

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



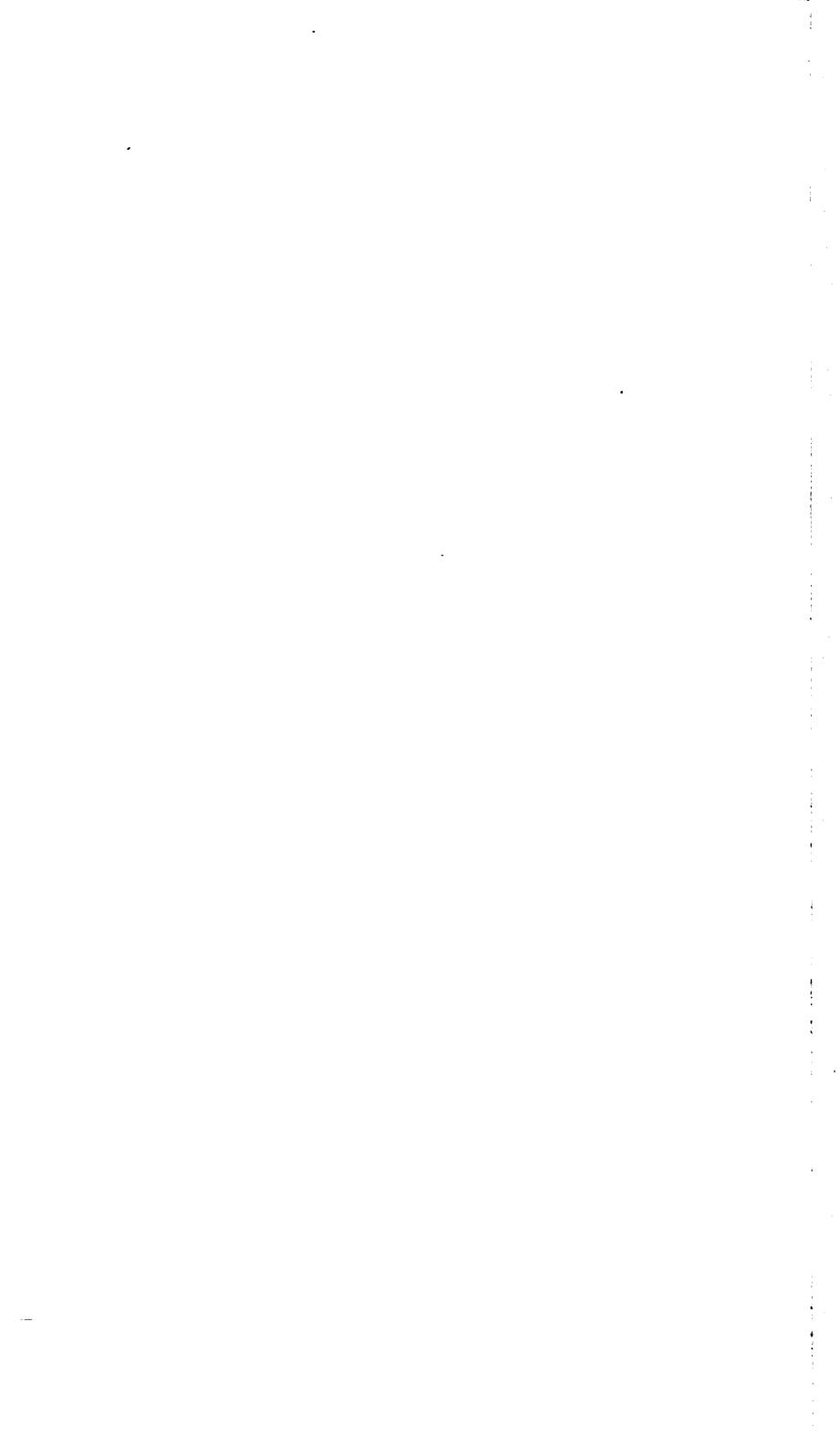

| <b>Y</b> |   |  |  |
|----------|---|--|--|
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
| •        |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
| •        |   |  |  |
|          |   |  |  |
| •        |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
| •        |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
| •        |   |  |  |
| i        |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          | • |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |

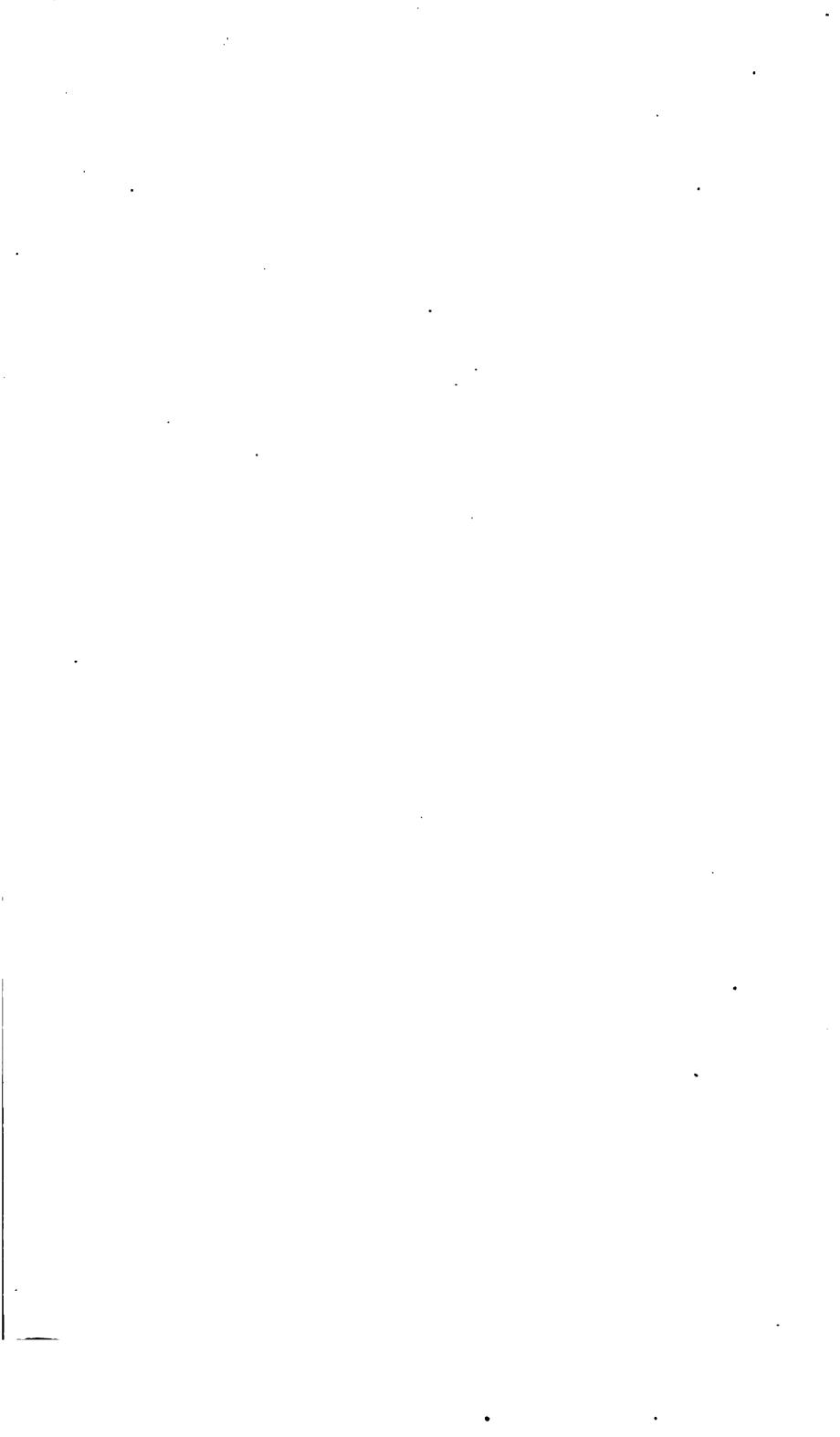

# Könige der Germanen.

# Das Wesen

des ältesten Königthums der germanischen Stämme

seine Geschichte bis zur Auflösung des Karolingischen Reiches.

Nach ben Quellen bargeftellt

000

Jelix Dafin.

Siebenter Band. Die Franken unter den Merovingen. Erfte Abtheilung.

Leipzig,

Druck und Berlag von Breitfopf und Bartel

1894.

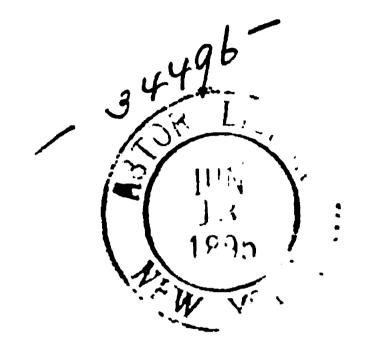

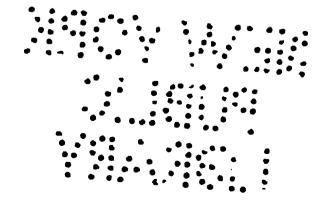

# Vorwort.

Der Gründe, die seit 1873 und 1885 — dem Jahre des Erscheinens des VI. Bandes in neuer Auflage — raschere Förderung dieses Werkes verhinderten, gab es gar manche: äußerliche und innere. Ich habe sie erörtert im III. Band meiner "Erinnerungen" (Leipzig 1892 S. 354—359).

Der wichtigste von den inneren war die Erkenntniß, daß gerade bei meiner Auffassung vom Recht die für die Franken und die in deren Reiche vereinten Stämme so mächtig fluthenden Quellen der politischen, der Bildungs- und zumal der Wirthschaftsgeschichte in breiterem Umfange mit herangezogen werden mußten, als dies bei den bisher behandelten gotischen Völkern möglich gewesen war. Mir selbst und meinen Lesern konnte ich die Verfassungsgeschichte nur im Zusammenhang mit jenen übrigen Wandelungen des Volkslebens klar und befriedigend darstellen. Aufnahme dieser Untersuchungen in die "Könige" würde aber diese Bände übermäßig angeschwellt haben. Ich ergriff daher gern die dargebotene Möglichkeit einer Arbeitstheilung, indem ich für die Grote'sche Verlagsbuchhandlung in Berlin die Bearbeitung der Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker (Band I—IV. 1881—89) und für G. A. Perthes in Gotha die der ältesten deutschen Geschichte (I. II. 1883—1888) übernahm. Dreizehn Jahre erforderte die Herstellung dieser sechs Bände; das erste Werk stellte die politische, die äußere, das zweite die Rechts= und Wirthschafts=Geschichte eingehender dar.

Nun zur Fortführung der "Könige" zurückkehrend konnte ich für sehr viele Dinge auf jene Erörterungen verweisen. Nach den im Vorwort zum ersten Bande (p. IX.) vor dreißig Jahren schon aufgestellten Grundsätzen meiner Methode gliedert sich der noch übrige Stoff nothwendig in vier Theile, deren erster die Franken der merovingischen, deren zweiter die Franken der karo-lingischen Zeit, deren dritter und vierter die im Frankenreich versammelten Stämme behandeln muß, von denen die Lango-barden allein einen Band für sich in Anspruch nehmen.

Im Festhalten an jener Methode — strengste Scheidung nach Stämmen einerseits, nach Zeitabschnitten andrerseits — bin ich durch nun dreißigjährige Arbeit nur bestärkt worden. Es ist ein Fehler, wenn mein hochverehrter Meister Waiß z. B. als fränkisches Verfassungsrecht Sätze mittheilt, die von einem Burgundenkönig für das Burgundenreich vor dessen Einverleibung in den Frankenstat aufgestellt worden sind; ebenso ist Stammesrecht, das in Alamannien oder Baiern galt, durch-aus nicht fränkisches Verfassungsrecht gewesen.

Deßgleichen ist Karolingisches von Merovingischem schärfer zu scheiden, als in neueren Bearbeitungen zuweilen geschehen ist: ruht auch selbstverständlich jenes auf diesem und läßt sich dessen genauer Anfang nicht feststellen — weder 687 noch 751, — so sind doch die Umwandelungen zahlreich und wichtig genug, gesonderte Darstellung in säuberlichem Auseinanderhalten zu erheischen.

Gegen Verirrungen einer allzu geistreichen und auf einzelne abgerissene Stellen hin kühn in die Luft hinein bauenden Schule habe ich mich anderwärts (Zur älteren deutschen Geschichte, Bausteine VI. 1884 S. 193—267) so deutlich auszgesprochen, daß Wiederholung hier entbehrt werden mag; ich habe vielmehr in diesem Werk die Bestreitung anderer Ansichten auf das Unentbehrliche beschränkt.

Ja, diese Beschränkung wird vielleicht den Vorwurf ungehöriger Uebergehung wachrufen. Ich will dem zuvorkommen

durch den Hinweis auf die "germanischen" und die "fränkischen Forschungen", einem Nachtrag und Nebenwerk zu den "Königen", ähnlich den westgotischen und den langobardischen Studien (Bürzburg 1874, Leipzig 1876). Außer dem Verfassungerechtlichen ergaben meine Arbeiten in diesen drei Jahrzehnten umfangreichen Stoff für andere Gebiete des Rechts, dann für die politische, die Wirthschafts= und die Bildungs=Geschichte im weitesten Sinne: diese Untersuchungen sollen in den "germanischen" und in den "fränkischen Forschungen" niedergelegt und daselbst auch zahlreiche Schriftsteller besprochen werden, deren Ansichten in den "Königen" nur deshalb unberücksichtigt blieben, weil deren Bände nicht allzu stark werden durften. Dahin zählen beson= ders die nicht rechtsgeschichtlichen, sondern politisch=geschichtlichen Bücher der Historiker über deutsche Geschichte, wie Kaufmann, Lamprecht, Nitssch, von Ranke, und andre — Deutsche und Außerdeutsche — mehr, deren seltenere Berücksichtigung in den "Königen" durch eingehende Verwerthung in jenen Forschungen wett gemacht werden soll.

Von einigen der früheren Bände (I—V) ist eine neue Auflage in Vorbereitung; der bisherige erste Band wird (abgesehen von den Vandalen) ein völlig neues Werk in zwei starken Bänden werden, außer dem öffentlichen das übrige Recht und die Cultur der Zeit vor den Wanderungen darstellend. Das dem VII. Bande beigegebene Quellen= und Litteratur=Verzeichniß erstreckt sich auf die zweite Auflage der früheren Bände, auf die erste der Bände VII—X und auf die "germanischen" und die "fränkischen Forschungen".

Breslau, Pfingsten 1894.

Jelix Dahn.

# Inhalts-Verzeichniß.

Borwort p. III—V.

Ouellen. Litteratur. [Abkürzungen] p. IX—CLXX.

A. Quellen p. IX-XLVI.

B. Litteratur p. XLVI—CLXX.

Einleitung S. 1-68.

I. Der Frankenbund S. 1-24. Aehnliches schon in bem Berband ber Sueben S. 2-9. Grundlagen ber Berbanbe ber Franken, Alamannen u. f. w. S. 9-19. Die Bölkerschaften,

bie zu bem Frankenbund zusammenwuchsen S. 19-22. Wechselnbe Unter-

orbnung unter Rom S. 22-24.

- , U. Das Königthum bei ben Franken bis auf Chlobovech S. 25—50. Entstehung bes Bölkerschaftskönigthums aus bem uralten Gaukonigthum, nicht aus Berträgen mit bem Imperator S. 25-30. Gaukonige von jeher bei ben später im Frankenverband zusammengefaßten Bölkerschaften S. 30-39. Chlobio S. 40-43. Die Merovingen-Abstammungefage Name, Berwandtschaft ber Gaukonige S. 43-46. Chilbirich **3.46—50.**
- III. Chlodovech und feine Rachfolger bis jum Ausgang ber Merovingen (a. 481-751). S. 51-68. Berhältniß ber Königschaft Chloboveche zum Imperium Romanum S. 51 —53. Chloboveche Erfolge burch bie Waffen, burch Berträge S. 53—56.

Reine Unterordnung unter Byzanz S. 50-59. Die Ausmordung ber Gautonige S. 59-61. Unterwerfung ber Thoringe S. 61, ber rechtsrheinischen Stämme S. 62-64. Gründe ber Ueberlegenheit ber Franken gegenüber ihren subweftlichen und ihren suböftlichen Nachbarn S. 64-66. Schäbigung burch bie Reichstheilungen und bie Rriege ber Theiltönige

**66—68**.

Die Grunblagen bes Merovingischen Reiches S. 69-309.

A. Das Land S. 69-303.

1. Regnum ©. 69-72. 2. Provincia, ducatus ©. 72-75. 3. Pagus, Gau S. 75—83. 4. Centena, Hundertschaft S. 84—93. 5. Civitas, Stadt S. 93—97. 6. Vicus, Dorf S. 97—100. 7. Mart S. 100—103.

B. Das Boll S. 103-309.

- I. Romanen und Germanen S. 103-143.
  - 1. Allgemeines. Die Einwanderung. Namen S. 103-110.
  - 2. Die vorgefundenen römischen Zustände S. 110-113.

- 3. Gleichstellung, Unterscheibung, Gegensatz von Romanen und Germanen S. 114—132.
- 4. Unterscheibungen. Borzug ber Franken vor ben Römern S. 132-140.
- 5. Die Berfchiebenheiten bes Wergelbs im Besonberen S. 140-143.
- II. Die Stände S. 143-297.
- A. Der Abel S. 148-166.
- I. Alter germanischer Abel S. 143—166.
- II. Borgefundener römischer Abel S. 145—147.
- III. Neuer Dienstadel aus Germanen und Romanen S. 147—166.
  - a) Die Gefolgschaft, Antrustionen und convivae regis S. 151—165.
  - b) Amtsabel. Geiftlicher Abel. Dienstabel auf Königsland S. 165-166.
  - B. Die Gemeinfreien G. 166-256.
  - I. Allgemeines S. 166-167.
- II. Die Rechtsstellung und bie Geschide ber Gemeinfreien G. 167-176.
- III. Reiche und Arme S. 176-250.
  - 1. Allgemeines. Die Ramen S. 176—197.
    minores, humiles, medii, mediani, potentes, majores S. 177—180,
    minofledi S. 180—183. Ropfzinfige S. 183—184. Magni, optimates, primi, proceres S. 184—187. Senior S. 188. Homines,
    fideles S. 188—191. leudes S. 191—197.
  - 2. Wirkungen von Reichthum und Armuth S. 197—200. Strafrecht S. 197. Eibhülse S. 197. Wergelb S. 197—199. Schutz-bebürfniß S. 199.
  - 3. Abhängige Freie S. 200-205.
    - 1. Allgemeines S. 200—205. Die vorgefundenen römischen Berhältnisse S. 200—202. Nicht das Mundium gemeinschaftliche Grundlage S. 201. Freie Abhängige S. 201—202. Amici S. 202—203. Gasindi, clientes S. 203. Dominus S. 204. Patronus S. 205.
    - 2. Rein persönliche Abhängigkeit S. 207-212.
      - 1. Commendatio S. 206—209.

        Zweck: Schutz S. 206. Nicht altkeltische Grundlagen S. 207.

        Mundeburdis des Königs, der Heiligen, der Kirchen, der weltlichen Großen S. 207—208. Begebung nicht in die haussberrliche S. 208, nicht in die Sippegewalt S. 209.
      - 2. Bassas, unfreier Hausbiener, keltisch S. 210. Berhältniß zum Beneficialwesen S. 211—212.
    - 3. Abhängigkeit auf Grund von Lanbleihe S. 212—227.
      - 1. Allgemeines. Nießbrauch. Pacht S. 212-214.
      - 2. Precarien und alte Beneficien S. 214—228. Römisches Precarium S. 215, jüngere Pecarien S. 215, epistola precaria S. 216, befristete Precarie S. 217, beneficium S. 218—220. Rein Unterschied vom Zinsgut S. 220. Ablauf der fünsjährigen Frist S. 221. Schutzmittel gegen Appropria-

- tion S. 222. Gegenleistungen S. 222. Fronden, Abmeierung S. 224. Zinspsticht mindert nicht Freiheit, niedert nicht Ehre S. 223. Contractus libellarius S. 225. Arten der Zinsgüter dis 1848 S. 225—226. Beneficia data und oblata S. 226. Günstige und schäbliche Wirkungen der Landleihe S. 227—228.
- 3. Königliche Landvergabungen: neueres Beneficialwesen und Bassallität bis auf Karl Martell S. 228.

  Unterscheidung zwischen merovingischer Landschentung und arnulfingischer Landseihe S. 228—230. Beweggrund, rechtlich gleichgiltig S. 231. Einziehung S. 231—232. Ausnahmsweise beschränktes Eigenthum an dem Bergabten S. 233. Theilweise Begnadigung bei Einziehung wegen Hochverraths S. 234—235. Der Name fiscus für verschenkte Domänen S. 235. Bestätigung durch die Nachsolge des Schenkers undeweisend sür Widerrusslichteit S. 235—237. Amtslehen auf Lebens- oder Amtsdauer S. 238. Willfürliche Entreißung S. 239. Keine Gegenleisstung begrifflich nothwendig S. 240. Schlimme Wirtung der Hauskriege, Simonie S. 241. Bertrag von Andelot S. 242. Bechselnde Bedeutung von beneficium S. 242—243.
- 4. Wirkungen ber Abhängigkeit auf bie Gerichtsverhältnisse S. 243 bis 250.
  - a) Allgemeines G. 243-244.
  - b) Mithio S. 244—247.
  - c) Unterscheibung ber einzelnen Fälle S. 247—250.
- C. Die Halbfreien S. 250-270.
- I. Die Liten S. 250-253.
- II. Die Colonen S. 253-257.
- III. Die Freigelassnen S. 257—270.
  - 1) Allgemeines. Namen S. 257-262.
  - 2) Formen. Wirkungen S. 262—269.
  - 3) Belaffung bes Peculiums S. 269-270.
  - D. Die Unfreien S. 271-296.
    - 1) Allgemeines. Namen 271-273.
    - 2) Entstehung. Zahl S. 273—278.
    - 3) Arten und Werth S. 278—283.
      - a) nach ber Berwenbung S. 278-281.
      - b) nach bem Stand bes Herrn S. 281—283.
    - 4) Unfreie auf ber Scholle S. 283-288.
    - 5) Zins S. 288—290.
    - 6) Die Unfreien vor Gericht S. 290-298.
    - 7) Milberungen ber Unfreiheit. Hofrecht S. 292-296.
  - E. Rücklick auf bie Geschichte ber Stänbe S. 296-297.
- III. Die Sippe S. 298-306.
- IV. Die Fremben. Die Juben S. 306-309.

# Onellen. Litteratur.')

#### A. Quellen.

- Acta abbatum fuldensium vetusta c. 744-916 ed. Böhmer III. (f. biefen).
- Imperii selecta (gesammelt von Böhmer, aus dem Nachlaß herausgegeben burch Ricker). 1870.
- regum et imperatorum Karolinorum ed. Th. v. Sickel. I. II. 1867.
- sacrosanctorum Conciliorum ed. Mansi. 1762 seq. [Mbgetfirzt: Mansi Cc.] f. auch »Concilia«.
- (hierher auch: miracula, passio, translatio, virtutes, visio, vita).2)
- (vitae sanctorum) abbatum agaunensium (St. Maurice in Wallis) c. a. 530, ed. W. Arnbt, kleine Denkmäler aus der Merodingerzeit. 1874.
- — A. S. ed. Boll. 4. Nov. I. (de Smedt.)
- Adalhardi, Abt von Corvei (gest. c. 826), von Paschasius Radbertus (gest. 865). A. S. ed. Boll. 2. Jan. I. p. 96—111.
- — (Monumenta Germaniae historiae Scriptores II. p. 525.)
- Aegidii, Abt in Langueboc (gest. c. 723). A. S. 1. Sept. I. p. 300. (Saint Gilles.)
- Passio St. Afrae ed. Friedrich, Kirchengeschichte Deutschlands. I. 1867. S. 427. Acta St. Agili (vicecomes bei Mehun-sur-Yèvre), gest. nach 587. A. S. 30. Aug. VI. p. 566.
- Agili (Abt von Rebais, gest. c. 650), ebenba p. 569.
- Aichardi (Abt von Jumièges, gest. c. 685). 15. Sept. V. p. 85. 100.
- Albini (Bischof von Angers gest. 560), von Venantius Fortunatus (f. biesen).
- Alchvini (Alcuini) (gest. c. a. 825) ed. Arndt, M. G. h. Script. XV. (anonymi scriptoris).
- Dümmler und Wattenbach in Jaffé, Bibliotheca VI. 1873.
- Aldigundis (Aebtissin von Maubenge, gest. c. 684). I.) Mabillon Saec. II. p. 807. II.) A. S. Boll. 30. Jan. II. p. 1035. III.) von Huchalb von St. Amand, gest. 930. l. c. p. 1040.
- Alense (Marthrin in Forest, gest. c. 640). 17. Juni III. p. 388. (Sainte Alène.)

<sup>1)</sup> S. auch die Berzeichnisse in den früheren Bänden, in den "Langobardischen Studien" I. 1876 und in von Wietersheim-Dahn "Geschichte der Bölkerwanderung". 1880.

<sup>2)</sup> Die Heiligenleben find, wo nichts Anderes angegeben, angeführt nach der neusten vollständigsten Ansgabe in den Acta Sanctorum der Bollandisten, wenn nach Madillon, so ist gemeint Mad. Acta Sanctorum ordinis St. Bonedicti.

- Vita St. Alexandri (gest. a. 397). A. S. 26. Mai VII. p. 40.
- Translatio Sancti Alexandri, von Rubolf von Fulba c. 863, ed. Pertz, M. G. h. Scr. II. p. 673. (Deutsch burch Richter 1856.)
- Translatio St. Alexandri et St. Justini Frisingam (834) ed. Wattenbach, Mon. Germ. histor. Scr. XV. p. 286.
- Vita St. Alpini (Bischof von Chalons-sur-Marne, gest. c. 510). 7. Sept. III. p. 85.
- Amabilis (Priester zu Riom, gest. c. 475). 11. Juni II. p. 466.
- Amandi, I.) von Baubemund, gest. c. 680. A. S. 6. Febr. I. p. 648.
  II.) von Milo von St. Amand, gest. 872. 1. c. p. 873.
- Amandi, ed. Krusch, Mon. Germ. hist. Scr. rer. Merov. II. 1889.
- Aniani (Bischof von Orléans, gest. 17. Nov. 453), ed. Du Chesne I. p. 521.
- Ansberti, Bischof von Nouen, gest. 695, (von Aigrard, Mönch von St. Bandrille, gest. vor 702). A. S. ed. Boll. 9. Febr. II. p. 347.
- Anselmi abbatis Nonantulani (gest. 803) ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878.
- Anskarii, Erzbischof von Hamburg und Bremen, gest. 865, (von Rimbert nach 876), ed. Dahlmann, Mon. Germ. hist. Scr. II.
- — Anstrudis, A. S. 17. Oct. VIII. 111.
- Antonii Lirinensis auctore Ennodio ed. Vogel, M. G. h. Auctor.
   antiq. VII. p. 185.
- Apri (Bischof von Toul, gest. c. 505). 15. Sept. V. p. 66.
- Aridii, I.) 25. Aug. V. p. 178. IL.) nicht von Greg. Tur. l. c. p. 182.
- Arnulfi ed. Krusch, Mon. Germ. hist. Scr. rer. Merov. II. 1889. p. 432.
- Athanasii episcopi Neapolitani (gest. 872) ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878.
- (translatio), ebenda (1880).
- Attalae, Abt von Bobbio, gest. 627, von Jonas (c. 664). Mabillon II. p. 123.
- Audoeni (Bischof von Rouen, gest. 683). A. S. ed. Boll. 24. Aug. V. p. 805.
- Austrigiseli (Bischof von Bourges, gest. 624). A. S. 20. Mai V. p. 229, VII. p. 820.
- Austroberthae (gest. 704 als Achtissin von Pavilly), A. S. 10. Febr. II. p. 419.
- Aviti, abbatis Miciacensis. A. S. 17. Juni III. p. 531.
- Aviti, episcopi Viennensis. A. S. Boll. 5. Febr. I. p. 667.
- Aviti eremitae in Sarlatensi apud Petrocoricos. 17. Juni III. p. 390.
- Balthildis, (Königin Chlobovech II, gest. c. 680). I. A. S. 26. Jan. II. p. 739—742 II. ed. Krusch, M. G. h. auct. antiq. II. 1889 p. 476.
- Baboleni, Bouquet (f. biefen) III. p. 428.
- Baomiri confessoris. A.S. 4. November. (Beit? Labbe, biblioth. nova II. p. 508—509.)
- Barbati, episcopi Beneventani, gest. c. 683 ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878.
- Visio Barontii (c. a. 680) A. S. ed. Boll. 20. Mart. III. p. 571.
- Vita Basini regis A. S. (ed. Cuper) 14. Juli III. p. 701. ("Geschichtlich ganz unbrauchbar", Wattenbach, Geschichtsquellen S. 98.)
- St. Bavonis (gest. bei Gent c. 655). A. S. 1. Oct. I. p. 229.

- Vita Benedicti Abbatis Anian. von Ardo (Smaragdus), Abt von Aniane seit 821, ed Waitz, M. G. h. Scr. XV.
- (Ex miraculis) St. Benedicti c. 500—875 auctore Adrevaldo Floriacensi ed. Holder-Egger, Scr. XV.
- (Visio) St. Bernoldi, ſ. Hinkmar, opera.
- Vita St. Berthae (Aebtissin von Blangy, gest. c. 725). 4. Juli II. p. 49.
- St. Bertharii et Ataleni martyrum c. 764—777. A. S. 6. Juli II. p. 317.
- Bertilae, Achtissin von Chelles, gest. c. 702. Mabillon Saec. III. p. 21.
- Bertulfi, Abt von Bobbio, von Jonas c. 664. A. S. ed. Boll. 19. Aug. III. p. 752.
- Betharii (Bischof von Chartres, gest. vor 614). I. Bouq. III. p. 490. II. Acta S. ed. Bolland. 2. August VIII. p. 170.
- Bilihildis (?) f. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen. 2. Auflage. S. 127.
- Bonifatii auctore Willibaldo I. ed. Pertz, Mon. Germ. hist. Scr. II. p. 331. II. Jaffé, Bibliotheca III. p. 422.
- Boniti (Bischof v. Clermont-Ferrand, gest. 709). A. S. ed. Boll. 15. Jan. I. p. 1070.
- Burchardi, episcopi wirciburgensis (gest. 754) ed. Holder-Egger, Scr. XVI.
- Burgundofarae, Achtissu; von Jonas c. 664 ed. Mabillon A. O. S. Bened. II. p. 439.
- Caesarii (Bischof von Arles, gest. 542). A. S. 27. Aug. VI. p. 64.
- Carilefi (Abt von Anisola [St. Calais], gest. vor 536) von Siviardus, Abt von Anisola (wann?) A. S. 1. Juli I. 90.
- Chlodovaldi ed. Krusch, Mon. Germ. hist. Scr. rer. Merov. II. 1889.
- Chlodulfi (Bischof von Metz, gest. c. 695) A. S. 8. Juni II. p. 127.
- (Translatio) St. Chrisanthi et Dariae A. S. 15. Oct. XI. p. 490. (Ansitige: M. G. h. Scr. XV. p. 373.
- Vita sanctae Chrothildis, Sattin Chlodoveche, gest. 545, ed. Krusch, M. G. h. auct. ant. II. p. 340. 1889.
- sancti Columbae (Columbani) von Jonas, Mabillon. Saec. II. p. 5—29 (nur ein Anszug bei Bouquet III. 384).
- — Consortiae A. S. 22. Juni IV. p. 250.
- Corbiniani von Aribo I. Meichelbeck hist. Fris. I. 2. p. 5. II. A. S. 8. Sept. III. p. 288 III. ed. Riezler, Abhandl. ber Münchener Atab. III. Classe XVIII. I. 1888.
- Cuniberti (Erzbischof von Köln, gest. c. 662) Analecta Bolland. III. 4. p. 245.
- (gesta) Dagoberti I. regis Francorum ed. Krusch, Mon. Germ. hist. Scr. rer. Merov. II. (1889) p. 396.
- Vita St. Dagoberti III. regis Francorum ed. Krusch l. c. p. 508.
- Dalmathii (Bischof von Rhobez), gest. 580. Bouquet III. p. 420.
- — Deicoli, A. S. ed. Boll. 13. Jan. II. p. 200.
- — Desiderati. Bouq. III.
- Desiderii Cadurcensis (Bischof von Cahors, gest. 654) ed. Labbe, Bibliotheca nova I. p. 700.
- Desiderii Viennensis (gest. 608, Bischof von Bienne). A. S. 23. Mai V. p. 256.

- Passio St. Desiderii episcopi Viennensis ed. Analect. Bolland IX. Fasciculus 3.
- St. Desiderii (von König Sisibut, a. 612—620) ed. Migne, cursus patrologiae LXXX.
- St. Dionysii (nicht von Venantius Fortunatus!) ed. Krusch, M. G. h. Auctor. antiq. IV. 2. p. 100.
- Visio Domini Caroli (c. a. 860) ed. Jaffé, Biblioth. IV.
- Vita sancti Domnoli (Bischof von Le Mans) A. S. ed. Boll. 16. Mai III. p. 606.
- Donati, episcopi faesulani (feit 816) A. S. 22. October IX. p. 655.
- Drausii ed. Arndt. Rleine Denkmäler aus ber Merovingerzeit. 1874.
- — Droctovii, ed. Bouquet III. p. 436.
- Translatio duodecim martyrum Beneventanorum ed. Waitz, M. G. h. Scr.r er. Lang. 1878.
- Vita sancti Ebrulfi (Abt von Beauvais, gest. c. 600) 25. Juli VI. p. 194.
- Ebrulfi (Abt von Ouche, gest. 506) Mabillon l. c. I. p. 354.
- Eigilis abbatis Fuldensis (gest. 822) auctore Candido (= Bruun) ed. Waitz, l. c. Scr. XV.
- Vita St. Eleutherii (Act. St.) Febr. I. p. 792.
- Passio St. Eleutherii (nicht von Venantius Fortunatus), ed. Krusch, M. G. h. Auct. antiq. IV. 2. p. 100.
- Vita St. Eligii [von Auboen, Bischof von Rouen, gest. 683] (gest. 659—665 Bischof von Novon) ed. D'Achéry, Spicilegium V. p. 156.
- Emeranni (Bischof von Freising, gest. 652, von Aribo, Bischof von Freising (c. 764—784). A. S. 22. Sept. VI. p. 474.
- sanctae Enimiae (Discese Menbe, angeblich Tochter Chlothachar II.) c. 700? 6. Oct. III. p. 406.
- sancti Eparchii (Abt in Angoulême, gest. 581) 1. Juli I. p. 112.
- Epiphanii (Bischof von Pavia, gest. 496), von Ennobius, s. Ennodii opera, ed. Vogel, Mon. Germ. hist. Auctor. Antiquiss VII. 1885.
- Eptadii presbyteri. Auszug bei Bouq. III. p. 380.
- Erminonis (Abt von Lobbes, gest. 737), von Anso, Abt von Lobbes (gest. 800). A. S. ed. Boll. 25. April III. p. 375.
- Eucherii (Bischof von Orléans, gest. a. 738) A.S. 20. Febr. III. p. 217.
- Eusicii (Abt von Selles-sur-Cher, gest. c. 542), Bouquet III. p. 430.
- Eustasii (Abt von Luxeuil, gest. 625), von Jouas, Abt von Bobbio (664).
  A. S. ed. Boll. 29. März III. p. 786.
- Eutropii (Bischof von Orange, gest. c. 480) von seinem Nachfolger Berus. 27. Mai VI. p. 700.
- Evermari (gest. c. 700, bei Tongern) A. S. 1. Mai I. p. 121.
- Fiacrii (Einstebler bei Meaux, gest. c. 670) 30. Aug. VI. p. 604.
- Fidoli (Abt in Tropes, 540-570) A. S. 16. Mai III. p. 589.
- s. Filiberti A. S. ed. Boll. 20. Aug. IV. p. 75.
- Florentii (c. a. 670) ed. Ch. Schmidt, Histoire du Chapitre de St. Thomas de Strasbourg 1860.
- Passio St. Floriani (gest. 304?) ed. Pez, Scriptor. I. p. 35.
- Vita St. Florini (gest. a.?) Analecta Bolland III. Appendix p. 125.
- Foliani (Abt zu Fosses (?), gest. 655) von Paulus, 31. Oct. XIII. p. 383 (vgl. andre Biographien 385. 391. 395. 408.)

|                                              | XIII                                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Vita                                         | St. Fructuosi, A. S. 16. April III. p. 40.                                       |
|                                              | — Fursei (Abt von Lagny, gest. in Péronne 590) 16. Jan. II. p. 36. 44.           |
|                                              | — Galli (gest. 640, geschrieben nach 741) ed. Ibefons von Arg, Mon. Germ         |
|                                              | hist. Scr. II. p. 5.                                                             |
|                                              | - ed. G. Meyer von Knonan, Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte          |
|                                              | XII. ©. 1. 1870.                                                                 |
|                                              | — von Walahfrib von Reichenan (842—869), s. biesen.                              |
|                                              |                                                                                  |
|                                              | — Gamulberti (c. a. 750.) A. S. 8. Jan. II. p. 590 (spät und sagenhaft).         |
|                                              | — Gaugerici, Bischof von Cambrai (gest. c. a. 625), ed. Analecta Bolland         |
| 3.50                                         | VII. p. 390 (früher A. S. 11. Aug. II. p. 672).                                  |
|                                              | acula St. Genesii (c. 800) ed. Waitz Scr. XV.                                    |
|                                              | sancti Gangulfi (gest. in Barennes c. 760) A. S. 11. Mai II. p. 644.             |
| Vita                                         | a sanctae Genovefae A. S. 3. Jan. I. p. 138 (143).                               |
| _                                            | — Genovefae ed. Kohler, étude critique sur le texte de la vie latine de          |
|                                              | Sainte Geneviève, 1881.                                                          |
|                                              | sancti Geremari (Abt von Bentale, Flay, Flaciacensis, gest 658). 24. Sept.       |
|                                              | VI. p. 698.                                                                      |
| _                                            | sanctae Germanae (Nonne in Bar-sur-Aube, c. 460?). 1. Oct. I. p. 34.             |
|                                              | sancti Germani, auctore Venantio Fortunato ed. Krusch, M. G. h. auct.            |
|                                              | antiq. IV. 2. p. 11; vgl. Gaudenzi, 1886.                                        |
| ex t                                         | translationibus et miraculis St. Germani Parisiensis ed. Waitz, M. G. h.         |
|                                              | Scr. XVI.                                                                        |
| Vite                                         | St. Germani (Abt von Granval, gest. 677, von Bobolenus, Priester c. 680). A. S.  |
|                                              | 21. Febr. III. p. 263.                                                           |
| <u>.                                    </u> | — Germerii (Bischof von Toulouse, gest. c. 560) A. S. 16. Mai III. 592           |
|                                              | (vgl. VII. p. 777).                                                              |
|                                              | sanctae Gertrudis (Aebtissin von Nivelles, Tochter Bippins, geft. 659) 17. Mart. |
|                                              | II. p. 595.                                                                      |
|                                              | — Krusch, Scr. rer. Merov. II. p. 450. 1889.                                     |
|                                              | sancti Gildae sapientis (Gründer von Rhuys, gest. 570) 29. Jan. II. p. 960.      |
| _                                            | — Goaris) (VI. Jahrhundert, Mabillon II. p. 276. Miracula S. Goaris              |
|                                              | (765—839) auctore Wandalberto Prumiensi (geb. 813) 839 ed. Bolland. A. S.        |
|                                              | 6. Juli X. p. 340. (Auszüge bei Holber-Egger, Mon. Germ. h. Scr. XV.)            |
|                                              |                                                                                  |
|                                              | Gregorii abbatis Trajectensis (gest. a. 775) auctore Liudgero ed. Holder-        |
| <b>T7:4</b> -                                | Egger 1. c. XV.                                                                  |
|                                              | Gregorii III. papae, ſ. vitae pontificum.                                        |
| -                                            | Hadriani papae, ebenba.                                                          |
|                                              | St. Hariolfi (c. a. 760) ed. Pertz, M. G. h. Scr. X. p. 11. (Stifter von Rloster |
|                                              | Ellwangen.)                                                                      |
| _                                            | St. Hathumodae (geft. a. 874, Aebtissin von Ganbersheim, von ihrem Bruber        |
|                                              | Agins) ed. Pertz, M. G. h. Scr. IV. p. 165.                                      |
| Visi                                         | o Heitonis (Wettini) ed. Dümmler Poetae Lat. II. p. 267.                         |

Translatio St. Heliani Beneventum (a. 770) ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang.

Hildulfi (Erzbischof von Trier, Gründer von Mohenmourtier, gest. 707)

Hludovici I auctore anonymo ("astronomo") ed. Pertz, M. G. h. Scr. II.

Vita sancti Hermenlandi (Abt von Ainbre. gest. 720) 25. Mart. III. p. 567.

11. Juli III. p. 221 (al. p. 227).

- Vita sancti Hostiani (c. a. 520) analecta Bolland. II. p. 355.
- Hrodberti (= Rupert) ed. Fr. M. Maper, Archiv der Wiener Afab. LXIII. S. 595.
- Hugberti Leodiensis episcopi (gest. a. 727) ed. Arnbt, kleine Denkmäler aus ber Merovingerzeit. 1874 (S. 52).
- Translatio St. Hugberti (743) ed. Heinemann, M. G. h. Scr. XV. p. 234 (von Jonas von Orléans).
- Miracula St. Johannis Reomaensis (Abt und Gründer von Reomaus, gest. 539) (auctore Jona). Jan. II. p. 856.
- Vita sancti Judicaëlis (König in ber Bretagne, zuletzt Mönch in Saint-Méen, gest. 16. Dec. 658[?]). Urgeschichte. III. S. 642. Analecta Bolland III. p. 157.
- Judoci (Königssohn in ber Bretagne, gest. 669 [?]). Mabillon Saec. II. p. 565.
- Juniani (Abt von Mairé, gest. 587), von Bulsinus Boelius, Bischof von Poitiers 830). 13. Aug. III. p. 40.
- Kiliani (ed. Canisius lectiones antiquae II. 2). A. S. 8. Juli II. p. 612.
- Lamberti (Bischof von Mastricht, gest. c. 708, von Gobistalt, Canonicus in Littich c. 770) ed. Bolland. 17. Sept. V. p. 574.
- Lantberti (Landiberti), [Bischof von Lüttich, gest. a. 667] von Aigrab von St. Wandrille A. S. 14. April II. p. 216.
- Landelini, Abt von Lobbes (Laubacensis monasterii, gest. 698). A. S. ed Boll. 15. Juni II. p. 1064.
- ex vita Laurentii episcopi Sipontini (c. 500) ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878.
- Vita sancti Lebuini (Leobini) (gest. c. 556) ed. Krusch, Mon. Germ. hist. auctor. antiquiss. IV. 2. 1885. p. 73 (nicht von Venantius Fortunatus).
- — Liafvini, (gest. 773), auctore Hucbaldo Elnonensi monacho St. Amandi (gest. c. a. 930) ed. Pertz, M. G. h. Scr. II. p. 360; vgl. A. S. Juni III. p. 36. Deutsch im Auszuge burch Arnbt, hinter bem Leben b. h. Bonisatins. 1863.
- sanctae Leobgythae, ſ. Liobae.
- sancti Leodigarii, Bischof von Autun, gest. 678. I. A. S. 2. Oct. I. p. 463. II. von Ursinus, Abt von Ligugé 1) (690), ebenda p. 483. III. von Walafrid Strabo (gest. 849) ed. Canisius lectiones antiquae II (2 ed.) p. 210.
- Leodigarii episcopi Augustodunensis (in Bersen) Poetae. Lat. III.
- Leonis Magni papae (gest. 461). A. S. ed. Boll. 11. April II. p. 17—21.
- — III. papae (gest. 816). A. S. ed. Boll. 12. Juni II. p. 572—580.
- Translatio (c. 836) St. Liborii (Bischof von Le Mans, gest. c. 390) 23. Juli V. p. 414 und Mon. Germ. hist. Scr. IV.
- Vita sancti Licinii (Bischof von Angers, gest. c. 605) 13. Febr. II. p. 678.
- Vita St. Liobae (Leobgyth) (Aebtissin von Bischofsheim, gest. c. 780, von Aubolf von Fulba, gest. 865) ed. Waitz, M. G. h. Scr. XV. (Deutsch sim Auszug] burch W. Arnbt, Leben bes Bonisatius, 1863.)
- sancti Liudgeri (Bischof von Münster, gest. 26. März 809), von Altfrid, gest. 12. April 849) A. S. Boll. 26. Martis p. 642. (Daselbst noch andere vitae besselben.)

<sup>1)</sup> Aber jest Krusch, die älteste vita Leodigarii, Renes Archiv. XVI. 1892.

| Vite | sancti Liudgeri ed. Pertz, M. G. h. II. p. 403.                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| _    | — —, Diekamp, Geschichtsquellen bes Bisthums Münfter. IV. 1881.                    |
|      | sanctae Liutbirgae (Nonne bei Halberstadt, gest. 857-870) ed. Pez, thesaurus       |
|      | anecdotorum novissimus. II. 1722.                                                  |
|      | — Pertz, M. G. h. Scr. III.                                                        |
|      | ne sanctorum Luglii et Lugliani (Marthrer zu Lillers, c. 650?) 23. Oct. X. p. 118. |
| _    | Lulli archiepiscopi Moguntini (gest. 786) auctore Lamberto Hersfeldensi            |
|      | ed. Holder-Egger, Scr. XV.                                                         |
| Vite | sancti Lupicini (Abt von St. Claube, gest. c. 480). I.) A. S. 21. Mart. III.       |
|      | p. 263, IL) von Gregor von Tours in vitae Patrum I. ed. Krusch, Mon.               |
|      | Germ. hist. auctorum rerum Merovingicarum. I.                                      |
|      | Lupi, (Bischof von Baveng, gest. 465) A. S. ed. Boll. 25. Oct. XI. p. 670.         |
| _    | — (Bischof von Tropes, gest. 479). 29. Juli V. 69.                                 |
|      | — (Erzbischof von Sens, gest. 623). 1. Sept. I. p. 255.                            |
|      | — Maclovii (Machutii, Saint Malo, Bischof von Aleth, gest. 585 [627?)              |
|      | 15. Nov., von Bili Levita von Bannes, gest. c. 790) ed. Plaine, Rennes. 1884.      |
|      | — Maglorii (Bischof von Dol, gest. c. 580, St. Magloire). 24. Oct. X. p. 780 f.    |
| Tra  | nslatio et miracula St. Marcellini et St. Petri (827—830) auctore Einhardo         |
|      | ed. Waitz, Scr. XV.                                                                |
|      | sio martyrum Marcellini et Petri (auctore Einhardo?) s. Poetae Lat. II.            |
| Vita | sanctae Marciae, f. St. Rusticola.                                                 |
|      | sancti Marculfi (Abt von Nanteuil, gest. c. 560) 1. Mai I. p. 70.                  |
|      | — Martialis (Bischof von Limoges, gest. 614) A.S. ed. Boll. 30. Juni V. p. 562.    |
|      | (j. auch ex miraculis St. Martialis Lemovicensis ed. Holder-Egger, Scr. XV.)       |
|      | — Martini Vertaviensis (Wt von Berton, gest. 601) A. S. ed. B. 24. Oct.            |
|      | <b>X.</b> p. 802.                                                                  |
|      | St. Martyrii (gest. a. 397) A. S. 26. Mai VII. p. 440.                             |
|      | St. Mauri (geft. 584) A. S. 15. Jan. I. p. 1039.                                   |
| Trai | nalatio St. Mauri (gest. 584), von Obo, Abt von Glanfeuil, c. 870, ed. Mabillon    |
|      | IV. 2. p. 165 (f. aut) ex miraculis ed. Holder-Egger, M. G. h. Scr. XV.).          |
| Vitz | S. Maxentii (Abt im Poitou, gest. 515) A. S. ed. Boll. 26. Jun. V. p. 169.         |
|      | — Maximi (Abt in Gallien, gest. a. 625) A. S. 2. Januar I. p. 91.                  |
| _    | — Maximini (Abt von St. Mesmin [Miciacum], gest. 520) ed. Mabillon                 |
|      | Acta Sanctorum Ordinis St. Benedicti. Saec. I. p. 581.                             |
|      | — Medardi (Bischof von Novon, gest. c. 557, nicht von Fortunat, s. biesen)         |
|      | ed. Arusch, Mon. Germ. hist. auct. antiq. IV. 2. 1885.                             |
|      | — Melanii (Bischof von Rennes, gest. nach 530) 6. Jan. I. p. 328.                  |
| Tra  | nslatio St. Mercurii Beneventum ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878.          |
|      | — metrica, ebenba.                                                                 |
| Vite | sancti Mevenni (Abt, Stifter von St. Méen de Bretagne, gest. c. 640) 21. Jun.      |
|      | IV. p. 100.                                                                        |
| _    | — Nicetii (Bischof von Trier, gest. c. 570), s. Gregor Turon., vitae patrum.       |
| -    | — Nivardi (Bischof von Rheims, gest. c. 679) 1. Sept. I. p. 278; von Alt-          |
|      | mann, Mönch von Hautvillers (Altavillare coenobium), gest. 882.                    |
| -    | sanctae Odiliae (Aebtissin von Hohenburg, gest. c. 720), Mabillon III. 2. p. 490.  |
|      | Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti ed. Mabillon I—IX. 1668—1733 (bis               |
|      | a. 1100).                                                                          |

- De miraculis St. Othmari, von 9) (gest. 871) ed. Pertz, M. G. h. Scr. II.
- Vitae sanctorum Paldonis, Patonis et Tasonis abbatum Vulturnensium (c. 739) auctore Autperto ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang 1878.
- Vita sancti Pardulfi (Abt von Ouéret [Waracti], gest. 737) 6. Oct. III. p. 433.
- Paterni (Bischof von Avrenches, gest. 563) von Benantius Fortunatus, ed. Krusch, M. G. h. auctor. antiq. IV. 2. p. 34.
- Vitae patrum: bie von Gregor von Tours bargestellten Gregor Tur. Mon. Germ. hist. Scr. rer. Meroving. I.
- patrum emeritensium (von Paulus, Diakon von Merida, gest. a. 650), ed. Migne, cursus patrologiae LXXX.
- Vita s. Pauli I. papae (gest. 777) A. S. ed. Boll. 28. Jun. V. p. 379 (nach Anastasius).
- Visio pauperculae cujusdam mulieris ed. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen. I. 6. Aufl. S. 277.
- Vita sancti St. Philiberti, f. Filiberti.
- Pippini (Hausmeier, gest. 640) 21. Febr. III. p. 260 (spät: XI. Jahrhundert? werthlos.)
- St. Pirmini I et II cum miraculis (gest. a. 754) ed. Holder-Egger, M. G. h. Scr. XV.
- St. Praejecti (Bischof von Clermont-Ferrand, gest. c. 674) A. S. 25. Jan. II. p. 630. 633.
- Passio sanctorum quatuor coronatorum ed. Wattenbach in Bübingers Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte III. 1870. (Wiener Sitz. Ber. X. S. 115. Vita St. Quinidii A.A. SS. 15. Febr. II. p. 880.
- Ex miraculis St. Quintini Veromandensis [saec. VII.] ed. Holder-Egger, Scr. XV.
- Vita St. Radegundis libri II von ber Ronne Banbonivia (a. 580) ed. Krusch, Mon. Germ. hist. Scr. rer. II. 1879 (bie Vita Radegundis von Venantius Fortunatus, f. biesen).
- sancti Ragneberti, martyris (gest. c. 675) 13. Jun. II. p. 695.
- Ragnoberti (Bischof von Baneur, gest. 16. Mai c. 668) 16. Mai III. p. 618. Translatio st. Reginae (a. 864) A. S. Sept. III. p. 40. (Auszüge: M. G. h. Scr. XV.) Ex vita St. Reginswindis Lousens. (c. 840) ed. Holder-Egger, Scr. XV. p. 359 (versaßt erst c. 1150!).
- Vita sancti Remacli (Bischof von Mastricht, Abt von Stavelot, gest. c. 670) 3. Sept. L. p. 690.
- Ex miraculis St. Remacli Stabulensibus ed. Holder-Egger, M. G. h. Scr. XV. Vita sancti Remigii (Remedii) (Bischof von Rheims, gest. 532/3): I. nicht von Fortunat, 1. Oct. I. p. 128, ed. Krusch, Monum. auct. antiq. IV. 2. 1885. II. s. Hinkmar von Rheims.
- Richarii (Abt von St. Riquier [Centul.], gest. a. 645) von Astuin (gest. 804) A. S. 26. April III. p. 442. Froben, Alcuini opera II. 21.
- Rigoberti (Erzbischof von Rheims, gest. c. 749). A. S. 4. Jan. I. p. 174.
- St. Rigomeri. 24. Aug. IV. v. 786.
- Rimberti ed. Pertz. M. G. h. II. p. 704 (bes Nachfolgers und Lebensbeschreibers Austars).
- V. S. Romarici, Abt von Remiremont (Habenben), gest. c. 653. Mabillon Sacc. II. p. 416.

- Vita sancti Ruperti, ed. Hansiz Germania Sacra. II. (bazu M. G. h. Scr. XI. 4).
- et Passio St. Rustici (nicht von Venantius Fortunatus!) ed. Krusch, M. G. h. auct. antiq. IV. 2. p. 100.
- sanctae Rusticolae ober Marciae (Aebtissin von St. Césaire in Arles, gest. c. 632). 11. Aug. II. p. 657.
- Ex vita et translatione Sabini episcopi canusini (c. 550) ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang 1878.
- Vita sanctae Salabergae (Achtissin zu Laon, gest. 665). 22. Sept. V. p. 521.
- sancti St. Salvii, 11. Jan. I. p. 705.
- Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur collegit J. Bollandus. 1643—1793 seq. [Mbgeffirst: A. S. ed. Boll.].
- Translatio St. Sebastiani (von Obiso) ed. Holder-Egger, M. G. H. Scr. XV. p. 378. Vita sancti Severi (Bischof von Avranches, gest. c. 575). 1. Febr. I. p. 188.
- et translatio (836), St. Severi episcopi Ravennatis, von Priester Linbuss c. a. 860, ed. de Heinemann, Scr. XV. ed. Jassé bibl. rer. Germ. III.
- St. Severini abbatis (gest. a. 482), auctore Eugippio (a. 511). A. S. ed. Boll. 8. Jan. I.
- — ed. Kerschbaumer 1862 (unfritisch).
- — ed. Sauppe. M. G. h. auctor antiq. I. 2. 1877.
- — ed. Knöll, Corpus Scriptorum ecclesiasticorum VIII. 2. (bazu Wiener Sitz-Ber., XCV. S. 445).
- — —, (Abt von Agaunum, gest. a. 507). A. S. 11. Febr. II. p. 547.
- Sigiberti (III.) regis Francorum (gest. 655, von Sigibert von Gembloux, gest. 1111). A. S. ed. Boll. X. 1. Febr. I. p. 227.
- Sigiramni (Abt von Longoretum, Lourey, St. Chran-bu-Jambot, gest. 4. Dec. c. a. 655). Mabillon II. p. 432.
- Passio St. Sigismundi regis (gest. c. a. 530) ed. Krusch, M. G. h. auct. antiq. II. 1889 p. 324.
- Vita sancti St. Sisinii (gest. a. 397). A. S. 25. Mai VII. p. 40.
- Sollennis (Bischof von Chartres, gest. 508). A. S. ed. Boll. 25. Sept. VII. p. 68.
- Sturmi, Abt von Fulba, gest. 779 (von Eigil, Abt von Fulba 818—822). Pertz Mon Scr. II. 365.
- Sualonis, dicti Soli (Ermanarici, sermo, de, gest. 794) ed. Holder-Egger Scr. XV.
- Sulpicii, Pii (Bischof von Bourges, gest. 644) I. A. S. 17. Jan. p. 167. II. II., p. 174 III. Miracula Labbe, B. II. p. 451.
- Theodardi (Bischof von Mastricht, gest. c. 668). A. S. 10. Sept. III. p. 588.
- Theoderici (Abt von Mont b'Or, gest. 533) 1. Juli I. p. 62.
- — Theodulfi 1. Mai I. p. 96.
- Theuderii abbatis viennensis, ed. Mabillon I. p. 678 (A. S. 29. Oct. XII. p. 840).
- Treverii (Einstebler in Dombes, gest. VI. Jahrh.). A. S. 16. Jan. II. p. 33.
- Trudonis (Stifter von St. Trond, gest. c. 690, von Donatus, Diakon von Metz vor 790). Mabillon II. p. 1070,
- sanctae Tygriae (Jungfrau in Maurienne, VI. Jahrh.). A.S. ed. Boll. 25. Juni V. p. 73 (eine Fälschung).

### XVIII

- Vita sanctae Ulphiae (Jungfrau in Amiens, gest. 720 [?]) 31. Jan. II. p. 1123.
- sancti Ursmari (Abt von Lobbes, gest. 713), von Anso, Abt von Lobbes (gest. 800)
  18. April II. p. 560.
- Valentini (Priester in Griselles bei Molesme, gest. c. 545). A. S. 4. Juli II. p. 41.
- Vedasti (Bischof von Arras, gest. 540). A. S. 6. Febr. I. p. 792 (auch von Schubert, die Unterwerfung der Alamannen 1884). Altera, auctore Alchvino (gest. 804). A. S. l. c. p. 794.
- Miracula (etc.) St. Vedasti, Monumenta Vedastina ed. Holder-Egger, Scr. XV. Vita sancti Verani (Bischos von Cavaillon, gest. 560 [?]) 19. Oct. VIII. p. 407.
- Vincentiani, Bekenner in der Auvergne, gest. c. 672, von Diakon Herimbert (c. 714). Lecointe, Annal. Franc. III. p. 600 (s. aber Forschungen zur deutschen Geschichte XXII. S, 460 (1882).

Translatio St. Viti ed. Jaffé Bibl. I. p. 1.

- Vita sancti Walae (Abt von Corvei, gest. 836, von Paschasius Rabbertus, gest. 865), ed. Mabillon IV. 1. p. 455. [Venet. p. 434.]
- Walarici (Abt, Stifter von St. Baléry, Leuconaensis, gest. c. 622) 1. Apr. I. p. 16.
- Ex miraculis St. Waldburgis Manheimensibus (761—890) ed. Holder-Egger, Scr. XV. p. 535.
- Vita sancti Waldgeri (= Walae) von Wigand c. 1250 ed. Wilmans, Kaiser urkunden Westsalens p. 488.
- St. Wandrigiseli, Abt von St. Wanbrille (Fontanell.) gest. 669. A. S. ed. B. 22. Juli V. p. 265. 272. 281.
- Ex miraculis St. Wandrigiseli Fontanell. (780—880), ed. Holder-Egger, Scr. XV.
- St. Wandrigiseli ed. Arnbt, kleine Denkmäler aus ber Merovingerzeit 1874. S. 29. III. Miracula. A. S. l. c. p. 281.
- Visio St. Wettini, monachi Sangallensis (geft. a. 824), ed. Migne cursus patrologiae CV.
- Vita St. Wigberti (Abt zu Frithlar in Hessen, gest. 747), von Lupus, Abt von Ferrières, geschrieben 836, ed. Holder-Egger, M. G. h. Scr. XIII. XV.
- Wilfridi Eboracensis, Erzsbischof von York (gest. 709), von Hebbius Stephanus (720). Mabillon Saec. IV. 1. appendix p. 676. 2. p. 550 (besser bei Gale, historiae Brittanniae Anglicae Scriptores I. p. 51).
- Willelmi monachi Gellonensis (Wilhelm von Toulouse) ed. Waitz, M. G. h. Scr. XV.
- Willibaldi et st. Wynnibaldi fratrum ed. Holder-Egger, Scr. XV. p. 80.
- Willihadi (erster Bischof von Bremen, gest. 789, von bessen Nachfolger Austar 831—865) ed. Pertz, M. G. h. Scr. II. p. 378—390.
- Willibrordi, auctore Alchvuino, ed. Wattenbach, Biblioth. Carol. VI. p. 32.
- Wironis (Bischof gest. in Roermond c. 700). A. S. 8. Mai II. p. 315.
- Wulframni (Bischof von Sens, gest. 720), von Jonas, Mönch von St. Wanbrille 1. c. 729) 20. Mart III. p. 145.
- Zachariae papae (gest. 752, von Anastasius), A. S. ed. Boll. 15. Mart. IL p. 407—411.

Enbe von "Acta".

- Adalhardi (gest. a. 820) epistola de ordine palatii in Hinkmar, de ordine palatii s. biesen.
- Abam von Bremen, Gesta pontificum Hammenburgensium ed. Lappenberg, M. G. h. Scr. VII. (Sonberabbrud 1846. 1876).
- Abemar von Chabannes, historiarum libri III. ed. Waitz, M. G. h. Scr. IV. p. 106.
- Ado Erzbischof von Bienne, gest. 874) chronicon, M. G. h. Scr. II. p. 315.
- Adrevaldus Floriacensis (IX. Jahrh.) Miracula St. Benedicti, Monum. Germ. hist. Scr. XVI. 1. p. 490.
- Aedilvulf, carmen, f. Poetae Lect. I.
- Agathias, historiarum libri V. ed. Niebuhr 1828.
- Agius (Mönch von Lammspringe c. a. 880) ed. Traube, Poetae Lat. III. 2. p. 309, s. anch vita St. Hathumodae.
- Agnelli liber pontificalis ecclesiae Ravennatis, ed. Holder-Egger, M. G. h. Scriptores rerm Langobardicarum 1878. p. 265—301.
- Agobardus Lugdunensis episcopus, (gest. a. 840) libri duo pro filiis et contra Judith uxorem ed. Waitz, M. G. h. Scr. XV.
- Opera (caetera) ed. Migne cursus patrologiae CIV.
- opera ed. Bouquet VI. 1666.
- Agrippa, s. chorographia.
- Aigrad, f. acta St. Ansberti.
- — Lantberti.
- Aithikos, J. Ethicus.
- Alchvini (Alcuini) carmina ed. Dümmler, M. G. h. Poet. Latin. medii aevi I. 1. 1880.
- (Alcuini) epistolae bei Jaffé Bibliotheca Carol. VI. 1873 (burch Dümmler und Wattenbach).
- Alchvinus, vita St. Willibrodi ed. Wattenbach Bibl. Carol. VI. p. 32.
- - Vedasti, Acta S. ed. Bolland. 6. Febr. L. p. 794.
- (Alcuina) Bibliotheca rerum germanicarum VI. ed. Jaffé 1873.
- Aldhelmus malmesburiensis abbas (bis a. 709), opera ed. Giles 1844.
- Alfonsi (Adelfonsi) III. regis (gest. a. 912) brevis historia (a. 612 bis a. 866) [Sebastianus episcopus salmanticensis, ed. Ferreras, historia d'España XVI. 1727.]
- Altfrid, vita St. Liudgeri, s. acta St. Liudgeri.
- Altmann, f. acta s. Nivardi.
- (Sancti) Ambrosii opera ed. Migne, cursus patrologiae XV. XVI. 1845.
- Ammianus Marcellinus, rerum gestarum libri qui supersunt, ed. Eyssen-hardt 1871.
- (Auch Ammianus Marcellinus ed. Gardthausen I. II. 1875.)
- Analecta Bollandiana I—XI. 1882 f.
- Anastasius Bibliothecarius de vitis pontificum romanorum (»liber pontificalis«) ed. Vignolius 1718—1735.
- acta Synodi VI. VII. (Const. 680, Nicaean. 787) ed. Labbe, Concilia VI. VII.
- historia ecclesiastica sive Chronographia tripartita, in Theophanis chronographia ed. Bekker II. 1841 (Corpus scriptorum historiae Byzantinae XL).

Andreae presbyteri Bergomatis chronicon ed. Pertz, M. G. h. III. p. 231. — ed. Waitz, Scr. rer. Lang. p. 220.

Anecdoton Holderi, f. Usener (Literatur).

Angilberti carmina ed. Dümmler, M. G. h. Poetae Latini I. 1881. p. 355—381. Annales: in ben Ausgaben ber Monumenta Germaniae historica, Sciptores.

- Alamannici a. 708—780. Scr. I. 1826.
- ed. Henking, Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte XIX. S. 225.
- — contin. Augienses 858 l. c.
- Murbacenses contin. 799 l. c.
- Alchvini [Alcuini] (?) (a. 787—92) Scr. IV.
- (St.) Amandi (742-855). Scr. II.
- brevissimi (760—796) l. c. XIII. (687—810). I.
- Anglorum antiqui ed. Pauli l. c. XIII 741 (von 741 ab).
- Augienses (709—954), l. c. I. III. (541—817, aber bazu Jaffé, Bibliothecs III. p. 700.)
- Auscienses (non 687 ab) 1. c. III.
- Barcinonenses l. c. XXIII. (von a. 538 ab).
- Barenses (605—1043). Scr. V.
- (St.) Bavonis 1. c., Scr. II. (von 608 ab).
- Beneventani l. c. III. (von 788 ab).
- Bertiniani ed. Pertz, Mon. Germ. hist. Scr. I. p. 419. Waitz l. c. 1883.
- — l. c. I. (von 830 ab), (vgl. auch II. p. 193)
- (St.) Bonifacii, M. G. h. Scr. III. (von 716 ab).
- Cavenses l. c. III. (bon 509 ab).
- chronographi vetusti ed. Waitz, M. G. h. Scr. XIII. p. 715 (von Beba?).
- Colonienses brevissimi (von 814) I. (f. auch XVI. p. 724).
- (St.) Columbae Senonenses (von 708 ab) I.
- Corbeienses, Scr. III. (von 658 ab).
- (ex annalibus) (St.) Ebrulfi Uticensibus (von a. 755 ab) ed. Holder-Egger, M. G. h. Scr. XXVI.
- Einhardi (?) (741—829) ed. Pertz, M. G. h. Scr. I. p. 135 f.
- Elnonenses majores Scr. V.
- — minores Scr. V. (von 533, 542 ab).
- (St.) Emeramni (Ratisponenses) majores l. c. (von 732 ab).
- — minores 1. c. (von 732 ab) (f. auch XIII. p. 47).
- Engolismenses, IV. (von 814 ab) XVI. p. 485.
- --- Flaviniacenses. 1. c. III. (382-853).
- Floriacenses l. c. II. p. 254 (von a. 626 ab).
- Fuldenses (Enhardi) (680—938) Scr. L
- antiqui ed. Pertz, M. G. S. S. (I.) (f. auch III. p. 116. 117(.
- breves II. und III. l. c.
- ed. Fr. Kurze 1891.
- ex annalibus Gengenbacensibus (von 752 ab) ed. Holder-Egger, M. G. l. c. XXVI.
- (St.) Germani Parisiensis III. (von 466 ab).
- — minores IV.
- Guelferbytani, Pertz, Mon. S. S. I. (von 741—823).

## XXI

| An | nales Hersfeldenses (bis a. 973) ed. Pertz, M. G. h. Scr. III.                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _  | Juvavenses majores I. (von 550 unb 742 ab).                                                                     |
|    | — minores I. (von 550 unb 762 ab) (f. auch III. p. 121 seq.                                                     |
|    | Laubacenses Scr. I. (687—926).                                                                                  |
|    | Laubienses l. c., IV. (von 418 ab).                                                                             |
| _  | Laudunenses, et St. Vincentii Mettensis breves (a. 538—1056) ed. Holder-                                        |
|    | Egger Scr. XV.                                                                                                  |
|    | Laureshamenses, Pertz, Mon. S. S. I. p. 19 (703—803).                                                           |
|    | Laurissenses I. (741—788).                                                                                      |
| —  | — minores I. (680—817) (f. auch II. p. 194).                                                                    |
|    | Leodienses l. c. IV. (von 58 ab bis 1121).                                                                      |
| -  | Lindisfarnenses Cantuarienses 618-690. Scr. IV.                                                                 |
|    | Lobiensium fragmenta (423—827) II. (vollständig XIII. p. 224).                                                  |
|    | Lugdunenses (769—841) 1, c., I.                                                                                 |
|    | (St.) Mariae Ultrajactenses (von 539 ab) ed. Weiland, Scr. XV.                                                  |
|    | (St.) Martini Colonienses l. c., II. (von 756 ab).                                                              |
| _  | — Tornacensis (von 449 ab bis 1099) ed. Holder-Egger, Scr. XV.                                                  |
|    | Maximini Trevirenses (708—987) II. IV.                                                                          |
|    | Mettenses (687—930) 1. c. I. (f. and 769—805, XIII. p. 26. XX. p. 1).                                           |
| -  |                                                                                                                 |
|    | Mosellani, Pertz, Mon. S. S. (703—797) XVI. p. 491.                                                             |
|    | Musciacenses l. c. (von 732 ab) III.                                                                            |
|    | Nazariani, Pertz, Mon. S. S. (408—790) I.                                                                       |
|    | necrologici Fuldenses ed. Waitz, M. G. h. Ser. p. 1d0.                                                          |
|    | — (779—1065) XIII.                                                                                              |
|    | - Prumienses (768—1194) XIII.                                                                                   |
|    | Nivernenses (a. 509—1188) 1. c. XIII. p. 88.                                                                    |
|    | Northumbr., J. Annales Anglorum antiqui.                                                                        |
|    | Ottenburani (Hassiaci) (von 727 ab) Scr. V.                                                                     |
|    | Petaviani Scr. I. (687—800).  — additamentum (756—804) III. p. 170.                                             |
|    | Poetae Saxonis (771—814) 1. c. I.                                                                               |
|    | Quedlinburgenses (unter Heinrich II.) M. G. h. Scr. III. p. 22 (bis 1025).                                      |
|    |                                                                                                                 |
|    | regum Sangallenses (687—855) l. c. XIII.<br>ex Annalibus Rotomagensibus (von 754 ab) ed. Holder-Egger, M. G. h. |
|    | Scr. XXVI.                                                                                                      |
|    | Rudberti Salisburgenses, Auctarium ed. Wattenbach (von 508 ab) 1. c. XIII.                                      |
|    | Salisburgenses (von 499 ab) 1. c. I.                                                                            |
|    | Sangallenses Baluzii (691—814) L.                                                                               |
|    | — ed. Henting, Sanctgaller Mittheilungen XIX. S. 225.                                                           |
|    | - breves (708715) I.                                                                                            |
|    | — brevissimi (768—889) I.                                                                                       |
| -  | — majores (von 709 ab) I.                                                                                       |
| _  | Sigismundi Bouquet III. p. 402.                                                                                 |
| _  | Sithienses (548—823) M. G. Scr. XIII.                                                                           |
|    | Stabulenses ed. Waitz XIII. l. c. (bis 1087).                                                                   |
|    | (St.) Stephani Frisingenses (711—1380) l. c. ed. Waitz XIII.                                                    |

### IIXX

- Annales (ex annalibus) (St.) Stephani Cadomensibus (von a. 755 ab) ed. Holder-Egger 1. c.
- Tiliani (708—807), Pertz, Mon. S. S. I. 3.
- Vedastini ed. Pertz, M. G. h. Scr. II. p. 196.
- (St. Quintini) Veromandenses ed. Bethmann Scr. XVI.
- (St.) Victoris Massilienses l. c. XXIII.
- (St.) Vincentii Mettensis (von 688 ab) 1. c. III.
- Weingartenses (792—936) I.
- Weissemburgenses (763—840) I. III.
- Wirziburgenses (von 687 ab) l. c. II.
- Xantenses (640—873) ed. Mon. Germ. hist. S. S. II. p. 217.

Annalista Saxo (c. 1160) ed. Waitz, M. G. h. Scr. VI. p. 542.

Annalium veterum fragmentum Basiliense (a. 709-772) XIII.

- — Bernense (a. 783—785) XIII.
- — Werthinense (a. 784—785) XIII.

Anonymi de situ orbis libri duo ed. Manitius 1884.

- Ravennatis Kosmographia edd. Pinder et Parthey 1869.
- ("Astrologi") vita Hludovici, M. G. h. Scr. II.
- "Anonymus Cuspiniani" (Ravennatische Fasten) ed. Mommsen, C. J. L. I. p. 656.
- f. auch Consularia Italica ed. Mommsen.
- "— Valesii" ed. Mommsen (søgenannter: origo Constantini Imperatoris) M. G. h. Chron. I. 1.

Ansegisi, Capitularium collectio ed. Boretius Cap. I. p. 382. M. G. h. 1881.

Anstar, Erzbischof von Bremen (gest. a. 805), s. acta St. Willehadi.

Anso, Abt von Lobbes, s. vita Erminonis.

Anthimus, medicus, de observatione ciborum ad Theudericum (I) regem Francorum (a. 511-534) ed. Rose, anecdota graeca et graeco-latina II. 1870.

Apollinaris Sidonius (a. 430—188), opera ed. Grégoire et Colombet I—III. 1836.

— Luetjohann, M. G. h. auctor antiquiss VIII. 1887.

Arator (c. a. 550) de actibus apostolorum epistulae ed. Arntzen 1769.

ed. Migne, cursus patrologiae LXVIII.

Ardo, f. vita St. Benedicti Anianensis abbatis.

Aribo, Bischof von Freising 764—784, vita St. Corbiniani 8. Sept. III. p. 281.

— — Emeramni, A. S. 22. Sept. VI. p. 474.

Arno, Bischof von Salzburg, Formelbuch, ed. v. Rodinger, Onellen zur baierischen Geschichte VII.

- [. Indiculus.
- Afega-Buch, ein altfrisisches Gesetzbuch, herausgegeben, übersetzt und erläutert von Wiarba 1805.

Astronomus, vita Hludovici (c. a. 845) ed. Pertz, Mon. Germ. hist. Scr. II.

Audoenus (Bischof von Rouen, gest. 683, vita St. Eligii, Bischof von Novon, gest. 659—665, ed. d'Achéry, Spicilegium V. p. 156.

Audradi Modici chorespiscopi senonensis (c. a. 850) Carmina, Poetae Lat. III.

Augustini (Sancti) opera ed. Migne, cursus patrologiae XLVI. 1846 (de civitate Dei VII.)

Ausonii (D. Magni) opuscula ed. Schenkel. M. G. h. auctorum antiquissimorum V. 1. 1883; ed. Peiper 1886.

### IIIXX

Ausonii Mosella ed. de la Ville de Mirmont (mit Uebersetung und Erläuterungen) 1889.

Autpertus abbas St. Vincentii ad Vulturnum (gest. a. 778) s. vita St. Paldonis. Auxentius, siber bas Leben bes Wulfila, ed. Waitz 1840.

Avienus (Rufus Festus) Opera ed. Ramirez de Prado 1634.

Aviti (Alcimi Ecdicii), viennensis episcopi opera quae supersunt ed. Peiper, M. G. h. Auctor antiquiss. VI. 1. 1883.

— — oratio adversus Arianos (eine Fälschung) s. epistola Anastasii papae.

Baeda [Beda] (gest. 735) opera ed. Giles I—XII. London 1843.

— historia ecclesiastica gentis Anglorum, ed. Holder (germanischer Bitcherschatz VII.) 1882.

Bedae Martyrologium (cum additamentis Flori c. 850). A. S. 12. Mart. II.

Baehrens, unebirte lateinische Gebichte. 1878.

Baudemund, f. acta St. Amandi.

Baudonivia (Mount c. a. 880), s. vita St. Radegundis.

Benedictus Levita, Capitularia ed. Knust 1837 (f. M. G. h. Capitularia).

Beovulf, ed. Heyne 1863. 3. Auflage 1873.

- Grein, Bibliothek angelsächsischer Poesie. Neu bearbeitet burch Billder. I. 1881.
- ed. Holder 1891.

Beowulf. Ueberfett und erläutert von Simrod. 1859.

Bernard et Bruel, Recueil des chartes de l'abbaye Cluny. I.

Bertarius presbyter, f. Gesta.

Bertchramni testamentum ed. Pardessus I., f. Pardessus uub "testamentum".

Beper, Eltester und Görz, Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die preußischen Regierungsbezirke Coblenz und Trier bilbenden mittelrheinischen Territorien. I. III. (bis 1260) 1860—74 [M. U. B.].

Birch, Cartularium Saxonicum I. 1885 (430—839).

Bobolenus, f. acta St. Germani.

Boehmer, fontes rerum Germanicarum I.—IV. 1843—68.

- Codex diplomaticus Moeno-Francofurtanus I. 1836.
- Regesta archiepiscoporum Maguntensium, burch Will. L (bis 1160) 1877.
- -, f. Litteratur.

Boëtius (Anicius Manlius Torquatus Severinus, gest. a. 525) opera ed. Migne LIX.

- (St.) Bonifatii opera ed. Giles I. II. 1844.
- epistolae Bibliotheca Carol. ed. Jaffé II. p. 8—315.
- Sämmtliche Schriften übersetzt und erläutert burch Rulb 1859. I. II.
- archiepiscopi carmina s. Poetae Latini I.
- Boos, Urkundenbuch ber Landschaft Basel (von 748—812) I. II. 1881—83.
- -, Onellen zur Geschichte ber Stabt Worms I. II. Urkunbenbuch 1. 2. 1886. 1890.
- Bouquet, recueil des historiens de la Gaule et de la France I—XII. 1738—1765. XIII—XXIII. bis 1876.
- Braulio, episcopus caesaraugustanus (gest. c. a. 650) opera ed. Migne, cursus patrologiae LXXX.
- de Bréquigny, tables chronologiques des diplomes, chartes, titres et actes imprimés concernant l'histoire de France I—III—VII. 1769—83—1863.

de Bréquigny, diplomata, chartae et instrumenta aetatis merovingicae II. ed. Pardessus I. II. 1841. 1849.

Bresslau, diplomata centum in usum scholarum diplomaticarum 1872.

Breves notitíae Salzburgenses ed. Keinz 1809.

Caesar, bellum Gallicum, ed. Doberentz. V. Mufl. 1871.

Caesarius, episcopus Arelatensis (a. 470—542) opera ed. Migne, cursus patrologiae LIII.

Candidus Isauricus historia annorum 457—491, ed. Niebuhr. 1829. (Corp. Script. Byzant.)

Candidus, s. vita Eigilis.

Canisius, Lectiones antiquae. 1602.

Capitolinus, Julius, Auszug bei Mitllenhoff, Germania antiqua. 1873.

"Capitula Angilramni" (sogenaunte) ed. Hinschius, Decretales-Pseudo-Isidorianae et capitula Angilramni. 1863.

Capitula Remedii (sogenanute) ed. Haenel. Mon. Germ. hist. Legg. V. p. 180.

Capitulare Aschhaimense M. G. h. Leg. III. p. 458.

- Capitularia regum Francorum (I. Merovingica 507—551, II. Majorum domus 742—744, III. Pippini et Karoli Magni, IV. Hludovici Pii, 814—827. V. Hlotharii I) ed. Boretius, M. G. h. Legum Sectio II. T. I. 1883.
- — (— 827) ed. Boretius, M. G. h. Leg. Sectio II. 1. 2. 1883 f. (wirb angeführt Cap. [ohne Zusat].)
- — II (814—898) ed. Boretius et Krause, M. G. h. Legum Sectio II. T. II.
- Carmen de exordio gentis Francorum, Poet. Lat. II. ed. Dümmler, Mon. Germ. hist.
- de Timonis comitis palatii judicio Poetae Latini II. p. 120.

Carmina medii aevi ed. Hagen. 1877.

- Salisburgensia, Poetae Lat. II,
- Sangallensia Poetae Lat. II.
- Carolus Magnus et Leo III (carminis fragmentum) ed. Dümmler, M. G. h. Poetae Lat. I.

Cartulaire de Beaulieu en Limousin ed. Deloche (von 823 ab). 1859.

- de l'abbaye de St. Bertin (Folkuin a. 965—999, 206t von Lobbes) ed. Guérard. 1840. (Collection des Cartulaires de France III.)
- de Redon en Bretagne ed. de Courson (von 830 ab) 1863.

Cassiodori opera ed. Garetius. 1769.

- (?) panegyricus Theodahado regi dictus ed. d'Arbois de Jubainville, Bibliothèque de l'école des Chartes V. 3. p. 140.
- frammenti di orazioni panegiriche, raccolti ed. illustrati di C. Baudi de Vesme, Memorie della Real Academia delle Scienze Ser. II. 8.
- Senatoris Chronicon ed. Th. Mommsen. 1874.
- M. G. h. Chronica II. ed. Th. Mommsen.
- M. Aurelius Cassiodorus Senator, variarum libri XII. 1523.
- Ausgabe von Mommsen in den Mon. Germ. hist. [1894?] (mir durch die Gitt Mommsen's in den Aushängebogen mitgetheilt).

Cassius Dio Coccejanus, historiae romanae ed. Dindorf. 1853.

Cassius Dio ed. Melber [Teubner]. 1890.

- Catalogi abbatum augiensium, St. Galli, episcoporum Constant. ed. Meyer won Knonau, M. G. h. Scr. XI. XV. XVI.
- (Francorum) regum episcoporum abbatum XIII. M. G. Scr.
- regum Langobardorum et ducum Beneventanorum 568—995—1004 ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878.

Catalogus abbatum Fuldensium M. G. h. Scr. XIII. p. 272.

- Brixiensis, f. Chronicon Brixiense.
- episcoporum Neapolitanorum ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878.
- provinciarum Italiae, ſ. Paulus Diaconus.

Cedrenus (Georgius, monachus), c.a. 1050, Chronicon ed. Bekker. I 1838. II 1839.

- Childiberti I regis praeceptum ed. Boretius, M. G. h. Legum II. Capitularia regum Francorum I. 1. 1881.
- I. et Chlothacharii II. regum pactus ed. Boretius 1. c.

Chilperici edictum ed. Boretius 1. c.

- Chlodovechi I regis donatio Euspicio et Maximino data Diplomata, M. G. h. ed. Karl Pertz, N. 1, eine Fässchung, s. epistola Anastasii papae.
- I. regis ad episcopos epistola ed. Boretius l. c.

Chlothacharii II praeceptio ed. Boretius l. c. p. 5.

- II Edictum l. c.

Chorographia M. Agrippae de mensura provinciarum ed. Müllenhoff, Germania antiqua 1873.

Chrodegangi episcopi Mettensis Regula Canonicorum ed. Schmitz 1889.

Chronica, chronicon:

Chronicon Adefonsi regis (gest. a. 912) }
— (bis 900)

f. Chronica hispanica.

- Adonis, f. Ado.
- Albeldense (bis a. 883) f. Chronica Hispanica.
- Benedicti monachi St. Andreae M. G. h. Scr. III.
- breve Alamannicum (a. 814) ed. Waitz, M. G. h. Scr. XIII. p. 260. 725.
- Brixiense (a. 749—883) ed. Pertz, M. G. h. Scr. III. p. 238.
- ed. Waitz, Scr. rer. Lang. et Ital. p. 501.

Chronicorum Caesaraugustanorum reliquiae ed. Mommsen, Chronica II.

- Casinense (a. 568—867) ed. Pertz, M. G. h. Scr. III.
- Cassiodori Senatoris ed. Mommsen, Abhandlungen der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. VIII. (s. auch Chronica minora saec. VI.)

Chronicon Cedreni, f. Cedrenus.

- Cuspiniani, f. Consularia Italica ed. Mommsen, M. G. h. Auctor. antiq. lX.
   p. 265.
- Epternacense breve 787-1035 ed. Holder-Egger, Scr. XV.
- Fontanellense sive St. Wandrigiseli dioeceseos M. G. h. Scr. II. p. 301.
- Gothanum (de historia Langobardorum) ed. Bluhme, M. G. h. Legg. IV.
- Hariulfi, f. Hariulf.
- Herimanni Augiensis, f. Herimannus.

Chronica hispanica (bis 912) ed. Ferreras, historia d'España XVI. 1727.

- Hydatii Lemici continuatio chronicorum Hieronymitanorum ed. Mommsen, Chronica II.

Dahn, Könige ber Germanen. VII. 1.

### XXVI

Chronica, Johannis abbatis monasterii Biclarensis ed. Mommsen, Chronica II. Chronicon Iriense (bis a. 900), f. Chronica Hispanica.

- Laureshamense a. 764—1179 ed. K. Pertz, M. G. h. Scr. XXI.
- Lobiense (von Foltvin, Abt von Lobbes, gest. 990) a. 637—980 ed. Pertz, M. G. h. Scr. IV.
- Marcellini comitis ed. Mommsen, Chronica II.
- Marii episcopi Aventicensis ed. Mommsen, Chronica II.
- — ed. W. Arndt 1878.
- Chronica minora saec. IV.—VIII. ed. Mommsen, Monum. Germ. histor. auctor. antiq. IX (II). 92. (II. Theil ber Chronica.)
- minora ed. Frick, in Bibliotheca Teubneriana. 1892.
- Chronicon Moissiacense, (— 840) ed. Pertz, M. G. h. Scr. I. p. 282, II. p. 257.
- Novaliciense ed. Bethmann (Schulausgabe burch Pert 1846).
- Ovetense (a. 409—850) ed. Ferreras l. c. XVI. 1727.
- paschale (bis a. 1042) ed. Dindorf I. II. 1832.
- patriarcharum Gradensium 590—1045 ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878.
- Reginonis Prumiensis abbatis M. G. h. Scr. I.
- Salernitanum 747—947 Monumenta Germania historica Scriptor. III.
- Chronica Sancti Benedicti Casinensis (a. 529—913) ed. Waitz, Scriptores rerum Longobard. et Ital. p. 467 seq.
- Chronicon St. Benigni (Divionensis a. 458-1052) Bouquet III. p. 469.
- St. Michaelis monasterii in pago Verdunensi ed. Waitz, Scr. IV.
- Suevicum universale ed. Bresslau 768—1043. XIII.
- Chronica "Sulpitii Severi" (Chr. ad annum 511) ed. Mommsen, M. G. h. Auctor antiq. IX. p. 100.
- Chronicon universale ed. Waitz, M. G. h. Scr. XIII. p. 1 (von a. 801 an).
- Vedastinum ed. Waitz, M. G. h. Scr. p. 675.
- Chronica vetustiora lat. scriptorum ed. Roncallius 1787.
- Chronicon Victoris Tonnennsis ed. Mommsen, Chronica II.
- Chronographus anni 354 ed. Mommsen, Chronica II. 1891.
- Ravennas ed. Th. Mommsen in den Abhandlungen der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. I. S. 547. 1850.
- Chronologia series (abbatum Agaunensium) ed. de Smedt, A. S. Boll. 4. Nov. L. Chrysostomi opera omnia graece et latine I—XIII. 1718—1738.
- (Claudius) Claudianus (gest. c. 406) opera, ed. Birt, M. G. h. auctorum antiquistimorum X. 1892.
- Jeep I. 1876, II. 1879.
- (Mamertus Ecdicius) Claudianus (c. 480) opera ed. Migne, cursus patrologiae LIII. Clausula de Pippini consecratione (de unctione Pippini regis nota) M. G. h. Scr. XV. 1.
- Codex Carolinus ed. Jaffé, Biblioth. IV.
- ed. Gundlach, M. G. h. Epist. III. p. 470.
- diplomaticus cavensis ed. Morcoldi, Schiani et de Stephano I. 1874 III. 1877.
- abbatiae (olim) principis laurishamensis ed. Lamey I—III. 1768.
- aevi saxonici ed. Kemble I-VI. 1839-48.

### XXVII

- Codex diplomaticus Alamanniae et Burgundiae transjuranae intra fines dioecesis Constantiensis ed. Neugart. I. 1791. II. 1795.
- civitatis et ecclesiae bergomatis ed. Lupi I. 1784. II. 1799.
- — Sammlung von Urkunden zur Geschichte Cur-rhätiens und der Republik Grandfinden ed. von Mohr I. III. 1848—61.
- dominii temporalis sanctae sedis romanae (c. a. 700 seq.) ed. Theiner I—III. 1861—62.
- Fuldensis ed. Dronke 1850. (Inber von Schminde. 1862.)
- Langobardiae (a. 568—1000) Monum. patriae histor. XIII. 1873.
- — Thuringiae ed. Michelsen I. 1854.
- — Monofranco furtanus ed. Böhmer I. 1836.
- et epistolaris Moraviae I—X. 1836—1879, ed. Boczek.
- Rheno-mosellanus ed. Günther I-V. 1822—1826.
- — Thuringiae ed. Michelsen I. 1854.
- chronologico-diplomaticus episcopatus ratisbonensis I. II. 1816. 1817, ed. Ried
- Gregorianus ed. Haenel, corpus juris antejustinianei, 1837.
- Hermogenianus, ebenba.
- (principalis olim) laureshamensis abbatiae diplomaticus I—III. 1768—70, ed. La-mey.
- Sangallensis ed. Wartmann.
- Theodosianus ed. Gothofredus 1665.
- ed. Haenel 1833.
- traditionum Westfalicarum I—IV. Die Heberegister bes Klosters Fredenhorst, ed. Friedländer 1872—92.
- Codice diplomatico Langobardo, ed. Troya (seit a. 568) I-V. 1853-1855.
- diplomatico Toscano, ed. Brunetti I. II.
- Collatio episcoporum, praesertim Aviti viennensis, coram Gundebado, Burgundionum rege, adversus Arianos Bouq. Rec. IV. 99.
- Collectio Juris antejustinianei librorum II. III. 1878. 1890. ed. Paul Kritger.
- Collectio Sangallensis Salomonis III. tempore conscripta ("Formelbuch Salomons von Constanz") ed. Zeumer, Mon. Germ. hist. Form. V. 1886.
- Collection des documents inédits sur l'histoire de France (1835).
- des Documents historiques publiés par la société de l'école des chartes I.
   1873. II. 1879.
- Commodianus, instructiones ed. Ochler 1847.
- -, carmen apologeticum ed. Pitra, spicilegium Solesmense I. 1852.
- Concilia aevi Merovingici ed. Maassen, M. G. h. Legum Sectio III. I. 1893.
- Germaniae ed. Harzheim I-XI. 1750-90.
- Merovingica ed. Bretholz.
- Conciliorum Galliae collectio ed. Sirmondt 1629.
- Conquestio domus Chludovici Imperatoris de . . scelere filiorum . . ed. Holder-Egger, M. G. h. Scr. XV.
- Constantinus VII. (Porphyrogenitus) (905—959) de provinciis regni Byzantini libri duo ed. Tafel 1847.
- de ceremoniis aulae Byzantinae libri duo ed. Dindorf I. 1828. II. 1830.

#### XXVIII

- Constitutio imperatorum Honorii et Theodosii Agricolae praesidi Galliarum directa a. 418 ed. Wenck, in Codex Theodos. 1825.
- Constructio Farfensis (bis a. 857) ed. Bethmann, M. G. h. Scr. XI. p. 520.
- Consularia Constantinopolitana ad a. 395 et Chronici Paschalis ed. Mommsen, M. G. h. Chronica II. 1891.
- Italica (Anonymi Valesiani pars posterior, continuatio havniensis Prosperi Agnelli liber pontificalis ecclesiae Ravennatis et alia) ed. Mommsen, M. G. h. Chronica I. 1891.
- (de) Conversione Bagoariorum et Carantanaorum ed. Wattenbach, M. G. h. Scr. XI.
- Corippi, africani grammatici, libri qui supersunt ed. Parthsch, Monum. Germ. hist. auctor. antiquissimi 1879.
- Corpus juris ante-Justinianei ed. Haenel 1833.
- Justiniani ed. Mommsen et Krüger 1882.
- poetarum latinorum ed. Weber 1833.
- Poeticum Boreale ed. Gudbrand Vigfusson et York Powell. I. II. 1883.
- Cozroh, Traditiones Frisingenses (Meichelbeck, historia Frisingensis I. 1.), M. Germ. hist. Scr. XXIV. p. 314 seq.
- Dares, de origine Francorum [de excidio Trojae] (vor Isibor, aber schon c. a. 550?) ed. Meister 1873.
- — ed. G. Paris 1874.
- De apparitione St. Michaelis in Monte Gargano, ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878.
- Liutprando rege Langobardorum, ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang 1878.
- unctione Pippini regis nota monachi St. Dionysii, ed. Waitz, M. G. h. Scr. XV.

Dexippus, excerpta ed. Niebuhr 1829.

Dexippus, fragmenta ed. C. Müller 1851.

Dicuil, de mensura orbis terrae (825) ed. Parthey 1870.

- Diplomata, chartae et instrumenta aetatis merovingicae ed. de Bréquigny. 2. Ausg. burch Pardessus 1841.
- Frisingensia, ed. Meichelbeck, historia Frisingensis I. II. 1724. 1729.
- ed. Graf Hundt, Abhandlungen ber baierischen Afabemie XII. XIII. Oberbaierisches Archiv XIV.
- Imperii (Merov. et Carol.) M. G. h. Diplom Tom I. ed. Karl Pertz 1872. [D. N.] (S. aber bazu "Sickel" unb "Stumpf".)

Diplomi imperiali e reali delle cancellerie d'Italia I. 1892.

Donatus, f. vita st. Trudonis.

- (Blossius Aemilius) Dracontius (c. a. 484—496) opera ed. Migne, cursus patrologiae LX.
- (- -) carmina minora ed. de Duhn 1873.

(Florus) Drepanius, diaconus lugdunensis (c. 850) opera ed. Bouquet VI.

(A. et F.) Du Chesne, historiae Francorum scriptores coëtanei I-V. 1636-49.

Ebbonis apologeticon ed. Bouquet VII. p. 280.

Eccard, corpus historicorum medii aevi I. II. 1723.

Edda, den aeldre, ed. Munch 1847.

### XXIX

- Edda, den aeldre, ed. S. Bugge 1868.
- — ed. J. Jónsson I. II. 1888 (in Mogt, altnorbische Tertbibliothet).
- — ed. Sijmons I. 1. (germanistische Handbibliothet VII.) 1888.
- Snorra Sturlusonar ed. Arnamagnaeana I. 1848. II. 1852.
- —, beutsch burch Simrock 9. Auflage 1888.

Edicta Theoderici et Athalarici regum ed. Dahn, Könige IV.

— ed. Bluhme, M. G. h. Leg. V. p. 145.

Rigil, s. acta Sturmi.

Einhardi, epistolae ed. Jaffé l. c. IV.

- vita Caroli Magni ed. Pertz, M. G. h. Scr. II. p. 426.
- opera ed. Teulet I. 1840. II. 1843.
- ed. Jaffé, Bibliotheca IV.
- vita Caroli M. ed. Wattenbaeh 1876.
- - ed. Waitz, M. G. h. Scr. 1880.

Elogium Liberii papae ed. de Rossi, Bulletino di Archeologia cristiana 1883 (vgl. 1891).

Enhard, annales fuldenses (a. 741—838) Mon. Germ. hist. Scr. I. (= Einhard?) Ennodii opera ed. Hartel Corpus Scriptorum ecclesiasticorum VI. 1882.

- Vogel, M. G. h. Auctor. antiq. VIII. 1885.

Epiphanius Scholasticus, historia tripartita ed. Garetius 1679.

Epistola, epistolae: Abbonis ed. Bouquet IV. p. 46.

Epistolae Alcuini, ed, Jaffé Biblioth. VI. p. 132 f.

- Anastasii II. papae ad Chlodovechum regem directa ed. d'Achéry, Spicilegium: eine Fälschung, s. Havet, Questions Mérovingiennes 1885.
- Arelatenses a. 417—556, ed. Gundlach, M. G. h. Epistol. III. 1892.
- Aurasii toletani episcopi ed. Gundlach l. c. p. 689.
- Austrasicae ed. Gundlach l. c. p. 110.
- Auspicii, episcopi tullensis ad Arbogastem comitem Treverorum c. a. 470, ed. Migne, cursus patrologiae LXI.
- Austrasicae a. 486—490, ed. Gundlach, M. G. h. epistolae III. 1891.
- Aviti episcopi viennensis (a. 490) ad Chlodovechum regem: eine Fälschung, f. epistola Anastasii papae.
- Bonifatii, ed. Jaffé, Monumenta Moguntina (Biblioth. rer. Germ. III.).
- et Lulli, ed. Dümmler, M. G. h. Epistolarum III. 1892.
- Brunichildis, ed. Du Chesne I. (III.) p. 867.
- Bulgari comitis ed. Gundlach, M. G. h. epist. III. 1892. p. 677 seq.
- Caroli M. f. Codex Carolinus.
- Chlodovechi regis ad episcopos Galliarum (507—511), ed. Boretius, M. G. h.
   Legg. S. T. I. 1. 1881.
- Clementis ad Tassilonem, ed. Zirngibl, neue histor. Abhanbs. ber baierischen Atab. I. S. 246.
- Columbae (gest. 651), ed. Gundlach, M. G. h. Epistolarum III. 1892.
- Constantini II. pseudo-papae (a. 767—768), ed. Du Chesne III.
- f. Codex Carolinus.
- Desiderii Cadurcensis (630—655) et ad eum datae ed. W. Arndt, M. G. h. Epistol. III.

## XXX

- Epistolae (Flori) Drepanii diaconi lugdunensis (c. a. 850) ad Madvinum augustodun. episcopum ed. Bouquet VI.
- Einhardi, s. Einhard.
- Eligii episcopi novionensis ad Desiderium ep. cadurcensem (gest. a. 659), ed. Canisius lectiones antiquae II. ed. I. p. 646.
- episcoporum dioeceseos aquilejenses ad Mauritium imperatorem (c. 600) Mansi X. p. 466.
- Eugippio directa ed. Reifferscheid, Breslauer Borlesungsprogramm 1871. 1872.
- Felicis III. papae (a. 483-492), ed. Migne, cursus patrologiae LVIII.
- Ferrandi Eugippio directa (a. 533), ed. A. Mai, nova Collectio III. 2. p. 170.
- St. Floriani ad St. Nicetium. episcop. Trevirensem ed. Bouquet IV.
- Frotharii episcopi tullonensis (a. 813—848), ed. Bouquet VI.
- Fructuosi dumiensis episcopi ed. Gundlach 1. c. p. 688.
- (St.) Galli ed. Bouqet IV. p. 58.
- Gogonis ad Hamingum ed. Gundlach, M. G. h. epistolar. III. 1892. p. 128.
- Gregorii I. papae (a. 540—604) registrum epistolarum I. 2. ed. Ewald, M. G. h. Epistolar. I. 1. 1887. II. 1. ed. Hartmann 1891.
- Gregorii III. papae (a. 731—741), ed. Du Chesne III.
- — Codex Carolinus.
- Hadriani I. papae (bis a. 795), ed. Bouquet V.
- st. Hieronymi ad. Ageruchiam ed. Vallarsius 1734.
- Hilarii papae (461—467), ed. Migne, cursus patrologiae LVIII.
- Innocentii I. papae (a. 402—417), ed. Constant, epistolae romanorum pontificum.
- Justiniani Imperatoris, ed. Bouquet l. c.
- Kindasvinthi (a. 641-652), ed. Migne l. c. LXXX.
- Langobardicae ed. Gundlach 1. c.
- Leonis, episcopi Bituricensis ed. Migne, cursus patrologiae LIV.
- Leonis III. papae (a. 795—816), ed. Bouquet V.
- Leontii Arelatensis episcopi ad Hilarum papam directa: eine δάίζφung; f. epistola Anastasii papae.
- Lulli archiepiscopi moguntini (gest. a. 786), ed. Jassé, biblioth. rer. germ. III.
- Lupi episcopi tricassini (gest. a. 479) ad Sidonium Apollinarem directa,
   ed. Migne, cursus patrologiae VIII.: εἰπε δαισμιπς; s. epistola Anastasii papae.
- abbatis ferrariensis (Ferrières; gest. a. 864?), ed. Bouquet VI.
- — — ed. Desdevises du Dezert 1888.
- Martini episcopi dumiensis (gest. 580) ad Mironem regem Sueborum, ed. d'Achéry, spicilegium X. 1671.
- Mauritii, Imperatoris, ed. Bouquet IV. p. 88.
- Mauricii monachi ed. Gundlach l. c. p. 585.
- Merovingici et Karolingici aevi ed. Dümmler, Mon. Germ. hist. Epistolarum III. 1892.

## XXXI

|  | E | oistolae | Palladii, | ed. | Boug | net | IV. | p. | 48. |
|--|---|----------|-----------|-----|------|-----|-----|----|-----|
|--|---|----------|-----------|-----|------|-----|-----|----|-----|

- Paschalis papae (a. 817—824; etht?), ed. Mansi, Concilia XIV. (Supplement. L.).
- Pauli I. papae (a. 757—767), ed. Du Chesne III.
- Codex Carolinus.
- perfidi rebellis ad Wambam regem (a. 672), ed. Bouquet II.
- — Theudibaldi regis ad Justianum imperatorem ed. Gundlach 1. c.
- — Theudiberti, ebenba.
- Regum Francorum, Justiniani, episcoporum, aliorum Bouquet IV.
- Rekaredi regis ad Gregorium Magnum papam (a. 587), ed. Baluzius, Miscellanea 1700.
- Rekisvinthi regis epistolae (a. 649—662), ed. Migne l. c. LXXX.
- sancti Remigii episcopi rhemensis (c. a. 490), ed. Dn Chesne I. p. 849 (über bie Fälschung s. epistola Anastasii papae).
- Ruricii, episcopi lemovicensis (a. 484—507), ed. Migne, cursus patrologiae LVIII.
- Salonii ad Leonem Magnum papam directa (c. 460) s. Leonis M. opera.
- Severi majoricensis de Judaeis, ed. Migne, cursus patrologiae XX.
- Sichhelmi, Pardessus II. p. 131.
- Sigiberti regis, ed. Bouquet IV. p. 47.
- Sigistei comitis (Vandalorum) ad Parthenium presbyterum (c. a. 525?), ed Riese, Anthologia latina.
- Simplicii papae (a. 467—483), ed. Migne, cursus patrologiae LVIII.
- Sisibuti regis (a. 612—620), ed. Gundlach l. c. p. 663 sq.
- Stephani III. papae (a. 752-757), ed. Du Chesne III.
- — Codex Carolinus.
- - IV. (a. 768-772) 1. c.
- Sulpitii, ed. Bouquet IV. p. 44.
- Tarrae monachi ad Recaredum regem (c. a. 590), ed. Gundlach l. c. p. 676.
- -- Tattonis monachi augiensis (gest. 847), ed. Jassé, biblioth. rer. germ. III.
- Turribii, asturicani episcopi ed. Migne, cursus patrologiae LIV.
- viennensis genuinae et spuriae ed. Gundlach, M. G. h. epistolar III. 1892.
- visigoticae, ebenba.
- Viventioli ed. Mansi VIII. p. 556. (Aus welchem Jahr? honoratis et possessoribus territorii nostri).
- Wibaldi, f. Monumenta Corbeiensia.
- Zachariae papae (a. 741—752), ed. Du Chesne III.
- — Codex Carolinus.

#### Epitaphia, epitaphium:

Epitaphium Aggiardi et Rutlandi (gest. 15. Aug. 778), ed. Dümmler, Haupt's Zeitschrift XVI.

- ed. Gaston Paris, Romania II.
- Ansae reginae, Paulus Diaconus, ed. Waitz, Scr. rer. Lang. p. 191.
- — Dümmler, Poet. Latini I. p. 45.
- Caesarii consulis Neapolitani ed. Th. Mommsen, Neues Archiv III. 2. 1878.
- Karolingorum ed. Dümmler (Waitz), Mon. Germ. histor. l. c.
- Tituli saecul. VIII. IX. s. Poetae Latini.

# IIXXX

Epitoma Chronicon ed. Mommsen, M. G. h. auct. antiq. IX. p. 345.

Epitomae duae ex Pauli Diaconi historia Lang. ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878.

Erchanbertus, breviarium regum Francorum (a. 826) [von 741 ab], ed. Pertz, M. G. h. Scriptores II. p. 328.

Erchemperti, monachi casinensis historia Langobardorum, ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. (auth Scr. III.).

Ermanrici sermo, ſ. vita Sualonis.

Ermoldus Nigellus in honorem Ludovici, ed. Pertz, Mon. Germ. hist. Scr. IL ed. Dümmler l. c. Poetae Latini II. 1.

Ethicus, ed. Wuttke 1853.

Eucherius, episcopus lugdunensis opera ed. Migne, cursus patrologiae L.

Eugenius, episcopus carthaginiensis (gest. a. 505), liber sidei ed. Migne, cursus patrologiae LVIII.

- episcopus toletanus (a. 646-657) opera ed. Migne 1. c. LXXXVII.

Eugippius, vita St. Severini, M. G. h. auctor antiq. III. 1. ed. Sauppe 1877.

Eumenius, Panegyricus in Constantium, ed. Baehrens 1874.

Eunapius, excerpta ed. Dindorf 1829.

Eunapii fragmenta ed. C. Müller 1851.

Eusebii Caesariensis opera I.—IV. ed. Dindorf 1871.

— chronicorum canonum quae supersunt, ed. Schoene I. 1866. II. 1875 (Eusebii chronicorum libri duo).

Eutropii breviarium ed. G. Hartel 1872.

- breviarium ed. Droysen, Mon. Germ. hist. Auctor antiquiss. II. 1878.

Ewa Chamavorum, ed. Sohm, M. G. h. Leg. V. p. 269.

Excerptum ex chronica Horosii (a. 849), ed. de Rossi, Bulletino di Archeologia cristiana 1867. p. 20.

— ed. Mommsen, M. G. h. auctor antiq. IX. p. 265.

Exhortatio, ed. Mai, Nova Collectio I. ed. 2. P. I-IV.

Fabricii bibliotheca Latina mediae et infimae Latinitatis ed. Mansi 1754.

Fausti reiiensis episcopi (c. a. 480) opera ed. Migne, cursus patrologiae LIII LVIII.

(Fulgentius) Ferrandus, (bis a. 533) opera ed. Migne, cursus patrologiae LXVII (Rufus) Festus (unter Balens) Breviarium ed. Münnich 1815.

Festus, ed. C. O. Müller 1839.

Flodoardi (a. 894—966), Historia rhemensis ecclesiae edd. Heller et Waitz M. G. h. Scr. XIII.

— Annales ed. Pertz l. c. III. p. 363.

Flori diaconi lugdunensis (gest. c. 860) carmina, M. G. h. Poetae Lat. II ed. Dümmler.

Julius (Publius? Annaeus?) Florus, epitome historiae, ed. Halm 1854.

Foedus inter Hludovicum et Karolum reges (a. 842) ed. Pertz, Mon. Germ. h. Scr. II.

Folchwini (a. 965—999, Abt von Lobbes) Cartulaire de l'Abbaye de St. Bertin ed. Guérard, Collection des Cartulaires de France III. 1840.

Formulae Merovingici et Karolini aevi ed. Zeumer, M. G. h. Leg. Sectio V 1888, f. auch Recueil (Rozière).

# **HIXXX**

- Venantii) Fortunati opera poetica ed. Leo, M. G. h. auctorum antiquissimorum IV. 1. 1881.
- — pedestria ed. Krusch l. c. IV. 2. 1885.
- Fragmenta historicorum graecorum ed. K. Müller IV. 1851.
- "Fragmentum de Pippino" Du Chesne II. p. 185 (aus ben Metzer Annalen, s. Bonnell, Anfänge, S. 158).
- historicum ex libro aureo Epternacensi ed. de Reiffenberg, Bulletin de l'Académie de Bruxelles X. 2. p. 265.
- —, M. G. h. XXIII. p. 60.
- Frechulfus, episcopus leuxoviensis (gest. c. a. 850) chronicorum libri II. (bis a. 607, geschrieben c. 830), ed. Biblioth. patrum XVI. p. 122.
- Fredigarii Chronicon ed. Krusch, Mon. Germ. hist. Scriptor. rer. Meroving. II. 1889.

Freher, corpus Francicae historiae 1613.

—, rerum germanicarum Scriptores aliquot insignes ed. Struve 1717. I—III. (Renatus Profuturus) Frigeridus, bei Gregor von Tours, f. biefen.

Frontinus, stratagemata ed. Oudendorp 1779.

Fulco von Reims (bei Flodoard., Hist. Rem. IV.).

(Flavius Planciades) Fulgentius (a. 489 bis a. 550) mythologiarum libri III ed. Muncker, mythographi latini II. p. 1—184.

Fundatio Corbejensis (Corvey) ed. Wilmans, Raisernrtunden I. S. 465.

- monasterii St. Salvatoris Montis-Amiati (c. 750) ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878.
- — Werthinensis ed. Waitz, Scr. XV (miraculum St. Liudgeri).

Gai Iustitutiones ed. Studemund. 1874.

- ed. Krüger et Studemund. 1877.

Gallia Christiana, f. Literatur.

Garnier, chartes Bourgingnonnes, mémoires présentées à l'Acadèmie. Antiquités de la France II.

Gelasii papae (a. 492—496) opera ed. Migne, cursus patrologiae LIX.

Genealogiae regum Francorum (1-5) M. G. h. Scr. II.

- — ed. Waitz, M. G. h. Scr. XIII. p. 242.
- St. Arnulfi, ebenda (eine Fälschung, s. Neues Archiv XI. S. 631). Libellus de majoribus domus (aus Geneal. reg. Fr.).
- Karolorum, M. G. h. Scr. XIII.
- Generatio regum et gentium c. a. 520 in Gallia descripta ed. Müllenhoff in Germania antiqua 1873.
- Genesius (Josephus) c. 960 de rebus Constantinopolitanis 813—867, ed. Lachmann, Script. Byz. 1834.
- Gennadius (gest. c. a. 500) de viris illustribus ed. Fabricius, bibliotheca ecclesiastica 1718.

Geographus bawaricus ed. Boczek, Codex diplomaticus Moraviae I. p. 67.

Georgius Monachus chronicon (bis a. 842) ed. Bekker 1838.

- Pisid. (a. 610-641) bellum Avaricum ed. Bekker. 1836.
- Syncellus, chronographia ed. Dindorf I. II. 1829. bis 800.

Gerhard, f. vita St. Udalrici.

#### XXXIV

- Gesta abbatum fontanellensium M. G. h. Pertz, Mon. SS. II. 270.
- — ed. Loewenfeld 1886.
- lobiensium auctore Folcvino M. G. h. Scr. IV.
- St. Bertini sithiensium ed. Holder-Egger, M. G. h. Scr. XIII.
- Aldrici, episcopi cenomannensis (gest. 841) ed. Holder-Egger, Scr. XV.
- ed. Charles et Froger 1889.
- Dagoberti, regis Francorum ed. Krusch, Mon. Germ. hist. Sc. rer. Merov.
   II. 1889.
- episcoporum Mettensium ed. Pertz, M. G. h. SS. II. 260—270.
- Neapolitanorum (bis 894) ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878.
- Verdunensium ed. Waitz, M. G. h. Scr. IV.
- Francorum, f. Liber historiae Francorum.
- Theoderici ed. Krusch, M. G. h. Auct. antiq. III. p. 200.

Gildas (sapiens) (a. 516—573) liber querolus de calamitate, excidio et conquestu

• Britanniae ed. Haddan and Stubbs, in councils and ecclesiastical documents relativ to Great Britain I. 1869.

Godiskalk, vita St. Lamberti Acta S. ed. Bolland 17. Sept. V. p. 574.

Ex Gregorii Magni (a. 540-604), papae, libris dialogorum ed. Waitz, M. G. h.

- Scr. rer. Lang. 1878.
- opera ed. Migne l. c. LXXV—LXXIX. 1849.

Gregorius Magnus, papa, Registrum, epistolae, ed. Wattenbach, M. G. h. Epistolar I. 1. 2. 1887.

Gregorii turonensis episcopi opera ed. Arndt et Krusch I. 1884. II. 1885.

— opera ed. Oment 1887. (Collection de Textes pour servire á l'étude et á l'enseignement d'histoire II.

Gudrun ed. Martin II. 1872.

Guntchramni regis edictum ed. Boretius, M. G. h. Leg. II. 1. 1881.

Hariulfi, Chronicon Centulense Bouquet III. p. 349.

Heinemann Codex diplomaticus anhaltinus I. 1867—1873.

Heliand, ed. Sievers 1878.

Helmold (von Bosau), Chronica Slavorum ed. Lappenberg, Mon. Germ. hist. Scr. XXI.

Herimanni augiensis chronicon, M. G. h. ed. Pertz, SS. V. p. 98.

Herminetrudis testamentum, f. Testamentum.

Herodiani ab excessu divi Marci libri octo ed. J. Bekker 1855.

Hibernicus exsul (poema de defectu Tassilonis et reliqua carmina) ed. Dümmler, Mon. Germ. hist. Poetae Lat. I. p. 393.

Hierocles grammaticus, comes peregrinationis (c. a. 530), ed. Bekker. 1840.

Hieronymi Chronicon ed. Roncall.

- continuat. ed. Th. Mommsen, M. G. h. Chronica II.
- -, opera ed. Migne, cursus patrologiae, XXII-XXX. 1845.

Hilarianus, de duratione mundi ed. Migne, cursus patrologiae XIII.

Hilarius, Bischof von Arles (gest. c. 450), vita Sancti Honorati arelatensis episcopi, ed. Migne, cursus patrologiae L.

— Bischos von Poitiers, opera ed. Migne, cursus patrologiae IX. X.

Hilbebrandslieb ed. Müllenhoff und Scherer, Denkmäler beutscher Poesie und Prosa.
I. 3. Ausgabe 1892.

#### XXXV

| AAA V                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Hildefonsus, episcopus toletanus (gest. a. 667) de viris illustribus ed. Fabricius, bibliotheca ecclesiastica.                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hinemari rhemensis, Bischof von Rheims (a. 845-882), Vita St. Remigii ed. Bouq.                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПІ. р. 379.                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - epistola de ordine palatii, ed. Gengler, Germanische Rechtsbenkmäler. 1875. p. 692.                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — annales (a. 861—882), ed. Pertz, M. G. H. Scr. I.                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>episcopi opuscula ed. Migne, cursus patrologiae CXXV. CXXVI.</li> <li>carmina, ed. Dümmler, Mon. Germ. hist. Poetae Latini III.</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — duo ed. Gunblad, Zeitschrift für Rirchengeschichte X.                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — de ordine palatii ed. Proust, bibliothèque de l'école des hautes études                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1885 (fasc. 58).                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — and M. G. h. Capitular II. (Anhang.)                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hincmarus de villa Novilliaco (768—877), ed. Holder-Egger, M. G. h. Scr. XV.                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Historia Daretis Frigii de origine Francorum ed. Krusch (bei Fredigar).                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Langobardorum codicis gothani (bis a. 807), ed. Waitz, M. G. h. Scriptores rerum Lang. 1878.                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — continuatio casinensis 744—774)                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — — romana 744—824                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ed.Waitz, M.G. h.Scr. rer. Lang. 1878                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — — lombarda 744—774                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — miscella ed. Eyssenhardt. 1869.                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ,                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrabani Mauri (gest. 856) carmina ed. Dümmler, M. G. h. Poet. Lat. II.                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrabanus Maurus, miracula Sanctorum in fuldenses ecclesias translatorum                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ed. Waitz, M. G. h. Scr. XV.                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Martyrologium (geschrieben 842—854), ed. Canisius, lectiones antiquae                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. 2.                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrotsuit, de primordiis coenobii Gandersheimensis a. 919 ed. Ildefons von Arx,                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M. G. h. scr. IV.                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -, sämmtliche Werke ed. Barack 1858.                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hucbald (918-976), f. Acta St. Lebuini.                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydatii Lemici, continuatio chronicorum Hieronymianorum bis 468, ed. Th.                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mommsen, M. G. h. Chronica II. 1893.                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hystoriola Langobardorum Beneventum degentium, ſ. Erchemperti historia.                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jacobi a Voragine Legenda aurea ("Historia Lombardica") ed. Grässe. 2. edit. 1850.                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaffé regesta pontificum Romanorum 1851.                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Bibliotheca rerum Germanicarum I—VI. (VI ed. Dümmler et Wattenbach.)                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1864—93.                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Monumenta Corbeiensia 1864.                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Gregoriana 1865.                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. — Moguntina 1866.                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |

Idacius, Chronicon, ed. Roncallius (II.) 1787. (f. auch Hydatius).

Carolina 1867.

Bambergensia 1869.

IV.

V.

VI.

—, de Constantino magno ejusque matre Helena libellus ed. Heydenreich 1879.

Alcuiniana 1873 (ed. Dümmler et Wattenbach).

#### XXXVI

| Incerti, | gratiarun | actio ( | Const | antino | Aug.   | ed. | Baehrens  | 1874. |
|----------|-----------|---------|-------|--------|--------|-----|-----------|-------|
| — pai    | negyricus | Constar | tino  | Aug.   | dictus | ed. | idem eode | m.    |

- — Caesari dictus ed. idem eodem.
- — Maximiano et Constantino dictus ed. idem eodem.

Indices eorum quae Monumentorum Germaniae historicorum tomis hucusque (1890) editis continentur, scripserunt Holder-Egger et Zeumer 1890.

Indiculus Arnonis unb breves notitiae Salzburgenses ed. Keinz 1869.

Inscriptiones Britanniae ed. Huebner 1876.

Inscriptiones christianae Hispaniae ed. Hübner 1869—1871.

Inscriptionum Latinarum corpus consilio et auctoritate Academiae litterarum Borussiae ed. Th. Mommsen.

- Latinarum ed. Mommsen I. II. VI. VII. 1878.
- Moricum, Rhaetia, Vindelicia, Africa. 1881.
- Dacia Moesia III. Nachtrag von C. Hirschfelb 1875.

Inscriptionum Latinarum amplissima collectio ed. Orellius 1828.

- Rhenanarum corpus ed. Brambach 1867.

Instrumenta ecclesiae Trevirensis in Gallia Christiana XVI. (267) [von 563—1627].

Joannis abbatis Biclariensis chronicon ed. Th. Mommsen, M. G. h. Chronica II. 1893.

Joannes Cassianus, opera ed. Migne, cursus patrologiae LIX.

— Diaconus, gesta episcoporum Neapolitan. ed. Waitz, M. G. h. Scriptores rerum Langob. et Italicar. p. 398.

Joannes Lydus (a. 490—565), de magistratibus, f. Lydus.

Johannis Antiocheni fragmenta ed. C. Müller 1851.

Johannes Antiochenus (Bruchstück) ed. Mommsen. Hermes VII. 1872.

Johannes Malalas (— a. 566), f. Malalas.

Jonae episcopi aurelianensis (c. 830) opera ed. Mabillon IV. 1.

Jonas (c. a. 664), f. acta Attalae, Bertulfi, Columbae, Eustasii, Johannis Reomaensis, Burgundofarae.

Jordanis, Romana et Getica ed. Th. Mommsen, Mon. Germ. hist. Auctor. antiquiss. V. 1. 1882.

Jordanis, Getica ed. Holder 1882.

Josefi (Scoti) carmina ed. Dümmler, M. G. h. Poet. Lat. I. p. 150.

Irmino, f. Polyptychon.

Isidori Hispalensis opera ed. Arevalo I—VII. 1790—1803. (Die Hispalensis opera ed. Arevalo I—VII. 1790—1803. (Die Hispalensis opera ed. Arevalo I—VII.)

- — chronica et historiae ed. Roncallius chron. vet. II. 1787.
- originum sive etymologiarum libri ed. Arevalo III. IV.

Isidorus Pacensis (610—755) Chronicon Hispaniae ed. Florez, España sagrada VIII. p. 274.

Itinerarium burdigalense ed. Rendier, les itinéraires romains de la Gaule 1850.

— provinciarum Antonini ed. Parthey et Pinder 1848.

(Pomerius) Julianus diaconus (a. 670?) praefatio ad librum Hildefonsi episcopi de laude Mariae, ed. Aguirre I. p. 658.

Juliani episcopi toletani (c. 680-690) opera ed. Migne, cursus patrologiae XCVI.

— — historia Wambae regis ed. Du Chesne I. p. 825.

Juliani, Imperatoris, Opera ed. Spanhem 1696.

# XXXVII

Juliani ed. Hertlein I. 1875. II. 1876.

Justini epitoma historiarum Philippicarum Pompeji Trogi ed. Rühl, 1886. (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.)

Karajan, confraternitas St. Petri Juvavensis.

Katalogus regum Austrasiorum M. G. h. Scr. II. p. 308. XIII. p. 724.

Kemble, codex diplomaticus aevi saxonici I—VI. 1839—48 (604—1061).

Labbe, novae bibliothecae manuscriptorum librorum I. II. 1657.

— sacrosancta concilia I-V. 1728.

Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins. I-IV. 1840-58.

(Firmianus) Lactantius, opera. ed. Migne, cursus patrologiae VI. VII.

- -, de mortibus persecutorum ed. Dübner 1863.
- —, opera in Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum ed. Wiener Akademie XIX. 1890.

Lambertus Hersfeldensis, f. vita St. Lulli.

Lampridius, vita Severi Alexandri ed. Peter 1865 (f. scriptores historiae Augustae).

Landulfus sagax ed. Eyssenhardt 1869 (f. Paul. Diacon. unb Eutrop.).

Langobarbische Gloffen, M. G. h. Legg. IV. p. 650.

- Laudes civitatis mediolanensis ed. Dümmler, M. G. h. Poetae Latini I.
- mediolan. urbis (et Liudprandi regis) ed. Traube, Karolingische Dichtungen S. 120.

Leandri episcopi hispalensis (a. 576-596) opera ed. Migne LXXII.

Leges Barbarorum, in ben Monumenta Germaniae historiae Leges. [M. G. h. Leg.]

- Langobardorum ed. Bluhme et Boretius, M. h. h. Legum T. IV. 1868.

Leges Langobardorum ed. Baudi a Vesme, Historiae patriae Monumenta 1855.

- ed. Bluhme, Mon. Germ. hist. Leg. IV. 1869.
- -- Padeletti, Fontes juris italici I. 1877.
- ed. Bluhme et Boretius, M. G. h. Legum T. IV. 1868.

Leidradi (episcopi lugdunensis 799—813, gest. a. 816) opera ed. Migne, cursus patrologiae. XCIX. p. 855.

Leonis Magni, papae (440—61) opera ed. Migne, cursus patrologiae LIV—LVI. (f. auch: "epistolae").

Leo Marsicanus (Mönch von Monte Cafino, geft. vor 1118). Chronica monasterii casinensis (von 529—1075), ed. Wattenbach, M. G. h. Scr. VII. p. 574. 727.

Lex Alamannorum ed. Karl Lehmann, M. G. h. Leg. nationum Germanarum V. 1. 1888.

- Angliorum et Werinorum id est Thuringorum ed. v. Richthofen (ber jüngere), ebenba p. 103.
- Bajuvariorum ed. Merkel, ebenba III. p. 183 (1860).
- Burgundionum ed. Binding, Fontes rerum Bernensium I.
- ed. de Salis, M. G. h. Legg. Tom II. pars. 1. 1892.
- Chamavorum ed. Sohm, ebenba Leg. V. p. 269 (1883).
- Dei, collatio legum mosaicarum et romanarum ed. Bluhme, corpus juris antejustinianei II. 1839.
- Frisionum ed. K. vou Richthofen, M. G. h. Legg. III. p. 631.
- ed. Gaupp 1832.

# **XXXVIII**

| Lex | Ribuaria | ed. | Sohm, | M. ( | G. h. | Legg. | 1883. |
|-----|----------|-----|-------|------|-------|-------|-------|
|-----|----------|-----|-------|------|-------|-------|-------|

- Romana Burgundionum cd. Bluhme, ebenba III. p. 579.
- — Barkow 1826.
- Romana Curiensis ed. Haenel, Lex Romana Visigothorum und Planta, bas alte Rhätien 1872, S. 452 (vorbereitet von Zeumer sür die Mon. G. h.).
- Wisigotorum ed. Haenel 1849.
- Salica ed. Merkel (mit Borwort von Jakob Grimm) 1850.
- ed. Behrend 1874.
- ed. Hessels u. Kern 1880.
- ed. Holder 1880.
- Saxonum ed. K. von Richthofen, M. G. h. Legg. V. 1.
- Thuringorum, f. Lex Angliorum.
- Visigotorum ed. Academ. Madrilena. (Fuero Iuzgo en Latin y Castillano) 1815.

Libanii orationes ed. Reiske I—IV. 1791—1797.

Libellus de majoribus domus regiae Bouquet II. p. 700.

— supplex monachorum fuldensium Carolo Magno Imperatori porrectus (vor a. 814), ed. Mabillon IV. p. 260.

Liber confraternitatum M. G. h. ed. Piper 1884 (f. unten).

- de cursu stellarum qualiter ad officium implendum debeat observari ed. Haase 1853, 4.
- de St. Hildulfi successoribus in Mediano monasterio ed. Waitz, M. G. h. Scr. IV.
- genealogus anni CCCCXXVII ed. Th. Mommsen, Chronica II. 1891.
- historiae Francorum ed. Krusch, M. G. h. Scr. rer. Merovingicar II. 1888.
- manualis Dodanae (a. 841) ed. Bondurand 1887.
- pontificalis sive gesta pontificum Romanorum (bis Hadrian II. 867—872) ed. Muratori Scr. rer. Ital. III.
- ed. l'Abbé L. Du Chesne I. 1886.
- — diurnus ed. Migne l. c. CV.

Libri confraternitatum S. Galli, Augienses, Fabarienses, ed. Piper, M. G. h. 1884. Liudger (Bischof von Münster, gest. 809), s. acta st. Gregorii traject.

Liudulfus presbyter (c. a. 860), f. translatio St. Severi.

Lorscher, "fleine Frankenchronik", Annales Lauriss. ed. Wait, Berl. Sitz.-Ber. 1882. S. 400.

(Servatius) Lupus (Mbt von Ferrières), opera ed. Baluzius 1710.

— lettres de Servat Loup. Texte, notes et introduction par Desdevises du Dezert 1888. Bibliothèque des hautes études. T. 77.

Luxorius (a. 523—530), versus ed. Riese, Anthologia latina.

Lydus, de magistratibus (gest. 565), ed. Bekker 1837.

Malalas, chronographia ed. Dindorf 1831. (Corp. Script. Byzant.)

Malchus, excerpta (a. 474—480), ed. Niebuhr 1829.

(Claudius) Mamertinus, panegyricus Maximiano Augusto dictus ed. Baehrens 1874.

- paneg. genethliacus Maxim. Aug. dictus ed. idem.
- gratiarum actio Juliano ed. idem.

#### XXXIX

- Mansi, f. Acta Conciliorum.
- Marcellinus comes, chronicon ed. Th. Mommsen, M. G. h. Chronica II. 2. 1893.
- Marculfi Formulae, ed. Rozière, f. Recueil.
- ed. Zeumer, M. G. h. Legg. V. Formulae I. 1882.
- Marii Aventicensis chronicon ed. Arndt 1878.
- — ed. Theod. Mommsen, M. G. h. Auctor antiquiss. XI. Chron. 2. (1893).
- Marini, papiri diplomatici 1805.
- Martene et Durand, Thesaurus anecdotorum novus I-V. 1717.
- veterum scriptorum et monumentorum amplissima collectio I—IX. 1724—33.
- Martianus Capella, libri IX. de artibus liberalibus ed. Eyssenhardt 1866.
- Martinus episcopus dumiensis (gest. 580) opera ed. Haase III.
- — ed. Migne l. c. LXXII.
- de correctione rusticorum ed. Caspari 1883.
- Martyrologium Augiense (Reichenau) ed. A. Holder, Römische Quartasschrift III. S. 205.
- Gellonense (c. a. 805) ed. d'Achéry. Spicilegium (II. editio) II. p. 30.
- »St. Hieronymi« (sogenanntes), ed. A. S. Bolland, October XIII.
- (Firmicus) Maternus, de errore profanarum religionum ed. Halm 1867 (mit Minutius Felix).
- Mauricii strategici excerpta ed. Müllenhoff, Germania antiqua 1873.
- Maximus, episcopus taurinensis (bis a. 465) contra paganos, contra Judaeos ed. Migne, cursus patrologiae LVII.
- Meginhard (von Sulba, c. 870), f. Translatio S. Alexandri.
- sermo de St. Ferrutio (Auszlige) ed. Holder-Egger, M. G. h. Scr. XII.
- Meichelbeck, Historia Frisingensis I. II. 1724. 1729.
- Mela (Pomponius), de chorographia, ed. Müllenhoff, Germania antiqua 1873.
- Menander Protector (unter Mauritius, a. 558—582), excerpta ed. Niebuhr 1829. (Corp. Script. Byzant.)
- Merobaudes (Flavius) ed. Bekker, 2. Ed. 1836.
- —, ed. Weber, corpus poetarum latinorum 1833.
- Migne, cursus patrologiae I—CX. 1844 f.
- Minucius Felix, Dialogus ed. Halm, corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum II. 1867.
- "Miracula", s. "Acta".
- Mittelrheinisches Urkundenbuch ed. Beyer, Estester und Görz [M. R. U. K.] I—III. 1860—74.
- Monachus Sangallensis, de gestis Caroli Magni libri duo (833), ed. Pertz, M. G. h. Scr. II. p. 726—763.
- ed. Jassé, Bibliotheca IV. p. 619—300. (Deutsch burch Wattenbach 2. Aust. 1877, Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit.)
- Mone, Quellensammlung für die babische Landesgeschichte I-III. 1848—63.
- Monumenta Alcuiniana ed. Jaffé, Bibliotheca rerum Germanicarum VI. 1873.
- Blidenstatensia ed. Will 1874.
- Boica I-XLIII. 1763 f.
- (historiae) Britanniae ed. Petric Hardy (seit 1848).

- Monumenta centulensia minora ed. Waitz et Holder-Egger Scr. XV.
- corbeiensia ed. Jaffé, Bibliotheca rerum Germanicarum I. 1864.
- Germaniae historica (seit 1826).
- selecta (768—1250), ed. Döberl 1890.
- gregoriana (Registrum Gregorii Papae), ed. Jaffé, Bibl. rer. Germ. II.
- moguntina, ebenba III.
- patriae (Ital.) historica (feit 1836).
- vedastina minora (St. Vaast, Translationen, Retranslationen), M. G. h. Ser. XV. p. 395.
- Monumentum Ancyranum rerum gestarum divi Augusti caput XXVI. ed. Müllenhoff in Germania antiqua 1873.

Namatianus (Rutilius), carmen de reditu suo, ed. L. Müller 1870.

— ed. Itasius Lemniacus (Alfred von Reumont) 1872.

Narratio clericorum rhemensium qualiter Ebbo rhemensis archiepiscopus depositus, mox restitutus et iterum dejectus est, ed. Bouquet VII. p. 277.

Nazarii pangyricus Constantino Aug. dictus ed. Baehrens 1874.

Neapolitanorum victoria ficta ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878.

Necrologia Germaniae I. 1788 ed. Baumann (Augsburg, Chur, Constanz), II. 1890 ed. Herzberg-Fränkel (Salzburg), M. G. h.

Nemesianus, Cynegetica ed. Wernsdorf, poetae latini minores I. p. 90-120.

Neugart, Codex diplomaticus Alamanniae et Burgundiae transjuranae intra fines dioecesis constantiensis I. 1791. II. 1795.

- Nicephorus patriarcha constantinopolitanus (gest. 828) Breviarium historicum (602—770), ed Bekker 1837. (Corp. Script. Byzant.)
- Chronographia brevis (33—828), ed. Dindorf 1829. (eodem.)
- Nithardi, historiarum libri IV. ed. Pertz, M. G. h. Scr. II. (Deutsch durch Sasmund 1851.)
- ed. Holder l. c. XVI. 1880.

Notae dedicationum fuldensium (von a. 812), M. G. h. Scr. XV. 2.

— laureshamenses (a. 764—777), ed. Waitz, M. G. h. Scr. XXIV.

Notitia dignitatum ed. Böcking 1839.

- — Seek 1876.
- episcoporum Africae ed. Ruinart 1737.
- Galliae ed. Guérard, divisions territoriales de la Gaule.
- Brambach, Rheinisches Museum. Neue Folge XXIII. 2.
- gentium (c. 220 p. Chr.), ed. Müllenhoff in Germania antiqua 1873.

Rotter's (und seiner Schule) Schriften, (Germanischer Bücherschatz) I-III. 1882.

Odo (Abt von Glanfeuil, c. 870), s. translatio St. Mauri.

Olympiodorus, fragmenta ed. Niebuhr 1829.

(Publius Porfirius) Optatianus, opera ed. Lucian Müller 1879.

Ordo sancti Columbani abbatis de vita et actione monachorum, ed. Seehass, Zeitschrift für Kirchengeschichte XIV. 1892—93.

Orientius, commonitorium ed. Migne, cursus patrologiae LXI.

Origo Constantini Imperatoris sive Anonymi Valcsiani pars prior ed. Th. Mommsen, Chronica I. 1891.

Origo gentis Langobardorum, ed. Holder-Egger, M. G. h. Scriptores rerum Langobardicarum 1878.

Orosius, historiarum adversus paganos libri VII. (gest. 417), ed. Havercamp 1738 (ad sidem recensionis Havercampi 1857).

— libri VII. adversus paganos ed. Langemeister, corpus scriptorum ecclesiasticorum V. 1882. (Sonberabbrud 1890.)

Ottfrid, Krist, ed. Graff 1841.

\_, \_ ed. Piper 1878.

Pacatus (Drepanius), Panegyricus Theodosio I. imperatori dictus, ed. Baehrens 1874.

Pactum Guntchramni et Childiberti regum ed. Boretius, Capitul. I. 1. (Bertrag von Anbelot.)

— Tusiacense ed. Pertz, M. G. h. Leg. I. p. 501.

Pactus, f. Childibertus, bann Lex Alamannorum.

Padelletti, Fontes jures italici medii aevi 1877.

Panegyrici latini (XII.), ed. Aemilius Baehrens 1874.

Pardessus, f. "Litteratur" unb "Bréquigny".

Paschasius, f. Radbertus.

Passauer Urfunden, Monumenta Boica XXVIII. 2.

Passio, f. Acta.

(Velleius) Paterculus ed. F. Haase 1858.

Pauli Diaconi carmina, ſ. Poetae Latini I.

- (casinensis), Historia Langobardorum (bis 744), ed. Waitz et Bethmann, M. G. h. Scr. rer. Lang. 1878 (ebenba: Catalogus provinciarum Italiae, carmen de Synodo Ticinensi a. 698, Epitaphium Ansae reginae).
- historia Romana, ed. Droysen (in Eutropii Breviarium) M. G. h.
   Auctor. antiquiss. II. 1818. 1870.
- — Historia Romana in usum scholarum recusa ed. Droysen 1879.
- — gesta epicoporum Mettensium, M. G. h. Scriptores II.
- emeritensis diaconi (gest. a. 650) vitae et miracula patrum emeritensium, Migne 1. c. LXXX.

St. Paulini nolani opera ed. Migne, cursus patrologiae LXI.

Paulini, patriarchae aquilejensis carmina, M. G. h. Poetae Latini ed. Dümmler I. p. 123—148. 1880.

- pellaei (geb. a. 382) eucharisticon de vita sua (a. 465), ed. Leipziger 1858. Paulinus petricordiensis (petrocorius) c. a. 470, ed. Copet 1852.
- Grammaticus (Patriarch von Aquileja? gest. 802), opera ed. Migne, cursus patrologiae XCIX.
- rhythmus de Herico duce Forojuliano ed. Dümmler, M. G. h. Poetae Lat. I. p. 130.

Pausanias, Periegesis I—X. ed. Schubart unb Walz I —III. 1838—39.

Petrus Patricius, excerpta, ed. Niebuhr 1829. (Corp. Script. Byzant.)

Peutinger, s. Tabula.

Philostorgii historiae ecclesiasticae libri XII. ed. Gothofredus 1643.

Photii patriarchae (a. 827 bis c. a. 891) bibliotheca ed. Bekker 1824.

Planctus de obitu Karoli Magni (814), s. Poetae Lat. I.

Dahn, Ronige ber Germanen. VII. 1.

#### XLII

- Plinius, historia naturalis (capita ad res Germanorum spectantia), ed. Muellenhoff in "Germania antiqua" 1873.
- ber Stingere), epistolae ed. Keil. 2. Aufl. 1870.
- Secundus, panegyricus Trajano Imp. dictus ed. Baehrens 1874.

Plutarchus, vitae parallelae ed. Dübner I. II. 1868.

- Poëta Saxo, Annales de Gestis Caroli magni imperatoris ed. Pertz, M. G. h. Scr. I. p. 225.
- ed. Jaffé, Bibliotheca IV. p. 542.
- Poetae Latini aevi Carolini, M. G. h. I. ed. Dümmler 1881. II. 1884. III. 1. ed. Traube 1886.
- minores rec. Aemil. Baehrens I. II. 1880.

(Trebellius) Pollio, ed. Peter (Scriptores historiae Augustae) 1865.

Polyptychon Irminonis, ed. Guérard I. II. 1844.

Pomponius Mela, de chorographia, f. Mela.

Posern-Klett, Codex diplomaticus Saxoniae regiae 1864—73.

Possidius, vita s. Augustini in: St. Augustini opera ed. Congregatio St. Mauri 1679 I—XI (X).

— — ed. Migne, cursus patrologiae XXXII.

Priscianus grammaticus (c. a. 512) de laude imperatoris ed. Endlicher 1828.

Priscus, de legationibus (a. 433—477), ed. Niebuhr 1829. (Corp. Scriptor. Byzant.)

—, neue Bruchstilde, ed. Wescher, Jahrbucher für Philologie I C. S. 43. 120.

Priscus, fragmenta ed. C. Müller 1851.

Prokopii opera I—III., ed. Dindorf 1833.

Prosper, Chronicon (bis 445, bis 455), ed. Roncallius Chronica vetusta I. 1787. p. 635.

Prosperi continuator havniensis ed. Hille 1866 (vgl. aber Th. Mommsen, M. G. h. Chronica II.

(Claudii) Ptolemaei geographia ed. Nobbe 1843.

— Auszug bei Müllenhoff, in Germania antiqua 1873.

Pytheas, fragmenta edidit atque illustravit Schmeckel 1848 (ed. Arwedson 1824).

Quantin, cartulaire de l'Yonne I. II.

(Paschasius) Radbertus (Abt zu Corvei, gest. 865), s. acta Adalhardi (gest. a. 826) und acta Walae (gest. 836).

(Paschasii) Radberti carmina, M. G. h. Poet. Lat. III.

Ratpertus (gest. c. a. 890) casus St. Galli (a. 614—833), ed. Ildesons ab Arx, M. G. h. Scr. II.

— ed. Meyer von Knonan, Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte XIII.

Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du V° au X° siècle I—III. ed. de Rozière 1859—1871.

Regesto di Farfa, ed. Georgi e Baldano I—III. 1875. 1879. 1883. (Dazu Mibtheilungen bes Instituts für österreichische Geschichtsforschung II. 1 f.)

Regino (von Prüm), libri duo de synodalibus causis et diciplinis ecclesiasticis ed. Wasserschleben 1840.

- Chronicon ed. Pertz, M. G. h. Scr. I. p. 536.
- ed. Kunze 1890.

Rhythmus de Pippini regis victoria avarica a. 796, f. Poetae lat. I.

Rimbert (Erzbischos von Bremen c. a. 870), s. Acta St. Anskarii (gest. a. 865).

Mönischer Statskalenber von a. 354, ed. Mommsen, Inscriptionum Latinarum I. p. 335.

Rothari's Edictus, f. Edictus.

Aubelf von Fulba, f. translatio St. Alexandri unb Rhythmus de Pippini regis victoria avarica.

- - -, f. vita St. Liovae.

Rutilius Namatianus, s. Namatianus.

Sachsenspiegel (Lanbrechts), ed. Homeper 3. Ansgabe 1861.

Salviani libri qui supersunt ed. Halm, Mon. Germ. hist. Scr. antiquiss. L. 1. 1877.

- opera ed. Pauly corpus Sriptorum ecclesiasticorum VIII. 1883.

Saxonis Grammatici historia Danica ed. Erasmus Müller 1839.

Schöpflin, Alsatia aevi merovingici, carolingici etc. diplomata I. 1772. II. 1775. Scopes vidsid (Wanbererslieb), ed. Ettmüller 1859.

Scriptores historiae augustae (Aelius Spartianus, Julius Capitolinus, Aelius Lampridius, Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio, Flavius Vopiscus), ed. Peter 1865.

- rerum italicarum praecipui ed Muratori 1723.
- Langobardicarum et Italicarum saec. VI—IX. ed. Waitz, Mon. Germ. hist. 1878.

Sedulius (c. a. 850) liber de rectoribus christianis ed. Mai, spicilegium romanum III.

— carmina ed. Dümmler 1869; carmina ed. Traube, Poet. latini III. p. 151.

Septem causas, s. Lex. Salica.

Series episcoporum Viennensium, ed. Waitz, M. G. h. Scr. XXIV.

(Lupus) Servatus (gest. nach 861) opera ed. Baluzius 1664.

Sidonius Apollinaris, s. Apollinaris Sidonius.

Sigibertus Gemblacensis (1112) chronographia ed. Bethmann, M. G. h. Sor. VI. p. 300.

Smaragdi abbatis St. Miciacensis carmina, s. Poetae Lat. I.

Socratis scholastici historia ecclesiastica ed. Hussey 1853.

Solinus collectanes serum memorabilium ed. Th. Mommsen 1864.

Sozomenos, historia ecclesiastica ed. Valesius 1677.

Spangenberg, tabulae negotiorum 1822.

(Aelius) Spartianus, vita Caracallae, in Scriptores historiae Augustae, ed. Peter 1865.

Spicilegium Acherianum 1671 (s. d'Achéry).

Stefanus, Carmen de Synodo Ticinensi a. 698, f. Paulus Diaconus.

Stefanus magister, laudes Kunninkperti regis (c. a. 697), ed. Oltrocchi, historia ligustica 1795 II.

Steffani (sic) magistri laudes Kunninkperti regis ed. Waitz, M. G. h. Scr. rer. Lang. p. 190.

Strabonis geographica ed. Meinecke 1851.

— (Excerpta), ed. Müllenhoff, Germania antiqua 1873. Suetonius (Tranquillus) vitae imperatorum ed. Roth 1858.

III\*

Suidae lexicon, ed: Bernhardy 1853.

Sulpicii Severi libri qui supersunt ed. Halm 1866.

- (Q. Aurelii) Symmachi quae supersunt ed. Seeck, Monumenta Germaniae historica. Auctor antiquissim VI. 1. 1883.
- papae epistola ad Avitum: eine Fässchung s. Anastasii papae epistola

(Georgius) Syncellus (c. a. 800), Chronographia (bis a. 285, fortgefest non Theophanes confessor (gest. 817) bis 813, ed. Classen I. 1839. II. 1841.

Synesius (von Kyrene) opera ed. Krabinger 1850.

Synodus romana (von a. 826), ed. Pertz, M. G. h. Scr. II.

Tabulae peutingerianae excerpta (Transrhenani et Transdanubiani), ed. Müllenhoff in Germania antiqua 1873.

Taciti Germania edidit et quae ad res Germanorum pertinere videntur e reliquo Tacitino opere excerpsit Jacobus Grimm 1835.

Tacitus Germania, ed. Müllenhoff, Germania antiqua 1873.

- ed. M. Haupt 1855.
- ed. Holder 1878.

Tassilonis Decreta, s. Lex Bajuvariorum.

Tattonis monachi augiensis (gest. a. 847) versus ed. Pertz, M. G. h. Scr. II.

(Quintus Septimius Florens) Tertullianus ed. Oehler I-III. 1853.

Testamentum Berarii ed. Pardessus Diplomata II. p. 477.

- Bertchramni ed. Pardessus Diplomata I. p. 200.
- Caesarii Arelatensis ep. ed. Baronius annales eccles. ad ann. 508.
- Chrodegangi ed. Pardessus II. p. 397.
- Herminetrudis ed. Pardessus IL
- Perpetui Turonensis episcopi (a. 475): eine Fässchung s. Anastassi papae epistola.
- Wideradi ed. Pardessus II. p. 326.

Theganus, chorepiscopus trevirensis, de gestis domini Hludovici (bis 813—835, Sortsetungen bis 837), ed. Pertz, M. G. h., Scr. II.

Themistius Orationes, ed. Dindorf 1832. (Corp. Scr. Byzant.)

Theodoreti, episcopi historia ecclesiastica ed. Valesius 1877.

— ed. Migne, cursus patrologiae I—V. 1860.

Theodorus Lector [Anagnostes] (c. a. 525) historiae ecclesiasticae eclogi libri duo (erhalten burch Nikephoros Kallistos, gest. 1341, ed. Valesius 1673.

Theodulfi episcopi aurelianensis carmina ed. Dümmler, Poet. Lat. I. p. 485. II. 695.

- Ad judices ed. Hagen 1882 (Berner Programm).
- Capitulare ed. Sirmond (Theodulfi opera p. 1 seq.).

Theophanis Fragmenta (bis a. 576), ed. Niebuhr 1829.

Theophanes confessor (gest. a. 817), Fortsetter s. (bis 813) ber chronographia bes Georgius Syncellus (c. 800), ed. Classen I. II. 1839, 1841.

Theophylactus Simocatta (unter Heraffius) historiae universalis libri VIII. (a. 582—602), ed. Bekker (Corp. Scr. Byzant.) 1834.

Thietmar von Merseburg (976—1019), ed. Lappenberg, M. G. h. Scr. III. p. 723. Traditiones corbeienses ed. Falke.

— — ed. Wigand 1843.

Traditiones frisingenses ed. Graf Hundt.

- (et antiquitates) fuldenses ed. Dronke 1844.
- (Codex traditionum) [St.] Emeramni ed. Pez, thesaurus anegdotorum I. 3.
   p. 190. 1721.
- ed. Migne, cursus patrologiae CXXIX.
- laureshamenses Codex Lauresh. 1768.
- lunaelacenses (Mondsee) Urfundenbuch des Landes ob der Enns I—VIII. 1852—83. (Chronicon Lunaelacense 1748.)
- patavinae, Monumenta Boica XXVIII. XXIX. (Codex traditionum ecclesiae pataviensis.)
- ratisbonenses, Codex chronologico-diplomaticus episcopatus ratisb. 1816.
- sangallenses ed. Wartmann.
- wizenburgenses ed. Zeuss 1842.

Translatio, f. "Acta".

Urkundenbuch, Hessisches, II. Abtheilung I. Band (667—1300), Publicationen aus ben R. prenßischen Staatsarchiven B. 51 (ed. Reimer).

- für bie Geschichte bes Nieberrheins ed. Lacomblet I-IV. 1840-54,
- bes Landes ob ber Enns I-V. 1832-1868.
- von Sanct Gallen, Wartmann I. II. III. 1863. 1866. 1876.
- jur Geschichte ber Bischöse zu Speper ed. Remling I. II. 1852. 1853.
- zur Geschichte ber Stadt Speper (bis 1349) ed. Hilgard 1885.
- Bestfälisches I-V. ed. Erharb, Dietamp, Finte, Wilmans 1847-90.
- Birtembergisches, herausgegeben von bem Statsarchiv in Stuttgart I. 1849 (bis III. 1871).
- ber Stadt und Landschaft Zürich, ed. Escher und Schweizer I. 1890.

Ursinus, Abt von St. Ligugé (a. 690), s. vita St. Leodegarii.

Valerianus abbas lerinensis, opera ed. Migne LII.

(Flavius) Vegetius Renatus, epitome rei militaris ed. Lang 1869.

Vellejus Paterculus, f. Paterculus.

Venantius Fortunatus, f. Fortunatus.

(Aurelius) Victor, Caesares, epitome de viris illustribus ed. Schröter I. II. 1829-31.

- Tunnunensis (Tonnunensis (567) Chron. ed. Roncall. L c.
- ed. Th. Mommsen, M. G. h. Chronica I. 2. 1892.
- Vitensis, historia persecutionis Africanae provinciae, M. G. h. Auctorantiq. III. 1. ed. Halm 1880.

Virtutes, j. "Acta".

Visio, f. "Acta".

Vita, f. "Acta".

(Flavius) Vopiscus, vita Aureliani, in Scriptores historiae Augustae ed. Peter 1865.

Walahfrid, f. acta St. Galli.

Walahfridi Strabi abbatis Augiensis (gest. 849) carmina, M. G. h. Poetae Lat. III.

- Praefatio ad Einhardi Vitam Karoli, Jaffé. Bibliotheca IV. 507.

Walahfrid Strabo, de exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum ed. Knöpfler 1890 (ed. Krause, Capitular II. 3. 1894. im Drud).

- opera ed. Migne, cursus patrologiae CXIII. CXIV.

### XLVI

- Waltharius-Lieb ed. J. Grimm und Schmeller, Lateinische Gebichte bes X. und XI. Jahrhunderts. 1838. 2. Ausgabe durch Piper 1873.
- Waltharius, Ansgabe und Ueberfetung von 3. B. von Scheffel und Holber 1874.
- Wandalberti Monachi Prumiensis carmina, ſ. M. G. h. Poetae Latini II.
- Wandalbert, Martyrologium (von Brilm c. a. 850), ed. Dümmler, M. G. h. Poet. Lat. I. II. p. 570.
- .Wandalbertus Prumiensis, f. miracula St. Goaris.
- Wauters, table chronologique des chartes et diplomes concernent l'histoire de la Belgique I-VIII. 1866 f.
- Widukindi res gestae saxonicae, ed. Pertz, M. G. h. S. S. III. p. 408.
- R. Wilmans, Kaisernrkunden der Provinz Westsalen (777—1313). I. 1867 (bis 900). Wulfila, ed. Gabelentz und Loebe 1836.
- ed. Stamm, 4. Aufl. burch Benne 1868.
- ed. Massmann 1857.

Yso (geft. 871), f. miracula St. Othmari.

Zonaras epitome historiarum ed. Dindorf 1868.

- ed. Pinder I. II. 1841-44.

Zosimus, historiae, ed. Bekker 1837. (Corp. Script. Byzant.)

ed. Mendelssohn 1887.

# B. Litteratur.

- (Otto) Abel, Einhard's Jahrbücher (Uebersetzung. Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit 1880. [17. IX. 2.])
- —, Karls Leben von Einhard (Uebersetzung. Geschichtschreiber ber beutschen Vorzeit. 3. Auflage bearbeitet von Wattenbach. 16. IX. 1. 1893.)
- —, Fredigar. (Uebersetzung. Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit.) Reue Ausgabe burch Wattenbach 1888.
- —, Paulus Diakonus und die übrigen Geschichtschreiber ber Langobarben (Uebersetzung. Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit. 2. Ausgabe (Rr. 6) burch Jascobi 1878.)
- —, —, Geschichte ber Bischöse von Metz (Uebersetzung: Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit, mit Einhard's Annalen) 17. [IX. 2.] 1980.
- -, ber Untergang bes Langobarbenreichs in Italien 1859.
- (Sigurd) Abel, Jahrbücher bes frankischen Reiches unter Karl bem Großen I. (768—788) 1866.
- —, über die vita St. Lebuini und die Bersammlung der Sachsen zu Marko (Forschungen zur beutschen Geschichte IV. VI. S. 343 (gegen Kentzler).
- —, bie Schenkung Pippins. Forschungen zur beutschen Geschichte I. S. 453.
- —, Pabst Habrian I. und die weltliche Herrschaft bes pabstlichen Stuhls, ebenda XIII. (von) Abendroth, Terrainstudien zu dem Rückzug des Barus und den Feldzägen des Germanicus. 1862.
- Abraham, zur Geschichte ber germanischen und pannonischen Kriege unter Augustus
  . (Berliner Programm) 1875.
  - Ackermann, On the distaff and the spindle as the insignia of the female sex in former times, Archaeologia 1857.

# XLVII

Adermann, bie Inbogermanen 1870.

Adamnan, Life of Columba 1857.

Abelung, Aelteste Geschichte ber Dentschen, ihrer Sprache und Litteratur bis zur Böllerwanderung 1806.

Abler, über das Erbwartrecht nach den ältesten bairischen Rechtsquellen 1891. (Gierke's Untersuchungen XXXVII.)

Ablquift, die Rulturwörter in ben westfinnischen Sprachen 1875.

Whier, Frebegis von Tours 1878.

Ahrens, fiber Ramen und Zeit bes eampus martius bei ben Franken 1872.

Albers, König Dagobert I. 2. Anflage 1884.

Albert, Die Geschichte ber Predigt in Dentschland bis Luther I. 1892.

Albrecht, de probationibus 1828.

- Quaestionum Alamanicarum specimen 1867.

Allard, histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles I. 1885. II. 1886. III. 1887. IV. V. 1890.

Alfeld, bie Entwidelung bes Begriffs "Morb" bis zur Karolina-1878.

(Nitter von) Alpenburg, Mythen und Sagen Tirols 1857.

Alten, die Bohlwege im Flußgebiet ber Ems und Wefer. 2. Auflage 1889.

Alteserra, rerum Aquitanicarum libri V. 1648.

Althof, Angilbert's Leben und Dichtungen (Mäubener Programm) 1888.

Altmann und Bernheim, ausgewählte Urkunden jur Erläuterung ber Berfassungsgeschichte Deutschlands im Mittelalter 1891.

Alton, die ladinischen Ibiome in Ladinien, Gröben, Fassa, Buchenstein und Ampezzo 1879.

Amelung, Leben und Schriften bes Bischofs Jonas von Orlbaus (Dresbener Pregramm) 1888.

(Ponton d)'Amécourt, monnaies mérovingiennes du palais et de l'ecole 1862.

- - Essei sur la numismatique mérovingienne 1864.
- - f. and de Belfort.

Amiable, de la condition des enfants illégitimes dans l'ancien droit français.

Revue historique du droit français et étranger X. 1864.

(von) Amira, zur Salfränkischen Gibeshilfe. Germania, Neue Reihe VIII. (20. Jahrgang 1874. S. 53.)

- —, Exbenfolge und Berwandtschaftsglieberung nach ben alt-nieberbeutschen Rechten 1874.
- —, bas altnorwegische Bollstredungsverfahren 1874.
- -, Zwed und Mittel ber germanischen Rechtsgeschichte 1876.
- -, Göttinger gelehrte Anzeigen 1882. Stild 51 (Berlobung).
- —, nordgermanisches Obligationenrecht I. 1882 (bazu Brinz, Göttinger gelehrte Anzeigen 1885. S. 513—590.
- Besprechung von Telting, sporen van alt germaansch strafregt (s. biesen). Göttinger gesehrte Anzeigen 1888.
- Göttinger gelehrte Anzeigen X. 1889. S. 267.
- "Recht" in Paul's Grundriß ber germanischen Philologie II. 2. 1889. [von Amira].

Ampère, Histoire Littéraire de la France avant le douzième siècle I-III. 1839.

- - avant Charlemagne I. II. 1867.

# XLVIII

- Anderson, Studien zur Bergleichung ber indogermanischen und der sinnisch-ugrischen Sprachen 1879.
- Andlaw, die byzantinischen Raiser 1865.
- Andresen, die altdeutschen Personennamen in ihrer Erscheinung als Geschlechtsnamen 1873.
- -, beutsche Bolksetymologie 1876.
- Anhut, in Dionysium Periegetam quaestiones criticae 1888.
- Ankershofen, Handbuch ber Geschichte bes Herzogthums Kärnten bis zur Bereinigung mit den österreichischen Fürstenthümern I—IV. 2. 1865.
- Anschütz, Münchener kritische Ueberschau IV. 1856.
- Anton und Langethal, Geschichte ber tentschen Landwirthschaft von ben ältesten Zeiten bis zu Ende des XV. Jahrhunderts I—III. 1799—1802.
- (von) Apel, Argentoratum. Ein Beitrag zur Ortsgeschichte von Straßburg im Elsaß
  1884.
- Arbenz, bas Verbrüberungsbuch von St. Gallen. Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte 1884.
- (H.) Arbois de Jubainville, les premiers habitants de l'Europe, d'après les écrivains de l'antiquité et les travaux des linguistes 1877. 2. édition. 1889.
- Arbois de Jubainville, Introduction à l'étude de la littérature Céltique (anno ?).
- — les Celtes et les Germains 1886.
- — recherches sur l'origine de la propriété foncière et des noms de lieux habités en France 1889.
- — Nouvelle Revue historique de droit français 1890.
- Armbruft, über bie territoriale Politit ber Pabste 1885.
- Arnb, Beiträge zur Erforschung ber Baubenkmale ber Germanen und Römer in ber unteren Maingegenb 1858.
- -, Geschichte ber Proving Hanau 1858.
- -, ber Pfahlgraben nach ben neuesten Forschungen und Entbedungen 1861.
- (E. M.) Arnd, Geschichte bes Ursprungs und ber Entwickelung bes französischen Bolkes I. 1844.
- (W.) Arnbt, Willibald's Leben bes h. Bonifatius, bes h. Sturm und ber h. Leoba (Uebersetzung. Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit. 13. VIII. 2.) 1863.
- -, kleine Denkmäler aus ber Merovingerzeit 1874.
- -, Bischof Marine von Aventicum. Sein Leben und seine Chronit 1875.
- —, (Besprechung von Monod, Études critiques) in v. Spbel's historische Zeitschrift XXIII. S. 415.
- —, (Annalen als Quellen von Gregor von Tours) in v. Spbel's historischer Zeitschrift XXVIII. S. 120.
- -, Jenaer Litteraturzeitung 1875. Nr. 48.
- -, Schriftkunde, lateinische Schrift, Paul's Grundriß I. 1891.

Arnbt, zur Geschichte und Theorie bes Bergregals 1879.

- Arnese, de l'état des sciences et des arts en Italie depuis le V. siècle 1871.
- (R.) Arnold, Beiträge zur Kritik Karolingischer Annalen 1878.
- (W.) Arnold, Berfassungsgeschichte ber beutschen Freistäbte im Anschluß an die Berfassungsgeschichte ber Stadt Worms I. II. 1854.
- -, Bur Geschichte bes Eigenthums in ben beutschen Stäbten 1861.
- -, über bas Berhältniß ber Reichsgeschichte zur Stammesgeschichte 1876.

- (B.) Arnold, Ansiebelungen und Banberungen beutscher Stämme I. II. 1875.
- -, Deutsche Urzeit L. 1880. II. 1881. [Arnold.]
- —, bie beutsche Gauverfassung in ber Karolingischen Zeit mit besonderer Auchtenahme auf Deffen, in von Zwiedine-Slibenhorft, Zeitschrift für allgemeine Geschichte L
- —, Besprechung von Chlingensperg-Berg (s. biesen) Archiv für Authropologie 1891. Aronius, diplomatische Studien über die älteren angelsächsischen Urknuden 1883.
- —, Regesten zur Geschichte ber Inben im frankischen und beutschen Reiche bis 1273 (Mittheilungen aus ber historischen Litteratur 1889. VII. (II.)

(Ibefons von) Arr, Geschichte von Sanct Gallen (anno?).

- Asbach, die Kriege der stavischen Kaiser an der Nordgränze des Reiches, Jahrbsicher des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinsand LXXXI.
- -, bie Raiser Domitian und Trajan am Rhein, Bestbeutsche Zeitschrift III.
- —, die Ueberlieferung der germanischen Kriege des Augustus. Jahrbücher des Beweins von Alterthumsfreunden im Rheinland LXXXV.

Afchbach, Geschichte ber Westgothen 1827.

- -, Geschichte ber Hernler und Gepiben 1835.
- —, über die römischen Militärstationen im User-Noricum zwischen Lauriacum und Bindobona; Wiener Atabemie; Sitzungsberichte 1860. XXXV. 3—32.

Asher, a bibliographical essay on the scriptores rerum Germanicarum 1843. Ajmus, bie indogermanische Religion L. II. 1878.

Atorf, de Marco Aurelio 1866.

Aubé, histoire des persécutions de l'Église jusq' à la fin des Antonins I. 1875. III. 1878. III. 1881. IV. 1885.

—, Revue historique VII. p. 152 (fiber bas mir unjugänglich gebliebene Werk von Dom Chamard, les églises du monde Romain).

Anler, Bictor von Bita (Festgaben für Arnold Schäfer) 1882.

Ansfeld, über Angilbert, Forschungen zur beutschen Geschichte XXIII. S. 610.

Aus'm Werth, ber Grabfund von Balb-Alpesheim 1871.

-, die Reiterstatuette Rarls bes Großen aus bem Dome zu Det 1885.

Aventinus, annalium boicorum libri VIII. ed. Riezler 1881—1882.

-, Baierische Chronit, ed. Riezler, Aventin (Turmair's) Werke 1880 f.

Babsch, die alten Germanen in der Universalgeschichte und ihre Eigenart 1880.

Babude, über Sprach- und Gan-Granzen zwischen Elbe und Weser 1886. (Königsberger Programm.)

—, Beiteres über Dialekt- und Gau-Gränzen. Jahrbuch bes Bereins für nieberbentsche Sprachforschung XIV. 1888. S. 10.

Bach, Hrabanns Maurus, ber Schöpfer beutschen Schulwesens, Zimmermann's Zeitschrift für Alterthum II.

Bacha, sur Einhard (in Kurth dissertations académiques de Liège 1888).

Bachelier, histoire du commerce de Bordeaux 1862.

Bachlechner, über ben Namen Merovinger. Zeitschrift für beutsches Alterthum VII.

Bachmann, die fränkische Bölkertasel (nicht von a. 520). Wiener Sitzungs-Berichte XCI. S. 865.

- —, die Einwanderung der Baiern. Sitzungsberichte der Wiener Akademie 1878.
- —, die Bölker an der Donan nach Attila's Tode. Ein Beitrag zur Geschichte der Bölkerwanderung, Archiv für österreichische Geschichte LXI. 1880.

Bachofen, bas Mutterrecht 1861.

—, antiquarische Briefe, vornehmlich zur Kenntniß ber ältesten Berwandtschaftsbegriffe 1880.

Bachaus, bie Germanen, ein semitischer (!) Bollsstamm 1879.

Bacmeifter, alamannische Wanberungen I. III. 1867.

- -, Germanistische Rleinigfeiten 1870.
- -, feltische Briefe ed. Rellner 1872.
- —, Abhandlungen. Herausgegeben von Hartmann, Klaiber und Aubolf Schmid 1886.

Bahr, Geschichte ber römischen Literatur im Rarolingischen Zeitalter 1840.

- —, de litterarum studiis a Carolo Magno revocatis schola palatina instaurata 1855.
- —, die driftlichen Dichter und Geschichtschreiber bis auf Paulus Diakonus II. Aufl. 1872.
- (B.) Bahr, die Dertlichkeit ber Schlacht auf Ibistaviso 1888.

Baist, ber gerichtliche Zweikampf nach seinem Ursprung und im Rolandslieb (Festschrift für Konrad Hofmann) 1890.

Balbo, storia d'Italia I. 1830.

Balbamus, bas Beerwesen unter ben späteren Karolingern (Untersuchungen zur Dentschen Stats- und Rechtsgeschichte, heransg. von D. Gierte IV. 1880.

Balter, zur Gefchichte bes Deutschen Kriegswesens von ben letzten Karolingern bis auf Raiser Friedrich II. 1877.

Balzani, early chronicles of Europe (ed. the society for promoting Christian knowledge) 1883.

Bang, Böluspa und die sibpllinischen Orakel, beutsch burch Position 1880.

(von) Bar, bas Beweisurtheil bes germanischen Processes 1866.

--- , Handbuch bes Deutschen Strafrechts I. Geschichte bes Deutschen Strafrechts 1882.

Barchewitz, bas Königsgericht ber Merovinger und Karolinger 1882.

Bardot, mélanges carolingiens 1890.

Barkow, Lex Romana Burgundionum 1826.

Baronius, anales ecclesiastici I—XII. 1588—1607. [Baronius.]

— — —, cuminotis Pagil 1624.

Barth, Teutschlands Urgeschichte, 2. gang umgearbeitete Anflage I-V. 1841-46.

- (de) Barthélémy, liste des noms, d'hommes gravés sur les monnaies de l'époque mérovingienne 1882.
- —, Numismatique de la France: Èpoques Gauloise, Galloromaine et Mérovingienne 1891.

Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern I. 1839.

- —, Geschichte der Kriegsverfassung und des Kriegswesens der Deutschen I. II. 1835. Bartsch, das Rolandslied 1874.
- -, Sagen, Märchen unb Gebräuche aus Medlenburg I. II. 1880.

Bass Mullinger, the schools of Charles the great and the restauration of education in the IX. century 1877.

Battaglino et Calligaris, Indices chronologici ad antiquitates Italiae Medii aevi et ad opera minora Muratorii I. 1889.

Bauch, die historia romana des Paulus Diakonus 1873.

- Baudi a Vesme e Fossati, vicende della proprietà in Italia dalla caduta dell' impero Romano fino allo stabilemento dei feudi 1836.
- -, edicta regum Langobardorum. Historiae patriae monumenta 1855.
- Baudi a Vesme, des impositions de la Gaule dans les derniers temps de l'empire romain, Revue historique de droit français et étanger VII. 1861.
- Baudot, mémoire sur la sépulture de l'époque mérovingienne 1860.
- (Bruno Bauer, Christus und die Casaren, der Ursprung des Christeuthums aus dem römischen Griechenthum. II. Anflage 1879.
- Bauernfeind, Geschichte bes Stiftes Kremsmünster v. 777—975 (Steperer Programm) 1891.
- Baumann, die Gangrafschaften im wirtembergischen Schwaben. Ein Beitrag zur historischen Geographie Deutschlands. 1880.
- —, Jahrbücher für Philologie. Band 79. 80.
- —, die alamannische Niederlassung in Rastia secunda, Zeitschrift des historischen Bereins für Schwaben und Neuburg II. 1875.
- —, Forschungen zur beutschen Geschichte (Schwaben und Alamannen; ihre Herkunft und Ibentität) XVI.
- -, Geschichte bes Algans I. 1882 f.
- -, bie Ortsnamen ber babischen Baar und ber Berrichaft Bewen 1885.
- (R.) Baumann, römische Denksteine und Inschriften ber vereinigten Alterthumssammlungen in Mannheim 1890.
- Baumgart, die Adergeräthe in ihren praktischen Beziehnugen, wie nach ihrer urgeschichtlichen und ethnographischen Bebeutung 1881.
- Baumftart, urbentiche Staatsalterthilmer 1873.
- —, ausführliche Erläuterung ber Germania bes Tacitus I. 1876. II. 1881. (Dazu Dahn, Rene Jenaer Literaturzeitung 1876 [Bausteine II. 1880. S. 378].)
- Banr, die driftliche Kirche von Anfang des IV-VI. Jahrhunderts 1859.
- —, bie driftliche Kirche bes Mittelalters 1861.
- -, Geschichte ber driftlichen Rirche 1878.
- Barmann, bie Politit ber Babfte I. 1868. II. 1869.
- Bayet, l'élection de Léon III. La Révolte des Romains en 799 et ses conséquences. (Annuaire de la faculté des lettres de Lyon L) 1883.
- —, mélanges Carolingiens (préface) 1890.
- —, les élections pontificales sous les Carolingiens au VIII. et IX. siècle. Revue historique XXIV.
- Beauchet, origines de la juridiction ecclésiastique, Nouvelle Revue historique de droit français 1883.
- -, histoire de l'organisation judiciaire en France. Epoque franque 1866.
- Beaudouin, la participation des hommes libres au jugement dans le droit franc., Nouvelle Revue historique de droit français 1887. p. 450. p. 560.
- —, étude sur les origines du régime féodal. La recommandation et la justice saigneuriale. Annales de l'enseignement supérieur de Grénoble 1889.
- Beauvois, histoire légendaire des Francs et des Burgondes aux III. et IV. siècles 1867.
- Béchard, histoire du droit municipal au moyen age I. 1861.
- Bechtel, über bie Bezeichnung ber sinnlichen Wahrnehmungen in den indogermanischen Sprachen 1879.

- Bed, Geschichtstabellen I. Alterthum und Mittelalter 1883.
- —, die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung I. 2. Auflage 1891.

Bedel, f. Regesta Westfaliae.

(A.) Beder, öfterreichische Geschichte I. Aeltefte Zeit 1864.

Beder, römische Militärverhältniffe 1875.

- -, Geschichte bes babischen Lanbes zur Zeit ber Römer I. 1876.
- (R. von) Beder, Bersuch einer Lösung ber Keltenfrage burch Unterscheibung ber Celten und ber Gallier 1883.
- —, Römerbauten bei Kastel, Picks Monatsschrift für die Geschichte Westbeutschlands VI. 10. 1880. (Dazu Babische Landeszeitung 1881. Nr. 290.)

Behaghel, Geschichte ber beutschen Sprache; Paul's Grundrif I. 1891.

Behla, bie vorgeschichtlichen Aundwälle im östlichen Deutschland 1888.

Behrend, die Textentwicklung der Lex Salica, Zeitschrift für Rechtsgeschichte XIIL 1.

- -, jum Proces ber Lex Salica (Festgaben für Heffter( 1873.
- —, Zeitschrift für Rechtsgeschichte XIII. S. 1—37 (Lex Salica).
- -, Göttinger gelehrte Anzeigen (1880) Stüd 43 (Lex Salica).
- -, Anevang und Erbengewere (Festschrift für Baseler) 1885.

Behringer, Krist und Belianb 1869.

Bekker, de Sigiberto I. Francorum rege 1869.

(A. de) Belfort, description générale des monnaies mérovingiennes par ordre alphabétique des ateliers . . . d'après les notes manuscrites de . . . Ponton d'Amécourt I. II. 1892.

Belloguet, Ethnogénie Gauloise I-V. 1858-1872 (I. 2. éd. 1872).

(Rollet de) Bellerue, la chûte de Rome et les invasions des barbares 1843.

Bellesbeim, Geschichte ber tatholischen Rirche in Irland I. (a. 432-1509) 1890.

Below, Beiträge jur Geschichte ber Germanen 1850.

Belser, zur biokletianischen Christenverfolgung 1891.

Benber, über Ursprung und Deimath ber Franken 1857.

- -, Rom und römisches Leben im Alterthum 1879.
- —, Geschichte der Herrschaft Parbenberg im Bergischen, von der Urzeit bis zu ihrer Ausbebung 1879:

Benfey, Geschichte ber Sprachwissenschaft (Europa die Heimath ber Indogermanen)
1869.

Benjamin, de Justiniani Imperatoris aetate quaestiones militares 1892.

(von) Berg, Geschichte ber beutschen Balber bis zum Schluß bes Mittelalters 1871.

Berger, die Heeresstraßen des römischen Reichs. Archiv für Schweizer Geschichte 1890.

(van den) Bergh, Wordenboek der nederlanske Mythologie 1845.

- -, Handboek der middel-nederlandsche Geographie 2. Aufl. 1872.
- —, Orkondenboek van Holland en Zeeland I. II. 1866—74.

Bergt, zur Geschichte und Topographie ber Rheinlande in römischer Zeit 1882.

Bergmann, les Scythes les ancêtres des peuples germaniques et slaves. 1858.

Bernaps, die Chronik bes Sulpicius Severus 1861.

-, zur Kritit Karolingischer Annalen 1883.

Bernbt, der Sartophag Karls des Großen. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins III.

- Berner, zur Berfassungsgeschichte ber Stadt Augsburg vom Ende der römischen Herrschaft bis zur Kodistlation des zweiten Stadtrechts im J. 1276 in Gierle, Untersuchungen zur D. Stats und Rechtsgeschichte 1879.
- Bernhardt, Geschichte Roms von Balerian bis zu Diokletians Tobe (253—313) I. 1867.
- —, Geschichte bes Balbeigenthums 1872—75.
- -, Rritische Untersuchungen über bie gotische Bibelübersetzung 1869.
- —, die gotische Bibel des Bulfila nebst ben . . . Urkunden 1884.
- Bernharby, Grunbriß ber griechischen Literatur 4. Bearb. I. 1875.
- Bernheim, bas unechte Decret Habrian I. Forschungen zur beutschen Geschichte XV.
- —, die vita Caroli Magni als Ausgangspunkt zur literarischen Beurtheilung bes Historisers Einhard (historische Aufsätze für Wait 1886. S. 73).
- —, fiber bie epistolae merovingici et karolini aevi. Deutsche Literaturzeitung 1893. Nr. 48.
- Bernhöft, über die Grundlagen ber Rechtsentwickelung bei ben indogermanischen Bölkern. Zeitschrift für vergleichenbe Rechtswissenschaft II. 1879.
- Bertolet, l'elezione del papa 1891.
- Bertolini, storia delle dominazioni germaniche in Italia del V. all' XI. secolo 1880.
- —, saggi critici di storia Italiana 1883 (la signoria d'Odoacre).
- Beseler, die Lehre von ben Erbverträgen I. 1835. II. 1. 1837. II. 2. 1840.
- —, ber Reubruch, Symbolae für Heffter IX. 1868. (Zeitschrift für Rechtsgeschichte.)
- -. Aber die Gesetzestraft ber Capitularien, Berlin 1871. (Festgaben für homeper.)
- Bese, Geschichte ber Deutschen bis zur höchsten Machtentfaltung bes Römisch-Deutschen Kaiserthums unter Heinrich III. I. II. 1879. 1880.
- Bessell, de rebus Geticis 1854.
- -, Aber Phtheas von Maffilien 1858.
- -, über bas leben bes Ulfilas und bie Befehrung ber Goten zum Christenthum 1860.
- —, Goten" in Ersch und Gruber's Encyklopäbie I. Section, Band LXXV.
- —, »defloratis prosperitatibus« bei Cassiobor. Forsch. z. D. G. I. S. 640.
- Bethge, f. Grobarbt.
- (v.) Behmann-Hollweg, ber Ursprung ber Lombard. Stäbtefreiheit 1846.
- , über bie Germanen vor der Bölferwanderung 1850.
- —, die Borreben zur Lex Salica, Schmidt's Zeitschrift für Geschichte IX. S. 49. S. 284.
- —, Geschichte bes germanischerömischen Civilprocesses I—V. 1868—73.
- Bethmann, Panlus Diakonus Archiv X.
- Bethmann, langobarbische Personen-Namen, Neues Archiv II. 1877.
- Bethmann und Holber-Egger, langobarbische Regesten, Neues Archiv III. 1. 1877. 2. 1878.
- Beugnot, histoire de la destruction du paganisme en occident.
- Benle, die römischen Kaiser aus dem Hause des Augustus und dem flavischem Gesichlecht, beutsch durch Döhler 1872.
- Bewer, Sala, Traditio, Vestitura 1880.
- Beper, Mittelrheinisches Urfundenbuch, f. Quellen. [M. R. U.]
- -, ber limes Saxoniae Karls bes Großen 1877.

- Bezzenberger, die verwandtschaftliche Gliederung der altgermanischen Dialekte, Stinger gesehrte Anzeigen 1880. S. 152.
- -, litauische Forschungen 1882.
- —, die Kurische Nehrung und ihre Bewohner (Forschungen zur Handels- und Bollstunde von R. Lehmann und A. Kirchhoff) 1889.
- —, vergleichendes Wörterbuch ber indogermanischen Sprachen (von Fick) 4. Auflage. II. Theil Wortschatz ber keltischen Spracheinheit von Whitlen Stokes und Bezzenberger 1804.
- Biebermann, die Nationalitäten in Tirol und die wechselnden Schickfale ihrer Berbreitung (Forschungen zur beutschen Landes- und Bolkstunde von R. Lehmann und A. Kirchhoff I—III.) 1889.
- -, bie Romanen und ihre Berbreitung in Desterreich 1877.

Biedenweg, commentatio ad formulas visigoticas 1856.

Biener, commentarii de origine et progressu legum germanicarum I—II 1787—95.

Bitelas, bie Griechen bes Mittelalters (beutsch burch Wagner) 1878.

Binber, Tacitus und bie Geschichte bes römischen Reiches unter Tiberius 1880.

Binbing, zu ben neuesten Ausgaben ber Lex Salica. 3. f. D. R. VII. 2. (1843).

- -, bas burgunbisch-romanische Königreich I. 1868.
- —, Besprechung von Derichsweiler, Burgunben, Göttinger gelehrte Anzeigen 1864. S. 841.

Binhad, Grundbegriffe bes antiten Minzwesens 1871.

- Binterim, pragmatische Geschichte ber beutschen National-, Provincial- und ber vorzüglichsten Diöcesan-Concisien vom 4. Jahrhundert bis auf das Concisium zu Tribent I-VII. 1835-48.
- (von) Bippen, die Hinrichtung ber Sachsen burch Karl ben Großen. Duibbe's Dentsche Zeitschrift für Geschichte I. 1889.
- -, Geschichte ber Stabt Bremen I. 1892.

Birlinger, rechtsrheinisches Alamannien: Gränzen, Sprache, Eigenart. (Forschungen zur Landes- und Völkerkunde von R. Lehmann und A. Kirchhoff IV.) 1820.

Birnbaum, die rechtliche Natur des Zehnten (1881).

Birt, de moribus christianis quantum Stilichonis aetate in aula imperatoria occidentali valuerint disputatio 1885.

Bishop, Paulus Diaconus ed. Waitz, Dublin Review April 1879.

Bloch, die Inden in Spanien 1875.

Blochwitz, die Berhältnisse an der beutschen Ostgränze zwischen Elbe und Donan zur Zeit der ersten Karolinger 1872.

Bluhme, die gens Langobardorum I. und ihre Berkunft 1868.

- —, II. ihre Sprace 1874.
- -, Jahrbuch des gemeinen beutschen Rechts I. (Lex Burgundionum).
- —, ebenba II. (Lex Romana Burgundionum).
- -, von Spbel's historische Zeitschrift XXI. S. 440 (Leges Langobardorum).
- —, Literarisches Centralblatt 1869, Spalte 1422 (Leges Langobardorum).
- -, omnis parentilla (Festgruß für Homener) 1871.
- —, Bekräftigungsformeln ber Rechtsgeschäfte, Jahrbnch bes gemeinen beutschen Rechts III.
- -, zur Textesfritit bes Westgotenrechts und Refareds Leges Antiquae 1872.

- Blubme, in von Spbel's historischer Zeitschrift XXX. (meta).
- Blumberger, über die Lage von Favianä (nicht Wien). Archiv der Wiener Alabemie III. 1849. (Dagegen Teuschinski, Wiener Sitzungsberichte XXXVIII.)
- —, über die Frage vom Zeitalter bes heiligen Aupert. Archiv der Wieuer Afabemie X. 329—68.
- —, Ueber die Frage, ob der heilige Appert das Apostelamt in Baiern dis an sein Lebensende geführt habe? Archiv der Wiener Atademie XVI. S. 225.
- Blumenbach, in ber Zeitschrift bes bistorischen Bereins fur Niebersachsen 1861.
- Bluntichli, Minchener Gelehrte Anzeigen 1850.
- -, State und Rechtsgeschichte ber Stadt Burich. 2. Anflage 1857.
- Bilindener fritische Ueberschan II.
- Bobmann, rheinganische Alterthkmer ober Landes- und Regiments-Berfassung bes westlichen ober Nieber-Rheingans im mittleren Zeitalter I. II. 1819.
- Böcker, ber Schanplatz ber Barusschlacht 1887.
- Böcking, Praepositurae magistri militum 1838.
- -, die Moselgebichte bes Ausonins und bes Benautins Fortunatus 1845.
- Bobeim, Handbuch ber Baffentunbe 1890.
- Boeblan, Entwidelung bes Begriffs Freiheit im beutschen Rechte 1865.
- (J. F.) Böhmer, Regesta chronologica-diplomatica Karolorum 1833.
- —, Fontes rerum Germanicarum 1843.
- —, Regesta archiepiscoporum Maguntinensium ed. Will I. II. 1877. 1886 (bis a. 1288).
- Böhmer, die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern (751—918). Nen bear beitet von Engelbert Mühlbacher 1882—83. [Böhmer-Mühlbacher].
- Boemers, campus Idisiavisus 1866..
- Böhringer, Athanafius unb Arius 1874.
- —, bie Kirche Christi und ihre Zeugen. 2. Aust. I. 1877. II. 1878.
- Bettcher, Germania sacra, ein topographischer Führer burch bie Kirchen- und Schul-Geschichte beutscher Lande 1874.
- Boetiger, Die Brunonen 1865.
- —, bie Didcesaw und Gangränzen Nordbentschlands I-IV. 1875.
- —, Geschichte von Sachsen. 2. Auflage burch Flathe 1868.
- —. Die Wohnsitze ber Deutschen in dem von Tacitus in seiner Germania beschriebenen Lande 1877.
- —, Bersuch einer Reconstruction ber Gränzen ber germanischen Bölkerschaften ber Urzeit 1877.
- Boissier, inscriptions antiques de Lyon I. II. 1846. 1854.
- —, le Christianisme et l'invasion des barbares. Revue des deux mondes 1889 (15. XII.).
- —, la fin du paganisme 1891.
- -, Boëthius, Journal des Savants 1889. p. 449.
- Bolze, de Herulorum rebus 1855.
- —, Untersuchung über bie älteste Geschichte ber Thuringer 1859. (Magbeburger Programm.)
- —, Die Sachsen vor Rarl bem Großen 1861. (Berliner Programm.)
- -, Rifimers Einfluß im römischen Reich 1862. (Magbeburger Programm.)
- Bondurand, l'Éducation caroline. (Le manuel de Dhuoda) 1887.

- Bonnell, Willibald's Leben bes heiligen Bonifatius 1856.
- —, De dignitate majoris domus regum Francorum a Romano sacri cubiculi praeposito ducenda 1858.
- -, Die Anfänge bes Karolingischen Hauses 1866.
- Bonnet, Revue critique (Gregor Tur. ed. Arndt et Krusch) 1885, 1886. (Dazu Krusch, Neues Archiv X. S. 605, XI, S. 435, XII, S. 310, XVI, S. 435, XII, S. 200).
- -, le Latin de Grégoire de Tours 1890.
- Boos, die Liten und Abionen 1874.
- Quellen zur Geschichte ber Stabt Worms, f. Quellen.
- Boot, Borslagen en Mebebeelingen b. k. Alab. van Wetenschapen to Amsterbaus VII. Bopp, vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send u. s. w. I—III. 3. Aust. 1868—1871.
- (von) Borch, das Schloß ber Karolinger an ber Elbe 1882 (bagegen Zarucke, Centralblatt 1882. Nr. 42).
- Bordier, du recueil des chartres mérovingiennes, notice suivie de pièces mérovingiennes inédites. 1850.
- H. L. Bordier, les livres des miracles et autres opuscules, revus et collationnés sur de nouveaux manuscrits et traduits 1857—65.
- Boretins, bie Capitularien im Langobarbeureich 1864.
- -, in von Spbele historischer Zeitschrift 1869 (zur Lex Saxonum).
- —, Besprechung von Binding, burgundische romanisches Königreich, v. Spbels historische Zeitschrift 1869.
- -, Beiträge gur Capitularienfritit 1874.
- —, Selbstanzeige ber Capitularienausgabe, Göttingische gelehrte Anzeigen 1882. Nr. 3. 4. 1884 Nr. 18.
- —, in histor. Zeitschrift XXII. S. 152.
- Bornhak, Geschichte ber Franken unter ben Merovingern 1803 [Bornhak] (bazu Waits Göttinger Gel. Anz. 1864. S. 10).
- —, bas Stammesherzogthum im frantischen Reiche, besonders nach ber Lex Alamannorum und der Lex Bajuvariorum. Forts. z. D. Gesch. XXIII.
- (von) Borries, die Alamannenschlacht bes Jahres 357 und ihre Örtlickeit (Straßburger Programme) 1892.
- Bofart und Müller, zur Geschichte bes Raisers Antoninus Pius: in Bübingers Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte 1868.
- Boffert, die Anfänge bes Christenthums in Württemberg 1888.
- Boulainvillières, Histoire de l'ancien gouvernement de la France.
- Bouquet, recueil des historiens de la Gaule et de la France I—VIII. 1738—1752. [Bouquet.]
- Bourgeois, le capitulaire de Kiersy-sur-Oise 1885.
- Bourquelot, sens des mots »France« et »Neustrie« dans le règne mérovingien, bibliothèque de l'ècole des chartes VI. Série I, p. 568.
- Boutaric, Institutions militaires de la France avant les armées permanentes (1863).
- —, des origines du régime féodal et particulièrement de l'immunité. Revue des questions historiques 1875.
- Bonterwerf, Swibbert ber Apostel bes Bergischen Lanbes 1859.

- Bower, Geschichte ber Babfte, beutsch burch Rambach 1751-80.
- Brachmann, bas Wergelb nach ben Leges Barbarorum 1863.
- (von) Bradke, arische Alterthumswissenschaft und Eigenart unseres Sprachstammes 1889.
- —, Beiträge zur Kenntniß ber vorhistorischen Entwidelung unseres Sprachstamms 1888.
- -, über Methobe und Ergebnisse ber arischen Alterthumswissenschaft 1890.
- Bradley, the story of the Goths from the earliest times to the end of the Gothic dominion in Spain 1888.
- Brämer, Nationalität und Sprache im Königreiche Belgien 1883. Forschungen zur Landes- und Bolkstunde von R. Lehmann und A. Kirchhoff I—III. 1889.)
- Brambach, corpus inscriptionum rhenanarum 1807.
- -, notitia provinciarum et civitatum Galliae 1868 (f. Onellen).
- -, Baben unter römischer Berrichaft 1868.
- -, Rheinisches Museum XXIII. 2 (civitates in Gallien).
- —, bie Musikliteratur bes Mittelalters bis zur Blüthe ber Reichenauer Sängerschule (a. 500—1050) 1883.
- Brandes, bas ethnographifche Berhältniß ber Relten und Germanen 1857.
- —, die nobiles der Germanen. Erster Bericht der germanistischen Gesellschaft in Leipzig 1862.
- -, Berichte über bie germanistische Gesellschaft in Leipzig II-III. 1862-66.
- -, bas Jahr ber Barusschlacht (neue Jahrbücher für Pfilologie 1877).
- Brandi, kritisches Berzeichniß ber Reichenauer Urkunden des VIII—XII. Jahrhunderts 1890.
- —, bie Reichenauer Urfunbenfälschungen 1890.
- Braß, Berfassung und Berwaltung Würzburgs vom Beginne ber Stadt bis zur Mitte bes XIII. Jahrhunderts 1886.
- Bratte, bas Monogramm Christi. 1892.
- Bratuschet, Die germanische Götter-Sage I. II. 1869-72.
- Braumann, de leudibus in regno Merovingorum 1865.
- Braumann, die principes der Gallier und Germanen bis Casar Tacitus. 1836 (Berliner Programm).
- Braun, bas firchliche Bermögen von ben altesten Zeiten bis auf Justinian. 1860.
- bie letten Schicksale ber Krimm-Goten 1890.
- Braune, gotische Grammatik (3. Aufl.) 1880.
- -, Beiträge zur Geschichte ber beutschen Sprache I. (Ober- und Nieber-Deutsche.)
- Braungart, die Aderbaugeräthe in ihren praktischen Beziehungen wie nach ihrer vorgeschichtlichen und ethnographischen Bebentung 1881.
- Brannmüller, des h. Bonifatius Aufenthalt und Thätigkeit in Baiern, historisch-politische Blätter 1881.
- Brannschweiger, Geschichteber Juben zur Zeit bes Mittelalters (700—1200). 1865.
- (von) Breitschwert, Aquileja, das Emporium an der Adria vom Entstehen bis zur Bereinigung mit Deutschland 1880.
- D. Bremer, Sugambri Gambrivii, Zeitschrift für beutsches Alterthum XXXVII.
- ber Name: "Semnones" ebenba.
- Brenner, Nord- und Mittel-Europa in den Schriften der Alten bis zum Auftreten der Kimbern und Tentonen 1877.
  - Dahn, Ronige ber Germanen. VII. 1.

Brenner, fiber bie Triftan-Saga 1878.

- —, angelsächsische Sprachproben und Glossar 1879.
- —, altnorbisches Handbuch 1882.
- —, Studien über die Entstehung der nordischen Götter und Helden-Sagen. Übersetzung von Sophus Bugge (III 1889).
- —, Besprechung von Schraber, Sprachvergleichung und Urgeschichte. 2. Aust. 1890. Archiv für Anthropologie 1890.
- -, Besprechung von Henning, Annenbenkmäler 1889. Ebenba 1890.
- Bréquigny, tables chronologiques des diplomes, chartres, titres et actes imprimés concernant l'histoire de France I—III. 1769—1783. (IV—VII 1836—1863).
- et la Porte du Theil, diplomata, chartae, epistolae, leges, 1791 ed. Pardessus I. II. 1843. [Bréquigny-Pardessus.]

Bresslau, diplomata centum in usum scholarum diplomaticarum 1872.

- —, Neues Archiv XII. S. 354 ("inluster vir").
- —, Besprechung von v. Wietersheim-Dahn, Bölkerwanberung. Deutsche Litteraturzeitung 1882. Nr. 36.
- —, Urkundenbeweis und Urkundenschreiber im älteren D. Recht. Forsch. з. D. G. XXVI. 1—66.
- —, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. I. 1. 2. 1889. 1890. [Breßlau.]
- Bretholz, die Traditionsblicher von Sanct Emerann, Mittheilungen des Instituts. XII. 1.
- —, die Unterschriften in den gallischen Concilien des VI. und VII. Jahrhunderts. Neues Archiv XIII. 2. S. 527. 1893.

Breves notitiae, s. Duellen (Indiculus Arnonis).

Breysig, de continuato Fredegarii chronico 1849.

—, die Zeit Karl Martells (Jahrbücher des frankischen Reiches 714—741) 1869. Breyton, mélanges carolingiens 1890.

Brieben, ber geschichtliche Werth bes Poeta Saro. 1878. (Arnsberger Programm.) Brieger, Constantin ber Große als Religionspolitiker 1880.

Brill, voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden. I—III. 1875—80. Brindmeyer, Handbuch ber historischen Chronologie 1843.

—, Glossarium diplomaticum. I. II. 1856. 1863.

Brod, die Entstehung des Fehderechts, Mitheil. aus d. hist. Lit. (II). 1888.

Brockhaus, de comitatu Germanorum 1863.

Bröder, Frankreich in den Kämpfen der Romanen, der Germanen und des Christenthums 1872.

—, Geschichte bes Deutschen Bolls und Reichs (843-1024) 1893.

Brömmel, ber Kampf ber Römer mit ben Kimbern und Teutonen 1830.

Broglie, l'église et l'empire romain au IV siècle. I. 1856. II. 1859.

Brosien, fritische Untersuchungen ber Quellen zur Geschichte Dagobert I. 1808.

- -, Lexikon zur beutschen Geschichte 1882.
- -, Karl ber Große ("bas Wiffen ber Gegenwart") 1885.

Browerus et Masenius, antiquitates et annales Trevirensium I. II. 1670.

Brücke, hodoeporicum Sancti Willibaldi. I. II. 1880. 1881. (Eichstähter Programme.)

- Brudner, Rene Beitrage jur Geschichte bes Deutschen Alterthums (henneberger hiftorischer Berein). Heft 3.
- -, ber Saalgau, Correspondenzblatt ber historischen Bereine 1863.
- -, die flavischen Ansiebelungen in der Altmark und im Altenburgischen 1879.
- Brugmann, Grundriß ber vergleichenben Grammatit ber inbogermanischen Sprachen. I. II. 1886. 1891.
- Heinrich Brunner, Bopiscus Lebensbeschreibungen (in Bubingers Untersuchungen jur römischen Kaisergeschichte. II.)
- —, Zengen- und Inquisitionsbeweis ber Karolingischen Zeit (1866).
- —, Wort und Form im altfranzösischen Proces, Sitzungsberichte ber Wiener Alabemie. VII. 1868.
- —, das anglo-normannische Erbsolgespstem 1869 (dazu R. von Maurer in der kritischen Bierteljahresschrift XII. S. 305 f.).
- -. bie Entstehung ber Schwurgerichte 1872.
- -... bas Gerichtszeugniß und bie frautische Rönigsurtunde 1873. (Festgaben für Beffter.)
- —, Carta und Notitia 1877. (Commentationes philologicae in honorem Th. Mommseni.)
- —, zur Rechtsgeschichte ber römischen und germanischen Urkunde. I. 1880 (bazu Bal de Liedre, Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. II. 1881).
- —, Geschichte und Onellen bes Deutschen Rechts, in von Holzenborffs Enchklopäbie ber Rechtswissenschaft. 4. Aufl. 1882. S. 193—276.
- —, siber bas Alter ber Lex Alamannorum. Berliner Sitzungs-Berichte 1885. (I S. 170.)
- -, Mithio und Sperantes (Festgabe für Befeler) 1885.
- —, die Landschenkungen der Merovinger und der Agilolfinger. Berliner Sitzungs-Berichte 1885 (S. 1180 f.).
- —, Schöffen bei Langobarben 1887. Ebenba.
- —, über bas Alter ber Lex Alamannorum, ebenba. VIII. S. 220.
- —, die Freilassung burch Schatzwurf (in ben Aufsätzen für Wait) 1886.
- —, Deutsche Rechtsgeschichte. I. 1887. II. 1892. [Brunner, I. II.]
- —, bas Constitutum Constantini (in H. Brunner und R. Zeumer, die Constantinische Schenfungsnrfunde) 1888.
- -, Sippe und Wergelb, Zeitschrift für Rechts-Geschichte. III.
- —, Duobecimalspftem und Decimalspftem in ben Bußzahlen ber fränkischen Bollsrechte, Sitzungs-Berichte ber Berliner Alab. XLVII. 1889.
- —, die absichtlose Missethat im altbentschen Strafrechte. Berliner Sitzungsberichte 1890. XXXV. S. 820.
- —, die Erbpacht ber Formelsammlungen von Angers nud Tours. Zeitschrift für Rechtsgeschichte V. S. 69.
- —, ber Reiterbienst und die Anfänge des Lehnswesens. Zeitschrift für Rechtsgeschichte. VIII. 1.
- -, zur Geschichte bes Gefolgswesens. Zeitschrift für Rechtsgeschichte. IX. S. 210.
- —, Abspaltungen ber Friedlosigkeit. Zeitschrift für Rechtsgesch. XI. S. 63 f.
- —, Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XI. S. 206.
- —, Sippe und Wergelb nach nieberbeutschen Rechten, ebenba XVI. S. 1—86.
- —, XVII. S. 235.

- Heinrich Brunner, Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XVII. (Lex Romana Utinensis.)
- —, XVIII. S. 227. (Mars Thingsus.)
- —, bas Registrum Farfense, ein Beitrag zur Rechtsgeschichte ber italienischen Urfunde, Mittheilungen bes Instituts für österreichische Geschichtsforschung. II. 1.
- —, über die Herkunft ber Schöffen, Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtssorschung. VIII. S. 175.
- —, Zeitschrift für Handelsrecht. XXII. S. 541. (Angelb, Gegengabe.)
- —, Forschungen zur Geschichte bes beutschen und französischen Rechts. Gesammelte Auffätze 1894. (Dazu Dahn, in ber Münchener Allgemeinen Zeitung 13. IV. 1894.)
- S. Brunner, ein Benedictinerbuch. Geschichte und Beschreibung ber Benedictinerfiiste in Desterreich-Ungarn, Deutschland und ber Schweiz 1880.

Brunnhofer, über ben Ursitz ber Indogermanen 1884.

Bryce, the holy roman empire. 4. edition 1873.

- -, la vita Justiniani di Teofilo Abate 1887.
- Buchmann, die unfreie und die freie Kirche in ihren Beziehungen zu Sclaverei, Glaubenszwang, Dämonismus und Gewissenstyrannei 1873.

Buchner, Reisen auf ber Teufelsmauer. I-III. 1818-31.

- -, Gefchichte von Baiern. I. 1820.
- —, die deutschen Bölker-Bereine, ihre Bestandtheile und Entstehung vom Ansang des III. bis zun Ende des VI. Jahrhunderts. Abhandlungen der baierischen Akabemie 1846.

Bud, medicinischer Bolleglaube und Aberglaube aus Schwaben 1865.

- -, oberbeutsches Flurmann-Buch 1880.
- Buckle, history of civilisation in England. I. 1857. II. 1861. (Dazu Bausteine III. 1882. S. 160.
- Buder, de judiciis duodecimviralibus populorum septentrionalium ac Germaniae. (Buderi opuscula 1745.)
- Buche, die Aufstände der unfreien Arbeiter a. 123 nach Christus 1874.
- Bilding, die Glaubwürdigkeit hinkmars von Rheims im III. Theil ber Annales Bertiniani 1887.
- Bübinger, Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte. I. 1868. II. III. 1873.
- —, österreichische Geschichte bis zum Ausgange bes XIII. Jahrhunderts. I. (a. 1055) 1858.
- -, Bon ben Anfängen bes Schnizwanges 1865.
- -, Untersuchungen jur mittleren Geschichte 1870.
- —, Arno, Erzbischof von Salzburg. Allgemeine beutsche Biographie. I. S. 575. 1875.
- -, Bur Kritit altbair. Geschichte. Sitzungeberichte ber Wiener Atabemie XXIII.
- —, siber die vitae St. Eustasii, Agili und sanctae Salabergae. Wiener Sitzungsberichte XXIII. S. 375.
- —, Eugippius. Sitzungsberichte ber Wiener Atabemie XCI. 1878.
- —, Apollinaris Sibonius als Politiker. Wiener Sitzungsberichte XCVII. S. 915.
- -, Frechulf von Lisieux, in v. Spbels histor. Zeitschrift VII. S. 115 f.

Buerde, de missis dominicis I. 1853.

(Sophus) Bugge, bidrag til tydning af de aeldste Rune-inskrifter 1867.

- -, Saemundar Edda 1867.
- -, in Aarböger for nordisk Oldkyndighed og historie 1875.

(Sophus) Bugge, Studier over de nordiske Gude-og Helte-sagas Oprindelse (III) 1889.

- Norges Inskrifter med de aeldre Runer. I. 1892.

Bulliot et Raudot, la cité gauloise 1879.

Burchard, fritische Beiträge jur neuesten Literatur ber Römerzüge im nordwestlichen Dentschland 1870. (Büdeburger Programm.)

(Lurt) Burcharb, bie Begung ber beutschen Gerichte im Mittelalter 1893.

Burdharb, im Archiv für Schweizer Beschichte IV.

Burcharbt, bie Zeit Constantins bes Großen. 2. Auflage 1880.

(%.) Burg, bie alteren norbischen Anneninschriften 1885.

Burg, a history of the later Roman empire from Arcadius to Irene (395-800)

I. II. 1889.

(von) Buri, Abhandlung von benen Bauergütern in Teutschland; neue Auslage mit Infahen von Runbe 1783.

Burt, die driftliche Kirche im Uebergang von der römischen zur germanischen Welt 1878.

Burfian, das sogenannte poema ultimum des Paulinus Rolanns. Münchener Sitzungs-Berichte 1880. S. 1.

Buschan, Germanen und Glaven, eine archaologisch-anthropologische Studie 1890.

(von) Buß, Winfrid-Bonifatius (anno?).

Buffon, bie Meraner Goten, Bote für Tirol und Borarlberg 1884. Nr. 222.

Caillemer, l'établissement des Burgondes dans le Lyonais 1877.

Calmet, histoire ecclésiastique et civile de la Lorraine 2. ed. I-VII. 1745-57.

Calori Cesi, dei conti palatini dall' origine al secolo IX. 1862.

Canisius, lectiones antiquae I—VI. 2. ed. Basnage 1725.

Cantarelli, l'imperatore Maioriano. Archivio della sociéta Romana di storia patria VI.

Capasso, monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia 1881.

(Marcello) Caraccio, i Germani e la loro coltura 1890 (bazu Dahn im Philolog Anz. 1891).

Caravita, i codici e le arti a Monte Cassino (anno ? mir unjugănglich).

Carli, antichitá Italiche I—IV (anno? mir unzugänglich).

Casagrandi, lo spirito della storia d'occidente I 1886.

Caspari, Briefe aus ben zwei letzten Jahrhunderten bes kirchlichen Alterthums 1890.

Caffel, magharische Alterthümer 1848.

Castellani, della orificeria Italiana 1872.

Caftren, ethnologische Borlesungen 1857.

Cauer, de Carolo Martello 1846.

Caumo, sulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi 1870.

Cénac Moncaut, histoire des pyrenées et des rapports internationaux de la France avec l'Espagne depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours I 1853.

Chabert, Beitrag zur alteren bentschen Rechtsgeschichte. Denkschriften ber Wiener Atab. III S. 80.

— Stats- und Rechtsgeschichte bes Deutsch-Desterreichischen Landes. Deutschriften ber Wiener Akademie III. IV. 2. S. 100 (Istrien, a. 788).

Chaix, St. Sidoine Apollinaire et son siècle 1867.

Chalpbaeus, Geschichte Ditmarschens (-1559) 1888.

Chamard, la victoire de Clovis au Poitou. Revue des questions historiques XXXIII.

-, l'Aquitaine sous les dérniers Mérovingiens. Revue des questions historiques XXXV.

Champagny, comte de, les Antonins 1863 II. édition 1866 III. 1873.

Champion, les inondations en France depuis le VI. siècle jusqu'à nos jours. I—VI 1858—64.

Chassant, dictionaire des abbreviations Latines et Françaises I—IV 1877.

Chateaubriand, Analyse raisonnée de l'histoire de France.

Chenon, étude historique sur le defensor civitatis. Nouvelle Revue historique de droit français 1889 S. 320, 510.

Chevalier, les origines de l'église de Tours. Mémoires de la société archéologique de Touraine I. II. 1871, 1872 (basu Monod, revue critique 1872).

-, répertoire des sources historiques du moyen âge 1877-86 (88).

Chevallier, précis d'histoire de France du V. au XIV siècle 1863.

J. J. Chifflet, Anastasis Childerici illustrata 1655.

Chigouesnel, nouvelle histoire de Bordeaux 1867.

Chlingensberg-Berg, bas Gräberfelb von Reichenhall 1890 (bazu Dahn, in ber Minchener Allgemeinen Zeitung 1890).

Choisy, Paschase Radbert 1889.

Christ, siber die Limes-Frage und die römischen Alterthümer zu Obernberg, Bonner Jahrbücher LXII 1878.

—, Die römischen Gränzlinien im Obenwald mit Bezug auf die sich baran knüpfenben Bolkssagen, in Rettlers Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie 1881, S. 61.

—, die römischen Gränzlinien im Obenwald und der limes transrhenanus überhaupt. Karlsruher Zeitung 1883, Nr. 32. (Literarische Beilage.)

-, gesammelte Auffätze über bas Rheinische Germanien I. II. 1886.

(von) Christ, Avien und die altesten Nachrichten über Iberien. Abhandlungen ber baierischen Akademie. I. Classe, XI. B., 1. Abtheilung 1865.

Chronst, Untersuchungen über bie langobarbischen Königs - und Herzogs-Urkunden. Graz 1888 (bazu Rosenmund, histor. Zeitschrift 1889 I, S. 107).

—, ber Einwanderungsweg ber Langobarben. Reues Archiv XV S. 585.

Clamageran, histoire de l'impot en France I. 1875 (?)

Clement, bie Porträt-Darstellungen Rarls bes Großen I. 1889.

—, merovingische und karolingische Plastik 1892.

Clement-Jungbohn, Forschungen über das Recht ber salischen Franken, herausgegeben burch Zöpst 1876 (bazu Dahn, Literarisches Zentralblatt 1877).

(von) Cleß, Bersuch einer kirchlich-politischen Landes- und Culturgeschichte von Württemberg bis zur Reformation I. II. 1806—8.

Clinton, fasti Romani I. 1845.

Clostermeper, wo Hermann ben Barus schlug 1822.

Clouet, histoire de Verdun et du pays Verdunois I—III 1867—70. III. 2. ed. 1891.

Cluverius, de tribus Rheni alveis (Scriverius) 1611.

-, Germaniae antiquae libri III 1631.

Cochet, Le tombeau de Childéric 1851.

- (von) Cohaufen, Cafars Felbzüge gegen bie germanifden Stamme am Rhein. Bonnet Jahrbücher 1867.
- -, Cafar am Rhein, ebenba 1869.

(von) Cohausen und Jacobi, bas Römercastell Saalburg-Homburg vor ber Bohe 1879.

- ber römische Gränzwall in Deutschland. Militarische und technische Beschreibung besselben 1884. Nachtrag 1886.

Cohn, jum römischen Bereinsrecht 1873.

-, die Justizverweigerung im altbeutschen Recht 1876.

(Ferbinand) Cohn, die Pflanze. Borträge aus bem Gebiete ber Botanit. (Weinftod und Wein). 2. Anflage 1894.

(Hngo) Cohn, die Stellung des byzantinischen Statthalters in Ober- und Mittel-Stalien (540-751) 1889.

Cointius (Le Cointe), annales ecclesiastici Francorum 1665.

Colberg, bas Chehinderniß der Entführung 1869.

Conbe, Geschichte ber Herrschaft ber Mauren in Spanien, übersetzt von Autschmann. 1824.

Courab, Marc Aurels Martomannentrieg 1889.

Conraby, die römischen Inschriften ber Altstadt bei Miltenberg, Rassauer Annalen **XIV 2.** 

Conrat, Geschichte ber Onellen und Literatur bes römischen Rechts im frühen Mittelalter I. Leipzig 1889.

Conring., de finibus Germanici Imperii 3. Auflage 1693.

(Fr.) Conten, Geschichte Baierns I. 1853.

(E.?) Conten, die Wanderungen der Kelten 1861.

Congen, Geschichte ber volkswirthschaftlichen Litteratur im Mittelalter 1868.

-, nene Studien über Cultur, Bolfswirthschaft und Politit im Mittelalter I. 1872.

Conze, romische Bilbwerke einheimischen Funborts in Desterreich I. 1872.

-, archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Desterreich I.

Cori, Bau und Ginrichtung ber beutschen Burgen im Mittelalter. 1874.

Corffen, die Sprache ber Etruster II. 1875.

Cofad, bie Eibhelfer bes Beklagten 1886.

Cofte, Ammianus Marcellinus (Auszlige. Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit S. 7) 1879.

-, Protop, Gotentrieg, nehft Auszügen aus Agathias u. f. w. (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit 76) 1885.

-, - Banbalentrieg (ebenso 73) 1885.

—, Isidor von Sevilla, Geschichte ber Westgoten u. s. w. (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit 10) VII. II. 1887.

Coussemaker, histoire de l'harmonie; (carmen Angilberti) 1852.

Crecelius, collectiones ad augendam nominum propriorum Saxonum et Frisiorum scientiam 1871,

Crenzer, zur Geschichte altrömischer Enltur am Oberrhein und Nedar 1833.

Crivellucci, di un passo di Paolo Diacono hist. L. 2.

-, se Pavia sea stata scelta a capitale del regno Langobardo da Pisa 1892.
Alboino

### LXIV

Crivellucci,, il Pontifice Gregorio I. ed i Langobardi }

—, dei primi duchi langobardi di Friuli }

Pisa 1892.

Crole, Geschichte ber beutschen Post von ihren Anfängen bis zur Gegenwart 1889.

Crowe, the history of France I. 1858.

Crüger, über bie im Regierungsbezirt Bromberg aufgefundenen Alterthumer 1892.

Ernel, Geschichte ber beutschen Prebigt im Mittelalter 1879.

Cucheval, de St. Aviti operibus 1863.

Cuissard, Théodulf d'Orléans, Mémoires de la société archéologique de l'Orléans, 1892. S. 1—350.

Enno, Forschungen im Gebiete ber alten Bölkerkunde I. 1871.

-, Borgeschichte Roms I. Die Relien. 1878.

- (Georg) Curtius, Grundzlige ber griechischen Ethmologie. Bierte burch Bergleichungen aus ben keltischen Sprachen burch Windisch erweiterte Auflage 1873.
- -, zur Chronologie ber indo-germanischen Sprachforschung 2. Auflage 1874.

Curpe, bie Germania von Tacitus ausführlich erklärt (Cap. I-X) 1868.

(von) Czoernig, die beutschen Sprachinseln im Gliben des geschlossenen beutschen Sprachgebietes 1889.

d'Achéry, Spicilegium veterum aliquot Scriptorum 1655.

- Dänbliker, die brei letten Bücher Herobians; in Bübingers Untersuchungen zur römischen Kaiserzeit III. 1870.
- —, Geschichte ber Schweiz I. 1884.

Dahlmann, Geschichte von Dänemart I-III. 1840-1843.

- Geschichte Dithmarschens, herausgegeben von Kolter 1873.

Dahm, die Hermannsschlacht 1868.1)

- Dahn, der Feuerzipfel auf dem Kesselberg. Ein Beitrag zur Lehre vom Feuer in der Deutschen Mythologie, in Wolfs und Mannhardts Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenkunde IV. I. S. 6. 1856.
- —, Studien zur Geschichte ber germanischen Gottesurtheile 1857 (jetzt Bausteine II. 1880. S. 1.)
- -, Bolkssitten in Ober- und Nieber-Baiern. Bavaria I. 1860.
- —, Leibeigenschaft (germanische), in Statswörterbuch von Bluntschli und Brater VL 1861 (jetzt Bausteine VI. 1884 S. 1).
- —, Protopius von Caesarea 1865.
- —, über Cafftobor Bariar. XII. 9. Zeitschrift für Rechtsgeschichte IX. 1868. S. 279.
- —, Nachtrag hierzu ebenba X. S. 327. 1869.
- —, über Handel und Handelsrecht ber Westgoten mit Zusatzbemerkung von L. Goldschmidt. Zeitschrift für Handelsrecht 1872 (jetzt Bausteine II. 1880 S. 301).
- —, Besprechung von Görres, Leovigild. Münchener frit. Bierteljahrsschrift XV. 1873 S. 592.
- —, Besprechung von Heiss, descriptiones de monnaies visigothiques, ebenda S. 596.
- -, Westgotische Stubien 1874.
- -, Sanbelsrechtliche Borträge 1875.
- -, Langobarbische Studien I. 1876.

<sup>1)</sup> Richt: Dahn, wie bei Bethge, beutsche Geschichte L. 1891 S. 71 verbruckt fteht.

Dahn, die Bertinianischen Annalen. Litterarisches Centralblatt 1876 Sp. 848.

- —, Besprechung von Linsmaper, Triumphzug bes Germanicus. Jenaer Litteraturzeitung 1876.
- —, Fehbegang und Rechtsgang ber Germanen 1877. (Bausteine II. 1880. S. 76—128.)
- —, Besprechung von Clement-Jungbohn, Forschungen I. Litterarisches Centralblat 1877.
- —, Besprechung von Mannhardt, Wald- und Feld-Eulte, altpreußische Monatshefte 1877.
- Besprechung von W. Sidel, Geschichte ber beutschen Statsverfassung, Litteraturblatt für germanische und romanische Philologie 1879 Nr. 2 S. 58.
- -, bom Bernftein G. 3.
- -, bie Symbolit in ber germanischen Mythologie S. 68
- -, bas Tragische in ber germanischen Mythologie S. 102
- —, Stepticismus und Götterleugnung im nordgermanischen Beibenthum S. 133
- —, Woban und Donar als Ausbruck bes bentschen Bolksgeistes S. 136
- -, ber Aberglaube bes Mittelalters S. 160
- —, bentscher Glaube und Brauch im Spiegel ber heibnischen Borzeit S. 179
- —, Migermanisches Heibenthum im sübbentschen Bollsleben ber Gegenwart S. 193
- —, Altgermanisches Heibenthum in ber driftlichen Teufelssage S. 260
- -, Ueber Pfahlbautheorien S. 336
- -, Beftgotische Inschriften S. 383
- -, jur Beschichte bes Statsbegriffs ber Bermanen S. 528
- —, zur Geschichte ber germanischen Urzeit und ber Böllerwanberung S. 150
- —. über Ursachen, Wesen und Wirtungen ber sogenannten Böllerwanderung S. 280.
- —, bie Germanen vor ber sogenannten Böllerwanberung S. 396
- —, Gesellschaft und Stat in ben Reihen ber sogenannten Bollerwanberung S. 423
- —, (von Wietersheim-Dahn) Geschichte ber Bölkerwanderung, zweite, völlig umgearbeitete Ausgabe I. II. 1880.
- -, die Elbgermanen S. 128
- -, bie Tungern unb Baftarnen S. 133
- —, Ermanarich König ber Ofigoten S. 188
- -, ber Gotenkrieg unter Balens S. 190
- -, Alarich ber Balthe S. 192
- -, Weftgoten und Römer zur Zeit Alarich I. S. 198
- —, Ataulf, König ber Westgoten S. 195
- -, jur westgotischen Berfassungsgeschichte S. 292
- -, über westgotische Weihetronen S. 368
- -, Marich II. König ber Westgoten S. 202

Bausteine I. 1879.

Bausteine II. 1880.

| Da          | hu, Geiserich, König ber Banbalen S. 205                        |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>-</b> -, | Geiserichs Testament S. 213                                     | }              |
| —,          | Gelimer, König ber Banbalen S. 226                              |                |
| <b>—</b> ,  | Rom im Mittelalter S. 235                                       |                |
| <b></b> ,   | Sanct Severin und seine Stellung zu ben Germanenkönigen         |                |
| <b>—</b> ,  | S. 327<br>Dietrich von Bern S. 249                              |                |
| —,          | Theoberich ber Große und Obovakar S. 227                        |                |
| <b>—</b> ,  | Mboin, König ber Langobarben S. 290                             |                |
| —,          | Desiberius, König ber Langobarben S. 344                        | M 6 . 7        |
| <b>—</b> ,  | bie Angelsachsen um bas Jahr 800 S. 350                         | Bausteine II   |
| <b>—</b> ,  | bie Fehbe im Langobarbenrecht S. 399                            | 1880.          |
| <b>—</b> ,  | zu Paulus Diakonus S. 39                                        |                |
| <b></b> ,   | Lubwig ber Fromme S. 352                                        |                |
| <b>—</b> ,  | bas Frankenreich unter Lubwig bem Frommen S. 356                |                |
| _           | jur Geschichte ber Burgunben S. 362                             |                |
| •           | — Germania bes Tacitus S. 378                                   |                |
| •           | — Lex Salica S. 400 (auch Bausteine VI. S. 110                  |                |
| •           | — Methobe ber beutschen Geschichtsforschung S. 466              |                |
| -           | bie Entstehung bes Zusammenhanges bes beutschen Reiches mit     |                |
| •           | bem Papsthum, Rom und Italien S. 380                            |                |
| <b></b> ,   | Urgeschichte ber germanischen und romanischen Böller I-IV. Ber  | fin 1880—89    |
| _           | Entgegnung auf von Spbels "Königthum" 2. Auflage in von Spb     |                |
| •           | Zeitschrift 1882. S. 381.                                       |                |
| <b></b> ,   | altgermanische Frauentracht, Bausteine IV. 1882                 |                |
| <b>—</b> ,  |                                                                 | abrbildern fü  |
| ,           | Nationalökonomie und Statistik, Neue Folge V. S. 48 1882.       | .,,,           |
|             | Deutsche Geschichte Ia. 1883. Ib. 1888.                         |                |
| •           | Besprechung von Petersen, über ben Gottesbienft und ben Gott    | eralanben bei  |
| ,           | Morbens mahrend ber Beibenzeit 1876 (beutsch burch Ries 1882,   | •              |
|             | bie Literatur bes In- und Auslandes 1883. Nr. 2 S. 20.          |                |
|             | Besprechung von Schwarz, prähistorisch-anthropologische Studie  | n. National    |
| ,           | zeitung vom 29. I. 1884.                                        |                |
|             | zum Werbegang bes beutschen Königthums. Münchener Augemeine     | Reitung L.II   |
| ,           | Mr. 34. 35. 1884.                                               |                |
|             | Besprechung von Wieseler, Untersuchungen u. s. w. (f. biese) im | Litteraturblat |
| ,           | für germanische und romanische Phisologie 1884 Nr. 1.           |                |
|             | Besprechung von Schneiber, die alten Heer und Handelswege b     | er Germanen    |
| •           | Römer und Franken. Litterarisches Centralblatt 1884 Nr. 6 Sp.   |                |
|             | bie Alamannenschlacht bei Straßburg. 1)                         |                |
| •           | Stizzen aus ber beutschen Borzeit S. 65                         |                |
| •           | bie Bertheilung ber Germanen über Europa und die germanische    | BanfleineVI    |
| ,           | Ansiebelung und Landtheilung S. 89                              | 1884.          |
|             | von Wunn und Weibe S. 97                                        | 100%           |
|             | Jordanis S. 116                                                 |                |
| <i>,</i>    | Jevennie C. Alv                                                 |                |
|             |                                                                 |                |

<sup>1)</sup> Die Oertlichkeit ift hier unrichtg angegeben, richtig in Julian ber Abtrünnige II. 1893, S. 31.

## LXVII

| The F                                                                                               | in mr Sace unb                                                                | Choldides ! | her Ranas   | harben (         | × 193            | 151                 | 1                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|--|
| Dahn, zur Sage und Geschichte ber Langobarben S. 123—151 —, zum Langobarbenrecht I. II. S. 151, 179 |                                                                               |             |             |                  |                  |                     |                   |  |
|                                                                                                     | altgermanische U                                                              |             |             |                  | hernna B         | X 155               |                   |  |
| -                                                                                                   | bas Weib im alt                                                               |             | •           |                  | _                |                     |                   |  |
| -                                                                                                   | aur alteren beuts                                                             | •           | •           |                  | u <b>e</b> . 101 |                     | (Bausteine VI.    |  |
| -                                                                                                   | über germanische                                                              | •           | •           | J—201            |                  |                     | 1884.             |  |
| •                                                                                                   | Leovigild, König                                                              | •           |             |                  |                  |                     |                   |  |
|                                                                                                     |                                                                               |             |             |                  |                  |                     |                   |  |
| -                                                                                                   | Lindasvinth, Lös                                                              |             | . •         |                  |                  |                     |                   |  |
| <b>—,</b>                                                                                           | •                                                                             |             |             | h !              | . J T '          | TT 1005 6           | )<br>Prukaje GlBa |  |
| <b>—,</b>                                                                                           | Besprechung von Hobgkin, Italy and her invaders I. II. 1885, v. Spbels Histo. |             |             |                  |                  |                     |                   |  |
|                                                                                                     | rische Zeitschrift!                                                           |             |             | )                | <b>J</b>         | TTT T37 C           | Dantinan OOFita   |  |
| <del></del> ,                                                                                       | Besprechung von                                                               |             |             |                  |                  | 111. 14. 4          | verituer philo-   |  |
|                                                                                                     | logische Wochenso                                                             | •           |             | •                |                  |                     | 014 155.0         |  |
| <b></b> ,                                                                                           | • • •                                                                         |             |             | r <b>G</b> eldre | pte der R        | ingovarden          | . Litterarisches  |  |
|                                                                                                     | Centralblatt 188                                                              |             | •           |                  |                  |                     |                   |  |
|                                                                                                     | Avaren, bentsche                                                              | •           |             |                  |                  |                     |                   |  |
| <del></del> ,                                                                                       |                                                                               |             | _           |                  |                  |                     |                   |  |
|                                                                                                     | chener kritische B                                                            |             | •           | •                | •                | •                   |                   |  |
| •                                                                                                   |                                                                               |             |             |                  |                  |                     |                   |  |
| <del></del> ,                                                                                       |                                                                               |             |             |                  |                  |                     |                   |  |
| <del></del> ,                                                                                       |                                                                               |             |             |                  |                  |                     |                   |  |
| <del>-</del> ,                                                                                      | Rarl ber Große                                                                |             |             |                  | estrebe gu       | Rönigsbe            | rg (Münchener     |  |
|                                                                                                     | Allgemeine Zeitn                                                              |             |             |                  |                  |                     |                   |  |
| <b>—,</b>                                                                                           | Wanberungen,                                                                  |             |             | _                | er Germa         | nen im A            | islande. Zeit-    |  |
|                                                                                                     | schrift bes beutschen Schulvereins 1887.                                      |             |             |                  |                  |                     |                   |  |
| <del></del> ,                                                                                       | die Landnoth ber                                                              |             |             |                  |                  |                     |                   |  |
| <b>—</b> ,                                                                                          | Besprechung von                                                               | Chlingene   | Bberg - Ber | g, <b>G</b> räb  | erfelb (s.       | biesen). A          | Alinchener AU-    |  |
|                                                                                                     | gemeine Zeitung                                                               |             |             |                  |                  |                     |                   |  |
| <del>-</del> ,                                                                                      |                                                                               |             |             |                  |                  |                     |                   |  |
| <b></b> ,                                                                                           | der Werbegang b                                                               | es Statsge  | bankens k   | ei ben s         | Bestgerm         | anen. Ani           | ialen bes beut-   |  |
|                                                                                                     | schen Reichs 1891                                                             | •           |             |                  |                  |                     |                   |  |
| <del></del> ,                                                                                       | Amalaswintha, a                                                               | Agemeine T  | deutsche B  | iographi         | e I. 1875        | <b>S</b> . 581.     |                   |  |
| <del></del> ,                                                                                       | Athalarich                                                                    |             | _           |                  | L 1875           | <b>S</b> . 380.     |                   |  |
| <b>—</b> ,                                                                                          | Anthari                                                                       |             |             |                  | I. —             | <b>S</b> . 697.     |                   |  |
| <b>—</b> ,                                                                                          | Catvalba                                                                      |             | _           |                  | IV. —            | <b>S.</b> 74.       |                   |  |
| <del></del> ,                                                                                       | Gundobab                                                                      | _           | _           |                  | X. 1879          | <b>S</b> . 131.     |                   |  |
| ,                                                                                                   | Martomer                                                                      | _           | _           | _                | XX. 18           | 86 <b>S</b> . 391.  |                   |  |
| <del></del> ,                                                                                       | Martulf                                                                       |             | _           |                  |                  | <b>- S</b> . 392.   |                   |  |
| <b></b> ,                                                                                           | Maspos                                                                        | _           |             |                  |                  | <b>- S</b> . 581.   |                   |  |
| <del></del> ,                                                                                       | Mataswintha                                                                   |             |             | _                |                  | <b>- S</b> . 581.   |                   |  |
| <b>—</b> ,                                                                                          | Rafua                                                                         | _           |             |                  | XXIII.           | 1886 🛎. 2           | 71.               |  |
| <b></b> ,                                                                                           | Obothäns                                                                      |             | _           |                  | XXIV.            | 1887 <b>S</b> . 1   | <b>54.</b>        |  |
| <b>—,</b>                                                                                           | Dbovatar                                                                      |             |             | _                |                  | <b>—</b> S. 1       | 60.               |  |
| <b></b> ,                                                                                           | Oppa                                                                          |             | *******     | _                |                  | <b>—</b> S. 3       | 88.               |  |
|                                                                                                     | Ostrogota                                                                     |             |             |                  |                  | <b>—</b> S. 5       | 27.               |  |
|                                                                                                     | Oftrogoto                                                                     | _           |             | _                | _                | <b>—</b> S. 52      | 28.               |  |
|                                                                                                     | Rabagais                                                                      |             | _           |                  | XXVIL            | . 1888 <b>S</b> . : | 108.              |  |

#### LXVIII

| Dal            | hn, Rekared I., | allgemeine | Deutsche | Biographie                            | XXVIII. | 1889 | <b>S.</b> 182  |            |
|----------------|-----------------|------------|----------|---------------------------------------|---------|------|----------------|------------|
| <del></del> ,  | — II.           |            |          |                                       |         | -    | <b>S.</b> 185  | <b>.</b>   |
| <b>—,</b>      | Rekisvinth      |            |          |                                       |         |      | <b>S</b> . 186 | <b>)</b> . |
| <b></b> ,      | Ritimer         | _          |          |                                       |         |      | <b>©</b> . 615 |            |
| <b>—,</b>      | Roberich        | _          |          |                                       | XXIX.   |      | <b>ල</b> . 21. |            |
| <b>—,</b>      | Segest          |            | _        |                                       | XXXIII. | 1891 | <b>S.</b> 605  |            |
| <b>—</b> ,     | Segimer I.      |            | _        | _                                     |         |      | <b>S</b> . 607 | •          |
| <b>—</b> ,     | — Ш.            |            |          |                                       |         |      | <b>S</b> . 607 | •          |
| <b>—,</b>      | Sigmund         |            | _        |                                       | XXXIV.  | 1892 | <b>S.</b> 284  |            |
| <b>—</b> ,     | Sigrich I.      | _          |          |                                       |         | _    | <b>S</b> . 301 | •          |
| <b>—</b> ,     | — II.           |            | _        | ·                                     |         |      | <b>©.</b> 302  | )<br> -    |
| <del></del> ,  | Sisibut         |            |          |                                       |         |      | <b>©.</b> 418  |            |
| <del>_</del> , | Sisinanth       |            | _        |                                       |         |      | <b>S. 421</b>  | •          |
| <b>—,</b>      | Stilico         |            |          |                                       | XXXVI.  | 1893 | <b>©</b> . 233 |            |
|                |                 | IIX Cia.   |          | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | 0 4 M   |      | 202            |            |

- -, jum merovingischen Finanzrecht (Festgabe für R. v. Manrer) 1893.
- —, Besprechung von H. Brunner, Forschungen zur Geschichte bes beutschen und französischen Rechts. Münchener Allgemeine Zeitung 1894 (13. April).
- Damberger, synchronistische Geschichte von Kirche und Stat im Mittelalter I-XV. 1850—1860.
- von Daniels, Handbuch ber Deutschen Reichs- und Statenrechtsgeschichte I. 1859 [von Daniels].
- Dann, über ben Ursprung bes Asplrechts und bessen Schicksale und Ueberreste in Europa. Z. f. D. R. III. 2 S. 327.

Dannenberg, Grundzüge ber Münzkunde 1891.

- Dareste, la loi Gambette. Journal des Savants, Jouillet. 1891.
- Dargun, Mutterrecht und Raubehe und ihre Reste im germanischen Recht und Leben. (Gierkes Untersuchungen zur Deutschen Rechtsgeschichte. XVI.)
- -, Zeitschrift für Rechtsgeschichte XX. (über basselbe).
- -, ebenba XIX. ("Hand wahre Hanb").
- Daris, histoire du diocèse et de la principauté de Liège depuis leur origine jusqu'au XIII. siècle 1890.
- Darpe, die altesten Berzeichnisse der Einkunfte des infinsterischen Domkapitels. Codex traditionum Westfalicarum 1873—92.
- —, die Heberegister des Klosters Ueberwasser und des Stiftes St. Mauriz. Codex traditionum Westfalicarum 1873—92.
- —, die Einkunfte . . . ber Fürstabtei Herford. Codex traditionum Westfalicarum 1873—92.

Daude, de capitis poenis jure Justinianeo 1871.

- Davoud-Oghlou, histoire de la législation des anciens Germains I. II. 1845. Dechoff, die kirchliche Trauung, ihre Geschichte u. s. w. 1878.
- Deberich, A., Geschichte ber Römer und ber Deutschen am Nieberrhein 1854.
- —, Beiträge zur ältesten Geschichte bes Clevener Landes, zur Zeit ber Römerherrschaft und ber Normannenfahrten 1860. (Programm von Emmerich).
- —, Kritik ber Quellenberichte über bie varianische Nieberlage im Tentoburger Walb 1868.
- —, Die Feldzlige des Drusus und des Germanicus in das nordwestliche Germanien 1869.

- Deberich, A., Julius Cafar am Rhein 1870.
- -, Der Frankenbund 1873.
- -, Stubien jum angelfächfischen Beowulflieb 1877.
- Deede, die beutschen Berwandtschafts-Ramen 1870.
- -, Etruskische Forschungen I-IV. 1875-80.
- -, Corffen und bie Sprace ber Etruster 1875.
- Degen, bas Rreuz als Strafwertzeng ber Alten 1873.
- Dehaisnes, les annales de St. Bertin et de Saint Vaast, suivi de fragments d'une chronique inédite 1871 (s. aber bagegen W. Arnbt, Historische Zeitschrift 1871. S. 166.)
- Debio, Geschichte bes Erzbisthums Hamburg-Bremen 1878.
- Delbrud, die indogermanischen Berwandtschaftsnamen. Ein Beitrag zur vergleichenben Alterthumskunde 1889.
- Delisle, L., Authentiques de Réliques de l'Époque Mérov. découv à Vergy. École de Roiel 1854.
- —, Rilliet et Bordier, études paléographiques et historiques sur des papyrus du VI. siècle 1866.
- —, mene Ausgabe von Bouquet, rerum Gall. et Fran. scriptor. (f. biesen) 1868 f.
- —, le monnayage en Gaule en nom de l'empéreur Maurice Tibère; mémoires de l'Institut de France XXX.
- —, les monnaies d'or au nom du roi Théodebert I. Mémoires de l'Academie des Inscriptions XXXII.
- Deloche, La trustis et l'antrustion royal 1873.
- d'Elvert, jur Geschichte bes Deutschthums in Defterreich 1884.
- Demme, Rachrichten und Urfunden zur Chronologie von Berefelb I. 1891.
- Dent, Geschichte bes gallo-frankischen Unterrichts und Bilbungswesens, von ben altesten Zeiten bis auf Karl ben Großen 1892.
- Denman f. Roß.
- Deppe, bes Dio Cassius Bericht über bie Barusschlacht verglichen mit ben übrigen Geschichtsquellen 1880.
- —, ber römische Rachefrieg in Dentschland a. 14—18 n. Chr. 1881.
- —, der Tag der Barusschlacht. Westbeutsche Zeitschrift XI. (Jahrblicher des Bereins von Alterthums-Freunden in den Rheinlanden LXXX. VII).
- bas Sommerlager bes Barus in Deutschland a. 9 n. Chr. ebenba LXXXIX.
- -, bie Rriegszüge bes Tiberius in Deutschland 1886.
- Derichsweiler, Geschichte ber Burgunben 1863.
- -, ber Stellingerbund 1868.
- Dervieu, la campagne de C. Marius contre les Teutons 1893.
- Des-Francs, études sur Grégoire de Tours 1861.
- Desguignes, histoire des Huns 1756.
- Desjardins, Carta Peutingeriana 1869 f.
- Dethier, bajuvarische Fürsten in Constantinopel im IV., V. und VI. Jahrhundert, Allgemeine Zeitung. 1876 Nr. 302.
- Dettmer, ber Sachsenführer Wibutind in Geschichte und Sage 1879.
- —, Geschichte bes markomannischen Krieges. Forschungen zur beutschen Geschichte XII. S. 167.
- Denber, "Avitus" Encyclopäbie von Ersch und Graber.

- Diefenbach, Bergleichenbes Wörterbuch ber gotischen Sprache 1851.
- —, Origines Europaeae. Die alten Bölker Europa's mit ihren Sippen und Nachbarn 1861.
- —, novum glossarium latino-germanicum 1867.
- und Wilder, hoch- und nieber-beutsches Wörterbuch ber mittleren und neueren Zeit I-VI. 1874 f.
- Dieffenbach, Urgeschichte ber Wetterau 1843.
- Diehl, études sur l'administration byzantine dans l'éxarchat de Ravenne (568-751) 1888.
- Diekamp, Wibukinb, ber Sachsenführer nach Geschichte und Sage. Eine gekrönte Preisschrift I. 1877.
- -, bie Beschreibung ber Wiener Handschriften. Neues Archiv IX. 9-28.
- —, ber Brief bes Pabstes Zacharias von 740. Historisches Jahrbuch ber Görres-Gesellschaft IV.
- —, Karls bes Großen Cultur-Berordnungen. Historisches Taschenbuch V. S. 260.
- —, Historisches Jahrbuch ber Görres-Gesellschaft VI. S. 637 (über bie vita Hadriani papae).
- -, vita St. Liudgeri s. Quellen.
- -, Regesta historiae Westfaliae, f. Quellen.
- Diel, ber beilige Maximin und ber beilige Paulin, Bischöfe von Trier 1875.
- Diemer, vom rechten Anegange. (Beiträge jur alteren Sprache und Literatur) 1868.
- Dierauer, Beiträge zu einer kritischen Geschichte Trajans, in Bübingers Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte I. 1868.
- Dierds, bie Araber im Mittelalter und ihr Einfluß auf bie Cultur Europa's 1876.
- Dietrich, die burgundische Runeninschrift zu Charnay, Haupt's Zeitschrift für Dentsiches Alterthum. Neue Folge I. (vergl. ebenba II).
- —, über bie Aussprache bes Gothischen 1862.
- -, de inscriptionibus duabus Runicis 1862.
- -, bie Bletinger Inschriften 1863.
- —, Runeninschriften auf ben Wiener Golbgefäßen, Germania XI. 1866 Rr. 575.
- —, die Anneninschriften der Goldbracteaten. Zeitschrift für Deutsches Alterthum XIII. XIV.
- —, Beiträge zur Kenntniß bes römischen Statspächterspftems 1878.
- Diez, Grammatit ber romanischen Sprachen. 4. Auflage 1876.
- —, etymologisches Wörterbuch ber romanischen Sprachen. 4. Ausgabe 1878.
- Digot, histoire de Lorraine I—VI. 1856—57.
- -, histoire du Royaume d'Austrasie I-IV. 1863. [Digot.]
- Dimit, Geschichte Rrains von ber ältesten Zeit bis 1813. I-IV. 1874-76.
- Dippe, Gefolgschaft und hulbigung im Reiche ber Merovinger 1889.
- Dippolbt, bas Leben Raifer Rarls bes Großen 1810.
- Dirtsen, Hintmar von Rheims als Kenner ber Quellen bes römischen Rechts. Rachgelassne Schriften U.
- Diß, das Goldgewicht der Regenbogenschüßelchen. Oberbairisches Archiv XXI. 1861. Dittrich, de Langobardorum meta 1847.
- Dobbert, über bas Wesen und ben Geschäftstreis ber missi dominici (1861).
- Dobner, Monumenta historica Boemiae I-VI. 1764.
- von Döllinger, Chriftenthum und Kirche in ber Zeit ber Grundlegung 1860.

#### LXXI

- von Döllinger, das Kaiserthum Karls des Großen und seiner Rachfolger. Alabemische Borträge III. 1891.
- —, Das Pabstihum. | Ren bearbeitet burch Friedrich 1892.
- —, Janus,
- -, alabemische Borträge I. II. III. 1888. 1889. 1891.
- -, Meinere Schriften burch Reusch 1891.
- Döring, Beitrage jur alteften Geschichte bes Bisthums Det 1885...
- Dohme, Geschichte ber Deutschen Baufunft 1887.
- Dommerich, die Nachrichten Strabo's über die jum jetzigen beutschen Bunde gehörigen Länder 1848.
- Döpffel, Raiserthum und Pabstwechsel unter ben Rarolingern 1889.
- Dore, histoire de France du V. au IX. siècle I. II. 1862.
- Dorner, Augustinus, sein System und seine religiousphilosophische Anschauung 1873.
- Dorr, de bellis Francorum cum Arabibus gestis 1861.
- —, über die historischen Schriften Einhards. (Elbinger Programm) 1866.
- —, Beiträge zur Einhards Frage. Neues Archiv X (bazu vgl. v. Sybel, ebenba) S. 240. XI. S. 275.
- Douglaß, die Römer in Borarlberg 1872.
- Dove, de juris dictionis eccles. apud Germanos Gallosque progressu 1855.
- —, Bemerkungen zur Geschichte bes beutschen Bolksnamens, Sitzungsberichte ber baierischen Alabemie ber Wissenschaften III. 1893 philosophisch philosogische Classe 2, S. 201—238.
- —, de Sardinia insula inter pontifices romanos et imperatores etc. 1866.
- -, Zeitschrift für Rirchenrecht IV. (Gerichtsbarkeit über Geiftliche).
- (Richard) Dove, Untersuchungen über die Sendgerichte. Zeitschrift für Deutsches Recht XIX. 3. S. 321.
- Dove, ber Wiebereintritt bes nationalen Princips in die Weltgeschichte 1890.
- —, Herzogs Realencyklopädie für Theologie XIV. S. 41 (Beneficialwesen, Säculaxisation).
- Dozy, histoire des Musulmans d'Espagne I—IV. 1861.
- Drapeyron, Ebroin et Saint Léger 1868.
- —, Organisation de l'Austrasie et création de l'Allemagne 1869.
- —, de Burgundiae historia et ratione politica Merovingorum aetate 1869.
- —, de la substitution d'un épiscopat germain à l'épiscopat romain en Gaule 1875.
- Dresbuer, s. Aronius.
- Dreffel, (Aber Isibor von Sevilla.) (Wann? Wo? Mir unzugänglich.)
- (Guffav) Dropsen, die Zusammensetzung ber Historia Romana des Paulus Diatonus. Forsch. zur Deutschen Geschichte XVI. S. 170.
- -, hiftorischer Hanbatlas 1886.
- Dubois, de l'origine de la communauté, revue de législation et de jurisprudence XXXVI. 1849.
- Dubos, histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules 1742.
- (du) Boys, histoire du droit criminel des peuples européens. 2 ed. 1865.
- Du Cange, glossarium mediae et infimae aetatis, ed. Henschel et Favre 1883 ff...
- Du Ceillier, histoire des classes laborieuses en France 1860.

#### LXXII

Du Chesne, f. Quellen.

- (l'Abbé) Du Chesne, Étude sur le liber pontificalis 1877 (Bibliothèque des écoles Françaises d'Athènes et de Rome I. (bagegen Bait, Neues Archiv IV S. 213).
- —, l'historiographie pontificale au VIII. siècle. Mélanges d'archéologie et d'histoire 1884.
- —, Mémoire sur l'origine des diocèses épiscopaux dans l'ancienne Gaule 1890. (Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France I).
- —, le libre pontesicalis: Texte, introduction, commentaire I. II. 1884. 1892 (s. auch Onellen).

Dubit, Mährens allgemeine Geschichte I-VI. 1860-1875.

Du Mège, archéologie pyrénéenne 1858.

- Dümmler, über die südöstlichen Marken des frankischen Reiches unter den Karolingern. Archiv für österreichische Geschichte X. 1853.
- -, "Germani". Anzeiger für Kunde ber Deutschen Borzeit 1854.
- —, bas Formelbuch Salomo III. von Constanz 1857.
- —, über die älteste Geschichte ber Slaven in Dalmatien, Sitzungsberichte ber Wiener Akabemie, philologisch-historische Klasse XX. S. 384.
- .—, Sanct gallische Denkmale aus ber Karolinger Zeit. Mittheilungen ber antiquarischen Gesellschaft zu Zürich XII. 6. 1859.
- —, Jahrbuch für vaterländische Geschichte 1861. (Eberhard von Friaul und Gisela.)
- -, Rabegunde von Thüringen, im neuen Reich 1871.
- -, über bie Entstehung ber Monumenta Germaniae historica, im neuen Reich 1876.
- -, ad. Carmen Angilberti (a. 844) Festgabe für Th. Mommsen 1877.
- -, Karl ber Große. Deutsche Biographie XV. 1882.
- —, Altuin, ebenba I. 1875.
- —, liber Monobs études critiques. Litterarisches Centralblatt 1882 S. 820.
- —, Geschichte bes ostfränkischen Reiches. 2. Auflage I. II. III. 1887. 1888.
- —, Beiträge zur Geschichte bes Erzbisthums Salzburg. Archiv ber Wiener Akabemie XXII. S. 279.
- —, Gebichte aus bem Hoffreise Karls bes Großen in Haupts Zeitschr. XII. 446—460.
- —, Gedichte von Angilbert, Petrus von Pisa u. a. Zeitschrift für Deutsches Alterthum XVII. S. 142.
- —, Prabanus Maurus, allgemeine beutsche Biographie XXVII.
- —, historische Zeitschrift XXXVII. (Hofschule unter Lubwig I.)
- historische Zeitschrift XXXVIII (über Sanct-Gallische Geschichtsquellen).
- —, über eine verschollene fulbische Briefsammlung (von 818 ab), Forschungen zur beutschen Geschichte V. XXIV.
- -, Forschungen zur beutschen Geschichte VI. S. 115 (fiber St. Kilian).
- —, über Ermenrich von Ellwangen und seine Schriften, Forschungen zur Deutschen Geschichte XIII. XIV. Neues Archiv V.
- —, Zerstreute Zeugnisse alter Schriftsteller über bie Germanen, Forschungen zur Deutschen Geschichte XXIII.
- —, bas Marthrologium Notkers und seine Berwandten. Forschungen zur Deutschen Geschichte XXV. S. 200.
- -, Reues Archiv IV. S. 115 (liber ben Grammatifer Paulinus).

LXXIII Dümmler, Renes Archiv VII. S. 400. (Berfe von Theodulf von Orléans). -, an ben tarolingischen Formelsammlungen, ebenba. –, Renes Archiv X. S. 190 (ein jüngerer [farolingischer] Columban.) —, Reues Archiv XI. S. 75 (Dichtungen Raso's [Modvin, Bischof von Antun] an Karl). -, ein Rachtrag ju Ginharbs Berten, ebenba. —, Regino's Chronit, Uebersetung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit 1890. -, Aldvin-Studien. Berliner Sipungeberichte 1891 S. 495 f. -, Bur Lebensgeschichte Aldvins. Neues Archiv XVIII. 1893. Dunger, Jahrbuch XV. (Schlacht bei Bulpich.) Dünzelmann, über bie Briefe bes Bonifatius, vornehmlich ihre Chronologie 1869. —, ebenbarüber, Forschungen zur Dentschen Geschichte XIII. XV. S. 1 f. —, über bie ersten unter Karlmann und Pippin gefallnen Concilien 1869. -, Beitrage jur Kritit ber farolingischen Annalen, Neues Archiv II. S. 475. —, Der Schauplat ber Barusschlacht 1889. Dürre, über die angebliche Ordnungslosigkeit und Ludenhaftigkeit der traditiones Corbejenses 1877 (Holyminbener Programm) und Zeitschrift für westfälische Geschichte XXXVI. von Duhn, die Benützung ber Alpenpässe im Alterthum. Beibelberg 1892. Dumbeck, Geographia pagorum vetustae Germaniae cisrhenanorum 1818. Du Méril poésies populaires latines antérieures au XII. siècle 1848. ---, --- du moyen âge 1847. Dumortier, (im Athenaeum français 1853). Du Moulin-Eckart (Graf), Leubegar, Bischof von Autun 1890 (f. Krusch, bie älteste vita St. Leudegarii. A Dunder, Claubius Goticus. Ein Beitrag zur römischen Raisergeschichte 1868. -, bas Römercastell und bas Tobtenfeld in ben Rinzig-Nieberungen bei Rückingen .1873. -, Bur Chronologie ber Passio Sanctorum Coronatorum IV. Rheinisches Mufeum für Philologie XXXI. S. 440. 1876. -, Beitrage gur Erforschung und Geschichte bes Pfahlgrabens im untern Maingebiet und in ber Wetterau 1879, —, "Philologus XXX. S. 181 f. —, historisch-archäologische Anglecten aus der römischen Kaiserzeit 1879. -, ber römische Rheinübergang zwischen Hanan und Regelstadt, Annalen für Rafsanische Alterthumetunbe und Geschichte XV. -, bie rechtsmainische Limesforschung, ebenba V. -, 3pm Alamannenfrieg Caracalla's und ber angeblichen Alamannenschlacht bes Claubius Goticus am Garbasee. Annalen bes Bereins für Nassauer Alterthumstnube VI. 1879. -, War zu Aschaffenburg ein Rämercoptell? Westbeutsche Zeitschrift für Geschichte und Knust I. -, Besprechung von v. Wietersheim-Dahn, v. Spbels historische Zeitschrift. Neue

und Alterthums-Bereine XXIX. Nr. 4. S. 30, 1881.
— — von Baumstart, Erläuterungen (f. biesen) ebenba.

- -, befigleichen, Correspondenzblatt bes Gesammtvereins ber beutschen Geschichts-

Folge VI. 1881. S. 116.

Dahn. Ronige ber Germanen. VII. 1.

#### LXXIV

- A. Dunder, Besprechung von Arnold, Deutsche Urzeit. Historische Zeitschrift. Reue Folge, Band XII. 1881.
- —, Ueber bas Monumentum Traiani IX. 1881. Pid's Monatsschrift für bie Geschichte Westbeutschlands XI. 10.
- —, ber gegenwärtige Stand ber Limes-Forschung. Verhandlungen ber Philologenversammlung XXXVIII.
- —, Geschichte ber Chatten. Aus dem litterarischen Nachlaß herausgegeben burch G. Wolff. Zeitschrift bes Bereins für hessische Geschichte und Litteratur IX. 1888.
- (Lubwig) Dunder, über bas dominium directum und utile: Zeitschrift für Deutsches Recht II. 1. S. 177.
- (M) Dunder, origines Germaniae 1840.
- Dunder, bas Gesammteigenthum 1843.
- Dungel, bie Lorder Fälschungen 1871.
- Dupuis, vie de St. Grégoire de Tours 1834.
- Dureau de la Malle, politique des Romains 1840.
- Duvivier, la foret Charbonnière. Revue d'histoire et d'archéologie 1861.
- Ebeling, die statlichen Gewalten im Frankenreich unter den Merovingern 1858. (Graffenberger Programm.)
- Eberl, Studien zur Geschichte ber beiben letzten Agilolfinger. 1881. (Programm von Neuburg an ber Donau.)
- —, Studien zur Geschichte der Karolinger in Baiern 1891. (Straubinger Programm.) Ebert, Die litterarische Bewegung zur Zeit Karls des Großen 1877. Deutsche Rundschau III. S. 398.
- —, kleine Beiträge zur Geschichte ber karolingischen Litteratur. Berichte ber k. sächsischen Gesellschaft ber Wissenschaften 1878. (Philolog.-historische Classe.)
- —, allgemeine Geschichte ber Litteratur bes Mittelasters im Abenblande I—III. 1874. 1880. 1887. Geschichte ber christlich-lateinischen Litteratur bis Karl b. Großen. 1878. I. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. 1889.
- —, Geschichte ber lateinischen Litteratur vom Zeitalter Karls bes Großen bis zum Tobe Karls bes Rahlen. 1880.
- -, Conflictus veris et hiemis. Zeitschrift für Deutsches Alterthum XXII.
- Ebner, die Langobarden unter König Albuin u. König Klef. 1883. (Linzer Programm.)
- —, bie klösterlichen Gebets Berbrüberungen bis zum Ausgange bes karolingischen Zeitalters 1890.
- Ebrard, die Fro-schottische Missionskirche des VI., VII. und VIII. Jahrhunderts. Zeitschrift für historische Theologie XXXII. 1873.
- —, bie fränkischen Reichsannalen und ihre Umarbeitung, Forschungen zur beutschen Geschichte XIII.
- —, Bonifatius, ber Zerstörer bes columbanischen Kirchenthums auf bem Festlande. Zeitschrift für historische Theol. XXXIII. 1882.
- Eccard, de origine Germanorum eorumque vetustissimis coloniis, migrationibus ac rebus gestis libri duo ed. Scheidius 1750.
- Edarb, über Protop und Agathias als Quellenschriftsteller über ben Gotenkrieg. 1864. (Königsberger Programm.)
- Edert, die Ausbehnung des fränkischen Ripuarlandes auf der linken Rheinseite.
  1854. (Kölner Programm.)

Edert, in ben Annalen bes historischen Bereins für ben Nieberrhein. I.

ab Eckhardt, commentarii de rebus Franciae orientalis et episcopatus Wirceburgensis I. II. 1729.

Eckhel, doctrina nummorum 1792.

Edzarbi, die staldischen Bersmaße und ihr Berhältniß zur keltischen (irischen) Berskunft, in Paul und Braune, Beiträge zur Geschichte ber beutschen Sprache und Literatur V. 1870.

Egger, Geschichte Tirols I. III. 1870-79.

-, die Tiroler und Borarlberger (die Boller Desterreich-Ungarns IV.) 1885.

Egli, Kirchengeschichte ber Schweiz bis auf Karl ben Großen. Theologische Zeitschrift aus ber Schweiz. IX.

Cheberg, bas ältere bentsche Munzwesen; in Schmollers Forschungen II. 1879.

Grenberg, in Siftorische Zeitschrift 1865. I.

- —, Commendation und Hulbigung nach frankischem Recht 1877.
- -, die Treue als Rechtspflicht. Deutsche Rundschan X. 7.
- -, über Thevenins Contribution (f. biefe). Zeitschrift2 für Rechtsgeschichte III. S. 228.
- —, Zeitschrift für Rechtsgeschichte XVI. S. 230 (festuca).

Eichheim, bie Rämpfe ber Belvetier, Sueben und Belgier gegen 3. Cafar. 1866.

- -, nene Schlaglichter (!) auf bie Urgeschichte ber Germanen in Belgien 1878.
- A. Eichhorn, episcopatus Curiensis 1797.
- R. F. Eichhorn, über ben Ursprung stäbtischer Berfassungen in Deutschland. Zeit-
- -, Dentsche Stats und Rechtsgeschichte. I-IV. 5. Auflage. 1843.
- —, über die ursprüngliche Einrichtung der Provincialverwaltung im frankischen Reich. Zeitschrift für gesch. Rechtswissenschaft VIII. (1835).
- von Eiden, ber Kampf ber Westgoten und Römer unter Alarich 1876. (Dazu Dahn, Jenaer Literaturzeitung 1877. Bausteine II. 1880. S. 198.
- —, Geschichte und Spstem ber mittelalterlichen Weltanschauung. 1887.

Ellenborf, die Karolinger und die Hierarchie ihrer Zeit I. II. 1838.

Enck, de sancto Adalhardo abbate 1873.

Endemann, de scabinis eorumque demonstrationibus 1840. (Marburger Programm.)

—, Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschaftslehre 1875.

Enge, de Agobardi lugdunensis contra Iudaeos contentione 1888.

Engel et Lehr, numismatique d'Alsace 1887.

— et Serrure, Traité de numismatique du moyen âge. Depuis la chute de l'empire Romain jusqu'à la fin de l'époque Carolingienne 1891.

Engelharbt, bas Chriftenthum Justins bes Marthre 1878.

Engelmann, ber Civilproceß 1889—91 (Geschichte im Mittelalter).

Ennen, Geschichte ber Stabt Köln I. 1872-79.

-, Quellen zur Geschichte ber Stadt Köln I-IV. 1870.

Erben, Untersuchungen zu bem Codex traditionum Adalberti, Mittheilungen ber Gesellschaft für Salzburger Landeskunde XXIX.

Erbes, Die quatuor Coronati; Zeitschrift für Rirchengeschichte V. S. 470.

Erdmann, über bie Heimath und ben Namen ber Angeln 1890.

Erhard, Regesta historiae Westfaliae; accedit Codex diplomaticus I. II. III. 1847—51.

### LXXVI

Erhard, Kriegsgeschichte von Baiern I. 1870.

- L. Erharbt, Göttinger gelehrte Anzeigen 1862. S. 1-219. (Grunbeigen.)
- -, älteste germanische Statenbilbung 1879.
- —, Besprechung von H. von Sphel, Königthum, 2. Auflage, Göttinger gelehrte Anzeigen 1882. S. 1218.
- —, Besprechung von Boß, Republikund Königthum (f. biesen) in von Sphels histor.
   Zeitschr. LIV. S. 335.
- -, über Jorbanes ed. Mommsen, Göttinger gelehrte Anzeigen 1886. S. 670.
- —, Besprechung von Martens, Uebersetzung von Jordanes Getica. Historische Zeitsschrift von Spbels LVI. S. 515.

Erler, Deutsche Geschichte I. II. 1882—83.

Ermisch, die Chronif bes Regino bis 813. 1872.

Ernst, histoire du Limbourg, publiée par. Lavallaye I-VII. 1837-52.

Eschenberg, de delicto manifesto jure saxonico 1866.

- Escher, schweizerische Münz- und Gelb-Geschichte von ben ältesten Beiten bis zur Gegenwart. I.—IV. 1878—79.
- J. Escher und Schweizer, Urkundenbuch ber Stadt und Landschaft Zilrich I. II. (bis 1254) 1888. 1892.

Esmein, le délit d'adultère à Rome, nouvelle Revue historique 1878. No. 1.

- —, études sur les contrats dans le très ancien droit français (anno?).
- -, Mélanges d'histoire du droit, les baux de cinq ans du droit Romain l.c. 1883,
- —, la chose jugée dans le droit de la monarchie franque, nouvelle Revue historique de droit français. XI: p. 545. 1887.
- —, la juridiction de l'église sur le mariage en occident. Nouvelle Revue historique de droit français 1890. p. 180.

Effellen, das römische Castell Aliso 1857.

- —, ber Fund von Bodum (Reiterschlacht von 784). Jahrbucher bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinland 1862.
- —, Geschichte ber von ben Sigambern und von den Römern bis a. 16 geführten Rriege 1868.
- -, Anhang jur Geschichte ber Sigambern 1872.
- -, bas varianische Schlachtfelb im Rreise Bodum 1874.
- —, bas römische Castell Aliso und ber Ort ber Rieberlage bes römischen Heeres 1878. Esser, Beiträge zur gallokeltischen Namenkunde 1884.

Everlange, St. Gilles et son pèlerinage 1876.

Ewald, Neues Archiv III. S. 440. (Habrians I. Biichergeschenke an Rarl.)

- —, bie altefte Biographie Gregors I. (Auffate für Wait.) :1886. S. 20 f.
- —, über die Fragmente in den britischen und andern Canonensammlungen. Renes Archiv V. S. 285.
- -, Susanna und Brannlinbe, Deutung ber diffrirten Ramen, ebenda VII. S. 195.
- —, über Isidorus Pacensis. Neues Archiv X. S. 605.

Fabricius, Bibliotheca mediae et insimae latinitatis 1734—46: ed. Mansi: 1754. (Pontus) Fahlbeck, Kritiska studier öfver det Frankiska rikets äldsta sumfundsskik 1880, überarbeitet und übersetzt durch den Bersasser: la royanté: et le droit franc: 1883 (bazu Beumer,: Gött. gel. Auz. 1885, S. 95. Sohm, Berliner Litter. Zeit. vom 19. Juni 1884).

#### LXXVII

Sabue, neue Beitrage jum limes . . . Germaniae secundae 1879.

Failhan, la ruine de l'Espagne gothique. Revue des questions historiques I. Fall, Geschichte des Rosters Lorsch 1866.

—, Karls des Großen Tochter Gisela (Gisla) zu Seligenstadt. Forschungen zur beutschen Geschichte XV. S. 656.

Falte, Geschichte bes Dentschen Sanbels I. II. 1859. 1860.

-, Coftungeschichte ber Eusturvöllter 1980.

-, Geschichte bes Deutschen Zollwesens 1869.

Fangeron, les bénéfices et la vassailité au IX-e siècle 1868.

—, de fraternitate seu conloquiis inter filios et nepotes Hludovici Pii (a. 842—882) 1868.

Fantuzzi, Monumenta Ravenn. (anno?)

Fauriel, histoire de la Gaule méridionale sous la domination des conquérants. Germains. I—IV. 1836.

Febr, Stat und Rirche im frantischen Reiche bis auf Rarl ben Großen 1869.

Fejér, aborigines et incunabula Magyarorum 1840.

Feigenbutz, ber Kraichgan und seine Orte 1878.

Feist, Grundriß der gotischen Etymologie (Sammlung indogermanischer Wörterbilder II) 1888.

Felicetti von Liebenfels, Steiermart im Zeitraum vom VIII. bis XII. Jahrhundert I. 1872. II. 1873. (Beiträge zur Knude steiermärkischer Geschichtsquellen. IX—XI.

Feriver, bie Wirren im römischen Reiche von Maximins bis Decius 1875.

Fert, Druidismus in Noricum 1878.

Ferry, the Fracks from their first appearance in history 1857 (bazu Wait, Göttinger gelehrte Anzeigen 1858. S. 630).

Fertig, Sollins Apollinaris Sibonius und seine Zeit 1845. 46. 48. (Würzburger Passauer Programm.)

-, Magnus Felix Ennobius und feine Zeit 1855.

Fegler, Geschichte von Ungarn; herausgegeben von Rlein 1876.

Feuerbach, de universali fidejussione quam Germanice Gesammtbürgschaft vocant 1827.

(von) Ficharb, die Entstehung ber Reichsstadt Frankfurt am Main und ber Berhältnisse ihrer Bewohner 1819.

Fid, die ehemalige Spracheinheit ber Inbogermanen Europa's 1873.

—, vergleichendes Wörterbuch ber indogermanischen Sprachen. Wortschatz ber indogermanischen Spracheinheit mit einem Borwort von Bozzenberger. III. Auflage. 1891.

—, s. auch "Bezzenberger" und "Stokes".

Ficer, die Münsterschen Chroniten 1851.

- —, das deutsche Raiserreich in seinen universellen und nationalen Beziehungen. 1861.
- —, dentsches Königthum und Kaiserthum: zur Entgegnung auf die Abhandlung Heinrichs von Spbel: die deutsche Nation und das Kaiserthum. 1862.
- —, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens I—IV. 1868—74. (II und III über die Schenfung Pippins.)
- -, Beiträge gur Urfunbenlehre 1877, 1878;

#### LXXVIII

- Fider, über nähere Berwandtschaft zwischen gotisch-spanischem und norwegisch-islänbischem Recht. Mittheilungen bes Justituts für österreichische Geschichtssorschung. Ergänzungsband II. S. 455.
- -, Untersuchungen zur Erbenfolge ber oftgermanischen Rechte I. 1891. II. 1892.
- -, Untersuchungen gur Rechtsgeschichte I.
- Fiebler, Geschichten und Alterthilmer bes untern Germaniens I. 1824.
- —, Karls Sachsenkriege, Jahrbücher bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinland IV.
- Fint, römische Inschriften aus Pfünz. Münchner Sitzungsberichte 1891. Nr. 7. S. 429.
- . Finte, f. westfälisches Urfunbenbuch.
  - -, bie Pabsturtunden Westfalens (bis a. 1378) I. 1888.
  - Fipper, bas Beisprucherecht nach altsächsischem Recht (Gierte, Untersuchungen III.)
  - (C. J.) Fischer, Geschichte bes beutschen Hanbels, ber Schifffahrt, Erfindungen, Künste und Gewerbe. 2. Auflage. I—IV. 1793—97.
  - Fifcher, bie Relten feine Germanen 1845.
  - (D.) Fischer, Bonifatius ber Apostel ber Deutschen 1881.
  - ---, das Legaten-Amt des Bonifatius und seine Mission unter den Sachsen, Forsch. zur Deutschen Geschichte XXVI.
  - Fitting, über die (westgotische) Interpretatio, Zeitschrift für Rechtsgeschichte XI.
  - ---, zur Geschichte ber Rechtswiffenschaft am Anfang bes Mittelalters 1875.
  - -, juriftische Schriften bes früheren Mittelalters 1876.
  - —, über die Heimat und das Alter des sogenannten Brachplogus nebst Untersuchungen über die Geschichte der Rechtswissenschaft in Frankreich am Ansang des Mittelalters 1880.
  - —, Paulus Dialonus, Historia Langobardorum I. 25. Neues Archiv III. S. 400. Flach, les origines de l'ancienne France I. 1886.
  - -, l'histoire du droit Romain au moyen âge 1889.
  - Flegler, bas Königreich ber Langobarben in Italien 1851.
  - -, jur Geschichte ber Posten 1858.
  - Fode, aus ber ältesten Geschichte Deutsch-Böhmens I. II. 1879.
  - -, bie beutschen Ortsnamen 1863. II.
  - Förstemann, altbeutsches Namenbuch. I. Personennamen 1856. II. Ortsnamen. 2. Aufl. 1872.
  - —, altbeutsche Namen aus Spanien, Abalbert Kuhns Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung XX. 1872.
  - ---, Geschichte bes Deutschen Sprachstammes I. 1874.
  - Föste, die Reception des Pseudo-Isidor unter Nikolaus I und Habrian II. 1881.
  - Folt, Geschichte ber Salzburger Bibliotheten 1877.
  - Fontes rerum germanicarum v. Böhmer (ed. Huber) 1868.
  - Forbiger, Handbuch ber alten Geographie. II. Auflage. I-III. 1877.
  - Forcellini, totius latinitatis lexicon I. 1878. II. 1880.
  - Foß, Lubwig der Fromme vor seiner Thronbesteigung 1858 (bazu Bausteine II. 1889).
  - -, jur Rarlefage 1869.
  - (R.) Foß, die Anfänge ber nordischen Mission mit besonderer Berücksichtigung Anstars. I. II. 1882. 1883. (Berliner Programm.)
  - -, Benebict von Aniane 1884. (Berliner Programm.)

## LXXIX

- Fournier, les affranchissements du V. au XIII. siècle, Influence de l'église, de la royauté et des particuliers sur la condition des affranchis. Revue historique XXII.
- -, Pseudo-Isidore, nouvelle Revue historique de droit XI. XII.
- —, Bibliothèque de l'école des chartes XXXXIX.

Franke, jur Geschichte Trajans und seiner Zeitgenoffen 1837.

Franklin, les sources de l'histoire en France 1877.

Franz, Caffioborus Senator. Ein Beitrag jur Geschichte ber theologischen Literatur. 1872.

Frauenstäbt, Blutrache und Tobtschlagssühne im Mittelalter. 1881.

Freeman, Augusta Treverorum 1876.

- -, the chief periods of European history 1886.
- -, the patriciat of Pippin. English historical Review 1889.

Frensborff, Recht und Rebe (Historische Aufsätze zum Anbenken an Wait 1886) S. 50.

Frese, de Einhardi Vita et Scriptis Specimen 1845.

Freudensprung, de Jornande sive Jordane et libellorum ejus natalibus 1837.

Freund, Lug und Trug unter ben Germanen I. 1863.

Freundgen, Alfnins pabagogische Schriften 1889.

Frentag, Tiberins und Tacitus 1870.

Frid, die fasti Idatiani und bas chronicon paschale. Byzantinische Zeitschrift I. 2.

-, Chronica minora I. in Bibliotheca Teubneriana 1893.

Friedberg, Che und Eheschließung im Deutschen Mittelalter 1864.

- —, bas Recht ber Cheschließung in seiner geschichtlichen Entwicklung 1865.
- -, Berlobung und Trauung 1876.

(Inline) Friedländer, die Münzen der Ofigoten 1844.

- -, bie Münzen ber Banbalen 1849.
- (L.) Friedländer, de Judaeorum Coloniis. 1876. (Königsberger Universitätsprogramm.)
- (Ludwig) Friedländer; Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von Angust bis zum Ausgang der Antonine I—III. 5. Aussage. 1881.
- -, Gallien und seine Kultur unter ben Römern. Deutsche Rundschau 1878.
- —, die Christenverfolgungen ber römischen Kaiser. Deutsche Rundschau 1893. 12. S. 386.
- —, das römische Afrika. Dentsche Aundschau IX. S. 240.
- (M.) —, bas Einlager 1869.
- (D.?) Friedländer, die Heberegister des Klosters Fresenhorst (Codex traditionum Westfalicarum I) 1872.

Friedrich, bas mahre Zeitalter des h. Rupert 1866.

- -, Rirchengeschichte Deutschlande I. 1867. II. 1869.
- -, brei unebirte Concilien ber Merovinger-Zeit.
- -, Sitzungsberichte ber Münchener Akademie 1874 (Lex Bajuvariorum).
- -, die constantinische Schenkung 1889.
- -, zur Entstehung bes liber diurnus. M. S. B. 1890 I. S. 58.
- -, die vocati episcopi Erchanfrib und Otlar ber Passauer und ber Oabalhart episcopus der Freisinger Urkunden. M. S. B. 1882. S. 313 (die vita St. Ruperti I. einer Grazer Handschrift ebenda 1883. S. 510).
- -, elogium Liberii papae (vielmehr Johannes I?). M. S. B. 1891. S. 90.

- Friedrich, ein Brief des Anastasius Bibliothecarius an Bischof Gaudericus von Bebletri über die Absassung der vita cum translatione St. Clementik Papae. D. S. B. 1892. 3. S. 393.
- Fritssche, die lateinischen Bisionen des Mittelalters, in Vollmöllers Romanischen Forschungen II.
- Fröhner, zu Jordanes; Philologus. Supplement. V. 55. 1884.
- —, fritische Analekten (zu Einhards vita Caroli). Philologus. Supplement. Ebenba. V. S. 93.
- Froidevaux, Études sur la Lex dicta Francorum Chamavorum et sur les Francs du pays d'Amor 1891.
- Frommhold, Beiträge zur Geschichte ber Einzelerbfolge im beutschen Privatrecht 1889. (Gierkes Untersuchungen XXXIII.)
- Fuchs, über bas Statswesen ber Germanen. Literarische Berichte ans Ungarn III.

Fuero Juzgo, Lex Visigotorum (f. Quellen).

(von) Fürth, die Ministerialen 1836.

- Fund, Ludwig der Fromme, Geschichte der Auflösung des großen Frankenreichs 1832. Funk, über die Unterwerfung der Sachsen durch Karl den Großen (Schloßer und Bercht, Archiv IV. Nr. 482).
- -, Geschichte bes driftlichen Zinsverbots 1876.

Fustel de Coulanges, les origines du régime féodal. Revue des deux mondes 1873.

- -, Recherches sur quelques problèmes d'histoire 1885.
- -, le colonat Romain.
- -, du régime des terres en Germanie.
- —, de la Marche Germanique.
- l'organisation judiciarie dans le royaume des Francs.
- —, histoire des institutions politiques de l'ancienne France I. 3 édition 1888 (bagegen Wait, in v. Spbels Historischer Zeitschrift XXXVII. S. 50).
- —, de la confection des lois aux temps des Carlovingiens, Revue historique III.
- —, étude sur l'immunité Mérovingienne, Revue historique XXII. p. 249. XXIII. S. 1 f.
- —, études sur le titre »de migrantibus«, Revue générale de droit 1886.
- -, les origines du système féodal 1890 (le problème des origines du système féodal, Revue des questions historiques XLV).
- -, neue und nachgelassene Werke: s. Revue historique XL, 2. 1890. p. 345,
- —, histoire des institutions politiques de l'ancienne France. L'Invasion germanique et la fin de l'empire. Revue et completée sur le manuscrit et d'après les notes de l'auteur par Camille Julian. Paris 1891.

Gabourd, histoire de France I—III. 1856.

- B. von Gagern, die Nationalgeschichte ber Deutschen I. II. 1825-26.
- -, Rarl ber Große 1845.

Gaillard, histoire de Charlemagne I—IV. 1782.

Gaillardin, histoire du moyen âge I. 1834.

Galetschip, die Urgeschichte ber Langobarben (Weißenfelser Programm) 1885.

Gallia christiana in provinias ecclesiasticas distributa ed. Sammerthanus; 2. ed. ediderunt Benedicti ordinis monachi congregationis St. Mauri; XIV. seq. ed. Hauréau 1715—1865.

## LXXXI

- Salins Obeims Chronit von Reichenan ed. Barad 1866.
- Sams, Kirchengeschichte von Spanien L 1862, II. 1875.
- -, series episcoporum ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt 1873.
- Garbthausen, bas Jahr ber Barusschlacht, nene Jahrblicher für Philologie 1876.
- Gareis, Römisches und Germanisches in Oberhessen; III. Jahresbericht bes Oberhefsischen Bereins für Localgeschichte 1883 S. 53.
- -, über bas Capitulare de villis (Festgabe für Konrab von Maurer) 1893.
- Garenfeld, die Trierer Bischöfe bes IV. Jahrhunderts 1888.
- Gariel, les monnayes royales de France sous la race Carolingienne I. II. 1883-84.
- Garinet, études sur l'invasion des Gaules par Attila 1868.
- Garnier, chartes Bourguignonnes; mémoires présentés à l'Académie. Antiquités de la France II.
- —, renovation de l'histoire des Francs (obne Jahrzahl, Brüssel [1892?]).
- Garolo, Teoderico Re dei Goti e degl' Italiani 1879.
- Garreau, Leudaste ou les Gaulois ous les Mérovingiens 1861.
- Garsonnet, histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée 1879.
- —, la recommandation et les bénéfices à l'époque franque. Nouvelle Revue historique de droit II. p. 443.
- Sabrhunderts 1889.
- Gasquet, le royaume lombard, ses relations avec l'empire Grec et les Francs. Revue historique 1887 p. 58.
- -, l'empire byzantin et la monarchie franque 1888.
- Gasté, les serments de Strasbourg 1687.
- Gaudenzi, l'antica procedura Germanica e le legis actiones del diritto romano 1884.
- —, sulla proprietá in Italia.
- —, la legge salica e gli altri diritti germanici.
- ---, gli editti di Teodorico e di Atalarico e il diritto romano nel regno dei . Ostrogoti 1884.
- —, Die Entstehungszeit des Edictum Theodorici, Zeitschrift für Rechtsgeschichte XX.
- ---, l'opera di Cassiodorio a Ravenna 1885 (atti e memorie della reale deputazione di storia patria etc.).
- —, nuove formule di giudizio di Dio 1886.
- —, un documento longobardo 1886.
- -, vita e miracoli di San Germano vescoso de Parigi 1886, f. Onellen.
- —, un' antica compilazione di diritto romano e visigoto con alcuni frammenti delle leggi d'Eurico. (Dazu Zeumer, Neues Archiv XII. Arthur Schmidt, Zeitschrift für Rechtsgeschichte IV.) vgl. Zeitschrift sür Rechtsgeschichte XX. S. 238.
- —, sui rapporti tra l'Italia e l'Impero d'Oriente fra gli anni 476 e 554 d. C. I. 1886.
- —, nuovi frammenti dell' edito d'Eurico. Rivista italiana per le scienze giuridiche VI. 2. 1888. (Dazu A. Schmidt, Zeitschrift sitt Rechtsgeschichte XI. 1.)
- Gaupp, lex Frisionum 1832.
- -, bas alte Befet ber Thfiringer 1834:
- -. Recht und Berfassung ber alten Sachsen 1837.

## LXXXII

- Saupp, fritische Untersuchungen über die Gewere des Deutschen Rechts. Zeitschrift für Deutsches Recht I. 1. S. 86.
- -, über Stammrecht, Territorialrecht, professiones juris, ebenba XIX. 2. S. 161.
- —, bie germanischen Ansiebelungen und Landtheilungen in den Provinzen des römischen Westreichs 1844.
- -, germanistische Abhanblungen 1853.
- —, Lex Francorum Chamavorum ober bas vermeintliche Kantener Gaurecht. 1855. Gautier, précis de l'histoire du droit français 1882.
- —, la poésie religieuse 1887.
- Bantich, älteste Geschichte ber sächsischen Schweiz 1880.
- Gawalewicz, Theoberichs bes Großen Beziehungen zu Bpzanz und zu Obovakar 1881. (Wörtlich abgebruckt aus Könige I. und andern meiner Schriften, s. Litterarisches Centralblatt 1881).
- Gebauer, Vestigia juris germanici in Taciti Germania obvia 1766.

(de regio apud Germanos nomine;

- regia — potestate;
- — successione.)

Gebhardi, Reges Francorum Merovingici 1736.

Gebhardt, thuringische Rirchengeschichte I. 1880.

- —, Handbuch ber Deutschen Geschichte. I. Band. Bon ber Urzeit bis zur Resormation; (von Bethge, Walter Schultze, Heinrich Hahn und Karl Köhler) 1891.
- de Geer, de Saksers voor en onder Karel den Groten 1861.
- -, nieuwe bijdragen vor Regtgeleerdheid XV. (Lex Frisionum).
- -, Zeitschrift für Rechtsgeschichte VIII. (Lex Frisionum).
- — de striyd der Friezen en Franken.

Geffroy, Rome et les barbares. Étude sur la Germanie de Tacite 1874.

Gegenbaur, bas Rloster Fulba im Karolingischen Zeitalter 1872.

Beib, Beschichte bes römischen Criminasproceges 1842.

- —, Lehrbuch bes beutschen Strafrechts I. 1861.
- Beiger, bas Jubenthum und seine Geschichte I. II. 1865.
- —, zur Entwickelungsgeschichte ber Menschheit 1871 (Deutschland als Heimat ber Arier!).
- —, quid de Judaeorum moribus Romanis persuasum 1873.
- Beinit, bie Urnenfelber von Strehlen und Großenhain 1876.
- Gelpte, Rirchengeschichte ber Schweiz I. II. 1856-61.
- Gelzer, Julius Africanus und die byzantinische Chronologie 1880.
- Gemeiner, Reichsftabt Regensburgische Chronit I-IV. (IV burch Riefhaber) 1800-24-
- -, über ben Ursprung ber Stadt Regensburg und aller alten Freistäbte 1817.
- -, über Gibeshülfe und Gibeshelfer 1848.
- —, bie Berfaßung ber Centenen und bas frankische Rönigsthum 1855.
- Geschichte ber weltlichen Herrschaft bes Papstes 1880.
- Bengler, Dentsche Rechtsgeschichte I. 1849.
- —, Rechtsalterthümer im Nibelungenlieb. Zeitschrift für Deutsche Culturgeschichte. IV. 1858.
- -, über ben Einfluß bes Christenthums auf bas altgermanische Rechtsleben.
- —, Deutsche Rechtsbenkmäler 1875.

#### LXXXIII

- Bengler, Beitrage zur Rechtsgeschichte Baierns I. 1889, II. 1891.
- Genthe, über ben etruskischen Tauschhandel nach bem Norben. 2. Ausgabe. 1874.
- Georgisch, Regesta chronologico-diplomatica I—III. 1740. Dazu Index 1744 (von 312—1730).
- Seppert, Beiträge zu ber Lehre von ber Gerichtsverfassung ber Lex Salica 1878.
- Gérard, la barbarie Franke et la civilisation Romaine 1845.
- -, histoire des Francs d'Austrasie 1866.
- -, f. auch Warntonig.
- Gerbert, historia nigrae silvae I—III 1783—88.
- —, Geschichte bes beutschen Bolles und seiner Kultur zur Zeit ber karolingischen und sächsischen Könige 1890.
- Gerlach und Wadernagel, bes Tacitus Germania. Mit Erläuterungen 1835—37.
- Germer-Durand, Cartulaire de Notre Dame de Nîmes (1874), bazu Zeumer, Z. f. & G. I. & 91.
- Geschichte ber Ginführung bes Christenthums in ber Ofischweiz 1868.
- Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit, Uebersetzung, 1. Ausgabe seit 1842, 2. Gesammtausgabe geleitet von Wattenbach 1880 f.
- Gfrörer, gur Geschichte bentscher Bolksrechte im Mittelalter burch Beiß I. II. 1865-66.
- —, byzantinische Geschichten burch Weiß II.
- von der Gheyss, l'origine européen des Aryas 1889.
- Gibbon, history of the decline and fall of the Roman empire 1829.
- Giefers Irminsul, Chrharbts Zeitschrift für Baterlänbische Geschichte VIII.
- Gierte, bas Deutsche Genoffenschaftsrecht I. 1868. II. 1873, III. 1881.
- —, bie Genossenschaftstheorie und bie beutsche Rechtsprechung 1887.
- —, Erbrecht und Bicineurecht im Ebict Chilperichs. Zeitschrift für Rechtsgeschichte XII. S. 430.
- —, Besprechung von Lamprecht, Wirthschaftsleben. Konrads Jahrbücher 1887.
- —, Untersuchungen zur beutschen Stats- und Rechtsgeschichte s. die einzelnen Abhandlungen.
- (Endwig) Giesebrecht, wendische Geschichten I.
- (W. von) Giesebrecht, de litterarum studiis apud Italos 1845.
- (W. von) Giesebrecht unb (O.) Abel, die Chronik Fredigars und der Fraukenkönige. (Uebersetzung. Geschichtschreiber der beutschen Borzeit) 8. 9. (VI. 4. 5. 6.) 11. (VII. 2.) 1878. 1888.
- (B. von) Giesebrecht, die fräukischen Königsannalen und ihr Ursprung. Münchener historisches Jahrbuch 1865.
- -, Gregor v. Tours, X Bücher franklicher Geschichte. (Uebersetzung. Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit (II. Anflage) 1878.
- -, Geschichte ber beutschen Raiserzeit I. 5. Auflage 1881.
- Giefeler, Lehrhuch ber Rirchengeschichte I. 4. Auflage 1844.
- Ginouhliac, histoire générale du droit français 1884.
- -, Revue historique du droit français et étranger II. (Lex Romana Burgundionum).
- Giorgio, constructio Farfensis, archivio della società Romana di storia patria II. ©. 410 f.
- de Giovanni, Severo Boezio 1881.
- Giraud, origines du droit français I.

# LXXXIV

| Giraud, Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge I. 1846.<br>Giraud-Teulon, études sur les sociétés anciennes 1867.                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — les origines de la famille 1874.<br>Girgensohn, Prudentius und die Bertinianischen Annalen 1875 (bazu Dahn, Lite-                                                                                                        |
| rarisches Centralblatt 1876. S. 848).<br>Gisi, Quellenbuch zur Schweizergeschichte I. Eine Sammlung aller auf die heutige<br>Schweiz bezüglichen Nachrichten der griechischen und römischen Autoren (bis 69 n. Chr.) 1869. |
| (Pasquale del) Giudice, sulla condizione dei Romani vinti dai Langobardi 1870.                                                                                                                                             |
| (—) —, la vendetta nel diritto longobardico 1876.                                                                                                                                                                          |
| (—) —, lo storico dei Langobardi et la critica moderna 1880.                                                                                                                                                               |
| (—) —, sulla questione della propriétá della tepe in Germania secondo Cesare e Tacito 1886.                                                                                                                                |
| (), le tracce di diritto romano nelle leggi longobarde I. 1886.                                                                                                                                                            |
| (—) —, studi di storia e diritto 1889.                                                                                                                                                                                     |
| (—) —, Feudo; origine e introduzione in Italia (digesto Italiano Vol. XI. 2.) 1883.                                                                                                                                        |
| Glasson, étude historique sur la clameur de "haro", nouvelle revue historique                                                                                                                                              |
| de droit français VI.                                                                                                                                                                                                      |
| -, histoire du droit et des institutions de la France I. II. 1886, 1888. III. 1. 1888. 2. 1889.                                                                                                                            |
| —, le droit de succession dans les lois barbares, nouvelle revue historique de                                                                                                                                             |
| droit français et étranger IX. ©. 585.                                                                                                                                                                                     |
| -, les communaux et la domaine rurale pendant l'époque Franque 1890.                                                                                                                                                       |
| von Glöben, das römische Recht im ostgotischen Reich 1843.                                                                                                                                                                 |
| Gloël, de antiquis Thuringis 1862.                                                                                                                                                                                         |
| —, zur Geschichte ber alten Thüringer. Forsch. zur D. G. IV. 1864.                                                                                                                                                         |
| —, ebenso (Programm von Nathenow) 1872.                                                                                                                                                                                    |
| Glop, Beiträge zur Siebelungskunde Nordalbingiens. Forschungen zur Landes- und Bolkskunde von R. Lehmann und A. Kirchhoff I—III. 1883.                                                                                     |
| Glud, die bei Cafar vorkommenben keltischen Ramen.                                                                                                                                                                         |
| -, bie Bisthumer Roricums, besonders bas Lorchische zur Zeit ber römischen Berr-                                                                                                                                           |
| schaft. 1855. (Wiener Sitzungsbericht XVII. S. 60.)                                                                                                                                                                        |
| (Ritter von) Gneist, englische Berfassungsgeschichte 1882.                                                                                                                                                                 |
| Göhlert, keltische Arbeitsbezeichnungen und Arbeitszeichen 1878.                                                                                                                                                           |
| Göhrum, geschichtliche Darstellung ber Lehre von ber Ebenblirtigkeit I. II. 1846,                                                                                                                                          |
| (von) Göler, Casars gallischer Krieg 58—53 v. Chr. 1858.                                                                                                                                                                   |
| — — im Jahre 52. 1859.                                                                                                                                                                                                     |
| — — — im Jahre 51. 2. Auflage 1880.                                                                                                                                                                                        |
| Göpfert, Bischof Lullus 1880.<br>(Franz) Görres, fritische Untersuchungen über ben Aufstand und bas Martyrium bes                                                                                                          |
| Hermenigild. Zeitschrift sur historische Theologie XLIII. 1873. S. 1.                                                                                                                                                      |
| —, über die Anfänge des Königs Leovigild, Forsch. z. D. Gesch. XII. 1872. S. 393.                                                                                                                                          |
| —, Nachträge hierzu 1873. S. 634.                                                                                                                                                                                          |
| —, zur Geschichte bes Königs Leovigild, ebenda XIII.                                                                                                                                                                       |
| —, ber Suebenkönig Beromund, ebenda XIV.                                                                                                                                                                                   |

### LXXXV

- (Franz) Görres, zur Kritit einiger Quellenschriftsteller ber römischen Kaiserzeit (Julius Sebinus), Philologus XXVI. 4. XXIX. 3.
- —, über die Entstehungszeit des Archiepiskopates und des Metropolitan-Ranges der Exierichen Kirche. Forschungen zur beutschen Geschichte XVII. S. 103.
- -, fritische Untersuchungen über bie licinianische Christenversolgung 1875.
- —, althristliche und mittelalterliche Aslese (König Retared und Bischof Leanber) Zeits schrift für histor. Theologie XXIX. 3.
- - Toleranzebicte (römische) Realencyclopabie II. S. 883 f.
- —, Lewigilds Stellung zum Katholicismus, Zeitschrift für historische Theologie 1873. S. 507.
- —, Ribius Barns, ber berüchtigte Berfolger ber gallischen und zumal ber Trierer Kirche. Westbentsche Zeitschrift VII. 1888.
- —, das Martyrium des h. Bincentins von Leon und seiner Genossen. Zeitschrift für wiffenschaftliche Theologie XIX. 2. S. 230. 1876.
- -. Christenverfolgung in Arans Realencyclopäbie ber driftlichen Alterthumer I. 2. Auflage 1882. S. 213.
- Görtz, Kaiserurkunden aus dem IX. bis XII. Jahrhundert, Forschungen zur deutschen Geschichte XVIII.
- Sorz, Regesten ber Erzbischöfe zu Trier I. II. 1859-61. (-a. 1503.)
- -, mittelrheinische Regesten J-IV. 1876-86 (-a. 1300).
- Geett, de porta Aurelia. Heftschrift für 2. v. Spengel. 1877.
- Gittling, Thusnelba, Arminius' Gemahlin und ihr Sohn Thumelicus in gleichszeitigen Bilbnissen nachgewiesen (??) 2. Auflage 1856.
- Sit, ber liber glossarum (jur Zeit Salomon III.) 1891.
- Sötzinger, Reallerikon ber beutschen Alterthilmer. 2. Auflage 1884.
- Goguel, les maires du palais 1856.
- Goldschmidt, de Judaeorum apud Romanos conditione 1866.
- **Coll**, Samo und die karantanischen Slaven, Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichte XI.
- Solther, die Wielandssage und die Wanderungen der franklischen Heldensage, Germania XXIII.
- —, nordbeutsche und sübbeutsche Helbensage und die älteste Gestalt ber Ribelungensage, ebenba XXIV.
- -, Studien zur germanischen Sagengeschichte 1889 (Abhandlungen ber Münchener Alabemie ber Wissenschaften).
- Comicourt, Mélanges historiques et critiques I. 1768.
- Boos, bje römische Lagerstadt Apulum in Datien 1878.
- Gosselin, du pouvoir du pape au moyen âge. I. II. 1845.
- Sethein, die Hosverfassung auf dem Schwarzwald, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins XI.
- —. Birthschaftsgeschichte bes Schwarzwelbes und ber angränzenden Landschaften L. 1. 1891, 2. 1892.
- Sottichalt, fiber ben Einfinß bes römischen Rechts auf bas cononische Recht 1866.
- Goyau, Chronologie de l'empire Romain 1891.
- Grabow, ein gotisches Epigramm 1880.
- Smesse, orbis:Latinus 1861.
- Grach, Geschichte ber Inben I-V. 1875.

#### LXXXVI

- Grät, die westgotische Gesetzebung in Betreff ber Juben 1858.
- Graff, althochbeutscher Sprachschatz I-VI. 1834—42. (Inber von Maßmann 1846.)
- Graf und Diether, beutsche Rechtssprichwörter 1864.
- Grandaur, das Leben Eigels von Bruun-Candidus (Uebersetzung. Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit IX. 10.
- —, Leben bes h. Willibrord, bes h. Gregor von Utrecht, bes h. Lindger (Uebersetzung. Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit XIV.).
- Grandidier, histoire de l'église et des évêques de Strasbourg I. II. 1776. 1778.
- -, histoire écclésiastique de l'Alsace 1787.
- Grauert, bie Schenkung Constantins. Historisches Jahrbuch ber Görres-Gesellschaft IV.
- —, zu ben Nachrichten über die Bestattung Karls des Großen, Historisches Jahrbuch ber Görres-Gesellschaft XIV.
- Grégoire, de la condition civile et politique des descendants des affranchis, revue de législation et de jurisprudence XXXV. 1849.
- Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom im Mittelalter I-III. 1859 (3. Aufl. 1875).
- —, die großen Monarchien ober die Weltreiche in der Geschichte. Münchener atabemische Festrede 1886 (?).
- Grein, Bibliothet ber angelsächsischen Poesie (Beowulf, neu bearbeitet burch Wilder) I. 1881.
- Greith, Columban und Gall, die heiligen Glaubensboten 1865.
- —, Geschichte ber altirischen Kirche und ihrer Berbindung mit Rom, Gallien und Alamanien 1867.
- Gremaud, orgines de l'abbaye de St. Maurice 1857.
- Gretschel, ad edictum Athalarici 1828.
- Grewingt, bas Steinalter ber Oftseeprovingen 1865.
- Grienberger, über Jordanes getica c. 50. Germania XXXIV. S. 405.
- (Hermann) Grimm, das Reiterstandbild des Theoderich zu Aachen und das Gebicht des Walahfrid (de imagine Tetrici) barauf 18659 (s. aber dagegen überzeugend Bock, Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinland L. 1871.
- Grimm (Jakob), Deutsche Gramatik I-IV. 2. Ausgabe 1822.
- -, Zeitschrift fur hessische Geschichte II. (Jakob und Wilhelm).
- —, Deutsche Sagen I. II. 1816.
- —, Göttinger gelehrte Anzeigen 1834, Stück 18. "Germani."
- —, über Poesie im Recht, Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft II.
- —, Deutsche Gränzalterthümer 1844 (Berliner Mabemie, kleine Schriften [I-VIII. 1864—90]. II. Nr. 539).
- —, über Jornandis und die Geten. Abhandl. der Berliner Atademie der Wiffen- schaften 1846.
- -, über bas Berbrennen ber Leichen 1849. (Rleine Schriften II.)
- — — Mbhanblungen ber Berliner Atabemie 1849.
- —, über bie Notnunft an Frauen. Z. f. D. R. V. 1. S. 1.
- -, Einleitung zur Lex Salica von Merkel 1850.
- -, Deutsche Rechtsalterthümer. II. Ausgabe 1854.
- -, Deutsche Mythologie. 4. Ausgabe 1875-78, burch Hugo Meyer.
- -, Geschichte ber Deutschen Sprache I. II. 2. Auflage 1856.
- —, über zwei entbedte Gebichte aus ber Zeit bes beutschen Heibenthums 1482. Kleine Schriften II. S. 1—29.

## LXXXVII

- Grimm (Jatob und Wilhelm), bentsches Wörterbuch 1854-94.
- Grimm (Julius), De historia legis Salicae 1848.
- Grimm (Bilhelm), über altbeutsche Runen 1821.
- -, jur Literatur ber beutschen Runen 1828 (fleine Schriften III.).
- -, die beutsche Helbensage. 2. Auflage 1868.
- -, Meinere Schriften burch Hinrichs I-III. 1881-93.
- Grifar, Leben Gregors bes Großen (von Paulus Diakonus?) Zeitschrift für katholische Theologie XI. S. 162.
- -, über ben liber pontificalis ed. Du Chesne, I. 1886. Zeitschrift für katholische Theologie 1887. S. 420.
- Grone, die Pabstgeschichte, I. 1864, II. 1867. 2. Auflage 1875.
- -, Kompendium ber Kirchengeschichte 1869.
- Größler, die Ausrottung bes Aboptianismus im Reiche Karls bes Großen. Programm bes Spmnasiums zu Eisleben 1879.
- -, Rabegundis, Mansfelber Blätter II.
- Groh, Geschichte bes oftrömischen Raisers Justin II. 1889.
- —, die Kämpfe mit den Avaren und Langobarden unter der Regierung Justins IL 1889.
- Groß, die Beweistheorie im canonischen Proces mit besonderer Rücksicht auf die Fortentwickelung im deutschen Civil-Proces 1. 1867.
- (V. Gross, les Proto-Helvétes ou les premiers colons sur les bords des lacs de Brienne et de Neuchatel avec préface de R. Virchow 1883.
- Grote, Münzstubien I-VIII. 1855-74. (IX. Stammtafel 1877.)
- Grotefend, Handbuch ber historischen Chronologie bes Mittelalters 1872.
- —, die Zeitrechnung bes beutschen Mittelalters und ber Reuzeit I. 1892.
- —, Arminius war römischer Bürger und hat im römischen Heere gebient. Corresponsionzblatt bes Gesammtvereins ber beutschen Geschichts- und Alterthumsvereine XXXII. Beilage zu Nr. 3 und 4.
- Groth, bas Germanenthum in Spanien 1885.
- Grunauer, de fontibus historiae Frechulfi episcopi Lixoviensis 1864.
- Gruner, Opfersteine Deutschlands 1884 (bagegen Bausteine VI. 1884. S. 106).
- (von) Grupen, observatio de primis Francorum sedibus 1758.
- -, origines Germaniae ober bas alte Teutschland unter ben Römern, Franken und Sachsen I-III. 1764—68.
- Guadet et Taranne, Grégoire de Tours, histoire ecclésiastique des Francs; traduction I. II. 1838.
- (de) Gubernatis, die Thiere in der indogermanischen Mythologie I. II. Deutsch durch Hartmann 1873.
- Gilbenpenning und Island, ber Kaiser Theodosius 1878.
- Gilbenpenning, Geschichte bes oftrömischen Reiches unter ben Kaisern Theodosius II. und Arkadins 1885.
- Gunther, codex diplomaticus Rheno-Mosellanus I-V. 1822-26.
- -, ber Ambergan 1887.
- Guérard, des impositions publiques dans les Gaules. Bibliothèque de l'école des chartes I. S. 335 f. (aus Bersehen ward wiederholt Guèrard statt Guérard gesetzt).
- -, Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule 1832 (1837).

#### LXXXVIII

- Guérard, Polyptyque de l'abbé Irminon ou denombrement des manses, des serfs et des revenues de l'abbaye de St. Germain-des-Prés I. II. 1844.
- —, Polyptyque de l'abbaye de St. Remis de Reims 1853.
- -, Journal des Savants, Octbr. 1845.
- —, explication du Capitulaire de villis. Bibliothèque de l'école des chartes III Série IV. 1853.
  - Güterbod, über die lateinischen Lehnwörter im Irischen 1882.
  - Guillard, Recherches sur les colliberts. Bulletin de la société des autiquaires de la Normandie 1879.

Guetté, histoire de l'église en France I. II. 1847.

Guizot, Essais sur l'histoire de France 1823.

—, histoire de la civilisation de la France depuis la chûte de l'empire romain.

2. édition 1857.

Guizot et Jacobs, Grégoire de Tours 1861.

Gunbermann, bas angelsächsische Bermögensrecht. Zeitschrift für bentsches Recht. XVII. S. 161.

. Gunblach, Uebersicht ber Briefe in ben Mon. Germ. hist. Reues Archiv XII.

- -, Aber die epistolae Austrasicae. Neues Archiv XIII. S. 365.
- —, ber Streit ber Bisthümer Arles und Bienne um ben Primatus Galliarum. Neues Archiv XIV. XV. (Sidel, Götting. gel. Anz. 1890. S. 229).
- —, über die Briefe Columbans. Neues Archiv XV. S. 500. XVII. S. 425.
- -, über ben Codex Carolinus, ebenda XVII.
- —, ber Anhang bes III. Epistolä-Banbes ber Monumenta Germaniae historica: "epistolae ad res Wisigotorum pertinentes". Neues Archiv XVI. 1890.
  - —, über die vermeintliche Unechtheit einiger Stücke ber epistolae Langobardicae im III. epistolae-Banbe ber M. G. H. Neues Archiv XVIII. 2. S. 153. 1893.
  - —, Hinkmar von Rheims. Zeitschrift für Kirchengeschichte X.
  - Guthe, Lehrbuch ber Geographie. Bierte Auflage, wesentlich umgearbeitet von Herm. Wagner 1879.

Guthrie and Gray, history of Italy (a. 780—1700).

- Gutsche und W. Schulze, die gemein-germanische Urzeit und die germanischen Mittelmeerstaten, in Bibliothet beutscher Geschichte v. Zwiedenet-Südenhorst. I. 1894.
- (Alfred von) Gutschmid, Jahrbücher für classische Philologie 1862. S. 125 (über Cassiodor-Jordanes).
- -, bie Gränze zwischen Alterthum und Mittelalter, Gränzboten XXII. 1863.
- —, Besprechung von Millenhoffs Deutsche Alterthumskunde I. Litterarisches Centralblatt-1871.
- —, kleine Schriften. Herausgegeben von Fr. Rühl IV. 1893.

Gyss, encore un mot sur les origines alsatiques.1879.

Baage, Geschichte Attila's 1862. (Celler Programm.)

Haagen, Geschichte Aachens von seinen Anfängen bis zur neusten Zeit I. II. 1873. 74. Haas, Urzustände Alamanniens, Schwabens und ihrer Nachbarländer 1866.

-H. Hauer Universitätsprogramm) 1860.

Habicht, die altdeutsche Berlobung in ihrem Berhältniß zu Mundium und Cheschliefung 1876.

#### LXXXIX

- Hackenschmibt, ber römische Bischof im IV. Jahrhundert. (Borträge von Frommel und Pfass) 1880.
- Haenel, Lex Romana Visigotorum 1849 (f. Ouellen.)
- Hauffer, über bie tentschen Geschichtsschreiber vom Anfang bes Frankenreichs bis auf bie Hohenstausen 1839.
- Bafner, die Reichsabtei Berefelb 1889.
- Hagemann, über bie Quellen bes Gobelinus Persona ("Dionyfius" a. 455-741?) 1874.
- H. Hagen, Anecdota Helvetica (Supplement, ad Keil. (Grammatic. Latin.)
- -, carmina medii aevi 1877.
- —, Rene Jahrbücher für Philologie CXVI. 1877.
- Hagenbach, Borlesungen über bie Kirchengeschichte ber ältesten Zeit. 2. Auslage 1868. Hahn, die Reise bes h. Willibalb nach Palästina. (Berliner Programm) 1856.
- H. Hahn, Bemerkungen über Fredigar, Perty Archiv XI.
- -, sur le lieu de naissance de Charlemagne 1863.
- -, Jahrbucher bes frantischen Reiches 741-757. 1863.
- -, über bie Echtheit eines Briefes von Pabst Zacharias. Renes Archiv I.
- —, über einige Briefe ber Bonifatius Sammlung mit unbestimmten Abressen, ebenba XXI. S. 385.
- -, Bonifag und Lull. Ihre angelfachfischen Korrespondenten. 1883.
- —, noch einmal die Briefe und die Synoben des Bonisaz. Forschungen zur beutschen Geschichte XV. S. 45 (vgl. Neues Archiv I. S. 580).
- -, bie continuatio Bedae ebenda XX. S. 555.
- -, Chrobegang von Met. Allgemeine bentsche Biographie IV. S. 250.
- -, Karl Martell, ebenba XV. 1882.
- —, über Chilberich III. Thronenthebung. Forschungen zur beutschen Geschichte IV. 1804 (bazu Wait, ebenba.)
- -, sagwissenschaftliche Stubien 1871.
- —, das Privileg für Fulda. Forschungen zur bentschen Geschichte XV. S. 90.
- —, Forschungen zur beutschen Geschichte XXIV. S. 585 (gegen bie Echtheit ber sermones bes heiligen Bonisatius).
- —, die Namen der Briefe im Liber ecclesiast. Dunelmens. Neues Archiv XII. S. 110.
- (Heinrich) Hahn, f. Gebhardt.
- Hahnel, die Bebentung ber Bastarnen für das germanische Alterthum 1863 (vgl. aber Bausteine II. 1880).
- (Andolf Ritter von) Haibinger, Beiträge zur Kenntniß ber Bolzen- und Pfeil-Formen vor Beginn ber historischen Zeit bis zur Mitte bes XVI. Jahrhunderts 1879.
- Halbertsma, Lexicon Frisicum 1875.
- Hallam, View of the state of Europe during the middle ages. X. edition.
- Salling, Geschichte ber Stythen und Deutschen I. 1-5. 1833-35.
- —. de flava Budinorum gente 1834.
- Haltaus, calendarium medii aevi praecipue Germanici 1729.
- —, Glossarium germanicum medii aevi 1758.
- —, Jahrzeitbuch ber Deutschen bes Mittelalters mit Zusätzen und Berichtigungen burch Scheffer 1797.
- Hammer, die Lehre vom Schabensersatze nach bem Sachsenspiegel, in Gierke's Untersuchungen XIX.
  - Dabn, Ronige ber Germanen. VII. 1.

Hammeran, limes Studien. I. Allgemeines. Der Tannus-limes. Bestbeutsche Zeitschrift VIII.

Hammerich, die älteste driftliche Epit ber Angelsachsen, Deutschen und Nordländer

1875.

(von) Hammerstein-Lorten, ber Barbengan 1869.

—, die Halswinde (Blutgericht zu Verben von 782). Zeitschrift des historischen Bereins für Riedersachsen 1854.

Hanauer, les paysans d'Alsace (anno?)

Handelmann, die amtlichen Ausgrabungen auf Spit 1873.

—, bie prähistorische Archäologie in Schleswig-Polstein 1876.

Hansen, de vita Aëtii I. II. 1840.

- -.. Beiträge jur Geschichte ber Bölferwanberung I. 1844.
- -, Ofteuropa und Herobot (anno?)
- -, vie de St. Hilaire de Poitiers 1875.

Hanssen, agrar-historische Abhandlungen L II. 1880.

- —, zur Geschichte ber Felbspsteme in Deutschland. (Agrar. Abhandlungen I.)
- —, Ansichten über das Agrarwesen der Borzeit, Falls neues statsbürgerliches Archiv III. VI.
- Hansiz, Germania sacra I-III. 1727—55. (Paffau, Salzburg, Einleitung für Regensburg).
- Hanns, ber Name ber Weichsel, Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft XXVIII. S. 210.
- Harnack, die Beziehungen bes fräuktschen und italischen zu dem byzantinischen Reiche 1880.
- —, Excurs über ben officiellen ober privaten Ursprung ber großen karolingischen Annalen.
- -, Handbuch ber Dogmengeschichte 1889.

Harrass, de Bernhardo, Italorum rege 1866.

(von ber) Harst, de veterum Germaniae notitia 1868.

Harfter, bie Nationen und ihre Rechte in ben romischen heeren 1873.

Hartel, Entropius und Paulus Diakouns 1872.

(August) Hartmann, Burgstellen und alte Befestigungen in Oberbaiern.

- (—) —, ein Wehrthurm bei Bachenborf (Prien), Oberbaierisches Archiv XXXIV.
- Hartmann, Entwicklungsgeschichte ber Posten von den altesten Zeiten bis zur Gegenmart 1867.
- —, Beiträge zur Entstehungsgeschichte bes Salischen Rechts. Forschungen zur bentschen Geschichte XVI. S. 610.
- And Hartmann, Untersuchungen zur Geschichte ber byzautinischen Berwaltung in Italien (540—750) 1889.
- Hartwig, Untersuchungen über die ersten Anfänge des Gildewesens. Forschungen zur beutschen Geschichte I. S. 133.
- (Karl von) Pase, Kirchengeschichte auf Grund akademischer Vorlesungen I. 1885. II. 1. 2. 1890.
- Haseuclever, aus Geschichte und Runft bes Christenthums I. 1890.
- Hasenstab, Studien zur Bariensammlung des Cassiodorus Senator. Münchener Programm 1883.
- -, zu Eunobins ebenba 1889. 1890.

- van Hasselt, het wederspraksrecht der erfgenamen in de periode der volkerechten 1882.
- Bage, Rirchengeschichte. Herausgegeben von Röhler I. 1864.
- Haffenlamp, über ben Zusammenhang bes letto-flavischen und bes germanischen Sprachstemmes 1876.
- Hatch, die Grundlegung der Kirchenversassung Westeuropa's im frühen Mittelalter, bentsch burch Harnad 1888.
- Hattemer, über Ursprung, Bebeutung und Schreibung bes Wortes Tentsch 1847.
- hand, die Bischofswahlen unter ben Merovingern 1883.
- —, die Schenkung Conftantins. Zeitschrift für firchliche Wissenschaft und firchliches Leben IX.
- —, Rirchengeschichte L 1887. II. 1889. III. 1893.
- —, die Entstehung ber bischöslichen Fürstenmacht. Leipziger Universitätsschriften 1891.
- Hang, die römischen Inschriften in würtembergisch Franken 1870.
- (H.) Haupt, ber römische Gränzwall in Dentschland nach ben neueren Forschungen. Mit besonderer Berücksichtigung Unter-Frankens geschildert 1885.
- —, Besprechung von Dunder, Geschichte ber Chatten. Correspondenzblatt ber westbeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst VIII. 5. 1889.
- (Morit) Haupt, Untersuchungen jur D. Sage I. (Gubrun) 1867.
- Haupt, panegyricus Theodohado regi dictus. Permes VII. S. 380.
- Hauréau, histoire litteraire du Maine I-VII. 2 ed. 1871-74.
- -, écoles d'Irlande, singularités historiques 1861.
- -, f. Gallia christiana.
- -, Charlemagne et sa cour. 4 édit 1880.
- Haury, Prokopiana. I. II. Angsburger Programme 1890/91, 1892/93 (bazu Dahn in ber Berliner Wochenschrift für classische Philologie 1892) Nr. 6.
- Havet, le Christianisme et ses origines 1872.
- —, in Revue historique de droit français et étranger 1877 I. 1878 II. (l'affranchissement per "hantradam").
- —, du partage des terres entre les Romains et les barbares chez les Burgondes et les Visigoths, Revue historique VI, p. 85.
- -, questions Mérovingiennes I-III. IV. 1885-90.
- —, questions Mérovingiennes V. Les origines de St. Denis. Bibliothèque de l'école des chartes L. I. p. 5 1890.
- von Harthausen, über bie Agrarversassung in Rorbbeutschland I. 1. 1829.
- Heber, die vorfarolingischen chriftlichen Glaubenshelben am Rhein. 2. Ausgabe. 1867. Beder, zur Geschichte bes Reisers Julian 1886.
- —, bie Alamannenschlacht bei Straßburg, neue Jahrbucher für classische Philologie CXXXIX.
- Beet, Jahrbücher bes Bereins ber Alterthumsfreunde im Rheinland 1858.
- heer, fiber St. Fribolin. Renes Archiv XIV. S. 630.
- Hefele, Geschichte ber Einstihrung bes Christenthums im sübwestlichen Deutschland 1837.
- Hefele, Conciliengeschichte L-VII. 1855 f. 2. Auslage (V und VI burch Anöpster 1873—90.) VIII. IX burch Carbinal Hergenröther 1887. 1890.
- (von) Hefner, bas römische Baiern in seinen Schrift und Bilb-Malen. 3. Anfl. 1852.

## XCII

| Hegel, Geschichte ber Stäbteverfassung von Italien I. II. 1847.                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -, über bie Einführung bes Christenthums bei ben Germanen 1856.                                            |
| —, Geschichte ber Stäbteverfassung: Köln 1877.                                                             |
| —, — — —: Mainz 1882.                                                                                      |
| —, Stäbte und Gilben germanischer Böster 1890 (bazu v. Spbel's historische Zeitsschrift XXXIII. 3 S. 483). |
| Hegewisch, Geschichte ber Regierung Kaiser Karls bes Großen 1791.                                          |
| Hehn, Hausthiere und Culturpflanzen. 2. Aufl. 1887.                                                        |
| —, bas Salz 1872.                                                                                          |
| Beigel, über die aus den alten Murbacher Annalen abgeleiteten Quellen. Forschungen                         |
| aur bentschen Geschichte V.                                                                                |
| Heimbucher, die Pabstwahlen unter den Karolingern 1889.                                                    |
| Heine, die germanischen, griechischen und ägyptischen Mysterien 1878.                                      |
| Heineccius, historia juris civilis et germanici 1740.                                                      |
|                                                                                                            |
| —, elementa juris Germanici 1751.                                                                          |
| —, antiquitates Germaniae jurisprudentiam patriam illustrantes I—III. 1772—73.                             |
| 2. von Heineman, ber Patriciat ber beutschen Könige, Wolfenblittel (ohne Jahresaugabe).                    |
| Heinsch, die Reiche der Angelsachsen zur Zeit Karls des Großen 1875 (bazu Bausteine                        |
| II. 1880. S. 350).                                                                                         |
| Heinze, zur Geschichte ber Sicherheitstellung im germanischen Strafversahren. Zeit-                        |
| schrift? für Rechts-Geschichte X. S. 450.                                                                  |
| Heinzel, über den Stil der altgermanischen Poeste 1871.                                                    |
| R. Heinzel, die Hervararsaga.  Sitzungsberichte ber Wiener Atademie                                        |
| , wet our distribut detrethinge.                                                                           |
| — —, wet die koutthetluge.                                                                                 |
| Heiß, ber Reichspalast zu Ingelheim 1868.                                                                  |
| —, traditio und investitura 1876.                                                                          |
| Heisterbergt, die Entstehung des Colonats 1876.                                                            |
| Helbig, die Italiker in der Po-Ebene I. 1879.                                                              |
| Helb, die ehrliche Errungenschaft nach den Bolksrechten 1839.                                              |
| Helserich, Entstehung und Geschichte bes Westgotenrechts 1857.                                             |
| Heller, Hinkmar von Rheims. Allgemeine beutsche Biographie XII.                                            |
| Hénaux, Charlemagne d'après les traditions Liègeoises 6. édition 1888.                                     |
| Henkel, über ben historischen Werth ber Gebichte bes Ermoldus Nigellus 1876 (Eilen-<br>burger Programm).   |
| Benne am Rhon, Geschichte bes Schweizervolls und seiner Cultur von ben alteften                            |
| Zeiten bis zur Gegenwart I. II. 1863. III. 1867.                                                           |
| -, die beutsche Bollssage im Berhältniß zu ben Mythen aller Zeiten und Boller                              |
| 1879.                                                                                                      |
| -, Culturgeschichte bes Inbenthums 1880.                                                                   |
| Henning, bas beutsche Haus in seiner historischen Entwicklung 1882.                                        |
| —, die beutschen Haustypen 1885.                                                                           |
| -, bie Germanen in ihrem Berhältniß zu ben Nachbarvöllern. Bestbeutsche Zeit-                              |
| schrift VIII.                                                                                              |
| —, die deutschen Runen-Deutmäler 1889.                                                                     |

- Henning, zur Ueberlieferung von fara und faro, Zeitschrift für beutsches Alterthum XXXVII, 3. 1893.
- Hennings, die agrarische Berfassung ber alten Deutschen nach Tacitus und Casar. 1869.
- Beppe, Kirchengeschichte bei ben Begen I. II. 1876.
- Hergenröther, die Marienverehrung in ben ersten zehn Jahrhunderten 1870.
- -, s. and Hefele Conciliengeschichte.
- Bergt, bie Norblanbfahrt bes Pytheas 1893.
- Hermann, Karls Palast zu Aachen. Zeitschrift bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinland 1877.
- -, bas hausmeieramt ein echt germanisches Amt (Gierke IX.).
- —, über die Entwidelung des altdeutschen Schöffengerichts (in Gierke, Untersuchungen zur deutschen Stats- und Rechts-Geschichte X. 1881. 1882.)
- —, die Ständegliederung bei ben alten Sachsen und Angelsachsen, (Gierke, XVII).
- —, die Grundelemente der altgermanischen Mobiliarvindikation, (Gierke, Untersuchungen XX.) 1886.
- -, noch ein Wort über mithio, eine rechtsgeschichtliche Studie 1890.
- Hermanowski, die deutsche Götterlehre und ihre Verwerthung in Kunst und Dichtung I. II. 1891.
- Hertel, Anmerkungen zur Geschichte Columba's. Zeitschrift für Kirchengeschichte III. S. 145.
- —, über bes heiligen Columba Leben und Schriften, besonders über seine Klosterregel. Zeitschrift für historische Theologie 1875 III. 396—454.
- Hertz, die Rechtsverhältnisse des freien Gesindes nach den deutschen Rechtsquellen des Mittelalters (Gierke, Untersuchungen VI.)
- (Bishelm) Hert, bas Rolandslied 1861.
- -, ber Werwolf 1862.
- —, bentsche Sage im Elsaß 1872.
- (G. F.) Hertzberg, Geschichte Griechenlands unter ben Römern bis Justinian I—III. 1866—1875.
- (G.) Hertherg, die Feldzüge der Römer in Deutschland unter den Kaisern Augustus und Tiberins 1872.
- (G. F.) Hertherg, Geschichte Griechenlands seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart, I. v. Arcadius bis zum latein. Krenzzuge 1876.
- (G. F.) Hertberg, Geschichte bes römischen Raiserreichs 1880.
- -, ber Byzantiner 1883.
- (Sugo) Hertberg, die Historien und Chroniten des Isidorus von Sevilla I. 1874.
- —, über die Chroniken bes Isibor, Forschungen zur beutschen Geschichte XV. S. 290.
- -, bie Annalen von a. 581-624. Forschungen zur bentschen Geschichte XV. S. 320.
- Bergfelb, die Handelsgeschichte ber Inben bes Alterthums 1879.
- E. Herzog, die römischen Niederlassungen auf württembergischen Boden. Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinland LIX.
- E. Herzog, Galliae narbonensis provinciae romanae historia 1874.
- —, die Bermessung des römischen Granzwalls in seinem Lauf durch Württemberg 1880.
- (A.?) —, Abriß ber gesammten Kirchengeschichte I—III. 1879.
- Hessels et Kern, Lex salica, f. Quellen.

#### XCIV

- T. Hettner, zur Enlitur von Germanien und Gallia Belgioa. Westbeutsche Zeitschrift II.
- -, zu ben römischen Alterthümern von Trier und Umgegend, ebenba X.
- —, bas römische Trier, Picks Wochenschrift VI.
- —, s. auch limes-Blatt.

Beusler, ber Ursprung ber beutschen Stadtverfassung 1872.

- -, bie Gewere 1872.
- -, Institutionen bes beutschen Privatrechts I. II. 1885. 1886. [Geneler.]
- -, Zeitschrift für Sanbelsrecht XXV. (festuca).

Benb, Geschichte bes Levante-Handels im Mittelalter I. II. 1879.

Henbenreich, Constantin ber Große in ben Sagen bes Mittelalters. Dentsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft IX. 1. 1893.

Henne, altnieberbentsche Eigennamen 1868.

- -, furge Grammatit ber altgermanischen Dialette 1870.
- -, altnieberbeutsche Dentmäler. 3. Auflage 1876.
- -, Bibliothet ber älteften beutschen Litteratur-Dentmäler I-XIV.
- -, Wulfila, f. Quellen.

Hildebrand, de veterum Saxonum republica 1836.

-, det germanska huset. Svenska Fornminnes-Föreningens Tidskrift VII.

Hildenbrand, purgatio canonica et vulgaris 1841.

Hilgers, Rarl ber Große und bie natürlichen Gränzen Frankreichs 1867.

Hille, de continuatore Prosperi ab a. 641. 1866.

Hillebrand, Lehrbuch ber beutschen Stats- und Rechtsgeschichte 1856.

Bilse, bas Gottesurtheil ber Abendmahlsprobe 1868.

Hilf, ber Reichspalast zu Ingelheim 1868.

Himly, Wala et Louis le Debonnaire 1849.

- (D. Eduardo de) Hinojosa, Felix Dahn y sus publicaciones sobre la historia de los pueblos germanicos, Revista hispano-americana VI. Num. 24. 1882.
- Hinschius, de collectione decretalium et canonum Isidori Merc. in Pseudo-Isidoriana 1863.
- —, bas Kirchenrecht ber Katholiken und Protestanten I. 1. 1869 f. V. 1. 1893.
- —, über bie frankischen Synoben, ebenba III. S. 477. S. 40.
- —, bas Chescheibungsrecht nach ben angelsächsischen und fränkischen Bußordnungen. 3. f. D. R. XX. 3. S. 66.

hintner, Beiträge jur Tiroler Dialettforschung I-IV. 1878.

- (F.) Hirsch, Forschungen zur beutschen Geschichte XX (Les III.).
- —, bas Herzogthum Benevent bis zum Untergang bes Langobarbischen Reiches. 1871.
- -, byzantinische Stubien 1876.
- —, bie Schenkung Pippins 1882.
- —, Pabst Habrian und bas Fürstenthum Benevent. Forschungen zur beutschen Geschichte XIII. S. 33.

(Otto) Hirschselb (ber pagus). Wiener Sitzunge-Berichte CIII.

- -, über die Berwaltung ber Rheingränze in den ersten drei Jahrhunderten ber römischen Kaiserzeit 1877.
- —, Untersuchungen auf bem Gebiete der römischen Berwaltungsgeschichte I. Die Raiserlichen Berwaltungsbeamten bis auf Dioketian 1878.

- (Dtto (Hirschfelb, die Getreideverwaltung in der römischen Kaiserzeit Philologus XIXX. S. 1—97.
- und Mommsen, römische Forschungen II.
- -, gallische Studien, Biener Sigungeberichte 1883.
- -, bie Sicherheitspolizei im römischen Raiserreich 1891.
- Birichfelber, Zeitschrift für Gymnasialwesen XXXI. 1877.
- Histoire littéraire de la France, ouvrage commencé par des Religieux Bénédictins de la congrégation St. Maure et continué par les membres de l'Institut I—XXIV. 1733—63. 1807—62.
- Hitzig, bie Assessoren ber römischen Magistrate und Richter 1893.
- -, ber Rame Germanen. Monatsschrift bes wissenschaftlichen Bereins ju Burich.
- Hod, römische Geschichte vom Fall ber Republik bis Conftantin. I. 1841.
- Hockenbeck, de Saxonum origine et rebus gestis. 1869.
- (v.) Hobenberg, die Discese Bremen und beren Gaue in Sachsen und Frisland I— III. 1858—59.
- Hodgkin, Italy and her invaders I. II. 1880. III. IV. 1885. (Dazu Dahn, s. oben p. LXVII.
- —, the Pfahlgraben: an essay towards a description of the barrier of the Roman Empire between the Danube and the Rhine. Archaeologia Aeliana 1882.
- -, the battle of the Apennines: Totila and Narses 1883.
- -, the letters of Cassiodorus 1886.
- -, Visigothic Spain, Englisch historical review 1887.
- -, Theodoric the Goth. 1891.
- Höfer, ber Feldzug bes Germanicus im Jahre 16 n. Chr. 1884.
- —, haben die Forschungen über die Kriegszüge der Römer in Deutschland bisher zu solchen Ergebnissen geführt, daß sie schon jetzt für den Geschichtsunterricht und die Tacitus-Lecture verwerthet werden können? 1887.
- —, bie Barnsschlacht, ihr Berlauf und ihr Schauplat 1888.
- —, Asien die Heimath der Indogermanen, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung XX. S. 380.
- Höfler, Raiserthum und Pabsithum 1862.
- —, über ben Auslauf ber römischen Geschichte in die byzantinische 1870.
- (v.) Hösser, Bonisatins der Apostel der Deutschen und die Slavenapostel Konstantinos (Kyrillos) und Methodios. Eine historische Parallele. Mittheilungen aus der historischen Litteratur XVI. 1888 (II).
- Hösner, Untersuchungen zur Geschichte bes Kaisers Septimius Severus und seiner Dynastie I. 1. 2. 3. 1875.
- Högg, die altdeutschen Götter im Pflanzenreich 1871.
- (von) Hölber, Zusammenstellung ber in Württemberg vorkommenben Schäbelformen. Bürttembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte XXXII. 1876.
- Bolzermann, Localuntersuchungen betreffend bie Rriege ber Römer und Franken 1878.
- Höniger, zur Geschichte ber Juden Deutschlands im früheren Mittelalter I. II. Zeits schrift für die Geschichte bes Judenthums I. II.
- Hoff, die Kenntniß Germaniens im Alterthum dis zum II. Jahrhundert n. Christi. (Coesselber Programm) 1890.
- Hoffmann, jur Geschichte bes alten Thüringer Reichs (Programm von Rathenow) 1872.

#### **XCVI**

- Hoffmann, ber Buftanb bes weiblichen Geschlechts in ber Beibenwelt 1873.
- -, Mythen aus ber Wanberzeit ber grato-italischen Stämme. I. 1876.
- Hoffmeister, bas Königthum im altgermanischen Statsleben 1889.
- Hoffory, ber germanische Himmelsgott; Nachrichten ber Gesellschaft ber Wissenschaften zu Göttingen 1888.
- -, Ebbastubien I. 1889.
- (Konrad von) Hofmann, Caroli expeditio hispanica. Münchener Sitzungsberichte 1871. S. 328.
- — , Zauberspruch gegen Fallsucht. M. S.-B. 1871. S. 661. 1872. S. 461.
- — , Clermonter Runen, ebenba S. 663.

Hofmann, Berlobung und Trauring 1870.

Holder, Lex Salica (6 Ausgaben 1879—80) [emendata 1879].

- —, Jordanis, s. Quellen.
- —, altkeltischer Sprachschatz I. 1891. II. 1892.
- Holber-Egger, die Weltchronit des sogenannten Severus Sulpicius und die sübgallischen Annalen des V. Jahrhunderts 1875.
- -, fiber Prosper's Chronit. Neues Archiv I. S. 15.
- -, bie Ravennater Annalen. Neues Archiv I. S. 215.
- —, Aber Marcellinus comes. Neues Archiv II. S. 50.
- —, Untersuchungen über einige annalistische Quellen zur Geschichte bes V. und bes VI. Jahrhunderts. Neues Archiv Nr. 562. I. II.
- (und Bethmann) langobarbische Regesten. Neues Archiv III. 1. 1877.
- -, unechte Berse von St. Livin [Bonifatius] 1886. (Aufsätze für Waitz. S. 625.)
- -, über bie gesta abbatum Fontanellensium. Neues Archiv XVI.
- —, zur translatio St. Germani. Neues Archiv XVIII. S. 214. 1893.

Hollander, die Kriege der Alamannen mit den Römern im III. Jahrh. 1874.

Holm, Geschichte Siciliens I. II. 1874.

Holthausen, Besprechung von Henning, Runenbenkmäler. Anzeiger für beutsches Alterihum XVI.

Holtzinger, Handbuch ber altdristlichen Architektur 1889.

Holhmann, Relten und Germanen 1855.

- —, über die malbergische Glosse.
- -, germanische Alterthümer, ed. Holber.
- —, Nero und die Christen; von Spbel's historische Zeitschrift XXXII. 1874.
- —, beutsche Mythologie, Borlesungen, ed. Holber 1874.

Holzer, ber Hilbesheimer Silberfund 1871.

Homever, über bie Heimath nach altbeutschem Recht. Berhandlungen ber Berliner Alabemie 1852.

- —, über bas germanische Losen. Berhanblungen ber Berliner Atabemie 1853.
- -, ber Dreißigste.
- —, siber bie Los-Stäbchen, Symbolae Bethmanno-Holwegio oblatae 1868.
- -, Friedegut in ben Fehben bes Mittelalters 1867.
- -, Beiträge ju ben Sausmarten 1868.
- —, bie Haus- und Hof-Marken 1870 (bazu: "Nachzügler"). Bericht in benselben Berbanblungen 1872.

Hontheim, prodromus historiae Treverensis I. II. 1757.

## XCVII

- Hontheim, historiae Treverensis diplomatica 1750. I-III.
- Horak, über die Beziehungen der merovingischen Könige zu den Kaisern von Constantinopel 1873.
- Horfel, die Römerkriege aus Plutarch, Cäsar u. s. w. (Uebersetzung. Geschichtsschreiber der d. Borzeit. 1. Aufl. 1849. 2. Aussage. 1. durch Wattenbach). [Jahrzahl sehlt.] (von) Horman, Geschichte der gefürsteten Grafschaft Tirol I. 1. 2. 1806—8.
- Horn, Geschichte ber Litteratur bes stanbinavischen Rorbens I. 1879 f.
- Pojaus, bie Alterthümer Anhalts 1879.
- Hostmann, über altgermanische Landwirthschaft 1855.
- Hotz, Beiträge zur Erklärung und Geschichte ber Peutingerschen Tasel. Mittheilungen bes Instituts für österr. Geschichte VII.
- Hruschka, über beutsche Ortsnamen. Sammlung gemeinnütziger Borträge (Prager bentscher Berein). Nr. 56. 1880.
- Hubé, la loi Salique 1867.
- —, Revue historique de droit français XIII. p. 210 (Lex Burgundionum).
- (Alfons) Huber, über bas Borleben Arno's. Archiv ber Wiener Atabemie XLVII. S. 200.
- —, bas Grab bes heiligen Rupert. Archiv ber Wiener Atabemie XL. S. 275.
- (Alois) onber, Geschichte ber Einführung und Berbreitung bes Christenthums in Sib-Ost-Deutschland I—IV. 1874—75.
- Huber, die historische Grundlage des ehelichen Güterrechts der Berner Handseste. 1884.
- Hubrich, Fränkisches Wahl- und Erb-Königthum zur Merovinger Zeit (1889) (bazu W. Sidel, in ben Nachrichten ber Göttinger gelehrten Gesellschaft (1880) S. 945). Huchmann, bas Postwesen in ber römischen Kaiserzeit 1866.
- —, Geschichte bes römischen Postwesens während ber Kaiserzeit mit Nachträgen und Straßenkarte in Calvarys Bibliothek. Bb. 43. 1879.
- -, bie Bauernaufftanbe in Gallien 1871.
- Hassischen von Suarrazar, Besprechung von Lasteyrie und ber beiben Schriften von Amador de los Rios (s. biese Könige VI. 2). Jahrbücher für Kassische Philologie 1862. Heft 9.
- —, corpus inscriptionum latinarum VII. inscript. Hispaniae I. II. 1869.
- —, inscriptiones Hispaniae Christianae 1871.
- —, eine römische Annexion (ber Habrianswall in England). Deutsche Aundschau 1879.
- -, Römisches in Deutschland. Ebenba 1879.
- —. Renes Archiv XIII. S. 157. (Nr. 23.)
- -, ber römische Gränzwall in Deutschlanb.
- -, romifche Stäbte in Dentschland.

— Arminins.

- Die römische Herrschaft in Westeuropa. 1890.
- (A.) Hibner, westbeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunft III. ("Mars Thingsus".)
- (R.) Hübner, Gerichtsurfunden ber frantischen Zeit I. II. Zeitschrift<sup>2</sup> für Rechtsgeschichte XIII. XIV. 1892. 1893.
- Bubich, Bersuch einer Geschichte bes böhmischen Hanbels 1849.
- Hibschmann, Zeitschrift für vergleichenbe Sprachforschung XXIII. (Das Armenische eine inboeuropäische Sprache.)
- Hiffer, die Echtheit der Schenkung Karls des Großen von 773. Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft II. 1881.

#### **XCVIII**

| Hüllmann. | beutsche | Finanzgeschichte | bes | Mittelalters. |
|-----------|----------|------------------|-----|---------------|
|-----------|----------|------------------|-----|---------------|

- -, bas Stäbtewesen bes Mittelalters L 1826.
- —, Geschichte bes Ursprungs ber Regalien in Deutschland 1806.
- -, ber Domänenbenutzung in Deutschlanb 1807.
- -, bes Ursprungs ber Stänbe in Deutschland I-III. 2. Auflage. 1830.
- -, ber beutschen Fürstenwürde 1892.
- Hilsenbed, die Dertlichkeit der Barusschlacht. Forschungen zur deutschen Geschichte VI. 1866. VII. 1867.
- bie Barusschlacht 1878.
- hümer, Untersuchung über bie ältesten lateinischen driftlichen Abythmen 1879.
- Hüsing, Genealogie ber h. Iba, Mutter Warins, Abtes von Corvey (a. 826). Zeitsschrift für vaterländische Geschichte XXXVIII. 1880.

Hugo Grotius, prolegomena ad historiam . . . Langobardorum (a. 1865).

-, ad antiquitates reipublicae Batavorum.

Huguenin, histoire du royaume Mérovingien d'Austrasie 1857 (1862).

Huhn, Geschichte Lothringiens. 2. Ausgabe. 1879.

Hult, Taciti Germania suethice cum annal. 1867.

(Graf v.) Hund römischer Denare bei Nieberaschau 1866.

- -, bie antiten Münzen bes histor. Bereins für Oberbaiern 1871.
- -, bie baierischen Urkunden aus ber Zeit ber Agisolfinger 1874.
- -, bie Urkunden bes Bisthums Freysing aus ber Zeit ber Karolinger 1875.
- -, Urkunden bes X. und XI. Jahrhunderts aus bem Bisthum Freifing 1875.
- —, Abhandlungen der historischen Klasse der bairischen Atademie XII. 1. S. 194. (Senistalt Aubulf). XXIII (Fagana).
- —, über Arbeo (Aribo) [aus bem Nachlaß]. Jahresbericht bes historischen Bereins für Oberbaiern. Bb. 44. 45. 1883.

Hunziker, (Untersuchungen über die vier Coronati) in Bübingers Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte III. S. 340.

Hurmuzati, Beiträge zur Geschichte ber Rumanen I. 1878.

Huschberg, Geschichte ber Alamannen und Franken 1840.

Hutelmann, Ginfluß Phonitiens auf bie Cultur bes Occibents 1870.

Bubffen, gur driftlichen Alterthumstunde in ihrem Bergleich gur beibnischen 1869.

Jabornet-Altenfels, Rärnthens römische Alterthümer 1870.

Jacob, ber norbisch-baltische Handel ber Araber im Mittelalter 1887.

Jacobi, über bie markomannischen Kriege unter Marc Aurel 1852.

- (R.) Jacobi, Die Quellen ber Langobarbengeschichte bes P. Diaconus 1877. (Dazu Bausteine II. 1880. S. 340.)
- —, Paulus Diaconis, Langobarbengeschichte (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit). 1878. (15. VIII. 4.)

Jacobs, Géographie de Grégoire de Tours 1858.

- -, le pagus aux différentes époques de notre histoire 1859.
- —, les fleuves et les rivières de la Gaule 1859.
- —, Géographie de Grégoire de Tours, de Frédégaire, de leurs continuateurs et des gesta Francorum 2. édit. 1862.
- -, sur la centaine mérovingienne Bibliothèque de l'école des chartes. 5. série II.

#### XCIX

- Jacobs, Géographie des diplomes mérovingiens, revue des sociétés savantes des départements 2. série. VII. 1862.
- —, bas Jahr 813. Ein Beitrag jur Geschichte Karls bes Großen 1863. (Cottbuser Programm.)
- —, die Stellung ber Lanbessprachen im Reiche ber Karolinger. F. z. b. G. III. S. 363.
- -, ber Broden in Geschichte und Sage 1879.

Jacekel, die alaisiagen Bede und Fimmilene, 3. f. b. Philologie XXII. 3.

- —, Ertha Hludana, ebenba XXIII.
- —, die Hauptgöttin ber Istväen, Zeitschrift für Deutsche Philologie XXIV. S. 290 f. Jähns, Roß und Reiter im Leben ber Deutschen I. 1871. II. 1872.
- —, Handbuch einer Geschichte des Kriegswesens von der Urzeit dis zur Renaissance. 1880.
- —, Geschichte bes Kriegswesens I. II. 1890.

Janide, altbeutsche Stubien 1871.

Jaffé, monumenta Corbeiensia 1864. Codex Carolinus; (f. Duellen).

—, zur Chronologie ber Bonifatischen Briese und Spuoden. Forschungen zur beutschen Geschichte 1870.

Jaffé et Wattenbach, ecclesiae metropolitanae Coloniae Codices 1874.

-, Regesta pontificum 2. edit. 1885. I. bis 590 ed. Kaltenbrunner Wattenbach.

II. bis 882 ed. Ewald

Jaffus, la cité de Carcassonne 1815.

Jager, histoire de l'église catholique en France I—XIV. 1862—67.

- Jahn, die Geschichte ber Burgundionen und Burgundieus bis zum Ende der ersten Dynastie I. II. 1874. (Dazu Dahn, Bausteine II. 1880. S. 302.)
- —, Antikritisches zur Geschichte ber Burgundionen, ber Antikritiker 1877. Nr. 4.
- ---, Ulrich, die deutschen Opfergebräuche bei Ackerbau und Biehzucht. Ein Beitrag zur deutschen Mythologie und Alterthumskunde. (Germanistische Abhandlungen, herausgegeben von Weinhold.) III. 1884.

Jahresberichte ber Geschichtswissenschaft. Im Auftrage ber Historischen Gesellschaft zu Berlin I. 1878 f.

Janitschet, Geschichte ber beutschen Malerei I. 1889.

Jauner, Geschichte ber Bischöfe von Regensburg I-III. 1883—86.

Jansen, Besprechung von Beber, limes Saxoniae, in Zeitschrift für die Geschichte ber Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg XVI.

Janus, ber Pabst und bas Concil. 2. Auflage 1892.

Jasmund, Nithard's Historien. (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit 1889. IX. 5.)

- -, Thegan, ebenso 1889. (IX. 4.)
- -, Aftronomus, ebenso 1889 (IX. 4.)
- —, die Annalen von St. Baaft. (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borgeit XXIV.) 1890.
- Jastrow, zur strafrechtlichen Stellung ber Sklaven bei Deutschen und Angelsachsen. (Gierke, Untersuchungen zur beutschen Stats- und Rechtsgeschichte II.) 1878.
- —, siber bas Eigenthum an und von Stlaven nach ben beutschen Boltsrechten. Forschungen zur beutschen Geschichte XIX.
- —, Jahresberichte ber Geschichtswissenschaft (Berfassungsgeschichte) V. 1882. VI. 1883—1886.

Jastrow, Litteraturbericht zur beutschen Berfassungsgeschichte 1887—88. (Jahresberichte ber Geschichtswissenschaft XI.)

(von) Jaumann, Beschreibung ber colonia Sumlocenne (anno?).

Jbeler, Handbuch } ber Chronologie I. II. 1825—26. 1831.

-, Leben und Wanbel Rarls bes Großen I. II. 1839.

Jellinghaus, Armin und Sigfrid 1891 (bazu v. Sybel's hiftor. Z. XXXIII. 3. S. 507).

Jentich, die prabiftorischen Alterthumer ber Gymnasialsammlung ju Guben 1883.

Jessen, über einige Hauptpunkte ber germanischen Mythologie 1876, beutsch burch Ries 1882.

Ifland, f. Gülbenpenning.

Jireced, öfterreichische Geschichte II. Aelteste driftliche Reiche (a. 500-1000) 1862.

- —, bas Recht in Böhmen und Mähren I. 1., von ben ersten Nachrichten bis zum Ende des X. Jahrhunderts.
- -, Geschichte ber Bulgaren 1876.
- -, bie Beerstraße von Belgrad nach Constantinopel 1878.

Ise, Geschichte bes beutschen Steuerwesens I. (1844).

Ilwof, Karl ber Große als Statswirth. Zeitschrift für die gesammten Statswissens schaften XLVII.

(von) Inama-Sternegg, Untersuchungen über bas Hoffpstem im Mittelalter 1872.

- —, über die Quellen der beutschen Wirthschaftsgeschichte 1817. (Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Band 84.)
- —, die Ausbildung der großen Grundherrschasten in Deutschland während der Karolingerzeit 1878.
- —, über Urbarien und Urbarialauszeichnungen, archivalische Zeitschrift II.
- —, beutsche Wirthschaftsgeschichte I. 1879 bis zum Schluß ber Karolingerperiode [von Inama].
- —, zur Berfassungsgeschichte ber beutschen Salinen, Sitzungsberichte ber Wiener Akabemie 111. S. 569.
- —, Sal-land-Studien, Festgaben für Hanssen 1889.
- —, germanische Wirthschaft, Paul's Grundriß II. 2. 1893.

Joachim, Geschichte ber Deutschen Reichstäge I. II. (bis 1215) 1762.

Jobbé-Duval, étude historique sur la revendication des meubles en droit français et étranger. Nouvelle Revue de droit français et étranger 1880. p. 465. 535.

John o' Reilly, histoire complète de Bordeaux 1857.

Jordan, Jordanes' Leben und Schriften (Ansbacher Programm) 1843.

- -, ber epische Bere ber Germanen und sein Stabreim 1868.
- —, Topographie ber Stadt Rom im Alterthum II. 1871.
- -, Forma urbis Romae regionum XIII. 1875.

Jordao, le morgengabe portugais, Revue historique de droit français et étranger V. S. 115.

Jubé, histoire des guerres des Gaulois et des François en Italie 1805.

Jubeich, die Schlacht bei Abrianopel (a. 378). Deutsche Zeitschrift sür Geschichte VI. (Camille) Julian, de protectoribus et domesticis Augustorum 1883. 32. f. R. G.

I. p. 217.

Jung, bie Anfänge ber Rumanen 1876.

- Jung, Romer und Romanen in ben Donaulanbern 1877.
- —, bie romanischen Lanbschaften bes römischen Reiches 1881.
- —, Geographisch-historisches bei Protopius von Casarea. Wiener Studien V. 1883.
- Jungbohn-Clement, Forschungen über bas Recht ber Salischen Franken 1886. (Dazu Dahn, Bausteine.)

Juris, fiber bas Reich bes Obovafar (Krenznacher Programm) 1883.

Justi, Indo-Germanen, in Raumer's historischem Taschenbuch 1862.

(von) Invalt, die Fenbalzeit im curischen Rhatien 1871.

- Räge, Alter und Herkunft bes germanischen Gottesurtheils. Züricher Festschrift zur 39. Philologenversammlung 1886.
- Kämmel, Anfänge bes beutschen Lebens in Oesterreich bis zum Ausgange ber Karo- lingerzeit 1879.
- —, Entstehung bes österreichischen Deutschtums I. 1879.
- Rahle, die altnordische Sprache im Dienst des Christenthums I. a. Prosa 1890. (Acta Germanica.)
- Rallag, Geschichte ber Serben, beutsch burch Schwider 1878.
- Rallen, das rhätisch-obergermanische Kriegstheater ber Römer. Eine strategische Studie. Württembergische Bierteljahrsschrift XI.
- Kaltenegger, die geschichtliche Entwickelung der Rinderracen in den österreichischen Alpenländern 1881 (bazu Steub, Allgemeine Zeitung 1881. Nr. 185).

Ralund, (germanische, stanbinavische) Sitte, Paul's Grundrig II. 2. 1893.

(van) Rampen, Geschichte ber Nieberlande I. 1831.

Rampfner, Totila, König ber Ostgoten (Inowrazlawer Programm) 1882.

Rap-Berr, beutsche Zeitschrift für Beschichtswissenschaft 1891.

Rarch, bie Legenbe ber beiligen Bilbilbis 1870.

Rarlowa, römische Rechtsgeschichte.

Rarstens, die Stellung des altgermanischen Götterglaubens im Unterricht und die Berwerthung ber Ebba (Memeler Programm) 1889.

Ratz, Reues Archiv XV. S. 425 (Holber, Annales Laureshamenses)

(Friedrich) Rauffmann, beutsche n. nieberländische Mundarten, Paul's Grundrif I. 1891.

- (Georg) Kaufmann, Die Werke bes Cajus Sollius Apollinaris; Sidonius als eine Duelle für die Geschichte seiner Zeit 1864.
- —, über Leben und Charafter bes Sidonius, Neues Schweizer Museum 1865.
- —, Söttinger gelehrte Anzeigen 1868. S. 1000 (über Chaix, St. Sidoine Apollinaire et son siècle 1867).
- —, Rhetorenschulen und Klosterschulen ober heibnische und dristliche Cultur in Gallien während bes 5. und 6. Jahrh. Raumer's hist. Taschenbuch IV. 10.
- —, Forschungen zur bentschen Geschichte IV. S. 465 (Cassiobor's Chronik und Jordanes).
- —, über bie Hunnenschlacht bes Jahres 451. Forschungen zur beutschen Geschichte VIII. 1868.
- —, tritische Erörterungen zur Geschichte ber Burgunden in Gallien, ebenba 1870.
- —, in von Sybel's historischer Zeitschrift XXX.
- Besprechung von Dahn, Könige V. Göttinger gelehrte Anzeigen 1871. Stüd 9.
- —, Besprechung von Nitssche, Gotenkrieg (s. biesen) Göttinger gelehrte Anzeigen 1871. Stüd 35.

- (Georg) Kaufmann, kritische Untersuchungen zu bem Kriege Theobosius bes Großen mit ben Goten (378—382). Forschungen zur beutschen Geschichte XII.
- —, über die Annalen von 581—624 bei Marius Aventic. (M. G. h. Scr. XIII. p. 260). Forschungen zur beutschen Geschichte XIII. S. 420.
- —, ob ber Verfasser bes Textes ber Lex Salica ein Franke war? Forschungen zur beutschen Geschichte XV.
- —, Ein Migverständniß bes Tacitus 1874.
- -, bie Entstehung bes beutschen Königthums. Preußische Jahrbücher XXXI.
- —, die Fasten von Constantinopel und Navenna. Philologus XVII. S. 475.
- —, Dentsche Geschichte I. 1880. II. 1881. [Kaufmann].
- —, die Karolingischen Annalen. Hist. 3. LIV. (Reue Folge XVIII.) I. 1885. S. 55.
- -, bie Schenkung Conftantin's, Münchener Allgemeine Zeitung 1884.
- —, von Spbel's historische Zeitschrift LIV. 1885. S. 55 (gegen J. Bernap's Kritik Karolingischer Annalen).
- —, die Säcnsarisation des Kirchenguts durch die Söhne Karl Martells, Jahrbsicher für Nationalökonomie und Statistik XXII.
- —, die Entstehung der Basallität, eine Felge wirthschaftlicher Forderungen, ebenda XXIII. S. 105.
- —, ebenba XXV.
- —, fritische Untersuchung ber Onellen zur Geschichte Ulstla's. Zeitschrift filr bentsches Alterthum XV.
- —, bie Fasten ber späteren Kaiserzeit, Philologus XXXIV.
- —, Athanarich, Armin, Ariovist, Allgemeine beutsche Biographie I. S. 528—534. S. 629.
- -, Marbob, ebenba XX. S. 290.
- Kapser, das Erbrecht nach den Edicten ber Langobardischen Könige, Zeitschrift für Rechtsgeschichte VIII. S. 465 f.

Rapferling, Geschichte ber Juben in Spanien und Portugal I. II. 1867.

Keary, the Vikings in western Christendom (a. 787—885) 1891.

Referstein, die Sprache ber alten Deutschen 1873.

- —, die Abstammung ber Thüringer 1879.
- -, bie Bilbung bes States ber Sagen 1882.
- Kehr, die sogenannte Karolingische Schenkung von 774 in von Spbel's historischer Zeitschrift LXX. S. 386. (Dazu Nachwort von Spbel's.)

Reiblinger, Geschichte bes Benedictiner Stiftes Melt I. 1. 1867.

Keil, grammatici Latini.

- -, de grammaticis quibusdam Latinis 1868 (Erlanger Programm).
- Relle, Gloffar zu Otfrib's Evangelienbuch 1880.
- —, bie St. Galler beutschen Schriften 1888.
- Reller, Bilber und Schriftzüge in ben irischen Manuscripten ber schweizerischen Bibliotheken. Mittheilung ber Antiquarischen Gesellschaft in Zürich VII. 3. 1851.
- -, vicus Aurelii (Dehringen) gur Zeit ber Römer 1872.
- (R.) Keller, Stilico ober bie Geschichte bes weströmischen Reiches von 396—408. 1884. Kellerbauer, Kaiser Julian's Regierung (Kemptener Programm) 1876.

(von) Reltsch-Stein, keltische Königshöfe in Schlesien 1879.

Kemble, Codex Diplomaticus aevi Saxonici I—VI. 1839—48.

-, the Anglo-Saxons in England I. II. 1849.

- Kemble, horae ferales, studies in the archaeologie of the northern nations, ed. by Latham and Franks 1863.
- Remmer, Arminius. Auf Grund ber Duellen bargestellt 1893 (bazu Litterarisches Centralblatt 1893.)
- Renner, bie römische Reichestraße von Birunum nach Ovilaba 1874 (72?).
- -, neue romifche Kunde in Bien 1879.
- -, die Romerorte in Rieberöfterreich. Berichte bes Biener Alterthumsvereins XVI.
- —, Binbobona, ebenba IX.
- —, zur Topographie der Romerorte in Niederösterreich. Jahrbücher des Bereins für Landeskunde II. S. 208.
- -, bie Romerorte zwischen Traun und Inn 1978.
- —, die Fundobjecte aus dem römischen Militärbad. Mittheilungen der k. k. Centralcommission II. S. 544.
- -, zur lage ber castra stativa von Binbobona, ebenba XII., neue Folge V.
- Kentzler, über die Glaubwürdigkeit ber vita St. Lebuini und die Bollsversammlung ber Sachsen zu Marklo. Forschungen zur bentschen Geschichte VI. S. 343 (Entgegnung von Abel, ebenda).
- —, Karls des Großen Sachsenzüge (776—786). Forschungen zur deutschen Geschichte XI. (von 772—775). XII.
- Reru, die Gloffen ber lex Salica und die Sprache ber falischen Franken 1869.
- —, bie Entwidelung bes Grunbsates: "Hand muß Hand wahren" 1881.
- Regel, St. Ursula und ihre Gesellschaft 1863.
- -, bas Beiligthum in ber Stiftefirche ju Nachen 1875.
- Keyser, om Nordmaendenes herkomst og folke-slaegtskab, samlinger til det norske folks sprog og historie VI. 2. S. 332.
- Riepert, Lehrbuch ber alten Geographie 1878.
- Ainblinger, Geschichte ber beutschen Hörigkeit, insbesondere ber sogenannten Leibeigenschaft 1818.
- Rinkelin, die Urbewohner Dentschlands 1882.
- Rirchhoff, das gotische Runenalphabet. 2. Anflage 1854.
- —, Thuringen boch Hermundurenland 1882.
- (A.) Kirchhoff, Forschungen zur beutschen Bolkstunde I. 1883 (s. auch R. Lehmann).
- Rirchmaper, ber beutsche Bollsstamm ber Quaben I. 1898. II. 1893.
- Rirchner, die Abstammung des Ulfilas 1980 (Chemniter Programm).
- —, Protop's Darstellung ber Perser Ariege bes Anastasios, Justin und Justinian (a. 502—532) 1887 (Wismarer Programm).
- —, Bemerkungen über bie Heere Justinian's, Wismarer Festschrift für Nölting (anno?).
- Ritt, die Entstehung ber Altaicher Annalen 1871.
- Mapp, bas Ethische im Ribelungen-Lieb 1874.
- Rein, Geschichte des Christenthums in Desterreich und Steiermark seit der ersten Einführung besselben in diese Länder bis auf gegenwärtige Zeit I-VII. 1840-42.
- —, bas römische Mainz 1869.
- —, die Berwaltungsbeamten der Provinzen des römischen Reichs dis Diokletian I. 1878.
- Meinen, die Einführung des Christenthums in Köln und Umgegend (Kölner Programm) L. II. 1888. 1889.

Kleiss, Obovakar in seinen Beziehungen zum byzantinischen Kaiser Zeno und zu bem ostgotischen König Theoberich (Görzer Programm) 1883.

Rlemm, Hanbbücher ber germanischen Alterthumskunde 1836.

Klimrath, travaux sur l'histoire du droit français I. 1842.

Alinkenberg und Düntzer, Jahrbücher bes Bereins von Alterthumsfreunden in den Rheinlanden B. 88. 89 (bas Alter der Predigt: "In natali").

Klipffel, Les pariages messens 1863.

-, Stadtverwaltung von Met 1867.

(Das) Rlofter Sanct Gallen I. ed. hiftorischer Berein in Sanct Gallen I. 1863.

Kluge, etymologisches Wörterbuch ber beutschen Sprache. 2. Auflage 1883.

- -, Borgeschichte ber altgermanischen Dialecte, Paul's Grunbriß I. 1891.
- -, Geschichte ber englischen Sprache, ebenba.

Knaake, Aistulf, König ber Langobarben (Tilsiter Programm) 1880.

Anapp, Geschichte ber Deutschen am Rieberrhein 1854.

-, römische Denkmäler bes Obenwalds. 2. Auflage.

(von) Anobelsborff, bie feltischen Bestanbtheile in ber englischen Sprache 1870.

Knochenhauer, Geschichte Thuringens in ber karolingischen und sächsichen Zeit 1863.

Anote, die Kriegszüge des Germanicus in Deutschland 1887. Nachtrag 1889.

- -, ber Bericht bes Florus über bie Barusschlacht 1890.
- —, über ben Rückzug bes Cäcina im Jahre 15 n. Chr., Neue Jahrbücher für classische Philologie LIX.

Knust, de Benedicti Levitae collectione Capitularium 1836 (unb bei Pertz, Leg. II. 2. p. 19.

Koberstein, Grundriß der Geschichte der beutschen Nationallitteratur. 5. Auflage durch Bartsch I. 1872.

Roch, historische Grammatit ber englischen Sprache I-III. 1865-68.

—, de Juliano Imperatore 1890.

(von) Roch-Sternfeld, bie beutschen Salzwerke, zunächst im Mittelalter 1836.

-, bas Reich ber Langobarben in Italien 1839.

Röcher, die Barusschlacht. Historisches Taschenbuch 1890.

Roechly, Caesar und die Gallier. 2. Auflage 1881.

Rögel, Sagibaro, Z. f. b. A. (1889) XXXIII. S. 15 f.

- —, die altgermanische Fara, Zeitschr. s. deutsch. Alterth. von Schröber und Rothe XXXVII. 2. 1893.
- —, beutsche (alt-hoche und alt-nieder-beutsche) Litteratur, Paul's Grundriß II. 1. 1893. Köhler, Entwickelung bes Kriegswesens III.
- -, bie Entwickelung ber Trachten in Deutschland 1878.
- —, germanische Alterthümer im Beowulf, Bartsch, Germania XIII. S. 130. (Rarl) Köhler, s. Gebhardt.

Köhne, Geschlechtsverbindungen der Unfreien im frankischem Recht, (Gierke, Untersuchungen XIII.).

-—, ber Ursprung ber Stadtversassung in Worms, Speier und Mainz, ebenda XLXI. 1890.

Rölling, Geschichte ber arianischen Bareste I. 1875.

Königswarter, Revue de législation 1849. I. (Brautfauf).

- -, la vengeance et les compositions. Revue de législation 1849. II. p. 118f.
- -, du serment, des ordalies et du duel judiciaire, chenha III.

Königswarter, histoire de l'organisation de la famille en France 1851.

Roepte, Gregor von Cours. Allgemeine Monatsschrift 1852. S. 775.

- -, Römer und Germanen in Raumer's historischem Taschenbuch 1854.
- -, beutsche Forschungen (bie Anfänge bes Königthums bei ben Goten) 1859.
- —, Kleine Schriften, burch Rießling 1872. S. 290.

Abrting, lateinischeromanisches Wörterbuch.

Roftlin, Geschichte bes bentschen Strafrechts 1859.

- -, Zeitschrift für beutsches Recht XIII.
- -, bas germanische Strafrecht, ebenba XIV.
- Kofler, über ben angeblichen Probus-Wall im Bogelsberg. Archiv bes historischen Bereins für bas Großberzogthum Heffen XV. 3. S. 680.

(Horft) Kohl, Zehn Jahre oftgotischer Geschichte (a. 526-536) 1877.

- —, die Chronik des Bischofs von Freising VI. und VII. (Uebersetzung. Geschichtsschreiber der deutschen Borzeit Nr. 60) 1881.
- —, Frankische Annalen in Richter's Annalen II. 1887. (S. 700).

Kohlrausch, beutsche Geschichte. 17. Aufl. burch Rengler 1875.

Robn, die römische Beerstraße von Birunum nach Ovilaba 1876.

Koner, Repertorium ber vom Jahre 1800 bis zum Jahre 1860 . . . auf dem Gebiete ber Geschichte . . . erschienenen Aussätze I. 1852. II. 1. 1853. 2. 1854. 3. 1856.

Ropiet, die Handelsbeziehungen der Römer zum östlichen Germanien, Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft XIII.

Ropp, römische Litteraturgeschichte und römisches Alterthum 1872.

Roppmann, Jahrbücher für Landeskunde ber Herzogthümer Schleswig Dolstein und Lanenburg X. (Karl ber Große und bie Dänen a. 813).

-, bie mittelalterlichen Geschichtsquellen mit Bezug auf Hamburg 1868.

Korn, de obnoxiatione et vadio antiquissimi juris Germanici 1863.

Kortum, Königthum, Dienstmannschaft, Landestheilung 1822.

Krafft, Kirchengeschichte ber germanischen Bölker 1854.

Assegarten, nieberbeutsches Wörterbuch.

- Kossinna, die Sweben im Zusammenhange der ältesten beutschen Bölkerbewegungen. Westbentsche Zeitschrift IX.
- -, nochmals die Sweben. Gine Antwort, ebenda XC. (f. Riese).
- -, über ben Ramen ber Esthen. Anzeiger für beutsches Alterthum XVI.
- —, Besprechung von Müllenhosses beutscher Alterthumskunde II. Anzeiger für beutsches Alterthum und beutsche Litteratur XVI. 1. 1890.

Rrafft, die Anfänge ber driftlichen Rirche bei ben germanischen Bölkern I. 1. 1854.

- -, zur Geschichte Armin's und seines Geschlechts
- -, über bie Dertlichkeiten ber varianischen Rieberlage

(Maulbronner Programm)
1863.

-, zur Frage über bas Castell Aliso

Rrat, ber Dom ju hilbesheim (3rminful-Sagen).

Rraus, die driftlichen Inschriften der Rheinlande I. 1890. II. 1. 1891.

Krause, die Byzantiner bes Mittelalters in ihrem Stats-, Hos- und Privatleben 1868.

—, Geschichte bes Institutes ber missi dominici, Abbruck aus ben Mittheilungen bes Instituts für österreich. Gesch.-Forsch. XI. S. 194.

Rrang, Realencyclopabie ber driftlichen Alterthumer I. f. 1880 f.

Dahn, Rönige ber Germanen. VII. 1.

- Kraut, Grundriß zu Borlesungen über bas beutsche Privatrecht. 6. Aust. durch Frensborff 1886.
- —, bie Bormunbschaft nach ben Grunbsätzen bes beutschen Rechts I—III. 1835—
  1859.
- Rrebs, beutsche Geschichte I-III. 1853-58.
- (Chr. J.) Kremer, Geschichte bes rheinischen Franciens unter ben merovingischen unb karolingischen Königen bis 843; burch Lamen 1778.
- Kretschmar, über bas Beamtenthum ber römischen Raiserzeit 1879.
- Krieg von Hochselben, Geschichte ber Militärarchitectur in Deutschland von der Römerherrschaft bis zu den Kreuzzügen 1859.
- Kries, de Gregorii Turonensis vita et scriptis 1839.
- —, ber Beweis im Strafproceg bes Mittelalters 1878.
- Krones, Ritter von Marchland, Handbuch ber Geschichte Desterreichs I-IV. 1869.
- —, zur Geschichte des deutschen Bolksthums im Karpathenlande mit besonderer Rücksicht auf die Zips und ihr Nachbargebiet 1878.
- —, Grundriß ber österreichischen Geschichte I. 1881.
- —, die deutsche Besiedelung der östlichen Alpenländer insbesondere Steiermarks, Kärntens und Krains nach ihren geschichtlichen und örtlichen Berhältnissen. (Forschungen zur deutschen Landes- und Bolistunde von R. Lehmann und A. Kirchhoff I—III). 1889.
- Kropatschek, de Gepidarum rebus 1869.
- Krosch, Karls Sachsenkrieg von 779. Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunben im Rheinland III.
- Krosta, de donationibus a Pippino et Carolo Magno sedi apostolicae factis. 1862.
- (Paul) Krüger, Geschichte ber Quellen und Litteratur bes Römischen Rechts (Bindings Spstematisches Handbuch ber beutschen Rechtswissenschaft 1888).
- Krumbacher, über Bury's history of the later Roman empire 1889, in der Berliner Wochenschrift für Philologie 1892. Nr. 17.
- Krusch, Besprechung von Mock, de donatione Caroli Magni 1862. Litterarisches Centralblatt 1862, Sp. 76.
- -, Stubien zur driftlich-mittelalterlichen Chronologie 1880.
- —, zur Chronologie ber merovingischen Könige. Forschungen zur beutschen Geschichte XXII. S. 458. (Regierungszeit Chilbibert II.)
- —, über die vita St. Desiderii episcopi cadurcensis (gest. 654). Forschungen zur beutschen Geschichte XXII. S. 465.
- —, über die Gesta Dagoberti. Forschungen zur beutschen Geschichte XXVI. S. 160.
- —, bie Briefe bes Bicturius und bes Pabstes Hilarus. Neues Archiv IV. S. 170.
- —, zu Willibalbs Leben bes h. Bonifatius. Neues Archiv IV. S. 175.
- —, die Chronicae des sogenannten Fredigar. Neues Archiv VII. S. 247—351. Bgl. X. S. 95. (Dagobert I., Sachsenkriege.)
- -, über ben liber generationis bes Hippolyt von a. 235. Neues Archiv VII. S. 455.
- -, über bie Trojanische Abkunft ber Franken. S. 475.
- -, über Fredigar. Neues Archiv VIII. S. 495.
- —, über das [sogenannte] auctarium Prosperi. Neues Archiv IX. S. 105.
- —, die Einführung des griechischen Paschal-Ritus im Abendland. Neues Archiv IX. S. 170. 658.

- Arusch, fiber Columba's Briefe. Renes Archiv X. E. 85.
- -, zur Chronologie ber späteren Merovinger. Reues Archiv X. S. 95.
- -, Annales chronographi vetusti (von Beba?) Reues Archiv XI. S. 635.
- —, Aber ben liber pontificalis. Renes Archiv XII. S. 235.
- -, Chloboveche Sieg über bie Alamannen. Neues Archiv XII. S. 290.
- —, zu Gregor Tur. de cursu stellarum. Ebenba S. 305.
- —, über die vita St. Gaugerici (Bischof von Cambrai gest. 625). Renes Archiv XVI. S. 225.
- -, zu Orosius ed. Zangemeister, v. Spbel's histor. Zeitschrift L. S. 475. 1883.
- -, über Ennobius (ed. Härtel) v. Sybel's histor. Zeitschrift LI. S. 100.
- —, in v. Sybel's histor. Zeitschrift. R. F. XV. S. 513.
- -, fiber die Acta Sanctorum Novembris (I. 1887). Histor. Zeitschrift, N.F. XXVII. S. 98. (1889.)
- —, siber Havet, questions Mérovingiennes, v. Spbel's histor. Zeitschrift 1889. 1. S. 108.
- —, über Martinus Bracarensis ed. Caspari, v. Spbel's histor. Zeitschr. LII. S. 130.
- —, schronologica series« (abbatum Agaunensium), von Spbel's historische Zeitschrift LXIII. S. 105.
- —, bie älteste vita St. Leudegarii. Renes Archiv XVI. · S. 565. (1892.)
- -, die Fälschung ber vitae Genovesae. Reues Archiv XVIII. 1. 1893.

Kubitschek, imperium Romanum tributim descriptum 1889.

Ruhl, ber Bertehr Rarls mit Pabft Habrian 1879.

Aublenthal, bie Geschichte ber beutschen Behnten.

Rühns, über ben Ursprung und bas Besen bes Feubalismus.

Rub, sammtliche Schriften bes Bonifatius (nebst Willibalds Leben bes h. B.) übersett 1859.

Rungberg, bas Recht ber Deutschen 1846.

-, Wanderungen in das germanische Alterthum 1861.

Aufahl, die Geschichte der Deutschen bis zur Gründung der germanischen Reiche I.
1831.

Kuhfeld, de capitoliis imperii Romani 1882.

- A. Anhu, zur ältesten Geschichte ber indogermanischen Bölter 1845.
- -, in Bebers indischen Studien I. 1850.
- —, die Sprachvergleichung und die Geschichte ber indogermanischen Bölker. Zeits schrift für vergleichenbe Sprachwissenschaft IV.
- —, die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks. 2. Auflage. 1886.
- —, (indogermanische Zaubersormeln). Zeitschrift für vergleichende Sprachsorschung XIII.
- F. Kuhn, die städtische und bürgerliche Berfassung des römischen Reichs bis auf Justinian I-II. 1864—65.
- Anlnigg, die Römer im Gebiete ber heutigen österreichisch-ungarischen Monarchie. Mittheilungen des t. und t. Kriegsarchivs. Neue Folge IV.

Annif, zur vita Anscarii. Forschungen zur beutschen Geschichte XXIV.

Runstmann, Prabanus Magnentius Maurus 1841.

- —, Beiträge zur Geschichte bes Würmthals. Abhandlungen ber baierischen Akademie ber Wissenschaften 1866.
- -, neue Beiträge zur Geschichte bes Würmthals. München 1868.

Rungemüller, Nithard und fein Geschichtswert 1873.

- Kurth, étude critique sur St. Lambert et son premier biographe. Mémoire couronné 1876.
- —, Saint Grégoire de Tours et les études classiques au VI. siecle. Revue des questions historiques 1878.
- —, les sources de l'histoire de Clovis dans Grégoire de Tours. Revue des questions historiques XLIV. 1887.
- -, dissertations académiques 1888.
- —, l'histoire de Clovis d'après Frédégaire. Revue des questions historiques XLVII. 1890.
- —, Bulletin de la commission royale d'histoire. IV. Série 3. (vita St. Remacli und v. St. Lamberti.)
- —, Étude critique sur les Gesta Rerum Francorum. Bulletin de l'Académie royale de Belge III. Série T. 18. p. 260. 1889.
- -, la reine Brunéhaut. Revue des questions historiques XXVI.
- ---, ebenda XXIII. p. 385. ("Annales Turonenses"?)
- -, les origines de la civilisation moderne. 2. edition. I. II. 1889.
- -, histoire poétique des Mérovingiens 1893.

Rurts, Geschichtstabellen I. 1880. II. 1881.

- Kurze, handschriftliche Ueberlieferung und Onellen der Chronik Regino's und seines Fortsetzers. Neues Archiv XV.
- -, bie Berefelber und bie größeren hilbesheimer Jahrbucher 1892. (Stralfunber Programm.)
- —, über bie Annales Fuldenses. Neues Archiv XVII. S. 118.

(Baldassare) Labanca, Karlomagno nell' arte cristiana 1891.

(K.) L., Besprechung von Sadowski, Handelsstraßen (s. diesen. Litterarisches Centralblatt 1878. Nr. 4).

Laband, Litterarisches Centralblatt 1863 Nr. 46. (Ueber Lanblethe).

- —, kritische Bierteljahrsschrift XV. S. 410 (Auflassung).
- —, Besprechung von R. Löning, Reinigungseib (f. biesen). Zeitschrift für vergleischenbe Rechtswissenschaft III.

Labbe, S. Quellen.

Laboulaye, histoire du droit de propriété foncière 1839.

- —, recherches sur la condition civile et politique des femmes 1842 (1847). Lachmann, über bas Hilbebrandslieb. Abhandlungen der Berliner Alabemie 1833. Lacomblet, s. Duellen. Urkundenbuch.
- —, die Hundschaften am Niederrhein, Archiv für die Geschichte bes Niederrheins I. S. 210.

Ladevèze, recherches sur l'histoire de France I. 1842.

Läger, die Lebensbeschreibungen des heiligen Leudigar. (Nordhausener Programm)
1892.

Laferrière, histoire du droit civile et du droit français 1847.

La Farina, storia d'Italia I-VII. 1846-53.

Lagrèze, histoire du droit dans les Pyrénées 1867.

Laistner, germanische Bölternamen 1892.

Lambert, Entwicklung ber bentichen Stäbteverfaffung im Mittelalter I. II. 1865.

Lammer, bas Recht ber treuen Hand nach beutschen Rechten 1875.

Lamprecht, die Initialornamentit des VIII.—XIII. Jahrhunderts 1883.

- -, bentsches Wirthschaftsleben im Mittelalter I-III. (IV.) 1886. [Lamprecht].
- -, Beiträge jur Geschichte bes französischen Birthschaftslebens I-IV. 1878-1886.
- —, Gaugemeinde, Sippe und Familie ber Urzeit, Sippe nub Familie nach ben früntischen Bollsrechten, Festgaben für Hanssen 1889.
- —, die römische Frage von König Pippin bis auf Kaiser Ludwig den Frommen in ihren urfundlichen Kernpunkten erläntert 1889.
- -, bentsche Geschichte I. 1891. [Lamprecht, G.]
- —, fränkische Wanberungen und Ansiedelungen. Zeitschrift bes Aachener Geschichtsvereins IV. S. 190.
- -, Wirthschaft und Recht ber Franken. Historisches Taschenbuch XXVII.
- —, bie ältesten Rachrichten über bas Hof- und Dors-Spstem. Zeitschrift bes Bergischen Geschichtsvereins XVI.
- (G.) Landan, Beiträge zur Geschichte der Jagd und der Falknerei in Deutschland 1849. Landan, Wettereiba. Correspondenzblatt des deutschen Geschichts- und Alterthums-Bereins 1834.
- -, bie Territorien in Bezug auf ihre Bilbung und Entwidelung 1854.
- -, Beschreibung ber beutschen Gane. I. Wettereiba 1855. II. Deffengan 1857.
- -, fiber Hausban. Correspondenzblatt ber historischen Bereine 1858. 1859. 1862.
- -, ber nationale Hansbau. Correspondenz ber historischen Bereine. 1861. 1862.
- —, das Salgut 1862.

Landolt, die Christianistrung bes Linth- und Limmat-Gebiets 1868.

- R. H. von Lang, historische Entwickelung ber beutschen Steuerverfassung seit ben Karolingern 1793.
- —, Baierns Gaue nach ben brei Bollsstämmen ber Alamannen, Franken und Boivaren 1830.

Lange, historia mutationum rei militaris Romanorum 1846.

- -, prolegomena in Hyginum 1867.
- -, römische Alterthilmer (Statsalterthilmer 1876).

Langen, die Schenkung Constantins. Historische Zeitschrift. Reue Folge KIV.

Langethal, Geschichte ber beutschen Landwirthschaft I. II. 1847. 57 (vergl. Raumers Taschenbuch von 1863).

-, britte Auflage burch Michelsen und Nebberich 1890.

Langhans, über ben Ursprung ber Norbfrisen 1879.

Langobarben. 1)

Lappenberg, Hamburger Geschichtsquellen. Schmidt's Zeitschrift für Geschichte V.

-, Geschichte von Eugland I. 1834.

Largeault, Inscriptions métriques composées par et pour les monastères de St. Hilaire, de Poitiers et de Nouaillé 1885 (mir nur befannt aus Tranbe, Neues Archiv XIX.

Larroque, de l'esclavage chez les nations chrétiennes 1864.

Laspenres, die Befehrung Nordalbingiens 1864.

<sup>1)</sup> Die nur auf diese bezügliche Litteratur wird, soweit sie in den Langobardischen Studien I. 1876. p. XXIII—LVI. angefährt ift, hier nicht wiederholt.

Laß, die Anwaltschaft im Zeitalter der Bolksrechte und Capitularien. (Gierke's Untersuchungen XXXIX.) 1891.

de Lasteyrie, histoire de la liberté en France I.

— et Le Sèvre-Pontalis, bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés par les sociétés savantes de la France I. II. 1. 2. 3. 1888—92.

Latham, on the authority of the Germania of Tacitus for the ethnology of Germany, Journal of classical and sacred philology XII. 1860.

—, elements of comparative philology 1862 (Europa die Heimath der Indogermanen).

Laubmann, ein afrostisches Gebicht bes Bonifatius. M. S. B. 1878 I. S. 1.

Laughlin, the Anglo-Saxon legal procedure, essays in Anglo-Saxon law.

Laurent, les barbares et le catholicisme. Études I. 1857. II. 1864.

—, ber heilige Liubger 1878.

—, Leben Sanct Anstars, Sanct Willehabs und Sanct Rimberts. (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit) 1888. 1889.

Laurentie, histoire de France I. 1839.

Lauth, bas germanische Runen-Fubart 1857.

Lavallé, histoire des Français 1863.

Laveley, les propriétés originaires 1878.

Lavisse, la décadence mérovingienne, Revue des deux mondes II. 1870. 1872.

-, la foi et la morale des Francs, ebenda 1874.

Le Beau, histoire du bas empire 1824.

Lebeuf, histoire du diocèse de Paris.

Le Blant, inscriptions chrétiennes de la Gaule I. 1856. II. 1865.

-, nouveau recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule 1892.

Lechler, die Erlasse Theoderichs in Cassiodors Barien I—IV. (Heilbronner Programm)
1888.

Lech, Sittengeschichte Europa's von Augustus bis auf Karl ben Großen. Deutsch burch Jasowicz 1870.

Lecoy de la Marche, Bibl. de l'école des chartes, VI. Serie II. p. 61 (über bie [falschen] Briefe an Chlodovech nach ber Taufe).

- —, de l'autorité de Grégoire de Tours 1861.
- -, Revue des questions historiques I. 1866.
- -, la Fondation de la France du IV. au VI. siècle 1893.

Lebebur, Land und Bolt ber Brukterer 1827.

- —, kritische Beleuchtung einiger Puncte in ben Feldzügen Karls bes Großen gegen bie Sachsen und die Slaven 1829.
- -, bie fünf münsterischen Gaue und bie sieben Seelande Fristands 1836.
- —, Blide auf die Litteratur des letzten Jahrzehnts zur Kenntniß Germaniens zwischen Rhein und Weser mit besonderer Allcsicht auf das Land und Bolt der Brutterer 1837.

Lederlin, de vallo et muro Adriani et Probi (anno?)

Lebing, bie Freiheit ber Frisen im Mittelalter 1878.

Le Duc, le régime de l'hospitalité chez les Burgondes. Nouvelle Revue de droit français et étranger XII.

Lefflab, Regesten ber Bischöfe von Gichstäbt I. II. III. 1. 2. 1872-82.

Lehmann, Chronit ber freien Reichsstadt Speier 1612 (vermehrt burch Fuchs 1711).

- Lehmann, Claubius und seine Zeit. 2. Anflage 1878.
- B. Lehmann, bas Bolt ber Sueben von Cafar bis Tacitus (Deutsch-Kroner Programm) 1883.
- (H. D.) Lehmann, ber Rechtsschutz gegenüber Eingriffen von Statsbeamten nach altfränkischen Recht 1883.
- (-) -, Duellen gur beutschen Reichs- unb Rechtsgeschichte 1891.
- (Danns) Lehmann, Brune und Beim im angelfachfischen Beswulfeliebe 1885.
- (Rarl) Lehmann, Berlobung und Pochzeit nach ben norbgermanischen Rechten 1882.
- und Schnorr von Carolsfeld, die Njalssage, insbesondere in ihren juristischen Bestandtheilen 1883.
- —, Zeitschrift für Rechtsgeschichte XVIII. S. 93. (Nordgermanische Auflassung, vapnatak).
- -, Zeitschrift für Rechtsgeschichte XIX.
- -, jur Frage nach bem Ursprung bes Gesetsprecheramtes.
- —, zur Textfritik und Entstehungsgeschichte bes alamannischen Bolksrechts, neues Archiv X. S. 470.
- -, ber Konigsfriede ber Norbgermanen 1886.
- —, Abhandlungen zur germanischen, insbesondere nordischen Rechtsgeschichte 1888. I. Die Gastung ber germanischen Könige.
- -, bas Bahrgericht (Festgabe für R. v. Maurer) 1893.
- R. Lehmann, Forschungen zur beutschen Bollstunde I. f. 1883 f.
- Lehuërou, histoire des institutions mérovingiennes et du gouvernement mérovingien. 1842.
- -, histoire des institutions carlovingiennes 1843.
- Leibnitz, Annales Imperii Occidentis Brunscvicenses (a. 768—1105) ed. G. H. Pertz I—III. 1843—46.

-Leichtlin, Schwaben unter ben Römern 1825.

Leift, grato-italische Rechtsgeschichte 1884.

—, altarijoes jus gentium.

Leitschuh, ber Bilbertreis ber farolingischen Malerei 1889.

-, Geschichte ber karolingischen Malerei 1894.

Lelewel, Numismatique du moyen age I—III. 1835.

-, Géographie du moyen âge I-IV. 1857.

Lembte, Geschichte von Spanien I. 1831.

Le Mire, Études archéologiques sur Grégoire de Tours 1879.

Lenormant, Revue numismatique 1853.

- (Fr.) Leo, Benantius Fortnuatus, der letzte römische Dichter. Deutsche Aundschan XXXII. S. 415.
- H. Leo, von der Entstehung und Bedeutung der deutschen Herzogthümer nach Karl bem Großen 1827.
- —. Geschichte von Stalien I. 1829.
- —, Geschichte bes Mittelalters I. 1830.
- -. über Beowulf 1839.
- —, rectitudines singularum personarum 1842.
- —, Borlesungen über die Geschichte bes bentschen Bolles und Reiches I-V. 1854—68.
- -, Zeitschrift für bentsches Alterthum II.

- B. Leo, in Rosenfranz, Zeitschrift für bie Geschichte ber germanischen Boller I.
- -, angelsächsisches Glossar I. 1872. II. 1878.

Leonarby, Geschichte bes Trierer Lanbes und Bolles 1870.

Léotard, essai sur la condition des barbares établis dans l'empire romain au IV. siècle. 1873.

Lépaulle étude historique sur M. Aurelius Probus 1884.

Les bijoux de Bauy le Comte et les cimetières mérovingiens de la Gaule. Revue archéologique 1879.

Lescur, Les consequences du délit de l'esclave dans les Leges Barbarorum et dans les capitulaires. Revue historique de droit français 1888.

Levasseur histoire des classes ouvrières en France I. 1859.

Levati, storia d'Italia dalla caduta dell' imperio romano 1842.

Levesque, notes sur St. Maixen. Le campus vocladentis 1881.

Levi, Cristiani ed Ebrei nel medio evo. 1867.

Levy, Beiträge zum Kriegsrecht im Mittelalter, insbesondere in den Kämpfen, an welchen Deutschland betheiligt war. (8. 9. 10. Jahrhundert, Anfang des 11. Jahrhunderts.) 1889.

Lewis, de origine facultatis heredibus in jure Germanico concessae prohibendi alienationes rerum immobilium 1862.

- -, bie Succession bes Erben in bie Obligationen bes Erblaffers.
- -, Erbenfolge, Kritische Bierteljahrsschrift IX. XIV. XVII.

(von) Leger, mittelhochbeutsches Handwörterbuch I-III. 1869-78.

— — Taschenwörterbuch. 3. Auflage. 1885.

Leymarie, histoire des paysans en France I. 1849.

de Legardière, théorie des lois politiques de la monarchie française I – IV. 1844. Liebeherr, über Bererei 1871.

Liebermann, beutsche Zeitschrift sur Geschichtswissenschaft VI. S.- 174.

Liebert, de doctrina Taciti 1868.

Liebrecht, Bulletin ber Bruffeler Atab. XXI.

Liersch, bie Gebichte Theobulfe 1880.

von Liliencron und Müllenhoff, zur Runenlehre 1852.

(R. von) Liliencron, ber Aunenstein von Gottorp 1888.

(Das) Limes-Blatt. Mittheilungen ber Strecken-Commission bei ber Reichsstmes-Commission, ed. Hettner I. II. 1892.

Linbenschmit, über die neueste Pfahlbauten-Litteratur. Archiv für Anthropologie III. 1866.

- -, bie Aterthumer unserer heibnischen Borzeit 1868-89.
- -, bie Kunft jur Zeit ber Merovinger. 1869.
- -, Sandbuch ber bentschen Alterthumskunde I. 1880.
- —, Tracht und Bewaffnung bes römischen Heeres während ber Raiserzeit. 1882.
- (Sohn), das römisch-germanische Centralmuseum in Mainz in bilblichen Darstellungen aus seinen Sammlungen 1889.
- Lindner, zur Sage von der Bestattung Karls bes Großen, Forschungen zur bentschen Geschichte XIX.
- —, die Fabel von der Bestattung Karls des Großen. (Zeitschr. des Aachener Geschichtsvereins XIV.) 1893.
- Lint, Rlosterbuch ber Diöcese Würzburg. 1876. I. II.

- Linsenmaher, Geschichte ber Predigt in Dentschland von Karl bem Großen bis zum Ansgange bes XIV. Jahrhunderts. 1886.
- Linsmaper, ber Triumpfzug bes Germanicus 1875. (Dazu Dahn, Jenaer Litteraturzeitung 1876.)
- Lipp, bie Marten bes Frankenreiches unter Rarl bem Großen I. 1892.
- —, das frantische Gränzspstem unter Karl bem Großen. (Gierke's Untersuchungen XII.) 1892.
- H. B. Lippert, (über Rabegunde und Fortunat). Zeitschrift für thüringische Geschichte. Rene Folge. VII. S. 20.
- —, Beiträge zur ältesten Geschichte ber Thüringe, Zeitschrift für thüringische Geschichte XI. S. 295. XII. S. 90.
- (Julius) Lippert, die Anfänge der Statenbildung in Böhmen. Mittheilungen des Bereins für die Geschichte Böhmens.
- (—) —, Germanen und Slaven. Die geschichtliche Entwickelung ber Gegensätze ihres Bollswesens. (Sammlung gemeinnütziger Borträge. Nr. 100. 1885.
- 3. Lippert, beutsche Sittengeschichte I—III. 1889. (In: Das Wissen ber Gegenwart.) Lipfins, bie Quellen ber ältesten Retzergeschichte 1875.
- (F. v.) Lifzt, Lehrbuch bes beutschen Strafrechts. 3. Auflage. 1888.
- Littré, études sur les barbares et le moyen âge 1868.
- Lizeray, explication des gloses malbergiques contenues dans la loi Salique. I. 1886.
- Loebell, de causis regni Francorum ab Merovingis ad Karolingos translati 1844.
- -. Gregor von Tours (2. Auflage burch Bernharbt.) 1869.
- Löck, die Homiliensammlung des Paulus Diakonns als unmittelbare Borlage des Otfribischen Evangelienbuches 1890.
- (von) Löher, Dentschland als Heimath ber Arier (!) Münchener Sit.-Ber. 1883.
- Löhren, Beiträge zur Geschichte bes gesandtschaftlichen Berkehrs im Mittelalter I. (Die Zeit vom IV. bis zum Ende bes IX. Jahrhunderts.)
- E. Löning, Geschichte bes beutschen Rirchenrechts I. II. 1878.
- -, Litterarisches Centralblatt 1887. Nr. 34. Spalte 13. (Gerichtsftanb ber Geiftlichen.)
- (R.) Loening, Ursprung und rechtliche Bebeutung ber Strasclauseln in beutschen Urkunden 1875.
- -, ber Bertragebruch und seine Folgen I. 1876.
- -, ber Reinigungseib bei Ungerichtstlagen im beutschen Mittelalter 1880.
- —, über geschichtliche und ungeschichtliche Behandlung bes beutschen Strafrechts. Zeitschrift für bie ges. Strafrechts-Wissenschaft 1883.
- Affc und Schröber, Urknuben zur Geschichte bes beutschen Privatrechts. 2. Auslage 1881.
- —, das falsche Diplom Karls des Großen und Friedrich I. Privileg für Nachen. Anhang zu Rauschen, die Legende Karls des Großen, in Publicationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtstunde VII. (1890.)
- v. Loew, über die Markgenoffenschaften 1829.
- -, beutsche Reichsverfassung 1835.
- Edwenseld, über die gesta abbatum fontanellensium, Forschungen zur beutschen Geschichte XXVI.
- -, Renes Archiv, IV. S. 175. (Brief bes Pabstes Zacharias an Bonifatins.)
- kohmeyer, ist (Ost-) Preußen bas Bernstein-Land ber Alten gewesen? (Nein!) 1872.

Lohoff, kritische Untersuchungen ber Geschichte ber beiben Ewalde. (Beiträge zur Geschichte Dortmunds I.) 1875.

London, quaestiones de historia juris familiae in lege Visigothorum 1875.

—, bie Anfangsklage in ihrer ursprünglichen Bebeutung, herausgegeben burch Pappenheim 1886.

Longnon, Géographie de la Gaule a l'époque de Grégoire de Tours 1857.

- -, Géographie de la Gaule. VI. siècle. 1878. [Longnon.]
- -, études sur les "pagi" de la Gaule, Bibliothèque de l'école des hautes études 2. f. 11 fascicle.
- -, polyptychon Irminonis I. 1886 (f. Onellen).

Loofs, Zeitschrift für Rirchengeschichte V. 4. (Bonifatius, ber Rame.)

- —, zur Chronologie der auf die frankischen Spnoben bezüglichen Briefe. 1881. (Dazu Renes Archiv VII. S. 420).
- -, Antiquae Britonum Scotorumque ecclesiae quales fuere mores 1882.

Lorenz, de Carolo M. literarum fautore 1828.

- -, Alcuins Leben 1829.
- —, Karls bes Großen Privat- und Hof-Leben. Raumers historisches Taschenbuch 1852. (Ottokar) Lorenz, Pabstwahl und Kaiserthum 1872.
- —, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter von ber Mitte bes XIV. Jahrhunderts im Anschluß an W. Wattenbachs Werk 1870. 3. Auslage von Lorenz und Goldmann 1888.

Lorenz und Scherer, Geschichte bes Elsasses. 3. Auflage. 1890.

Loserth, die Herrschaft der Langobarden in Böhmen, Mähren und Rugiland. Mittheilungen des Institutes für österreichische Geschichte II.

Lucae, die Namen unserer Borfahren und ihre Stammesgötter 1856.

Luben, Geschichte bes teutschen Bolks I f. 1827. [Luben.]

Lückenbach, de Germaniae quae vocatur Tacitea fontibus 1891.

Lüding, bie ältesten französischen Munbarten 1878.

Lüning, Reichsardiv I-XXIV. 1710-22.

Lüthgen, die Quellen und ber historische Werth der franklischen Trojasage 1875.

Lütolf, bie Glaubensboten ber Schweiz vor Gallus 1871.

Lugagne, mémoires sur les antiquités romaines et gothiques de Lodève 1868.

Luib, Oberschwaben: Sage, Geschichte, Alterthum I. 1874.

Luid, jur Geschichte bes Worts "beutsch". Anzeiger für beutsches Alterthum XV,

-, Englische Metrit, Paul's Grunbriß II. 1. 1893.

Lundell, standinavische Boltspoesie, Paul's Grundrif II. 1. 1893.

Lunglmapr, über Ortsnamen mit besonderer Berücksichtigung ber Umgebung von Lindau, Seewarte. 1890. (Nr. 5.)

Lupi, f. Quellen, Codex diplomaticus bergom.

Luschin von Ebengreut, Geschichte bes ältesten Gerichtswesens in Desterreich über und unter ber Enns 1879.

Luttgart, bas Jahr ber Barusschlacht. Reue Jahrbücher für Philologie 1876.

Lugarbo, bie ältesten vorbecretalen Gesanbtschaftsrechte 1878.

Maad, Urgeschichte bes schlesischen Lanbes I. 1869.

-, bie Entzifferung bes Etruskischen 1872.

Maassen, zwei Synoben unter König Chilberich II. (1867.)

- Maaffen, über eine Sammlung Gregor I. von Schreiben und Berordnungen ber Kaiser und Babfte 1877.
- -, Geschichte ber Quellen und Litteratur bes canonischen Rechts I. f.
- -, Gloffen bes kanonischen Rechts aus bem karolingischen Zeitalter 1878.
- -, eine römische Spnobe (871-880) 1878.
- -, Psenbo-Ifibor. Wiener Sigungsberichte CIX.
- —, zwei Ezcurse zu den falschen Capitularien des Benedictus Levita. Neues Archiv XVIII. 1. S. 294. 1893.

Mabille, notice sur les divisions territoriales de la Touraine 1866.

Mabillon, de re diplomatica libri VI. 3. ed. Adimari 1789.

- -, acta Sanctorum ordinis Benedicti, s. Quellen.
- -, vetera analecta. 2. ed. de la Barre 1723.
- -, annales ordinis St. Benedicti saeculi II-V. 1703-13.
- -, de studiis monasticis 1770.

Mably, observations sur l'histoire de France I. 1788.

Mac-Lennan, on primitive marriage 1865.

-, Studies in ancient history 1876.

Mahly, Geschichte ber antisen Litteratur 1880.

Maffei, Verona illustrata 1732.

Magani, Magno Felice Ennodio 1888.

Mahn, über ben Ursprung und bie Bebeutung bes Namens Germanen 1864.

(Fr.) Majer, Geschichte ber Orbalien 1795.

- -, Germaniens Urberfassung 1798.
- -, allgemeine Geschichte bes Faustrechts in Dentschland 1. 2. 1799.

Maine, village communities in the east and west 1871.

(Léon) Maitre, les écoles episcopales 1866.

Raiel, beutsche Ureinwohner 1873.

Malfatti, imperatori e papi ai tempi della signoria dei Franchi in Italia I. II. 1876.

- -, Bernardo, ré d'Italia 1876.
- -, archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino II. 4. 1883. (Paul. Diac. H. L. III. 9. 31.)

Mally, die Berfolgung ber afrikanischen Kirche burch die Bandalen 1883.

Mangolb, Laiser Inlian 1862.

Mannert, die älteste Geschichte Bajoariens und seiner Bewohner 1807.

Mannert, Germania und Rhätia — nach ben Begriffen ber Griechen und Römer. 2. Auflage. 1820.

— —, Geschichte ber alten Dentschen, insbesonbere ber Franken I—II. 1829—32.

Manitius, die Annales sithienses, laurissenses minores und Enharti fuldenses 1881.

- —, Einhards Werke und ihr Stil. Neues Archiv VII. S. 320.
- -, anonymus de situ orbis 1884.
- -, über bie Ursitze ber germanischen Marser 1884.
- -, über bas Gebicht C. M. et Leo III. Neues Archiv VIII. IX.
- -, Einhards Leben Karls. Neues Archiv IX. XII. XIII.
- —, Reues Archiv XI. (Theodulf von Orléans, Josephus n. Andere).
- —, zu beutschen Geschichtsquellen bes VI. und bes XI. Jahrhunderts. Neues Archiv XIII. S. 212 f.

- Manitius, über bes Sulpicius Severus Leben St. Martins. Renes Archiv XIV. S. 165. XV. S. 195.
- -, Annal. lauriss. Annal. Einhardi. Mittheilungen bes Justituts X.
- —, die Sprachenwelt in ihrem geschichtlich-litterarischen Entwicklungsgang zur Humanität I. II. 1879—80.
- —, Geschichte ber christlich-lateinischen Poesie bis zur Mitte bes VIII. Jahrhunderts. 1891.

Mannhardt, Zeitschrift für beutsche Mythologie und Sittenkunde IV. L. 1856.

- -, germanische Mythen 1858.
- -, Roggenwolf und Roggenhund 1866.
- -, bie Kornbämonen 1868.
- -, Wald- und Feld-Culte I. 1873.
- -, ber Baum-Cultus ber Germanen nub ihrer Rachbarftämme 1875.
- -, bie lettischen Sonnenmythen 1875.
- -, antife Balb- und Felb-Aulte aus norbeuropäischer Ueberlieferung erläntert 1877.
- Mannhardt, mythologische Forschungen, burch Patig mit Borreben von Müllenhoff und W. Scherer 1884. (Duellen und Forschungen zur Sprache und Kultur-Geschichte ber germanischen Bölker.)
- Manso, Geschichte bes oftgothischen Reiches in Italien 1824.
- Mantels, Besprechung von Beper, limes Saxoniae (s. diesen), v. Spbel's historische Zeitschrift. Neue Folge V. S. 493.
- Marck, die politische und kirchliche Wirksamkeit Agobards von Lyon. (Biersener Programm.) 1888.

Marcus, ad Petrum Diaconum 1655.

Mariana, de rebus Hispaniae libri XXX. Schott Hispania illustrata.

- Marina, Romania e Germania ovvero il mondo Germanico secondo le relazioni di Tacito e nei suoi veri caratteri, rapporti e influenza sul mondo Romano 1892. (Dazu Dahn im Philolog. Anzeiger 1892.)
- Marquarbt und Mommsen, Handbuch ber römischen Alterthümer II. 1. Römisches Statsrecht von Th. M. 1875. V. 1. 2. Römische Statsverwaltung 1873. 1876. Marquarbsen, Haft und Bürgschaft bei den Angelsachsen 1852.

Martene, de antiquis ecclesiae ritibus ed. II. 1736.

- 28. Martene, politische Geschichte bes Langobarbenreichs unter König Liutprand 1880.
- —, die drei nuechten Kapitel der vita Habrians I. Theologische Quartalschrift LXVIII.
- —, bie römische Frage unter Pippin und Karl bem Großen 1882.
- —, neue Erörterungen über bie römische Frage unter Pippin und Karl bem Großen. 1882.
- —, Jordanes Gotengeschichte. (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit S. (VI. 1) 1884.
- —, bie falsche Generalconcession Rarls bes Großen 1889.

Martin, histoire de France I. 1844. II. 1855.

- -, de fontibus Zosimi 1867.
- (K.) Martin, Theoberich ber Große bis zur Eroberung Italiens (1888).

Martini, de republica antiqua veterum Germanorum 1654.

Martinins, bas Land ber Hegelingen 1879.

(3.) Mart, Geschichte bes Erzstifts Trier I-V. 1858-64.

- (3.) Marz, bie Ringmauern von Trier 1876.
- Rascher, das deutsche Gewerbewesen von der frühesten Zeit die auf die Gegenwart 1865.
- Maskell, Monumenta ritualia ecclesiae Anglicanae 1881. 1882.
- Maston, Geschichte ber alten Tentschen. 2. Auflage. 1750. 3. 1787.
- Ratthiaß, die römische Grundsteuer und bas Bectigalrecht 1882.
- Matile, étude sur la loi Gombette 1847.
- (B.) Matthäi, die translatio Sancti Marcellini und Sancti Petri in kulturgeschichtlicher Beziehung (mir unzugänglich: Programm?)
- (h.) Maurer, Balentinians Feldzug gegen die Alamannen (a. 369). Beitschrift für die Geschichte bes Oberrheins XLII.
- (Konrab von) Maurer, über bas Wesen bes ältesten Abels ber bentschen Stämme 1846.
- -, Münchener fritische Ueberschan I. II. III. (über angelsächsische Rechtsverhältnisse).
- —, das Beweisversahren nach beutschem Recht. Münchener kritische Ueberschau V. S. 180. 332.
- -, bie Bekehrung bes norwegischen Stammes zum Christenthum I. II. 1856.
- —, Münchener kritische Bierteljahresschrift II. 1860. V. (1863. Osenbrüggen, Strafrecht ber Langobarben. X. 1868. XV. (Pfanbrecht). XVI. XVIII.
- -, bas Gottesurtheil im altnorbischen Recht. Germania XIX. S. 139.
- —, die Schuldknechtschaft nach altnordischem Recht. Sitzungsberichte ber Münchener Alademie 1874.
- —, in Germania von Pfeiffer und Bartsch XVI. S. 331. (Heer- und Ding-Friede.)
- -, zur Urgeschichte ber Gobenwürbe. Zeitschrift für Philologie IV.
- -, Island von seiner ersten Entstehung bis zum Untergang bes Freistats 1874. (Dazu Dahn, Bausteine II. S. 456.)
- —, über ben Hauptzehnten einiger norbgermanischer Rechte 1874. (Baufteine II. S. 368.)
- -, bas Alter bes Gesetzsprecheramtes in Norwegen 1875 (bazu Baufteine II).
- —, die Berechnung ber Verwandtschaft nach altnorwegischem Recht 1877. Sitzungsberichte ber Münchener Afabemie.
- —, die Freigelassenen nach altnorwegischem Recht 1877. (Sitzungsberichte ber Münchener Atademie.)
- -, Studien über das sogenannte Christenrecht König Sverrirs. (Festgabe für L. von Spengel.) 1877.
- -, bas älteste Hofrecht bes Norbens 1877.
- —, die Freigelassnen nach altnorwegischem Recht. M. S.-B. 1878. I. S. 21.
- -, bie armenn nach altnorwegischem Recht. Ebenba 1879. S. 49.
- —, über die Entstehung ber altnorbischen Götter- und Helbensage. Ebenda 1879. L. S. 290.
- -, über die Basserweihe bes germanischen Beibenthums, ebenba 1880.
- -, jum Jubelfeste Islands. (Bur politischen Geschichte Islands.) 1880.
- -, bie unächte Geburt nach altnorbischem Recht. M. S.-B. 1883. S. 1.
- -. bas Berbachtszengniß bes altnorwegischen Rechts. Ebenba S. 548.
- -, die Rechtsrichtung bes älteren isländischen Rechts (Festgabe für von Pland) 1887.
- –, bas Bekenninis bes driftlichen Glaubens in ben Gesetzblichern aus ber Zeit bes Königs Magnus Lagabötir. M. S.-B. 1892. IV. S. 537.

- (Konrab) von Maurer, Besprechung von H. Brunner, Erbsolgespstem (s. diesen). Kritische Bierteljahrsschrift XII. S. 305.
- (Lubwig von) Maurer, Geschichte bes altgermanischen Gerichtsverfahrens 1824.
- —, Einleitung zur Geschichte ber Mart-, Hof-, Dorf- und Stäbteversassung in Deutschland 1854.
- -, Geschichte ber Markverfassung in Deutschland 1856.
- —, Geschichte ber Fronhöse, Bauernhöse und Hofverfassung in Deutschland I—IV. 1862. 1863.
- —, Geschichte ber Dorfversassung in Deutschland I. 1865. II. 1866.

Maury, Journal des Savants 1869 (Mai).

- —, les forêts de la Gaule (anno?).
- (Ernst) Maper, zur Entstehung ber Lex Ribuariorum (bazu Pappenheim, von Spbel's historische Zeitschrift 62 (26) 2. S. 300).
- —, Zoll, Kaufmannschaft und Markt zwischen Rhein und Loire bis in bas XIII. Jahrhundert. (Festgabe für K. v. Maurer.) 1893.
- (Franz Martin) Maper, Beiträge zur Geschichte bes Erzbisthums Salzburg 1878.
- —, die vita St. Hrodberti in älterer Gestalt. Archiv für österreichische Geschichte XVIII. S. 595.
- (M.) Maper, Baierns Hanbel im Mittelalter (und in ber Reuzeit) 1893.
- Mazegger, Römerfunde in Obermais bei Meran und die alte Maja-Beste. 2. Auflage. 1887.
- Mehlis, Studien zur altesten Geschichte ber Rheinlande I-X. 1875-88.
- -, im Nibelungenlande. Mythologische Wanderungen 1878.
- -, Hermunduren und Thüringe. Ausland 1881. Nr. 28. 29.
- —, Markomannen und Bajuvaren. Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Baierns 1882.

Meibom, bas beutsche Pfanbrecht 1867.

Meichelbeck, historia frisigensis 1729.

- (G.) Meier, Geschichte ber Schule von St. Gallen im Mittelalter. Jahrbucher für Schweizer Geschichte X.
- (John) Meier, beutsche und niederländische Bollspoesie. Paul's Grundriß II. 1. 1893.

Meiller, Salzburger Regesten.

- Meiser, kritische Studien zu den Dialogen und der Germania des Tacitus 1871. —, Studien zu Tacitus. M. S. B. 1885. S. 80.
- Meiten, der älteste Anbau der Deutschen. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Neue Folge II. 1881.
- —, bas Nomabenthum ber Germanen. Berhanblungen bes II. beutschen Gcographentages 1882.
- -, bas beutsche haus in seinen volksthumlichen Formen 1882
- —, Beobachtungen über Besiebelung, Hausbau und landwirthschaftliche Cultur, in Kirchhoffs Anleitung zur beutschen Landes- und Bolksforschung 1889.
- —, Bolishufe und Königshufe in ihren alten Magverhältnissen (Fesigabe für Sanssen) 1889.
- Menabier, die Dertlichkeit ber Barusschlacht. Zeitschrift für Rumismatik XIII.
- Menzel, Entstehung bes Lehenwesens 1890. (Dazu Georg Kausmann, Litteratur-Zeitung 1890.)

- Mercier, la bataille de Poitiers (a. 732). Revue historique VII.
- Merivale, history of the Romans under the emperors I-VII. 1850-62.
- (Fr.) Mertel, Deutschlands Ureinwohner 1873.
- (Johannes) Merkel, de republica Alamannorum 1849.
- —, Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde XI. S. 533. (Lex Alamannorum.)
- -, Geschichte bes Langobarbenrechts 1850.
- -, Zeitschrift für Rechtsgeschichte II. (Sanb wahre Sanb!)
- —, bie Abelsgeschlechter im bairischen Boltsrecht. Der judex im bairischen Boltsrecht. Zeitschrift für Rechtsgeschichte I. S. 255.
- -, bas Firmare im bairifchen Bollsrecht. Ebenda II.
- -, bas bairische Bollerecht in Perty Archiv XI. 6.
- —, über die sogenannten Sepulchralmulcten 1892. (Festschrift für R. von Ihering, bazu Löning, Bertragsbruch.)
- (K.?) Mertens, der h. Liborius, sein Leben, seine Berehrung und seine Reliquien 1873. Meurer, Zeitschrift für Kirchenrecht XXI. (Trauung.)
- Meringer, Studien zur germanischen Bolkstunde I. Das Bauernhaus und bessen Einrichtung 1892.
- (E.) Meyer, ber Freiheitstrieg ber Bataven unter Civilis. Hamburger Programm 1856.
- (Ebmund) Meyer, (bie vier Coronati. Forschungen zur beutschen Geschichte 1878. S. 580.
- —, Programm des Berliner Louisen Symnasiums 1886. (Dazu Neues Archiv XII. S. 425. 600.)
- (Erust) Meyer, Göttinger gel. Anzeigen 1891. S. 346. (Besprechung von Opet, Proceseinleitungsformen.)
- (Georg) Meyer, Jenaer Litteraturzeitung 1876. S. 500. (Tranung.)
- —, die Berleihung bes Königsbanns und das Dingen bei markgräslichen Hulben 1881.
- —, die Gerichtsbarkeit über Unfreie und Hintersaßen. Zeitschrift für Rechtsgeschichte XV—XVI.
- (Gustav) Meyer, Essays und Studien zur Sprachgeschichte und Volkstunde I. Das indogermanische Urvolt. 1885.
- (Hugo) Meyer, Völuspå 1889. (Dazu Litterar. Centralblatt vom 10. Mai 1890.) —, germanische Mythologie 1891.
- (H.) Meyer, Lehrbuch bes beutschen Strafrechts. 4. Auflage. 1888.
- (Rarl) Meper, die noch lebenben keltischen Bölkerschaften 1863.
- bie Dietrichsfage 1868.
- -, Sprace und Sprachbenimaler, ber Langobarben 1877.
- -, langobarbische Sprachbenkmäler, in Hepne's Bibliothek ber älteren beutschen Litteratur-Denkmäler 1876.
- (?) —, Geschichte bes Königreichs Pontos 1879.
- (K. Fr.) Meyer, die Theilungen im Reiche der Karolinger I. (a. 768—843) 1877. (Stettiner Programm.)
- (L.) Meyer, Zeitschrift für beutsche Philologie V. S. 250. (Grundeigen.)
- (D.) Meyer, über die sogenannte Gregorische Computation. Zeitschrift für deutsches Recht VII. 2. S. 173.

- (R.) Meyer, die altgermanische Poesie nach ihren formelhaften Elementen befcbrieben 1889.
- —, Mittheilungen des historischen Bereins zu Osnabrück III. 1853. (Schlacht an ber Hase von 783.)
- -, bie brei Belgen. Ein Beitrag zur Geschichte bes alten Lanbbaus 1880.
- (W.) Meher, philologische Bemerkungen zu Apentins Annalen. Abh. der Müuchener Akademie I. Classe XVII. 3. S. 750. (Tassilo's Kanzler, Crantz.)
- —, zum Waltharius. M. S. B. 1873. S. 370.
- (?) —, indogermanische Mythen I. 1883. II. 1887.
- (?) —, bas Jahr ber Barnsschlacht. Zeitschrift für Gymnafialwesen XXXII.
- (Gerold) Meper von Anonau, über Nithards vier Bücher-Geschichten. 1866.
- —, über die Bedeutung Karls des Großen für die Entwickelung der Geschichtsschreibung im 9. Jahrhundert. Züricher Probevorlesung 1867.
- -, Sanct Gallische Geschichtsquellen. 1870-77.
- —, alamannische Denkmale in ber Schweiz. Mittheilungen ber antiquarischen Gesellschaft in Zürich 1872—78.
- —, Ekkharb, casus Sancti Galli. (Uebersetzung 1878. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit 38.)
- -, über bie Legenbe bes hl. Fribolin. Anzeiger für Schweizer Geschichte 1889. S. 380.
- —, die Beziehungen Otfrids zu Sanct Gallen. Forschungen zur beutschen Geichichte XIX.
- (von) Miastowsti, die Berfassung der Land-, Alpen- und Forst-Wirthschaft ber beutschen Schweiz 1878.
- -, bie schweizerische Allmend 1879.
- Michael, les élections pontificales et le pouvoir séculier. Zeitschrift für katholische Theologie 1889. (IV.)
- Michel, die römische Kirche, ihre Einwirkung auf die germanischen Stämme und bas beutsche Bolt 1889.
- Michelsen, von der bauerschaftlichen Meentverfassung im Dithmarschen. Zeitschrift für deutsches Recht VII. S. 90 f.
- -, Alt-Dithmarser Rechtsquellen 1842.
- -, bie Hausmarte 1853.
- -, über bie festuca notata 1856.
- -, vordriftliche Cultur-Stätten in Schleswig 1878.
- Mibbenborf, über die Gegend ber Barusschlacht 1868.
- Miller, Strabo's Quellen über Gallien und Brittaunien. (Regensburger Programm). 1868.
- (R.) Miller, zur Topographie ber römischen Castelle am limes und Neckar in Württemberg. Westbeutsche Zeitschrift VI.
- -, Reste aus romischer Zeit in Oberschwaben 1889.
- —, Karte ber römischen Straßen und Nieberlassungen in Oberschwaben 1890.
- —, bie römischen Castelle in Württemberg 1892.
- Mitteis, Reichsrecht und Bolksrecht in ben östlichen Provinzen bes römischen Reichs 1891.
- Mock, de donatione a Carolo Magno sedi apostolicae a. 774 oblata 1861.
- Möbius, catalogus librorum Islandicorum et Norvegicorum actatis mediae 1856.

Möbins, altnorbisches Glossar 1866. 1867.

- Moller, bas altenglische Boltsepos in ber ursprünglichen strophischen Form 1883.
- —, zur althochbentschen Allitterationspoesie 1888.
- -, Besprechung von Wimmers Aunen. Anzeige für beutsches Alterthum XIX.
- -, Lehrbuch ber Kirchengeschichte I. 1. 2. 1889 (bis a. 600).
- (de) Moerner, de Orosii vita ejusque historiarum libris VII. adversus paganos 1844.
- (von) Mörner, die deutschen und französischen Helbengedichte des Mittelalters als Duelle für die Kulturgeschichte 1886.
- Mofer, Aufichten von bem Unterschiebe bes Mannens und bes Bannens beim Beer.
- —, Osnabrückiche Geschichte. Werte VI—VIII. 2. Ausgabe burch Abeten 1843.
- Mogt, germanische Mythologie. Paul's Grunbrig I. 1891.
- —, norwegisch-isländische Litteratur. Ebenda II. 1. 1893.
- Molinier, bibliothèque de l'école des chartes 1879 (Mourgoudon = mors Gotorum).

Moll, Kerkgeschiebenis van Reberland I-IV. 1864-70.

Mombert, Charles the great 1888.

- 1Th.) Mommsen, de collegiis et sodaliciis Romanorum 1843.
- —, über ben Chronographus von 354. Abhanblungen ber kgl. sächs. Gesellschaft ber Wissenschaften I. 1850. S. 547—668.
- —, über die Ravennatische Kosmographie. Sitzungsberichte der t. sächs. Gesellschaft ber Wissenschaften. Historische Classe III. S. 80. 1851.
- —, die Schweiz in römischer Zeit. Mittheilungen ber antiquarischen Gesellschaft in Zürich 1853.
- -, in ben Abhanblungen ber Berliner Atabemie 1862.
- —, römische Geschichte I. 3. Auflage 1861 V. 1885. (V. die Provinzen: von Cäsar bis Diokletian.)
- —, Berzeichniß ber römischen Provinzen um 297 mit einem Anhang von Müllenhoff 1863.
- -, res gestae divi Augusti ex monumentis ancyrano et apollonicensi 1865.
- —, das römische Gastrecht und die römische Klientel, v. Spbel's historische Zeitschrift 1868.
- —, die germanische Politik bes Augustus, im neuen Reich I. 1872.
- —, corpus inscriptionum latinarum III. 2. (Noricum. Rhaetia.) 1873 (s. auch Quellen, "corpus").
- —, das Militärspstem Cäsars, v. Sybel's historische Zeitschrift XXXVIII. (Neue Folge II.) 1877.
- -, observationes epigraphicae No. 35. Ephemeris epigraph. V. p. 140.
- -, bie Dertlichkeit ber Barusschlacht. Sigungsberichte ber Berliner Atabemie 1885.
- -, romische Lagerstäbte, Hermes VII. S. 298 f.
- -, Bermes XIII. XIV.
- -, bie italische Bobentheilung, Hermes XX. p. 407.
- -, bie alteste Handschrift ber Chronit bes Hieronymus, Hermes XXIV.
- -, bas römische Militärwesen seit Diokletian, Hermes XXIV. S. 232 f.
- —. über Paul Diac. I. 25. Neues Archiv III 1. S. 185. 1877.
- —, bie Quellen ber Langobarbengeschichte bes Paulus Diakonus. Neues Archiv V. S. 55.

# CXXII

- (Th.) Mommsen, die germanischen Leibwächter ber römischen Kaiser. Ebenda VIII.
- —, (zur origo gentis Langobardorum). Neues Archiv X. S. 75.
- -, (liber Gaudenzi, Variae Cassiodori). Neues Archiv XIV. S. 440.
- —, (fiber Jordanes). Ebenba VIII. S. 350.
- —, oftgotische Studien. Ebenda XIV. XV. S. 184.
- -, (nicht proconsules sonbern praecelsos regis). l. c.
- —, Neues Archiv XVI. S. 430 (eine Duelle bes Chronicon Vedastinum).
- —, · Sidonius Apollinaris am westgotischen Hof. Berliner Sitzungsberichte 1885. S. 215.
- —, der Religionsfrevel nach römischem Recht. v. Spbel's historische Zeitschrift 1890.
- -, ber oberrheinische limes. Westbentsche Zeitschrift IV.
- -, bie einheitliche limes-Forschung. Bestbeutsche Zeitschrift IX. (Correspondenzblatt.)
- -, Abriß bes römischen Statsrechts 1893.
- Mone, Geschichte bes Heibenthums im östlichen Europa 1823.
- —, Quellensammlung für die babische Landesgeschichte I—III. 1848.
- -, Zeitschrift für bie Geschichte bes Oberrheins 1855.
- —, die Geschichte des babischen Landes bis zu Ende des VII. Jahrhunderts. I. II. 1857. (s. aber R. v. Beder, Kritik der Geschichtsschreibung Mone's und seiner Schule 1876.)
- -, bie gallische Sprache und ihre Brauchbarkeit für bie Geschichte 1851.
- Monnier, Alcuin et Charlemagne 1863. (3weite Ausgabe von: Alcuin et son influence littéraire, religieuse et politique chez les Francs 1853.)
- Monod, études critiques sur les sources de l'histoire Mérovingienne. Bibliothèque de l'école des hautes études 8. p. 20. 1872.
- —, Besprechung von Chevalier, origines de l'église de Tours. Revue critique 1872.
- -, Revue critique 1872. I. p. 240 (über bie Annalen pon St. Baaft).
- -, ebenba 1874. Nr. 42 (über Fredigar).
- -, (Chronicon Moissiacense) Revue critique 1873. II. No. 42. p. 260.
- —, Revue critique 1873 II. p. 409 (Ratpert von St. Gallen).
- -, les gesta Dagoberti. Revue critique 1873 II. p. 260.
- —, über bie Annalen von 581—624 bei Marius Aventicensis, ebenda (Nr. 42).
- —, sur un texte de le compilation dite de Frédegaire relatif à l'établissement des Burgundions dans l'empire Romain, Mélanges publiés par l'École des hautes Études 1878.
- —, du lieu d'origine de la chronique dite de Frédegaire. Jahrbücher f. schweizer Geschichte III. 1878.
- —, Paulus Diaconus ed. Waitz. Revue critique 1879 I. p. 272.
- —, Revue critique 1879. Nr. 24 (liber Salvian).
- —, Junghans, histoire des rois Childiric et Chlodovic traduite, augmentée d'une introduction et de notes nouvelles 1879.
- —, les aventures de Sichaire (in Monod et Thévenin, à la memoire de G. Waitz)
  1886.
- —, Bibliographie de l'histoire de France 1888.
- —, les origines de l'historiographie à Paris, Memoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France III. p. 220.
- —, Revue historique 1889 (über Fustel de Coulanges).

- Monod, les Annales Laurissenses minores, in Études Romanes dédiés à Gaston Paris 1891.
- Montag, Geschichte ber beutschen statsbürgerlichen Frenheit ober ber Rechte bes gemeinen Freben, bes Abels und ber Kirchen Deutschlands. 1812.
- Montalembert, die Mönche des Abendlandes vom h. Benedict bis zum h. Bernhard L. II. (Dentsch burch Brandes) 1860.
- —, les moines de l'occident depuis St. Benoit jusqu'à St. Bernard I. II. (anno?) Montelius, das Alter der Runenschrift im Norden, deutsch durch Mestors. Archiv sür Antropologie XVIII.
- -, bie Cultur Schwebens in vorchriftlicher Zeit (beutsch burch R. Appel) 1885.
- -, om Tidbestämming inom bronsåldern med särskild afseende på Skandinavien 1885.

Montenon, la dynastie Mérovingienne (anno?)

Montesquieu, Esprit des Loix. 1784.

Monticolo, Johannes diaconus. Nuovo archivio veneto III. 1892.

Montrond, St. Martin, évêque de Tours 1863.

Monumenta Germaniae historica, Monumenta patriae (Ital.), Monumentum ancyranum, siehe Quellen.

Moor, turze Geschichte ber Aheinpfalz unter ben Römern 1865.

Mooyer, onomasticon chronographicon hierarchiae Germanicae. Berzeichniß ber beutschen Bischöse 1854.

Morin, l'Armorique au V. siècle 1868.

Morpurgo, Arbogasto e l'impero Romano (Triester Programm) 1883.

Mosler, de primordiis Francorum 1857.

- Ruch, waren die Germanen Wanderhirten? Zeitschrift sür deutsches Alterthum XXXVI.
- -, ber Stamm ber Semnonen, ebenba.
- -, bentiche Stammfite. Ein Beitrag zur ältesten Geschichte Deutschlands 1892.
- -, die Berbreitung der Germanen vor ihrem Eintritt in die Geschichte. Correspondenzblatt der beutschen Gesellschaft für Anthropologie XVIII.
- -, Sammlung von Abbildungen vorgeschichtlicher und frlihgeschichtlicher Funde aus ben Ländern der öfterreichisch-ungarischen Monarchie I. 1889.
- -, über den Kauf von Frauen bei den alten Germanen. Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien X.
- -, die Sippe bes Arminius. Zeitschrift für beutsches Alterthum XXXV.
- -, die Aupferzeit in Europa und ihr Berhältniß zur Kultur ber Indogermanen. 2. Auflage 1893.

Rucar, bas römische Noricum I. 1825. II. 1826.

-, Geschichte von Steiermart I-VII. 1864-67.

Rade, Forschungen über ben römischen Raiser Severus Alexander 1873.

Rud, Geschichte bes Klosters Heilsbronn von der Urzeit bis zur Neuzeit 1879. 1880.

-, Inlianus I. II. 1867, 1869.

Rhibacher, die Urkunden Karls III. Wiener Sitzungungsberichte 1878. 92. S. 443.

- -, Mittheilungen bes Instituts für österreichische Geschichtsforschung I. S. 608.
- -, jur Genealogie ber älteren Karolinger. Forschungen zur beutschen Geschichte XIV. S. 455.
- Regeften, f. Böhmer-Mühlbacher.

- Miblbacher, beutsche Geschichte I. 1889 f.
- —, zur Geschichte Bernhards von Italien. Mittheilungen bes Instituts sur öfterreichische Geschichtsforschung II.
- —, die Urkunde Ludwig des Frommen für Halberstadt. Neues Archiv XVIII. I. S. 282. 1893.
- (von) Millinen, Helvetia sacra. Reihenfolge ber firchlichen Obern und Oberinnen in ber schweizerischen Eibgenossenschaft u. s. w. I. 1858. II. 1861.
- —, Probromus einer schweizerischen Historiographie 1874.
- Müllenhoff, Nordalbingische Studien I. 1844 (die beutschen Bölker an Nord- und Ostsee in ältester Zeit).
- -, de antiquissima Germanorum poesie chorica 1847.
- —, Sagen und Märchen aus Schleswig-Holstein (Einleitung!).
- -, über die Weltkarte und Chorographie des Raisers Augustus 1856.
- -, de carmine Wessofantano 1861.
- —, Berzeichniß ber römischen Provinzen von 297. Abhandlungen der Berliner Akademie 1862.
- —, Abhandlungen der Berliner Atademie der Wissenschaften 1862. S. 492 (Aber vari: Baju-Angri-Amsi-vari).
- —, über Tuisto und seine Nachtommen. Schmidt's Zeitschrift VIII. S. 209.
- —, über die frankische Bölkertasel von a. 520 [?]. Abhandlung. d. Berliner Akademie 1863. S. 520.
- -, Geten. Encyclopäbie von Ersch und Gruber. I. Sect. LXIV.
- -, Anzeiger für beutsches Alterthum VII. S. 405.
- -, in Bait, bas alte Recht ber salischen Franken, s. Bait.
- -, (liber bie pontischen Stythen) Monatsberichte ber Berliner Atabemie 1866.
- -, beutsche Alterthumskunde I f. 1870. 2. Auflage 1890:
  - I. die Phönizier. Pytheas von Massalia 1870 (2. Ausgabe 1891 burch Rödiger).
  - II. die Nord- und Ostnachbarn ber Germanen; die Gallier und Germanen (burch W. Scherer, Pinower und Röbiger).
  - III. ber Ursprung ber Germanen. Anhänge (burch Röbiger).
  - V. 1) über die Böluspa. 2) über die ältere Edda (durch W. Scherer und Rödiger. 1891.
- —, altbeutsche Sprachproben III. Auflage 1878.
- und Scherer, Denkmäler beutscher Poesie und Prosa aus bem VIII.—XII. Jahrhundert. 3. Ausgabe durch Steinmeyer I. II. 1892.
- —, die merovingische Stammsage. Haupt's Zeitschrift für beutsches Alterthum VI.
- —, bie auftrasische Dietrichssage. Beitschrift für beutsches Alterthum VI.
- —, Besprechung von Lindenschmits Handbuch (s. diesen). Anzeiger für deutsches Alterthum VII. 1881.
- , über die germanische Wasserweihe. Anzeiger für deutsches Alterthum VII. 1881.
- —, über den südöstlichen Winkel des alten Germaniens. Sitzungsberichte der Bert. Alabemie 1883.
- —, Zeitschrift für beutsches Alterthum VI. VII. IX (Ingävonen, Fftavonen, Hermisnonen). X. XII (Asbingen, Königthum).
- —, altgermanische Tracht. Zeitschrift für beutsches Alterthum IX. X. S. 555.

- Millenhoff, Schwerttanz, ebenba VIII. X. und Festgaben für homeper 1871.
- -, fiber bie Reiter gemischt mit Fußtampfern. Zeitschrift für bentsche Aterth. X.
- -, Sugambern und Sicambern. Zeitschrift für beutsches Alterthum XXIII.
- —, in Haupt's Zeitschrift für beutsche Alterthümer. Neue Folge XI (Irmin uub seine Brüber).
- —, Beowulf. Untersuchungen über bas angelsächsische Epos und die älteste Geschichte ber germanischen Seevölker 1888; bazu v. Spbel's historische Zeitschrift XXXIII. 3.
- —, sämmtliche Schriften. Zusammengestellt von Kossina in ben Beiträgen zur Kunbe ber germanischen Sprachen IX.
- (August) Müller, ber Islam im Morgen- und Abenbland I. II. 1885. 1887.
- (D.) Müller, Geschichte bes beutschen Bolles. 10. Auflage burch Junge 1882.
- (F.) Müller, bie beutschen Stämme und ihre Fürsten 1840.
- (G. L.) Müller, über die germanische Bürgschaft. Zeitschrift für deutsches Recht I. S. 321.
- (C. Hermann) Müller, bie Marken bes Baterlands. 1837.
- H., Müller, ber Lex Salica und ber Lex Angliorum et Werinorum Alter und Beimat 1840.
- -, Germani und Tentones 1841.
- (3. S.) Müller, beutsche Münzgeschichte; I. bis zur Ottonenzeit 1860.
- (3. 3.) Mueller, Ropon zur Römerzeit. Züricher antiquarische Gesellschaft XVIII. 8. 1876.
- —, ber Geschichtsschreiber Marius Maximus, in Bübingers Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte III. 1870.
- (J. P.) Müller, Bonifacius, eene kerkhistorische studie I. II. 1869.
- (K.) Müller, Fragmenta historicorum graecorum I. 1841. (1868.)
- (Lucian) Müller, über die irischen Mönche und Pauls des Diakons Lehrer Flavianus. Rene Jahrbücher für Philologie XCIII. 39.
- (Max) Müller, lectures on the science of language I. II. 1861.
- -, origin and growth of Religion 1880.
- -, three lectures on the science of language 1889.
- -, biographies of words and the home of the Aryas 1888.
- -, Borlesungen über Sprachwissenschaft.
- (Ottfrieb) Müller, die Etruster. 2. Ausg. burch Deede I. II. 1877.
- (P. E.) Müller, Saga bibliothek I—III 1817—20.
- Mullié, fastes de France 1841.
- (S.) Müller, die Thier-Ornamentik im Norden, beutsch durch Mestorf 1880.
- -, ordning of Danmarks oldsager 1888.
- (B.) Müller, Geschichte und System ber altbeutschen Religion 1844.
- -, Mythologie ber beutschen Helbensage 1886.
- -, jur Mythologie ber griechischen und beutschen Belbenfage 1889.
- -. Stat und Kirche unter Severus Alexander 1874.
- -, bie Stellung bes Armenischen in ben inbogermanischen Sprachen 1878.
- —, ber indogermanische Sprachbau in seiner Entwickelung 1879.
- Mülner, Emona. Archäologische Studien aus Rrain 1879.
- München, bas canonische Gerichtsversahren und Strafrecht I. 1865. II. 1866.
- Rünscher, Marburger Programme 1857. 1863.

# **CXXVI**

- (J. Bass) Mullinger, the schools of Charles the Great and the restoration of education in the IX. century 1877.
- —, (über das neueste Diplom Karls über die Schulen zu Osnabrück) Revue historique X. p. 185.

Munch, det norske folks historie 1852—63. (I. u. II. beutsch burch Claussen 1853.) Munt, Geschichte ber griechischen Litteratur, 3. Aust. burch Boltmann I. II. 1879. 1880.

· Muratori, scriptores rerum Italicarum I—XXVIII. 1723—51.

- -, antiquitates Italicae medii aevi I-VI. 1738-42.
- -, annales Italiae 1744.
- —, dissertationi sopra le antiquitá Italiane I—III. 1751.
- —, de advocatis et vicedominis, antiquitates Italiae V. p. 373.
- -, de ducibus etc. ebenba I. 5.
- von Muth, Untersuchungen und Excurse über Geschichte und Kritik der deutschen Selbensage und Bolksepik 1880.

Räbelin, die erste Periode der Entwickelungsgeschichte der deutschen Centralgewalt 1865. Nägeli, das germanische Selbstpfändungsrecht 1876.

Näher, die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Subbeutschland 1885.

- -, bie Burgen in Elfaß-Lothringen 1885.
- -, bie Burgen ber rheinischen Pfalz 1887.
- —, die römischen Militärstraßen in Südwestdeutschland, in Elsaß-Lothringen und ber Schweiz. 2. Ausgabe 1887. 1888.

Nagel, zur Kritik ber ältesten bairischen Geschichte, Forschungen zur beutschen Geschichte XVIII.

Nahuys, l'Edda. Le Hérault d'armes 1869.

Nani, Besprechung von Fahlbeck, royauté (s. biesen), rivista critica delle scienze giuridiche e sociali 1884. p. 8.

(Louis) Napoléon, Histoire de Jules César I. II. 1865—66.

Nasse, über die mittelasterliche Feldgemeinschaft in England 1869.

Natorp, de rebus quae inter Francos ac Saxones a Chlodovaei aetate usque ad Pippinum mortuum intercesserunt 1857.

Naudet, changements opérés dans toutes les parties de l'administration de l'empire romain 1817.

—, de l'état des personnes en France sous les rois de la première race; mêmoires de l'Académie VIII 1827.

Nane, die Bügelgräber zwischen Ammer- und Staffel-See 1887.

Neander, allgemeine Geschichte ber driftlichen Religion und Rirche II. f. 1829.

—, Kaiser Julian und seine Zeit. 2. Aufl. 1868.

Nebenius, Geschichte ber Pfalz 1874.

Neff, de Paulo Festi epitomatore 1891.

-, Onellen des Paulus Diakonus. Neues Archiv XVII. S. 204.

Resemann, exegetische Studien zu Casar und Tacitus im Anschluß an die Frage vom Wesen der alteren deutschen Statenbilbung (Lissaer Programm) 1890.

Neubourg, die Dertlichkeit ber Barusschlacht 1887.

Neugart, episcopatus Constantienses I. 1803. II. 1862.

## **CXXVII**

Reumann, bie Bellenen im Stythenlande I. 1855.

2. Renmann, bie beutsche Sprachgränze in ben Alpen 1886.

Renmann, ber römische Stat und bie allgemeine Rirche bis auf Dioftetiau I. 1890.

- -, bie beutschen Gemeinben in Piemont 1891.
- -, Acta Seminarii Erlangen. IV. S. 347 (fiber Julian).

Rep, Geschichte bes heiligen Forstes bei Hagenau im Elsaß I. II. 1889. 1890.

Ricolai, griechische Litteraturgeschichte I. 1. 2. 1873. II. 1. 2. 1876. III. 1878.

-, Geschichte ber römischen Litteratur 1881.

Riebuhr, Rleine historische Schriften I.

-, Bortrage über römische Geschichte III.

Riebermaper, das Mönchthum in Bajuvarien in der agilolsingischerarolingischen Zeit 1859 (bazu Dahn, Münchener kritische Bierteljahrsschrift 1859).

Niehues, de stirpis Carolinae patriciatu I. 1864.

- -, Geschichte bes Herenglaubens und ber Berenprocesse 1875.
- —, die Schenkungen ber Karolinger an die Päbste. Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft II. S. 202. 1881.
- —, Geschichte bes Berhältnisses zwischen Kaiserthum und Pabsithum im Mittelalter. 2. Aufl. I. 1877. II. 1887.

Riemann, über die Urtunde König Thenderich IV. (für Kloster Murbach) von 727. Forschungen zur beutschen Geschichte XIX. S. 465.

Rifolai, ber beilige Benedict von Aniane 1865.

Nilson, skandinaviska nordens ur-invånarne I. II. 1862. 1864.

Rippold, die pabstliche Politik gegenüber den Langobarden. Protestantische Kirchenzeitung 1886.

Nisard, Fortunat et Radegundis. comptes rendus de l'Acad. des inscr. 1889. p. 30.

Nisle, de bellis ab Antonio Caracalla in Germania et Sarmatia gestis (a. 212—214.) 1866.

Riffen, über die Alamannenschlacht vor Straßburg. Westbeutsche Zeitschrift VI. 319. Rißl, der Gerichtsstand des Klerus im frankischem Reich 1886 (bazu s. Löning, Littera-

risches Centralblatt 1887 Nr. 24 Spalte 13).

—, zur Geschichte bes Chlotharischen Ebicts von 614. Mittheilnngen bes Instituts für österreichische Geschichte. Ergänzungsband III.

Ritsch, norbalbingische Studien 1874.

- —, die Geschichte ber altbitmarsischen Geschlechterverfassung, Jahrbücher für die Laubestunde der Herzogthümer Schleswig-Holstein und Lauenburg III.
- -, Geschichte bes beutschen Bolles I. II. 1883.

Ribsche, ber Gotenkrieg von a. 376—382. 1871.

Nöldechen, Tertullianus. 1890.

(von) Roorben, Hinkmar, Erzbischof von Rheims 1863 (bazu Dimmler, Litterarisches Centralblatt 1864 Sp. 1200).

Rotten, Geschichte ber norbischen Sprachen. Paul's Grunbrig I. 1891.

Rorbhoff, bas Westfalenland und die urgeschichtliche Anthropologie 1890.

Rümberger, bes heiligen Bonifatius Werk de unitate fidei, ber Katholik 1861.

- —, zur handschriftlichen Ueberlieferung ber Werke bes Bonisatius. Renes Archiv VIII. S. 300.
- -, ebenda XIV. S. 110 (für die Echtheit der sermones des Bonifatius).

#### CXXVIII

- Nürnberger, Analecta Bonifatiana, Beiträge zu ben Schriften bes heiligen Bonisfatius. Römische Quartalschrift V. S. 30.
- —, aus ber litterarischen Hinterlassenschaft bes heiligen Bonifatius und bes heiligen Burcharbus 1888.
- —, verlorene Handschriften ber Briefe von und an Bonisatius. Neues Archiv VII. S. 355.
- —, disquisitiones criticae [über St. Bonifatius]. 1892. (Breslauer Programm, Matthias Symnasium).
- -, de St. Bonifatii Germanorum apostoli vitis denuo edendis 1892.

Obermüller, Saken und Sachsen 1878. 1)

Oebecke, de Academia Caroli Magni (Nachener Programm) 1847.

Oefele, rerum boicarum scriptores I. II. 1763.

- von Oefele, Besprechung von Riezler, Geschichte Baierns I. (s. diesen), v. Spbel's historische Zeitschrift XLIII. S. 1231.
- —, Tassilo's Kanzler Crant, von Spbel's historische Zeitschrift LI. S. 155.
- —, unebirte Karolinger-Urfunden M. S. B. 1891 I. S. 121.

Degg, Korographie von Würzburg 1808.

—, Entwidelungsgeschichte ber Stadt Würzburg ed. Schäffler 1880.

Oelsner, de Pippino rege quaestiones aliquot 1853.

- -, Jahrbücher bes frankischen Reichs unter König Pipin 1871.
- —, Angilramn, beutsche Allg. Biographie 1875 I. S. 460.
- Ofterley, historisch-geographisches Wörterbuch bes beutschen Mittekalters 1883.
- —, Wegweiser burch die Litteratur ber Urfundensammlungen I. 1885. II. 1886.
- Dhlenschlager, Ausgrabungen römischer Antiquitäten in Regensburg. 28. S. B. 1872.
- —, Bebaium und Bebaius, Inschriften aus Chieming, ebenba 1883 S. 294.
- —, über bas Alter ber Hochäder (Bortrag in ber I. Bersammlung beutscher Naturforscher und Aerzte) 1877.
- —, zur prähistorischen Karte von Baiern. Beiträge zur Anthropologie III. 1879.
- —, bie römischen Truppen im rechtsrheinischen Baiern 1884.
- —, die römischen Gränzlager zu Passau, Klinzing, Wischelburg und Straubing. Abhandlungen ber Münchener Afabemie 1884.
- —, Erklärung bes Ortsnamens Biburg, ebenba 1885 S. 378.
- -, ber limes Rhaeticus, ebenba 1886.
- —, bie Ergebnisse ber römisch-archäologischen Forschung ber letzten 25 Jahre in Baiern. Westbeutsche Zeitschrift XI.
- -, römische Inschriften aus Baiern. Münchener Sitzungs-Berichte 1887.
- —, prähistorische Karte von Baiern I—V. 1890. Nachwort und Ortsverzeichniß. Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Baierns IX.

Ohnesorge, ber Anonymus Valesii de Constantino 1883.

—, die römische Provinzliste von a. 297. 1889.

Olivieri, il Senato Romano nelle sette epoche di svariato governo 1840.

Olshausen, über ben alten Bernsteinhandel der kimbrischen Halbinsel und seine Beziehungen zu den Goldsunden I. II. Berhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie 1890. 1891.

<sup>1)</sup> Ueber biefe und andere Schriften des Berfassers Bausteine I. 1879: "Herrn Obermullers Entbedungen".

## CXXIX

Opet, Geschichte ber Processeinleitungsformen im orbentlichen beutschen Rechtsgang. I. Die Zeit ber Bolksrechte 1891.

Opit, bie Germanen im römischen Imperium vor ber Bölkerwanderung 1867.

Orellius, Inscriptionum latinarum amplissima collectio 1828.

Osenbrfiggen, die Theilnahme am Berbrechen nach dem altdeutschen Recht. Zeits schrift für beutsche Rechtsgeschichte XVIII. S. 82.

- -, bie Talion im altbeutschen Recht, ebenba S. 173.
- -, bas alamannische Strafrecht 1860.
- -, bas Strafrecht ber Langobarben 1863.
- -, Studien zur beutschen und schweizerischen Rechtsgeschichte 1868.

von Often-Saden, bas Grabfelb von Hallftabt 1868.

Overbed, Stubien jur Geschichte ber alten Rirche 1875.

Ozanam, Études Germaniques I. II. Les Germains 1845. II. La civilisation chrétienne avant le Christianisme chez les Francs III. ed. 1849. 1861.

- -, Begründung bes Christenthums (Deutsch burch Münch) 1845.
- -, la civilisation au V. siècle 1855.
- -, les écoles en Italie aux temps barbares, oeuvres II. p. 353.

Pabst, Geschichte bes langobarbischen Herzogthums, Forschungen zur beutschen Geschichte II. S. 498 f.

Padelletti, fontes juris Italici medii aevi I. 1877.

-, delle professioni di legge, archivio storico Italiano III. Scr. XX. p. 431. Pātz, de vita et fide Nithardi 1865.

Pagi, critica ad Baronii Annales 1705.

Pais, dove e quando i Cimbri abbiano valicate le Alpi per giungere in Italia e dove essi siano stati distrutti da Mario e Catulo 1891.

Palacky, Geschichte von Böhmen (beutsch 1836).

—, Ueber ben Chronisten Fredegar und seine Nachrichten von Samo, Jahrbucher bes Böhmischen Museums I.

Palgrave, The rise and progress of the English commonwealth I.

Pallmann, Knappen bei ben Germanen in ber Zeit ber Bölkerwanderung. Forschungen zur beutschen Geschichte III. 1863.

- -, Geschichte ber Böllerwanderung L. II. 1863. 1864.
- —, die Pfahlbauten und ihre Bewohner 1866 (bagegen Dahn, Allgemeine Zeitung 1866. Bausteine I. 1879).
- -, die Cimbern und Teutonen 1869.

Palumbo, testamento Romano e testamento Langobardo 1891.

Bannenborg, Bemerkungen, Göttinger gelehrte Anzeigen 1879.

Papencorbt, Geschichte ber Banbalischen Herrschaft in Afrika 1837.

-, Geschichte ber Stadt Rom im Mittelalter, herausgegeben von Höfer 1857.

Pappenheim, Launegild und Garething (in Gierte's Untersuchungen XIV.).

- -, Kritische Bierteljahrsschrift XXXII. S. 36.
- —, die altbänischen Schutzilben 1885.
- —, ein altnorwegisches Schutzgilbenstatut 1888.
- -, zum ganga undir jardarmen. Zeitschrift für beutsche Philologie XXIV.
- —, Besprechung von Amira, "Recht" (s. biesen) Zeitschrift für Rechtsgeschichte XII.

## CXXX

- Pardessus, mémoire sur l'origine du droit coutumier en France, Mémoires de l'Institut X. 1834.
- -, La Loi Salique 1843.
- -, diplomata, chartae I. II. 1848. 1849. [Pardessus.]
- -, Bibliothèque de l'école des chartes I. p. 223.

(Gaston) Paris, Histoire poétique de Charlemagne 1865.

- -, de Pseudo-Turpino 1865.
- -, les plus anciens Monuments de la langue française 1875.

Parizel, de vita et scriptis St. Aviti 1859.

Paul, quaestiones claudianeae 1866.

(Hermann) Paul, Grundriß ber germanischen Philologie I. 2. 1891—93.

- -, Begriff und Aufgabe
- —, Geschichte

ber germanischen Philologie.

- -, Methobenlehre
- -, ebenba I. 1891.
- —, beutsche Metrik, ebenba II. 1. 1893.

Pauli, Zeitschrift für Statsrecht I.

- -, bie Benennung ber Körpertheile bei ben Indogermanen 1868.
- —, die Benennung bes Löwen bei ben Indogermanen 1872.
- (Reinholb) Pauli, Annalen von Winchester. Göttinger gelehrte Anzeigen 1878. S. 1.
- -. Anzeige von Stene, Celtic Scotland II. Göttinger gelehrte Anzeigen 1878.
- —, Karl ber Große in northumbrischen Annalen, Forschungen zur beutschen Geschichte XII.
- Paulsen, Beitrag zu ber Lehre von ber Bürgschaft aus bem norbischen Rechte. Zeitschrift für beutsches Recht IV. 1. S. 1. S. 120.
- —, de antiqui populorum juris hereditarii nexu cum eorum statu civili I. 1822.
- Paulus, die römische Straße von Bindonissa nach Reginum, Württembergische Jahrbücher 1835. 1846.
- -, zum limes in Württemberg, ebenba 1835.
- —, die Römerstraßen mit besonderer Rücksicht auf das römische Zehntland 1857.
- —, Generalkarte von Württemberg mit archäologischer Darstellung ber römischen und altrömischen Ueberreste 1859.
- -, ber römische Gränzwall vom Hohenstaufen bis an ben Main 1863.
- —, die Alterthümer in Württemberg 1878.
- (Eb.) Paulus (ber Sohn), die römische Gränzwehr in Wilrttemberg, Westbeutsche Zeitschrift V.

Peet, die Chiemseeklöster 1879.

Peister, Note sur le formulaire de Marculf, Revue historique (III.) 1992.

Pellini, la vendetta de Rosmunda 1889.

Penka, origines Ariacae 1883.

-, die Herkunft ber Arier 1886.

Pérard, recueil de pièces servantes à l'histoire de Bourgogne 1664.

Perizonius, Geschichte Oftfrislands I. II. 1869.

Pernice, de comitibus palatii commentatio 1863.

- —, "Graf" Encyllopäbie von Ersch und Gruber B. 78. S. 135.
- -, Kritische Bierteljahrsschrift IX.

## CXXXI

Perréciot, de l'état civil des personnes et de la condition des terres dans les Gaules de les temps celtiques jusqu'à la rédaction des coutumes I—II. 1845.

Perroud, les origines du premier duché d'Aquitaine 1883.

Pertile, storia del diritto italiano I-V. 1873-76.

- (G. D.) Pert, Geschichte ber merovingischen Sausmeber 1819.
- —, über eine frankische Kosmographie bes VII. Jahrhunderts. Abhandlungen ber Berliner Akademie 1845. S. 255.
- -, über bas Kantener Recht, Abhanblungen ber Berliner Atabemie 1846. S. 411.
- —, über bie frantischen Annalen, Archiv VI. S. 260.

(Karl) Pert, f. Diplomata.

Peter, de fontibus historiae imperatorum Flaviorum 1866.

- —, Geschichte Rome I—IV. III. (von Nero bis Marc Aurel) 1871.
- —, römische Geschichte in kürzerer Fassung. 2. Anflage 1878.

Beterfen, die Berbreitung bes Christenthums unter ben Sachsen 1865.

- —, Zioter ober Tiobute, ber Gott bes Krieges und bes Rechts bei ben Deutschen. Forschungen zur beutschen Geschichte VI. 1866.
- -, über bas Bronce-Alter 1869.

(Henry) Petersen, om Nordbörnes Gudedyrkelse og Gudetro i Hedenold 1876. Pétigny, études sur l'histoire, les lois et les institutions de l'époque mérovingienne (1851). [Pétigny.]

-, Revue historique de droit français et étranger I. II.

Petschennig, Sitzungs-Berichte ber Wiener Afabemie XCVII. (bie quatuor Coronati) S. 460 [bazu Renes Archiv VII. S. 225].

Pettenegg, zur Epigraphik von Tirol 1876.

(von) Pender, das beutsche Kriegswesen ber Urzeiten I—III. 1860—64. (Dazu Bansteine II. 1880. S. 138.)

—, Wanderung über die Schlachtfelder ber beutschen Heere ber Urzeit; fortgesetzt u. s. w. burch von Wolff-Metternich. 2. Auflage 1893.

Peyré, la loi des Bourguignons 1855.

Pez, thesaurus anecdotorum novissimus I-VI. 1721-29.

—, scriptores rerum austriacarum I—III. 1721—45.

Pfahler, Geschichte ber Deutschen von ben ältesten Zeiten bis auf Karl ben Großen 1861.

- -, Sanbbuch beutscher Alterthümer 1865. Nachtrag 1866.
- —, St. Bonifatins und seine Zeit 1880.
- -, bie bonifazianische Briefsammlung 1882.

Pfalz, die germanischen Ordalien 1865.

Pfannenschmib, germanische Aernbtefeste 1878.

Pfeffinger, Vitriarius illustratus sive corpus juris publici ad ductum Vitriarii I—IV. 2. Auflage 1739—54.

Pfeiffer, über ben altgermanischen Ursprung ber Lehre vom unvordenklichen Besitz. Zeitschrift für deutsches Recht VIII. 1. S. 1.

(3. Ch.) Pfister, pragmatische Geschichte von Schwaben I-IV. 1803-17.

Pfister, Geschichte ber Tentschen I-V. 1829-35.

(von) Pfister, über die chattischen und hessischen Namen und die älteste Geschichte bes chattischen Stammes 1868.

#### CXXXII

- (von) Pfifter, chattische Stammestunde 1881.
- -, Anhang zur cattischen Stammeskunde 1888.
- -, vom Urfprung ber Franken 1891.
- Pfister, le duché mérovingien d'Alsace et la légende de St. Odile 1892.
- Pfitzner, Geschichte ber römischen Kaiserlegionen von Augustus bis Habrianus 1881.
- (von) Pflugk-Hartung, die Thronsolge im Langobardenreich, Zeitschrift sur Rechtsgeschichte VIII. S. 67.
- —, die Thronfolge im Reich ber Oftgoten a. a. D. X. S. 204.
- —, zut Thronfolge in ben germanischen Stammesstaten a. a. D. XI. S. 177.
- -, acta pontificum romanorum inedita I. 1881.
- -, über bas ottonische Privileg, Forschungen zur beutschen Geschichte XXIV.
- —, Geschichte des Westgotenkönigs Leovigild, Forschungen zur deutschen Geschichte XXVI.
- -, Belisar's Bandalenkrieg, v. Spbel's historische Zeitschrift, neue Folge XXV.
- -, Geschichte bes Mittelalters I. 1889.
- —, Kömer und Germanen im III. und IV. Jahrhundert, Zeitschrift für allgem. Geschichte II.
- Pfund, Hrotsuita (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit). 2. Aufl. 1888.
- —, Ermoldus Nigellus. (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit 1889. IX. 3.
- Phillips, über Erb- und Wahl-Recht mit besonderer Beziehung auf das Königthum der germanischen Bölker 1824.
- -, Geschichte bes angelsächsischen Rechts 1825.
- —, beutsche Geschichte mit besonderer Rucksicht auf Religion, Recht und Statsverfassung 1832.
- -, die Orbalien bei ben Germanen 1847.
- -, beutsche Rechtsgeschichte. 4. Auslage 1859. [Phillips.]
- —, über ben Antheil bes Bonifatius an dem Sturze ber Merovinger, Münchener gelehrte Anzeigen 1847.
- —, Karl ber Große im Kreise ber Gelehrten, im Almanach ber Kaiserlichen Akabemie ber Wissenschaften zu Wien 1856.
- —, vermischte Schriften I—III. 1856—60.
- -, bie Einwanderung der Iberer in ber pprenäischen Halbinsel 1870.
- -, über die lateinischen und romanischen Elemente in ber bastischen Sprache 1870.
- -, Prüfung bes iberischen Ursprungs einzelner Stammesnamen 1871.
- -, über eine iberische Inschrift 1871.
- —, die Wohnsitze ber Kelten auf ber pprenäischen Halbinsel 1872.

Picavet, de l'origine de la philosophie scolastique 1889.

(von) Pichl, fritische Abhandlungen über bie älteste Geschichte Salzburge 1889.

Pictet, les Origines Indo-Européennes I. 1859. II. 1863.

Pierson, Elektron ober über bie Borfahren ber alten Preußen 1869.

—, altpreußischer Wörterschatz 1875.

Pietrement, (Sibirien, die Heimath der Arier!) revue de linguistique et de philologie comparée XII. 1879.

Pinber und Friedländer, Beiträge zur älteren Müngkunde I. 1851.

-, bie Münzen Justinian's, Zeitschrift für geschichtliche Rechtswiffenschaft XII.

# CXXXIII

Pingsmann, ber beilige Liubgerus 1879.

Pinton, Veneziani e Langobardi in Ravenna. Archivio Veneto 1889.

-, le donazioni barbariche ai papi. 1890.

Piot, les pays de la Belgique et leurs subdivisions pendant le moyen âge. Mémoire couronné de l'académie de Belgique XXXIX. 1. 1876.

Biper, Karls bes Großen Kalendarinm und bie Oftertafeln 1858.

-, Einleitung in die monumentale Theologie 1867.

-, bie Sprache und Litteratur Deutschlands I. II. 1879. 1880.

Pirenne, Compte rendu de la commission royale d'histoire XIII. 2. Bruxelles 1886 (\*inluster vir ").

Pland, Geschichte ber driftlichen Gesellschaftsverfassung 1803-9.

—, über die Götter und den Gottesglauben der alten Deutschen, Jahrbücher für Theologie XII.

(von) Planck, das bentsche Gerichtsversahren im Mittelalter I. 1. 1878. I. 2. II. 1879 (bazu Dahn, Litterarisches Centralblatt 1879).

(R.) Pland, ber Berfall bes römischen Kriegswesens von a. 380. 1877.

Blanta, Berfassungsgeschichte ber Stadt Chur im Mittelalter 1879.

Plath, bie Rönigspfalzen 1892.

Platner, zur origo gentis Langobardorum, Forschungen zur beutschen Geschichte XX. S. 175.

—, über Spuren beutscher Bevölkerung zur Zeit ber slavischen Herrschaft in ben östlich ber Elbe und Saale gelegenen Ländern, ebenda XVII. S. 409.

—, über die Art der beutschen Bölkerzüge zur Zeit der Wanderung, ebenda XX. S. 165 f.

Platon, le Mallus ante Theoda vel Thunginum et le Mallus legitimus (1889).

-, le droit de propriété dans la société franque et en Germanie I. 1890.

Platz, Geschichte bes Berbrechens ber Aussetzung 1878.

Plew, Marius Maximus als Quelle ber scriptores historiae augustae 1878.

—, Onellenuntersuchungen zur Geschichte bes Kaisers Habrian, revue critique d'histoire et de littérature 1889 (Nr. 49).

(von) Poblocky, kritische Beiträge zur ältesten Geschichte Lithauens 1879.

Pösche, die Arier 1878.

Pöhjch, Bictor von Bita und die Kirchenverfolgung im Bandalenreich (Döbelner Programm) 1887.

Pohler, Bibliotheca historico-militaris I. 1887. S. 60 (die Litteratur über die Barns-Schlacht).

Pontanus, originum francicarum libri VI. 1616.

(Ponton d')Amécourt, s. Amécourt.

Bott, die quinare und vigesimale Zählmethode bei Bölkern aller Welttheile 1847.

Post, über bas Fodrum, Beitrag zur Geschichte bes italienischen und bes Reichsstenerwesens im Mittelalter 1880.

Pott, etymologische Forschungen auf bem Gebiet ber indogermanischen Sprachen I—IX. 2. Auflage 1859—76.

—, die Sprachverschiebenhenheiten in Europa in ben Zahlwörtern 1868.

-, ber indogermanische Sprachstamm, Encyclopädie von Ersch u. Gruber. 2. Sect. III.

Potthast, Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser burch die Geschichtswerke bes Europäischen Mittelalters von a. 375—1500 1862.

## CXXXIV

- Potthast, Bibliotheca historica medii aevi. Supplementum 1868.
- —, bas leben bes heiligen Gallus (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit 12. VIII. 1.) 1888.
- Pouzet, la succession de Charlemagne et le traité de Verdun 1890 (Mélanges Carolingiens).
- (von) Prantl, Geschichte ber Logis im Abenbland I. 1855. II. 1861. III. 1867. IV. 1870.
- Prelini, San Siro, primo vescovo e patrono della citta e diocesi di Pavia I. 1880. II. 1890.
- Prenzel, Beiträge zur Geschichte ber Kriegsverfassung unter ben Karolingern von ber Mitte bes VIII. bis gegen Enbe bes IX. Jahrhunderts 1887.

Prenß, Raiser Diocletian und seine Zeit 1868.

Prévost, revue des questions hist. XXVI. p. 130 (fiber Chlobovech und Spagrius).

Price and Thorpe, ancient laws and institutes of England 1840.

Prinzinger, bie Reltenfrage 1882.

Prit, Geschichte bes Lanbes ob ber Enns I. II. 1846-47.

Probst, die kirchliche Disciplin in den ersten brei Jahrhunderten 1873.

Promis, regum Langobardorum leges de structoribus 1846.

- Prost, la justice privée et l'immunité; mémoires de la société antiq. de France. 1845.
- —, l'immunité. Nouvelle revue historique de droit français VI. 1882. S. 113. 202.

Prou, Hincmar de ordine palatii 1885.

- -, Bibliothèque de l'école des hautes études, fasc. 58.
- Pfidert, über die kleine Loricher Frankenchronik, ihre verlorene Grundlage und die Annalen Einhardt's, Berichte ber k. sächsischen Gesellschaft ber Wissenschaften 1884.
- —, die sogenannte Notitia (constitutio Hludovici Pii) de servitio monasteriorum, Berichte ber t. sächsischen Gesellschaft ber Wissenschaften 19. VII. 1890.
- Puntes, Pabft Bigilius und ber Drei-Rapitel-Streit 1865.
- Quandt, das sübbaltische Land in der vor-slavischen Zeit. Pommersche Jahrbücher I. 1867.
- Duetsch, Geschichte bes Berkehrswesens am Mittelrhein 1891.
- Quichérat, bibloth. de l'école des chartes 5. Serie I. p. 540. 6. Serie I. p. 513. (Urfunde v. 546 falsa).
- Duitmann, die Rechtsverfassung der Baiwaren 1866. (Dazu Dahn, Allgemeine Zeitung 1866, Münchener kritische Bierteljahrsschrift 1867. Bausteine I, 1879. S. 316).
- -, bie alteste Rechtsverfaffung ber Baiwaren 1882.
- -, älteste Geschichte ber Baiwaren 1873.
- —, Abstammung, Ursit und älteste Geschichte ber Baiwaren 1857.
- -, bie heibnische Religion ber Baiwaren 1860.

Rabl-Rüdharb, zur Ethnologie und Anthropologie ber Tiroler 1878.

Rablof, Grundzüge einer Bilbungsgeschichte ber Germanen 1825.

Raepsact, Histoire des états généraux (Oeuvres I. II.).

Rahn, Geschichte ber bilbenben Künste in ber Schweiz von den ältesten Zeiten bis zum Schluß bes Mittelalters 1876.

Raineri, storia d'Europa dall' anno 476-1270.

- Leopold von) Ranke, zur Aritik franklich-beutscher Reichsannalisten. Abhaublungen ber Berliner Akabemie 1864.
- —, über Paulus Diakonns, Abhanblungen und Bersuche. (Werke LI. burch Dove und Wiebemann 1888.)
- —, Beltgeschichte. IV. Das Kaiserthum in Constantinopel und die Germanen (1. 2.) 4. Anslage. 1888.
- -, V. Die arabische Weltherrschaft und bas Reich Karls bes Großen (1. 2. 4. Anflage 1889.
- -, Beitgeschichte V. 2. S. 295 (Annales Mettenses).
- -, VI. Zersetzung bes karolingischen, Begründung bes beutschen Reiches 1. 2. 1885. 4. Anslage. 1891.

Raspe, bas Berbrechen ber calumnia im römischen Recht 1871.

- Rasmann, gotische Sprache und Litteratur. Encyclopädie von Ersch und Gruber I. 75. S. 295, 1862.
- -, die beutsche Helbensage. 2. Aufl. 1863.
- -, bie Riflungasage und bas Riblungenlieb 1877.

Rathgen, die Entstehung ber Märkte in Deutschland 1881.

- (von) Ranmer, Geschichte ber germanischen Philologie, vorzugsweise in Deutschland.
  1870.
- -, siber die Urverwandtschaft der semitischen und der indoeuropäischen Sprachen. 1873.

Ranionid, Geschichte bes bentschen Abels 1831.

Kantenberg, sprachgeschichtliche Nachweise zur Kunde des germanischen Alterthums. I. Ueber das germanische Haus. (Hamburger Programm) 1880.

Ravenez, mémoire sur la bataille dite de Tolbiac 1837.

Raynouard, histoire du droit municipal en France 1829.

Acher, bas Geschichtswerk bes Florus 1865.

(von) Aeber, über den karolingischen Palastbau. I. Die Borbilder. II. Der Palastbau zu Aachen. Abhandlungen der Münchener Akademie 1891/2.

Redlich, über bairische Traditionsbücher und Traditionen, Mittheilungen bes österreichischen Instituts für Geschichtsforschung V. S. 1.

Reeves, history of the Englisch Law ed. Finlason.

Regensburger Glossen, Zeitschrift für beutsches Alterthum XII.

Regesta historiae Westfaliae, accedit Codex diplomaticus I. II. ed. Erhard 1847—51.

- - -, Additamenta ed. Wilmans. Supplementa ed. Diekamp.

Regesta pontificum romanorum a condita ecclesia ad. a. 1198 ed. Jaffé 1851.

Rehbant, die Fulbischen Annalen (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borgeit 1889. IX. 8).

(Otto) Reich, über St. Eligius von Nopon 1872.

Reicarbt, Germanien nuter ben Römern 1824.

Reiffenberg, Annuaire de la Bibliothèque Royale de Bruxelles II. p. 103.

Reisserscheib, Berliner Sitzungs-Berichte 68, S. 488 (Bruchstilde von Reben Cassiodors).

## **CXXXVI**

Reiferscheid, bibliotheca patrum latinorum italica 1871.

Rein, bas Criminalrecht ber Römer 1844.

-, bie Namen Salier und Salische Franken 1847.

Reinach, l'origine des Aryans. Histoire d'une controverse 1892.

Reinkens, Hilarius von Poitiers 1864.

—, Martin von Tours. 3. Ausgabe 1876.

Reinking, die Kriege ber Römer in Germanien 1863.

Reiprich, zur Geschichte bes ostgotischen Reiches in Italien (Oppelner Programm).
1885.

Rendall, the cradle of the Aryans 1889.

Rethfelb, siber ben Ursprung bes sogenannten 2., 3. und 4. Theiles ber Fulbischen Annalen 1885, bazu Fr. Kurze, Neues Archiv XVII.

Rethwisch bie Inschrift von Killeen Kormat 1886.

Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands I. II. 1846-48.

(Alfred von) Reumont, Geschichte ber Stadt Rom I. II. 1867.

Heuter, zur Geschichte ber religiösen Aufklärung im Mittelalter I. 1875.

Reuter, zur Geschichte bes römischen Wiesbaben, Rassauer Annalen V. 1877.

-, bie Römer im Matiaten-Lanbe 1884.

Revillout, de l'Arianisme des peuples germaniques qui ont envahi l'empire romain 1850.

—, le clergé chrétien dans les campagnes après la grande invasion, memoires, lus à la Sarbonne 1864.

Repscher, die Ueberlieferung ber Rechte burch Sprichwörter. Zeitschrift für beutsches Recht. V. 2. S. 189.

—, ebenba ("Hand mahre Hand").

Rhoen, Karls Palast zu Aachen. Zeitschrift bes Aachener Geschichtsvereins VIII. Ribbeck, die sogenannte divisio bes franklichen Kirchenguts (1883).

- -, im rheinischen Museum XXII.
- A. Richter-Dove, Lehrbuch bes Kirchenrechts. 8. Auflage (besorgt burch Rahl) 1877.
- E. Richter, Untersuchungen zur historischen Geographie des ehemaligen Hochstiftes Salzburg und seiner Nachbargebiete. (Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband I.) 1885.
- F. Richter, Friaul unter langobarbischer Herrschaft. Archiv für Geographie. XVI. 1826.
- (Gustav) Richter, Annalen des fränkischen Reichs im Zeitalter der Merovinger I. 1873. [Richter.]
- —, Zeittafeln ber beutschen Geschichte bes Mittelalters von ber Gründung bes frankischen Reichs bis zum Ausgang ber Hohenstaufen 1881.

Richter und Rohl, Annalen ber beutschen Geschichte I-III. (1887).

(Heinrich) Richter, Geschichte bes weströmischen Reiches besonders unter den Kaisern Gratian, Balentinian II. und Maximus (a. 375—388) 1865.

Richter, Rhabanus Maurus 1882.

- Th. Richter, Wizo und Brunn, zwei Gelehrte im Zeitalter Karls bes Großen und die ihren gemeinsamen Namen Candidus tragenden Gedichte 1890. (Leipziger Programm).
- W. Richter, die Auflösung des Karolingischen Reiches und die Gründung breier selb. ständiger Staten (Borträge von Birchow und von Holtzendorff Nr. 70) 1889.

# CXXXVII

- Aichter, die Uebertragung des heiligen Alexander, (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit IX. 6. 1889.
- v. Nichthofen, Altfrisisches Borterbuch 1840.
- -, sur Lex Saxonum 1868.
- -, Frisen, Statswörterbuch von Bluntschli und Brater IV. S. 60.
- Riede, Schichtung ber Böller und Sprachen in Deutschland (Reltomane!) 1872.

Ried, Codex diplomaticus Ratisbonnensis, ed. I. II. 1816—17.

Riedel, de comite palatii (anno?)

Riegel, Alarich ber Balthe 1870. (Dazu Baufteine II. 1880. S. 192).

Rieger, Zeitschrift für deutsche Philologie III.

- -, über bie Ansiebelungen ber Chatten. Archiv für hestische Geschichte XV.
- -, (über altgermanisch Huno). Archiv für hessische Geschichte XV. 4.
- —, (Aber Tuisso und seine Nachkommen, die Namen). Zeitschrift für deutsches Alterthum XI. S. 180.

Riemann, die Geschichte bes Königreichs Thuringen 1825.

- Riese, die Ibealisirung der Naturvölker bei den Römern und Griechen. (Programm von Frankfurt a. M.) 1874.
- -, bie Sneben. Rheinisches Museum für Philologen, neue Folge XXXIV.
- -, bie Sueben. Gine Entgegnung. Bestbentiche Zeitschrift IX.
- -, die Sneben. Ein Schluftwort; ebenba X.
- -, Forschungen zur Geschichte ber Rheinlande in ber Römerzeit 1889.
- -, bas rheinische Germanien in ber antiten Litteratur 1892.
- —, zu den Onellen deutscher Geschichte. Nachtrag. Rheinisches Museum für Philologie. Reue Folge XLI..
- Rigler, Besprechung von v. Inama-Sternegg, Grundherrschaften (f. biese), v. Spbel's bistorische Zeitschrift. Reue Folge V.
- -, über bie Entstehungszeit ber lex Bajuvariorum. Forschungen zur beutschen Geschichte XVI. 398 f.
- -, ebenba XVIII. S. 530: zur ältesten bairischen Geschichte.
- (b.) Riegler, XVI. S. 420. (Eustafius und Agilus in Baiern. St. Emeramns Tob.)
- -, bie Ortsnamen ber Münchener Gegenb 1887.
- -, Geschichte Baierns I. 1879. II. 1880 (bazu Baufteine II. 1880).
- -. Entgegnung auf von Deseles Besprechung (s. diesen), von Sphel's historische Zeitschrift XLIV.
- -, über Tassilo's Kanzler "Cranty", Sitzungsberichte ber Münchener Atabemie 1881. S. 259, 389.
- -, Rachwort zur Ausgabe von Aventin III S. 577 ("Kanzler Cranty").
- -, Arbeo's vita Cordiniani in der ursprünglichen Fassung. Abhandlung. der königl. baierschen Akademie III. El. XVIII. Band. Abtheil. 1888.
- -, Raims von Baiern und Ogier ber Däne. M. S. B. 1893. IV. S. 713.
- Rimasson, essai historique sur la législation du douaire dans le droit germanique. Revue de législation 1870.
- (Costanzo) Rinaudo, le fonti della storia d'Italia dalla caduta dell' imperio Romano d'Occidente all'invasione dei Longobardi 476—568. 1883.
- (de) Ring, mémoire sur les établissements romains du Rhin et du Danube I. 1852. II. 1853.
- Nitter, im rheinischen Museum XX.
  - Dahn, Könige ber Germanen. VII. 1.

#### CXXXVIII

- Ritter, Cäsars Rheinübergang, Jahrbuch des Bereins von Freunden des Alterthums im Rheinland XXXVII. 1864. XLIV. XLV. 1868.
- Ritterling, bas Priesterthum bei ben Germanen. Historisches Taschenbuch 1888.
- Ritter von Rittershain, die Reichspost ber römischen Kaiser, (Birchow's und von Holzenborff's Vorträge Nr. 339. 1880.
- Rive, Geschichte ber beutschen Vormundschaft. 1862—1865.
- —, zur Frage nach dem Prinzip der Successionsordnung im germanischen Recht, Jahrbuch bes gemeinen beutschen Rechts VI.
- Robert, bas Grab Karls bes Großen, Westbeutsche Zeitschrift IV.
- —, la prétendue restauration du pouvoir de Maurice Tibère dans la Provence. Mémoires de l'Institut de France XXX.
- (Ritter von) Rodinger, brei Karolingische Formelsammlungen 1857.
- —, Salzburgisches Formelbuch aus des Erzbischofs Arno Zeit. Quellen und Erläuterungen zur baierischen und beutschen Geschichte 1858. VII. S. 127.
- —, Ortsgeschichte von Oberbaiern, Bavaria I. 1861.
- —, über die Benützung eines Auszugs der Lex Rom. Visigot. im Landrecht bes sogen. Schwabenspiegels. M. S. B. 1894. S. 179.
- Rochholz, Schweizersagen aus bem Aargau I. II. 1856. 1857.
- —, beutscher Glaube und Brauch I. II. 1868 (bazu Bausteine II. 1880).
- -, bie brei Gaugöttinnen Walburg, Werina und Gertrub 1870.
- -, Naturmythen, neue Schweizersagen 1862.
- Robe, Geschichte ber Reaction bes Kaisers Julian auf bie Kirche 1877.
- Robenberg, bie vita Walae als historische Quelle 1877.
- —, Leben bes heiligen Severin von Eugippius. (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber beutschen Vorzeit Nr. 55) 1878.
- Röhrig, die Jagd in der Urzeit in Berbindung mit der Entwickelung der Gesellschaft in Mitteleuropa 1891.
- —, die Jagden der fränkischen Zeit in Berbindung mit der damaligen Gescuschaft. 1891.
- Römercastell und Tobtenfelb bei Rueckingen 1874.
- Rösler, die Geten und ihre Nachbarn, Sitzungsberichte der Wiener Akademie 1863.
- —, bas vorrömische Dakien, ebenda 1864.
- -, Datier und Romänen. Sitzungsberichte ber Wiener Atabemie 1867.
- -, romänische Studien 1872.
- Rössig, die Alterthümer der Deutschen in einem ausführlichen Handbuch dargestellt.
  2. Auflage 1801.
- (von) Rößler, die Bäber der Gränz-Castelle. Westdeutsche Zeitschrift III. 3. 1890. Rogge, das Gerichtswesen der Germanen 1820.
- -, observationes de peculiari legis Ripuariae cum lege Salica nexu 1823.
- —, das Bernsteinland im vorchristlichen Zeitalter. Zeitschrift für preußische Geschichte I. 1. 1869.
- Romanin, storia di Venezia I. (anno? mir unjuganglich.)
- Roscher, Spstem ber Bolkswirthschaft I. 1854. II. 1860.
- —, über Dreiselberwirthschaft und Felbgraswirthschaft. Sitzungsberichte ber Leipziger Gesellschaft ber Wissenschaften 1858.
- -, Ansichten ber Bolkswirthschaft 1861.
- —, bie Nationalökonomik bes Aderbaus. 8. Auflage.

#### CXXXIX

Rescher, Geschichte ber nationalotonomit in Deutschland 1874.

Rose, Wittekinds (??) Grabmal zu Enger. Erharbs Zeitschrift X.

Rosen, ad titulum legis salicae de alodis 1876.

- Rosenmund, Besprechung von Chroust, Untersuchungen (s. biesen), v. Sybel's histor. Zeitschrift 1889 I. S. 107.
- 3. Rosenstein, Geschichte bes Westgotenreichs in Gallien von seiner Begrundung bis zur Zeit seiner höchsten Machtsule 1859.
- —, über bas altgermanische Königthum. Zeitschrift f. Böllerpsphologie VII. 1870.
- -, Alarich und Stilico. Forschungen zur beutschen Geschichte III.
- -, bie germanische Leibwache ber julisch-claubischen Kaiser, ebenba XXIV.
- -, Besprechung von Könige V. Litterarisches Centralblatt 1871 Dr. 46.
- Assensiod, Germanen und Juben auf bem Boben bes früheren weströmischen Reichs 1879.

Rosenthal, zur Geschichte bes Eigenthums in ber Stabt Wirzburg 1878.

- -, die Rechtsfolgen bes Chebruchs 1880.
- -, Geschichte bes Gerichtswesens und ber Berwaltungsorganisation Baierns I. 1889.
- Michele) Rosi, Longobardi e Chiesa Romana al tempo del Re Liutprando

Rosin, Commentatio ad titulum legis Salicae 1875.

- -, über ben Begriff ber Schwertmagen 1877.
- -, die Formvorschriften für die Beräußerungsgeschäfte der Frauen nach langobarbischem Recht 1880 (in Gierke's Untersuchungen zur deutschen Rechtsgeschichte VIII).

Rospalt, fritische Beiträge zur ältesten Geschichte ber Franken 1835.

-, De legitima in regno Merovingorum 1851.

Ross, studies in the early history of institutions 1880.

-, the early history of land-holding among the Germans 1883.

Roffel, das Pfahlgraben-Castell Salburg-Homburg 1871.

- -, die römische Gränzwehr im Taunus 1876.
- de Rossi, la Roma sotteranea I.
- -, i santi quatro Coronati e la loro chiesa sul Celio. Bulletino di Archeologia cristiana 1879 (bazu Neues Archiv V. S. 225).
- -, l'inscription du tombeau d'Hadrien I (par Alumi) 1888 (ben Abbruck Dahn, Urgeschichte IV. 1889).
- F. Noth, Hermann und Marbob 1817.
- fr. von) Roth, von bem Ginfluß ber Geiftlichkeit unter ben Merovingern 1840.
- Rand) Roth, Berzeichnis ber Freisinger Urkunden von Corbinian bis Egilbert 1855.
- -, lleine Beiträge zur beutschen Geschichts-, Sprach- und Orte-Forschung 1865.
- -, Tanschverträge ber Abtei Sanct Emmeramn. Beiträge IV. 1865.
- -, Geschichte bes Forst- und Jagdwesens in Deutschland 1879.
- R. F. Roth, ber bürgerliche Zustand Galliens u. s. w.
- R. E. Roth, fiber bas Alter bes Germanen-Namens; Germania I. 2. S. 156.
- (Baul von) Roth, Münchener gelehrte Anzeigen 1845.
- -. Münchener gelehrte Anzeigen 1847 Nr. 145 (1848 Nr. 147).
- -, über die Entstehung ber Lex Bajuvariorum 1848.
- -, die Krongutsverleihungen unter ben Merovingern 1848.

(Paul von) Roth, Geschichte bes Beneficialmefens 1850. [Ben.]

- —, Feubalität und Unterthanenverband 1863. [Fenb.]
- —, Schletters Jahrbücher VII. 3.
- -, bie Saecularisation bes Rirchengutes unter ben Karolingern 1864.
- -, Münchener historisches Jahrbuch 1865 (Gäcularisation).
- -, Zeitschrift für Rechtsgeschichte V. (Gerichtsbarkeit über Geiftliche.)
- -, zur Geschichte bes bairischen Bolkerechte 1869 (Festschrift für D. von Baper).
- —, über bie altbentsche Reichs- und Gerichtsversassung (Besprechung von Sohm, s. biesen). Münchener kritische Bierteljahrsschrift 1871—72.
- (R. L.) Roth, über die burgundische Grabschrift von 527. Anzeiger für schweizer Geschichte 1855.

Rougemont, die Broncezeit, beutsch burch Reerl 1869.

Rouquette, sainte Clotilde et son siècle 1867.

Royaards, geschiedenis der invoering en vestiging van het christendom in Nederland 1842.

de Rozière, Formules d'Arno. Revue historique de droit français et étranger V.

- -, formules Visigothiques 1854.
- —, Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du V. an X. siècle I—III. 1859—71.
- —, Recueil de l'Académie de législation XII. 1863. (Leges Langobardorum.) Rubeis, monumenta Aquilejensia (anno ? mir unjuganglich).

Anbharbt, älteste Geschichte Baierns 1841.

-, bie Abstammung ber Baiern. Münchener gelehrte Anzeigen 1843. Nr. 91 f.

Rubhart, Münchener gelehrter Anzeigen 1849. (Schlacht bei Bulpich.)

Rubolph, bie Göttergestalt ber Frigg 1876.

Ruborff, römische Rechtsgeschichte 1857.

- -, Monatsbericht ber Berliner Afabemie 1869.
- (H.) Rückert, de commercio regum Francorum cum imperatoribus 1845.
- -, Annalen ber beutschen Geschichte 1850.
- -, Deutsche Geschichte. 2. Auflage 1861.
- -, Culturgeschichte bes beutschen Boltes. I. 1853. II. 1854.
- —, beutsches Nationalbewußtsein und Stammesgefühl im Mittelalter. Raumers historisches Taschenbuch 1861.

Ruehl, de panegyricis latinis propaedeumata 1868.

(Frang) Rühl, die Berbreitung bes Justin im Mittelalter.

- -, Juftinus, f. Quellen.
- —, s. Alfreds von Gutschmid kleine Schriften 1—IV.
- —, ein Anekboton zur Gotischen Urgeschichte. Jahrbücher für classische Philologie 1880. S. 550. ("Cassiodorus" nicht: "Cassiodorius": so jetzt wieder auch Mommsen.)

Rühs, ausführliche Erläuterung ber zehn ersten Capitel ber Germania bes Tacitus 1821.

Müstow, Beerwesen und Rriegführung Cafare 1855.

\_, ber Casarismus. Bon Augustus bis auf die Theilung des Weltreichs 1879.

Ruinart, Acta primorum martyrum sincera 1689.

Runde, Abhandlung vom Ursprung ber Reichsstandschaft ber Bischöse und Aebte 1775.

- Sadfenspiegel, Lanbreches, f. Onellen.
- Sachsse, observatio de territoriis civitatum ex regimine quod vocatur "Gauber-fassung". 1834.
- -, historische Grundlagen bes Stats- und Rechtslebens. 1844.
- -, bas Beweisverfahren 1855.
- (von) Saden, über die vorchristlichen Culturepochen Mitteleurspa's und die Ouellen ber bentschen Urgeschichte 1862.
- -, Leitsaben zur Kunde bes heibuischen Alterthums mit Beziehung auf die österreichischen Länder 1865.
- -, Carnuntum, Sitzungsberichte ber Wiener Atabemie, philosophische Classe IX. X.
- -, Mittheilungen ber t. t. Centralcommission XVIII.
- -, bas Grabfelb von Sallstabt 1868.
- -, Ansichten und Funde aus heibnischer Borzeit in Rieberösterreich 1874.
- Sabowski, die Handelsstraßen der Griechen und Römer durch das Flußgebiet der Ober u. s. w.; beutsch durch A. Kohn 1877.
- Save, Sigfribbilber 1870.
- St. Avite oeuvres, ed. Chevalier XIV. 1890 (librairie générale catholique, f. Ouellen).
- Saleilles, de l'établissement des Burgondes sur les domaines des Gallo-Romains 1891.
- v. Salis, in Zeitschrift für Rechtsgeschichte 2 VI. S. 143.
- -, Zeitschrift 2 für Rechtsgeschichte XIX. S. 140. (Lex Romana utinensis.)
- Salvioli, nuovi studii sulle professioni di legge nelle carte medievali italiane. Estratto dagli atti e memorie delle deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi et Parmese. Scr. III. vol. II. 1883.
- -, la giurisdizione patrimoniale e la giurisdizione della chiesa in Italia 1884.
- -, la responsabilitá del erede e della familia del defunto 1886.
- -, storia delle immunità in Italia 1889.
- Salvisberg, die deutsche Kriegsarchitektur von der Arzeit bis auf die Renaissance. Aunsthistorische Studien III. IV. 1887.
- Samwer, die Gränzpolizei des römischen Reiches ed. Zangemeister, Westbentsche Zeitsschrift V.
- P. v. Sander, Hvem var Sigurd Fafnersbane? 1883.
- Sandhaas, germanistische Abhandlungen.
- -, frantisches eheliches Gilterrecht 1866.
- Sandret, Sidoine Apollinaire, Revue des questions historiques LXIII. p. 210. 1882.
- Sangaller Urfunben, f. Onellen.
- San Marte (Schulz), zur Waffenkunde bes älteren beutschen Mittelalters 1868.
- Sars, udsigt over den norske historie I. Christiania 1873.
- Samppe, Kritil ber vita St. Severini von Kerschbaumer, Götting. gel. Anz. 1862. S. 1545.
- -, Reues Archiv IV. S. 407.
- Senter, Kirchengeschichte Schwabens bis zur Zeit ber Hohenstaufen 1864.
- bon Savigny, Geschichte bes römischen Rechts im Mittelalter I. 2. Aufl. 1834.
- -, über ben römischen Colonat. Zeitschrift für geschichtliche Rechtswiffenschaft VI.
- -, über bie römische Steuerversaffung. Abhanbl. ber Berliner Atabemie 1822. 23.

#### CXLII

- von Savigny, vermischte Schriften II (römische Grundsteuer). III. IV. VII. VIII.
- —, Beiträge zur Rechtsgeschichte bes Abels. Abhandlungen ber Berliner Atabemie 1830. (Bermischte Schriften IV.)
- (von) Sar, die Bischöfe und Reichsfürsten von Eichstätt (a. 745—1806). I. II. 1884. 1885.
- (von) Scala, über die wichtigsten Beziehungen des Orientes zum Occident in Mittelalter und Neuzeit. 1887.
- Schaab, Geschichte ber Stadt Mainz I-IV. 1841-45.
- Schaafhausen, bie anthropologischen Sammlungen Deutschlands I—IV. (Bonn, Göttingen, Freiburg, Königsberg) 1880.
- —, die Kelten, Festschrift zum 50 jährigen Jubilaum des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande 1891.
- Schabe, bie Sage von ber heiligen Ursula 1854.
- —, althochbeutsches Wörterbuch. 2. Auflage 1872—1882.
- Schäbel, Plinius ber Jüngere und Cassiodorus Senator. Darmstäbter Programm. 1887.
- Schäfer, bas Jahr ber Barusschlacht, neue Jahrbücher für Philologie 1876.
- —, die statsrechtlichen Beziehungen Böhmens zum Reich; von der Zeit Karls des Großen bis 1212. 1886.
- Schäffler, Gründung und erste Entwickelung ber Stadt Würzburg 1876.
- Schäffner, Geschichte ber Rechtsverfassung Frankreiche I-IV. Zweite Ausgabe 1859.
- Schafarit, flavische Alterthümer, beutsch burch Mosig von Ahrenfeld. 2. Aust. 1843.
- Schaible, die Juben in England vom VIII. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 1890.
- Schannat, vindemiae litterariae I—II. 1723.
- -, corpus traditionum fuldensium 1724.
- —. vindiciae quorundam diplomatum fuldensium 1728.
- -, historia episcopatus wormatiensis 1734.
- Schaumann, Geschichte bes niebersächsischen Bolls bis 1180. 1839.
- Schayes, la Belgique et les Pays-Bas avant et durant la domination romaine I. III. 1837—59. 2. edit. I—IV. 1878.
- Sched, fünshundert germanische Sprachstämme in der frauzösischen Sprache 1875.
- von Scheffel und Holber, Waltharius von Aquitanien 1875.
- Scheffer-Boichhorst, Pippins und Karls bes Großen Schenkungsversprechen, Mittheilungen bes Instituts für österreichische Geschichte V.
- —, zur Geschichte ber Sprer im Abenblande, Mittheilungen bes Instituts für öperreichische Geschichtsforschung VI. S. 523.
- —, neue Forschungen über die constantinische Schenkung, Mittheilungen bes Instituts für österreichische Geschichtssorschung X.
- (von) Schele, über die Freiheit und Unfreiheit der Ministerialen des Mittelalters 1868.
- v. Schent zu Schweinsberg, die Grafschastsgerichtsstätten Maden und Aucheslo, ein Beitrag zu der Frage, ob die drei generalia placita Gau- oder Hundertschaftsversammlungen waren. Zeitschrift für hessische Geschichte und Landeskunde. Reue Folge V. S. 210.
- Schepf, zum Anecboton Holberi. Reues Archiv XI. S. 125.
- —, Geschichtliches aus Boëthius Hanbschriften, ebenba IX. S. 125.
- Scherer, Geschichte bes Welthanbels I. 1852.
- (R. von) Scherer, Anmerkungen zu von Buß, Winfrid-Bonifatins. 1880.

# CXLIII

- B. Scherer, Dentmäler, f. Müllenhoff. 1864. 3. Auflage 1892. (S. 145 gegen bie Echtheit ber sermones bes Bonifatius.)
- —, über den Ursprung der deutschen Litteratur 1864. (vgl. Litterarisches Centralblatt Lp. 572).
- -, zur Geschichte ber beutschen Sprache 1864. 1868.
- -, Zeitschrift für österreichische Gymnasien 1868.
- —, Zeitschrift für österreichische Gymnasien 1869, und Zeitschrift für beutsches Alt. XXII. Anz.
- -, Zeitschrift für beutsches Alterthum XXII.
- -, Sitzungsberichte ber Berliner Alabemie XXV. 1884. S. 571. (Mars Thingsus.)
- -, Anzeiger für bentsches Alterthum. (Tac. Germ. c. 13.) IV. S. 85.
- -, Geschichte ber beutschen Litteratur 1883.
- -, (über bie germanischen Reilhaufen). Berliner Sit. Ber. 1884. S. 575.
- G. Scherrer, Berzeichniß ber Hanbschriften ber Stiftsbibliothek von Sanct Gallen 1775. Scherrer, die Gallier und ihre Verfassung 1865.
- (Guft.) Scherrer, Glossen zur Lex Salica. Zeitschrift für Rechtsgeschichte XIII. S. 260. Schenkl, die Entwickelung bes tirchlichen Cheschließungsrechts 1878.
- Schiber, die fränkischen und alamannischen Siedelungen in Gallien, besonders in Elsaß und Lothringen. Ein Beitrag zur Urgeschichte des deutschen und französischen Bolksthums 1894. (Dazu Dahn, Schlesische Zeitung, Juni 1894.)

Schierlinger, die Friedensbürgschaft 1877.

Schiern, de originibus et migrationibus Cimbrorum 1842.

Schiller, Geschichte bes römischen Kaiserreichs unter der Regierung des Rero. 1872.

Shiller-Lubben, Mittelnieberbeutsches Wörterbuch I-VI. 1872-81.

Schipa, storia del principato longobardo di Salerno, Mittheilungen aus ber historischen Litteratur 1888. II.

Schipper, Englische Metrit I. 1887. II. 1888. 2. 1889.

Schirren, de ratione quae inter Jordanem et Cassiodorum intercedit 1858.

-, über Jordanes ed. Mommsen, Deutsche Litteraturzeitung 1852. S. 1420.

Shleicher, die bentsche Sprache 1860.

—, der wirthschaftliche Culturstand des indogermanischen Urvolks, Hilbebrands Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik I.

Shlemmer, Raiser Decius. 1879.

Schlenger, im Philologus XXVI.

Schlieben, de antiqua Germanorum poesi aenigmatica 1866.

Schliephake, Geschichte von Nassau, von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, fortgesetzt von R. Menzel. I—IX. 1864—80.

Shlösser, Speise und Trant vergangener Zeiten in Deutschland 1878.

Shloßer, über die Unterwerfung der Sachsen durch Karl den Großen, in seinem und Berchts Archiv IV. S. 284.

(Julius von) Schloßer, das Reiterstandbild Theoderichs zu Aachen, Wiener Sitzungsberichte LXXIII. 1891.

Schloger, bie abendländischen Klosteranlagen bes früheren Mittelalters 1889.

Schlumberger, les bractéates d'Allemagne 1873.

—, Casar und Ariovist, oder Bersuch, den Ort zu bestimmen, wo Ariovist von Casar geschlagen wurde. 1877.

Shmanß, Heiligenlexikon 1719.

#### CXLIV

- Schmeibler, bie Hofschule und bie Hofatabemie Rarls bes Großen 1872.
- Schmekel, Pytheae Massiliensis quae supersunt fragmenta. (Programm bes Gymnasiums zu Merseburg.) 1848.
- Schmeller, über die Nothwendigkeit eines ethnographischen Gesammtnamens für die Deutschen und ihre nordischen Stammverwandten. (Abhandlungen der historischen Classe der Münchener Akademie 1826.)
- —, Muspilli 1832.
- —, bairisches Wörterbuch. II. Auflage burch Frommann. I. 1872. II. 1877.
- Schmelter, die Redaction des Westgotenrechts burch Kindasvinth und Rektspeichtet. Zeitschrift für Rechtsgeschichte I. (XV. S. 122.)
- (3. Ch. von) Schmib, schwäbisches Wörterbuch 1831.
- Reinhold Schmid, über bie Rechts-Bürgschaften bei ben Angelsachsen.
- -, bie Gesetze ber Angelsachsen. 2. Auflage. 1858.
- --, Abhandlung im Hermes XXXII.
- (Abolf) Schmidt, Epochen und Katastrophen 1874.
- (Arthur) Schmidt, Besprechung von Gaudenzi, una antica compilazione. Zeitschrift für Rechtsgeschichte IX.
- —, echte Noth 1888.
- —, Besprechung von Gaudenzi, nuovi frammenti (1888). Zeitschrift sitr Rechtsgeschichte 1889.
- A. Schmidt, die Grundsätze über ben Schadensersatz in den Bolsrechten, in Gierke's Untersuchungen XVIII.
- C. Schmidt, essai historique sur la société civile dans le monde romain et sur sa transformation par le christianisme 1853.
- -, histoire du Chapitre de St. Thomas de Strasbourg 1860.
- Fr. Schmidt, de Einhardo Suetonii imitatore 1890.
- (3.) Schmidt, die Berwandtschaftsverhältnisse ber indogermanischen Sprace 1872.
- Joh. Schmidt, die Urheimath ber Indogermanen und das europäische Zahlenspftem. Abhandlung der Berliner Atademie der Wissenschaften 1890.
- (Lubwig) Schmidt, die Ravennater Annalen bei Beda (?) Neues Archiv IX. S. 200.
- J. Schmidt, zur Geschichte ber Langobarden. 1885. (Neues Archiv XIII. S. 236. S. 390.)
- (Lubwig) Schmibt, zur ältesten Geschichte ber Langobarben. (Weißenfelser Programm.)
  1885.
- (—) —, über Paulus Diakonus. Neues Archiv XIII.
- (--) -, Schmibt, älteste Geschichte ber Banbalen 1888.
- P. Schmidt, de auctoritate Zosimi vitam Constantini Magni narrantis. 1866. (Richard) Schmidt, die Affatomie der Lex Salica. 1891.
- (S.?) Schmibt, bie Stellung bes Erzbischofs von Salzburg bis 1177. 1866.
- Schmidt, in v. Spbel's historischer Zeitschrift 1891. 2. Zu Schröbers Rechtsgeschichte. (Wilhelm) Schmidt, römische Straßenzüge bei Tölz 1870.
- (—) —, — Traunstein. 1876.
- (—) —, das Reisterstandbild des ostgotischen Königs Theoderich in Ravenna und Aachen, Jahn's Jahrbücher für Kunstwissenschaft 1873.
- Schmibt und Zwirner, über bie Römerstraßen in ben Rhein- und Moselgegenben 1833.
- v. Schmit, Beiträge zur lateinischen Sprach- und Litteratur-Runde 1877.

- Schmitz, monumenta tachygraphica. (Formulae imperiales Ludovici I, tirouische Roten.) 1882.
- -, Sancti Chrodegangi episcopi mettensis regula canonica 1889.

Schmoller, Jahrbuch XV. S. 652. 674. (Berg- und Salz-Regal.)

C. Soneiber, Beiträge gur Geschichte Caracalla's 1890.

- (3.) Schneiber, II. Reue Beiträge zur alten Geschichte ber Rheinlande. I-IV. 1875.
- —, nene Beiträge n. s. w. V—IX.—VII. 1878—79.
- -. I. die farolingische Basilita zu Steinbach 1875.
- -, ber römische Pfahlgraben von ber Better bis jum Main.
- —, die alten Heer- und Handelswege der Germanen (Monatsschrift für die Geschichte Westdeutschlaubs 1883 (Nr. 594).
- Schneller, über Ursprung und Fortgang ber rhätischen Namenforschung. (Stizzen und Culturbilder aus Tirol.) 1876.

Sonorf, ber mythische hintergrund im Gubrun-Lieb und in ber Obpffee 1879.

Sonurer, die politische Stellung bes Pabstthums zur Zeit Theoberichs bes Großen. Historisches Jahrbuch ber Görres-Gesellschaft 1888. S. 250.

Schoell, de ecclesiae Britonum et Scotorum historiae fontibus 1851.

-, "Beba", in Bergogs Real-Encyflopabie.

Schöne, die Amtsgewalt ber franklischen Majores domus 1856.

Schönherr, Aber bie Lage ber angeblich verschütteten Römerstabt Maja 1873.

Schönwerth, Sagen aus ber Oberpfalz 1857.

Schöpf, tirolisches Ibiotiton, vollendet burch Hofer 1866.

Schoepflin, Alsatia illustrata celtica, romana, francica 1751.

Schöppner, Sagenbuch ber bairischen Lanbe 1874 (bazu Bausteine I. 1879).

Schötter, Geschichte bes Luxemburger Landes, herausgegeben und fortgesetzt von Herchen und von Wervete I. 1882.

Schöttgen et Kreysig, diplomataria et scriptores Germaniae medii aevi I—III. 1753.

Schorn, Eiflia sacra. I. 1888. II. 1889.

Shottmuller, Die Entstehung bes Stammherzogthums Baiern 1868.

Schraber, bas Jahr ber Barusschlacht, neue Jahrbücher für Philologie 1877.

-, die alteste Zeiteintheilung bes indogermanischen Boltes 1878.

Schraber, Sprachvergleichung und Urgeschichte 1883.

- —, Thier- und Pflanzen-Geographie im Lichte ber Sprachsorschung, mit besonderer Rücksicht auf die Frage nach der Heimath der Indogermanen. (Sammlung gemeinverständlicher Borträge v. Birchow und v. Holzendorff Heft 427) 1883.
- D. Schraber, linguistisch-historische Forschungen zur Handelsgeschichte und Warentunde I. 1886.
- A. Schraber zu Oribins und ben Quellen ber Barusschlacht, neue Jahrbücher für classische Philologie LX.
- -, Miscellen zur Barusschlacht. (Dürener Programm) 1890.
- Schreiber, Angsburg unter ben Römern. Zeitschrift bes historischen Bereius für Schwaben und Neuburg III. 1878.
- -, Geschichte Baierns in Berbinbung mit ber Deutschen Geschichte I. II. 1889. 1891.
- Schrider, alteste Gränzen und Gaue im Elsaß. Sonberabbruck aus ben Straßburger Studien II. 4. 1884.
- Shröch, Geschichte ber driftlichen Kirche. 2. Auslage. 1772—1803.

### **CXLVI**

- Schröbel, Passavia sacra. Geschichte bes Bisthums Passau bis zu ber Säcularisation bes Fürstenthums 1879.
- Schröber, Geschichte Karls bes Großen. 3. Auflage 1863.
- E. A. Schröber, bas Recht in ber geschlechtlichen Orbnung 1893.
- Schröber, zur Waffen- und Schiffstunde bes beutschen Mittelalters (bis a. 1200) 1890.
- (Richard) Schröder, de dote secundum leges gentium Germanicarum antiquissimas 1861.
- -, Geschichte bes ehelichen Güterrechts in Deutschland I. f. 1863.
- —, bie nieberländischen Colonien in Nordbeutschland zur Zeit des Mittelalters, Borträge-Sammlung von Birchow's und von Holzendorsse XV.
- —, Untersuchungen zu ben franklischen Bolksrechten, Pick's Monatsschrift für bie Geschichte Westbeutschlands VI. S. 495.
- —, bas eheliche Gliterrecht und die Wanderungen der teutschen Stämme, von Spbel's historische Zeitschrift 1874. S. 289.
- —, bie Franken und ihr Recht. Zeitschrift für Rechts? Geschichte II. 1. (XV.)
- —, die Ausbreitung der salischen Franken. Forschungen zur beutschen Geschichte XIX. S. 140.
- -, über bie Bezeichnung ber Spinbelmagen, Zeitschrift für Rechtsgeschichte IV.
- —, Zeitschrift für Rechtsgeschichte V S. 28. (Rechtssprichwörter).
- -, zur Kunbe ber beutschen Bolkerechte, ebenba XX.
- -, von Spbel's historische Zeitschrift, neue Folge X. 128.
- -, über Weichbilb, Auffätze für Wait 1886.
- —, Besprechung von Dargun, Mutterrecht (s. biesen) Zeitschrift für Rechtsgeschichte VII. S. 121.
- -, altgermanisches Biehgelb, (Sonberabbrud, aber woraus? und wann?)
- —, Gesetzsprecheramt und Priesterthum bei ben Germanen, Zeitschrift für Rechtsgeschichte XVII. S. 215 f.
- —, über bie frantischen Formelsammlungen ebenba S. 75.
- —, bie Rolande Deutschlands, Zeitschrift für Rechtsgeschichte VII. 1890. (Lex Ribuariorum).
- -, Zeitschrift für Rechtsgeschichte XIX. (Cheschließung).
- —, ber ostfälische Schultheiß und ber holsteinische Overbobe. Zeitschrift für Rechtsgeschichte XX. S. 1—18.
- -, in von Sybel's historischer Zeitschrift XXVI.
- —, die Herkunft der Franken, in von Spbel's historischer Zeitschrift XLIII. S. 1
  (Neue Folge VII.)
- —, Lehrbuch ber beutschen Rechtsgeschichte 1889.1,
- -, bie beutsche Raisersage. Alabemische Rebe 1891.
- von Schröber, die Hochzeitsgebräuche ber Esthen im Bergleich mit benen ber inbogermanischen Bölker 1888.
- Schrörs, Hinkmar von Rheims, sein Leben und seine Schriften 1884 (bazu Dummler, Litterarisches Centralblatt 1854 Sp. 1195.)
- Schubert, de Anglosaxonum arte metrica 1870.

<sup>1)</sup> Die zweite, wesentlich umgearbeitete Auflage (Mai 1894) geht mir so eben — nach Beendung bes Drudes — erft zu und kann erft in ber nächsten Abtheilung verwerthet werden.

#### CXLVII

von Soubert, die Unterwerfung ber Mamannen burch bie Franken 1884.

Schuermans, allgemeen vlaamsch Idiotikon 1865-70.

Schuler von Liblop, Dentsche Rechtsgeschichte. 2. Auflage 1868.

Schuler von Libloy, Abrif ber europäischen Stats- und Rechtsgeschichte 1874.

- (von) Schulte, Geschichte ber Onellen und ber Litteratur bes kanonischen Rechts I. 1875. II. 1878.
- -, Lehrbuch ber beutschen Reich- und Rechtsgeschichte. 6. Aufl. 1893.
- Soultheiß, die Germanen im Dienst ber römischen Reichsidee, Zeitschrift für allgemeine Geschichte II.

Paul Schultz, de Stilichone, 1864.

B. Schulte, die Bebeutung der iroschottischen Mönche; Centralblatt für Bibliothelwesen VI.

(Balter) Schulte f. Gebharbt und Gutiche.

(Alwin) Schulz, bas höfische Leben im Mittelalter I. 1879. II. 1880.

- (-) -, (Germanisches) Kriegswesen, Paul's Grundriß II. 2. 1893.
- (—) —, (Germanische) bilbenbe Aunst, ebenba.
- (-) -, Dentschenglische Sitte, ebenba.
- (Fr.) Schulz, die Sprachformen des Hilbebrandliedes im Beowulf. (Königsberger Programm) 1882.
- (h.) Soulz, zur Urgeschichte bes beutschen Bolksstamms 1826.
- (Karl) Schulz, das Urtheil des Königsgerichts unter Friedrich Barbarossa. Ein Beitrag zur Geschichte des Stammrechts und der professiones juris in Deutschland 1878 (Zeitschrift für Thüringische Geschichte IX).
- (E.) Schulze, Gothisches Wörterbuch 1867.
- (hazu Bausteine II.)
- —, Geschichtliche Entwickelung ber fürstlichen Hausverfassung im beutschen Mittelalter. Zeitschrift für Rechtsgeschichte VII.
- —, Thronfolge und Familienrecht ber ältesten germanischen Königsgeschlechter. Zeitschrift für Rechtsgeschichte VII. S. 325.
- Schulze, Geschichte bes Untergangs bes griechischerömischen Heibenthums I. II. 1891. 1892.

Schumacher, Bremer Jahrbuch II (Bremer Quellen).

Schupfer, delle istituzioni politiche longobardiche 1863.

- -, degli Ordini sociali e del possesso fondario appo i Longobardi, Wiener Sitzungsberichte XXXV. S. 423 f.
- -, la legge Romana Udinese. Memorie della Classe di scienze morali e filologiche dell' academia dei Lincei VII.

Schuster, bie alten Beibenschanzen Dentschlands 1869.

- —, die frühesten Bewohner ber sächsischen Lande, Festschrift der V. allgemeinen Bersammlung der beutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgegeschichte 1875. S. 11.
- -, "Schwabenspiegel" (Sogenannter), s. Quellen.
- Schwann, ber Gobesberg und die ara Ubiorum in ihrer Beziehung zn den castra bonensia 1880.
- -, wo war bas Lager ber I. und ber XX. Legion zur Zeit bes Germanicus? 1881.
- -, illustrirte Geschichte von Baiern I. 1890. (- a. 1125).

#### CXLVIII

- Schwappach, Grundriß ber Forst- und Jagd-Geschichte Deutschlands 1892.
- Schwart, ber Bruberkrieg ber Söhne Lubwigs bes Frommen und ber Bertrag zu Berbun 1843.
- Schwart, Sagen ber Mark Branbenburg 1872.
- —, ber hentige Boltsglaube und bas alte Beibeuthum. 2. Auflage 1862.
- -, ber inbogermanische Boltsglaube 1885.
- R. Schwarz, bas Leben Sturms, von Eigil übersetzt und erläutert. Fulbische Programme 1856. 1858.
- Schwarz, die poetischen Naturanschanungen der Griechen, Römer und Deutschen in ihrer Beziehung zur Mythologie 1879.
- K. B. Schwarz, prähistorisch-anthropologische Stubien 1884.
- Schwarzlose, ber Bilberstreit 1890.
- —, bie Berwaltung und sinanzielle Bebentung ber Kirchenguter bis zur Begrunbung bes Kirchenstats. Zeitschrift für Kirchengeschichte XI. I.
- Schweizer, de poemate Latino Waltharii 1889.
- —, über ben Namen Germanen; Zeitschrift für vergleichende Sprachknube II. 2. S. 156.
- (S.) Schweizer, Programm von Zürich 1859.
- Schweizer-Sibler, Bemerkungen zu Tacitus' Germania 1862.
- -, Tacitus' Germania, erläutert 1871.
- (Freiherr von) Schwind, zur Entstehungsgeschichte der freien Erbleihen in den Aheingegenden und den Gebieten der nördlichen deutschen Colonisation des Mittelalters. (Gierke's Untersuchungen XXXV. 1891.)
- Scott, Ulfilas, apostel of the Goths 1885.
- Secretan, essai sur la féodalité, introduction au droit féodal du pays de Vaud, mémoires et documents publiés par la société d'histoire de la Suisse Romande XVI. 1858.
- —, Le premier royaume de Bourgogne, chenta 1868.
- Seebaß, über die Briefe St. Columbaus. Renes Archiv XVII. S. 245.
- Seeberg, die germanische Auffassung des Christenthums in dem früheren Mittelalter; Luthardts Zeitschrift für firchliche Wissenschaft und kirchliches Leben IX.
- Seebohm, the english village community 1883.
- Seech, die Zeit der Schlachten bei Pollentia und Berona. Forschung zur deutschen Geschichte XXIV.
- Seek, de notitia dignitatum 1873.
- —, notitia dignitatum ed. Seek, s. Quellen.
- -, bie Betehrung Conftantine bes Großen 1891.
- —, bie Anfänge Constantins bes Großen, Quibbe's Zeitschrift VII. 1892.
- Seeliger, Erztanzler und Reichstanzleien 1889.
- -, bie Capitularien ber Karolinger 1893.
- Seelmann, Nordthüringen, die Ortsnamen-Endung "leben". Jahrbücher des Bereins für niederbeutsche Sprachsorschung XI. 1886.
- —, zur Geschichte ber beutschen Bollsstämme Nordbeutschlands und Dänemarks im Alterthum und Mittelalter, ebenda XII. 1887.
- —, Jahrbuch bes Bereins für nieberbeutsche Sprachforschungen XII. Ptolemans und bie Site ber Semnouen.
- Sehested, archaeologiske undersögelser 1884.

# CXLIX

- Seibert, Lanbes- und Rechtsgeschichte bes Bergogthums Westsalen 1860-75.
- -, Onellen ber westfälischen Beschichte I, 1869.
- Seidensticker, commentatio de Marculfinis aliisque similibus formulis 1815.
- Seibl, die Berbreitung bes Dolichenoscultus burch römische Soldaten. Wiener Sitzungsberichte VII. S. 5. XIII. S. 235.
- Seiters, Bonifatius ber Apostel ber Deutschen 1845.
- Semberg, Wien ber Wohnsit und Sterbeort bes beiligen Severin 1882.
- Sternberg, bes Dentschen Bolles Stats- und Rechts-Geschichte 1881.
- Sepp, die Wanderung ber Cimbern und Teutonen 1882.
- -, bie Zeug'sche Oppothese über bie Berkunft ber Baiern 1882.
- Seraphim, quellenkritische Untersuchungen ber kleineren karolingischen Annalen 1887 (Felliner [Livland] Programm).
- Serrigny, droit public et administratif romain 1862.
- g. Seuffert, Constantins Gesetze und bas Christenthum 1891.
- Seperlen, die Entstehung ber Christengemeinde in Rom 1875.
- Shele, historia legionum auxiliariumque (von 14 n. Chr. 68 n. Chr.) 1877.
- Sheppard, the fall of Rome and the rise of the new nationalities 1863.
- (Theobor von) Sidel, die Mundbriefe, Immunitäten und Privilegien der ersten Karolinger bis zum Jahre 840. (Beiträge zur Diplomatik III. 1864). Wiener Sitzungsberichte Nr. 47. S. 175.
- v. Sidel, Sanct Gallen unter ben erften Karolingern, Mittheilungen zur vaterläubischen Geschichte IV. 1865.
- (24. von) Sickel, Regesten ber Urfunden ber ersten Karelinger (751-840) 1867.
- -, Acta regum et imperatorum Carolinorum 1867.
- -, Auch unter bem Titel. Lehre von ben Urkunden der ersten Karolinger 1867.
- (——) Beiträge zur Diplomatik, I—VIII. 1861—1882 (Sitzungsberichte ber Wiener Akademie ber Wissenschaften).
- (--) -, Mittheilungen bes Instituts für österreichische Geschichte XIV.
- (--) -, über bie Ausgabe ber Diplomata in den Monumenta Germaniae historica 1873.
- (——) —, über die Spoche der Regierung Pippins, Forschungen zur deutschen Geschichte IV. S. 440.
- (— —) —, martyrologium Iuvavense, ebeuba 238.
- (--) -, Diplome des VIII. bis X. Jahrhunderts IX. S. 403, ebenda.
- (--) -, bas Privilegium Otto I., für bie römische Kirche 1883.
- [——)—, die Bulle des Pabstes Zacharias für Fulda. Beiträge zur Diplomatit IV. S. 50.
- (--, -, liber diurnus romanorum pontificum I. prolegomena 1889.
- !——; —, (über Alkuins Briefe) von Sybel's historische Zeitschrift XXXII. S. 355.
- (--) -, Alfnin-Studien I. Wiener Sitzungsberichte LXXIX. S. 400 f.
- Wilhelm) Sidel, ber Dentsche Freistat 1879.
- (—) —, Geschichte ber beutschen Statsversassung bis zur Begründung des constitutionellen States 1879 (bazu Bausteine II. und VI. 1880 nub 1884).
- (—) —, Besprechung von Exharbt, älteste germanische Statenbilbung (s. biesen) Göttinger gelehrte Anzeigen 1880. Stück 6.
- (—) —, Besprechung von v. Sybel's Königsthum. 2. Aufl. (s. biesen). Mittheilungen bes Instituts für österr. Geschichtsforschung III. 1. 1881.

- (Wilhelm) Sidel, zur Geschichte bes beutschen Reichstags. Mittheilungen bes Instituts für österreichische Geschichtsforschung. I. Ergänzungsband 1885. S. 220.
- (--) -, jur Geschichte bes Bannes 1886.
- (—) —, die merovingische Bolksversammlung a. a. D. II. Ergänzungsband 1888. S. 295.
- (—) —, Besprechung von Glasson, histoire du droit, Göttinger gesehrte Anzeigen 1888 Nr. 11.
- (—) —, Besprechung von Hubrich, Frankisches Wahl- und Erbkönigthum. Göttinger gelehrte Anzeigen 1889. S. 945.
- (—) —, Besprechung von Fustel de Coulanges, Göttinger gelehrte Anzeigen 1890 Nr. 6.
- (---) ---, Besprechung von Viollet, histoire etc. Göttinger gelehrte Anzeigen 1890. Nr. 14.
- (—) —, Mittheilungen bes Instituts für österreichische Geschichtsforschung IV. S. 624 f.
- (—) —, die Reiche ber Bölkerwanderung. Westbeutsche Zeitschrift für Geschichte und Aunst IX. S. 246 f.
- (-) -, bie Entstehung bes Schöffengerichts. Zeitschrifte für Rechtsgeschichte VI.
- (—) —, zum ältesten beutschen Zollstrafrecht. Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft VII. S. 506.
- (—) —, die Entstehung ber frankischen Monarcie, Westbeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst IV. S. 231. 313.
- (—) —, zum Ursprung bes mittelalterlichen States, Mittheilungen bes Instituts für österreichische Geschichtssorschung II. Ergänzungsband S. 197 f.
- (—) —, ebenba IV. S. 623.
- (—) —, das Wesen des Bolksherzogthums, von Spbel's historische Zeitschrift. Neue Folge XVI. S. 409.
- (—) —, (Anzeige meiner Urgeschichte I.) 1881 (aber wo?) S. 128.
- (-) -, in ben Göttinger gelehrten Anzeigen von:

1886 ©. 560.

1887 S. 821.

1888 S. 435 (zu Fustel de Coulanges f. diesen).

1889 S. 964 (Thron ber Merovinger).

1890 S. 214-232 (Sausmeier).

1890 S. 570 (gratia Dei).

1890 S. 575—590 (advocati).

(—) —, Besprechung von Fustel de Coulanges histoire des institutions politiques de l'ancienne France, Göttinger gesehrte Anzeigen 1892. Nr. 4.

Siebert, bas römische Exil 1873.

Siebs, ber Bocalismus ber Stammsplben in ber altfrisischen Sprache 1885.

- -, jur englisch-frisischen Sprache 1889.
- —, Beiträge zur beutschen Mythologie. I. Der Tobesgott Henno Wotan-Mercurius. Zeitschrift für beutsche Philologie XXIV. 1891.
- —, II. Things und die Alaistagen. Zeitschrift für beutsche Philologie XXIV. S. 433. 1891.
- -, Geschichte ber frisischen Sprache, Paul's Grundriß I. 1891.
- -, frisische Litteratur, ebenba II. 1. 1893.

Siebs, bas Saterland. Zeitschrift bes Bereins für Bolkstunde 1893.

Siefert, de veterum Germanorum gentium regibus 1818.

Siegel, die germanische Berwandtschaftsberechnung 1853.

- -, Geschichte bes beutschen Gerichtsverfahrens I. 1857.
- -, bie Gefahr vor Gericht 1866.
- -, beutsche Rechtsgeschichte 1886.

Siebers, bas Leben bes Libanius 1868.

- -, Stubien gur Beschichte ber romischen Raiserzeit 1870.
- -, Balentinian und die Germanen, Westrom (von 455-480). (Herausgegeben von G. Sievers).
- —, das Hilbebrandlieb, die Merseburger Zanbersprüche und das fränkische Taufgegelöbniß 1872.
- —, Sprachgeschichte, Paul's Grundrif I. 1891.
- -, Geschichte ber gotischen Sprache, ebenba.
- -, gotische Litteratur, ebenba II. 1. 1893.
- -, Runen und Auneninschriften, ebenba I. 1891.
- -, altgermanische Metrik, ebenba II. 1. 1893.

Sigonius, de occidentali imperio (anno?)

Simonetti, i diplomi longobardi dell' archivio arcivescovile di Pisa 1892.

Simrod, die Edda, die ältere und die jüngere, nebst mythischen Erzählungen ber Skalda 1851.

- -, bas kleine Helbenbuch. 2. Anfl. 1856.
- -, bas Amelungenlied I-III. 1863-1864.
- -, das kleine Helbenbuch 1857.
- -, Handbuch ber beutschen Mythologie. 5. Aufl. 1878.
- B. Simson, de statu questionis: sintne Einhardi necne sint, quos ei ascribunt, Annales Imperii 1863.
- —, Jahrbücher bes frankischen Reiches unter Ludwig dem Frommen I. 1874. II. 1875.
- —, — Rarl bem Großen II. (789—914) 1883 (1. s. bei "Abel").
- -, Zeitschrift bes Aachener Geschichtsvereins III. 1881. S. 58 (Karls Testament).
- -, ber Friede von Satz. Forschungen zur beutschen Geschichte I.
- —, die Schenkung Constantins. Neues Archiv XV.
- —, über die Annales Enhardi fuldenses und Annales sithienses 1863 (bazu Baitz, Göttinger Nachrichten 1864 Nr. 3).
- —, ebenbarüber, Forschungen zur beutschen Geschichte IV.
- -, über Thegan, Forschungen zur beutschen Geschichte X.
- -, über C. M. et Leo III. carmen, Forschungen zur beutschen Geschichte XII. XIV.
- —, (über bie epistola Stephani II. und die clausula de Pipino). Forschungen zur bentschen Geschichte XIX. S. 180.
- —, fräntische Reichsannalen. Forschungen zur beutschen Geschichte XX. (Karl ber Große II. S. 604.)
- -, Forschungen zur beutschen Geschichte XII. (Angilbert) XIX. 180.
- —, die Entstehung der pseudo-isidorischen Fälschungen in Le Mans 1886.
- -, bie überarbeitete und bis 741 fortgesetzte Chronit des Beba XIX. S. 100 f.
- -, über bie Annales Einhardi, Forschungen zur beutschen Geschichte XIV.

- B. Simson, über eine verlorene Quelle der Annales. Forschungen zur deutschen Geschichte XX. S. 395.
- —, über die Annales laubaceuses, Forschungen zur beutschen Geschichte XXV. S. 375.
- —, Zeitschrift für Kirchenrecht XXI. (Pseudo-Isibor).

Skeat, Moeso-gothic glossary, 1868.

Stebl, bie Nichtigkeitsbeschwerbe in ihrer geschichtlichen Entwidelung 1886.

de Smet, Recueil de Mémoires II. (Schlacht bei Zülpich.)

Smith, notions sur l'origine des Borgondes 1860.

Soetbeer, zur Geschichte bes Geld- und Münz-Wesens in Deutschland. Forschungen zur beutschen Geschichte L. S. 205. II. 293. 368. 543. IV. 241. VI. 1.

Sohm, über ben Proces ber Lex Salica 1867.

- -, die frankische Reichs- und Gerichtsverfassung L 1871.
- —, bas Recht ber Cheschließung aus dem deutschen und canonischen Recht geschichtlich entwickelt 1875.
- -, Trauung und Berlobung 1876.
- —, zur Geschichte ber Auflassung (Festgabe ber Straßburger rechts und statswissenschaftlichen Facultät für Thöl.) 1879.
- —, Besprechung von Shrenberg, Commendation und Huldigung. Jenaer Litteraturzeitung vom 31. Mai 1879.
- —, beutsche Litteraturzeitung 1882. Sp. 793.
- —, Lex Salica (Schulausgabe) 1883.
- —, beutsche Litteraturzeitung 1883. Spatte 793. (Auerkennung ber früher befrittnen Immunitätsgerichte.)
- —, beutsche Litteraturzeitung 1884. Sp. 58. (Aufgebung bes unbeschräuften Baunrechts bes Königs.)
- -, beutsche Litteraturzeitung vom 19. Juni 1884 (liber Fahlbed, s. biesen).
- —, fränkisches Recht und römisches Recht. Zeitschrift für Rechtsgeschichte I. S. 1—84.
- —, die geistliche Gerichtsbarkeit im franklichen Reich. Zeitschrift für Rirchenrecht IX. S. 192 f. X.
- —, über die Entstehung der lex Riduaria. Zeitschrift für Rechtsgeschichte V. S. 380—459.
- —, bei v. Wetel, System bes Civilprocesses. (3. Auflage.)
- -, die beutsche Genossenschaft (Leipziger Festgabe für Windscheib) 1889.
- -, bie Entstehung bes beutschen Städtemesens 1891.
- —, Kirchenrecht. I. Die geschichtlichen Grundlagen 1892. (Binding, spstematisches Handbuch ber beutschen Rechtswissenschaft VIII. 1.
- Solban, ber Pfahlgraben von der Wetter bis Butbach. III. Jahresbericht des oberhessischen Bereins für Localgeschichte 1883. S. 72.

Sollerius, Martyrologium Usuardi A. S. Juni VI. (praefatio).

(von) Sonbermühlen, Aliso und die Gegend ber Hermannsschlacht 1875.

-, Spuren ber Barusichlacht 1888.

Sonntag, die Tobtenbestattung 1878.

Souchap, Geschichte ber beutschen Monarchie von ihrer Erhebung bis zu ihrem Berfall (a. 687—1517). I—IV. 1861. 1862.

Spangenberg, Juris Romani tabulae negotiorum 1822.

Sparichuh, Relten, Griechen und Germanen 1876.

- Specht, Geschichte bes Unterrichtswesens in Deutschland von den ältesten Zeiten bis zur Mitte bes XIII. Jahrhunderts 1885.
- -, Gastmähler und Trinfgelage bei ben Deutschen 1887.
- von) Specht, das Festland Asien-Europa und seine Böllerstämme, beren Berbreitung und ber Sang ihrer Culturentwicklung mit besonderer Berücksichtigung der religiösen Ibeen 1879.
- Sperling, jur Geschichte von Buge und Gewette im Mittelalter 1872.
- von) Spiegel, iranische Alterthumskunde I. 1871. (Europa, die Heimath ber Indogermanen.)
- -, Ausland 1871. S. 555. 1872. S. 960. (Ebenso.)
- —, über bie iranische Stammversassung. Abhandlungen ber Münchener Akademie 1865.
- Sprotte, Biographie des Servatus Lupus, Abt von Ferrières 1880.
- (von) Spruner, historisch-geographischer Handatlas. 3. Auflage. Neu bearbeitet burch Menke 1871—80.
- Stadler von Wolffersgrun, die Bandalen von ihrem Einbruch in Gallien bis zum Tobe Geiserichs. (Bozener Programm 1884)
- Stablinger, Geschichte bes württembergischen Kriegswesens von der frühesten bis zur neuesten Zeit 1856.
- Städel, die Germanen im römischen Dienst 1880.
- Stahlberg, Jornandes (Mühlheimer Programm) 1854.
- (Ch. Fr. von) Stälin, württembergische Geschichte 1841-73.
- 3. Fr.) Stälin, Geschichte Württembergs I. 1. 1882.
- Stamford, bas Schlachtfelb im Tentoburger Walb 1892.
- Stamminger, Franconia sacra. Geschichte und Beschreibung bes Bisthums Würzburg I. 1889.
- Stampfer, Geschichte von Meran 1889.
- Start, bie Rosenamen ber Germanen 1866.
- -, keltische Forschungen I. 1868. II. 1869.
- Stanb und Tobler, schweizerisches Idiotikon I—III. 1882.
- Stanbenmaier, Geschichte ber Bischofswahlen 1830.
- Steffen, Beiträge zur Kritit ber Kantener Annalen. Neues Archiv XIV. S. 87. Steffens, archaeologia Aeliana X.
- Steichele, bas Bisthum Augsburg, historisch und statistisch beschrieben I. 1859 f. Steiger, die Sigfribsage in der germanischen Litteratur 1873.
- Stein, frangösische State- und Rechtsgeschichte I-III.
- -, Urfula, Annalen bes Nieber-Rheins. Bb. 26. 27. 1874. S. 115 f.
- (F.) Stein, die ostfränkischen Gane. Archiv des historischen Bereins von Unterfranken und Aschaffenburg XXVIII.
- -, Geschichte Frankens I. II. 1883—86.
- Steiner, Codex inscriptionum Rheni et Danubii I-V. 1851-64.
- -, Archiv für Unterfranken und Aschaffenburg XVI. 1.
- —, Geschichte und Topographie bes Maingebiets und des Spessarts unter ben Römern 1834.
- Steininger, Geschichte ber Trevirer 1845.
- Steinmeyer und Sievers, die althochdeutschen Glossen I. II. 1876. 1879.
- Stenzel, Geschichte ber Kriegsverfassung Deutschlands, vorzüglich im Mittelalter 1820.
  - Dahn, Ronige ber Germanen. VII. 1.

- Stephan, Geschichte bes mittelalterlichen Bertehrswesens 1890.
- (Chr.) Stephan, fritische Untersuchungen zur Geschichte ber Westgoten von a. 372—400. I. Der Gotenkrieg unter Theobosius (Siegburger Programm) 1889.
- Stephens, the old-northern Runic monuments of Scandinavia and England I. II. 1866—68.
- —, de marchionum in Germania origine et officio publico 1824.
- Stern, Geschichte ber beutschen Juben von ben ältesten Zeiten bis zum Ausgange bes XII. Jahrhunderts. Magazin für die Wissenschaft bes Jubenthums XVII.
- -, Quellenkunde zur Geschichte ber beutschen Juden I. 1892.
- Steub, jur rhätischen Ethnologie 1854.
- -, bie oberbeutschen Familien-Namen 1870.
- —, die romanischen Ortsnamen im Lande Salzburg. Mittheilungen der Gesellsschaft für Salzburger Landeskunde 1881.
- —, Besprechung von Braungart, Aderbangeräthe (f. biesen). Allgemeine Zeitung 1881. Nr. 185.
- -, zur Namen- und Lanbestunde ber bentschen Alpen 1865.
- —, über die Orthographie ber Alpenkarten. Zeitschrift bes beutschen und österreichischen Alpenvereins VII.
- Stieglitz, geschichtliche Darstellung ber Eigenthumsverhältnisse an Walb und Jagb in Deutschland 1832.
- Stobbe, zur Beschichte bes beutschen Bertragsrechts 1855.
- -, Geschichte ber bentschen Rechtsquellen I. 1860.
- —, Beiträge zur Geschichte bes beutschen Rechts 1863. (Die Aushebung ber väterlichen Gewalt.)
- -, bie Juben in Deutschlaub mahrend bes Mittelalters 1866.
- —, Personalität und Territorialität bes Rechts, im Jahrbuch bes gemeinen beutschen Rechts VI.
- —, über das Eintreten des Erben in die obligatorischen Berhältnisse des Erblassers nach deutschem Recht. Ebenda V.
- ---, Reurecht und Bertragsschluß (Dekanatsprogramm von Leipzig) 1876.
- —, bie Auflassung bes beutschen Rechts, von Iherings Jahrbücher XII.
- -, Encyclopäbie v. Ersch und Gruber. 1 Sect. LXV.
- —, Handbuch des deutschen Privatrechts I—V. 1871—85 (I. II. 2. Auflage. 1882. 1883.
- Stock, bie Freilassungen im Zeitalter ber Bollerechte 1881.
- Stöber, die vita St. Johannis Reomaensis. Wiener Sitzungsberichte CIX. S. 320.
- (Baron de) Stoffel, guerre de César et d'Ariovist et premières opérations de César en l'an 702 u. c. 1891.
- Stockes, Fick's vergleichenbes Wörterbuch ber inbogermanischen Sprachen. 4. Auflage. II. Theil. Wortschatz ber keltischen Spracheinheit 1894.
- Stolle, bas Martyrium der thebaischen Legion 1891. (Dazu Reues Archiv XVII. S. 225).
- (von) Stolzenburg-Luttmersen, die Spuren der Langobarden vom Nordmeer bis zur Donan 1889.
- Stouff, études sur la formation des contrats par écriture 1887.
- (von) Strang, Geschichte bes beutschen Abels I-III. 1845.
- Strauß, die Beziehungen Karls bes Großen zum griechischen Reich bis zum Sturz ber Kaiserin Irene 1877.

Stridler und Wyg, im Schweizer Archiv XVII. 51. 58.

Strobel, vaterlänbische Geschichte bes Elfasses I. 1841.

Stubbs, the constitutional history of England I—III. 1874—78.

Studel, bie Germanen im romischen Dienste (Berliner Programm) 1890.

Stumpf, die Reichskanzler vornehmlich des X—XII. Jahrhunderts, nebst einem Rücklick auf die Merovinger- und Karolinger Urkunden I. 1865.

-, über bie Merovinger Diplome, in histor. 3. XXIX. S. 43.

(Sworri) Sturlusons Weltfreis (Heimskringla). Deutsch burch Wachter. I. II. 1835.

- Stüre, Wesen und Berfassung der Landgemeinden und des ländlichen Grundbesitzes in Niedersachsen und Westfalen 1851.
- -, Geschichte bes Hochstifts Osnabrild I. 1853. II. 1872.
- Sugenheim, Geschichte ber Aufhebung ber Leibeigenschaft und Hörigkeit in Europa.
  1861.
- -, Geschichte bes beutschen Bolles und seiner Cultur I. 1867. 68.
- -, Entstehung und Ausbildung bes Kirchenstats. (anno?)

Surius, de probatorum Sanctorum historiis, ed. Marietti 1884.

Suttner, hodoeporicum sancti Willibaldi 1857.

(H. de) Sybel, de fontibus libri Jordanis 1838.

- -, in Schmidt, Zeitschrift für Geschichte III (germanische Geschlechtsverfassung) 1845.
- -, zu Jordanes, Schmidt's Zeitschrift für Geschichte VII. S. 290.
- -, deutsche Unterthanen bes römischen Reichs. Jahrbücher bes Bereins ber Alterthumsfreunde in ben Rheinlanden IV. S. 13.
- -, historische Zeitschrift II. 1858. S. 515. (Cassiobor-Jorbanes.)
- —, die beutsche Nation und das Kaiserreich 1862.
- -, die Deutschen bei ihrem Eintritt in die Geschichte (1863). Rleine historische Schriften I. 3. Anflage. 1880.
- —, die Schenkungen der Karolinger an die Pähfte. Historische Zeitschrift R. F. VIII. 1880.
- -, historische Zeitschrift, 1889 (Karls spanischer Feldzug).
- —, Aber die frantischen Reichsannalen. Historische Zeitschrift XLII. XLIII.
- —, die karolingischen Annalen (Kleine historische Schriften III).
- -, die Eutstehung des beutschen Königthums. 2. Aufl. 1881.

Symons, Helbenjage (germanische). Paul's Grundrig II. 1. 1893.

Saraiewiecz, fritische Blide in die Geschichte ber Karpathen-Bölker 1871.

Tamassia, alcune osservazioni intorno al comes Gotorum nelle sue attinenze colla constituzione romana. Archivio storico lombardo XI. 1884. p. 225. 460.

- -, il diritto di prelazione e l'espropriazone forzata 1885.
- -, storia del regno dei Goti e dei Longobardi in Italia I-III 1825-26.
- -, "osculum interveniens; "contributo alla storia dei riti nuziali 1885.
- -, Egidius e Siagrius, Rivista storica italiana III. 1886.
- -, Longobardi, Franchi e chiesa Romana fino a' tempi di Liutprando 1888; baju Ferrai, archivio storico italiano. Serie V. Tom III. 1889.

Tamm, die Anfänge bes Erzbisthums Hamburg-Bremen 1888.

Tanzi, Cronologia dei libri Variarum 1887.

Tardif, monuments historiques 1863.

- -, recueil des textes pour servire à l'enseignement de l'histoire du droit I-III. 1883-85.
- -, bibliothèque de l'école des chartes XLlV. 353.
- —, Nouvelle revue historique de droit français et étranger VIII. p. 557. IX. p. 368. (Formelsammlungen.)
- -, études sur les institutions politiques et administratives de la France I. 1881. 2. éd. 1890.
- -, Bibliothèque de l'école des chartes X. 44. (Formelsammlungen.)
- -, histoire des sources du droit français I. 1890.

Targe, histoire générale d' Italie 1775.

Tauschinsti, Wien = Favianä, Wiener Sitzungsberichte XXXVIII.

Telting, over de sporen van oudgermaansch strafregt in de Germania van Tacitus 1887.

ten Brink, Geschichte ber englischen Litteratur I. 1878.

- -, Beowulf, Untersuchungen 1888.
- —, Quellen und Forschungen zur Sprach und Kultur-Geschichte ter germanischen Bölter XIV.
- —, altenglische Litteratur. Paul's Grundriß II. 1. 1893.

ten Doornfaat Roolman, Wörterbuch ber oftfrisischen Sprache 1878-81.

Tengnagel, vetera monumenta contra schismaticos 1611.

Tergast, die heibnischen Alterthümer Ostfrislands 1879.

Teuffel, de Juliano 1844.

- -, in Paulys Realencyclopäbie über "Julian" IV. 1846.
- —, Studien und Charafteristiken zur griechischen und römischen sowie zur beutschen Litteraturgeschichte 1871.
- —, Geschichte ber römischen Litteratur. 4. Auflage 1880 (burch Schwabe).

Tewes, unsere Borzeit. Ein Beitrag zur Urgeschichte Niebersachsens 1888.

Theiner, codex diplomaticus dominii temporalis st. sedis I—III. 1861—62.

Thelen, zur Lösung der Streitfrage über die Berhandlungen König Pippins mit Pabst Stephan II. zu Ponthion und das Schenkungsversprechen Pippins und Karls des Großen 1881.

Theopold, kritische Untersuchungen über die Quellen zur angelsächsischen Geschichte bes VIII. Jahrhunderts 1872.

A. F. Théry, l'école et l'académie palatines 1878.

Thévenin, Revue critique 1874.

- —, Revue historique de droit IV. p. 450.
- —, Lex et Capitula, contribution à l'histoire de la législation carolingienne. 1878. (Mélanges publiés par l'école des hautes études.)
- -, contribution à l'histoire du droit germanique 1878. 1880. (Nouvelle revue historique de droit français et étranger.)
- -, les communia, Mélanges, Renier 1886.
- —, la propriété et la justice des moulins et fours (Monod et Thévenin à la mémoire de G. Waitz) 1886.
- Thiele, Zeitschrift für beutsche Philologie von Höpfner und Zacher (Glossen zur Lex Salica) IV. 1873. S. 350.

Thierbach, fiber ben germanischen Erbabel 1836.

Thierry, nouvelles lettres sur l'histoire de France, revue des deux mondes IV. 1835.

- -, trois ministres de l'empire romain, chenha 1860-62.
- -, nouveaux récits d'histoire romaine 1863.
- -, Récits des temps mérovingiens I. II. (oeuvres complets) 1868.
- -, dix ans d'études historiques (histoire du moyen âge et histoire de France), ebenba II.
- -, Attila et ses successeurs (anno?). Deutsch burch Burtharbt 1869.

(Alberdingk) Thijm, Iets over M. A. Cassiodorus Senator en zijne Eeuw 1858.

- -, H. Willibrordus, Apostel der Nederlanden.
- -, geschiedenis der kerk in den Nederlanden I. 1861. II. 1. 1867. 2. 1868.
- -, Karel de Groote 1867.
- This, die dentsch-französische Sprachgränze in Lothringen I. II. (Beiträge zur Landesund Bolkstunde von Elsaß-Lothringen) V. 1887. 1888.

Thomas, étude sur les anciens Celtes 1869.

—, Frankfurter Annalen von 793—1300. Archiv für Frankfurts Geschichte unb Aunst I. 2.

Thomassin, dissertationum in concilia generalia et particularia I. 1734.

Thomsen, über ben Einfluß ber germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen 1870.

Thonissen, Mémoire sur les peines capitales dans la législation mérovingienne 1877.

-, l'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale, sous le régime de la loi salique, Nouvelle revue histoire de droit III. 1881. (2. ed. 1882.)

Thorbede, über Cassioborus Senator, Beibelberger Programm 1867.

-, fiber Gesta Theoberici 1875.

Thorpe, diplomatarium Anglicum aevi Saxonici 1865.

Thubichum, die Gau- nub Mart-Berfassung in Deutschland 1860.

- -, ber bentiche Stat 1862.
- -, Rechtsgeschichte ber Wetterau 1867.

Thurnepsen, Relto-Romanisches 1884.

Tieffenbach, über bie Dertlichkeit ber Barusschlacht 1891.

Tillemont, histoire des empereurs I. 1729 (1739).

-, mémoires pour servire à l'histoire ecclésiastique 1719.

Tischler, ostpreußische Gräberfelder I—III. 1880.

L Tobler, das germanische Heibenthum und das Christenthum. Theologische Zeitsschrift aus der Schweiz II.

Tomaschet, Zeitschrift für österr. Symnasien XIX. 1878. | Europa die Heimath ber —, Aussand 1883. S. 700.

- -, die Goten in Taurien 1881.
- —, Kritit ber ältesten Nachrichten über ben sthischen Norben I. II. Sitzungsbericht ber Wiener Akabemie 1888. 1889.

Tosti, storia della badia di Montecasino I-III. 1889.

Tranbe, karolingische Dichtungen in Schriften zur germanischen Philologie. Herausgegeben von Röbiger 1888.

# CLVIII

- Traube, "o Roma nobilis". Philologische Untersuchungen aus bem Mittelalter. Abhandlungen der k. baier. Akademie I. Classe XIX. 2. 1891.
- —, über Dituils mensura orbis terrae. M. S. B. 1891. S. 407 f.

Trente, Geschichte bes Fronhofs Thiengen im Breisgau 1871.

Trieber, die Chronologie des Julius Africanus 1879.

- v. Tröltsch, Fundstatistik ber vorrömischen Metallzeit im Rheingebiet 1884.
- —, die älteste Bronce-Industrie in Schwaben. Württembergische Vierteljahrshefte 1889.
- —, aus Schwabens Borzeit. Correspondenzblatt der anthropologischen Gesellschaft. 1892. Rr. 9.

Trognon, études sur l'histoire de France 1836.

- Troya, storia d'Italia I. 1841 seq. (V. = codice diplomatico Langobardo) 1853-55.
- -, della condizione dei Romani vinti dai Longobardi 1844.

Troß, Thijms St. Willibrord (Uebersetzung mit Beifügungen) 1863.

Türk, Forschungen auf bem Gebiet ber Geschichte I-IV. 1829 f.

-, bie Langobarben und ihr Bollsrecht. Forsch. IV.

Turmairs (genannt Aventinus), sämmtliche Werke, ed. Riegler 1880 f.

Thlor, ber Anfang ber Cultur. Deutsch burch Spengel und Posti 1872.

Ughelli, Italia sacra I—X. ed. Coleti 1714—25.

-, bullarium Casinense.

Uhland, zur Geschichte ber beutschen Dichtung und Sage I. II. 1866. III-VII. 1868.

—, Schriften zur Geschichte ber Dichtung und Sage 1865—73. I—VIII. I. S. 289 (Waffeneib). VI. S. 183 (ber Mythus von Thor und Obhin). VII. VIII.

Uhlirz, die Urkundenfälschung zu Passau im X. Jahrhundert. Mittheilungen des Wiener Instituts III. S. 180.

Uhrig, Bebenken gegen die Echtheit der mittelalterlichen Sage von der Entthronung des merovingischen Königshauses durch Pabst Zacharias 1875.

Ukert, Geographie ber Griechen und Römer (III. 2. Germania) 1843.

—, über ben Norben von Europa, ebenda II. 2. 1832.

Ulrici, die Bölker am Ostseebeden 1876.

Unger, Geschichte bes öffentlichen Rechts 1839.

- —, bie altbeutsche Gerichtsverfassung 1842.
- -, ber gerichtliche Zweikampf bei ben germanischen Bölkern 1847.
- —, de Ammiani Marcellini locis controversis epistola critica 1868.

Unset, das erste Auftreten des Eisens in Nord-Europa. Deutsch durch Mestorf 1882. Urban, das alte Rhätien und die römischen Inschriften 1889.

Urbich, über die Reichstheilung ber Söhne Chlodovech I. und Chlothachar I. (Tarno-

witzer Programm) 1878.

(v.) Urlichs, Codex urbis Romae topographicus 1871 (p. 59—78: Handschrift von Einsiedeln).

Usener, Anekboton Holberi, Festschrift zur Philologen-Bersammlung 1877. (Cassiobor.) —, Legenben ber heiligen Pelagia 1880.

Usinger, zur Lex Saxonum 1868.

—, die Anfänge der beutschen Geschichte. Herausgegeben von Wait 1875 (dazu meine Besprechung in der N. Jenaer. Litt. 1876).

- Ufinger, Forschungen zur beutschen Geschichte XI.
- Ussermann, episcopatus wirciburgensis 1794.
- — bambergensis 1802.
- —, Ercanberts Breviar. (Uebersetzung. Geschichtsschreiber bentscher Borzeit. Mönch von Sanct Gallen).

Vaissette, histoire du Languedoc 1730-45.

Bal be Liebre, Launegilb und Wabia 1877.

- — Besprechung von H. Brunner, Rechtsgeschichte ber Urkunde (s. biesen). Mittheilungen bes Instituts für österreichische Geschichtsforschung II, 1. 1881.
- — , zur Revision ber Launegilbstheorien. Zeitschrift für Rechtsgeschichte XVII. S. 15 f.

Valesius, rerum francicarum liber usque ad Chlotarii II. mortem 1646. [Valesius.] Ballap, Geschichte ber Serben. Deutsch burch Schwider 1878.

van den) Bergh, Orkondenboek van Holland en Zeeland I. II. 1866-74.

ivan der) Kindere, les orgines de la population Flamande 1885. 1856

- —, la question des Suéves et des Saxons. Bulletins de l'académie royale de Belgique LV.
- —, introduction à l'histoire des institutions de la Belgique au moyen âge jusqu' au traité de Verdun 1890.

Vandittini, del senato Romano I. (anno? mir unaugänglich).

Vannucei, storia d'Italia I-IV. 1855.

(del) Vecchio, rivendicazione dei beni mobili 1878.

(Alberto del) Vechio, le seconde nozze del conjuge superstite 1885.

Varin, archives administrat. de Reims (anno? mir unzugänglich).

- von Beith, vetera castra mit seinen Umgebungen als Stütpunkt ber römisch-germanischen Kriege im I. Jahrhundert vor und nach Christus 1881.
- —, bas Schlachtfelb Ariovists. Pid's Monatsschrift für bie Geschichte Westbeutschlands V. 1879.
- —. bas römische Köln 1885.
- —. Castra Bonnensia 1888.

Velschow, de institutis militaribus Danorum 1831.

Veltmann, de Karoli Martelli patriciatu 1863.

- —, Funde von Römermünzen im alten Germanien und die Dertlichkeit der Barusschlacht 1886.
- Benediger, Bersuch einer Darlegung der Beziehungen Karls des Großen zum byzantinischen Reich 1872.

Vétault, Charlemagne. Introduction par Gautier 1877. 2. ed. 1880.

- Better, über das römische Ansiedlungs- und Befestigungswesen im Allgemeinen sowie über den Ursprung der Städte und Burgen und die Einführung des Christenthums im südwestlichen Deutschland 1868.
- —, zu Muspilli und der germanischen Allitterationspoesie 1872.

Bierorbt, babische Geschichte bis zum Enbe bes Mittelalters 1865.

Bilmar, beutsche Alterthumer im Heliand. 2. Aufl. 1862.

- Viollet, caractère collectif des premières propriétés. Bibliothèque de l'école des chartes XXXIII. ©. 460. 1872.
- —, précis de l'histoire du droit français I. 1884. II. 1886.

- Viollet, histoire des institutions politiques et administratives de la France I. 1890.
- Birchow, über bas alte beutsche Haus. Berhandlungen ber Berliner Gesellschaft für Anthropologie 1887.
- —, ber Einwanderungsweg ber Langobarben, ebenba XI. 1888. S. 509.
- und Bog, Nachrichten über beutsche Alterthumsfunde I-III. 1890 f.

Bode, im Anzeiger für Runde ber beutschen Borzeit 1865.

Vogel, Strabonis fontes in libro XV. 1875.

- —, Chlodovechs Sieg über die Alamannen und seine Taufe, v. Spbel's historische Beitschrift LVI.
- Bogeler, über Paulus Diakonus und die origo gentis Langobardorum. Hilbesheimer Programm 1887.
- (Friedrich) Bogt, mittelhochbeutsche Litteratur. Paul's Grundriß II. 1. 1893.
- —, Beiträge zur beutschen Bolkstunde aus älteren Quellen. Zeitschrift des Bereins für Bolkstunde 1893. S. 349.

Boigt, brei epigraphische Constitutionen (bie Markverfassung ber Germanen).

-, über Clientel und Libertinität 1879.

Bolimann, Synefius von Ryrene 1869.

Boltmar, jur Stammes- und Sagen-Geschichte ber Frisen und Chauten 1869.

Bolz, zum Jahr ber Schlacht bei Pollentia (historische Untersuchungen für Schäfer)
1882.

Bopiscus' Lebensschreibungen. Kritisch geprüft 1869. (Bon wem?)

23. Boß, Republit und Königthum im alten Germanien 1885.

Vuitry, études sur le régime financier en France 1878.

- -, séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques (1873. 1874) C. S. p. 479. 609 C. I. p. 649.
- Bachter, domestici, Gau, Gefolgschaft. Encyclopäbie von Ersch u. Gruber I. Section, Banb 26. 44. 48.
- Wackernagel, die Anthropogonie der Germanen. Zeitschrift für deutsches Alterthum V1. S. 261. IX. S. 362 (Meth). XII. (Schwertertanz).
- —, Gewerbe, Handel und Schiffsahrt ber Germanen. Zeitschrift s. b. A. VI. VII. IX. S. 530.
- -, gotische und altfächsische Lesestücke 1871.
- -, fleinere Schriften zur beutschen Aterthumstunde I-III. 1872.
- —, Familien-Recht und Familien-Leben ber Germanen, in Schreiber's Taschenbuch für Geschichte und Alterthum in Sübbeutschland V.
- —, Geschichte ber beutschen Litteratur. 2. Auflage burch Martin 1879.

Wachsmuth, Geschichte beutscher Nationalität 1860.

- (G. von) Wächter, Beiträge zur beutschen Geschichte, insbesonbere zur Geschichte bes beutschen Strafrechts 1845.
- (Rubolf; Wagner, zur Frage nach ber Entstehung und bem Geltungsgebiet ber Lex romana utinensis. Zeitschrift für Rechtsgeschichte IV. (XVII.) S. 54.
- -, bie beutschen Ramen ber ältesten Freyfinger Urfunden 1876.
- Wait, Kritit ber beiben ersten Bände der Scriptores Mon. Germ., histor. Jahrbücher für wissenschaftliche Kritit 1837.
- —, über Gregor von Tours, Göttinger gel. Anz. 1839 S. 780.

| CLXI                                                                  |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bait, Göttinger gel. Anzeigen 1839. S. 770 (Aber Cassiobor-Jorbanes). |                                                                                   |
|                                                                       | Göttinger Rachrichten 1865. Rr. 4 (Jorbanes und Cuspinians Anonymus).             |
| -                                                                     | Göttinger gelehrte Anzeigen 1841.                                                 |
| •                                                                     | Rene Jenaer Litteraturzeitung 1843. Rr. 270 f. (über Lebebur).                    |
| <b>—</b> ,                                                            | über bie Entwidelung ber bentschen Hiftvriographie im Mittelalter. Schmibt's      |
| -                                                                     | Zeitschrift sur Geschichtswissenschaft II. IV. 1844. 1845.                        |
| <b>—,</b>                                                             | bas alte Recht ber salischen Franken 1846.                                        |
| <b>—</b> ,                                                            | bie Weltchronit bis 741. 1848 (?)                                                 |
| <b>—</b> ,                                                            | Göttinger gelehrte Anzeigen 1850. Stud 1. (Besprechung von Gfrorer's Raro-        |
|                                                                       | lingern 1848.)                                                                    |
| —,                                                                    | ebenba S. 618 (über Pardessus, diplomata).                                        |
| <b>—</b> ,                                                            | Deutsche Berfassungsgeschichte I. 3. (2. Anflage 1849). II. 3., III. n. IV. 1882. |
|                                                                       | V. 2. burch Zeumer 1893.                                                          |
| <b>—</b> ,                                                            | Göttinger gelehrte Anzeigen 1850 (über Guérard, Irmino). 1853. 1856. S. 1569      |
|                                                                       | (origo gentis Langob.) ©. 340.                                                    |
|                                                                       | — — 1857. 1858. S. 630 (fiber Ferry, the Franks).                                 |
| ,                                                                     | Schleswig-Holsteins Geschichte I. 11. 1851—54.                                    |
| <del></del> ,                                                         | Göttinger gel. Anzeigen 1851 (über bie Ravennatische Kosmographie).               |
| <b>—,</b>                                                             | über bie altbentsche Hufe. Abhandlungen ber Göttinger Gesellschaft ber Wissen-    |
|                                                                       | schaften 1854.                                                                    |
| <del>-</del> ,                                                        | Die Nachrichten ber Alten über ben Grundbesitz ber Germanen. Allgemeine           |
|                                                                       | Monatsschrift 1854. S. 105.                                                       |
| ,                                                                     | über die Anfänge ber Bassalität 1858.                                             |
| <b>—</b> ,                                                            | über Marcellinus comes. Göttinger gel. Anz. 1857. S. 40                           |
| <b>—</b> ,                                                            | 3n ben Lorscher und Einhards Annalen. Göttinger Nachrichten 1857. S. 50.          |
| •                                                                     | Anzeige von Könige I. II. Ebenda 1861.                                            |
| -                                                                     | Deutsche Kaiser von Karl bem Großen bis Maximilian I. 1862.                       |
| ,                                                                     | über die principes in der Germania des Tacitus. Forschungen zur beutschen         |
|                                                                       | Geschichte II. 1862.                                                              |
| <del>-</del> ,                                                        | über ben Beinamen "ber Hammer". Rleine Beiträge zur franklichen Geschichte,       |
|                                                                       | ebenba III. S. 147. 1863.                                                         |
|                                                                       | Aber Chilberich III. Thronentsetzung. Ebenba IV. 1864.                            |
| •                                                                     | Annales Fuldenses. Perty. Archiv VI.                                              |
|                                                                       | — — Göttinger Nachrichten 1864. Nr. 3.                                            |
| —,                                                                    | der fränkische campus Martius. Forschungen zur deutschen Geschichte XIII.         |
|                                                                       | <b>6.</b> 490.                                                                    |
| -                                                                     | Privaturkunden aus karolingischer Zeit. Sbenda XVIII.                             |
| <b>-</b> ,                                                            | über das Berhältniß der Annales mettenses zu anderen Annalen. Forschungen         |
|                                                                       | zur beutschen Geschichte XX. S. 385.                                              |
| -,                                                                    | historische Zeitschrift IX. XIII. S. 300.                                         |

—, Aber die Annales laureshamenses, v. Spbel's historische Zeitschrift XXVIII.

-, Göttinger gel. Anzeigen 1860, 1861, 1863, S. 791, 1864 (über Bornhaf) S. 26.

-, die Navennatischen Annalen. Nachrichten von ber Göttinger Gesellschaft ber

-, über bie Annales fuldenses. Forschungen jur bentschen Geschichte XVIII.

-, die Anfänge des Lehns-Wesens. Historische Zeitschrift 1865.

**S**. 200.

Wissenschaften 1865.

### CLXII

- Wait, Göttinger gelehrte Anzeigen 1865. 1868. 1868 (Stüd 34).
- —, über die Bebeutung des mundium im beutschen Recht. Sitzungsberichte ber Berliner Akademie 1866.
- —, Nachtrag zu dem Aufsatz über bas Alter ber beiben ersten Titel ber Lex Bajuvariorum. Göttinger Nachrichten 1869. Nr. 7.
- —, ber Reichstag von 782; capitulatio de partibus Saxoniae. Göttinger gelehrte Anzeigen 1869. S. 30.
- -, Göttinger Nachrichten 1869. S. 135. (Eustasius und Agilus in Baiern.)
- —, zur Lex Bajuvariorum. Nachrichten ber Göttinger Gesellschaft ber Wissenschaften 1869. Nr. 14.
- —, die Niederlage ber Burgunder durch die Hunnen. Forschungen zur beutschen Geschichte I.
- —, Forschungen zur beutschen Geschichte XX. S. 390 (annales murbacenses).
- —, Göttinger Nachrichten 1871. S. 310 } über bie Annales Maximiani.
- —, Neues Archiv V. S. 475. 495.
- -, Forschungen zur beutschen Geschichte I. (Formulae Merkelianae.)
- —, Besprechung von Monod, Études critiques. Göttinger gelehrte Anzeigen 1872. S. 905.
- -, Göttinger gelehrte Anzeigen 1873. S. 1 f. (über bie Annalen von St. Bertin).
- —, die Formeln der deutschen Königs und der römischen Kaiserkrönung vom X. bis zum XII. Jahrhundert. Abhandlungen der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften. 1873.
- Perty Archiv IX. (epistola Pauli ad Adalpergam.
- —, Nachrichten ber Göttinger Gesellschaft ber Wissenschaften 1875 Nr. 15 (Besprechung meiner westgotischen Studien).
- —, Neues Archiv 1876 (angebliche Bußformel für König Aiftulf).
- —, über bie handschriftliche Ueberlieserung und die Sprache ber historia Langobardorum. Neues Archiv I. 1876.
- —, Anzeige von Dahn, Paulus Diakonus. Göttinger gel. Anzeigen 1876. S. 1513.
- —, erdichteter Brief Alfuins über die Herkunft ber Beneventaner. Neues Archiv I. 1876.
- -, im neuen Reich 1878. Nr. 3.
- —, siber Sauppe's Ausgabe ber vita St. Severini. Göttinger gesehrte Anzeigen 1879. S. 588.
- —, über die Historia Romana (Eutrops und Pauls). Göttinger gelehrte Anzeigen 1879. S. 585.
- —, siber ben Liber pontificalis. Neues Archiv IV. S. 215. V. S. 230. VIII. S. 403. IX. S. 460. X. S. 455. XI. S. 220.
- —, Bur vita St. Bonifatii Willibalbs. Neues Archiv VIII. S. 170.
- —, zur Frage nach ben Quellen ber historia Langobardorum. Renes Archiv V. S. 51. 417. XI. S. 633.
- -, Göttinger gelehrte Anzeigen 1881 (über bie translatio St. Alexandri).
- —, über die Ueberlieferung der Annales bertiniani. Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften 1883. S. 113 (bazu: Wattenbach, Renes Archiv XVI. S. 607.
- —, Göttinger Gesellschaft ber Wissenschaften 1877. 1885 (Stild 8).
- Germania XI.

# CLXIII

Walkenaer (Baron de), géographie ancienne historique et comparée des Gaules cisalpine et transalpine I—III. 1839.

Sugo Graf Balberborff, Regensburg. 3. Auflage.

-, über ben Ramen Bonifatius. Historisch-politische Blätter 1889.

Balbmann, jur Geschichte bes Bernfteins. Bortrag in ber Felliner Gesellschaft 1881.

Wallon, histoire de l'esclavage dans l'antiquité I—III. 1847.

Walter, corpus juris Germanici antiqui I-III. 1824.

- -, bentsche Rechtsgeschichte. 2. Auflage 1857.
- -, bas alte Ergftift Röln und bie Reicheftabt Röln 1867.

Balther, die Alterthümer ber heibnischen Borzeit in Bessen-Darmstabt 1869.

(von) Bangenheim, Reformbestrebungen und innere Politik Karls bes Großen. (Magbeburger Programm.) 1885.

Banner, bas alamannische Tobtenfelb bei Schleitheim 1867.

—, bie Militairstation Juliomagus 1871.

Barnkönig, Flanbrische Stats- und Rechtsgeschichte I-III. 1835-42.

- und Stein, Frangösische Stats und Rechtsgeschichte I-III. 1846-48.
- et Gérard, histoire des Carolingiens 1862.

Bartmann, f. Duellen: St. Gallen.

Bagerichleben, Buforbnungen 1851.

- -, bas Princip ber Successionsorbnung 1860.
- —, die germanische Berwandtschaftsberechnung und das Princip der Erbenfolge 1864.
- —, bas Princip der Erbenfolge nach den älteren bentschen und verwandten Rechten 1870.

Batt, Aebte bes Rlofters St. Gallen. Herausgegeben von Götzinger 1875.

- -, beutsche historische Schriften III. Geschichte ber gränkischen Könige 1880.
- Battenbach, über indiculus Arnonis und breves notitiae salzburgenses ed. Keinz 1869. Heidelberger Jahrbücher 1870. S. 20.
- —, ebenda S. 25. (Zeitalter bes heiligen Aupert.)
- -, bas Schriftwesen bes Mittelalters. 2. Auflage 1875.
- —. Geschichte bes römischen Papstthums 1876.
- —, die Congregation der Schottenklöster in Deutschland. Archäologische Zeitschrift von Otte und Quast I. II.
- —, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. 6. Aufl. I. 1893.
- —, ber Mönch von St. Gallen über Karl ben Großen (Uebersetzung. Geschichtsschreiber ber bentschen Borzeit 26. IX. 11.) 1890.
- —, s. Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit. Gesammtausgabe 1888.
- —, über die translatio St. Alexandri. Neues Archiv VII. S. 230.
- —, die Abtheilung ber "Briefe" ber Monum. Germ. hist. Neues Archiv XII.
- -; Sturm, Allgemeine bentsche Biographie XXXVII. 1894. S. 1.

Battenwyl von Diesbach, Geschichte ber Stadt und Landschaft Bern 1872.

Watterich, de veterum Germanorum nobilitate 1853.

- -, pontificum romanorum vitae I. II. 1862.
- —, der bentsche (!) Rame "Germanen" und die ethnographische Frage vom linken Abein-Ufer 1870.
- —, die Germanen des Rheins, ihr Kampf mit Rom und der Bundesgebanke.
  1872.

### **CLXIV**

- A.) Wauters, table chronologique des chartes et diplomes concernant l'histoire de la Belgique I—V. (bis 1269). Collection des chroniques Belges inédites 1836 f.
- -, Thierry d'Alsace (anno?).
- --, les origines de la population Flamande de la Belgique, étude précédé de quelques nouveaux détails à propos des Suèves de Flandre, Bulletins de l'académie royale de Belgique LV. 1885. 1886.

Beber, Indische Studien Bb. I.

- —, die Sprachvergleichung und die Urgeschichte ber indogermanischen Bölker. Zeitsschrift für vergleichenbe Sprachwissenschaft Bb. IV.
- -, Beiträge zur vergleichenben Sprachforschung I. II.
- (E.?) Beber, zur Geschichte ber Sanbelsgesellschaften im Mittelalter 1889.
- (F.) Weber, die Besiedelung des Alpengebiets zwischen Inn und Lech und des Innthals in vorgeschichtlicher Zeit, Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Baierns VIII.

(Freiherr von) Weech, babische Beschichte L. 1890.

Beibemann, Geschichte ber Bibliothet von Sanct Gallen 1841.

Beigand, Deutsches Börterbuch. 4. Anflage I. 1881. II. 1882.

Weiland, die constantinische Schenkung, in Dove's Zeitschrift für Kircheurecht XX. XXII. S. 200 f.

- —, über das Ottonische Privileg, Zeitschrift für Kirchenrecht XIX.
- -, bie Angeln (Sonberabbrud aus ber Festgabe für Bauffen) 1889.

Weinberger, die Frage nach Entstehung und Tendenz der taciteischen Germania I. II. (Olmützer Programm) 1890. 1891.

Weingarten, ber Ursprung bes Monchthums im nachconstantinischen Zeitalter 1878. Weinhold, altnorbisches Leben 1856.

- —, die heidnische Todtenbestattung in Deutschland. Sitzungsberichte ber Wiener Akademie 1859. Bb. XXIX. und XXX.
- —, über bie bentiche Jahrtheilung 1862.
- —, die beutschen Fried- und Frei-Stätten (Rieler Programm) 1864.
- -, bairische Grammatik 1867.
- —, Beihnachts-Spiele und Lieber 1869.
- -, bie gotische Sprache im Dienste bes Christenthums 1870.
- —, altbeutsche Bruchstücke bes Tractats bes Bischofs Jiborns von Sevilla de fide catholica 1874.
- —, Wesen und Recht ber altbentschen Familie, in Zeitschrift für bentsche Culturgeschichte, Reue Folge 1875.
- —, die beutschen Frauen in dem Mittelalter. 2. Anflage I. II. 1882.
- -, Tins Things. Zeitschrift für Philologie XXL 1888.
- -, die Riesen des germanischen Mythos, Wiener Sitzungs-Berichte XXVI
- —, über ben Mythos vom Wanentrieg, Berliner Sitzungs-Berichte XXIX.
- —, Beiträge zu ben beutschen Kriegsalterthümern, Berliner Sitzungs-Berichte 1891. (XXIX.) (11. Juni).

Beise, Italien und die Langobarbenherrscher 568—628, Mittheilungen aus ber historischen Litteratur 1887.

Beiste, Grundlagen ber früheren Berfassung Deutschlands 1836.

Beiß, Kostiminube I-III. 1868. 1869.

Beiß, König Afreb (anno?).

-, Geschichte ber Stabt Wien 1870.

Beißenburger Urfunden, f. Quellen, Traditiones wizenburgenses.

Weissmann, de primordiis Francorum 1868.

- Beizsäcker, der Kampf gegen den Chorepistopat des franklichen Reiches im IX. Jahrhundert 1859.
- —, die pseudoisiborische Frage, v. Spbel's historische Zeitschrift 1860. III. S. 42. Wend. Hessische Laubesgeschichte I. 1786. II. 1789.

Benzelburger, Geschichte ber Nieberlande I. 1878.

(Mathilbe) Wergeland, Aett-leiding. Ein Rechtsgeschäft, mittelst bessen in Rorwegen vorbem unecht geborene Kinder in das Geschlecht eingeführt werben konnten 1890.

Berner, Beba ber Ehrwürdige und seine Zeit 1875.

- -, Bonifatins und bie Romanisirung von Mitteleuropa 1875.
- -, Minin und sein Jahrhundert 1876.
- (von) Berfebe, über die Bölfer und die Bölferbundniße bes alten Teutschlands 1826.
- -, Beschreibung der Gaue zwischen Elbe, Saale, Unstrut, Weser und Werra 1829.
- —, über die Bertheilung Thüringens unter den alten Sachsen und Franken I. 1834. II. 1836.

Bestermaper, bas Pabsithum in ben ersten fünf Jahrhunderten 1868.

-, Chronit ber Burg und bes Marttes Tolg 1870.

Bestphal, Geschichte ber Stadt Met I. (bis 1552) 1876.

de Westphalen, Einseitung zu Tom. III. ber Monumenta inedita rerum Germanicarum praecipue Cimbricarum et Megapolitensium I—IV. 1739—45.

(von) Bestphalen, ber Bataveraufstand, Jahrblicher des Bereins von Alterthumsfreunden in den Rheinlanden (anno?).

Bestrum, die Langobarben und ihre Herzöge 1886.

Anzeigen 1881. Stück 23. 24.

(G.) Wețel, die Chroniken des Beda 1878.

(von) Betel, Spstem des ordentlichen Civilprocesses. 3. Auflage 1878.

Bepben, Geschichte ber Juben in Köln von ber Römerzeit 1867.

Behl, das fränkische Statskirchenrecht zur Zeit der Merovinger (in Gierke's Untersuchungen XXVII.) 1888.

—, die Beziehungen des Pabstihums zum fränkischen Stats- und Kirchen-Recht unter den Karolingern, ebenda XL. 1892.

Whitney, language and the study of language 1867.

Biarba, ostfrisische Geschichte I-X. 1791-1817.

-, Geschichte und Auslegung bes salischen Gesetzes (1808).

Wiberg, de Klassika folkens forbindelse med Norden 1867.

Bichmann, der Baustil der alten Germanen. Zeitschrift für bildende Kunst. Rene Folge I. 1890.

(von) Bickebe, die Bogtei in den geistlichen Stiftern des frankischen Reichs (Mittheilungen aus ber historischen Litteratur 1886. II.).

Bichoff, über Agnellus, Mittheilungen bes Instituts IX. S. 34.

Wiebemann, über eine Ouelle von Tacitus Germania. Forschungen zur beutschen Geschichte IV. S. 171.

- Wiegand, Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens I. S. 36 (Rarle Sachsenkrieg von 772).
- -, Urfunden und Acten ber Stadt Strafburg I. 1879.
- —, die Alamannenschlacht vor Straßburg (vollbegründete Anfechtung meiner früheren Darstellung der Dertlichkeit dieser Schlacht jetzt: das Richtige in "Julian der Abtrünnige" II. 5. Auflage 1894. S. 193 f.).
- —, gleicher Titel: eine Entgegnung auf Nissen (s. biesen) 1887. **Westbeutsche** Zeitchrift VII.

Wiese, bie älteste Geschichte ber Langobarben 1878.

Wieseler, die beutsche (!) Nationalität ber kleinastatischen Galater 1877.

- -, bie Christenverfolgungen ber Cafaren bis jum III. Jahrhundert 1878.
- —, zur Geschichte ber kleinasiatischen Galater und bes bentschen (!) Bolkes in ber Urzeit 1879.
- —, Untersuchungen zur Geschichte und Religion ber alten Germanen in Affien und Europa 1882.

Wieser, das langobardische Fürstengrab und Reihengräberselb von Civezzans 1887. (von) Wietersheim, zur Borgeschichte deutscher Nation 1852.

- —, ber Feldzug des Germanicus im Jahre 16 n. Chr. Abhandlung der sächsischen Gesellschaft ber Wissenschaften 1859.
- -, bie Bevölkerung bes römischen Reiches 1860.
- Dahn, Geschichte ber Bölkerwanderung I. 1880. II. 1881.
- (P.) Wigand, Geschichte ber gefürsteten Reichsabtei Corvey und ber Stäbte Corvey und Hörter I. 1819.
- —, die Dieuste, ihre Entstehung und Ratur mit besonderer Auchsicht auf die Geschichtsquellen ber Abtei Corvey 1828.
- Wiggers, Zeitschrift für historische Theologie von Jugen 1837 (über Julian).
- Wilbrandt, etymologische Erklärung ... von fatimire, ... fatimus ... Zeitschrift für beutsches Recht V. 1. S. 182.
- Wilba, bas Pfändungsrecht, Zeitschrift für beutsches Recht I. 2. S. 167.
- —, bie Lehre von dem Spiel aus dem deutschen Recht neu begründet, ebenda II. 2. S. 133.
- —, die Wetten, ebenda VIII. 2. S. 200.
- -, bas Gilbenwesen im Mittelalter 1831.
- -, "Bann", in Beiste's Rechtslexicon.
- -, bas Strafrecht ber Germanen 1842. [Wilba.]
- -, Kritische Zeitschrift 1867.
- -, Orbalien, Ersch und Gruber, Enchklopabie, Section III. Band IV. S. 453 f.
- -, von ben unecht gebornen Kindern, Zeitschrift für deutsches Recht XV.
- Wilhelm, Germanien und seine Bewohner 1823.
- —, die Feldzüge bes Nero Claudius Drusus in bem nördlichen Deutschland 1826
- Will, das Todesjahr des Bonifatius, Tübinger theologische Quartalschrift 1873. S. 510.
- -, Regesten ber Mainzer Erzbischöfe I.
- Wilmans, Rom vom V. bis VIII. Jahrhundert, in Schmidt's Zeitschrift für Geschichte II.
- (R.) Wilmans, die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen 777—1313 L. (burch Philippi 1867—80).

# **CLXVII**

Bilmans, f. Regesta historiae Westfaliae und westfälliches Urfundenbuch.

Wilmowsky, archäologische Funde bei Trier 1874.

(L. F. A.) Wimmer, runeskriftes oprindelse og udvikling i norden. Aarböger for nordisk oldkyndighed og historie 1874.

Wimmer, Sønderjyllands historiske runemindesmaerker 1892.

Bindler, die Krönung Karls des Großen zum römischen Kaiser, Borträge von Birchow und von Holtzendorff 1879.

Windicheid, Lehrbuch bes Panbeltenrechts. 5. Auflage 1879.

(Jan te) Binkel, Geschichte ber nieberländischen Sprache, Paul's Grundrig I. 1891.

Binkelmann, Geschichte ber Angelsachsen 1883.

Binfler, bie Geschlechtsvormunbschaft in ihrer geschichtlichen Entwidelung 1868.

Winogradoff, die Freilassung zu voller Unabhängigkeit in den beutschen Bollsrechten. Forschungen zur beutschen Geschichte XVI. S. 600.

Binter, bie Germanisirung und Christianistrung bes Gaues Morgane 1870.

(B.) Wippermann, Geschichte bes Budi-Gaus, burch &. L. Wippermann 1859.

—, Attenboner Programm 1886.

Wirth, Geschichte ber Deutschen I-IV. 4. Auflage 1860-64.

Bielicenns, ber Dentschen alteste Geschichte und Bollszustanbe 1846.

- —, die Geschichte ber Elbgermanen vor der Bölkerwanderung 1868 (bazu meine Besprechung in v. Spbel's historischer Zeitschrift 1868, Bausteine II. 1880).
- Bitte, die bindende Kraft des Willens im altbeutschen Obligationenrecht, Zeitschrift für Rechtsgeschichte VI.
- —, Deutsche und Kelto-Romanen in Lothringen nach der Bölterwanderung. Beiträge zur Landes- und Boltestunde von Elsaß-Lothringen XV. 1891.

Bittmann, die Berkunft ber Baiern von ben Markomannen 1841.

- —, über den Unterschied zwischen den Sueven und Sassen. Abhandlungen der Minchener Alademie 1853.
- —, bas altgermanische Königthum 1854.
- -, bie älteste Geschichte ber Martomannen 1855.
- —, siber die Stellung der agilosfingischen Herzoge, Abhandlungen der baierischen Atademie, historische Classe VIII. 1.

Bitschel, kleine Beiträge zur beutschen Mythologie 1866.

-, ber Ausgang ber Sachsenfriege Karls bes Großen 1891.

Bocel, Stein- und Bronce Alterhumer 1870.

Bölfflin, die Scriptores historiae Augustae. M. Situngsberichte 1892. IV.

Bohlwill, Geschichte bes Elsasses 1870.

(F.) Bolf, die That des Arminius 1891.

Bolf, ein Beitrag zur Rechtssymbolit aus spanischen Quellen 1865.

(3. 28.) Wolf, Beiträge zur beutschen Mythologie I. II. 1851. 1857.

Bolff, fritische Beiträge zur Geschichte Karls bes Großen 1872.

—, Erwerb und Berwaltung des Klostervermögens in den Traditiones wizenburgenses 1883.

Bolfram, die Reiterstatuette (Karle bes Großen) zu Det 1890.

. Bossgruber, Gregor ber Große 1890.

Bolff und Dahm, ber romische Granzwall bei Hanau 1885.

(von) Boringen, Beiträge jur Geschichte bes beutschen Strafrechts 1836.

#### **CLXVIII**

- Wormstall, über bie Tungern und Bastarnen 1868. (Dazu Bausteine IL 1880.)
- -, bie Herkunft ber Franken von Troja 1869.
- -, über die Wanderung ber Bataver nach ben Niederlanden 1872.
- —, die Wohnsitze ber Marsen, Amstvarier und Hattuarier (Münsterer Programm) 1880.
- —, über bie Chamaver, Brukterer und Angrivarer mit Rücksicht auf ben Ursprung ber Franken und Sachsen (Münsterer Programm) 1885.

Worsaae, Nordisk Oldsager i det K. Museum i Kjöbenhavn 1859.

- -, bie Borgeschichte bes Norbens, beutsch burch Mestorf 1878.
- Wrede, über die Sprache ber Bandalen. Ein Beitrag zur germanischen Namenund Dialekt-Forschung in ten Brink's, Martin's und Scherer's-Quellen und Forschungen zur Sprach- und Cultur-Geschichte. 59. Heft 1886.
- —, über die Sprache ber Ostgoten in Italien, ebenba Heft 68. 1891.

Wright and Wülcker, anglosaxon vocabularies I.

(von) Würdinger, die Römerstraße von Scharnitz bis Partenkirchen, M. S. B. 1882. S. 239.

Wurstemberger, Geschichte ber alten Lanbschaft Bern I. II. 1861. 1862.

Buttle, die Kosmographie des Istriers Aithicos L. 1. 1853.

- —, ber beutsche Boltsaberglaube ber Gegenwart 1869.
- -, Rarl ber Große als Gefetzgeber 1869.
- (von) Wybenbrugt, die beutsche Nation und das Kaiserreich 1862.
- (von) Wyß, Geschichte ber Abtei Zürich, Mittheilungen zur vaterländischen Ge-schichte VIII.
- —, Mittheilungen ber antiquarischen Gesellschaft von Zürich VII. S. 17 (Formelbuch Salomo's III. von Constanz).

Yanoski, de l'abolition de l'esclavage au moyen âge et de la transformation en servitude de la glèbe 1860.

Pates, ber Pfahlgraben; aus bem Englischen (burch?) 1858.

Zachariä, über ben Ursprung bes Lehenrechts. Zeitschrift für beutsches Recht VII. 1.
S. 36.

Zachariae, fragmenta versionis Graecae legum Rotharis 1835.

Zacharia von Lingenthal, Geschichte bes griechisch-römischen Rechts 1877.

Bacher, bas gotische Alphabet Bulfila's und bas Runen-Alphabet 1854.

- -, Germanien. Encycl. von Ersch und Gruber 1 Sect. LXI.
- Zahn, über Cozroh und Bischof Hitto von Frensing (Tradit. Frising). Archiv ber Wiener Atabemie XXVII. S. 200.
- Bangemeister, zur Frage nach ber Dertlichkeit ber Barus-Schlacht, Westbentsche Zeit- schrift VI.
- -, Statthalter ber Germania superior, ebenba XI.
- —, über die Geographie von Gallien und Germanien in römischer Zeit; nene Seibelberger Jahrbücher II.
- —, s. auch Samwer.

Bapp, Geschichte ber beutschen Frauen 1870.

- Barnde, über bie Trojanersage ber Franken, Berichte ber t. sächs. Gesellschaft ber Wiffenschaften 1866.
- —, Litterarisches Centralblatt 1869. S. 380.

# CLXIX

- Behntmaper, vergleichenbes Borterbuch ber inbogermanischen Sprachen 1879.
- Beiß, Berzeichniß aller Programme ber baierischen Gymnasien seit 1823. 1876.
- Beißberg, Alfuin und Arno. Zeitschrift für öfterreichische Gymnasien 1862.
- —, Arno, erster Erzbischof von Salzburg, Wiener Sitzungsberichte 1863. XLIII. S. 305.
- Zell, Lioba und bie frommen angelfächfischen Frauen 1860.
- -, fiber bie Zeitungen ber alten Römer 1872.
- Zeller, histoire de l'Italie depuis l'invasion des barbares 1858.
- (Graf) Zeppelin, wer ist ber Monachus Sangallensis? (Notter!) Schriften bes Bereins für Geschichte bes Bobensees XIX. S. 35.
- Zernial, Thiere und Pflanzen in ber germanischen Boltspoesie 1878.
- -, Lacitus' Germania erklärt 1890.
- Zenmer, Selbstanzeige seiner Ausgabe ber Formelsammlungen, Göttinger gelehrte Anzeigen 1882 (S. 1390—1415).
- —, über die [angeblichen] Briefe des Frodibert und des Importunus. Neues Archiv VI. S. 75.
- —, Renes Archiv VI. S. 80. (Karolingische Formelsammlungen.)
- -, zu ben Formelsammlungen. Neues Archiv V. (über alamannische) X. XI.
- —, über sanktgallische Formelsammlungen. Reues Archiv VIII. S. 505 f.
- -, über Rotter (ben Monch von St. Gallen). Auffätze für Wait, S. 100.
- -, Reichenauer Formeln. Neues Archiv VIII.
- -, Formulae Salomonis, ebenba.
- —, eine nen entbeckte westgotische Rechtsquelle (Gaudenzi, una antica compilazione, s. biesen). Neues Archiv XII.
- —, über Fahlbeck (f. biesen). Göttinger gelehrte Anzeigen 1885. S. 88 f.
- —, Göttinger gelehrte Anzeigen 1887. S. 361 ("inluster vir").
- —, bie constantinische Schenkungsurkunde 1888 (s. auch Brunner).
- —, über ben Ersatz versorner Urtunden im franklischen Reich. Zeitschrift für Rechtsgeschichte I (XIV).
- —, Reues Archiv I. VI. VIII. IX. (über Heimath und Alter ber Lex Romana rhaetica curiensis), X. XI. XII. (mit Recht gegen Gaudenzi, compilazione).
- —, cartam levare in St. Galler Urkunden. Zeitschrift für Rechtsgeschichte IV. (XVII. S. 113 f.
- —, ebenda VI. X.
- —, über die Beerbung der Freigelassnen durch ben Fiscus nach frankischem Recht. Forschungen zur beutschen Geschichte XXIII. S. 190.1)
- Benß, die Deutschen und die Nachbarstämme 1837.
- —, die Herkunft ber Baiern von den Markomannen. 2. Auflage 1857.

Zeuss-Ebel, Grammatica celtica. 2. Auflage 1871.

- (A.) Ziegler, die Reise bes Pytheas nach Thule. 1861.
- Zillner, über das Zeitalter des h. Aupert, Streifzüge. Mittheilungen der Gesellschaft für salzburgische Landeskunde. 1878.
- —, Geschichte ber Stadt Salzburg I. II. 1885—1891.
- Zimmer, altinbisches Leben 1879.

<sup>1)</sup> Soeben, nach Abschluß des Druckes, geht mir zu die neue (ausgezeichnete) Ausgabe der Lex Visigotorum in den Monum. G. h. von Zeumet, (Fontes juris germanici in usum scholarum etc. 1894.

Dabn, Ronige ber Germanen. VII. 1.

- Zimmer, Oftgermanisch und Bestgermanisch. Zeitschrift für beutsches Alterthum XIX. S. 393.
- —, (Beba ober Baba?) Reues Archiv XVI. S. 600.
- —, Renes Archiv XVII. S. 210 (über ben Iren Feirgil, Abt von Aghaboe, gest. als Bischof in Deutschland a. 789 [?]).
- —, über die frühesten Berührungen ber Iren mit ben Rorbgermanen. Berliner Sitzungsberichte 1891. S. 280.
- —, keltische Beiträge I. Germanen, germanische Lehnwörter und germanische Sagenelemente in der älteren Ueberlieferung der irischen Heldensage. Zeitschrift für bentsches Alterthum XXXII.

Zimmerle, bas beutsche Stammgutsspftem 1857.

- Zimmerli, die Deutsch-Französische Sprachgränze in der Schweiz 1891.
- Zimmermann, über bie politischen Berhältnisse ber karolingischen Reiche nach bem Bertrage von Berbun. 1830.
- —, bie Bollsversammlungen ber alten Dentschen. 1863.
- —, bie heiligen Kolumban und Gallus nach ihrem Leben und Wirten 1865.
- -, Ratpert, ber erfte Buricher Gelehrte 1878.
- Bingerle, bie beutschen Sprichwörter im Mittelalter 1864.
- -, Findlinge 1867.
- -, bas bentsche Kinberspiel im Mittelalter 1868.
- —, Sitten, Brauche und Meinungen bes Tirolervoltes. 2. Auflage 1871.

Zinkeisen, commentatio de Francorum majore domus 1828.

von Zinnicq Bergmann, de salische Wet. 1877 (mir unerreichbar geblieben).

Birngibl, Geschichte bes bairischen Banbels 1817.

- Zöpfl, die Ewa Chamavorum, ein Beitrag zur Kritit und Erläuterung ihres Textes 1856.
- -, Alterthümer bes beutschen Reichs und Rechts I. 1860, II. 1861.
- —, Deutsche Rechtsgeschichte. 5. Auflage 1871. 1872. [Böpfi.]
- Böpffel, bie Pabstwahlen und ihre Ceremonien. 1871.
- Zöppritz, die Röberburg und der Hof bei Dreihanten. II. Jahresbericht des oberbessischen Bereins für Localgeschichte.

Born, bas Beweisverfahren nach langobarbischem Recht 1872.

- —, Stat und Kirche in Norwegen bis zum Schlusse bes XIII. Jahrhunderts 1875.
- -, Lehrbuch bes Rirchenrechts 1888.
- Zotenberg, les invasions des Visigoths et des Arabes en France, suivie d'une étude sur les invasions des Sarrasins dans le Languedoc, d'après les manuscripts musulmans 1872.

3schimmer, Salvian und seine Schriften 1875.

- Zumpt, über ben Stand ber Bevölkerung und bie Bollsvermehrung im Alterthum 1844.
- -, über ben römischen Colonat 1845.
- Bürcher, Commobus; ein Beitrag zur Kritit ber Historien Herobians, in Bubingers Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte 1868.

(Herrmann von) Zupbtwpf, ber Zug bes Barus. 1868.

Zwanziger, ber Chattenfrieg bes Kaisers Domitian. (Würzburger Programm.) 1885.

# Einleitung.

# I. Der Frankenverband.

Seit Anfang bes britten Jahrhunderts begegnen in den römischen Berichten über die Germanen neben den seit Casar und Tacitus hersgebrachten Namen einzelner Bölkerschaften (civitates), zum Beispiel Chatten, Amswaren, die Namen größerer Berbände, welche eine Mehrzahl von Bölkerschaften einbegreisen: Alamannen, Franken (später Thüringe, Bajuvaren) werden neu genannt; anders verhält es sich hierin mit Frisen und Sachsen: bei ihnen kann es sich nur darum handeln, ob diese alten Namen nunmehr in neuem umfassenzem Sinne gebraucht werden als ehebem.

Es ist nun nicht richtig, daß jene vier Namen (seit Ansang des tritten Jahrhunderts) die ersten waren, welche eine Mehrzahl von Bölkerschaften bezeichneten; und es ist daher auch wenig wahrscheinslich, daß die Zusammensassung, welche sie bedeuteten, etwas geschichtslich und versassungsrechtlich durchaus Neues in dem Leben der Germanen gewesen sei. Sehen wir hiebei ab von den in der Abstammungssage bei Tacitus) genannten Ingvaeonen, Istvaeonen, Herminonen (zu welchen etwa die Hillevionen des Plinius) treten): denn es steht fest, daß nur nähere stammthümliche Verwandtschaft, nicht irgend ein statsrechtliches oder auch nur völkerrechtliches Band die Angehöstigen der Ingvaeonen u. s. w. zusammenhielt. Das Gleiche gilt von anderen Bezeichnungen, die schon bei Tacitus und andern Schriststellern vor dem III. Jahrhundert sonder Zweisel mehrere Bölker.

<sup>1)</sup> Germania [99 n. Chr.] c. 2 ed. Müllenhoff, Germania antiqua. Onellenausgaben und Bücher, die in einem ber früheren Bände bieses Werkes bereits genau angeführt sind, werden in diesem Band und den solgenden nicht — jedesmal wieder genauer angegeben.

<sup>2)</sup> Historia naturalis [77 n. Chr.] IV. c. 27 ed. Müllenhoff, ebenba p. 91. Dahn, Könige ber Germanen. VII.

schaften zusammensaßten: so Banbilii, [was man für gleichbebeutend mit Goten erklärt, aber mit sehr zweiselhaftem Recht, da zwar Plinius!) die Goten als einen Theil der Bandalen denkt, Tacitus aber "Bandilier und Goten" neben einander nennt und der hierin sehr genau unterrichtete Prokopius?) die Bandalen als einen Berband von zwei Bölkerschaften, Asdingen und Silingen, innerhalb des großen gotischen Gesammtnamens kennt; so die Lygischen Bölkerschaften?) und andere mehr.

Allein von Einem dieser Verbände, welchen schon Casar 1) schildert, dem der Sueben, ersahren wir auf das Bestimmteste, daß hier außer näherer Stammesverwandtschaft, hierauf beruhendem gemeinschaftslichem Götterdienst, gleicher Sitte, Lebens- und Wirthschaftsweise sowie außer Nachbarschaft auch noch ein Rechtsverband — wenigstens völkerrechtlicher (nicht statsrechtlicher) — Eigenart bestand.

Prüsen wir das den suedischen Bölkerschaften Gemeinsame und vergleichen wir das Gesundene mit dem den Alamannen und Franken Gemeinsamen, so werden wir erkennen, daß — gewisse Unterschiede, zumal im Umfang dieser Verbände, vorbehalten — in den zu Ansang des III. Jahrhunderts auftauchenden Vereinigungen etwas durchaus Neues in das Leben der Germanen nicht eintrat, vielmehr ähnliche (— nicht völlig gleiche —) Ursachen — ähnliche (— nicht völlig gleiche —) Wirkungen erzeugten, wie schon vor Cäsar in dem Verband der Sueden.

Säsar sindet denselben und bessen Einrichtungen als offenbar sest begründete, lange bestehende, in ihren Verrichtungen und Wirkungen sicher arbeitende, vor. Was er und anderthalb Jahrhunderte später Tacitus von den suedischen Völkerschaften gemeinsames zu berichten wissen, ist dasselbe: man kann in dieser Zwischenzeit weder eine straffere Anziehung noch eine Lockerung des Verbandes noch eine Umgestaltung seiner Eigenart wahrnehmen.

Die suebischen Völkerschaften sind ober, (was — für den Erfolg — basselbe ist und — in diesem Falle — meist mit dem Wirklichen über=

<sup>1)</sup> l. c. c. 28.

<sup>2) [</sup>c. 555] bellum Vandalicum ed. Dindorf, 1833. I. 2.

<sup>3)</sup> Tacitus 1. c. c. 43 Lygiorum nomen in plures civitates diffusum; er zählt von diesen nur die "stärksten" auf: es sind fünf.

<sup>4) [52</sup> v. Chr.] bellum Gallicum ed. Doberentz (IV. 1-3) V. Auflage. 1871.

einstimmen wirb —) sie gelten als und halten sich für näher unter einander blutsverwandt benn mit andern Germanen: Cäsar zwar sagt das nicht mit diesen Worten: aber er sagt — für unseren Sat — noch viel mehr: während Tacitus!) weiß, daß die Sueden nicht, wie Chatten oder Tencterer nur Eine einzige Völkerschaft sind, vielmehr einen größeren Theil Germaniens (als eine Einzelvölkerschaft) inne haben und sich innerhalb des Gesammtnamens "Sueden" noch nach einzelnen Bölkerschaften mit besonderen Namen unterscheiden, hält Cāsar?) die Sueden für eine einzige Völkerschaft, die er dann ganz solgerichtig, wie auch sonst die Völkerschaft en (gens, civitas) der Gallier und Germanen3) nur in Gaue (pagi) gliedert: seine Schätzung auf hundert Gaue wird zutreffen, da die Völkerschaft im Durchschnitt vier die sechs Gaue (selbstverständlich einzelne auch weniger oder mehr) zu zählen pflegte und andrerseits die Zahl der suedischen Völkerschaften wohl zwischen 13 und 20 betrug.

In den hundertfünfzig Jahren, welche Tacitus von Cäsar trennen, hatte man aber auch hierin, wie in so manchen andern Stücken, die germanischen Dinge genauer kennen gelernt. Nicht ohne beabsichtigte stillschweigende Widerlegung seines » summus auctor « wohl hat Tacitus iene Stelle geschrieben: — die hundert Gaue theilt er (offenbar übertrieben) den Semnonen allein zu. Durchaus nicht ist hier wie in andern Fällen sachlich eine in der Zwischenzeit vollzogene Umwandlung anzunehmen, so daß die Sueden wirklich im Jahre 50 v. Ehr. Eine Völkersichaft, im Jahre 100 n. Ehr. ein Verband von Völkerschaften gewesen seien.

Daß als Grundlage der Bölkerschaft — im Wesentlichen und Allgemeinen — den Kömern Blutseinheit galt, steht fest: also erachtete Cäsar die hundert suedischen Saue durch Blutseinheit verbunden. Dasselbe aber sagt Tacitus ausdrücklich, obwohl er weiß, daß die Sueden nicht duna gens«, sondern aus mehreren das in dem heiligen populi« b) zusammengesetzt sind: denn er berichtet b), daß in dem heiligen

<sup>1)</sup> Germania c. 38 (Sueborum) non una, ut Chattorum Tencterorumque gens: majorem enim Germaniae partem obtinent, propriis adhuc nationibus nominibusque discreti, quamquam in commune Suebi vocentur.

<sup>2)</sup> b. G. IV. 1.

<sup>3)</sup> Daß er auf beibe ben gleichen Sprachgebrauch anwendet, ward früher schon bargewiesen: — s. gens, civitas, pagus bei Cäsar, Könige I. S. 40 f.

<sup>4)</sup> e. 38.

<sup>5)</sup> c. 39.

<sup>6)</sup> c. 39.

Hain der Semnonen, "der ältesten Bölkerschaft der Sueben", "den Anfängen, dem Ursprung aller Sueben" alle Völkerschaften "desse ben Blutes" d. h. alle suebischen, durch Gesandte an dem gemein suedischen Opferfest sich betheiligen 1).

Blutsverwandtschaft, nicht Nachbarschaft ist die älteste Grundlage bieses Verbandes. Das ergiebt sich mit Nothwendigkeit aus den bamaligen Zuständen: Wandergenossen, Wegegefährten, nicht Ackergenossen sind diese Bölkerschaften ursprünglich gewesen: der Ursprung der Ge= meinschaft reicht offenbar in graue Borzeit — lange vor Cäsar zurück, in Tage, da feste Sitze noch gar nicht eingehalten wurden. Es gab zur Zeit ber Entstehung ber Suebengruppe noch gar keine "Nachbarschaft" im späteren Sinne, sie konnte also auch nicht Gruntlage bes Verbanbes werben: und gerabe bie Sueben sind am spätesten zu dauernder Seßhaftigkeit gelangt. Die Blutsgemeinschaft schließt bann später auch die Nachbarschaft ein: das bedarf keiner Ausführung: abgesehen von besonderen Fällen, in welchen swie etwa die auswandernden Theile der Kimbern2) im Jahre c. 120 v. Chr. und die chattischen Bataver lange vor Casar3)] einzelne Gaue sich von ben übrigen lösten und bann oft weit von ben alten Sitzen verschlagen wurden, wie dies häufiger aber doch erst in späterer Zeit geschah sber sogenannten "Bölkerwanderung"4)], versteht sich von selbst, daß regelmäßig die näher verwandten Bölkerschaften, wie sie miteinander eingewandert, so auch nebeneinander seßhaft geworden waren: es wieberholte sich bei der Niederlassung und Ansiedlung im Großen, im Verhältniß der Bölkerschaften einer Gruppe und der Gaue einer Völkerschaft basselbe, was bei ber Ansiedlung ber Sippen Eines Gaues geschah: bie nächst Verwandten siebelten nebeneinander: so finden wir die nahe verwandten Bölkerschaften der gotischen Gruppe sämmtlich neben einander im Often, die nahe untereinander verwandten Dänen,

<sup>1)</sup> Eine Warnung vor eigensinniger Buchstabenauslegung der Germania enthält es, daß Tacitus unmittelbar nachdem er erklärt hat, Suedi non una gens, c. 38, im nächsten Satze sortsährt: »insigne gentis« b. h. = Sueden; und c. 39 nennt er die sämmtlichen Sueden zusammen auch wieder »gens« inde (b. h. im Semnonenhain) initia gentis: er gliedert die Sueden dann c. 38 in nationes, c. 39 in populi; sider den Sprachgebrauch des Tacitus hierbei Könige I. 50 f.

<sup>2)</sup> Tac. Germ. c. 37.

<sup>3)</sup> Tac. Germ. c. 29.

<sup>4)</sup> Dahn, die Landnoth ber Germanen, 1889, sind die Fälle solcher Answanderung bloßer Theile von Böllerschaften zusammengestellt.

Soweben, Norweger sammtlich im Norden neben einander siebelnb.

Auch setzt, was Casar von den gemeinsamen Maßregeln der Sneben berichtet 1), Nachbarschaft voraus; und ausdrücklich spricht er von einer "Gränze der Sueben", d. h. also aller hundert Gaue: einersseits (im Westen) gegenüber den Ubiern, andrerseits (im Osten) gegenüber der Ded-Mark von 600 römischen Meilen?). Wenn nach dem ersten Rheinübergang Casars die Sueben beschließen können, daß Alle die bewohnten Siedelungen (oppida) verlassen, Weiber und Kinder in die Wälder flüchten, die Wehrfähigen aber sich alle sammeln sollen an einem Ort in der Mitte der von den Sueben bewohnten "Landsschaften"3), so war dies nur denkbar, wenn die suedischen Gaue sonder Unterbrechung durch nichtssuedische aneinanderstießen. Daraus allein erkart es sich, daß Casar den Wald Bacenis als Gränze zwischen allen Sueben und den nichtssuedischen Cheruskern bezeichnen kann 4).

Bermöge ber Blutsverwandtschaft, zum Theil auch der Nachbarsschaft bestand ferner in der Le bens-Sitte der Sueben untereinander größere Aehnlichkeit als zwischen Sueben und nicht-suedischen Germanen: so vor Allem in der bei jenen noch beibehaltenen unstäteren Beweglichkeit, dem häusigeren Wechsel der Wohnsitz, dem daher geringer entwickelten Ackerdau, dem stärkeren Uebergewicht von Viehzucht und Lazd, der rauheren Lebensweise, den mehr auf den Krieg zielenden Sinrichtungen: — all' dies im Unterschied von den westlicher wohsenden Germanen: zumal den Ubiern, welchen der Rhein und bald die römische Macht das Weiterschweisen nach Westen verwehrte und dies reichere, schon vorher von den Kelten gerodete Land den Uebergang zum Ackerdan erleichterte: mit den noch östlicheren oder nördlicheren wich-suedischen Germanen konnte Cäsar die Sueden nicht vergleichen, weil die Sueden die nordöstlichsten waren, von welchen er überhaupt arsuhr: Tacitus weiß sie auch von jenen verschieden.

Ausdruck dieser näheren Berwandtschaft, Nachbarschaft, Lebensfitte ist dann auch die gemeinschaftliche Hartracht: — der in einem

<sup>1)</sup> IV. 12.

<sup>2;</sup> IV. 2.

<sup>3;</sup> IV. 19: unum in locum .. hunc esse delectum medium fere regioearum, quas Suebi obtinerent.

<sup>4:</sup> pro nativo muro objectam Cheruscos ab Suevis Suevosque ab Cheruscis.. prohibere • IV. 10.

Anoten auf dem Wirbel zusammengebundene und auf den Nacken herabwallende Schopf: ausdrücklich sagt Tacitus, das sei den Sueben eigen: "dadurch unterscheiden sich die Sueben von anderen Germanen, bei den Sueben selbst die Freigeborenen von den Unfreien": (letztere, als nicht zum Volk gehörig, dürsen die Hartracht des Volkes nicht führen).

Ja höchst erfreulich bestätigt es unsere Aufsassung der Bedeutung dieser Hartracht als eines Ausdrucks der blutverwandten Volkszusammengehörigkeit, wenn Tacitus von einer besonderen Art dieser (suedischen) Hartracht sagt, das Austreten derselben dei Nicht-Sueden beruhe entweder auf irgend einer näheren Verwadtschaft dieser Nicht-Sueden mit Sueden oder geradezu auf Nachahmung: also ist jene Hartracht echtes Kennmal und bezeichnender Ausdruck des Suedenthums.

Weiter vereinte die Sueben im Unterschied von andern Germanen untereinander ein gewisser gemeinschaftlicher Götterglaube und Götterdienst. —

Selbstverständlich waren die Grundzüge des Glaubens, die Hauptsgestalten der Götter, die allgemeinen Formen des Götterdienstes allen Germanen gemeinsam: allein wie bei den verschiedenen Stämmen der Gräso-Italier sehlte es doch auch bei den Germanen nicht an besons derer Ausgestaltung einzelner Götter, an stammthümlich und örtlich gefärdter Aussassung und folgeweise besonders gearteter Berehrung einzelner Götter und Göttinnen. Ja, gerade auch die Abstammungssassener Götter und Göttinnen. Ja, gerade auch die Abstammungsssassener Gerbände führte zu eigenartiger Berehrung bestimmter Gottheiten, welche nur als die ser Bölkerschaften Ahnherrn galten. Das war nun ohne Zweisel auch dei dem suedischen Berbande der Fall: genau berichtet Tacitns die dem durch alle suedischen Bölkerschaften beschickten zu bestimmten Zeiten wiederkehrenden großen Opfersest in dem heiligen Haine der Semnonen.

Ja, dieses Zusammentreffen besonderer Götter und Götterverehrung mit stammthümsicher Gliederung geht noch weiter: während allen Sueben das Opfersest im Semnonen-Hain gemeinsam ist, bezeugt Tacitus nachdrücklich, daß nicht die Gesammtheit, daß nur "ein Theil der Sueben" gemeinschaftlich des Dienstes der "Nerthus" pflegt, die er der äghptischen Isis gleich stellt<sup>2</sup>).

Außer Blutsverwandtschaft, Nachbarschaft, Lebenssitte und Got-

<sup>1)</sup> Germania c. 39.

<sup>2)</sup> Germania c. 9: pars Sueborum et Isidi sacrificat; außer Mercur-Wotan, Mars-Tius und Hercules-Thor, benen alle Germanen opfern.

terdienst vereinte nun aber die suedischen Bölkerschaften auch ein Rechts.

Zwar bilbeten sie keinen "Einheitsstat", auch nicht einen "Bundessstat", also keinen "statsrechtlichen" Berband, wohl aber einen völkersrechtlichen: und zwar mehr als ein nur für bestimmte vorübergehende Fälle geschlossenes Kriegsbündniß, ein bauerndes Kriegsbündniß wider nicht suebische Feinde — wenigstens für den Nothsall: — ob man ein solches Berhältniß einen "Statenbund" nennen will, hängt davon ab, ob man diesen Ausbruck auch dann brauchen will, wenn nur zwei Zwecke — hier Götterdienst und Krieg — gemeinschaftlich, mit gemeinschaftlichen Witteln und Verpflichtungen angestrebt werden.

Wir wissen es nicht, aber wir dürsen, nach Aehnlichkeiten zu schließen (Verhältniß der Höse und Odrfer zum Gau), vermuthen, daß die Beschickung der gemeinsamen Opferfeste nicht nur ein Recht, auch eine Pflicht und daher z. B. der Beitrag zu dem Opfer, zur Unterhaltung des Weihthums eine vertragsmäßige, nöthigenfalls durch Iwang einzuheischende Verpflichtung war.

Dagegen bestimmt ist anzunehmen, daß im Nothfall auf Antrag einer von einem nicht-suebischen Feinde bedrohten suebischen Völkerschaft bei der Bundesversammlung, dem »concilium «1) die Gesammtheit der Sueben zur Waffenhilfe verpflichtet war: als Casar nach seinem ersten Rheinübergang die nächsten suebischen Nachbarn der Ubier — es waren tie Chatten — bebroht, da halten die (alle) Sueben "nach ihrem Herkommen ein Ding" und fassen hier Beschlüsse: welche für alle Sueben maßgebend sind: nach allen Richtungen entsendet bas Ding seine Dingboten mit Verkündung der hier gefaßten Beschlüsse: Räumung ter Hofftatten, Bergung ber Wehrunfähigen in den Wälbern, Scharung aller Waffenfähigen an Einem Orte<sup>2</sup>). Noch viel lehrreicher über biese Berhältnisse ist Casars Bericht über seinen zweiten Zug wider die Sueben 3): hier unterscheibet er auf das Bestimmteste diejenigen (juebischen) Völkerschaften, welche unter der Befehlsgewalt der Sueben stehen, von benjenigen nicht-suebischen Bölkerschaften, mit welden sie nur ein — vielleicht vorübergehendes — Waffenbundniß ge-

<sup>1)</sup> Caesar IV. 19. Tac. Germ. c. 39.

<sup>2)</sup> IV. 19.

<sup>3)</sup> VI. 10. Suevos omnes unum in locum copias cogere atque iis nationibus, quae sub eorum sint imperio, denuntiare, ut auxilia peditatus equitatusque mittant.

schlossen hatten: "alle Sueben haben sich mit ihren eigenen Streitträften und mit denen ihrer Bundesgenossen, welche sie zusammengeschart, an ihre äußerste (Ost-) Mark zurückgezogen"). Es ist, wie
wenn es 1870 geheißen hätte: "der norddeutsche Bund befahl seinen
Sliedern ihre Aufgebote einzurusen und sorderte seine süddeutschen
Berbündeten auf, das Sleiche zu thun". Der Suedenverband hat
also ein »imperium « über seine suedischen Glieder: denn daß unter
den nationes quae sud eorum sunt imperio unterworsene
(nicht-suedischen) Bölkerschaften zu verstehen sein, so daß also Cäsar unterschieden
hätte 1) Sueden, 2) unterworsene Nicht-Sueden, 3) verdündete NichtSueden, ist zu verkünstelt, um wahrscheinlich zu sein.

Inwiesern von einem suedischen "Bund" "Bündnißvertrag" gessprochen werden darf, bleibt trothem zweiselig. Es ist recht denkbar und sogar wahrscheinlich, daß bei dem gemein-suedischen Opfersest der seit unvordenklicher Zeit bestehende Verband durch Eide bestätigt, ersneuert, gekrästigt ward: aber die Entstehung des Verbandes ist wohl so wenig auf Vertrag zurückzusühren wie die der Blutsgemeinschaft selbst: sie erwuchs geschichtlich, ward durch die Sage von der Abstammung von gemeinsamen Göttern geheiligt, durch gemeinsam geführte Kriege gesestigt, aber der Vertrag war wohl nur spätere, bewußte, willstürliche Krästigung des uralten, unbewußt, unwillstürlich Erwachsenen.

Bor jeder Ueberschätzung der rechtlichen Wirkungen dieses Berbandes müssen wir uns hüten: schloß doch derselbe Arieg zwischen such bischen Bölkerschaften nicht aus: z. B. den erbitterten Arieg zwischen Chatten und Hermunduren<sup>2</sup>); so traten auch die suedischen Semnonen und Langobarden in dem Kampse zwischen Armin und dem suedischen Markomannenreich Marobods gegen diesen auf<sup>3</sup>).

Daß bies zu Unrecht, unter Verletzung eines Verbots des Krieges unter Angehörigen des suebischen Verbandes, geschehen sei, wird wesnigstens nirgends gesagt. Jedoch die Verpflichtung zur Waffenhilfe wider nicht-suedische Angreiser auf Anrusen der bedrohten suedischen

<sup>1)</sup> Suevos omnes cum omnibus 1) suis 2) sociorumque copiis quas coegissent.

<sup>2)</sup> Tacitus. Annal. XIII. 57. Urgeschichte II. S. 119. Deutsche Geschichte I a S. 407.

<sup>3)</sup> Urgeschichte II. S. 99. Deutsche Geschichte I a S. 384. Ebenba II. S. 45.

Völkerschaft scheint allerdings — zu beweisen ist es nicht — bestanden zu haben: die Handlungsweise der Semnonen und Langobarden war Nothwehr gegen das rechtbrecherische Auftreten Marobods: gleichwohl meint Tacitus, hervorheben zu sollen, daß "auch (b. h. sogar) suedische" Völkerschaften von ihm absielen.

Bei dem drohenden Angriff Cäsars aber lassen bessen Ausbrücke keine andere Auslegung zu, als daß das "nach ihrer Gewohnheit" abgehaltene suedische All "Ding, die "Bundesversammlung", die von ihr beschlossenen Maßregeln traft Rechtens, eben gemäß der bundesmäßigen Verpslichtung der Bundesglieder zu Gehorsam und Waffenhilse in einem solchen Fall, berieth und anordnete: sie "besehlen", "entbieten" (denuntiant) den Völkerschaften "unter ihrer Botmäßigkeit" (sub eorum imperio).

Sanz dieselben Berhältnisse wie Cäsar bei den Sueben finden wir nun später, nachdem der alte Suebenverband längst durch jüngere Bildungen verdrängt und ersett war, bei Alamannen und Franken: wir werden daher wohl annehmen dürsen, daß die Aehnlichkeit der Birkungen auf Aehnlichkeit der Ursachen zurückzusühren ist: das heißt, daß die Berbände der Alamannen und Franken aus den gleichen Gründen, in der gleichen Weise, zu den gleichen Zwecken entstanden sind wie weiland in grauer Borzeit der Verband der Sueden: auch hier wirkten zusammen Blutsgemeinschaft, Nachbarschaft, Opfersgemeinschaft, Sittengemeinschaft und Gesahrgemeinschaft zur Herstellung von Waffenbündnissen.

Daß wir bei ber nun folgenden Erörterung auch die Alamannen heranziehen, wird durch die zweifellose Aehnlichkeit aller Verhältnisse mit den Fränkischen gerechtsertigt erscheinen: in beiden Fällen kein Sinheitsstat, auch kein Bundesstat, kaum ein dauernder Statenbund, aber in beiden Fällen eine Anzahl von Völkerschaften, unter (mächtigern) Völkerschafts= und (minder mächtigen) Gaukönigen, neben einander ans gesiedelt, zwar gelegentlich auch im Kampf untereinander, aber doch oft — vermöge eines Bündnißvertrages — Wassengenossen.

Aehnlich wie bei Alamannen und Franken liegen die Dinge bei Frisen und Sachsen, anders bei Thüringen, wieder anders

bei Bajuvaren: tas Genauere hierüber für tiese Darstellungen aufsschiebend, bemerken wir hier nur, daß bei den Bajuvaren — den alten Markomannen und Quaden, ursprünglich Glieder des alten suedischen Berbandes — zwar auch ein Nebeneinander von mehreren gleichzeitigen und meist verbündet kämpsenden markomannischen und quadischen Gaukönigen bezeugt ist 1), sowie übereinstimmender götterdienstlicher Gesbrauch, daß auch die Bajuvaren aus Verschmelzung von fünf Bölkersschaften unter früher selbständigen Königsgeschlechtern entstanden zu sein scheinen, daß wir uns aber bescheiden müssen, nicht zu wissen, welcher Verband jene fünf Bölkerschaften zusammenhielt, bevor er (schon von den Agisolsingen oder erst von den Franken) zu einer Einheit zusammensgesaßt wurde<sup>2</sup>).

Die Hermunburen, Ahnen der Thüringe<sup>3</sup>), bildeten (innerhalb bes alten Suebenverbandes) einen besonderen Verband, der, eine Mittelgruppe<sup>4</sup>), mehr Land in Anspruch nahm als eine bloße Völlerschaft hätte süllen können. Zwar wird uns nicht ausdrücklich bezeugt, daß eine Mehrzahl hermundurischer Saukönige gleichzeitig nebeneinander stand, aber vermuthet darf das werden, da ein Einherrscher, welcher alle Saue von Würzburg und Sichstädt die Eger beherrscht hätte, nicht anzunehmen ist. Dazu kommt, daß bei den Fortsehern des hermundurischen Verbandes, den Thüringen, in der Zeit vor der Unterwerssung durch die Franken allerdings drei thüringische Könige, wohl ein Völkerschaftskönig?) und zwei Gaukönige?), nebeneinander gleichzeitig walteten. Daß diese unter einander gelegentlich Krieg führten, schließt nicht aus, daß der Gewohnheit nach Zusammenhalt unter ihren Sauen bestehen sollte und meist bestand.

Bei Sachsen und Frisen haben sich die uralten Zustänte, wie sie schon zur Zeit des Drusus und Ptolemäus bestanten, fortserhalten bis auf die fränkische Eroberung.

Der Name der Frisen 5) bezeichnet jedesfalls von Ansang an mehr denn Eine Völkerschaft: — eine Mittelgruppe 6) von wenigstens zwei großen Völkerschaften: Kleinfrisen und Großfrisen, jede mit mehreren

<sup>1)</sup> Rönige I. S. 112. Urgesch. II. S. 170. D. Gesch. Ia. S. 429.

<sup>2)</sup> Bgl. Deutsche Geschichte Ia. S. 610. Ib. S. 23. 118. 162. Urgeschichte IV. S. 120 f.

<sup>3)</sup> Urgeschichte IV. S. 97 f. D. G. Ia. S. 69.

<sup>4)</sup> Deutsche Geschichte Ia. S. 89. 197. Ib. S. 40.

<sup>5)</sup> D. G. Ia. S. 40. 72.

<sup>6)</sup> D. G. Ia. S. 89.

Sauen: auch sie waren durch Blutsgemeinschaft, Nachbarschaft, Opfergemeinschaft, Sprachgemeinschaft, Rechtsgemeinschaft (ohne sehr erhebliche mundartliche und Rechtsverschiedenheiten auszuschließen) verbunden, und zwar nicht alle, aber doch viele der nächstbenachbarten Gaue pflegten auch vermöge Bündnisses gemeinschaftliche Sache im Kriege zu machen. Ebenso sieht es bei den Sachsen: mag dieser Name zuerst nur eine Einzelvölkerschaft bezeichnet haben, — er wird zum Namen sogar einer Hauptgruppe mit den Mittelgruppen der Nordalbingen, Ostsalen, Engern und Westsalen: Blutsgemeinschaft, Nachbarschaft, Opfergemeinschaft, Gemeinschaft von Sprache, Sitte, Recht (ohne Unterschiede auszuschließen) verdinden sie: aber sie bilden nicht einmal einen Statenbund, nur gelegentlich vereinigen sich etliche — meist eben nächstbenachbarte — Gaue zu gemeinsamer Kriegführung.

Berglichen mit biesen Bildungen wird sich nun auch der Frankensund der Alamannen-Verband nicht als etwas völlig Neues erweisen, sondern als eine Gestaltung, ähnlich dem alten der Sueben, dem neueren der Sachsen und Frisen; ja auch von Thüringen und Baiern (— in deren Vorstusen —) nicht allzuweit abstehend.

Durch einen Bündnisvertrag ist der Verband der Franken und der Alamannen nicht geschlossen worden: die Grundlagen dieser Vereinigungen sind naturwüchsige, volksthümlich und geschichtlich gegebene, nicht mit Absicht künstlich geschaffene: ein Bündnisvertrag als Ausgangspunkt hätte nicht Sprachgemeinschaft schaffen können. Daher sind irrig die häufigen Auffassungen der Franken u. s. w. als eines "Bundes").

Bielmehr wurden auch hier mehrere Völkerschaften, ohne Vertrag, vor Vertrag, durch Blutsgemeinschaft, Nachbarschaft, Gemeinschaft des Sötterdienstes und der Lebenssitte, daher auch des Rechts einander verbunden und erst folgeweise wurden dann auch zuerst vorübergehende, später öfter wiederholte, dann dauernde Verträge, Waffenbündnisse geschlossen, nachdem gemeinsame Gefährdung gemeinsame Vertheidigung, gemeinsame Ausbreitungsbedürfnisse gemeinsame Angrisssbewegungen nothwendig oder doch wünschenswerth gemacht hatten.

Die Alamannen werden zuerst genannt unter Caracalla, [ber auch den Beinamen Alamannicus annahm,] welcher dieses Volk (im Jahre 213) besiegt hatte<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Wie bei Deberich, Der Frankenbund 1873.

<sup>2)</sup> Aelius Spartianus, Scriptores historiae Augustae (ed. Peter, 1865).

Der Franken wird von Geschichtschreibern zuerst gedacht zur Zeit Aurelians 1), der sie, noch als Feldherr, 235 oder 240 bei Mainzschlug. Ungefähr gleichzeitig erwähnt ihrer die Peutingersche Tasel 2), welche bei den Chamaven im Hamaland gegenüber der batavischen Insel ansügt: »Chamavi qui et Franci « (verschrieben: el Pranci) und das Land weiter rheinauswärts mit dem Namen »Francia « überschreibt.

Selbstverständlich sind diese Verbande nicht erft in dem Jahr entstanden, in welchem ihr Name den Römern zuerst genannt wurde: wir werben von 213 und 235 gewiß auf 180 und 200 zurückgehen dürfen. Das war aber die Zeit, welcher eine gewaltige Bewegung unmittelbar vorhergegangen war: die Südwanderung der Gothen von der Ostsee nach Ungarn: sie drängte nicht nur die Donausueben über ben Strom, in dem sogenannten Markomannenkrieg — sie zog sogar auch die Bölkerschaften bes mittleren Deutschlands bis an ben Main hin — bie Hermunduren — in ihren Wirbel: vielleicht waren diese tief greifenden Erschütterungen im Osten von 150—180 nicht ohne Einfluß auf den häufiger wiederholten Abschluß von Bündnissen auch unter diesen Westvölkern gewesen. Ja, vielleicht sind die Anfänge der Nöthigung zu festerem Zusammenschluß in Abwehr und Angriff noch ein Jahrzehnt weiter zurück zu suchen: unter Habrian, ber 138 starb, war das von Trajan (bis 117) gewaltig gefärdete Werk bes Rhein-limes abgeschlossen worden 3). Gerade die Bölkerschaften nun aber, welche sich als "Franken" und "Ala= mannen" zusammenthaten, waren die durch jenen limes bedrohten und zurückgebämmten: baß wir von einem c. 150—160 entstandenen Verband erst 213-235 hören, kann burchaus nicht Wunder nehmen: benn wir erfahren von diesen Westgermanen von 138—180 fast gar nichts 4); erst c. 190 werden wieder die Frisen im Nordwesten erwähnt, bann folgen gleich 213 die Alamannen und 233 die Franken: recht füglich kann die Entstehung dieser Verbände bald nach 138 zur Abwehr der Gefahren bes nun vollendeten limes im Westen und ber Bewegungen im Often, also 150—180, geschehen sein, ohne baß wir bavon vor 213

vita Carac. s. unten Alamannen. Urgesch. II. S. 191. IV. S. 89 f. D. G. Ia. S. 40 f. IIb. S. 9—17 f.

<sup>1)</sup> Flavius Vopiscus v. Aureliani c. 7. ed. Peter l. c.

<sup>2)</sup> Die Entstehungszeit berselben ist nicht ganz genau sestzustellen: man nimmt bie Zeit zwischen 230 und 270 an.

<sup>3)</sup> D. G. Ia. S. 426. Urgeschichte II. S. 443.

<sup>4)</sup> Rur 161 Streifzüge ber Chaufen und ber Chatten. D. G. Ia. S. 427.

etwas vernehmen, da wir nur zweimal von 138 bis 213 überhaupt Nachrichten über diese Gegenden erhalten. Der letzte Imperator, der vor Caracalla die Rheingermanen aufsuchte, war Hadrian (121) gewesen: damals hatte es sicher noch nicht "Alamannen" und "Franken" gegeben: der nächste, der am Rhein erscheint, ist Caracalla (213): er sindet die Alamannen, zwanzig Jahre später Aurelian die Franken vor: recht wohl können also beide Verbände schon c. 160—180 entstanden sein.

Wir sahen: nicht neue Völker haben mir vor uns, alte Völkerschaften, zusammengefaßt in neue Gruppennamen: verschwunden sind die alten Völkerschaften so wenig, daß manche ihrer Sondernamen auch nach dem Austommen der Gesammtnamen und innerhalb derselben noch forttönen, sogar dis ins VIII. Jahrhundert (Brukterer), ja dis heute ("Hamaland", "Batavien").

Die Bölkerschaften, welche die Alamannengruppe bilbeten waren: die Usipier, Tenchterer, Tubanten, Bukinobanten, Linzgauer, Breisgauer und die starke Mittelgruppe der Juthungen: sämmtlich Herminonen: sie waren ursprünglich auch sämmtlich Sueben gewesen: aber nicht alle Sueben waren Alamannen geworden: so nicht die gau- und volkreichsten aller Sueben, die Semnonen; so nicht die ebenfalls sehr ausgebreiteten Hermunduren, die sich als "Thüringe" von Alamannen wie von Franken und Hessen sonberten; so nicht die Chatten, welche als Hessen eine besondere, immer selbständige Gruppe der Franken bilbeten; so nicht die Langobarden, die von der Elbe nach Ungarn, dann nach Italien zogen; so nicht die Markomannen und Quaden, welche zu "Baiern" wurden. Aber die gemeinsame herminonisch-suedische Abkunft aller alamannischen Bölkerschaften zeigt, daß Blutsverwandtschaft diesem Berbande zu Grunde lag.

Zweifellos bestand unter ben Alamannen Mitte bes IV. Jahrs hunderts ein Bündnißvertrag, der sie zu gegenseitiger Waffenhilse verspslichtete: als Julian nach seinem Sieg bei Straßburg einzelne alamannische Gaue auf dem rechten Rheinuser angriff, eilten andere den Bedrohten zu Hilse !! "gemäß der gegenseitigen Vertragsverpflichtung".

Nicht in gleichem Umfang gilt dies von den Franken: es gilt nur von zwei Mittelgruppen dieser Hauptgruppe, — der salischen und

<sup>1)</sup> Urgesch. III, (gegen Julian), D. G. Ia. ebenba. Bgl. Band IX. Alamannen. Allerdings bei einem Angriffstrieg bestand solche Berpslichtung nicht ober boch nicht unter allen: bei Straßburg kämpsen nur 7 ber etwa 14 Könige.

ber userfränkischen, nicht aber von ber britten, der hessischen: diese war jedoch eine fränkische im engeren Sinne überall nicht: die hersminonisch-suedischen Hessen haben sich aus Gründen der Nachbarschaft, der Noth, des Vortheils, gemeinsamer Strebungen gegen Kömer, Alasmannen, Thüringe den Userfranken angenähert und werden dann später wohl auch zu den Franken im weiteren Sinne gezählt: aber dabei doch stets von den Franken im engeren Sinn genau unterschieden: sie gehörten statlich, nicht aber stammlich, zu den Franken.

Das mag uns warnen, bei diesen Verbänden, sonder Unterscheisdung, nach ein für allemal geprägter Form immer nur dieselben Grundlagen anzunehmen: bei Alamannen, Baiern, Thüringen besteht ungemischt herminonisch-suedische Abstammung, bei Frisen und Sachsen ungemischt ingväonische, bei den wahrhaft fränkischen Mittelgruppen: Saliern und Userfranken, ungemischt istväonische: aber zu diesen beiden istväonischen tritt die herminonisch-suedische der Chatten, offenbar aus äußeren Gründen der Nachbarschaft und der kriegerischen Bedürfnisse.

Daher werden wir es nicht gerade für ganz undenkbar halten, daß z. B. von den Vangionen, Triboken, Nemeten um Worms, Straßburg und Speier einzelne Gaue zu den Franken, andere um Straßburg zu den Alamannen gezogen worden seien, daß die meisten Brukterer 1) Uferfranken, einzelne Gaue derselben aber Westfalen wurden.

Wir haben anderwärts?) hervorgehoben, daß auch schon bei früheren ähnlichen Bereinigungen das Kriegsbedürfniß, die Nachbarschaft, die Gemeinsamkeit der Aufgaben stammfremde Völkerschaften der Germanen zusammenführten, während stammgenössische fern blieben: also auch nicht auf Blutsverwandtschaft allein sind diese Verbände zurückzuführen: der Abstammung nach hätten sich die Chatten zu den Thüringen halten müssen, aber gerade die Feindschaft gegen diese trieb sie den Uferfranken in die Arme.

Die Hauptgruppe der Franken gliedert sich also in die Mittelsgruppen der Salier, Userfranken und der (nicht wahrhaft fränkischen) Hessen, die nur statlich sich den Userfranken (nicht aber den durch den ganzen Raum von Worms dis zur Nordsee von ihnen getrennten Saliern) äußerlich angliederten.

An dieser Wahrheit wird dadurch gar nichts geändert, daß die Bataver, welche einen Theil der Salier ausmachten, in grauester Vor-

<sup>1)</sup> S. unten. S. 16.

<sup>2)</sup> D. G. Ib. S. 4.

zeit allerdings hattische Gaue gewesen waren: lange vor Cäsar waren sie in Feindschaft von den übrigen Chatten hinweggezogen 1): sie waren in allerhöchstem Grade romanisirt worden — schon zur Zeit Bespasians süheren ihre Edelinge römische Namen — vier Jahrhunderte lagen mindestens zwischen ihrer Auswanderung und der Annäherung der daheim gebliesbenen Chatten an die Userfranken (nicht an die Salischen 2): dem gegensüber ist die Gleichung Salier — Chatten völlig grunds und bodenlos.

Nach bem Grundsatz ber persönlichen Rechte (s. unten) trugen bie Salier ihr Recht im ganzen Reich mit sich: ba nun nachweisbar salische und Userfranken in großen Mengen schon seit Anfang bes VI. Jahrhunderts, in der Folge aber immer mehr über den Rhein wanderten und sich insbesondere in den Maingegenden — ehemals hermundurischen, chattischen, alamannischen Gebieten — niederließen, so erklärt es sich sehr einfach hieraus, daß man in Oftfranken, Rheinfranken, Heffen später manche Gegenden findet, in welchen die Leute nach fränkischem, uferund sal-frankischem Rechte lebten. Wenn wir beweisen können, baß Salfranken im VII—IX. Jahrhunbert massenhaft in Hessen u. s. w. einwanderten, soll dann wirklich die Geltung salfränkischen Rechts in Hessen baraus erklärt werben, daß die Bataver, welche 200—150 vor Chr. aus Hessen nach Holland wanderten, später ein Theil der Salfranken wurden? Ist benn das chattisch-batavische Recht von 150 vor Chr. dasselbe Recht, welches 490 nach Christus unter Chloborech aufgezeichnet wurde und für bessen Geltung man Urkunden aus tem XI. und XII. (!) Jahrhundert nach Chr. anführt 3)?

<sup>1)</sup> Mit Unrecht und mit Willfür bestreitet bas Müllenhoff. Z. f. D. Alterthum XXIII. S. 8. s. D. G. Ib. S. 20. Richtig hierin Schröber (in ben D. G. Ib. angeführten Schriften) und Wait S. 13.

<sup>2)</sup> Gegen diese Lehre Schröber's s. D. G. Ib. S. 19—39. Dort ist eindringend ausgeführt, daß Fränkisches im Hessischen doch nur dann etwas sür jene Lehre beweisen würde, wenn vorher bewiesen wäre, daß jenes Ur-Chattisches, d. h. Chatten und Batavern vor der letzteren Auswanderung Gemeinsames war; solcher Beweis ist unmöglich; das Fränkische (das ist aber userfränkisch, nicht salisch) im Hessischen beruht auf der Nachdarschaft, auf der königlich fränkischen Einsührung, endlich auf der starken fränkischen Einwanderung und Ansiedlung im Hessenland; sibrigens hatte schon lange vor Schröder dasselbe ausgestellt Mosler, de primordiis Francorum 1857.

<sup>3)</sup> Dies gegen Schröber, Forsch. z. D. G. XIX. S. 140. Franken S. 13. 43. s. D. G. Ib. Das mainfränkische Weisthum (Monum. Germ. hist. Legg. III. p. 486.) aus dem Sprengel Eichstädt (So richtig Riezler F. z. G. XVI. S. 398) behandelt Slaven qui nec pacto nec lege salica (so, nicht sancta) vivunt.

Die salischen Franken<sup>1</sup>) setzten sich zusammen aus Batavern, Kannenefaten, Sugambern<sup>2</sup>) und — später wenigstens — aus Chattuvaren, welche freisich anfangs noch von den eigentlichen Saliern unterschieden wurden — wohl gerade, weil man ihrer chattischen Herkunft bewußt war<sup>3</sup>). Zu den Franken (nur nicht zu den Saliern) zählt die "Attuarier" schon c. 360 Ammian<sup>4</sup>).

Die Mittelgruppe der Userfranken setzte sich zusammen aus ten Chamaven im Hamaland, den Amsivaren an der Ems, den Brukterern an der Lippe: letztere bestanden ihrerseits selbst wieder aus mehr als Einer Bölkerschaft, aus mindestens zweien, den "großen" und den "kleinen Brukterern": ganz ebenso wie die Frisen<sup>5</sup>), und gewiß beruhte auch bei ihnen wie bei den Frisen die Unterscheidung darauf, daß der eine Theil der Gaue, durch einen Wasserlauf oder eine andere örtliche Gränze abgetrennt, erheblich stärker war als der andere<sup>6</sup>).

Auch die Ubier in und um Köln wurden, obzwar schon sehr lang und sehr stark verrömert, von den Userfranken aufgesogen: ward doch das ubische Köln Sitz des uferfränkischen Königs.

Mit Unrecht hat man 7) "jede Spur" von Bündnissen bei der Bilder Frankengruppe bestritten.

Spricht hierfür schon die Aehnlichkeit ber alamanischen Dinge,

Einen »pactus Salicus « hat es unseres Wissens nie gegeben (bas gegen Waits S. 108). Also muß man ein neben bem Salischen in jener Landschaft geltendes Recht suchen: so richtig Sohm G. B. S. 159 und Riezler a. a. O. S. 399. Ob dies das usersränkische (Sohm) ober das baierische (Riezler) steht dahin, doch eher das Letztere.

<sup>1)</sup> Ueber die Bebeutung beiber Ramen f. D. G. Ib. S. 5.

<sup>2)</sup> Daß die letztgenannten keineswegs, wie die Römer wähnten, vernichtet waren s. a. a. D. S. 86 f.; nach Müllenhoff sind die von den Römern auf das linke Rheinufer verpflanzten Gaue der Sugambern die Kugernen.

<sup>3)</sup> D. G. Ib. S. 9.

<sup>4)</sup> ed. Eyssenhard XX. 12. vgl. v. Wietersheim Dahn I. S. 482. D. G. Ia. S. 64. Ib. S. 6. 8. 19. Müllenhoff wollte schon in bem Berzeichniß römischer Provinzen von 297 Franci Chattuvari (statt Fr. Gallo-vari) lesen.

<sup>5)</sup> D. G. Ia. a. a. D.

<sup>6)</sup> Ueber die bestrittene Frage, ob die Brukterer Userfranken oder Sachsen geworden, s. D. G. Ib. S. 11, wo ausgeführt wurde, daß zwar der weitaus größte Theil der Brukterer, vor den Sachsen nach Südwesten ausweichend, Usersfranken wurden, andere aber im Lande blieben und, mit den eindringenden Sachsen verschmelzend, Westfalen wurden: sonst würden letztere nicht 797 "Bortrini" und eine Mehrzahl kleiner westfälischer Goë zusammen der Gau "Borahtra" heißen.

<sup>7)</sup> Wait II. 1. 3. Aufl. 1882. S. 11.

wo wir bas Bündniß bewiesen haben (» pacto vicissitudinis reddendae»), oben S. 13, so ist uns auch für bie Franken, wenigstens bie Uferfranken, ein ausbrückliches Zeugniß erhalten. Als Arbogast (vor a. 400) die "Franken" angreift, trifft sein Stoß Brukterer, Chamaven und Amstvaren: bas sind aber gerade genau die Uferfranken. Dabei erscheinen auf ben Waldhöhen: "Amsivaren und Chatten unter Führung bes Markomer1)": bas ift sehr bedeutsam und lehrreich: die Chatten gehörten bamals zu ben Franken noch nicht: gleichwohl erscheinen sie hier an ber Seite ber uferfränkischen Amsivaren und zwar - auch fie, bie Chatten — unter Anführung eines uferfränkischen Königs: benn Markomer wird kurz vorher ausbrücklich als Gautonig (subregulus) ber "Franken" bezeichnet: nur im Wege und in Folge eines Bündnigvertrages kann es nun aber boch geschehen sein, daß (damals noch) nicht fränkische Chatten neben fränkischen Amsivaren tämpfen, und nur durch solchen Bündnisvertrag tann ber fränkische König den Heerbann über die Chatten erhalten haben: er war offenbar gekorener Oberfeldherr für diesen Feldzug, "Herzog" in tiesem Sinne, wie Armin, Brinno, Chnodomar 2).

Hier steht also der thatsächliche3) Beweis für ein Bündniß zwischen Gliedern ber fränkischen Gesammtgruppe.

Auf diesem Weg ist es nun offenbar geschehen, daß die ursprüngslich keineswegs fränkischen, istväonischen, sondern suedischen, herminonischen Chatten, allmälig, bei häusigerer Wiederholung solcher zunächst nur von Fall zu Fall geschlossenen Bündnißverträge, wie früher gegen Römer, so später gegen Thüringe und Alamannen immer näher, fester, dauernder an die Userfranken herangezogen wurden und zuletzt deren Unterwerfung durch die salfränkischen Merovingen theilten.

Jedoch auch in späterer Zeit und bei den Saliern fehlt es nicht an Beispielen, daß sich fränkische Könige gemäß Bündnißvertrages Waffenshisse leisten: dawider darf man selbstverständlich nicht anführen, daß die hunnische Völkerwoge von 451 rechtsrheinische Franken zur widerswilligen gezwungenen Heerfolge mit fortreißen kann4) und daher auch

<sup>1)</sup> Sulpitius Alexander bei Gregor Turonensis [ed. Arndt et Krusch. II. 9.] Urgeschichte II. a. a. D. v. Wietersheim-Dahn II. S. 80, 85, 102. D. G. Ib. a. a. D.

<sup>2)</sup> D. G. Ib. S. 225.

<sup>3)</sup> Bon Bait oben, S. 16 vermißte.

<sup>4)</sup> v. Wietersheim-Dahn II. a. a. D. Urgesch. II. a. a. D. D. G. Ib. a. a. D. Dahn, Könige der Germanen. VII.

zum Kampfe gegen linksrheinische Franken, beren westlichere Sitze ihnen ben Anschluß an Rom und die Westgoten ermöglichten.

Wir sehen neben Chlodovech von Tournai Ragnachar von Cambrai gegen Spagrius, gegen die Goten neben Chlodovech den ufersfränkischen Königssohn Chloderich kämpsen und höchst wahrscheinlich, obzwar nicht erweislich, ist es doch auch, daß gegen die Alamannen nicht Chlodovech und die Salier allein, auch die Userfranken sochten, in und durch deren Gediet Chlodovech erst weither ziehen mußte, wollte er die Alamannen überhaupt erreichen: die von den Alamannen stets bedrängten Userfranken blieben doch sicher bei diesem Krieg nicht unsbetheiligt.

Anderwärts wurde dargewiesen 1), — es wird hier nicht wiederholt — daß die in Folge des Uebergangs zu seßhaftem Ackerbau stark anwachsenbe Bevölkerung wie die Bölkerausbreitung und das Auswandern einzelner Gaue vieler Bölkerschaften 2), so auch bas Zusammenschließen kleinerer Verbände zu größeren herbeiführte: den Uebergang vom Gaustat zum Stat der Völkerschaft, dann die Herstellung zunächst nur völkerrechtlicher Verbände unter ben Bölkerschaften derselben Gruppe, Verwandtschaft, Nachbarschaft: zur Zeit Julians (360) stehen noch über 12 alamannische Gau- und Bölkerschafts-Könige nebeneinander, nur durch Opfergemeinschaft und Waffenhilfsverträge verbunden, zur Zeit Chlodovechs (c. 496) steht an ber Spitze aller alamannischen Bölkerschaften und Könige ein einziger »rex Alamannorum «: in hundertbreißig Jahren ist der lockere Bund zum Einheitsstat geworden, ist der Bölker= schaftsstat durch ben Volksstat ersetzt: das gleiche Schauspiel verfolgen wir mit sehenden Augen in der Regierungszeit Chlodovechs allein. Dagegen bleibt unerfindlich und unverständlich, wie der — angeblich noch zu Anfang des III. Jahrhunderts bestehende! — Mangel an Seßhaftigkeit und statlicher Gemeinschaft die Germanen zu jenen Ber-

<sup>1)</sup> Bausteine I. Berlin 1879. S. 282. v. Wietersheim Dahn, Geschichte ber Bölserwanderung I. S. 14 f. Urgeschichte I. 1881. S. 68 f. D. G. Ia. a. a. D. S. 10. XIX. S. 514 f. Die Landnoth, (in der Festgabe sür Windscheid 1891). Wait II. 1. 3. Aufl. S. 12 f. und die Meisten haben mir hierin beigepslichtet.

<sup>2)</sup> Brunner I. S. 194 sagt: "Dem Bedürfniß nach neuen Wohnsitzen war schon durch die Erwerdungen bis zur Somme reichlich genüge geschehen, da ... ihre compacten Ansiedelungen nicht ganz dis zu dieser Flußlinie vordrangen". Jedoch ist zu bemerken, daß als Besatzungen, Beamte, Colonisten, Basallen viele Franken nicht nur dis an die Loire, auch noch südwestlich derselben wohnten: — schon zur Zeit Gregors von Tours, später — seit Karl Martell — freilich noch häufiger.

banden soll geführt haben!). Bon Mangel an Seßhaftigkeit kann — damals — gar keine Sprache sein: die allermeisten Bölker sinden wir im III. Jahrhundert genau da, wo sie schon um Christi Geburt saßen, und daß es schon vor Armin einen germanischen Stat, nicht bloß "Geschlechterverbände" gab, ward sattsam gezeigt. Ein Fortschritt aber an "statlicher Gemeinschaft", eine Steigerung des Statsgedankens liegt in der Herstellung jener Verbände, so lang die Baue und Völkerschaften darin unter besonderen Königen selbständig verharren, doch wahrlich nicht: die Alamannen sind kein "Stat", sie sind locker und lose für einzelne Zwecke verbündete Staten: "Stat" wird der Verband erst, als Ein König alse Alamannen, alse Franken beherrscht.

Wir greisen barauf zurück, daß diese neuen Verbände, wie weiland der Suedische, auf Blutsverwandtschaft (mit Vorbehalt), Nachbarschaft, Gemeinschaft des Götterdienstes?) und der Lebenssitte, der Tracht, der Wassen (die "Francisca" der Franken, der "Sahs" der Sachsen) und auf zuerst vorübergehenden, später dauernden Wassenbündnissen beruhen.

Bezüglich der einzelnen Völkerschaften, welche zu ter Frankengruppe verschmolzen, bemerken wir 3) zunächst: der Name der Salier 4)

<sup>1)</sup> Das ist die Lehre von Spbels, die Entstehung des Deutschen Königthums, anch in der 2. Auflage: "ohne, wie ich meine, bessere Beweise als früher" Waitz a. a. O. S. 12.

<sup>2)</sup> Zum Beweis hiersur genügt es, Jasob Grimms Namen zu nennen: seine Sammlungen und Darstellungen zeigen überall, daß, unbeschabet der Gemeinssamseit der Grundanschaunngen und der Hauptgestalten des Götterglandens bei allen Germanen und insbesondere wieder der Westgermanen untereinander gegensiber den Nordgermanen (— von dem Götterglauben der Gothen wissen wir nur das Winzige, was Könige VI<sup>2</sup>. zusammengestellt ist —), stammthümliche Verschiedens heiten in der eigenartigen Ausprägung und besonderen Verehrungsart der einzelnen Göttergestalten vorhanden waren: wir erinnern hier nur an die Unterscheidung Frista's in Frau Holle bei Thüringen und Frau Verahta bei Baiern, an Eru bei Baiern, Zin bei Alamannen, an die den Baiern ganz besonders eigenen drei "saligen Fräulein", wie ja auch bei den Nordgermanen Dänen, Schweden (Frehr), Norweger (Thôr) verschiedene Götter besonders verehrten.

<sup>3)</sup> Unter Berweisung auf unsere frühere Ausführung D. G. I. S. 4—12.

<sup>4)</sup> Ueber Ursprung — von der Y-sala — und Bebeutung D. G. Ib. S. 5; andere Erklärungen bei Wait a. a. D. S. 26. Der Gau "Salon" nördlich von Hamaland an der Yssel (Böttger, Diöcesan- und Gau-Gränzen III. S. 320 und van den Bergh, Handboek der middel-nederlandschen Geographie S. 179) mag immerhin, wie Deberich S. 43 meint, nach der Bölkerschaft benannt sein, nicht umgekehrt: gleichwohl liegt darin der Beweis, daß hier "Salier" wohnten.

begegnet zuerst unter Julian!) auf der Batavischen Insel und an den Usern der Waal. Daß ihre Bewegung von Norden her, von den Küsten der Nordsee aus, wo sie auch von andern Quellen als ursprünglich seßhaft bezeugt werden?), nicht ganz freiwillig geschah, sondern in Volge des Andringens von Nachbarn, steht in Uebereinstimmung mit den meisten andern ähnlichen "Wanderungen" jener Zeit: es liegt also kein Grund vor, diese bestimmte Angade") zu bezweiseln!. Und es ist ganz in Uebereinstimmung mit den sonstigen Ueberlieserungen und mit der seststehenden Nachbarschaft, daß diese von Norden her Drängenden. Sachsen und zwar Chauken waren, wahrscheinlich bereits mit Frisen gemischt, unter denen ein Theil der Chauken aufging. Ausdrücklich wird bezeugt, daß diese Eingewanderten auch nach der Unterwerfung durch Constantius Chlorus und Julian in dem einmal besetzten Lande verblieben, d. h. belassen werden mußten?).

Durch den neuen Gesammtnamen Salier wurden aber die alten Sondernamen der alten zu dem neuen Verbande verschmelzenden Völkersichaften keineswegs völlig verdrängt: zwar der der von jeher schwächesten 8) Kanenefaten wird nicht mehr gehört: aber der ihrer volkreichen Nachbarn, der Bataver, tönt noch heute fort und lange Zeit auch der der Chattuaren: der "Hätware" der Sagen<sup>9</sup>).

Mit Unrecht, mit Willfür erklärt man <sup>10</sup>) die häufige Erwähnung ber Sugambern <sup>11</sup>) in allen diesen Jahrhunderten <sup>12</sup>) einfach für alterthümelnde Redewendungen. Daß die Sugambern noch zu Anfang

<sup>1)</sup> Ammianus Marcellinus XVII. 8. 3.

<sup>2)</sup> Eumen. paneg. in Const. c. 6 und Prokop. D. G. Ia. S. 12; s. die Stelle bes Panegprifus v. Wietersheim-Dahn I. S. 475.

<sup>3)</sup> Des Zosimus III. 6. vgl. Wietersheim-Dahn S. 477.

<sup>4)</sup> Wie Schröber, Berfunft G. 9.

<sup>5)</sup> Nach Zosimus III. 5—7.

<sup>6)</sup> Urgeschichte IV.: "Sachsen". Wahrscheinlich war ein großer Theil ber nach England übergewanderten Sachsen chauskisch; Siebs, zur englisch-frisischen Sprache 1889. S. 8.

<sup>7)</sup> S. die Beläge D. G. Ia. S. 552. v. Wietersheim Dahn I. S. 474.

<sup>8)</sup> Tacitus, Hist. IV. 15. D. G. Ia. S. 65.

<sup>9)</sup> D. G. Ia. S. 67.

<sup>10)</sup> Müllenhoff 3. f. D. A. XXIII. S. 26 f. Schröber a. a. D. S. 13.

<sup>11)</sup> Ueber ben Ramen Müllenhoff a. a. D.

<sup>12)</sup> S. die Zusammenstellung ber Duellenbeläge D. G. Ib. S. 6 f. Wait a. a. D. S. 25.

Elaubian 1). Daß sie aber zu den Franken am Rhein saßen, bezeugt Claubian 1). Daß sie aber zu den Franken gehörten, kann, giebt man ihr Fortbestehen zu, schon nach ihren Wohnsisen überhaupt nicht bestritten werden und wird gerade durch diese Stelle bekräftigt: denn die gemeinfreien Franken unterscheiden sich von andern Germanen und von ihrem Königsgeschlecht gerate dadurch, daß sie am Hinterhaupt sich die Hare kurz schnitten. Und gerade diesen Theil des Kopses, das Hinterhaupt, bezeichnet siedzig Jahre später Apollinaris Sidonius als denjengen, welchen die "Sicambern" kurz scheeren?): zweisellos hat Sidonius dabei Franken im Sinn und zweisellos hält er also die "Sicambern" für Franken: daß er darin nicht irrte, beweist aber die Uebereinstimmung des geschorenen Hinterhauptes bei Sugambern und bei Franken. Abbildungen aus der Zeit zeigen die gemeinfreien Franken, im Unterschied von ihren langlockigen Königen, am Hinterhaupt geschorens).

Die Angernen werden wohl mit Recht<sup>4</sup>) für die von den Römern auf das linke Rheinuser verpflanzten Gaue der Sugambern<sup>5</sup>) gehalten: sie waren dann aber wohl kaum weniger romanisirt als die Ubier in Köln: denn nur 46 Jahre liegen zwischen beiden Verpflanzungen<sup>6</sup>).

Ob die Gambrivii des Tacitus eins mit den Gamasbriuni<sup>7</sup>) des Strabo<sup>8</sup>), ist ebenso zweiselig, wie ob sie eins mit den Sugambern<sup>9</sup>). Strabo denkt sie auf dem rechten Rheinuser, wo, wie er weiß, bei jener Verpflanzung von 8 v. Chr. ein Theil der Bölkerschaft zurücklieb.

Keinesfalles aber sind diese rechtsrheinischen Sugambern die Marsen: diese werden vielmehr von Strabo 10) auf das bestimmteste von jenen als deren Nachbarn unterschieden. Die Sugambern auf dem rechten Ufer gingen in die Userfranken über. Ob man das Gleiche

<sup>1)</sup> In Eutropium Iv. 383: militet ut nostris detonsa Sicambria signis.

<sup>2)</sup> Epist. VIII. 9. Hic tonso occipiti senex Sicamber.

<sup>3)</sup> Bergl. die Bilder Urgesch. III.; s. unten "Königthum". Allgemeines.

<sup>4)</sup> Schon von Zeuß S. 65, bem auch Müllenhoff und Schröber folgen.

<sup>5) [</sup>a. 8 vor Chr.] D. G. Ia. S. 355.

<sup>6) [38</sup> v. Chr.] ebenba S. 340.

<sup>7) =</sup> Gamabriuvi? so Millenhoff a. a. D.

<sup>8)</sup> S. die Stellen D. G. Ia. S. 56.

<sup>9)</sup> So Zenß S. 83.

<sup>10)</sup> S. 56.

von den Marsen, — die übrigens nach Tacitus nicht mehr genannt werden — annehmen will, hängt bavon ab, wie weit in das Binnensland hinein man ihr Zurückweichen vor der römischen Bedrohung sich erstrecken läßt: wenn nicht unmittelbar zu den Uferfranken, gingen sie über in die Chatten und so mittelbar in die Franken weiteren Sinnes!).

Das Maß ber Unterordnung dieser Bölkerschaften unter Rom läßt sich nicht seststellen: jedesfalles hat es geschwankt, jedesfalles wurden diese Gränzer und Colonen?) früher, zur Zeit der Stärke Roms, unter schwererer Belastung, unter ungünstigern Bedingungen des Grundbesitzes ausgenommen oder, wenn eingedrungen, belassen (oben S. 20) als später bei sinkender Macht der römischen Abwehr: zu Waffendienst waren sie (wie von jeher die Bataver) dis zu allerletzt verspsichtet: auch hierin mag mancher Wechsel eingetreten sein: z. B. in der früher vorherrschenden Einreihung in römische Abtheilungen oder doch Besehligung durch römische Ansührer: indessen erscheinen schon unter Germanicus die Bataver von einem stammthümlichen Besehls-haber gesührt3) und noch unter Julian führen sie ihre Könige in der Schlacht bei Straßburg den wankenden Legionen zu Hilfe4).

Später wird bann wiederholt bezeugt, daß fränkische Hilfsscharen n Gallien — auf dem linken Rheinuser — wohnender Bölkersschaften für Rom und neben Römern unter ihren Königen sechten: so im Jahre 378 schon unter Gratian jener Frankenkönig Mellobaud, der, zugleich römischer comes domesticorum, neben einem römischen Feldherrn Nannienus an der Spize seiner Franken die Alamansnen bei Colmar schlug<sup>5</sup>).

Ob diese fränkischen Völkerschaften unter römischer Oberhoheit außer mit ter Wehrpflicht auch mit Steuern und mit welcher Art von

<sup>1)</sup> Ein Franke heißt Marso noch 692 D. G. Ia. S. 7; sollten die Mars-ingi jeder Berwandtschaft mit den Marsen entrathen? Anders freilich, wenn man Marvingen liest; vgl. ebenda S. 87.

<sup>2)</sup> S. die Stellen bes Panegprifus bei v. Wietersheim-Dahn I. S. 275 f.

<sup>3)</sup> Tac. Annal. II. 11. Chariovalda hortatus suos dux Batavorum cecidit et multi nobilium circa.

<sup>4)</sup> Ammian. Marcellin. XVI. 12. venere celeri cursu Batavi cum regibus: baß es nicht eine römische Abtheilung »reges« gab, barüber s. Urgeschichte II. S. 289.

<sup>5)</sup> Urgeschichte II. S. 389: bort ward gezeigt, wie sich Dienst für Rom und Bersechtung fränkischen Bortheils wider die Alamannen sehr füglich vereinbaren lassen mochten.

Steuern belastet waren, ist nicht zu ermitteln. Schwerlich boch erhielten alle, 3. B. auch die von Constantius Chlorus und von Julian besiegten, aber im Lante belassnen ober anberwärts in Gallien angesiebelten so überaus günstige Bedingungen, wie sie vor Alters die Bataver erlangt hatten, die bereits unter Augustus ohne Kampf, scheint, lediglich durch Bundesvertrag auf Seite Roms getreten waren: bei ihnen wird es als ganz besondere Ausnahme hervorgehoben, daß sie nur Waffenhilfe, nicht Steuern schulbeten. Besiegte, unterworfene Franken des IV. Jahrhunderts hatten gewiß wenigstens bann Grundsteuer ober boch einen privatrechtlichen Pachtschilling zu zahlen, wenn sie — wie dies sehr häufig geschah — als "Laeten" auf römischen Aeckern, fiscalischen Gütern angesiebelt wurden. Auch eine Ropfsteuer, capitatio, wie die geringern Leute auf dem Lande und in den Städten, welche nicht »possessores «, d. h. grundsteuerpflichtige Grundeigner, waren, mochten sie ursprünglich zu entrichten gehabt haben 1): benn Eigenthum an ber Scholle räumte ihnen Rom damals gewiß noch nicht ein.

Ueber die allmälige Lockerung der römischen Oberhoheit sind wir nur stückhaft unterrichtet: in der Zeit zwischen Constantius Chlorus (292—306) und Constantin dem Großen (306—337) bis auf Julian (356) haben sich die Salier von Nord nach Süd in die Landschaft Toxandrien ausgebreitet: auch Julian beließ sie dort nach ihrer Unterwerfung und verlangte nur Anerkennung der Oberhoheit Roms und Wassendienst?).

Demgemäß finden wir etwa 20—30 Jahre später in der » Notitia dignitatum (c. 375—390), »Salii seniores und »juniores und »Salii in den auxilia palatina 3), während doch dieselbe Quelle die äußersten römischen Besatungen nur noch in Tongern, Arras und Famars tennt 4): also war das Land der Salier nicht mehr von Römern besetzt und die salische Besatung desselben galt nicht mehr als taiserliche, obwohl Salier noch in taiserlichen Hilfsvölkern dienten.

<sup>1)</sup> v. Sybel, Jahrbücher a. a. D. S. 36 nimmt bies an, behauptet es aber allzu bestimmt: zwingende Beweise fehlen; s. unten: "Finanzhoheit".

<sup>2)</sup> S. die Duellenbeläge Urgeschichte II. S. 308-312.

<sup>3)</sup> ed. Böcking p. 19\*. 24\*. 35\*. 37\*.; über die Entstehungszeit dieses Statshandbuchs Tenffel Geschichte der römischen Literatur, 3. Aust. 1875. S. 111, sowie Böcking 1839—50 und Seek (Ausgabe 1876).

<sup>4)</sup> Böcking p. 120.

Gar nicht verwerthbar ist vorsichtiger Forschung die sagenhafte Erzählung einer so späten und trüben Quelle wie die »Gesta Francorum «1) (!), wie Balentinian II. (364—375) den Franken zus nächst auf 10 Jahre die Steuern erläßt, und das Bolt nach Ablauf dieser Frist der Schatzung sich widersetzt: wird doch auch daselbst die tros janische Abkunst der Franken berichtet, welche Balentinian, nachdem sie die Alanen aus den "maetoischen Sümpsen" vertrieben, mit dem attischen Namen Franken, d. h. auf attisch die "Grimmen" (seros) beehrte!

Wie Burgunden und Alamannen am Oberrhein haben gewiß auch Franken am Niederrhein die nothgedrungene Entblößung der Rheingränze von Besatzungen durch Stilicho zu Ansang des V. Jahrhundert, da es galt, alle Kräfte zur Vertheidigung Italiens gegen Alarich zusammenzuraffen, benutt<sup>2</sup>), sich in das Innere Galliens auszubreiten: in den ersten Jahrzehnten des V. Jahrhunderts sind die Striche auf beiden Seiten der Schelde mit frankisch-salischer Besvölkerung und ihren Niederlassungen erfüllt<sup>3</sup>).

Die spätere Sprachgränze aber würde zeigen, daß die dichte Anssiedelung nicht einmal die Somme erreicht hat 4), müßte man nicht späteres Wiedervordringen der Romanischen annehmen.

<sup>1)</sup> Richtiger Liber historiae Francorum a. 727 ed. Krusch 1889. p. 217 f.

<sup>2)</sup> v. Wietersheim-Dahn II. S. 103-115.

<sup>3)</sup> Wait a. a. D. S. 29; Wait, bas alte Recht ber salischen Franken S. 54 f.

<sup>4)</sup> So Wait II. S. 30, Schröber, Franken S. 52.

## H. Das Königthum bei ben Franken bis auf Chlodovech.

Wenn Gregor von Tours und die übrigen Quellen es hätten barauf anlegen wollen, die in diesem Werk aufgestellte Grundauffassung vom Wesen germanischen Königthums als richtig darzuweisen, — sie hätten es nicht geschickter angehen können.

Vor unsern sehenden Augen erschauen wir hier das Königthum über die Mittelgruppe zuerst der Salier, dann auch der Userfranken hervorwachsen aus dem salischen Gau-Königthum: der König eines salischen Gaues beseitigt, vom Strome des Zeitbedürfnisses getragen, die nicht geringe Zahl der neben ihm stehenden salischen und userstränksischen anderen Gaukönige und faßt so als Volkskönig, Stammeskönig, das ganze Volk, den ganzen Stamm der Franken in seiner Hand zusammen.

Offenbar ganz ähnlich verlief die Entwicklung bei den Alamannen, bei welchen c. 360 n. Chr. noch über 12 Gau. und Bölkerschaftskönige neben einander stehen, c. 500 n. Chr. ein einziger Bolkskönig
alle Alamannen beherrscht; wenigstens alle diesenigen Gaue, welche
tamals gegen Chlodovech kämpfen und nach dem Fall dieses Einen Königs in der Schlacht sich sofort unterwerfen. Bei den Alamannen
stehen uns nur die beiden nachten Thatsachen von c. 360 und c. 500
fest: es sehlt hier ein alamannischer Gregor, der uns zeigen könnte,
wie sich in vier einem halben Menschenalter die Umwandlung vollzog:
es wird wohl ziemlich ähnlich hergegangen sein wie bei den Franken.)

Dieses salische und userfränkische Gaukönigthum selbst aber, — wie ist es entstanden?

Die Antwort ist so einfach wie möglich: es ist als "salisches" und "ufersränkisches" gar nicht entstanden: vielmehr hatten die Völkerschaften,

<sup>1)</sup> Bgl. Band IX. "bie Alamannen" und einstweisen v. Wietersheim-Dahn I. S. 213 f. Urgesch. IV. S. 89 f. D. G. Ia. S. 40 f. Ib. S. 17 f.

welche später zu Saliern und Userfranken zusammenwuchsen, schon lange, zum Theil schon Jahrhunderte vor diesem Zusammenwachsen und vor dem Auskommen der Namen: "Salier", "Ripuarier", "Franken" Gaukönige gehabt: an diesen Verfassungsformen im Innern der einzelnen Völkerschaften wurde durch den Eintritt derselben in einen jener Verdände gar nichts geändert, so daß z. B. gar nicht undenkar wäre, daß einzelne Gaue der Alamannen nach wie vor unter Gaugrafen, nicht unter Gaukönigen standen und zu der Gruppe gehörten, ohne doch von jenem Einen König von c. 500 beherrscht zu werden. Allerdings ist ebenso denkbar, daß auch die damals von Theoderich dem Großen geschützen,— also alle Alamannen— unter dem gefallenen König gestanden, jene aber allein vermöge der weiteren Entsernung ihrer Gaue von der Frankenmacht durch Auswandern sich der fränkischen Eroberung hatten entziehen können.—

Das germanische Volkskönigthum ist also auch hier vor unsern Augen erwachsen aus dem uralten germanischen Saukönigthum: begegnen bei Goten doch schon viel früher Könige über mehr als einen Sau.

Der Satz: "das germanische Königthum entstand durch Dienstvertrag von Söldnerführern mit dem Imperator" ist unmöglich 1).

<sup>1)</sup> Wir hatten geglaubt, ben germanischen Ursprung bes germanischen Königthums unwiderlegbar bargewiesen und die Lehre von bem römischen Ursprung, bas heißt Entstehung besselben aus einem "mit bem Imperator abgeschlossenen Dienstvertrag germanischer Söldnerführer" enbgültig widerlegt zu haben. Da man (H. v. Spbel, Die Entstehung bes Deutschen Königthums. 1. Aufl. Frankf. a. M. 1844; 2. Aufl. ebenba 1881.) nun aber an ber im Jahre 1844 aufgestellten Wahnlehre, nach allem, was in 37 Jahren bawiber vorgebracht worden, — mit unerheblichen Bugeständniffen — festhält, so muß bie Nichtigkeit, Quellenlosigkeit, ja Quellenwidrigkeit dieser fixen Ibee so klar gestellt werben, bag für jeben außer einem jetzt gang allein stebenben Bertreter — eben ihrem Begründer — jeber Zweifel ausgeschlossen wird: biesen selbst zu überzeugen hoffen wir nicht mehr. Nach Aulage bieses Wertes tonnen im Einzelnen nur bei ben einzelnen Boltern bie (neuen) "Gründe" bes Gegners niebergelegt werben: bezüglich ber in Band I-V behandelten Bölfer wird dies in ber (in Borbereitung begriffenen) zweiten Auflage biefer Banbe geschehen. hier mögen nur zwei Dinge angeführt werben, welche, für alle Bölter gleichmäßig zutreffenb, bie Frage zu entscheiben allein ichon ausreichen. Es versteht sich babei, daß wir die (alten) schon in ben Jahren 1861 -1871 wiberlegten Gründe nicht noch einmal wiberlegen: nur um die in ber zweiten Auflage neu aufgestellten Beweise tann es sich handeln, von benen mau leiter mit Wait a. a. D. S. 12 urtheilen muß, "sie find nicht beffer als die fruberen". Dabei soll vermieben werben, in bem Ton zu erwibern, in welchem ber Ber- Berfaffer seine Gegner betämpft. Die etwa bie und ba - nur wiber biefen

Schon die Sprache beweist es.

Die germanischen Wörter für "König" sind echt germanisch, — sind urgermanisch, zum Theil gemein-germanisch.

Sollte also nicht vielleicht boch etwa auch die Sache so germanisch sein wie die Namen? Germanisch ist der gotische Name hiudans, Volksbupt: Nords und West-Germanen gemein ist konungr, kuning: Geschlechtling, Geschlechtssohn. Beide Gruppen haben also vor ihrer Trensung — viele hundert Jahre vor Christus — ausgemacht: "wann wir später "durch Dienstvertrag mit dem Imperator" das Königthum gründen werden, wollen wir uns beide der gemeinschaftlichen Bezeichnung "Geschlechtling" bedienen." Und sie haben dies Uebereinkommen dann später getreulich eingehalten. Wann haben wohl die Norweger "den

Begner — hervorstechenbe Schärfe unferer Erwiberung enthält bloß ein bochst bescheibenes Maß von Wibervergeltung. v. Spbel wieberholt in ber neuen Auflage seines Buches bie Irrsale ber erften, aber in einer viel minber streng geschürzten Methobe: sie gleicht oft stärker einer — mehr ober minber geistreichen, witigen Plauberei nach Tisch als einer wissenschaftlichen Beweissührung, so wenn er S. 318 Chlobovech eine Rebe an ben "Herrn Geheimrath Baity" halten läßt, von ber biefer treffend bemerkt: "sie würde mich auch nicht überzeugt haben." Bait erwiderte: "es erscheint oft zweiselhaft, welche Art von Lesern das gelehrte Buch im Ange hat." v. Sybel unterscheibet sich von Fustel be Coulanges nur barin, bag ber Franzose wenigstens einen altgermanischen Stat annimmt, ber ben Franten nur "abhanden getommen" sei, während v. Spbel bei ben Germanen aberhaupt "wenigst möglich von statlichen ober statsbilbenben Elementen zu erkennen vermag", weil ihm, sagt Bait S. 82, statlich gleich monarchisch und beibes bei Germanen nicht ohne römische ober römisch-driftliche Einwirkung zu benken ift. Benn v. Sybel S. 370 behauptet: "bas Königthum ist auch bei ben Franken ohne Insammenhang mit ben altgermanischen Bustänben, (- Gregor von Tours war anderer Meinung, lebte aber allerbings 13 Jahrhunderte vor v. Spbel, und konnte es beshalb — als Zeitgenosse von Chlodovechs Enkeln — weniger genau wissen! —) eine neue(!) Schöpsung ... Bei biefer Sachlage zu erklaren, baß bas altbeutsche (soll heißen: germanische) Königthum in sich bie Elemente besessen habe, sich zur Monarchie ber Amaler und Merovinger zu entwickeln, scheint mir ben geschichtlichen Thatsachen wenig zu entsprechen. Mit gleichem Rechte könnte Zemand behaupten, die Grafschaft Olbenburg habe ihren Grafen die Mittel gewährt, sich zu Selbstherrschern bes russischen Reiches zu erheben", so frägt Bait: "soll bas vielleicht ein Beweis ber Logit sein, auf die ber Berf. so gern provocirt?" Und gegen ben "künstlichen Pragmatismus" auf S. 322 über Chlodovechs "Borschieben" sagt Bait S. 83 "ich muß mir erlauben, zu sagen, bag wohl nie eine historische Darstellung auf weniger sichern Grundlagen beruht hat als biese" - 3ch aber verstatte mir — höslicher — zu erwidern, bag in ben Jahren 1844—1881 nur etwa ber Wit, aber burchaus nicht bie Methobe v. Sybels Fortschritte gemacht hat.

Dienstvertrag mit dem Imperator" geschlossen? Entlehnt von den Franken können sie das Königthum nicht haben, denn es ist älter als ihre Berührungen mit diesen.

Dazu kommt: das Königthum ist als ein uralter Besitz der gotischen Völker bezeugt: gerade bei ihnen hat es sich am frühesten und am machtvollsten entfaltet: es wird von Tacitus (100 n. Chr.) ausdrücklich als für tiese Völker art-zeichnend, wesenseigen hervorgehoben.

Wohlan: als bieses gotische Königthum, nahe ber Ostsee, entstand, — gewiß doch allerwenigstens ein Jahrhundert vor Tacitus, höchst wahrscheinlich aber um mehrere Jahrhunderte früher — ba hatten die Römer noch keine Ahnung von dem Vorhandensein dieser Völker, kein Römer hatte den Rhein, geschweige die Weser, die Elbe, die Oder, die Weichsel überschritten: kein Gote hatte noch einen Römer, geschweige einen römischen Imperator gesehen! Einen Imperator, mit bem ein solcher Dienstvertrag hätte geschlossen werden mögen, gab es frühestens seit Casars Sieg 46 v. Chr: Casar hat nie einen Goten gesehen, überhaupt keinen Germanen aus einer Landschaft nordöstlicher als Hessen. Das gotische Königthum, mag man es, gegen alle Vernunft, noch so jung ansetzen, ist vorhanden, lange bevor ein Gote einen Dienstvertrag mit einem Imperator auch nur hätte träumen können: erst fünfzig Jahre nachbem Tacitus die Germania schrieb, die (99 n. Chr.) das gotische Königthum als ein alteingewurzeltes voraussett, [wie (abgesehen von allem Anderen) schon allein der Glaube an die Abstammung ber Königsgeschlechter von ben Stammvätern aller Germanen, von den Göttern, darthut:] setzten sich die gotischen Boster von ter Ostsee her in Bewegung nach Süden: zufrühest erscheinen bie Vandalen c. 150 n. Chr. an der Donau: der erste Imperator, mit bem ein Gote einen solchen Dienstvertrag hätte schließen können, war Marc Aurel im Markomannenkrieg: jene Lehre kann also bas gotische Königthum frühestens 160 n. Chr. entstehen lassen und — fünfzig Jahre vorher bezeugt es Tacitus als ein altbegründetes!

Ist das noch nicht genug?

Wenn nun, wie gleich gezeigt werden soll, die Völkerschaften, welche später die "Franken" bilbeten, schon lange, bevor sie das thaten, Könige hatten, so braucht es uns wahrlich nicht Wunder zu nehmen, daß sofort, sobald die Franken (Salier) genannt werden, auch Könige der Franken (Salier) genannt worden: vielmehr müßte das Gegentheil befremden.

Es ist daher auch gar nicht nöthig 1), noch besondere Gründe zu suchen, welche bas "Auftommen" solcher Könige erklären sollen: sie sind gar nicht jetzt erst "aufgekommen": sie waren schon lange da und sind nur nicht abgekommen.

Wenn man meint: "nur bei ben linksrheinischen Franken begegnen Lönige und der Uebergang in neue Site habe auch zur Ausbildung von Königthum Anlaß gegeben", "während bie Franken am rechten Rheinufer länger in Verhältnissen verharrten, die sich von den alten Ordnungen nicht wesentlich entfernt hatten", so sind diese brei Sätze 2) nachweisbar unrichtig. Erstens haben die Bataver auf dem linken Rheinuser Könige ohne "Uebergang in neue Site": sie siten hier lange vor Casar, also länger als 400 Jahre vor Julian, und haben Könige wie schon vor Civilis3), also vor 60 n. Chr., so noch unter Julian 360 n. Chr. Zweitens haben auch rechtsrheinische "Franken" d. h. Wölkerschaften, welche Uferfranken werden, Könige — so die Brukterer (s. unten S.31) — und drittens ift es ein Irrthum, das Königthum als ein "von ben alten Ordnungen wesentlich entferntes Verhältniß" zu benken: werben gleich sehen, daß das Königthum bei manchen der hier in Frage kommenden Bölkerschaften zu den allerältesten "Ordnungen" zählt: der Irrthum beruht barauf, daß diese Auffassung 4) überhaupt ein Gautönigthum nicht recht gelten lassen will 5), nur ein Bölkerschafts- und Bolkskönigthum verwendet: — und dies wieder beruht auf der irrigen Gleichung pagus = Hundertschaft, während doch gezeigt wurde 6), daß

<sup>1)</sup> Wie Wait a. a. D. S. 29.

<sup>2)</sup> Bon Wait a. a. D.

<sup>3)</sup> Könige I. S. 7. 133—136. Sein Geschlecht ist ein königliches, von Tac. Histor. IV. 13 von blogem Abel scharf unterschieben.

<sup>4)</sup> Bon Waits a. a. D. S. 29.

<sup>5)</sup> Selbstverständlich kennt auch Bait S. 136 die Zeit der Gaukönige: aber er geht allzuwenig darauf ein, während sie doch für seine Bekämpfung des römischen Ursprungs des merovingischen Königthums so wichtig gewesen wäre. Es sehlt wie so oft bei ihm die Schärse der rechts begrifflichen Unterscheidung, wenn er S. 143, anstatt von dem Gaukönigthum auszugehen, die Fälle, da bei Alamannen, Burgunden, Thüringen "mehrere Brüber die Herrschaft theilen oder doch in einer gewissen Gemeinschaft die Herrschaft mehrerer Brüber zugleich über das ganze Volk und Land hat es nie gegeben: auch wenn Brüber theilten, berrschte jeder über je einen oder einzelne Gaue ganz ebenso, wie wenn die mehreren Gaukönige nebeneinander nicht Brüber waren.

<sup>6)</sup> Schon Könige I. S. 11; ein pagus zählt 63,250 Menschen, und bann

pagus bei Cäsar und Tacitus ein unvergleichbar köpfe-reicherer Verband ist benn eine "Hundertschaft".

Es bedarf also zur Erklärung linksrheinischer Könige weder der Annahme, daß erst der "Uebergang in neue Sitze" das Königthum "herbeigeführt" habe, noch ist das linksrheinische Königthum eine Entsfernung von den "alten Ordnungen rechts vom Rhein": vielmehr behielten ganz einsach die auf das linke User Hinüberdringenden die Gaukönige, welche sie auf dem rechten bereits besessen: — sie brachten die "alte Ordnung" mit und ebenso behielten die auf dem rechten User Verbliesbenen diese "alte Ordnung", in den Völkerschaften, bei denen sie eben bestanden hatte.

Könige hatten von jeher — b. h. schon unter Augustus — die rechtsrheinischen Sugambern: es ist alleräußerste verwerflichste Willfür, bies bei jenem Sugambernkönig Maelo (Melo) zu bestreiten, welchen Augustus felbst in feierlicher, amtlicher, rechtlich genau erwogener Sprache einer Statshandlung 1) ben zweifellosen Königen preges« ber Parther und Meder ausbrücklich und nachbrücklich gleichstellt, ber ebenfalls ihm gleichgestellten Könige ber Brittannen, Sueben, Markomannen zu geschweigen; auch die Ausrede, Maelo sei nur wie etwa Ariovist von Rom der Ehrung Und Maelo war halber rex genannt worden, ist hier abgeschnitten. nicht etwa König durch römische Einsetzung bei ben im Jahre 8 v. Chr. auf das linke Ufer verpflanzten Sugambern, sondern bei den Rechtsrheinischen, beren Einfall im Jahre 27 v. Chr. bereits er befehligt: mag er später nach einem Anschluß an Rom mit verpflanzt worden sein: sugambrisches Königthum auf bem rechten Rheinufer ist also bewiesen: warum sollt' es bei ben auf bem rechten Ufer verbliebenen nicht fortbestanden haben? Aber auch (bei den Verpflanzten) auf dem linken Ufer konnte es fortbestehen, wie bas Beispiel der Bataver zeigt: jene werden Uferfranken, diese Salfranken: wir haben also für Uferfranken und für Salfranken den Beweis, daß eine zu ihnen gehörige Bölkerschaft schon ein halbes Jahrtausend vor Chlodovech unter Königen stand. —

Maelo war König, bevor er "mit dem Imperator einen Dienst= vertrag schloß": als König schon bekämpft er. den Imperator, wie dieser selbst anerkennt: nach dem der "König" den Imperator bekämpft

solle ein solcher pagus eine Hundertschaft sein, die allerhöchstens 1000 Röpfe ausmachen kann.

<sup>1)</sup> Monumentum Ancyranum ed. Mommsen c. 3. 1873. c. 10 nach Chr.

hat, neunzehn Jahre später, unterwirft er sich, wie irgend ein erientafischer rex, dem Imperator!

Bu den rechtsrheinischen Uferfranken zählen auch die Brukterer (oben S. 14,16) und auch die Brukterer haben bereits im Jahre 113 n. Chr. einen König 1); allerdings war bieser durch römische Waffen gestützt und nach seiner Bertreibung wieder eingeführt worden: allein sogar bann, wenn seine erste Einsetzung, wie bie bes Italicus bei ben Cherustern, des Bannius bei den Sueben2), durch die Römer bewirkt worden ware (- es ist aber nach bem Wortlaut vielmehr nur Wiebereinsetzung anzunehmen —), würde dies weber für römischen Ursprung des germanischen "Königthums" überhaupt noch gegen das hohe Alter des brukterischen, also uferfränkischen Königthums sprechen. Die Römer haben sich lediglich zuweilen, behufs Verfolgung ihrer Zwecke, des bei ben Germanen als alteingewurzelte Einrichtung vorgefundenen Königthums bebient: — ebenso bei Einrichtung des künstlichen Königreichs des Bannins3). — Römischer Ursprung bes Königthums folgt baraus so wenig wie etwa die verfassungsmäßig beschränkte Einherrschaft um teswillen von den europäischen Großmächten "erfunden", "geschaffen" worten ist, weil in Griechenland, Belgien und anderwärts die Großmächte diese längst bekannte geschichtlich erwachsene Verfassungsart eingeführt haben. Und auch wenn jener Bruktererkönig von Anfang an von Rom eingesetzt worden wäre, — (was nicht anzunehmen, —) so konnte das einmal hergestellte gemein- und urgermanische Königthum bei ihnen fortbauern bis zu dem Zusammenwachsen mit den andern Unterfranken 4).

Es ist daher ganz selbstverständlich — das Gegentheil müßte, wie gesagt, befremden, — daß schon gleich von Ansang "salische", "uferstänkische", "fränkische" Gaukönige nebeneinander begegnen 5).

Schon unter Constantin I. werden Könige der Franken genannt: etwa 90 Jahre nach dem Auftauchen des Frankenamens hat jener (306) mehrere Könige der Franken zugleich zu bekämpfen: — es sind

<sup>1)</sup> Plinius (ber Jüngere, 62—113 n. Chr.) Epistolae ed. Keil. 2. Aufl. 1870. II. 7; vgl. Urgeschichte II. S. 162. D. G. Ia. a. a. D.

<sup>2)</sup> Urgesch. II. a. a. D. D. G. Ia. a. a. D.

<sup>3)</sup> Dentsche Geschichte Ia. a. a. D.

<sup>4)</sup> Bei Chatten findet sichere Spur von Königthum sich nicht: ihre principes sind wohl Gaugrafen, nicht Gaukönige.

<sup>5)</sup> Waitz a. a. O. S. 29 setzt dies um ein halbes Jahrhundert zu spät, da er die Könige von 306 nicht kennt, gleich die unter Julian nennt.

selbstverständlich Gaukönige, das Einkönigthum errichtete erst Chlosdovech — und zwar sind es salische Gaukönige, nicht uferfränkische: denn er bekämpft die "Franken" in "Batavien": genannt werden zwei gleichzeitig gefangene und von dem frommen Constantin den wilden Thieren vorgeworfene Könige: Askarich und Gaiso: allein aus der Sprache der Quellen erhellt, daß es noch mehr solcher gefangener "Könige Franciens" waren 1).

Fünfzig Jahre später werden ebenfalls salische Könige, mehrere gleichzeitig, Gaukönige, unter Julian bezeugt: Libanius?) berichtet: "die Franken (auf dem linken Rheinuser) brachten den um Hilse und Gnade slehenden König selbst zu Julian, und Zosimus?) erzählt: ein Theil der Salier flüchtete mit seinem König aus der batavischen Insel zu Julian auf römisches Gebiet, während andere (vermuthlich doch wohl unter anderen Königen) vor den eindringenden Sachsen (Chauken) auf die äußerste Westseite der Insel wichen 4).

Bald darauf, achtzehn Jahre später, wird abermals ein Frankenkönig auf dem linken Rheinuser genannt, jener Mellobandes, der lange König war, bevor er mit dem Imperator den "Dienstvertrag" schloß, der ihn allerdings zu etwas "machte", aber durchaus nicht im Allermindesten zum König, was er schon war, sondern zum »comes domesticorum«, wozu ihn freilich nur der Imperator "machen" konnte<sup>5</sup>).

Dieser Frankenkönig bekämpft im römischen Dienst, aber auch zum Vortheil des eignen Volkes, die Alamannen: er tödtet einen Alamannenskönig: dies geschieht schon unter Valentinian (364—375), lange bevor die Franken unter Chlogio (c. 430) die Somme erreicht haben: es ist also nicht richtigs), daß erst von da ab ein freundliches Vershältniß zwischen Franken und Römern begann.

Und abermals um 10 Jahre später werden als gleichzeitige Gaukönige auf dem rechten Rheinufer, etwa gegenüber Köln (das fie zu-

<sup>1)</sup> Urgeschichte II. S. 256. D. G. Ia. S. 528. Bgl. die Panegpriker (Nazarius) ed. Jäger V. 4. VI. 10. IX. 16. c. 16 c. 19.

<sup>2)</sup> Epitaph. ed. Reiske I. p. 347.

<sup>3)</sup> III. 6.

<sup>4)</sup> Urgesch. II. S. 309. v. Wietersheim-Dahn I. a. a. D. D. G. Ia. a. a. D. Genannt wird nicht der Name des Königs, aber der seines Sohnes: Redisgast, vielleicht des Baters des gleichnamigen Feldheren des Anmaßers Constantin von 408. Urgesch. II. S. 408.

<sup>5)</sup> Urgesch. II. S. 389. D. G. Ia. S. 592. v. Wietersheim-Dahn I. a. a. D.

<sup>6)</sup> Wie v. Roth, Beneficialwesen S. 80 behauptet.

nächft bedrohen), also uferfränkische, genannt: Genobaub, Markomer und Sunno.

Ober vielleicht auch waren sie schon Bölkerschaftskönige: es ist bei bem in jenen Jahrhunderten (200—400) sich allmälig so häusig vollziehenden Uebergang vom Gan- zum Bölkerschafts-Königthum beides möglich: die wiederholt von Ammian und andern hervorgehodene Unterscheidung von "hochmächtigen" und "minder mächtigen" Königen (reges, reges potentissimi — reguli, sudreguli, regales —) drückt wohl diesen Gegensat aus: "Lönige Eines Gaues oder mehrerer oder aller Gaue einer Bölkerschaft."

Mit jenen drei Königsnamen aber sind wir nun bereits angelangt bei Greg or von Tours und bessen höchst merkwürdiger (an Sulpitius Alexanders Bericht geknüpfter) Aussührung über die Entwicklung der fränkischen Berfassung, im Fortschritt von Grasen zu Königen und von Gaukönigen zu Bölkerschaftskönigen.

Genobaud und Sunno waren Gaukönige, nicht Gaugrafen: benn ber ungefähr gleichzeitige Sulpitius Alexander<sup>1</sup>) nennt sie 399 regales« und subregulos, was nach dem Sprachgebrauch der Zeit, auch Ammians, einen "Kleinkönig", "König geringeren Gebiets- und Machtumfangs" bezeichnet.

Diese Angabe des Zeitgenossen würde den Vorzug verdienen vor dem fast zwei Jahrhunderte später schreibenden Gregor, der sie 378 nur für "Herzoge", 389 aber für "Könige" oder "Stellvertreter von Königen" exklären will, auch dann, wenn wir nicht in der Lage wären, den zu Grunde liegenden Auslegungssehler Gregors nachzuweisen. Aber wir sind in dieser Lage.

Man kann den guten Bischof von Tours den Vater der fränkischen Berfassungsgeschichte nennen: denn er — unsres Wissens — zuerst hat sich bemüht, zu erforschen, wann die Franken zum Einkönigthum vergeschritten sind?

Er geht aus — sehr verständigermaßen: wir können noch heute nicht besser thun — von dem stärksten Gegensatz, der sich am Schärfsten einprägt: von dem Einkönigthum seit Chlodovech einerseits, und den Zuständen vor Chlodovech andrerseits: bei den letzteren unterscheidet er wieder einerseits den Zustand, da sie, noch auf dem rechten Rheinuser wie er wähnt —, noch keine "Könige" (»reges«) hatten, sondern nur für den Kriegsfall gewählte gemeinschaftliche Oberfeldherrn (»duces«) und

<sup>1)</sup> Ueber die Zeit, da er schrieb, wgf. Teuffel S. 1007.

Dahn, Ronige ber Germanen. VII.

— bürfen wir hinzufügen — im Frieden nur Grafen für die einzelnen pagi, und andrerseits den Zustand, da sie, nach Ueberschreitung bes Rheins, in einer Lanbschaft "Thoringen"1) für die einzelnen Gaue ober auch für ganze Bölkerschaften Könige im langen Har durch Wahl über sich setzten aus ihrem ersten "und sozusagen ebleren Geschlecht." Dag unter biesem Einen Geschlecht (familia) bereits die Merovingen gemeint sind, erhellt aus bem Folgenden: "und dies haben als richtig später die Siege Chlobovechs bewährt, wie wir im Folgenden berichten. Aber auch in ben Consularacten lesen wir, ein Frankenkönig Theodomer, Sohn weiland Richimers, und seine Mutter Astila sei mit dem Schwert hingerichtet. Damals soll auch Chlogio, (also gleichzeitig ein zweiter Frankenkönig in Thoringen!), heldenhaft und der edelste in seinem Bolk, ein König ber Franken gewesen sein, ber in ber Beste Dispargum2) im Gebiet Thoringen seinen Hauptsitz hatte. . . . Er sandte Kundschafter nach ter Stadt Camaracum (Cambrai), ließ alles erspähen, folgte selbst, schlug bie Römer auf's Haupt, nahm die Stadt, machte hier aber nur kurze Zeit Halt, sondern bemächtigte sich alles Landes bis zur Somme. seinem Geschlecht soll König Merovech gewesen sein, bessen Sohn Childirich war," (ter Vater Chlodovechs) 3).

An dieser Auffassung Gregors ist nun jedesfalls falsch, daß die Franken auf dem rechten Rheinuser überall noch keine Könige gehabt, erst auf dem linken solche über sich gesetzt hätten: denn wir trasen Könige der Sugambern und Brukterer auf dem rechten Rheinuser und auch nach dem Aufkommen des Frankennamens sind Markomer, Sunno und Genobaud Gaukönige<sup>4</sup>) der Userfranken auf dem rechten User.

Gregor legt die Stelle Alexanders allerdings gewaltsam anders aus, um seine vorgefaßte Meinung zu retten 5), aber wir können ihm den Irrthum in seiner Auffassung unwiderleglich nachweisen. Sulpitius Alexander hatte gesagt: die Franken sielen im Jahre 388 »ducibus Genobaude, Marcomere et Sunnone« in das (römische) Germanien

<sup>1)</sup> Ueber biese s. Waitz, bas alte Recht. 1846. S. 48 f. Urgeschichte III. S. 48. D. G. Ib. S. 34.

<sup>2)</sup> Unfeststellbar: s. die verschiebenen Erklärungen D. G. Ib S. 45 s. und Lognon, Géographie p. 619.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. ed. Arndt et Krusch II. 9.

<sup>4)</sup> Beweis: » regales «: bei Sulpitius Alexander oben S. 33.

<sup>5)</sup> Was unvergleichlich geistreicheren und noch lebenden Leuten auch wohl begegnet.

ein unter Durchbrechung des limes. Daß ducidus« hier nur besagen will "unter Anführung" (wobei unberührt bleibt, ob es sonst Könige oder Grasen), nicht etwa: unter den "Herzogen" [— Genobaud, Markomer und Sunno —] im Gegensatz zu regales, subreguli (Gaustonigen), ist an sich klar, wird aber dadurch vollends über jeden Zweisel erhoben, daß berselbe Alexander 389 und 392 dieselben Männer Markomer und Sunno ausdrücklich regales und subregulos nennt.

Bas thut nun aber Gregor? Anftatt aus ben Worten regalis für 389 und subregulus für 392 zu erkennen, daß die genannten auch schon 388 ssubregulie und vregalese waren, nicht bloße "Herzoge", daß ducese and 388 "Anführer" bebeuten muß [— G. M. et S. ducibus tann gar nichts andres bedeuten nach der lateinischen Grammatik: aber beren Wunder lagen Gregor freilich ferner als andere! —] fagt er: "Alexander nennt nirgends einen ersten König (regem) der Franken, sondern berichtet, sie haben (nur) duces (Herzoge) gehabte: nun folgt ter Sat Alexanders: G. M. et S. ducibus prorumpere Franci. Und zum Jahre 389 fährt Gregor fort: "dies hatte Alexander erzählt aus der Zeit, da er meldete, jene drei wären noch Herzoge. Und dann sagt Alexander: der Kaiser hielt eine kurze Zwiesprache mit Markomer und Sunno, den Gaukönigen der Franken (Francorum regalibus). Wozu Gregor bemerkt: "da er sie regales nennt, wissen wir ober nicht, ob sie Könige waren ober nur der Könige Stelle vertraten 1)." Dann berichtet Alexander zu 392: "Arbogast der Franke verfolgte die Aleinkönige (subregulos) ber Franken, Sunno und Markomer, aus Gründen innerer stammthümlicher Verfeindung (gentilibus odiis insectans). Er bringt nun zur Winterzeit über ben Rhein (die Verhaßten zu treffen: — jeder Zweifel, daß diese Franken und ihre Gaukönige rechtsrheinische Uferfranken waren, ist also ausgeschlossen —), sucht bie bem Ufer zunächst wohnenben Brukterer heim und auch den Gau, welchen die Chamaven bewohnen, ohne daß irgendwo jemand ent-Regentrat, ausgenommen, daß wenige Ampsivaren und Chatten unter Anführung des Markomer sich auf den fernerliegenden Hügeltronen zeigten."

Die brei Hauptvölkerschaften der Uferfranken: Brukterer, Chamaden, Amsivaren werden hier bereits zugleich angegriffen und neben-

<sup>1)</sup> Ober "bas Regnum wechselseitig innehatten" (in vices regnum tenebant) i unten.

einander genannt: die Chatten erscheinen, wenn noch nicht selbst als Userfranken, so doch als deren Kriegsverbündete (s. oben S. 17).

Gregor scheint anch hier bas »Marcomere duce« fälschlich als "unter Herzog Markomer" verstanden zu haben: denn er fährt nun sort: "Weiter aber zeigt nun Alexander (zu 393), indem er sowohl "Herzoge" (ducidus) als Gausönige (regalidus) sahren läßt (relictis), offensichtlich, daß die Franken einen König (regem) haben, indem er, unter Weglassung des Namens desselben, sagt: "der Anmaßer Engenius. . zog an den Rhein-limes, um mit den Königen der Alamannen und Franken die alten Bündnisverträge, wie gewöhnlich geschah, zu erneuern."

Auch diese Worte seiner Quelle hat Gregor handgreiflich mißverstanden.

Einmal hat er seinen Selbstwiderspruch nicht bemerkt, in welchem er einerseits erst nach dem Uebergang auf das linke Rheinufer, in Thoringen, Könige der Franken aufkommen läßt, und zwar je für einzelne Gaue und Stadtgebiete, andrerseits mit aller Gewalt schon 392 aus Alexander für das rechte Rheinufer an Stelle der Herzoge und Gautönige einen (Ein-?) König der Uferfranken herauslesen will, einen »rex«, ber ben »duces« von 388 unb »regales« von 392 entgegengesetzt werben soll. Das ift aber eitel Selbsttäuschung: benn ber Satz bei Alexander für 392 »cum Alamannorum et Francorum regibus« will nicht sagen: "mit bem (Einen) König ber Alamannen und bem (Einen) König der Franken", — des Einen (kujusque: also denkt Gregor wirklich nur an Einen König der Franken) Namen er verschweige und der nun den Gegensatz zu den drei regales und duces bilbe, so daß in Einem Jahre das Einkönigthum aufgekommen wäre: sondern Alexander wollte sagen: "und den mehreren Königen der Alamannen und ben mehreren Königen ber Franken", b. h. eben — unter andern mit jenen breien, welche er balb duces, balb regales, balb subreguli, hier aber reges neunt.

Das ist zweisellos: benn wir wissen, ein Einkönigthum der Franken, auch nur der Userfranken, ward nicht 392, ward erst c. 500 hers gestellt: auch bei den Alamannen sind die vielen Könige von 367 doch schwerlich bis 392 von Einem König bereits verdrängt gewesen.

Sollte vielleicht Gregor den Einen rex, "dessen Namen Alexander verschweige", schon vorher angenommen und die duces, subreguli, regales als dessen Unterkönige gedacht haben? Schwerlich! denn er sagt von 388: "das geschah, als noch jene drei duces waren",

während er später sie als regales und subregulos (so wie den rex) unterscheidet. Eine solche Annahme wäre übrigens jedesfalles salsch: bei Westsgermanen begegnen nur thatsächlich mehr oder minder "mächtige" Könige, aber nicht statsrechtlich untergeordnete Unter-Könige wier einem Ober-König. Rur sarmatisch-jazygische Häuptlinge stehen in solcher Weise unter Markomannen- und Quaden-Königen!).

Ganz richtig giebt Gregor an, daß die Herrschaft der salischen Kleinkönige in "Thoringen" d. h. auf dem linken Ufer sich je auf Einen Gan (pagus) oder das Gebiet Einer Stadt (civitas) beschränkte: "er stellt dies der späteren Vereinigung unter Einem Herrscher gegenüber"<sup>2</sup>).

Auch dies widerlegt die irrige Gleichung von pagus mit Hundertschaft, von welcher man 3) ausgeht und die bann abhält, ein Gaukonigthum anzuerkennen: man kennt bann nur ein Königthum über bie ganze Bölkerschaft (civitas), während boch unzweifelhaft das "königliche Schlecht Armins noch nicht die ganze civitas Cheruscorum umsakte, vielmehr erft unter Italicus vies — vorübergehend — erreichte, während wir doch bei Quaden, Markomannen und andern mehrere reges (pagorum) in Einer civitas gleichzeitig antreffen. Ist auch ber Sprachgebrauch von Cafar und Tacitus einerseits 4) und der von Gregor andrerseits nicht der gleiche [— bei jenen ist civitas — Bölkerschaft, bei diesem = galtische (keltischerömische) Stadt, bei jenen pagus einer der mehteren Gaue ber Völkerschaft, bei diesem das Gebiet der Stadt, —] darin stimmen boch alle überein, daß pagus größer ist als eine centena, Hundertschaft, und, wo solche überhaupt vorkommen, mehrere Hundertschaften umfaßt: das Gebiet einer centena wäre allerdings zu klein gewesen, bas Königthum zu tragen: — sie hatte nur gemeindliche Bedeutung innerhalb des pagus: dagegen war ein deruskischer Gau pagus) und das Gebiet einer gallischen Stadt (pagus), wie wir ja Oregor ersehen, hierfür ausreichend: selbstverständlich waren biese

<sup>1)</sup> Urgeschichte II. S. 319 f. Deutsche Geschichte Ia. S. 557. v. Wietersheim-Dehn I. S. 449.

<sup>2)</sup> So richtig Bait a. a. D. S. 29, ber aber mit Unrecht bestreitet [gegen v. Spbel, Königthum S. 163], daß bei Gregor pagus gewöhnlich das zu einer Stadt gehörige slache Land bebeutet: siehe die zahlreichen Beläge Urgeschichte III. S. 65 s. Das \*territorium« der civitas heißt deren pagus, auch manchmal deren \*campania«; selbstverständlich gehört auch die civitas zu dem pagus, als Hauptstadt und Wittelort, s. unten "das Land".

<sup>3)</sup> **Baits** a. a. D.

<sup>4)</sup> Siehe bie Beläge Könige I. S. 40 f.

gallischen pagi übrigens von verschiedener' Größe und selbstverständlich konnte ein solcher salischer Gaukönig (z. B. Chlogio) zu seinem ursprüngslichen Gau (z. B. von Dispargum) noch andere, z. B. von Cambrai hinzuerobern i): König mehrerer salisch er Gaue (als Personen, d. h. Bolks-Theil gedacht) wurde er aber hierdurch nur dann, wenn in dem neuen gallischen (räumlichen) Gau ein neuer salischer Personen.
Gau bereits siedelte, oder nun einwanderte 2).

Nachbem so Gregor Sulpitius Alexander erledigt hat, geht er

<sup>1)</sup> Wait a. a. D. S. 32 nimmt an, die fränkische Ansiedelung sei nicht ganz so weit gegen den Süden gedrungen, habe sich nördlich des Canche-slusses und der Lys gehalten: "da ist die tief in das Mittelalter die Gränze zwischen Romanischer und Deutscher Bevölkerung gewesen und erst im Lause der Zeit weiter gegen den Norden zurückgewichen."

<sup>2)</sup> Diese wichtige Stelle Gregors II. 9 lautet im Zusammenhang (II. 8 bat er jum ersten Mal zu 451 einen rex Francorum erwähnt, ber auf römisch-gotischer Seite kampft gegen Attila: er war ein salischer, benn bie rechtsrheinischen Uferfranken waren von Attila zur Heerfolge gezwungen: um nun bas Borhandensein eines solchen zu erklären, beginnt er II. 9): de Francorum vero regibus, quis fuerit primus, a multis ignoratur. Nam cum multa de eis Sulpiti Alexandri narret historia, non tamen regem corum ullatius (sic) nominat, sed duces eos habuisse dicit (Achnlich Paulus Diaconus I. 14, wohl in Nachbilbung bieser Stelle, von den Langobarden) Quae tamen de eisdem reserat memorare videtur: nam cum dicit, Maximum intra Aquilejam . . residere, adjungit: » eo tempore (a. 388) Genobaude, Marcomere et Sunnone ducibus Franci in Germaniam prorumpere ac pluribus mortalium limite inrupto caesis fertiles maxime pagus (sic) depopulati etc. Onusti praeda hostes provinciarum opima depopulati Rhenum transierunt, pluribus suorum in Romano relectis (sic) solo ad repetendam populationem depopulati. Diese werben nun von ben aus Trier herbeieilenben Römern am Rohlenwalb geschlagen: — fie hatten sich also von bem zuerst bebrohten Kbln weithin nach Westen gezogen: - ein Feldzug ber Römer über ben Rhein bei Neuß in bas innere Francien endet aber mit einer Nieberlage (Urgeschichte II. S. 397). Gregor fährt fort: haec acta, cum duces essent, retulit, et deinceps ait: ... Marcomere et Sunnone Francorum regalibus transacto cursim conloquio imperatisque ex more obsidibus ad hiemandum Treveros concessit (Valentinianus imperator)«. Cum autem eos regales vocet, nescimus, utrum reges fuerint an in vices tenuerunt regnum (so lesen Arubt und Krusch: nicht mehr »regum a). Dann fährt Alexander fort: eodem anno (392) Arbogastis Sunnonem et Mercomere (sic) subregolus (sic) gentilibus odiis insectans etc. Enblich aber Gregor: iterum hic (Alexander) relictis tam ducibus quam regalibus aperte Francos regem habere designat. hujusque nomen praetermissum ait: »Eugenius tyrannus.. Rheni limitem petit ut cum Alamannorum et Francorum regibus vetustis foederibus ex more initis etc. «

weiter zu Renatus Profuturus Frigiretus, — wie er schreibt — und wundert sich, daß dieser der nun von 406—411 der Franken vielsach erwähnt und Könige anderer Bölker nennt, nämlich Godigisil ven Bandalischen und Respendial den Alanischen (nicht, wie Gregor irrig schrieb, alamannischen), nicht einen König der Franken namhaft macht <sup>1</sup>).

"Diese Nachrichten haben uns die erwähnten Geschichtsschreiber über die Franken hinterlassen, ohne Könige zu nennen", sagt Gregor.

Er beantwortet sich die Frage dahin, daß die Franken, als sie ans Pannonien<sup>2</sup>) zuerst sämmtlich an die (rechtsseitigen) User des Pheines gelangt seien, noch gar keine Könige gehabt haben, vielmehr erst, nachdem sie den Rhein überschritten, in Thoringen<sup>3</sup>) Könige über sich durch Wahl gesetzt haben: wobei er also vollständig vergist, daß er selbst — von Genobaud, Markomer und Sunno ganz abgesehen — für 393 einen rechtsrheinischen König im Rhein-limes angenommen hat!

So haben wir also bei ben später zu ben Franken gehörigen Bölkerschaften Könige — Gaukönige — angetroffen und verfolgt von 28 v. Chr. bis 10 n. Chr. (Sugambern), von 30 vor bis 60 n. Chr. (Bataver), svor 113 n. Chr. (Brukterer): c. 235 taucht ber Name ber Franken auf: und wir sinden alsbald a. 306 Gaukönige der salischen Franken in Batavien, 357 Könige der Bataver, 360 mehrere Könige (Baschers) der Salier in Batavien, mehrfach bezeugt dei verschiedenen Anlässen, 378 einen Frankenkönig im innern Gallien, 388 und 392 drei uferfränkische Gaukönige auf dem rechten Rheinuser: dann Theodom er: damit ist bereits die Zeit erreicht, für die Gregor eine Mehrzahl von "langharigen Gaus und Bölkerschafts-Königen") der Franken

<sup>1)</sup> Monet nos haec causa quod, cum aliarum gentium regis (sic) nominat, cur non nominet et Francorum?

<sup>2)</sup> Ueber biese Gelehrtensabel s. "Frankische Forschungen".

<sup>3)</sup> Ganz verkehrt läßt Benber, über Ursprung und Heimath der Franken, 1857, diese wieder auf das Ostuser des Rheins zurückgehen und Thoringen = Thüringen sein.

<sup>4)</sup> II. 9. Hanc nobis notitiam de Francis memorati historici reliquere, regibus non nominatis. Tradunt enim multi, eosdem de Pannonia fuisse degressus (sic) et primum quidem litora Rheni omnes incoluisse, dehinc transacto Rheno, Thoringiam transmeasse ibique juxta pagus (sic) vel civitates reges crinitos super se creavisse de prima et ut ita dicam, nobiliore suorum familia. quod postea probatum Chlodovechi victuriae (sic) tradedirunt (sic) itaque in sequenti digerimus. Folgen bie Angaben über Theobomer, Chlogio, Merovech unb Chilbirich.

nebeneinander bezeugt: die Zeit jenes Chlogio, der — angeblich — bereits der Großvater Chlodovechs ist. Also Königthum, Gaukönig= thum bei Franken und den Vorläusern derselben von Maelo (28 v. Chr.) dis Chlodovech ununterbrochen bezeugt: nur zwischen 113 und 306 n. Chr. klasst eine Lücke von 193 Jahren, aber einsach deshalb, weil wir in diesen 193 Jahren überhaupt (sast) nichts von den Franken hören.

Ienen Theodomer und Chlogio<sup>1</sup>) setzt Gregor offenbar gleichzeitig (»tunc«) als Gaukönige und zwar wohl auch Theodomer als salischen<sup>2</sup>): benn ein uferfränkischer war doch von den Römern nicht so ohne Weiteres "hinzurichten".

Beide sind noch vor Mitte des V. Jahrhunderts anzusetzen?).

Shlodovech, 481 fünfzehnjährig dem Bater Childirich (457—481) folgend, ift 466 geboren: setzen wir diesen mit 50—60 Jahren gestorben, so ist er 431—421 geboren: Childirichs Bater ist Merovech, der dadurch schon an den Ansang des Jahrhunderts gerückt wird: derselbe soll "ans Chlogios Seschlecht") gewesen sein, was nicht gerade nothwendig besagt, "dessen Abkömmling": auch salls Childirich unmittelbar auf Chlogio solgte, — was nicht anzunehmen, — müßte er c. 440 spätestens geboren sein. Vielleicht aber ist Merovech wirklich Chlogio's Sohn b): so ergäbe sich ungezwungen rückwärts von den sessssenden

<sup>1)</sup> Nicht Chlodio, wie H. Rückert I. S. 288. 1, Rospatt, kritische Beiträge zur ältesten Geschichte ber Franken S. 15, Waitz a. a. D. S. 30; s. denselben gegen Bornhak, Geschichte ber Franken unter ben Merovingen I. S. 20 in Götting. gel. Anz. v. 1864. S. 10.

<sup>2)</sup> Zweiselnd Richter, Annalen bes frankischen Reiches. I. 1873. S. 20.

<sup>3)</sup> Anbers Bait a. a. D. S. 30.

<sup>4)</sup> Ganz bobenlos ist Benbers S. 12 Einfall, Theodomer sei ber Bater Chlogio's und Ahn aller Merovingen; auch die Annahme, daß Theodomer burch römischen Einfluß — Stilicho — eingesetzt sei, stimmt wenig zu seiner Hinrichtung burch die Römer.

<sup>5)</sup> Dagegen die vereinzelte Angabe einer bebenklichen Ouelle: Genealogia regum Francorum ed. Ports Monumenta Germaniae historica Scriptores II. p. 307, Merovech sei ein Sohn Chlodobabs, Sohnes Chlogio's, also Entel Chlogio's, läßt sich mit den sessienden Zeitangaben nicht vereinen: Chlogio betämpst 431 Actins, ist daher doch urindestens 20 Jahre alt, also geboren spätestens 411, sein Sohn Chlodobad konnte daher srühestens 426, dessen Sohn Merovech frühestens c. 441 geboren sein, aber Merovechs Sohn Childirich, der hiernach frühestens 456 geboren sein könnte (— wir haben dabei überall zu unsseren Ungunsten bereits 15 jährige Anaben als Bäter angenommen, welche spät-merovingische Unsitte damals gewiß noch nicht im Schwange war: —) schlägt 463 bereits die Westgothen: ist solglich mindestens 443 geboren: besteht also überhaupt das Abstammungs-

Angaben (Chlodovech 481—511 1), Childerich 457—481), für Merovech 445—457, für Chlogio 425—445, (wobei übrigens Merovech auch neben Chlogio als bessen "Better" geherrscht haben könnte).

Zu dieser Herrscherzeit Chlogio's stimmen auf das Genaueste die Angaben?) über die zu Chlogio's Zeit bestehenden Machtverhältnisse in Gallien: die Goten herrschen westlich der Loire, — also nach 419 (Bestündung des Reichs von Toulouses)), — die Römer die an das Ostsuser der Loire, die Burgunden aber bereits am Rhone die Lyon: also nach 4434). Chlogio's Kämpse mit Aëtius sallen in den Ansang der dreißiger Jahre (431). Nach Apollinaris Sidonius, siegte Aktius bei vieus Helena, heute Hedin-le-vieux an der Canche.

Daß Shlogio, bessen Sohn Chilbirich jedesfalles in Tournai Poornick an der Schelde, im belgischen Hennegau) bestattet ward — denn daselbst ist (1653) sein Grad gefunden worden den biese Stadt besessen, ist wohl unzweiselhaft: daher wohl auch einer soust wenig verlässigen, späten Quelle?) zu glauben, daß er sie erst gewonnen hat. Das deweist aber jedesfalles eine sehr erhebliche Ausdehnung seiner Eroberungen, mag man den Ausgang von Chlogio's Macht: »Dispargum« nach Duisburg am Rhein, Diesthem an der Demer oder selbst nach Duhsborg zwischen Löwen und Brüssel verlegen: denn der "Kohlenwald", »siloa carbonaria«,

verhältniß Chlogio (geb. 401, + 445, reg. 425) — Merovech (geb. 423, + 457, reg. 445), Chtlbirich (geb. 443, + 481, reg. 457), so ist sür einen Chlodobab zwischen Chlogio und Merovech seine Zeit mehr versügbar. Bergl. Gebharb, reges Francorum Meroving. p. 20.

<sup>1)</sup> Diese Zahl von 20 ergiebt sich, ohne bag wir auf die historia Francocorum 15 s. unten irgend Gewicht legen.

<sup>2)</sup> Gregors II. 9.

<sup>3)</sup> Rouige V. S. 70.

<sup>4)</sup> Urgeschichte IV. S. 105.

<sup>5)</sup> Paneg. Majorian. V. 211: pugnastis pariter (Majorian und Actius) Francusque Atrebatum terras pervaserat (bei Arras) Chlojo patentes; ob die Angaben bei Ibacius (ed. Roncallius II. 23) und Jord. Getica ed. Mommsen e. 34 auf diese Siege über Salier ober über Ripuarier (428) gehen, steht bahin.

<sup>6)</sup> Ueber die Flinde barin, zumal den Sigelring und den mit goldenen Bienen übersäten Königsmantel, Urgesch. III. Daselbst auch die Abbildungen. — D. G. Ib. S. 53. — Chifflet, Anastasis Childirici regis 1655. Cochet, le tombeau de Childerie I. (1851.) — Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde. L. (1880.)

<sup>7)</sup> Den Gesta Frane. von 727; vgl. Krusch Neues Archiv X. S. 95 und seine Ausgabe des Fredigar.

in den er drang, zieht sich von der Sambre um Thuin nach der oberen Schelde eben bis Tournai<sup>1</sup>). Hier saßen viele Franken noch zu Ende des VI. Jahrhunderts<sup>2</sup>).

Tournai war eine Zeit lang (574) Hauptstadt von Chilperichs Theilreich<sup>3</sup>), nachdem er (562) Soissons eingebüßt: beshalb wohl auch, nicht nur wegen des zeitlich so fernstehenden Chlogio, nennt Sanct Audoen, Bischof von Rouen (gest. 683), in seiner Besichreibung des Lebens von Sanct Eligius von Nohon (Saint Eloh) (gest. zwischen 659 u. 665)<sup>4</sup>), Tournai die "weisand königsiche Stadt"<sup>5</sup>).

Auch Cambrai war vor Chlodovech der Sitz eines salischen Gautönigs Ragnarich, welchen Chlodovech vernichtete. Daß dessen
bei Le Mans [apud Caenomannis (sic)] auf Chlodovech's Geheiß
getöbteter Bruder Rignomer Gautönig daselbst gewesen, sagt Gregor
allerdings nicht: es ist aber nach dem Zusammenhang anzunehmen:
denn Gregor fährt fort: "nachdem sie getöbtet, nahm Chlodovech
all' ihr (nicht sein, d. h. nicht nur Ragnarich's) Reich und ihre
Schätze. Und er töbtete auch noch viele and ere Könige, seine nächsten
Gestippen"?).

Nach der in diesem Werke dargelegten Grundanschauung der Gersmanen von ihrem Königthum führten sie den Ursprung ihrer Königssgeschlechter als der edelsten (b. h. ältesten) auf die Götter zurück und

<sup>1)</sup> Wait, b. alte Recht a. a. D.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. X. 27.

<sup>3)</sup> Urgesch. III. S. 125.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. II. 2. Bouquet III. p. 557.

<sup>5)</sup> Ganz werthlos ist die Angabe Rorico's, (c. 1030!) Bouquet III. p. 5. Amiens (wahrscheinlich Rorico's Heimath) sei Chlogio's und Merovechs Königssitz gewesen. "Für geschichtliche Untersuchungen . . . barf man sich auf Aimoin sowenig wie auf den noch späteren Rorico berusen". Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. V. Aufl. I. 1885. S. 105.

<sup>6)</sup> Gregor. Tur. II. 42.

<sup>7)</sup> l. c. quibus mortuis, omnem (sic) regnum eorum et thesaurus (sic) Chlodovechus accepit. Interfectisque et aliis multis regibus vel parentibus suis etc.

<sup>8)</sup> Gregor. Tur. II. 9 reges crinitos super se creavisse de prima et ut ita dicam nobiliore suorum familia. Sanz ebenso Paulus Diaconus historia Langobardorum ed. Waitz (1878) I. 14 von Agelmund, dem ersten König der Langobarden: ex prosapia ducens originem Gungingorum, quae aput (sic) eos generosior habebatur. Dann von dem solgenden Königsgeschlicht der Li-

zwar selbstverständlich jedes Bolt auf denjenigen Gott, von welchem bies Bolt abzustammen sich berühmte.

Damit stimmt nun auf das Erwünschteste, daß auch die Salier ten Ursprung ihres Königsgeschlechtes, der Merovingen, von einem übermenschlichen Wesen ableiteten: die Gattin Chlogio's, einsam zu mittäglichem Bad in Sommertagen an dem Meeresgestade wandelnd, wird von einem aus dem Meer auftauchenden Ungeheuer bewältigt und gebiert aus dieser Umarmung Mero-vech!).

Der Glaube an übermenschlichen Ursprung auch eines Königshanses, das doch erst im V. Jahrhundert größeres Ansehen gewann, ist für uns das Wesentliche. Nach der Bolkssage, welche die zu den Bhzantinern drang und von Theophanes (um 590) ausdrücklich bezeugt wird, tragen alle Merovingen — als Abzeichen jenes dämonischen Ursprungs — "Borsten wie Schweine auf dem Rückgrat: weshalb sie die beborsteten Rückgratharigen" heißen?), und noch im späten Roland?) beißt es:

> "bi helbe von Meres vil gewiß sit ir bes baz nit knoners mac sin: an dem rücke tragent si borsten sam swin."

Demgegenüber ist es von minderem Belang, ob die Sage bereits in

Merewioingas Ne ic tô Sweó-ĕeôde Wihte ne-wêne

gewiß die Franken.

thinge I. 21: sie enim aput eos quaedam nobilis prosapia vocabatur. Ebenso Isrbanis von ben Amalern und Balthen.

<sup>1)</sup> Fredigarii Chronic. ed. Krusch III. 9. Fertur, super litore maris aestatis tempore Chlodio cum uxore resedens meridiae (sic) uxor ad mare labandum (sic) vadens, bistea (sic) Neptuni, Quinotauri (sic) similis, eam adpetisset. cumque in continuo aut a bistea aut a viro fuisset concepta, peperit filium nomen Meroveum, per co (sic) regis (sic) Francorum post voeantur Merohingii. Bergl. hierzu Müllenhoff, bie Merovingische Stammsage. lieber ben Namen Merovingen s. Müllenhoff Norbalbing. Studien I. S. 158. hanpts J. f. D. A. VI. S. 437 (Bachlechner ebenda VII. S. 524.): aber die hier gegebene gewiß unbegründete Ableitung von dem Flusse Merw hat er später selbst verworsen; dagegen sind die "Merewioingas" im Beowulf ed. Holder 1891. v. 2921—23

<sup>2)</sup> Theophanes fragmenta ed. Niebuhr p. 484. κριστάται . . . τριχος αχάται.

<sup>3)</sup> V. 273, 29.

vorchriftlicher Zeit entstand: dann war der Stammvater wohl ein Meer-gott, der erst später, nach der dristlichen Berteufelung der Götter, in eine »bistea (sic) Neptunia, bem Minotaurus ähnlich, verhäßlicht wurde: [und dies ist an sich wahrscheinlicher, gewiß jedoch ist es, was biese Ausbrücke anlangt: — erst in driftlicher Klosterschule tounten die Franken von »Neptunus« und »Minotaurus« gehört haben) - ober ob erst in driftlicher Zeit: - bann von Anfang an mit Berunstaltung bes Meerwichts b. h. Meer-Wesens!). — Es ist aber auch sehr benkbar, daß erst volksmäßige Wort-Deutung, Wurzel-Erklärung, den Ramen Merovech (Ruhm-Kampf, Maro-vich) erft ganz spät auf bas Meer zurückgeführt hatte, weil ja die Erinnerung im Bolke fortlebte, daß die Salier von ben Rheinmundungen und ber Rorbsee ausgegangen; und je später vielleicht in driftlicher Zeit diese Bolksbeutung den "Meerwicht" aus der salzigen Fluth beschwor, desto stärker wird baburch die Auffassung von dem halbgöttlichen Ursprung der Königsgeschlechter bezeugt. Die Götter schlossen freilich schwerlich. bevor sie sich einer solchen Umarmung hingaben, jedesmal den "Dienstvertrag mit dem Imperator"!

Die Ableitung — "ing" bekundet doch wohl nach dem Glauben des Volkes: das Volk glaubte an die Abstammung von einem Ahn Mero, nicht vom Meere selbst. Dagegen beweist die Wiederholung des Namens Merovechus in der Sippe noch im VI.—VIII. Jahr-hundert<sup>2</sup>) nur, daß das Geschlecht einen solchnamigen Ahn annahm, durchaus nicht, daß dieser ein geschichtlicher König ist<sup>3</sup>).

Nicht ernster zu nehmen als Ableitungen des Namens von den Nerviern (!) (Cäsars!)4) ist die erstaunliche5) von Maurungania, wohin aber doch nicht die Franken, sondern die Langobarden — weit östlich der Elbe — gelangten! Da ist sprachlich und räumlich und geschichtlich die ebenfalls ganz unmögliche von der "Merwe") noch möglicher.

<sup>1)</sup> Die Erklärung von Mero-vich als Meer-wicht ist leider sprachlich nicht zu halten: wicht ist ursprünglich ohne schlimme Nebenbedeutung Wesen überhaupt, zumal Mitttel-Besen, übermenschlich, aber nicht asisch, also z. B. elbisch. Konrad (von) Maurer Bekehrung bes norwegischen Stammes zum Christeuthum II. S. 8—14. 62—66. 291—292, 415—417. (1856.)

<sup>2)</sup> Sohn Chilperichs, Urgesch. III. S. 165 s. Urgesch. III. S. 599. Theuberichs II. Urgesch. III. S. 599. Theubiberts II., Urgesch. III. S. 590.

<sup>3)</sup> Wie Wait a. a. D. S. 23 befremblicher Maßen behauptet.

<sup>4)</sup> Hermann Miller, bie Marten bes Baterlanbs S. 81.

<sup>5)</sup> v. Sphels S. 216.

<sup>6)</sup> Leo, Borlesungen über bie Geschichte bes Deutschen Boltes I. S. 295.

Bon Merovech gehört nur der Name der Geschichte — ober auch ber nur ber Sage? — an. Daß er König jener im Jahre 451 auf römisch-gotischer Seite gegen Attila kämpfenden Franken gewesen sei, ist erft burch eine "Quelle" bes IX. Jahrhunderts, also gar nicht bezeugt<sup>1</sup>). Daß ber gewaltige ben größten Theil Europa's erschütternbe Zug der Hunnen gegen Gallien durch den Thronstreit zweier Söhne eines frankischen Gaukonigs herbeigeführt worden sei<sup>2</sup>), ist eine kindliche Borftellung: die Entscheidung Attila's, ob er den halben Erdtheil gegen das römische Oftreich ober gegen das römische Westreich mit sich fortreißen wolle, wurde nicht von so leicht wiegenden Gründen bestimmt. Roch weniger hat man Grund, diese habernden Brüder Göhne Chlogio's zu nennen und am allerwenigsten 3) eine "Reichstheilung" unter diesen anzunehmen. Jebesfalles würde Attila seinem Schützling nicht haben helfen können: er erreichte gar bas Land ber Galier nicht: diese zogen ihm zum Kampf entgegen: auf seiner Seite stritten — gezwungen nur Uferfranken, wohl meift bes rechten Ufers.

Daß in der Folge, zur Zeit Chlodovech's, die salischen Gaukönige unter einander verwandt sind<sup>4</sup>), erklärt sich ganz von selbst daraus, daß einerseits die dahin dei den Saliern nur Gaukönige, nicht Könige sider alle Salier bekannt waren, andrerseits die Auffassung der Thronsolge damals — wie noch unter Karl dem Großen und dessen Nachsfolgern — die rein privatrechtliche des Erbgangs war.

Starb also ein Gaukönig, der zu seinem ursprünglichen Gau noch andere gau-ähnliche römische Landschaften erobert hatte — wie wir z. B. von Chlogio wissen, der zu Dispargum Tournai und Cambrai erward, — so verstand sich von selbst, daß die einzelnen Söhne sich in die Landschaften und Gaue theilten: hatte z. B. Chlogio drei Söhne, so erhielt gewiß der Eine Dispargum, der zweite Cambrai, der dritte Tournai, ganz wie Chlodovech's und Chlothachar's I. Söhne das regnum Francorum unter sich theilten, nur daß nun das Land nicht mehr in "Gaue", in ganze Provinzen zersiel. Chlodovech folgte Childirich nur deshalb allein, weil er keine Brüder hatte. Um also das Nebeneinander salischer Gaukönige zu erklären, ist es nicht nothwen-

<sup>1)</sup> vita St. Lupi. Ausgabe Wattenbach I. S. 433.

<sup>2)</sup> Priscus de legationibus ed. Bonn. 1829.

<sup>3)</sup> Wie Millenhoff und Schröber in v. Sphels histor. Zeitschr. a. a. D. S. 45.

<sup>4)</sup> Nicht "verschwägert" — primi parentes sagt Gregor von Tours l. c. — nicht sa kines «. — Damit fällt alles, was v. Spbel S. 163 vorbringt.

big 1), stets an die Theilung unter mehreren Söhnen Eines Baters zu benken: es widerstreitet — im Ganzen und Großen — dem Gang der Geschichte bei den Saliern, anzunehmen, daß etwa schon die Ahnherrn Chlogio's und Childirich's ein großes, viele Gaue umfassendes Reich beherrscht hätten, das erst später unter mehrere Söhne versplittert worden wäre: wir ersahren von Brüdern Chlogio's, Childirich's und Chlodovech's nie ein Wort: — der Zug der Entwicklung nimmt viel=mehr vor unsern sehenden Augen die Richtung, daß im allgemeinen — einzelne Ausnahmen, Erbtheilungen sind dadurch nicht ausgeschlossen — der König zu seinem ursprünglich einzigen Gau andere Gaue hin=zuerwirdt: die Verwandtschaft unter den salischen Königen ist gewiß in vielen Fällen daraus zu erklären, daß ursprünglich schon mehrere Söhne, Brüder, Bettern Eines batavischen, chamavischen u. s. w. Gaukönigs zugleich in Gallien eingedrungen waren, dort nebeneinander gallische Gaue erobert hatten und nun beherrschten.

Bei der Ueberlieferung über Childirich2) den geschichtlichen Kern aus der umhüllenden Sage zu schälen, ist nicht eben leicht3).

Fest steht, daß er, als König eines Gaues oder mehrerer Gaue der Salier, 457—481 zu Tournai seinen Hauptsitz hatte, daß er bei Orléans kämpste — wahrscheinlich (463) im Bunde mit dem römischen Statthalter Aegibius gegen die Westgoten4) — und, nachdem Aegidius gestorben, und dessen Sohn (October 464) Spasgrius ihm in die Statthalterstellung gesolgt war, wieder im Bund mit den Römern gegen Westgoten und Sächsische Seeränder, die sich aber seshaft gemacht hatten auf den Inseln vor der Loiresmündung und zwischen Saumur und Angers: er5) entris den Sachsen letztere Stadt für die Römer, besetzte die jenen darauf abgenommenen

<sup>·1)</sup> Wie Bait geneigt scheint S. 143.

<sup>2)</sup> Bgl. Urgeschichte III. S. 42.

<sup>3)</sup> Bergleiche ben Bersuch D. G. Ib. S. 45; bas Sagenhaste in bet Ueberlieserung warb schon erkannt von Türk, Forsch. auf b. Gebiet ber Geschichte III. (1829). — Fauriel, histoire de la France méridionale sous la domination des conquérants Germains I. (1836) p. 273. — Löbell, Gregor von Tours und seine Zeit (2. Aust. burch Bernharbt) 1869. S. 430. — Junghans S. 3 (aber gegen bessen Zurücksilhrung allzuvieler Züge auf Wotan s. D. G. Ib. a. a. O.) — Wait a. a. O. S. 44. — Da nicht — wie etwa bei ber Abkunst von Troja — gekünstelte Gelehrtensabel, sondern echte Bolkssage vorliegt, darf man nach geschichtlichem Kern wenigstens such en: das verkennen Junghans und Wait.

<sup>4)</sup> Könige V. S. 86; baselbst Quellen und Literatur.

<sup>5) &</sup>quot;Die Franken" b. h. boch wohl Chilbirich.

Inseln, jedoch auch wohl nur vorübergehend, da er bald barauf mit den Sachsen (die nun unter römischer Oberhoheit im Lande blieben) im Bund Alamannische (oder Alanische?) Raubscharen in Gallien schlug!).

Seit 464 scheint er aber Friede mit den Westgoten gehalten zu haben, deren gewaltiger König Eurich?) gerade damals — seit 466 bis 485 (Childirich starb schon 481), — die Gotenmacht auf ihren höchsten Sipsel hob. Wenigstens schreibt Theodexich der Große an Chlodovech, daß Westgoten und Franken zur Zeit der Bäter Chlodovech's und Alarich's II. — also Childirich's und Eurich's — "in langem Frieden" geruht haben").

Man nimmt ein freundliches Verhalten des heidnischen Königs zu der katholischen Kirche an, was sich aus dem Bündniß mit Rom dis auf einen gewissen Grad von selbst ergab: verfolgen konnte die Katholiken der Verbündete der Kömer gewiß nicht. Im Uebrigen kommt es karauf an, wie viel Glaubwürdigkeit man dem Leben der heiligen Genovesa zumessen kannt.

Alles, was über das Angegebene hinaus liegt, ist von der Sage ausgeschmäckt: geschichtlichen Anhalt aber gewähren zwei Namen, die der Geschichte, nicht der Sage, angehören: es ist der des Königs Basin und der von Chlodovech's Mutter Basina.

Daß Gregor von Tours<sup>5</sup>), der nur zwei Menschenalter uach Chlodovech lebte, den Namen der Mutter dieses Königs, des hochgefeierten Begründers des Reiches, genau kannte — war sie doch die Großmutter der drei Könige Sigibert, Guntchramn und Chilperich, mit denen Gregor so viel verkehrte, — ist zweisellos.

Ebenso zweifellos steht fest ein Childirich gleichzeitiger Basin,

<sup>1)</sup> S. Onellen und Literatur D. S. Ib. S. 50. Die Ausgabe Gregors ben Arnbt und Krusch, auf welche bort verwiesen ward, liest II. 19 Alamannus, teine Handschrift gewährt Alanos: will man also an die Loire-Uauen benten, Könige II. S. 264, wosür freilich manches spricht (bas »sub-jugare« paßt schlecht auf alamannische Streisscharen, gut auf die an der Loire spenden Alanen) so muß man Mißverständnisse Gregors selbst annehmen.

<sup>2)</sup> Rönige V. S. 88.

<sup>3)</sup> Cassiodorius Variarum libri III. 4.

<sup>4)</sup> S. die sehr reiche Literatur hierüber bei Krusch in Wattenbach I. S. 425; ans dem VI. Jahrhundert (??); s. aber D. G. Ib. S. 51. — Gegen von Spbels S. 297 Schlüsse aus der vita s. Wait a. a. D. S. 34. Bgl. Friedrich II. S. 36; tressend Löning, Geschichte bes Deutschen Kirchenrechts II. S. 6.

<sup>5)</sup> II. 12.

(Bhsin, Bessin) als König der mittelbeutschen Thüringe, nicht ber linksrheinischen Thoringe: Benantius Fortunatus 1) bezeugt ihn als Großvater ber heiligen Rabegundis aus Thüringen: es ist baber von der Sage nur an Thüringen, nicht an Thoringen gedacht. Nicht Sage, sondern Geschichte?) ist wohl, daß Childirich eine Zeit lang vertrieben war, — aus unbekannten, nicht aus ben von der Sage gegebenen Gründen — vielleicht burch eine stärker als er zu Rom (zu Aegibius) neigende Partei; ganz glaubhaft erscheint, daß während dieser Zeit der kraftvolle Statthalter Aegibius (f. oben G. 46) über einen Theil der Franken unmittelbar, d. h. ohne die Zwischenstufe von salischen Gaukönigen, herrschte, baber er ebenso, wie nach seinem Tobe sein Gohn Spagrius "König ber Römer" heißen mochte, als "König ber Franken" bezeichnet werben konnte, daß aber Chilbirich später zurückkehrte und nun in gutem Einvernehmen3) mit Aegidius herrschte dis zu des letztern Tod: ob "Mitherrschaft" beiber über die Salier Childirich's anzunehmen sei, wird bavon abhängen, ob man Gregor's Worte: his ergo regnantibus « auf Childirich und Basin, ober auf Childirich und Aegidius 4) bezieht.

Die "Mitherrschaft" kann bann wieder als Oberhoheit des Kömers über die Franken oder als räumlich getheilt gedacht sein: ein Kömer als "Frankenkönig", ist unter jenen Verhältnissen in Gallien gar nicht so undenkbar: wollten doch auch die Ostgoten in ihrer Noth Belisar zum Gotenkönig machen 5). Daß Childirich mit seinem salischen Gau-königkhum die Stellung eines römischen magister militum vereint habe, ist unbegründet 6).

<sup>1)</sup> v. St. Radegundis ed. Krusch, 1886. III. 3. p. 38; er siest »Bessin « und »Thoringia«; zweisellos ist Thüringen gemeint.

<sup>2)</sup> Anbers Junghans S. 11, Wait S. 35.

<sup>3)</sup> Das würde nicht ausschließen, daß in der Zwischenzeit die Salier die unmittelbar römische — mit römischer Straffheit geführte — Beherrschung, etwa auch
ben römischen Steuerbruck (— bergleichen beutet die Sage an —) ungern ertrugen
und sich deshalb wieder mehr Childirich zuwandten; so daß erst nach einem Kampfe
zwischen dem Heimgekehrten und Aegibius (D. G. Ib. 47 Anm. 2) ein Ausgleich
herbeigeführt worden wäre.

<sup>4)</sup> So v. Spbel S. 297; ber Wortlaut spricht mehr hierfür, ba einerseits Bastnus erst in bem nächstolgenden Satz austritt, andererseits der letzte, der im Borhergehenden als rex bezeichnet wird, Aegidius ist; unentschieden von Gieses brecht in seiner Uebersetzung Gregors, 2. Auslage (1878).

<sup>5)</sup> Könige II. S. 222.

<sup>6)</sup> Eine ju Dubos', histoire critique de l'établissement de la monarchie

Rorbfrankreich beherrschte Childirich keineswegs!): Angers im Westen nahm er nur für die Römer, Paris im Osten hat er, wenn überhaupt?) dauernd, nur für die Römer besetzt: bei Orléans im Süben hat er nur gesochten, nicht geherrscht: er erweiterte aber durch die ersolgreichen Kämpse in Osten, Westen und Süben wider Goten, Sachsen, Alanen (Alamannen?) sein eignes Ansehen und gewiß doch and durch Landeinräumungen in seiner Nachbarschaft sein eignes ursprüngliches Gebiet. Er war König, eben Gaukönig: alle Quellen neunen ihn so.3).

Es ist wichtig, hervorzuheben, und nothwendig, um die außerorbentlich raschen und leichten Erfolge Chlodovech's auch den Provincialen gegenüber zu begreisen, daß diesem jugendlichen Herrscher durch den Vater gewaltig vorgearbeitet war: Gregor bezeugt 1) schon vor Chlodovech's herrschaftsantritt — allerdings dann auch in dessen Zeit übergreisend 5) — die allgemeine Sehnsucht der Provincialen nach der Herrschaft der Franken, zumal im Gegensatz zu der der keterischen Burgunden und Goten, so daß diese — mit bestem Grund! — ihre katholischen Bischen, so daß diese — mit bestem Grund! — ihre katholischen Bische mit Argwohn des Verraths beobachteten 6).

Diese **Retzer** waren den Katholiken viel mehr verhaßt, verachtet und gefürchtet als die Franken, deren Heidenthum jedesfalles?) durchaus nicht unterdrückend gegen die Kirche aufgetreten war. Dazu kam: die Salier hatten in den letzten Jahren stets neben den Kaiserlichen gegen

françoise dans les Gaules 1742, Grundanschauung gehörige Lehre, die, bereits den Montesquieu, Esprit des Lois (1784) XXX. 21 und von Madly observations sur l'histoire de France, œuvres I (ou V. de l'ère républicaine) (1788) L. p. 232 widerlegt, von Pétigny, études (1855) II. p. 171 und v. Spbel a. a. O. nicht hätte wieder ausgestellt werden sollen.

<sup>1)</sup> Ebensowenig hatte er an ber Mosel(!) zu sagen, wie Schröber, Franken S. 28 meint; nicht einmal Chlodovech aber hatte vor Unterwerfung der Alamannen und Gewinnung der Userfranken irgend Möglichkeit, Chatten rechts vom Rhein zu beherrschen.

<sup>2)</sup> v. S. Genovefae 1. c.

<sup>3)</sup> v. Spbel nennt ihn beharrlich einen "Aeltesten"; das war aber nur angelächsisch, nicht franklich.

<sup>4)</sup> II, 23.

<sup>5)</sup> Ø. D. G. Ib. Ø. 52.

<sup>6)</sup> Daß Schröber, Franken S. 28 ganz irrig hiebei an Userfranken benkt, ward D. G. Ib. S. 35, 52 gezeigt; Gregor hat bis dahin von diesen noch gar nicht gesprochen.

<sup>7)</sup> Sieht man auch von ber vita St. Genovefas ab — oben S. 47.

Dabn, Ronige ber Germanen. VII.

Goten und andere Germanen in Gallien gefochten: kein Wunder, daß die römische Bevölkerung die Salier als ihre gegehenen Beschützer gegen jene anderen Germanen ansah.

Als daher das letzte Eiland römischer Herrschaft in Gallien, über ein halbes Jahrtausend hatte sie gewährt! — bas schmale Gebiet des Spagrius, von den Franken überfluthet war, verstand sich ber Anfall ber Römer an diese Macht von selbst. Dabei war gewiß nicht ohne Bebeutung, daß kurz vorher (476) das römische Kaiserthum bes Abenblands — thatsächlich — erloschen war: — nur 10 Jahre warb es von der römischen Gewalt in Gallien überlebt, so daß der abenteuerliche Titel bes Spagrius "Rönig ber Römer" (in Gallien) ganz begreiflich wird: einen Kaiser ber Römer gab es nur noch in Bhzanz: dieser aber lehnte ihn ausbrücklich ab 1), den schon empfunbenen Hilfeschrei ber Italien zunächst benachbarten Römer an den Seealpen, er möge Obovakar, — ben Arianer! — von dem sie wohl Einfälle besorgten, vernichten, und Gallien beschützen: Byzanz gab Gallien preis, ein westlicher Kaiser fehlte, kaiserlicher "Beamter" ohne Kaiser! — konnte Spagrius nicht sein und heißen: so war er benn ber lette thatsächlich fraft eignen Rechts von Keinem abhängige "Beherrscher" römischen Gebietes in Gallien: nach seinem Sturz durch ben salischen König blieb ben Römern in Gallien nur ber Anschluß an diesen selbst übrig: nur er konnte gegen Obovakar, Westgoten, Burgunben, Sachsen, Alamannen Schutz gewähren.

<sup>1)</sup> D. G. Ib. a. a. D.

# III. Chlodovech und seine Nachfolger bis zum Ausgang der Merovingen (481—751.)

Als eine Fortsetzung des römischen Imperiums über die gallischen Römer ward das Königthum weder von den Königen noch von den Kaisern noch von den beherrschten Römern angesehen, obwohl die Könige über die Kömer und bald auch über die Franken Rechte (Finanz- und Verwaltungs-Rechte) übten, die sie nur von den Imperatoren überkommen, nicht als germanische Könige besessen hatten.

Daß sich das merovingische Königthum dabei dem Kaiserthum "untergeordnet" habe 1), kann man nicht behaupten: in der einzigen hierfür anzusührenden Thatsache, der leeren Form, daß Chlodovech der Berbündete von Byzanz von 507, damals Namen und Ehrenzeichen des Consulats annahm, kann Unterordnung nicht erblickt werzden: das ist nicht viel anders, als wie wenn heute der König von Preußen den Namen eines Obersten eines russischen Regiments und dessen Unisorm annimmt.

Auch kann man nicht sagen, das merovingische Königthum habe die "alten berechtigten Gewalten in den eroberten Provinzen nicht eigentlich vernichten wollen, nur thatsächlich mehr und mehr ausgeschlossen"): überall wohin Chlogio, Childirich, Chlodovech kamen, vernichteten sie als Eroberer die kaiserliche Herrschaft: so vor allem Chlodovech in des Spagrius Gediet: jene Worte passen auf Theoderich den Großen, nicht auf die Merovingen.

<sup>1)</sup> Wie Bait IIa. S. 139.

<sup>2)</sup> Wie Baitz a. a. D. S. 139. Nach Fustel de Coulanges I. p. 20 f. hat freilich gar keine Eroberung stattgefunden. Die Gewalt, die Chlodovech ausgesibt, ist die kaiserliche gewesen, er handelt als Beaustragter (» délégué«) des Kaisers. Seltsam dann doch, daß der erste Austrag des Kaisers darin bestand, die Ueberbleibsel der kaiserlichen Gewalt in einer Schlacht zu vernichten und deren Bertreter hinzurichten!

"Als ein ganz neues und verschiedenes" kam¹) diese römischer Finanz Berwaltungs Amts Kirchen Hoheit zu dem alt-germanischen Königthum hinzu: dieses hatte jene Besugnisse gar nicht gekannt. Aber freilich ward dadurch die ursprüngliche Eigenart nicht geändert, nur Umsang, Eindringlichkeit, Jahl der Königsrechte ward hierin vermehrt; keineswegs also?) "beruhte" auf diesen römischen Ueberkommensschaften3) das Wesen des fränkischen Königthums: es erhielt durch dieselben nur eine Erweiterung seiner Rechte.

Noch ungleich weniger als bas Königthum Theoberichs des Großen in Italien ist das fränkische eine Fortsetzung des Kaiserthums oder leitet es aus dem Kaiserthum seine Rechte auch nur den Romanen gegenüber ab: der Imperator ist nicht »auctor« Chlodovechs, wie er es, den Italiern gegenüber, für Theoderich, wenigstens der Form und dem Scheine nach, war: man4) übersieht den doch nicht ganz unerheblichen Unterschied, daß Theoderich in Italien im Auftrag des Kaisers "die Römer befreite", Chlodovech in Gallien die Römer des Spagrius, die letzten Ueberbleibsel von Romaherrschaft vernichtend, sich unterwarf.

Das fränkische Königthum, das, ganz im Widerspruch mit Lehrmeinungen<sup>5</sup>) des XIX. Jahrhunderts, nach Aussage von Franken der Lex Salica "das Joch der Römer kämpflich vom Nacken warf", hat sein Recht auch über die Römer, geschweige über die Franken, nicht vom Imperator abgeleitet und steht hierin dem Königthum der Bandalen in Afrika, der Langobarden und Angelsachsen viel näher als dem der Ostgoten, das man<sup>6</sup>) ihm vergleicht. Haben vielleicht Bandalen, Angelsachsen und Nordgermanen das Königthum nach dem "Thpus der neuen Monarchieen<sup>7</sup>) der Goten und Franken" gestaltet?

<sup>1)</sup> Ganz anbers Bait a. a. D. S. 138.

<sup>2)</sup> Dies gegen v. Spbel S. 246.

<sup>3)</sup> Nach Fustel be Coulanges a. a. D. hat die Eroberung Gallien keine neuen wesentlich germanischen Einrichtungen zugeführt: die antrustiones, der leudesamio, die rachindurgi, das Wergeld, die Gottesurtheile, die Eidhilse, die mundedurdis des Königs, dessen Bann, die compositio sind also sämmtlich römisch?! Auch das jeder Achtung würdige Werk von Tardis., études sur les institutions politique et administratives de la France I, überschätzt doch start die römischen Einstüsse.

<sup>4)</sup> v. Spbel S. 247 f.

<sup>5)</sup> v. Spbels im Jahre 1881; Wisigast und Genossen in dieser Lex sind minder geistreich, aber der Zeit stehen sie ungleich näher.

<sup>6)</sup> v. Sybel S. 248.

<sup>7)</sup> v. Spbel S. 247.

Adnig Geiserich muß bas durch mirakelhafte Ahnung geleistet haben: denn er hatte es vollendet, Jahrzehnte bevor Chlodovech und Theoderich auch nur geboren waren! 1) — Oder gab es nicht doch ein maltes germanisches Königthum, das fähig war, in Afrika, Spanien, Italien, — zweimal, verschieden — Gallien, römische Rechte in verschiedener Weise in sich aufzunehmen, dei Angelsachsen und Nordgersmanen ohne solche Aufnahme sich, bei eigener stärkerer Entfaltung des Staatsgedankens, mächtiger zu entfalten?

Auch ist das fränkische Königthum, nachdem es im Süden Galliens stärker romanisirt worden war unter Chlothachar I., Chilperich I., Guntchramn — östlich vom Rhein hat der König die römische Steuer-hoheit z. B. nie geübt — unter den Arnulfingen alsbald wieder dem Germanischen mehr genähert worden.

Wir haben unserer aussührlichen Darstellung?) der äußeren Geschichte Chlodovechs, der versuchten Zeichnung seiner Eigenart und Ausbedung seiner Beweggründe und treibenden Kräfte nicht viel beizufügen.

Nur wird durch die, wenn nicht voll bewiesene, doch 3) sehr wahrscheinlich gemachte Unechtheit der an den König gelegentlich seiner Taufe gerichteten Briefe der disher allgemein angenommenen Zeitbestimmung mehrerer Ereignisse der Boden entzogen.

Die letzten (zehn?) Jahre Childirichs und die ersten fünf Jahre Chlodovechs über hatten die Franken sich der Kriegführung enthalten, ihre Kräfte gesammelt<sup>4</sup>).

Es wartete offenbar der erst 15jährige König — geboren 466, er zählte erst 20 Jahre, da er Spagrius angriff — in kluger Zurücksbaltung, bis sein weit überlegener Nachbar, der erfolgreiche Feldherr

<sup>1)</sup> Dies wird wohl gegen v. Spbel gentigen.

<sup>2) 3</sup>n D. G. Ib. S. 53. Urgesch. III. S. 43-70.

<sup>3)</sup> Bon Havet, in bibliothèque de l'école des chartes Paris 1887; (ber D. S. I. S. 82 in Aussicht gestellte Anhang mußte auf Berlangen des Berlegers wegen des Umsanges des Bandes weg bleiben). Mit Recht sagte Wait lange vor davets Austreten: "es bleibt schwierig, Zeit; und Anlaß des Schreibens des Badstes zu bestimmen". Junghans S. 142 und Löning, Kirchenrecht I. S. 7 meinen, er war an einen Sohn Chlodovechs gerichtet, Locoy de la Marche dibliothèque de l'école des chartes VI. Série. II. p. 61 nimmt das Jahr 486 an; ähnlich Fehr, Stat und Kirche im fränklichen Reich S. 7, Friedrich, Kirchensschichte Deutschlands II. S. 88; aber schwerlich doch konnte ein Bischof Bischöse vepiscopos tuos anennen, so lange Chlodovech Heide war.

<sup>4)</sup> Rach Zengniß von Cassiod. Variar. III, 4.

und Statsmann auf dem Throne zu Toulouse, König Eurich, gestorbert war (485): gleich im folgenden Jahre (486) schlug er los. Bis dahirt war auch sattsam klar geworden, sowohl daß der thatsächliche Nach= folger der weströmischen Kaiser zu Ravenna, daß Odovakar nicht über die Seealpen herüber greifen wolle oder könne, als daß deren rechtlicher Nachfolger, der oströmische Kaiser, sich um Gallien nicht kümmern könne oder wolle 1).

Auch waren die Erfolge des ersten Wassensieges, die rein kriegerischen, nicht gar ausgedehnt: Spagrius, des Aegidius Sohn,
scheint bloß das Gebiet von Soissons die an die Seine beherrscht zu haben 2): nur dies gewann Chlodovech 486 als Eroberer. Der Anschluß der Römer und der Kelten in Aremorica von Seine dis Loire3) erfolgte erst in den nächsten Jahren im Wege des Vertrages, wobei gewiß der Gegensatz zu den arianischen Westgoten, welche unter Eurich Römer und Kelten hart bedrängt und
oft geschlagen hatten, erheblich beitrug.

Die sehr wichtige, lehrreiche Stelle Prokops4) ist vorbiblich: was hier von den Kelten in Aremorica (den "Arborychern") besonders bezeugt wird, vollzog sich gewiß ebenso oder ähnlich in vielen gallischen Städtegebieten: vertragsmäßiger Anschluß an Chlodovech unter Waherung der persönlichen Freiheit nicht nur, auch des römischen Rechts und der römischen Einrichtungen überhaupt, nur daß an Stelle des Kaisers der Salierkönig trat: das entspricht genau dem Zustand, in welchem wir die Römer im Merovingenreich von Ansang an sinden.

Daß gelegentlich die Waffen nachhelfen mußten, noch einzelne widerstrebende Städte und Festungen zu bezwingen ), ist dadurch nicht ausgeschlossen. Aber die Nachrichten über Belagerungen von Paris

<sup>1)</sup> Er lehnt ab, ben Provincialen gegen Obovakar zu helfen, falls biefer angreift.

<sup>2)</sup> Junghans S. 23.

<sup>3)</sup> Auf diese Gebiete beschränkt sich die Angabe Protops b. G. I. 6; anders Wait II. a. S. 4.

<sup>4)</sup> b. G. L. 12 f. D. G. Ib. S. 69.

<sup>5)</sup> Berdun soll gleich zu Anfang von Chlodovechs Herrschaft sich empört haben und unterworfen worden sein. Allein diese Stelle: cum auspicia ejus regni multimodis urgerentur incursibus, vita St. Maximini, Abt von St.-Mesmin (Miciaconsis) gest. 520 ed. Madillon Saec. I. p. 583 c. 5, macht erhebliche Schwierigkeiten: benn sie setzt Chlodovech in den Anfängen seiner Herrschaft schon als Christen voraus: und es ist nicht glaublich, daß Chlodovech gleich von Ansang auch Berdun schon beherrscht habe.

mb Rantes sind sehr nebelhaft, und in der Zeit zweifelig!). Daß jetoch auch der Erwerb des Gebietes des Spagrius durch den Sieg von 486 eine Eroberung nicht gewesen sei, ist eine unmögliche Behauptung 2). Als eine Eroberung, als ein Bruch mit der bisherigen Romerherrschaft, als eine Neuschöpfung traft eignen Rechts auf Rosten Roms ward Chlobovechs Werk von den Zeitgenössen selbst sehr lebhaft empfunden. So heißt es 3): "zur Zeit da die Franken, mit Zurückbrängung bes Reichs und Aushebung bes Rechts bes Imperators, nach eigner Macht die Herrschaft übten" und 4): "die Franken mit König Splotovech eroberten Gallien, mit Hintansetzung des Reichs, mit gewaffneter Hand einbrechend in das Gebiet der Römer." Nicht als "römischer Feldherr" hat Chlodovech seine Kriege geführt 5). Daß er ten Titel »magister militum« getragen, würde das nicht im Entferntesten beweisen: hieß doch Obovakar » patricius « und war doch gewiß nicht gehorsamer römischer Beamter: allein es kann burchaus nicht bewiesen werben, daß er 6) jene Titel geführt habe. Der Brief bes Remigius?) würbe, auch seine Echtheit vorausgesetzt, bas mit nichten barthun. Die römischen Besatzungen in Gallien (außerhalb des Gebietes tes Spagrins) waren aber keineswegs so stark, daß beren vertragsmäßiger Beitritt — und er erfolgt erst nach 486 8) — die Streitmacht Chlodoveche erheblich hätte steigern können 9): sonbern eben als König einzelner salischer Gaue fing er an, unterstützt burch andere salische Gaukönige 10) gegen Shagrius, bann burch ben Anschluß von

<sup>1)</sup> S. Bait S. 40, v. st. Genevefae ed. Kohler p. 33 über Paris, Gregor von Tours de gloria martyrum L 61 von Nautes.

<sup>2)</sup> Aelterer und neuerer Franzosen: richtig bagegen Prevost, revue des questions historiques XXVI. p. 136.

<sup>3)</sup> Miracula St. Joannis Reomaensis, gestorben etwa 545, ed. Mabillon L e. I. c. 4, von einem Zeitgenossen, bann von Jonas, einem Schüler Columbans, bearbeitet etwa 660.

<sup>4)</sup> vita St. J. c. 2.

<sup>5)</sup> Wie, übrigens lediglich der französischen Schule (Dudos a. a. D. Pétigny p. 363, Fustel de Coulanges, histoire des institutions III. p. 56 f.), solgend, v. Spbel S. 386; ich kann nur Wait beipflichten, der S. 39 sagt: "auch v. Spbel bezeichnet Chlodovech wie Childirich als römischen Feldherrn, ich weiß nicht, mit welchem Grunde."

<sup>6)</sup> Wie Dubos, Pétigny, Fustel de Coulanges a. a. D. behaupten.

<sup>7)</sup> Bouquet IV. p. 51.1

<sup>8)</sup> Proc. b. G. I. 6.

<sup>9)</sup> Das gegen Digot I. S. 175.

<sup>10)</sup> Das die Antwort auf v. Spbels Frage, mit welchen Scharen benn Chlobovech seine Ersolge exstritten habe?

vielen Römern und Kelten in Aremorica, sowie durch salische Gaukönige und Burgunden gegen die Westgoten, durch die Usersfranken gegen die Alamannen.

Ebensowenig hat Chlodovech lediglich als "Gefolgsherr" gekämpst und gesiegt: diese Lehre ist ebenso veraltet und ebenso widerlegt: keine Gesolgschaft konnte mehr als ein par hundert, allerhöchstens tausend Speere zählen<sup>1</sup>).

Für jene romanisirende Auffassung von Chlodovechs Herrscherstellung hat man nach Form und Inhalt viel zu viel Gewicht gelegt auf die schriftliche Uebersendung des consularischen Ehren-Titels (mehr ist nicht gesagt) burch Raiser Anastasius, nach bem Sieg über bie Das machte Chlodovech ebensowenig zum byzantinischen Beamten und Statthalter an des Kaisers Stelle wie etwa Obovakar die Verleihung des leeren Titels »patricius« durch Kaiser Zeno: [höchst bezeichnend wurde Odovakar gerade damals die Anerkennung als byzantinischer Statthalter versagt]: ebensowenig als die Verleihung ber Titel » magister militum « und » patricius « bie Burgundenkönige zu byzantinischen Beamten und Statthaltern machte. Eine berartige Absicht, den Schein "des Zusammenhangs des Ostens und des Westens"3) zu wahren, mochte wohl bei der Wahl dieser Ehrung nicht ganz gefehlt haben: aber die Wirkung trat nicht ein: die Römer in Gallien waren vorher gerade so gut Chlodovechs steuer- und wehrund allgemein gehorsam-pflichtige Unterthanen gewesen wie nachher. Das schloß selbstverständlich nicht aus, daß der so geehrte, in seiner Herrschaft über die Römer von dem Kaiser anerkannte Germanenkönig und Eroberer Gallischer Gebiete sich gern in den Abzeichen der neuen Würbe seinen Unterthanen zeigte.

Als "römische Amtsehrenzeichen" — mehr ist es doch nicht — also hatte Chlodovech von Kaiser Anastasius nach dem Gotensieg die Urkunde über den Consulat (codecillos de consolato) erhalter: darauf legte er in der Basilika Sanct Martins zu Tours die »tunica blattea« (von Purpursarbe) an und die »clamis« und sette auf das Haupt ein "Diadem", bestieg das Roß, streute Gold und Silber reichlich mit eigner Hand unter das Bolk und ward seit jenem Tage "gleichsam" als Consul oder "Augustus" begrüßt").

<sup>1)</sup> Dahn, Bausteine I, S. 293. v. Wietersheim-Dahn I. S. 38 f.. D. G. Ia. S. 25.

<sup>3)</sup> Wait S. 47.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. II. 38 ab Anastasio imperatore codecillos de consolato

Da nun sonber Zweisel Chlobovech hiernach weber ben Titel "Augustus" annahm") noch so genannt wurde, ist auch die Angabe über ben Titel » consul« sehr bebenklich. Keinesfalles ward Chlobovech zum wirklichen Jahres-Consul bes Jahres 508 ernannt — die Consuln dieses Jahres hießen Celer und Benantius Junior —: vielmehr nur zum » consul suffectus«, zum Namen-Consul, er erhielt den "Charakter als Consul", wie man heute in Preußen sagen würde. Und diesen Sinn hat es offendar, wenn die Lex Salica (Prolog) Chlodovech "Proconsul" nennt: das war nun begreislich grundfalsch, denn Chlodovech war nicht Consul irgend eines vorhergehenden Jahres gewesen: aber es sollte — barbarisch genug — ansbrücken: "er war zwar nicht Consul, führte aber diesen Titel"?). Auch ist das tamquam nicht zu übersehen ) und das »vocitatus« besagt doch nur, daß die Römer ihn so begrüßten, ihm so zuriesen4).

Daß der Kaiser außer der Urkunde aber den Consultitel (» codecillos de consolato«) auch jene Abzeichen: Purpurtunica, Chlamps und Diadem geschickt habe, ist mit keinem Worte gesagt, nur, daß solche Chlodovech anlegte<sup>5</sup>).

Daß aber Pabst Hormisdas (Armizda) Chlodovech eine goldene Krone geschickt habe, wie Hinkmar von Rheimss) (im IX. Jahrschundert!) fabelt, ist aus dem guten Grund unmöglich, daß Chlodovech drei Jahre gestorben (511) war, als Hormisdas (514—523) Pabst wurde?).

· Lediglich eine Fortführung des römischen Statswesens in Gallien 8) war also das Frankenreich in alle Wege nicht 9): "es war doch alles

<sup>(</sup>sic) accepit et in basilica beati Martini tunica blattea indutus et clamide imponens vertice diademam (sic) . . . . et ab ea die tamquam consul aut augustus est vocitatus.

<sup>1)</sup> Bie Cointius annales ecclesiastici I. p. 254.

<sup>2)</sup> Anders v. Sybel Jahrbücher IV. S. 86.

<sup>3)</sup> **Wait G. 47**.

<sup>4)</sup> Achnich Valesius I. p. 302.

<sup>5)</sup> Damit fällt alles, was Balesius a. a. D. und Riidert, Culturgeschichte bes Dentschen Bolkes I. S. 343 hieraus auf Berleihung bes Patriciates (statt Consulates) folgerten.

<sup>6)</sup> v. St. Remigii (+ 532), Bouquet III. p. 379.

<sup>7)</sup> Seltsamerweise hat Wait S. 48 bies übersehen.

<sup>8)</sup> Wie Ozanam, études germaniques und Laurent a. a. D. p. 122.

<sup>9)</sup> Nach Fustel be Coulanges hatten bie Franken "nicht bie Einrichtungen bes alten Germaniens mitgebracht, sonbern biese seit Jahrhunderten verloren": wo und wann? Wie seltsam, daß sie dieselben in der Lex Salica c. 490 alle wieder

eher als eine Fortsetzung römischer Herrschaft, römischer Zustände" 1): jene römischen Titel gaben keine neuen Rechte 2).

Richtig ist nur, daß Chlodovech als Nachfolger des Kaisers eine höchst erhebliche Vermehrung und Verstärtung seiner disher geübten Hoheitsrechte (Verwaltung, Finanz, Amtshoheit, Kirchenhoheit) gewann, zunächst gegenüber seinen römischen Unterthanen; und die ganze Entwicklung, die der germanische Statsgedanke durch die Steige-rung des Königthums — abgesehen von der Ausbehnung von einem Gau über mehrere Gaue und zuletzt über mehrere Völkerschaften — von den Tagen Armins an erfährt, besteht darin, daß die Könige diese über die Kömer überkommene Macht auf ihre Germanen erstrecken: — einer der Grundgedanken dieses Werkes.

Es ist andrerseits nicht richtig, daß Chlodovech mit bewußter Auswahl "von römischen Einrichtungen nur fortbestehen ließ, was ihm Bortheil brachte"3): vielmehr bestand nothwendig das ganze römische Wirthschaftswesen fort: es trug ja den Wohlstand, welchen die Franken theilen wollten: und — zum Theil — im Zusammenhang damit — das römische Finanz- (z. B. Steuer-, Zoll- und Münz-) Wesen, sehr vieles von der Verwaltung und von dem Aemterwesen: nicht auf kluger oder selbstischer Auswahl des Königs, — auf Unentbehrlichkeit für die Gesammtheit beruhte das.

Ebensowenig vermochte die Verleihung und Annahme eines Titels den Frankenkönig irgendwie in Abhängigkeit von dem sernen Kaiser zu Byzanz zu versetzen, der ja Gallien Preis gegeben hatte: ebensowenig wie den »patricius« Odovakar und noch viel weniger als den »patricius« Theoderich den Amaler, der immerhin in Vollstreckung kaiserlichen Auftrags Italien Odovakar entrissen hatte 4).

haben! Bermuthlich hatten sie bieselben mittlerweile in ber Bersassungsgeschichte von Waitz "altgermanische Zeit," mit ber sie so völlig übereinstimmen, gelesen und wieder eingeführt.

<sup>1)</sup> Bortrefflich Bait G. 49.

<sup>2)</sup> S. oben S. 55 gegen bie romanistrenbe Schüle von Dubos, Bétigny, Digot, Fustel be Conlanges; bawiber schon Hallam, view of the state of Europe during the middle ages I. (10. edition) p. 108; Lenormant, revue numismatique 1853 p. 135.

<sup>3)</sup> Wie Bait IIa. S. 50.

<sup>4)</sup> Sagt Laurent a. a. D.: Chlobovech entriß Gallien nicht ben Römern, sonbern ben Barbaren, so muß man boch fragen, ob Spagrius, bes Aegibius Sohn, Alamanne, Burgunde ober Gote und ob Chlobovech nicht "Barbar" gewesen ift?

Die ganz glaubhafte Versicherung Prokops1), die Franken hätten sich im Besitz Galliens erst sicher gefühlt nach ausdrücklicher Anerkennung des Kaisers (Justinian), bezieht sich nur auf die Abtretung der ostgotischen Besitzungen in Gallien 536, lange nach Chlodovechs Tod.

Von höchstem Werth für das Frankenreich ward es, daß bereits Chlodovech durch Unterwerfung ber Alamannen?) seiner Herrschgewalt und beren Nachfolgern die Brücke schlug über den Rhein, die Heranziehung ber rechtsrheinischen Stämme einleitete: wir haben anderwärts hervorgehoben, wie im Gegensatz zu Banbalen, West- und Ost-Goten, Burgunden und Langobarden hierdurch bas Frankenvolk vor der frühen und völligen Verrömerung gerettet wurde, welche die Ausbreitung lediglich nach Westen und Süden würde zur Folge gehabt haben: auch Chlobovechs erste Schritte waren ja nach Süben und Westen gerichtet gewesen: von Tournai verlegt er seinen Sitz nach Soissons, von Soissons nach Paris: er greift Spagrius im Suben, bie Burgunden im Suboften, bann bie West-Goten im Subwesten an, gewinnt im Westen die Kelten durch Vertrag: erst durch tie Heranziehung der Alamannen wird gegenüber diesem Neustrien ein Oftland, ein Austrasien auf bem linken und auf bem rechten Rheinufer geschaffen oder doch ganz wesentlich erweitert: und aus diesem ihren Austrasien sogen die Franken immer wieder waldfrische Kräfte der Berjungung: das an neustrischer Fäulniß dahinsiechende Geschlecht ber Merovingen ward abgelöst durch die austrasischen Arnulfingen, die Erneuerer und Erretter des um 680 von der Auflösung in drei, vier Theile schwer bedrohten Reiches: bies und die Abwehr des Islam durch die Schwerter der "Norbvölker", d. h. der Austrasier und der Rechtsrheinischen am Cenon (732) ist vorbildlich für die Bedeutung seiner Nordostlande für das Frankenreich überhaupt: was in diesen beiden großen Ereignissen in die Augen springend hervortritt, das wirkte im Aleinen und im Stillen die Jahrhunderte hindurch von Chlodovechs Alamannensieg bis zur enbgültigen Scheibung von verrömerten Franzosen und germanisch verbliebenen Deutschen.

Die Ausmordung der Gaukönige stellt Gregor von Tours3) an das Ende von Chlodovechs Leben: auch wissen wir, daß wenigstens

<sup>1)</sup> b. G. III, 33.

<sup>2)</sup> Hierüber vgl. Urgesch. III. S. 47. D. G. b. S. 75. von Schubert, bie Unterwerfung ber Alamannen burch bie Franken Straßburg 1884. — Genaueres Band IX. bei Darstellung ber Alamannen.

<sup>3)</sup> II. 40-42 vgl. Urgesch. III. S. 66. D. S. Ib. S. 105.

bie userfränkischen noch 496 herrschten. Die Sage hat auch diese Thaten umsponnen!: allein gerade die naive Gestaltung durch die Sage, die Mord, Gewalt, Tücke hier nahezu humoristisch darstellt, bekundet, daß Chlodovech ein Liebling des Volkes und dieses voll bereit war, seine frevelhaften Mittel zu verzeihen, wegen des durch die Zeitsbedürfnisse dringend gesorderten Zweckes: darin liegt auch das Geheimsniß seiner erstaunlichen Erfolge dei der blutigen Arbeit: sast ohne Widerstand gelangt er zum Ziele: nirgends stellt sich das Volk abswehrend oder rächend auf die Seite der gemordeten Gaukönige: statt den blutigen Mörder zurückzustoßen, jubeln sie ihm zu und wählen ihn zum König.

Als solche ermorbete Gaukönige werden ausbrücklich genannt nur der Salier Chararich (unbestimmbaren Gaues) und Ragnachar zu Cambrai sowie der Userfranke Sigibert (und dessen Sohn) zu Köln; daß der zu Le Mans gemordete Rignomer ebenfalls König gewesen, wird nicht ausdrücklich gesagt. Allein ohne Zweisel bestand noch eine Mehrzahl von fränkischen Gaukönigen, die Chlodovech hinwegeräumte: das hat weder Gregor<sup>2</sup>) ersunden noch die Sage: daß schon Sigibert zu Köln alleiniger König aller Völkerschaften und Gaue der ganzen Mittelgruppe der Userfranken gewesen sei, ist durche aus nicht anzunehmen: solche Macht wäre Chlodovech weit überelegen und wie räumlich so der Stärke nach berusen und fähig gewesen, selbst und allein die benachbarten Alamannen zu unterwerfen.

Statt bessen werben sie die Beute Chlodovechs, der sich erst durch uferfränkisches Land den Weg zu ihnen bahnen muß: und so viel stärker war er an jenem Feldzug betheiligt, daß ihm allein die ganze Beute zufällt: nicht Einen alamannischen Gau überläßt er den Ufersfränkischen Königen, deren Mitwirkung gar nicht einmal erwähnt wird, nur von uns vermuthet werden muß: — schon der Raumverhältnisse wegen. Denn daß diese Schlacht Chlodovechs diesenige Alamannenschlacht bei Zülpich war, in welcher Sigibert verwundet worden 3), ist nicht gesagt. Die Alamannenschlacht erst nach der Einverleibung der Uferfranken anzusehen, ist doch wohl mit Gregors Erzählung nicht vereindar.

<sup>1)</sup> Bgl. Junghans S. 116 Lecoy de la Marche, revue des questions historiques I. 1866. D. S. Ib. S. 106.

<sup>2)</sup> II. 47.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. II. 37.

Man 1) hat einen Unterschied darin sehen wollen, daß bei den Uferfranken eine Wahl Chlodovechs burch bas Bolk statt finde, während er bei ben Saliern ohne Weiteres als "nächster Erbe" seiner ermorbeten Berwandten "bie Nachfolge in Anspruch nehme": es ist einzuräumen, daß die Erhebung auf den Schild, wie sie hier Gregor berichtet, nur bei Erkurung eines neu eintretenden Rönigs zu erfolgen pflegt: — so als die Franken Chariberts von Chilperich I. abfallen und Sigibert I. erheben2), — allein ohne Zustimmung des Volkes konnte Chlodovech doch auch bei ben Saliern nicht sein Erbrecht geltend machen und in Wahrheit herrscht er auch in Chararichs unb Ragnachars Gauen gar nicht als Erbe, sondern fraft des Rechtes ber Eroberung: gegen beibe ift er "zu Felbe gezogen"3), baher war eine Zustimmung ber Gauleute der Bestegten und Getöbteten nicht erforderlich: Gregor braucht beshalb von diesen Eroberungen Chlobovechs genau benselben Ausbruck wie von der Eroberung des Reiches des Spagrius 1): regnum ejus accepit, d. h. er nahm es. Dagegen wider die Uferfrankenkönige war Chlodovech nicht zu Felbe gezogen: sollte er also nach beren Ermordung beren Nachfolger werben, so konnte dies nur geschehen — er war nicht deren Gesippe durch Wahl von Seite ihres Volkes, welches er zu diesem Zweck (wohl bei Köln?) versammelte.

Die von Chlodovech (491) "unterworfenen" Thoringe sind nicht die mitteldeutschen Thüringe, sondern die linksrheinischen Thoringes). Hierfür spricht doch entscheidends) die völlig unabhängige Stellung Herminfrids c. 530, der als ein gleichstehender mit Chlodovechs Sohn verhandelt, nicht als ein bereits unterworfen gewesener, dafür die Sprache Theoderichs des Großen in dem Brief an Herminfrid. Im Jahre 491 — vor Unterwerfung der Alamannen, — hätte Chlodovech kaum, diese als Feinde im Rücken, wagen können, Thüringen zu

<sup>1)</sup> Bait G. 32.

<sup>2)</sup> Urgesch. III. S. 160.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. II. 41 ad Ch. dirigit . . . . contra eum abiit 42 Veniens Chlodovechus (contra Ragnacharium) bellum contra eum instruit: devictum cernens exercitum (Ragnacharius) fuga labi parat.

<sup>4)</sup> II. 27.

<sup>5)</sup> Daß biese (vielleicht zu Ansang bes V. Jahrhunderts?) über ben Rhein gewanderte Thüringe waren, s. Urgeschichte IV. ("Thüringe".) und Band IX.

<sup>6) 3</sup>ch hielt die Sache früher für zweifelhaft D. G. Ib. S. 75.

<sup>7)</sup> Ronige II. S. 142.

bekämpfen. Das von Gregor so bestimmt bezeugte "Thoringen links vom Rhein" läßt sich nicht!) durch ein par Worte aus der Welt schaffen. Niemals freisich hat sich das mitteldeutsche Thüringenreich zusammenhängend dis über den Rhein erstreckt, oder auch nur dis Duisdurg ("Dispargum??). Nimmt man linksrheinische Thoringe an, dann hat man vollends keinen Grund"), die mitteldeutschen Thüringe durch Chlodovech unterwerfen zu lassen.

Theoderichs des Großen — meist vergebliche — Versuche, dies gefährliche Umsichgreisen des Merovingen zu hemmen, wurden bereits dargestellt<sup>5</sup>). Shlodovechs Eigenart ward eingehend anderwärts geswürdigt<sup>6</sup>). Man<sup>7</sup>) führt ohne Grund sein Wesen auf Römerthum zusrück: römisches Blut in Chlodovech ist durchaus unbezeugt: Arglist und blutige Tücke und Sewalt hatten die Germanen nicht erst von den Römern zu lernen oder zu erben nöthig.

Sehr bezeichnend ist, daß bereits Chlodovech das erste fränkische Reichsconcil zu Orleans hält 510 (s. unten "Lirchenhoheit"): das zeigt, wie klar er den Werth dieser Bundesgenossenschaft erkannt hat: die Kirche wird shier belohnt, beschützt, ihre Forderung, das Heidensthum zu bekämpsen, erfüllt: bindend und öffentlich und seierlich wird die wechselseitige Unterstützung von Königthum und Bischofthum verstündet und in's Werk gesetzt: es war Chlodovechs letzte That: bald darauf starb er, erst fünfundvierzig Jahre alt. Und doch hat er, mit geringer Macht beginnend, ein Lebens-Werk geschaffen, das, von weltzgeschichtlicher Bedeutung, nach wirken wird in heute noch unabseh-bare Fernen.

Schon lange hat man<sup>8</sup>) die überraschende Leichtigkeit hervorgehoben, mit welcher Chlodovech und seine Söhne volkreiche Stämme rechts vom Rhein: Alamannen und Thüringe in nur Einer

<sup>1)</sup> Mit Schröber, v. Sphels Z. XLIII. S. 40.

<sup>2)</sup> Wie ber französische Uebersetzer von Junghans p. 40 meint.

<sup>3)</sup> Wie Arnolb II. S. 65.

<sup>4)</sup> Richtig Wait S. 58, b. alte Recht S. 50, Gött. gel. Anz. 1850. S. 340. Rospatt S. 23. Valesius I. p. 129 bezieht Gregor auf die Thüringe und erklärt die Unterwerfung für erfunden. — Wait a. a. D. hält die Flucht Childirichs zu dem zweisellos mittelbeutschen, nicht sagenhaften König Basinus sür Berwechslung der Sage mit den linksrheinischen Thoringen.

<sup>5)</sup> Rönige II. S. 144, 147.

<sup>6)</sup> Urgesch. III. und D. G. Ib. a. a. O.

<sup>7)</sup> Arnold II. S. 105 und v. Spbel a. a. D.

<sup>8)</sup> Luben III. S. 182.

Schlacht, sofort nach bem Fall bes Königs, bie Baiern nahezu — wie es scheinen will — ohne Rampf herangezogen haben an bas Frankenreich: auch sächsische (und vielleicht frisische) Gaue waren von Chlothachar I. wenigstens schon zur Schatzungspflicht gebracht. Kur Theoderich ber Große hatte Widerstand geleistet, Alamannen, Bestgoten, Thüringe wenigstens einigermaßen geschütt: nach seinem Tobe (426) unterwarfen die Söhne und Enkel Chlodovechs rach hintereinander die Burgunden1) im Südosten (532), die Thüringe2) im Norboften (534): die bis dahin oftgotischen Alamannen3) in Rhatien, die oftgotischen (536) Besthungen in Sübgallien4) wurden ihnen preis gegeben. Die während ber Kämpfe zwischen Goten und Raiserlichen sogar in Italien (in ben cottischen Alpen, Ligurien und Venetien) von den Merovingen (539) weggenommenen Stätte und Gebiete 5) konnten zwar auf die Dauer nicht behauptet werden 6): man fieht aber barin die überquillende Stats- und Bolkstraft ber Franken, die, verlockt won der Ohnmacht der Nachbarn und günstiger Gelegenheit, überall rasch zugreift und vorübergehend sogar noch mehr erfaßt als zu sich anzugliedern vermag. Rurz barauf aber (c. 550) erscheinen die Baiern von ihnen abhängig?).

Die Gründe dieser reißenden Erfolge sind einmal bei den Merovingen und ihren Franken, dann aber auch in den Zuständen der Bölker rechts vom Rheine zu suchen.

Offenbar eignete Chlodovech und seinen Abkömmlingen bis in das tritte Glied ein außergewöhnliches Maß von Kraft, von kriegerischer und (obzwar letztere nicht überschätzt werden darf) von statsmännischer Begabung: rascher Entschluß und stürmische Aussührung zeichnet sie aus: nur daß die Klugheit, ja Schlauheit und Tücke des Barbaren in ihnen gar oft von der heißblütigen Leidenschaft desselben geblendet, betäubt, zum eignen Schaden fortgerissen wird.

Freilich sank von dem vierten Glied seit Chlodovech die Kraft des Geschlechts in erschreckender Weise.

<sup>1)</sup> Urgefch. IV. S. 113 ("Burgunben".)

<sup>2)</sup> Ebenba ("Thilringe".) S. 99.

<sup>3)</sup> Ebenda. Über Thenbibert: Agathias I. 4. 12.

<sup>4)</sup> Ebenba II. 5.

<sup>5)</sup> Prok. b. G. I. 13. II. 25. III. 33. IV. 24. Jord. c. 59. Greg. Tur. III. 10. Marius Avent. Chron. ad a. 539. Könige II. S. 219. Urgesch. I. S. 264.

<sup>6)</sup> Mur bis 552. (556). Greg. Tur. IV. 9.

<sup>7)</sup> Urgesch. IV. S. 124 ("Baiern"); s. Band IX. über all biese Rechtsrheinischen.

Selten wird die Verwerthbarkeit der Sage als echten Ausdrucks der Bolksauffassung so eindringlich dargewiesen als in der (Mitte des VII. Jahrhunderts entstandenen) Sage von dem Traum der Basina in der Nacht ihres Beilagers mit Childirich: wie sie zuerst aus ihrem Schoße hervorgehen sah Löwen, dann Wölse, und wie die späteren Nachkommen, gierigen Wölsen gleich, um die Beute, d. h. um die Königsmacht streiten, die endlich bissige Hunde alles zerreißen.

Allein diese Begabung der Führer würde so wuchtige Erfolge nicht haben gewinnen können, wäre sie nicht getragen worden von der ganz entsprechenden ihres Volkes: in der That: in diesen ersten Merovingen gipfelt nur die eigenartige Anlage des Frankenstammes überhaupt: in seinen glänzenden Vorzügen wie in seinen starken Fehlern vertritt bas Königshaus, nur etwa in gesteigertem Ausbruck, biese Franken, wie wir sie bei Gregor kennen lernen: sie sind leichter beweglich, rascher entschlossen zu Schlimmem und Gutem, findiger, geschickter, schneller in Gebanke, Wort und blutiger That, heißblütiger, leibenschaftlicher benn ihre schwerfälligen, langsamen Nachbarn an Weser, Unstrut, Donau, Isar, Fly: — am nächsten stehen ihnen an Raschheit bie für Frieden und Krieg hoch begabten Alamannen. Bei Würdigung der Franzosen, diesem aus so ausgezeichneten Bestandtheilen — Relten, Römern, Germanen — zusammengesetzten Mischvolt, ist wohl zu beachten, daß der germanische Theil eben jene raschen, kühnen und klugen Franken sind, nicht langsame Sachsen ober bebächtige Frisen ober schwerbewegliche Baiern.

Allerdings scheinen die Franken auch ein stärkeres Maß von Selbstgesühl mit sich herumgetragen zu haben als andere Germanen, und da dies zu römischem Hochmuth und zu keltischer Prahleitelkeit hinzutrat, ergab sich jene französische Ueberhebung, jener Anspruch auf »prestige« — sogar bei dem lieben Gott²)! — die andern Leuten nicht immer berechtigt erscheinen: in dem Borwort zum salischen Gesetz, in dem Briese Theudiberts (oder Theuderichs) an den Kaiser drückt sich dieser nahezu ruhmredige Stolz vernehmlich aus. Aber er ist nicht unbegründet: die Westgermanen haben zur Herstellung der Borzäße ihrer schlimmen Nachbarn ihren — nach den Alamannen — bezgabtesten Stamm hergegeben!

<sup>1)</sup> Sogenannte Historia epitomata c. 12. Brosien, Quellen zur Geschichte bes Königs Dagobert S. 13 f.

<sup>2)</sup> S. Urgesch. III. S. 945.

Auch Goten und Burgunden zählen ja zu den allerbegabtesten Germanenvölkern: doch ist von ihnen — wenigstens von den Goten — kaum so viel in das Franzosenvolk übergegangen wie später von jenen gewaltigen Normannen, denen es an Selbstgefühl wahrlich auch nicht sehlte.

Als britter Hauptgrund der fränkischen Erfolge ist hervorzuheben die unvergleichlich glückliche Lage Galliens, welche verstattete, alle Bortheile süblicher römischer christlicher Bildung mit nördlicher germanischer Waldfrische zu vereinen: durch jene wurden sie ihren rechtsrheizusschen, durch diese ihren süblichen Nachbarn überlegen.).

Wir werden ferner (unter "Kirchenwesen") genauer kennen lernen bie ganz gewaltige Förderung der fränkischen Macht durch das schon von Chlodovech begründete enge Bündniß mit der katholischen Kirche, d. h. mit dem gallischen, später mit dem römischen Bischosthum: das will aber sagen mit der einzigen ausgebauten — und zwar unvergleichslich genial ausgebauten — Macht jener Jahrhunderte, in welchen im Abendland der römische Stat untergegangen und der neue germanische erst im Entstehen begriffen war.

Endlich aber — und dies bilbet den Uebergang von den Vorjügen bei ben Franken zu ben ungünstigen Zuständen bei den rechtstheinischen Stämmen — gelang es ben Franken, Dank ber Raschheit und Anstelligkeit von Königen und Bolk, Dank bem römischen Statswesen, bessen Spuren sie rings umgaben, viel früher zu einer vorgeschrittnen Verfassung, zumal eben zu einer Zusammenfassung ber Bolkstraft in Einer Hand, zu gelangen als ihren östlichen Nachbarn: tie alten, jede Einheit fliehenden Zustände waren bei Alamannen, Hüringen, Baiern überlebt und unhaltbar geworben, ohne daß boch diese Stämme neue Lebensformen sich zu geben verstanden hatten: — bei ten Alamannen, welche bas Ein-Königthum bereits gewonnen hatten vielleicht: benn ob auch die von Theoderich geschützten süblichsten Saue jenem 496 (?) erschlagenen König unterstanden hatten, ist weifelig), wurde freilich burch Chlodovechs Gewaltgriff die freie Weiterentwicklung abgebrochen, jedoch Thüringe, und vielleicht auch Baiern, waren über das Gaukönigthum nicht hinaus gekommen: und wenn auch Sachsen und Frisen sich offenbar in ihren uralten Gaustaten noch

<sup>1)</sup> Diesen Borzug bes Zusammenhangs mit den rechtsrheinischen Stämmen bat jeht auch Brunner (1887) hervorgehoben; s. 1880 v. Wietersheim Dahn, I. S. 188, Urgesch. II. (1881 S. 420, III. 1883 S. 48.)

Dahn, Ronige ber Germanen. VII.

breihundert Jahre lang ganz wohl befanden, so galt boch auch von ihnen, was von jenen drei süblichen Stämmen: jene jeder Zusammenschließung der Bolkskraft darbente Verfassung loder verbündeter, nicht einmal von Königen beherrschter, nur von Richtern geleiteter Saue machte sie unfähig, auf die Dauer der Frankenmacht kriegerisch und statlich zu widerstehen, so bald diese einheitlich und planmäßig geleitet ward. War doch auch das Frankenreich, nachdem es smit Ausnahme Septimaniens ganz Gallien einbegriff, jedem einzelnen dieser Stämme an Reichthum, an Menschenzahl, an Stats- und Kriegsmitteln weit überlegen war: nur die Entlegenheit schützte die dem Rheine ferneren Gaue der Sachsen und Frisen: bezeichnend ist das rasche Erliegen Baierns, sobald es die Franken nicht nur im Westen am Lech (c. 496), auch im Norden vom Wain her (534) zu übermächtigen Nachbarn erhalten hat.

Die Ausbehnungstraft der Franken ward freilich erheblich gesichwächt durch die unheilvollen Reichstheilungen 1) vermöge der rein privatrechtlichen Auffassung der Thronfolge als Erbgang, die allein schon vor Ueberschätzung der "statsmännischen" Begabung der Merowingen warnen muß. Nicht nur die Zersplitterung der Ariegsmacht in drei, vier Theile, schlimmer noch die schon bald nach Chlodovechs Tod beginnenden und selten ruhenden, gar oft mit den Waffen ausgesochtenen?) Zwistigkeiten unter den Theilkönigen schädigten schwer die Gesammtkraft des States.

<sup>1)</sup> S. biefe unten: "Besammtcharafter ber Berfassung".

<sup>2)</sup> Bergl. die Ermordung ber Sohne Chlodomers burch bie Oheime a. 524 (Urgesch. III. S. 75. D. G. Ib. S. 713). Streit und Mordversuch zwischen Theuberich und Chlothachar I. a. 531 (ebenba S. 77 u. 114) Angriff Chilbiberts I. auf Theuberich I. a. 531 (ebenba I. S. 79 u. 115) Empörung bes Merovingen(?) Munberich gegen Theuberich a. 532 (ebenda S. 85 u. 115) Angriff ber Oheime auf Theubibert I. a. 534 (ebenta S. 87 u. S. 116). Angriff Chilbiberts I. und Theubiberts I. auf Chlothachar I. (S. 89 u. S. 116). Aufreizung ber Sachsen gegen Chlothachar I. burch Chilbibert I. a. 534/5 und a. 556/7 (ebenba S. 106 und S. 122) Empörung Chramns im Bunte mit Childibert I. gegen feinen Bater Chlothachar a. 557 (ebenba 117 und S. 122). Zweite Emporung Chramns im Bunbe mit ben Bretonen gegen ben Bater a. 560 (ebenba S. 121 unb S. 123). Angriff Chilperichs auf seine brei Brüber a. 561 (S. 123 und S. 126). Angriff Chilberichs auf Sigibert I. a. 566 (S. 125 unb S. 132). Rrieg zwischen Chilperich und Sigibert I. a. 567 (S. 133 und S. 134). Angriff Chilperichs auf Sigibert a. 568 (S. 146 und S. 135). Angriff Chilperichs auf Sigibert a. 573 (S. 133 und S. 136). Angriff Chilperiche auf Sigibert a. 574 (ebenba S. 155 und S. 136).

So kam es, daß Chlodovechs Nachfolger, nachdem die Söhne Thüringen und Baiern im Often, Burgund im Südosten, die ostgotischen Besthungen in der Provence und die disher von den Ostgoten geschützten Alamannen in Rätien gewonnen, keine Fortschritte in neuen Landerwerdungen mehr machten: denn die angeblichen und zum Theil anch wirklichen Erfolge über Sachsen und Frisen führten doch höchstens zur — wahrscheinlich bloß vorübergehenden — Schatzungspslichstigkeit einzelner nächst gelegener Gaue dieser Stämme: im Süden geslang die zweiselhafte Heranziehung langobardischer Könige zur Schatzung jedesfalls nur auf kurze Zeit, und den Goten im Westen konnte Septimanien nicht entrissen werden.

Bielleicht ward der erst fünfundvierzigjährige Chlodovech von dem Tod überrascht, bevor er seine Nachfolge zu ordnen gedacht hatte: jedesfalles aber hätte auch er sie [wie ja noch Karl der Große!] rein nach den Grundsähen des privaten Erbrechts gestaltet: also im Wege der Theilung!).

Guntchramn tampft auf Seite Chilperiche, balb auf Seite Sigiberte (S. 157 unb S. 136). Angriff Chilperiche und Guntchramns auf Sigibert, Ermorbung Sigiberts a. 575 (S. 158 und S. 139). Angriff Chilperichs auf Brunichilbis a. 576 (S. 166 und S. 141). Augriff Chisperichs auf Guntchramn a. 576 (S. 179 und S. 142). Emporung Meroveche gegen seinen Bater Chilperich, Tob Meroveche a. 576 (S. 180, 195 und S. 142). Angriff Chilperiche auf Guntchramn a. 577 (S. 185 und S. 143). Ermordung von Chilperichs Sohn Chlodovech burch Fredigundis a. 580 (S. 214 und S. 145). Angriff Chilperichs und Chilbiberts II. auf Guntchramn a. 581 (S. 231 und S. 146). Angriff Chilperiche auf Guntchramn a. 582 (S. 244, 257, 267 und S. 147). Ermorbung Chisperichs a. 584 (S. 287 und S. 150). Empörung bes Recovingen (?) Gunbovalb gegen Guntchramn 584 (S. 261 und S. 151). Angriff Chilbiberts II. auf Chlothachar II. a. 593 (S. 527 und S. 162). Angriff Chlothachars II. auf Chilbibert II. a. 593 (S. 543, 548 und S. 164). Angriff Theubiberts II. und Thenberiche II. auf Chlothachar II. a. 600 (S. 550 und 165). Angriff Chlothachars II. auf-Theuberich II. a. 604 (S. 559 und S. 165). Angriff Theubiberts II. auf Thenberich II. 604—609. (S. 564 und S. 165). Streit zwischen beiben a. 610 (S. 586 und S. 168). Angriff Theuberichs II. auf Theubibert II., Töbtung bes letteren und seines Sohnes a. 612 (S. 590 und S. 168). Angriff Chlothachars II. auf die Sohne Thenberiche II., Ermorbung von zweien berfelben und von Brunichilbis a. 613 S. 599 und S. 174). Empörung bes Merovingen(?) Chlobovech III. gegen Theuberich III. a. 674 (S. 695 und 207). Angriff Theuberichs III. auf Dagobert II. a. 678 (S. 699 und 208). Angriff, Chilperichs II. auf Chlothachar IV. a. 718 (S. 771 u. S. 224). Seit 613 werben biese Kämpse von ben die Merovingen beberrschenben Hausmeiern geführt, aber so lange bie Merovingen irgend Kräfte hatten, haben sich ihre Theilkönige fast ohne Unterbrechung bekämpst von 524-613.

Die ausführlich 1) dargestellte äußere Geschichte des merovingischen Reiches ist hier nicht zu wiederholen: was darin von Bedeutung für die Verfassungsgeschichte ist, wird bei den einzelnen Erscheinungen dieser herangezogen werden.

Für die innere Geschichte des Merovingerreiches ist das Wichtigste der Kampf tes Königthums mit dem Dienstadel, der schon unter den Enkeln Chlodovechs beginnt und mit dem Erliegen der Krone endet: die unablässigen Bruderkriege der Könige trugen viel zu diesem Ergebnisse bei .. in der wechselnden Bedeutung des Hausmeierthums stellen sich die wechselnden Gestaltungen dieses Kampses dar: jene Kämpse wurden in ihrem äußeren Verlause bereits eingehend geschildert, also nur ihren rechtlichen Ausdruck in dem Hausmeierthum bringen wir hier vor Augen; (s. unten "Dienstadel").

Die zweite mit jenem Erliegen der Krone innig zusammenhängende Wandelung ist eine volkswirthschaftliche: das Erliegen und Versschwinden des kleinen und mittleren Freibauernstandes in dem wirthschaftlichen Kampfe mit demselben Dienstadel und mit dem Großbetried der Kirchen: das Verschwinden der Gemeinfreien entzog dem Königthum die natürliche Stütze: wie im Westgotenreich dem geistlichen, so erlag es im Frankenstat dem weltlichen Dienstadel, dis der Führer des Dienstadels eine neue Statsgewalt, — die der arnussingsschen Hausmeier, — dann für nochmal anderthalb Jahrhunderte (790—840) ein neues Königthum — das Karolingische — und durch Hilse der Kirche ein neues theokratisches Kaiserthum schuf.

<sup>1)</sup> Urgesch. III. S. 70-856.

## I. Die Grundlagen des Merovingischen Reiches.

### A. Das Land.

### 1. Allgemeines. Namen.

#### 1. Regnum.

Das Gesammtgebiet des Reiches heißt regnum Francorum. Die Theilreiche werden schon seit Chlodovechs Tod als Auster, Austrasia, Neuster, Neustria, Burgundia oder nach den Namen der Herrscher: regnum, regio Chilperici, Childiberti unterschieden 1).

Das regnum Francorum heißt nur gar selten respublica 2), bielmehr ist dies Wort — sehr bezeichnend — für den Stat im besonderen Sinn: für das Römerreich gewahrt 3).

Jedoch der Sprachgebrauch schwankt: regnum bezeichnet

- I. das Gesammtreich: monarchia: letzteres wird wiederholt von Chlothachar II. gebraucht 4):
- II. jedes der drei Theilreiche 5):

<sup>1)</sup> Siehe die Beläge Urgesch. III. IV. D. G. Ib. regio Sygiberti Greg. V. 3.

<sup>2)</sup> So vita st. Johannis Reomaensis, Abt von Reomans, gest. c. 539, ed. Mabillon I. p. 633 c. 12, überabeitet auf Wunsch des Abtes von R. durch Jonas, AA. ed. Boll. 28 Jan. II. p. 856. Derselbe Ausbruck in D. N. 23 (angeblich von 629) befräftigt die Unechtheit der Urkunde.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. II. 3, besonders Fred. IV. c. 33. 58. 66. Fred. 23. 64; tagegen publica administratio, publica manus auch vom Frankenreich. Venantius Fortunatus vita st. Paterni (Bischof von Avrenches gest. 563) c. 2.

<sup>4)</sup> Hist. Fr. c. 40 Chl. regem in totis tribus regnis in monarchiam elevaverunt c. 42 ebenso Jonas v. St. Columb. c. 59 potitus est trium regnorum solus monarchia.

<sup>5)</sup> Außer obigen Stellen Audoen, v. st. Eligii: obtinebat sub ditione sua tria haec regna v. st. Balthildis tria regna . . inter se tenebant . . con-cordiam v. St. Leodig. tria . . obtinuerat regna . c. 4.

In sehr verschiedener Bedeutung wird Francia, Franci verswendet: es bedeutet

- 1) das gesammte Frankenreich = regnum Francorum: selken 1);
- 2) Neustrien und Burgund, die späteren "Franzosen"2), im Gegensatz zu Auster,
- 3) Auster, Neustrien und Burgund im Gegensatz zu dem Land südwestlich der Loire<sup>3</sup>),
  - 4) Neustrien im Gegensatz zu Burgunb4),
- 5) Auster 5), Userfrankenland und Hessen im Gegensatz zu ben später hinzuerworkenen Gebieten auf dem rechten. Rheinuser: zumal in karolingischer Zeit, z. B. Karl der Große kehrt nach »Francia« zurück, wenn er aus Sachsen ober Baiern nach Aachen, aber auch nach Worms oder Franksurt geht.
- 6) Gallien im Gegensatz zum Langobardenreich seit dessen Eroberung.

<sup>1)</sup> S. die (nach Ausscheidung der salschen Urkunden) nicht zahlreichen Anwens dungen in diesem Sinne bei Wait S. 155; die klar unterscheidende Stelle bei Marius Avent. im Anhang: divisa in tribus olim regnis (A. Chronicon ed. Th. Mommsen, Mon. Germ. hist. auctor. antiq. XI. 1. 1893) Francia in uno a praesato rege Francorum regnum conjungitur ist nach Brosten, Kristische Untersuchungen der Quellen der Geschichte Dagoberts S. 1 erst im VIII. Jahrhundert beigesügt.

<sup>2)</sup> So in ber merkvirdigen Urgesch. III. S. 686 hervorgehobenen Stelle ber v. Leodigarii von Ursinus + 678 c. 7 c. 690 AA. SS. ed. Bolland 2. Oct. I. p. 463, bann v. st. Rigomeri + c. 550 l. c. 24. Aug. IV. p. 786; — v. St. Desiderii Caturcensis + 654 ed. Labbe. Bibl. nova I. p. 700. — v. St. Audoeni + 683 ed. AA. SS. 24. Aug. IV. p. 805. — Nicht zutressend führt Bait S. 154 an Liber hist. Franc. c. 36; benn hier heißt es: »Burgundiones et Austrasii cum reliquis Francis pace facta, b. h. mit den Neustriern. — Bergs. Bourquelot, Sens des mots »France« et »Neustrie« dans le règne Mérovingion, bibliothèque de l'école des chartes VI. Série I. p. 568. Longnon p. 191. — Ungesähr Renstrien bezeichnet v. Spruner-Mente R. 29 als Francia: nämlich den Landstrich von Le Mans bis Coblenz.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. virt. st. Mart. I. c. 26 in silvis Franciae im Gegensatz zu Tours; gl. conf. c. 40 ein tribunus kehrt aus »Arverna de Francia« nach Auxerre zurück, bas ist Burgund, nicht Francia. Ven. Fort. st. Rad. 27. 64 aus »Francia« nach Poitiers. — Aehnlich, aber boch wieder anders ist es gemeint Greg. Tur. h. Fr. IV. 14, wo das Reich Theudibalds — also Auster allein — im Unterschied von Chlothachars ursprünglichem Erbtheil »Francia« heißt.

<sup>4)</sup> Liber hist. Fr. c. 37.

<sup>5)</sup> Insofern richtig Digot I. p. 373 (anders Bait S. 154), nur baß bies bloß Eine Bebeutung unter ben mehreren ist.

Austrasia ist Ostland, Neustria ist sprachlich wohl eher Niu-westria, Neu-West-land 1) als Neuland 2).

Merewioinga begegnet schon im Beowulflied 3).

Regio mit einem Königsnamen verbunden bedeutet I: das Theilsreich dieses Königs 4); II. mit Francorum das Gesammtreich = regnum = terra = terrae; III. soviel als provincia, z. B. Thüringen 5).

Das Gesammtreich heißt also auch wohl regio Francorum 6), während regio mit einem Königsnamen sonst ein Theilreich bedeutet, z. B. regio Chilperici<sup>7</sup>): sehr bezeichnend ist die Stelle (allerdings aus spätester Merovingenzeit), wo es von Karl Martell heißt, wie er aus der regio Gotica zurückehrt: er kehrte zurück vin regionem suam, in terra Francorum, solium principatus sui<sup>8</sup>).«

Provincia ist = regio, territorium, Landschaft im Allgemeinen 9). patria ist = terra 10). Das Theilreich des einzelnen Königs heißt auch sors 11), wobei an Verlosung nie zu denken: sors ist = pars.

Merovingische Königssöhne erhalten zuweilen ein Stücke des Theilreichs ihres Vaters zu selbständiger Verwaltung als Unterkönige. So Charibert II. Aquitanien: anders Dagobert II. und Sigibert III. II.), die selbständige Könige von Austrasien werden, ihren Vätern gleichstehend.

<sup>1) 3.</sup> Grimm, Gesch. b. D. Spr. I. S. 370.

<sup>2)</sup> Bie Sohm S. 10 nach Bonnell, Anfänge S. 223.

<sup>3)</sup> v. 5837; oben S. 43. Bgl. Millenhoff, Norbalb. Studien I. S. 158. 3. f. D. Alterth. VI. S. 437. Bachlechner ebenba VII. 524.

<sup>4)</sup> regio Syghiberti Greg. Tur. V. 3. principes (= reges), quibus concessa est regio. Chilperich neunt selbst sein Reich regio nostra Ed. c. 1 p. 8.

<sup>5)</sup> Venant. Fort. v. st. Rad. II. 3.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. IX, 20.

<sup>7)</sup> So Ed. Chilp. c. 1. 2 in regione nostra: ganz gleich bem häufigeren regnum Chilperici, Childiberti utrumque regnum IX. 9 bezeichnenb: in uno regno seu in uno alio Concil. Aurelian V. c. 14. ed. Mansi IX. p. 132. regio = regnum, gehäuft Pardessus diplom. II. p. 3.

<sup>8)</sup> Fred. cont: c. 20. p. 178.

<sup>9)</sup> z. B. pactus pro tenore pacis c. 16 p. 7 inter communes provincias. Der Brief bes Remigius, ber Chlobovechs ganzes Reich, wie Wait S. 156 meinte, "vom römischen Standpunkt aus", provincia nannte, ist salsch. s. Havet questions mérov. l. c.

<sup>10)</sup> Nur Ven. Fort. v. st. Rad. II. 11 steht es einmal für "bas (gemeinsame) Baterlanb."

<sup>11)</sup> Cc. Arvern. an Rönig Theubibert I. (?) Bouquet IV. p. 58 de quod in sorte vestra est dissolvat domino in cujus sortem possessio sua pervenit.

### 2. Provincia, ducatus.

Das regnum, bas ganze Statsgebiet, gliebert sich vielsach in provinciae, ducatus. Doch ist biese Eintheilung weber über bas ganze Reich hin durchgeführt noch haben die ducatus, provinciae stets den gleichen Umfang gehabt; provincia heißt z. B. Baiern 1), oder Ripuarien 2), auch regio ist oft — provincia 3), Ripuarien ist ein Theil von Austrasien, mag dies im engeren Sinn 4) (Nordost-Frankereich) oder im weiteren (Nordost-Frankereich) und die rechtsrheinischen Lande) gebraucht sein: der Sprachgebrauch schwankt und man kann nicht 5) nur den engeren als den eigentlichen erklären.

Eine provincia Salica wird nie wie eine provincia Ribuariorum 6), terra Ribuariensis 7) erwähnt: es entgeht uns, weshalb nicht? Denn daß Salier sich über ganz Gallien verbreiteten und sich mit Angehörigen anderer Stämme vermischten, kann nicht der Grund sein 6): das galt — in minderem Maß — auch von den Userfranken: ebensowenig, daß keine seste Gränze ihre "deutsch" (soll heißen "germanisch")
gewordenen und die romanisch gebliebenen Lande schied.

Francia deckt sich keineswegs<sup>10</sup>) mit terra Salica und noch weniger mit Neustria; (s. oben S. 70).

Der Ausgangspunkt für diese Namen liegt in den gallischen alten und geschichtlichen Gliederungen und Bezeichnungen: nicht nur "mit= unter"<sup>11</sup>): nicht das war die Regel, daß man jetzt erst mehrere unter einem dux vereinte Gaue provincia nannte <sup>12</sup>), sondern umgekehrt:

<sup>1)</sup> L. B. 2, 1 ober addit. 2 Leg. III. p. 336.

<sup>2)</sup> L. R. in provincia Ripuaria 31, 1. 72, 2. 88. 90.

<sup>3)</sup> Ed. Chloth. c. 19. p. 23 qui in alias possident regionis . . . bann: de alias provincias. Aber regio sieht auch sür pagus Greg. vitae patrum c. 7 in comitatu positus regionem illam . . correxit.

<sup>4)</sup> So Fred. c. 68 Austrasii — hagegen Alamanni; Fred. cont. c. 110 scheibet 1) Auster, 2) Suavia que nunc Alamannia dicetur atque 3) Toringia.

<sup>5)</sup> Wie Bait G. 423 meint.

<sup>6)</sup> Lib. Hist. Franc. c. 38.

<sup>7)</sup> L. Rib. 31, 5; 88.

<sup>8)</sup> Wie Wait S. 422 meint.

<sup>9)</sup> Waits a. a. D.'

<sup>10)</sup> Wie Bait will a. a. D.

<sup>11)</sup> Wie Wait S. 421.

<sup>12)</sup> Wie Waitz a. a. D.

man behielt die römischen provinciae bei — Sache und Namen — und wenn nun später aus geschichtlichen Gründen mehrere Gaue zusammen zu einer Einheit verbunden wurden, nannte man auch dieses Rene nach römischem Vorbild provincia ober ducatus: diese Bezeichnung für Amt und Amtsgebiet ist älter als der Name comitatus für Grasenamt und Grasschaftsgebiet.). Weil an der Spike der provincia ein dux zu stehen pflegt, heißt sie auch ducatus.

[Aber auch zwei Duces befehligen ben Heerbann ihrer Provinz 2).]

So begegnen die provinciae: Ribuaria — ducatus 3), Bajuvaria 4), ebenso bei Westgoten 5) und Langobarden 6), Aquitania 7): Septimania 8), Gallia lugdunensis 9).

Ferner Alsacensis 10), aber auch pagus Alsacensis 11), ducatus Campaniae 12), Cenomannicus 13), Habaniensis 14), Ribuariorum 15). Nur ganz vereinzelt einmal so früh vielleicht nach einem Personen. (?) Namen ducatus Dentelini 16).

Statt der römischen »provincia« nennt vielmehr Childibert II. 17) den ducatus bei der Ersitzung unter "Anwesenden".

Der Umfang der »ducatus« war — eben wegen jener späteren (oben S. 72) willkürlichen Bildung — sehr verschieden: es gab ducatus von nur 2 18) oder 3 19), aber auch von 12 Grafschaften:

<sup>1)</sup> So richtig Wait a. a. D.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VI. 31.

<sup>3)</sup> L. Rib. 31. 5. 88 = 30, 2. 33, 1. 72, 2.

<sup>4)</sup> L. Baj. II. 1, ducem quem rex ordinavit in provincia illa, ebenso II. 4. II. 8.

<sup>5)</sup> dux provinciae L. W. II, 1. 17. Rönige VI.2 S. 323 f.

<sup>6)</sup> Fredig. IV. 50 Taso dux dum ageret (b. h. Beamter war) Tuscana provincia.

<sup>7)</sup> Fredig. contin. 46.

<sup>8)</sup> Greg. Tur. VIII. 30.

<sup>9)</sup> Fredig. cont. c. 18.

<sup>10)</sup> Pardess. II. p. 356.

<sup>11)</sup> l. c. Diplom. 95.

<sup>12)</sup> Lib. Hist. Franc. c. 48 Campanensis Fred. cont. c. 100.

<sup>13)</sup> Gesta Dagob. c. 37.

<sup>14)</sup> Lex Rib. 30, 2. 33, 2. 72, 2.

<sup>15)</sup> v. st. Bavonis c. 1. (gest. bei Gent c. 655) Acta S. ed. Bolland 1. Oct. I. p. 229.

<sup>16)</sup> Fred. c. 20. 37. 76. vgl. hierüber Longnon p. 144, Bonness S. 121. Urgesch. III. S. 550.

<sup>17)</sup> c. 3.

<sup>18)</sup> Greg. Tur. VIII. 26. IV. 18.

<sup>19)</sup> Lex Chamav. c. 44.

comitatus, pagi<sup>1</sup>). Auch nach Wiederausschung der willkürlich hergestellten ducatus verblieb dann nicht nur die geschichtliche Erinnerung ehemaliger Verbindung, auch die Geltung der Rechtssätze, welche früher für einen solchen Verband gegolten hatten<sup>2</sup>).

In Austrasien entsprachen die ducatus (provinciae) Alamannien, Baiern, Thüringen den alten Stammesgebieten, doch wird von Alamannien der Elsaß als besonderer ducatus gelöst. (Seit wann?). Frisland und Sachsen hatten vor der Unterwerfung Stammesherzoge nicht gehabt und erhielten sie auch jetzt nicht.

So bekannt waren die römischen Provinz-Namen und -Gliedernngen geblieben, daß auch die Kirche ihre Bischofsprengel hiernach eintheilte und benannte, was dann freilich auch umgekehrt stark bazu beitrug, sie im weltlichen Gebrauch zu erhalten im Frankenreich. Mehr barf man wohl nicht sagen; manche französische Gelehrte 3) haben auf biese Uebereinstimmung ber römischen, kirchlichen und frankischen Eintheilung mehr gebaut als die Stütze tragen mag 4). So erscheinen Germania prima<sup>5</sup>), Belgica<sup>6</sup>) secunda<sup>7</sup>), Novem populonia <sup>8</sup>), Germania gemina, Aquitania<sup>9</sup>), Septimania, Provincia, (b. 5. Narbonnensis), Rhaetia, Noricum 10), auch noch Galliae in ber Mehrzahl 11). Allein manche dieser Namen sind ohne fortdauernte Bebeutung für bas Reich, oft nur gelehrte Schulausbrücke, wie 3. B. Noricum und Germania. Mehr im Gebrauch sind selbstverständlich bie von der Bevölkerung hergenommenen Namen der Landschaften: Wasconia, Britannia, Thaifalia und die rechtsrheinischen Stammesgebiete.

Zahl und Benennung der provinciae hat häusig geschwankt: wir können unterscheiden: Cantabria, Septimania, (auch Gotia.

<sup>1)</sup> Griffo a. 748: more ducum duodecim comitatibus donavit Einh. Annal. Scr. I. p. 137.

<sup>2)</sup> Lex Chamav. c. 44. Rib. 30, 2. 33, 1. 72, 2.

<sup>3)</sup> So Lehuërou, Institutions mèrov. p. 503.

<sup>4)</sup> Bgl. Guérard, divisions territoriales p. 43.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. gl. conf. c. 79.

<sup>6)</sup> Pardessus II. p. 322.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. Mir. st. Juliani c. 32.

<sup>8)</sup> Pardessus II. p. 322.

<sup>9)</sup> Greg. Tur. II. 25.

<sup>10)</sup> Aribo (764-784) v. st. Corbiniani c. 9.

<sup>11)</sup> Pard. II. p. 322.

Gallia Gotica), Wasconia, Provincia (bie alte römische (provincia) Narbonensis, Novem populonia, (Guyenne): all bas zählte zu Aquitania; bann Burgundia (mit Sapaudia, Tarantasia), im Norbwesten Britannia (Aremorica) mit Domnonia, baraus Neustria, Campania, Alisatia (später baneben ducatus Mosellanorum), Ripuaria, Alamannia, Bajuvaria, Thuringia, zulett Frisia unb Saxonia.

Allein es gab noch mancherlei Sondernamen für Verbände, aus mehr als Einem Gau bestehend, innerhalb der Provinz: nur sind das oft auch wohl stammthümliche, landschaftliche und geschichtlich zusammensgewachsene Gruppen, an deren Spitze nicht etwa ein zwischen dux und comes stehender Beamter Raum sindet: es sind nicht Verwaltungseinsteilungen des Reiches.

### 3. Pagus, Gau.

Wie das Reich (meist) in Theilreiche, die Theilreiche in Provinzensich gliedern, so gliedert sich die Provinz in Gaue, pagi oder — was regelmäßig dasselbe ist — in Grafschaften: wie an der Spize der Provinz der dux ("Herzog"), steht an der Spize der Grafschaft oder des Gaues der comes, der Graf.

Im Uebrigen ist zu unterscheiden das stadtlose Land östlich vom Rhein und die städtereichen Gegenden in Gallien.

Dort bestanden die alten Gaue mit wenigen Beränderungen fort (s. unten S. 79): hier bildete in der Regel die vorgefundene keltischerömische Stadt (civitas, urbs) den Mittelpunkt des Gaues und den Amtssitz des Grafen, der deshalb comes civitatis (z. B. Turonensis) heißt: außer der Stadt umfaßt dann der Gau noch das zu der Stadt gehörige eterritoriume, das slache Land der Umgegend, die » campania e.

Auf dem ganzen linken Rheinufer — auch in völlig germanisch gewordnen Landschaften — heißt der Gau meist nach der Stadt, z. B. der Speiergau, pagus Spirensis<sup>1</sup>).

Deutlich zeigt so Gregor, wie zum Gebket der »civitas, urbs« (Meldensis) der »pagus Meldensis« mit seinen »villae« gehört: das Amt des Grafen verpflichtet ihn, von der urbs aus den pagus zu bereisen?).

<sup>1)</sup> Dipl. N. 24.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VIII. 18. dum (comes) pagum urbis in hoc officio circumiret, in villa quadam interfectus est.

Lehrreich für ben Begriff ber civitas als Mittelpunkt bes pagus ist Gregors Bemerkung über Dijon, welche Burg mit stärksten Mauern trot ihrer kriegerischen Bebeutung und ter Lage in reizender, frucht-barster Ebene nur »castrum«, nicht »civitas« sei: d. h. nicht Amtssitz des Grasen und nicht Hauptort des Gaues).

Daher werden Stadt und Sau (d. h. Stadtgebiet des Flachlands) zusammengefaßt z. B. bei der Vertheilung und Erhebung der Steuern: urbem vel pagum Bituricum<sup>2</sup>).

Die Bewohner des Gaues werden ebenso als die »pagenses « zusammengefaßt 3).

Aber auch bei ben Germanen war dies von altersher geschehen: ber Sprachschatz des germanischen Rechts hat hierfür ein uraltes Wortschon bei Wulfila: der Gaugenosse, Gauangehörige heißt der Gauja-).

Bereits in keltischer Zeit nannten die Römer beides »civitasa: einmal die keltische Völkerschaft, bann deren Hauptort<sup>5</sup>). Die keltische Völkerschaft und ihr Sediet gliedert sich in pagi, Saue: so<sup>6</sup>) hat die civitas der Helvetier vier pagos: dieser Begriff ist nicht nur räumlich, sondern ursprünglich auch persönlich: denn ein "Gau", pagus wandert aus?). Der Sau hat seinen besonderen, von dem der Völkerschaft verschiednen Namen: z. B. die Völkerschaft der Helvetier hat einen Sau Namens "Tigurinus", einen andern Namens "Verbigenus"<sup>8</sup>).

Die Völkerschaft kann mehrere Hauptorte, civitates, in diesem Sinne haben: dann hat jede civitas ihren pagus: diese letztere Bezeichnung haben durchaus nicht erst die Franken eingeführt?): es bedeutet schon seit Cäsar (wie territorium 10) das zu einer Stadt (civitas) gez

<sup>1)</sup> III. 19.

<sup>2)</sup> v. st. Austrigisel c. 1.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. I. 40.

<sup>4)</sup> Könige VI. 2. S. 10: 3. B. allai gaujans.

<sup>5)</sup> Caesar bellum Gallicum I. 2. 3. 4. 9. 12. 18. II. 5. 14. 28. 32. 34. 35. III. 8. 10. 17. IV. 3. 12. 18. V. 1. 20. 55. sahlreiche andere Beläge Könige I. S. 41.

<sup>6)</sup> Caesar VI. 11. IV. 22. VII. 67.

<sup>7)</sup> Caesar I. 12. 27.

<sup>8)</sup> l. c.

<sup>9)</sup> Wie Wait S. 406: "bas territorium ber Stadt hat auch ben Namen pagus erhalten; bei Gregor noch selten": aber er ist ja viel älter als Gregor und die Frankenherrschaft in Gallien.

<sup>10) 3. 38.</sup> villa Suedas Pictavo territorio juxta vicum (Condate). Ven. Fort. v. st. Rad. XV. v. 35. territorium Arvernum Greg. Tur. IX. 6.

hörige flache Land, beren Weichbild. Gleichbedeutend mit pagus steht terminus: 3. B. terminum Parisiacae urbis .. extra urbis terminum 1); ober territorium: Trevericae, Carnotinae urbis 2), Cenomanensis urbis 3).

Auch infra territorii (Andegavensis) terminum: die Stadt ist es, welcher dies Stadtgebiet gehört: man unterscheidet bestimmt die Stadt und das ihr gehörige Flachsand: »territorium et civitatem Arelatensem«4). Daher sagt Gregor<sup>5</sup>): "der pagus der Stadt (Meaux)"; in diesem »pagus« liegen dann »villae«. Man kann folglich manchemal geradezu das oft wiederkehrende: »per pagos et civitates« über setzen: "in Land und Stadt".

Aber auch im Nordosten von Gallien, wo römische Städte in Besitz der Franken kamen, wie Speier, Worms, besteht der pagus als Gebiet der Stadt, als "Speiergau", "Worms-Gau" fort: nur ganz ausnahmsweise war das auch rechts vom Rhein bei Baiern (Salz-burg) und Alamannen (Zürich) der Fall.

Für pagus steht auch wohl regio 6), doch öster bezeichnet regio ein weiteres Gebiet = provincia (s. oben S. 71) 7).

Weil das Gesammtreich versassungsmäßig in Gaue, — Städte und Stadtgebiete — gegliedert ist, erfolgen auch die Reichstheilungen, die Abgränzungen der Theilreiche, nach pagi, civitates 8). Diese Bliederung und diesen Sprachgebrauch überträgt Gregor auch schon auf die früheste Niederlassung der Franken in Gallien: "je für einzelne Gaue und Städte wählten sie Könige im langen Har"9).

<sup>1)</sup> Greg. Tur. IX. 6.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VIII. 15. IX. 5; ebenso in den Urkunden Pard. I. p. 69 in pagis vel terreturiis (von Lyon, von Bienne, von Grénobse) und in den Formeln: Sen. 18: in pagis vel territoriis.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. Gl. mart. I. 5.

<sup>4)</sup> v. st. Caesarii Arelatens. (geft. 542) c. 12 A. S. ed. Boll. 27. Aug. VI. p. 64 f.

<sup>5)</sup> VIII. 18.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. IV. 48. V. 14. 30. Turonica, Rhedonica. Guntchramni Ed. p. 12 regio (comiti) commissa.

<sup>7)</sup> Chloth. Ed. c. 19 potentis qui in alias possedent regionis = de alias provincias s. oben S. 72. (Der judex provinciae Form. Turon. 24 Graf ober Herrog?)

<sup>8)</sup> Greg. Tur. VI. 12 civitates quae in parte illa ad regem Guntchr. adspiciebant VII. 6. ut civitates meas inter se dividerent VII. 13. si convenit
ut pagos . . rex Guntchr. accipiat vgl. l. c. 14. 33.

<sup>9)</sup> juxta pagos vel civitates Greg. Tur. II. 9; oben S. 39.

Der pagus ist die vom Gesetz vorausgesetzte Eintheilungsgröße bes Statsgebietes: z. B. im Strasrecht 1): aber auch die Steuern werden nach Stadtgebieten erhoben 2).

Jebe Grafschaft (= regelmäßig jeder Gau) hatte auch eine Ansahl von altherkömmlichen Dingstätten<sup>3</sup>), malli, mallobergi, in späterer Zeit — aber nicht nachweisbar von Ansang an — regelmäßig für je eine Hundertschaft, wo eben solche vorkamen<sup>4</sup>). Das war das ordentliche Gericht für die Dorsschaften oder Höferschaften, die je zu einem solchen mallus gehörten, also — später — je einer Hundertschaft.

Ebendeshalb, weil das Land und Volk der Inbegriff der pagi, bilden die pagi den Gegensatz zum Herrscher<sup>5</sup>), dem König und seinem palatium<sup>6</sup>).

Daher mag auch ein solcher Gau sein eigenartiges Gewohnheitsrecht haben: eine besondere Gestaltung des fränkischen Rechts — z. B.
das Recht der Chamaven — oder auch des römischen?) BulgarRechts, die consuetudo pagi neben der Lex Romana: beides ist
die »lex loci«.

Das so zu der Stadt gehörige 8) umgebende Flachsand, ihr territorium, der pagus, wird auch oft die campania 9) genannt. Dem entspricht der Ausdrucksgebrauch Gregors: nicht ummauerte größere oder kleinere Orte im Gau, eben Dörfer, nennt er vicos 10), oft mit Beziehung auf den Namen der »civitas«, zu deren »territorium « sie gehören 11).

Das Gebiet der civitas, des pagus, z. B. von Tournai, Soif-

<sup>1)</sup> Chilp. Ed. c. 11 si .. fuerit malus homo, qui male in pago faciat.

<sup>2)</sup> S. unten Steuerwefen.

<sup>3)</sup> S. unten Gerichtshoheit.

<sup>4)</sup> S. biese unten S. 84.

<sup>5)</sup> So vortrefssich Wait S. 408; vgl. Form. Marc. praes.: »tam in palatio quam in pago«.

<sup>6)</sup> Form. Andeg. 54.

<sup>7)</sup> Lex loci vestri Form. Marc. I. 37 Turon. 33. Senon. 26. Diplom. p. 254. S. unten "Gerichtshoheit" gegen Wait S. 408 und Sohm S. 78.

<sup>8)</sup> So auch die Urkunden (Pard. II. p. 5 neque intra civitate Parisiaca neque ad foras in ipso pago) und Formein: Senon. N. 16 wörtlich ebenso.

<sup>9)</sup> S. unten.

<sup>10) 3. 38.</sup> III. 6. Colomnam Aurelianensis urbis vicum V. 49. Avallocum Carnotinsim vicum V. 15, Carno-Turonicus vicus.

<sup>11)</sup> V. 5Q. VI. 34. VIII. 18. 30.

sons, Meaux, Toulouse, heißt bei Gregor auch fines, ebenso in ben Urkunden 1).

Sehr begreiflich mag auch die Vorstadt einer Statt, die sonst bei Gregor suburdium heißt, als vicus auftreten: so bei Paris in ipsius civitatis vico?: es war eben ein Dorf, das vor den Mauern und Thoren der umwallten Stadt erwachsen war, wie man später im Mittelalter die "Pfahlbürger", außerhalb der Steinmauer, aber inners halb des Pfahlhags, von den eigentlichen Bürgern unterschied.

Allerdings werden dieselben Orte, die sonst vici heißen, gelegentsich 3) als castra bezeichnet: allein alsbann ist vor der Burg eine offne Dorfschaft, neben dem Dorf eine Burg anzunehmen, wie man etwa Wirzburg zugleich "Stadt" und "Burg" nennen mochte4).

In den städtelosen oder städtearmen Gegenden des Reichs bestehen die alten germanischen Sauverbände in der Regel sort: wo keine Banderung stättgefunden hatte, auch räumlich; wie der Sau — denn dieser war ja vor Alters (auch) ein persönlicher, nicht (nur) ein räumslicher Berband — zusammen gewandert war, so siedelte er in dem neu gewonnenen Lande wieder als Sauverband sich an, häusig auch noch in dem alten Zusammenhang der Sippen: daher heißen zahlsteiche Gaue geradezu nach alten Bölkerschaften oder Gliederungen solcher: die Betuve von den Batavern, Hattuarien von den Chattustaren, Hamaland von den Chamaven, Boroctra von den Brukterern 5).

Manchmal aber sind die Landschaftsnamen von eingewanderten einzelnen Ansiedlern hergenommen, nicht immer don alten hier ansässigen Bölkerschaften. So sind wohl der Hessengau außerhalb Hessens, der Rordthuringgau außerhalb Thüringens, Frisono- und Warino-Feld und Angelugau außerhalb der Stammsitze dieser Völkerschaften zu erklären: gab es doch später so ein Sachsenkamp, Wendenheim, Suapaseld außer-halb Sachsens, Wendenlands und Schwabens.

Das regelmäßige Zusammenfallen von Gau- und Grafschafts-Gebiet

<sup>1)</sup> Pardessus II. p. 129 in fine Rhemensi; gehäuft: p. 120 per fines et marchias, terminos vel confinia.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. gl. confess. c. 89.

<sup>3)</sup> Doch nur in zwei Fällen. Longnon p. 18.

<sup>4)</sup> S. unten castrum bei civitas und oben S. 76. Anm. 1.

<sup>5)</sup> Ueber die nicht fränkischen Stämme s. diese B. IX: Frisische Tuihanti in ber Twente, Langobarden im Barbengau, Angeln im Engili-Gau, Warnen im Werino-Feld, Lentienses im Linzgau, Hessen im Haspen im Harden im Hardagau.

<sup>6)</sup> Bie Brunner II. S. 145 meint.

ward aber doch zuweilen aufgehoben, indem in größeren Gauen mehrere Grafen eingesetzt wurden oder Ein Graf mehrere kleinere Gaue erhielt oder ein ehemaliges Stück des Gaues zu einer Grafschaft mit nun besonderem Gaunamen gestaltet ward. Dann haftete wohl noch der alte Gauname an mehreren neuen Grafschaften zugleich.

"Die Gaue" (burch Glieberungen der Bölkerschaften oder des Landes gegeben) sind also nichts willfürlich gemachtes, sondern ruhen auf dem Boden volksthümlicher Verschiedenheit und geschichtlicher Entwickelung; ... eine Bölkerschaft, ... in andere Sitze verpflanzt, bewahrt ihre Eigensthümlichkeit und diese bildet die Grundlage wie früher für eine selbständige statliche Bildung so jetzt für die Gliederung des Reiches.).

Auch Bezeichnung der Gaue nach den Himmelsgegenden kommt bei vielen Stämmen vor: so bei den Baiern: Nord-, West-, Süd- (Sunder-) Gau: bei den Alamannen im Essaß: Nord- und Sund- (Süb-) Gau, bei den Thüringen West- und Oster-Gau und Nordthüringen, bei den Sachsen Ost- und West-Falen und Nordalbingen, bei den Frisen: Wester-, Oster-, Suther-Go, bei den Franken Ostro-Bant an der Schelde<sup>2</sup>).

Andere altgermanische Namen — neben Gau — für Landgliederungen, ungefähr dem Gau an Bedeutung und Umfang entsprechend, sind: bei den Salfranken-bant<sup>3</sup>). Schon die taciteischen Tu-banten<sup>4</sup>) (Tvi-bantes, an der Frisengränze, der Twente, vergl. die Drente-vambin, Thri-banti, also die Zwei-gauer und die Orei-gauer) heißen nach ihren zwei und drei "banten"<sup>5</sup>). Dann die Bukino-bantes, Buchengauer<sup>6</sup>), gegenüber Mainz: ferner Brakbant — Brabant (von althocht. braka, prächa, aratio<sup>7</sup>), süblich von diesem die kleineren Ostro- und als Grafschaft (comitatus) Testra-bant neben Batua und Westro-bant an der Schelbe, Teisterbant in der Reichstheilung von 870<sup>8</sup>), die

<sup>1)</sup> So vortrefflich Wait S. 409.

<sup>2)</sup> S. Genaueres bei ben einzelnen Stämmen Banb IX.

<sup>3)</sup> Bergl. J. Grimm, Grammatik I. S. 153 Gesch. b. D. Spr. II. S. 411 f. Rechtsalterthümer S. 496 (althochbeutsch benz — baher Ottsrieb III. 18. 28. elibenzo, alieni-gena, extra pagum, ele-benz, Fremb-gauer, Diutiska II. S. 341. Schabe S. 131. panzo = incola S. 642.

<sup>4)</sup> D. G. Ia. S. 12.

<sup>5)</sup> Auch North-tuianti bei Lacomblet N. 9 von 797 = North-tuvanti, = tubant?

<sup>6)</sup> Ammian. Marc. XXIX. 4 unb Notith dignitatum orient. p. 22.

<sup>7)</sup> J. Grimm, Gesch. b. D. Spr. S. 412. 61.

<sup>8)</sup> Leg. Pertz III. p. 517.

destreben-zones galten später als Frisen!), serner ein Wald: Suisetar-bant an der Pssel2). An der Ems liegt ein Gau Bursi-bant svon abd. porsa, der Porst, ledum palustre?)], serner die Insel Bant nördlich vom Dollart [a. 7764)], im frisischen Rüstringer-Gau bei Iever ein Bezirk Bant.

Im Nordosten Galliens und auf dem rechten Rheinufer sinden sich — in Ermangelung von Kömerstädten — auch Gaunamen nach Flüssen: Rheingau, Maingau, Maas-, Mosel-Gau-).

Sleichbebeutend mit dant ist veida« am Main, Wingart-eida im Odenwald<sup>7</sup>), Wungardi-weida<sup>8</sup>) und wetar-eida in Hessen<sup>9</sup>), verderbt in Wetterau. Dahin gehören auch wohl die langobardischen Bildungen: ant-haid, bant-haid, burgond-haid <sup>10</sup>).

Am Main, in Hessen, in Mittelbeutschland begegnet auch: — "Feld": Eichsfeld, Grabseld, Sualaseld, Wormazseld, Maien-Fold-Tulli-Goz-Feld<sup>11</sup>); im Sinne von Gau z. B. in pago Onseld. Zuweilen aber bebeutet hier — seld und gau nur Mark, z. B. in pago Ascseld<sup>12</sup>) — <sup>13</sup>) in pago et in villa. Ascselde — <sup>14</sup>) in Ascseldono marca: ober wird doch wieder der Gau von der Mark gleichen Namens unterscheiden? Frisonoseld<sup>15</sup>) wird aus Einwanderung von Frisen zurück.

<sup>1)</sup> Annal. Fuldens. 31 885 Scr. I. p. 402.

<sup>2)</sup> Lacomblet N. 2 von 793; N. 4 von 794; N. 8 von 796; suift = velox, fortis, neuenglisch swift.

<sup>3)</sup> Dagegen sind J. Grimms S. 413 vermuthete Wisino-bantos aufzugeben: Die Inschrift bei Steiner N. 361 gewährt Usino-bates — Usipetes. Ferner ber Banzgan am Main, ebenso wohl Caribant in ber verbächtigen Urkunde Diplom. p. 192.

<sup>4)</sup> v. st. Liudgeri Scr. II. p. 410.

<sup>5)</sup> Lebebur, fünf münsterische Gaue S. 98.

<sup>6)</sup> Diplom. p. 95.

<sup>7)</sup> Acta palatina VII. 29.

<sup>8)</sup> Graff IV. p. 251.

<sup>9)</sup> Schannat vind. I. 41. 1024 Trad. Fuld. ed. Dronke c. 42: aber schon früher Trad. Laur. 2808. 2912.

<sup>10)</sup> J. Grimm, Gesch. b. D. Spr. S. 477. — Ueber Paul. Diacon. I. 13 s. B. X. "Langobarben"; J. Grimm wollte auch Scr. I. p. 455 statt: Toringuba Toringeiba lesen. Ueber Baar, para s. "Alamannen".

<sup>11)</sup> S. die Beläge bei Bait aus Fulba und Lorich.

<sup>12)</sup> Trad. Fuld. 87.

<sup>13)</sup> l. c. 111.

<sup>14)</sup> l. c. 159.

<sup>15)</sup> S. D. G. Ib. III. S. 39.

Dahn, Ronige ber Germanen. VII.

geführt <sup>1</sup>): (indessen wurden auch Personennamen häufig von Stammesnamen gebildet <sup>2</sup>). Es sinden sich auch Gaunamen von Bölkerschaften <sup>3</sup>) z. B. "ter Gau der Elsäßer" und der Hattuarier, der Chamaven.

Dies dient zur weiteren Begründung 4) des angenommenen Fortbestandes der altgermanischen Gauverbände auch nach ber Ortsver-Denn nicht nur ber Mangel an Stäbten, auch andere Gründe mochten eine von der fütgallischen abweichende Weise ber Gestaltung der Gaue bewirken: am Westufer des Niederrheins fehlte es nicht an Städten: und doch wurden hier die Gaue oft nicht nach Stäbten gegliebert und benannt: wir treffen auch Namen und Bildungen wie Batua (heute noch die Betuwe), pagus Attuariorum, ober mit — land: Mesa-land, Sal-land, Hamaland 5); man sieht: wo die die Frankengruppe bildenden Bölkerschaften geschlossen, als solche, sich ausgebreitet und einschiebend niebergelassen hatten, da blieben auch ihre Glieberungen so gut erhalten und für das Berfassungsleben noch immer so bedeutsam, daß man, ohne sich an bie vorgefundnen keltischrömischen Eintheilungen zu lehnen, in ten neuen Sitzen die alten Verbände beibehielt: — ganz ebenso wie das ja rechts vom Rhein regelmäßig geschah, in Ermangelung von Städten geschehen mußte.

Sogar im fernen Rom, im Schreibgemach des Pabstes, hatte keineswegs der Gesammtname "Franken" oder "Hessen" die Unterscheisdung der alten Völkerschaften und sogar der Gaue verdrängt: der Brief Gregors III. nennt noch 737—739, obzwar in manchfaltiger Verderbniß die früheren Namen: "an das Volk der Landschaften (provinciarum) Germaniens: die Thuringen und Hessen, Brukterer (Bortharis), Wetterauer (Widreciis), Lahngauer (Lognais), Grabfelder (Graffeltis)"5).

Die Auflösung ber alten Verbände von Gemeinde und Sau durch die Wanderung geschah nur dann, wenn eine förmliche Landtheilung mit den Römern erfolgte, wie bei Goten und Burgunden, oder wo nur einzelne Splitter von Germanen eindrangen, wie im Süden und

<sup>1)</sup> Werfebe, Befdreibung ber Gaue S. 100.

<sup>2)</sup> Frising bei Milnden heißt sicher nicht von ben Frisen, vielleicht ift auch Goffensaß nicht Sitz ber Goten, sonbern bes Gozzo.

<sup>3)</sup> Trad. Wizenb. N. 14.

<sup>4)</sup> S. oben S. 79, 80.

<sup>5)</sup> Pard. II. p. 324 pagus Chamavorum 325, Amavorum 400, Amoeo-vorum. Ueber ben Turingawe Willibrord Pard. II. p. 330 (nattirlich nicht ber Turgan in ber Schweiz! s. Wait S. 409) 356 Troningorum.

<sup>6)</sup> Jaffé Regesta pontificum II. p. 259.

Besten von Gallien. Sonst aber verblieben, wo es sich nur um Ausbreitung, um Borschiebung der alten Sitze handelte, wo die Römer (wenigstens die großen Grundeigner) völlig verdrängt wurden, die Berbände der Gemeinden und der Gaue beisammen auch bei der neuen Ansiedelung.

May möchte das bezweifeln: allein es ist bezeugt, daß auch die diel umfassenderen Verbände der Völkerschaften, welche sich aus Ganen und Semeinden zusammensetzen, erhalten geblieben sind: so die alten Chattuarier<sup>1</sup>), die alten Chamaven<sup>2</sup>) im Hamaland<sup>3</sup>).

Dieses zunächst befrembende Zusammenhalten von Gefügen, die boch meist als ränmliche Verbände gelten und daher mit dem Verlassen der alten Gebiete als von selbst gelöst scheinen, erklärt sich toch recht wohl daraus, daß jene Gliederungen ursprünglich eben nicht mumliche, sondern persönliche gewesen und auch später noch geblieden waren: die Gesippen hatten sich nach Sippen in Dorsschaften oder höserschaften mit einander niedergelassen und der persönliche Verband war so ledendig erhalten geblieden, daß "ein Gau" auswandern kann: er ist ein Indegriff von Personen geblieden, odwohl er jetzt räumslich als Landschaftsgebiet erscheint.

Aber auch wo die Franken nicht in geschlossenen Massen einswaherten, also nicht die alte Gemeindes und GausAnstedlung und Versassung einzuführen vermochten, da haben sie doch wenigstens die alte Gliederung des Landes in "Hufen" und was sich in der Bewirthschaftung hieran schloß, eingerichtet: so dis an die Sadne und die wichtige Westgränze fränkischer Massensiedelung: die Loire 3).

<sup>1)</sup> D. G. Ia. S. 16.

<sup>2)</sup> D. G. Ia. S. 18.

<sup>3)</sup> Das hat Bait S. 384 mit Recht hervorgehoben.

<sup>4)</sup> Oben S. 79. Diese Erklärung sehlt bei Wait S. 385: er läßt die Verbindung der Geschlechter mit dem Boden überall mit der Auswanderung erlöschen: demit ist aber doch unvereindar, daß gleichwohl ein Erbrecht der Nachbarn am Grundeigen bestand, welches, wie sogar v. Sybel einräumen muß, erst von Childerich zu Ende des VI. Jahrhunderts beschränkt ward.

<sup>5)</sup> Bortrefflich bargethan von Lamprecht, Beiträge zur Geschichte bes französischen Birthschaftslebens G. 32 f.

### 4. Centena, hundertschaft.

Der Gau gliebert sich bei ben Franken — in spätmerovingischer Zeit, zumal in den nordöstlichen überwiegend germanischen Landschaften und nur, was das flache Land angeht, — häusig in "Hundertschaften": nur mit all' diesen Einschränkungen kann von der Hundertschaft als einer "fränkischen") Einrichtung" gesprochen werden. Denn die Hunsbertschaft ist auch bei den Franken als "uralte Einrichtung" keinesfalles zu erweisen.

Die räumliche Hundertschaft gebricht sogar den Ost., Westgoten und Vandalen, welche doch die Hundertschaft als Heeresgliederung kennen. Sie sehlt den Baiern, Frisen, Sachsen, Thüringen: bei den Angelsachsen erscheint sie erst nach 950, also wohl in Nachahmung des Fränkischen oder des Nordischen (herad oder huntari), die aber auf Island und in manchen Gegenden Norwegens auch mangelt.

Auch bei den Franken ist die Hundertschaft — eine solche Heeresgliederung ist hier fremd — möglicherweise<sup>2</sup>) erst eingeführt worden durch die "Spursolge", eine Einrichtung der Könige Childibert I. und Chlothachar I. oder gar der zweiten Könige dieses Namens (also etwa a. 550 oder 600).

Sab es bamals bereits Hunbertschaften, — warum sagen bann die Könige, es sollen Hunbertschaften "geschaffen" werden? ("fiant centenae«). Warum wurden dann die fraglichen Aufgaben nicht den bereits bestehenden Hundertschaften auferlegt? Man müßte denn ansnehmen, die damals neu geschaffenen Hundertschaften der Spurfolge hätten einen anderen Eintheilungsgrund als die bereits bestehenden. Dann aber muß man fragen: welchen? Waren die neuen Hundertsschaften enger oder weiter denn die alten? Wurden sie nach Köpfen

<sup>1)</sup> Daß sie nicht eine gemein- und nicht eine ur-germanische Einrichtung war, ist bargewiesen D. G. Ia. S. 192; vgl. später die Darstellung der rechtscheinischen Stämme Band IX. Gegen allgemeine und urgermanische räumliche Hundertschaften auch Brunner I. S. 117; er nimmt aber doch allgemein persönliche Hundertschaftsverbände an II. S. 146: hundert Krieger; allein nur bei Goten sindet sich diese Gliederung des Heeres; außer bei Franken begegnet die Hundertschaft bei Westgermanen nur noch bei Alamannen, s. diese; wahrscheinlich ist sie hier durch die Franken erst eingeführt, da sie den auch im Recht so nahe verwandten Baiern vollständig sehlt.

<sup>2)</sup> Es ist bies sehr zweifelig D. G. Ib. S. 426.

von Freien gezählt? Wonach aber waren die alten gegliedert worden? Auf diese Frage hat man nur bei den Goten eine bestimmte Antwort: nach Ariegern. Nie sindet sich bei Westgermanen eine Spur der Gliederung des Heeres nach der Zehnzahl. Will man aber nun auch annehmen, daß, sei es von Ansang an, sei es erst im VI. Jahrhundert, je einhundert selbständige Höse eine "Hundertschaft" gedisdet haben, so muß man doch einsehen einmal, daß dies bei der Hoss siedelung an sich einen Eintheilungsgrund gar nicht abgab: wo sing man hier an, wo hörte man auf zu zählen? Dasür waren offendar gegebene örtliche, räumliche oder auf der Geschichte der Einwanderung beruhende Eintheilungen bestimmend, also nicht die nackte blutleere und geschichtlose Hundertzahl als solche: — was auch dem Geist der Rechtsgestaltung jener Jahrhunderte widerspricht.

Aehnlich schwierig gestaltet sich die Hundertschaft bei der Dorfsiedelung. Dörfer von — gerade — einhundert Hösen wird es wohl nur in den allerseltensten Fällen gegeben haben. Wie wurden nun die mehreren Dörfer, welche jedes für sich allein hundert Höse nicht erreichten, zusammengelegt? Wem wurden die überschüssigen zugetheilt?

Endlich aber: auch die genausste ursprüngliche Gestaltung einer solchen Hundertschaft konnte ja gar keine Dauer haben. Im Lauf eines Menschenalters schon, wann die Söhne sich eigne Höse gründeten, mußte die Hundertzahl überschritten werden. Wartete man nun, dis gerade wieder hundert neue entstanden waren, und schuf daraus eine neue Hundertschaft? Unmöglich! Und in der Zwischenzeit? Wohin gehören die neuen 25 oder 50 Höse?

Man sieht, sollte auch ursprünglich bei ber Schaffung von Hundertschaften die Zahl zu Grunde gelegt worden sein, — bald mußte dieser Rahmen völlig gesprengt werden und die nach räumlichen, sippemäßigen, geschichtlichen Gründen erwachsenden Nachbarschaften, die mehr als ein Dorf umfaßten, bildeten nun die sogenannte "Hundertschaft". Endlich ist noch zu erinnern, daß der Hauptbestandtheil des Gaues, die Stadt, schlechterdings nicht in die Hundertschaftseintheilung zu bringen ist: weder kann die Stadt, die doch fast immer mehr als hundert Häuser zählte, Eine Hundertschaft gewesen sein noch sinden wir in allen Quellen irgend eine Spur von der Eintheilung einer großen Stadt wie Paris, Orleans, Metz, Rheims, später Aachen in eine Mehrzahl von Hundertschaften.

Der Gau, klein ober groß, ist stets eine Glieberung des Reiches ober doch des Stammesherzogthums, baher von statlicher Bedeutung:

die Hundertschaft — wo sie überhaupt vorkommt — hat nur gemein beliche Bebeutung<sup>1</sup>), ist eine große, aus Dorsschaften ober Höserschaften zusammengesetzte Gemeinde, von der Markgemeinde nur durch Umfang, nicht durch Zweck verschieden.

Wurden aber bei der Einführung der späten Spursolge und Hundertschaftsbürgschaft (so wollen wir — unter Zweisel — annehmen) wirklich die Hundertschaften und deren Borsteher als bereits bestehend vorausgesetzt und ihnen nur jene neuen Berrichtungen auserlegt, so wurden doch offenbar jene Spurscharen (trustes) neu gedildet und es werden, wie es scheint, nun durch Wahl (besondere?) Centenare als Besehlshaber dieser Scharen bestellt, wobei freilich dunkel bleibt, ob diese Wahl auch die Centenare im althergebrachten Sinne betraf. Keinessalles sind die hier genannten ocentenarii blose Angehörige der Hundertschaft und der große Hause der Schar, sondern die Vorssteher der Hundertschaft und die Wesehlshaber der Schar?).

Bei den Franken begegnet nun also allerdings, (aber nicht vor Ende des VI. Jahrhmderts), die Spur einer Eintheilung in Hundertsschaften, Centenen. Daß diese weder alts noch gemeinsgermanisch, glauben wir gezeigt zu haben. Auch hat sie keineswegs überall, wo sie vorkommt, die gleiche Bedeutung: bei den gotisch en Bölkern (Ost-West-Goten und Bandalen) ist sie lediglich eine Gliederung des Heeres, ohne jeden Bezug auf Landgliederung. Die westgermanischen Heere dagegen waren nie und nirgend nach Zehnschaften oder Hundertschaften gegliedert (s. unten "Heerbann").

Die Vertreter der gemein-germanischen Bedeutung der Hundert-

<sup>1)</sup> Das erkennt auch Wait S. 412 "bie Hunderten sind mehr der Schauplatz für die eigene Bewegung des Bolkes" — und doch sollen sie S. 398 für die Angelegenheiten des Arieges (den führte doch aber der Stat, der König, nicht das Bolk!) und des Friedens die allen Berhältnissen zu Grunde liegende Einheit dilben": vielmehr nur sür gemeindliche, zumal gemeinde-wirthschaftliche: dann bediente sich der Stat allerdings derselben zu einzelnen Berwaltungs-, aber nie zu Kriegszwecken. Die ungeheuerliche Lehre Gemeiners, die Berfassung der Centenen und das fränkische Königthum, wonach über den Hundertschaften numittelbar Herzzogthilmer ohne dazwischen kehende Gaue sich gedildet haben, von Wait S. 405 verworsen, ist doch nur die Folge des auch von Wait getheilten Irrihums, die Hundertschaften von Anbeginn für mehr als gemeindliche und für die ursprüngslich allgemeinen Gliederungen der Böllerschaft zu halten.

<sup>2)</sup> Childib. dur. c. 4. si furtus factus fuerit, capitale de praesente (sofort) centena restituat et causa centenarius cum centena (= truste) requirat.

<sup>3)</sup> D. G. Ia. S. 192.

schaft vermögen ja nicht einmal anzugeben, was benn der Eintheilungsgrund in Hundertschaften gewesen sei? Man wird annehmen dürfen,
ursprünglich bildeten je hundert angesiedelte Sippen oder deren Häupter
eine Hundertschaft.

Die schwierige Frage 1): wie verhalten sich huntari und marcha? beantwortet man nun? bahin: "die Hundertschaften sind umfangreicher als die Marken" (— wir werden aber sehen, daß Hundertschaft und Mark dassellbe sein kann, s. unten "Mark" —) und beziehen sich nicht wie diese auf eine bestimmte Ortschaft als Mittelpunkt der Vereinigung. Sie haben zugleich eine politische Bedeutung, sind nicht allein durch die Art und Weise des Zusammenwohnens, sondern mit Rücksicht auf das statliche Zusammenleben begründet (also wohl künstlich gemacht?). "Die Völkerschaft lebt und wohnt in Dörfern (nicht auch in Hösen?), theilt aber sich und ihr Gebiet nach Hunderten, welche sür die Angelegenheiten des Kriegs (?) und des Friedens die allen Verhältnissen zu Grunde liegende Einheit bilden."

Dunkle, vielbeutige Worte<sup>3</sup>), welche nicht die Sippe ober die Dorf= oder Höfer-Gemeinde oder den Gau, welche die Hundertschaft zur wichtigsten Gliederung von Leuten und Land machen! Und doch ist diese wichtigste Eintheilung so unwichtig, daß Gregor in allen seinen Werken, die so oft von Sippe, Dorf, Stadt, Gau sprechen, der centena geschweigt; desgleichen die Heiligenleben.

Erst der Name des "Centenars", in Gesetzen und Urkunden spät auftauchend, weist auf den Bestand einer »centena« hin: erst die Decrete von Childibert und Chlothachar nennen die centena dei Einstührung der Gesammtbürgschaft und der Schar für die Spursolge 4): und zwar letzteres in einer Weise, aus welcher man, wie gesagt, sogar gesolgert hat, daß damals die Hundertschaft überhaupt zuerst eingeführt wurde. Iedesfalles erhellt aus der Stelle, daß auch damals noch durchaus nicht überall im Frankenreiche Hundertschaften bereits des standen, vielmehr da, wo sie disher sehlten, jetzt erst errichtet und zu jenem Zweck verwendet werden sollten. Muß man aber dies zugeben 5),

<sup>1)</sup> J. Grimms R. A. S. 532.

<sup>2)</sup> Waitz S. 398; über das Angelsächsische und Nordische von Amira, "Recht", in Pauls Grundriß der germanischen Philologie XI. S. 105. 1889.

<sup>3)</sup> Bon Bails a. a. D.

<sup>4)</sup> S. Berwaltungshoheit und Gerichtswesen.

<sup>5)</sup> Bie Wait S. 399.

wie kann man bann für die "allen Berhältnissen zu Grunde liegende Einheit" eine Eintheilung erklären, welche in vielen Gegenden 530 oder gar dis ca. 600 noch gar nicht bestand? Unmöglich kann man doch die Worte "es sollen Hundertschaften errichtet werden") überseten: "es sollen Scharen (trustes) errichtet werden", wenn man einräumen muß, daß die Berordnung "Hundertschaft" und "Schar" unterscheibet, die Schar aus und von der Hundertschaft erst wählen läßt. Wenn auch die trustis die Hundertschaft — in jener einzigen Richtung! — "vertritt""), so kann sie doch nicht ganz allgemein auch Hundertschaft genannt werden 3), so wenig umgekehrt die centena trustis heißt 4). Auch handelt es sich nicht um die Wahl von bloßen Hundertschafts vor = stehern, wo sie sehlten 5), sondern um die Errichtung von Hune dertschaften senten.

Aber auch in Gallien ist die Gliederung in Hundertschaften erst spät und auch dann nicht durchgängig eingeführt: erst in karolingischer Zeit wird der Gan mehr gleichmäßig gegliedert: aber auch jest theils im Süden und Westen in vicariae, theils im Nordosten in centenae.

Merovingisch sind diese Glieberungen und deren Benennungen sehr verschieden.

Gregor nennt zwar meist den Gesammtgan (den comitatus) pagus, zuweilen aber auch so einen Theil des comitatus: keineswegs also ward die fränkische Hundertschaft auch nur über ganz Gallien verbreitet: im Süden und Westen hat sie nie Wurzel geschlagen, wie immer man den Pactus Childiberts und Chlothachars auslegen mag<sup>6</sup>).

Die Beläge für die Hundertschaft, die man aus Urkunden und Formeln 7) anführt, gehören sämmtlich erst der karolingischen Zeit

<sup>1)</sup> Mit Sohm S. 184 f., v. Spbel S. 358 Thonissen, Révue historique III. p. 36.

<sup>2)</sup> Sohm a. a. D.

<sup>3)</sup> Sohm a. a. D., bem Wait S. 399 folgt.

<sup>4)</sup> Bie Beiste S. 60.

<sup>5)</sup> Wie Wait S. 399.

<sup>6)</sup> Bgl. Wait S. 495. II a. S. 400 f. Sohm S. 185, Geppert, Beiträge zur Lehre von der Gerichtsversassung der Lex Salica 1878. S. 15 f. Brunner Z<sup>2</sup>. f. R. S. XI. S. 65, R. S. II. S. 147, Schröber a. a. D.

<sup>7)</sup> Bignon Nr. 19.

an 1). Ia, sie beweisen allzuviel: benn sie begegnen im VIII., IX. Jahrhundert nicht nur in Lothringen 2), Burgund 3), Isle de France 4), sondern ganz ebenso in Landstrichen, in welchen Franken niemals so dicht siedelten, daß daselbst eine Landeintheilung nach fränkischen Grundlagen hätte durchgeführt werden können: ¿. B. in der Bretagne 5) in der Normandie 6), im Limousin 7), in der Rovergne 8), im Anjois 9).

Damit ist unwiderlegbar dargewiesen, daß wenigstens im Süben und Westen die Hundertschaft nicht auf ur-fränkischer Landeintheilung beruht: hieher ist sie zweisellos erst künstlich in karolingischer Zeit übertragen worden, ohne daß eine Landgliederung ihr als Hundertsichaft (100 Höse u. s. w.) entsprach.

Bielmehr ist sie hier im Süben und Westen — und wohl auch anderwärts — an die Stelle ober an die Seite einer alten keltischer öm ischen Eintheilung und Benennung getreten, der condita: man hat die condita beibehalten, aber manchmal "Hundertschaft" genannt nach einer in einzelnen nordöstlichen Strichen eingessichten Eintheilung.

Dabei sollte nicht <sup>10</sup>) behauptet werben, der Verband der Spurfolge, ursprünglich rein persönlich, sei später räumlich angewendet worden: jene vereinzelte Einrichtung, die, wie es scheint, sehr bald wieder verschwand — es sehlen alle späteren Beläge — hätte schwerlich so mächtig wirken können.

Es mag also schon vor jenen Verordnungen 11) hie und da Hunbertschaften bei einzelnen Fränkischen Gruppen gegeben haben: —

<sup>1)</sup> Guérard, essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule p. 57, vermehrt von Wait S. 400.

<sup>2)</sup> Mon. Germ. hist. Ser. IV. p. 37.

<sup>3)</sup> Garnier l. c.

<sup>4)</sup> Polypticum Irminonis p. 20 seq.

<sup>5)</sup> De Courson, Cartulaire de Redon, Append. N. 35-37.

<sup>6)</sup> Chron. Fontenell c. 7. 8. M. G. hist. Scr. II. p. 279-281.

<sup>7)</sup> Deloche, Cartulaire de Beaulieu p. 100.

<sup>8)</sup> Martene, Thesaurus I. p. 44.

<sup>9)</sup> Tardif. Monum. histor. p. 90.

<sup>10)</sup> Mit Jacobs 2 S. 88.

<sup>11)</sup> Andere lassen die Hundertschaft erst in karolingischer Zeit entstehen: so Deloche p. IX und Guérard, essai p. 58 ober die durch jene Berordnungen erst geschaffnen persönlichen Berbände unter den Karolingen in räumliche übergehen Jacobs <sup>2</sup> S. 87 s.

ursprünglich wohl hundert Sippen, später dann hundert Höfe, ohne sich an Eine Dorfschaft zu binden (— Dörfer mit so vielen Höfen gab es bamals gewiß nicht ---), also mehrere Dörfer und zumal Höserschaften umfassend: — an diese Einrichtung knüpften, sie allgemeiner einführend, jene kurzlebigen Verordnungen: — aber die wirksame Verbreitung der Eintheilung geschah erst in karolingischer Zeit, als eine künstliche Verwaltungsmaßregel, im Süden und Westen ohne entsprechenbe fränkische Grundlage hier, sondern im Anschluß an vorgefundene keltischerömische Glieberungen innerhalb bes pagus. Die meist genannte ist eben »condita«, bann »pagellus«. Nicht ist umgekehrt condita Benennung für die von den Franken eingeführte Hundertschaft: ift sie boch bald größer (= vicaria) bald kleiner 1) als diese und älter 2): das beweisen die Formeln³) und Urkunden⁴) wie der Bretagne⁵) so von Aujous) und (ganz spät noch) in der Maine?). schon im Leben des als Bischof von Le Mans (581) verstorbenen heiligen Domnolus 8) heißt es: vin condita Diablintica a: bie Diablinten (richtiger Diabliten, um Jublains) waren nun aber ein ganzer vollständiger pagus der keltischen Aulerker, ben Aulerci Cenomani um Le Mans und Aulerci Eburovices um Evreur gleich gestellt 9).

Unmöglich kann condita eine Uebertragung von centena sein: dann könnte condita nicht auch bald eine bloße Dorfmark, bald einen ganzen pagus, bald eine vicaria 10) bezeichnen.

<sup>1)</sup> Denn allerbings wird zuweilen condita als engerer Berband innerhalb ber vicaria genannt: so im Cartulaire de Redon. Gewöhnlich ist die Eintheilung: pagus, condita, locus, villa (ober alodum): alodum situm in pago Pictavino, in condita Tabularium St. Junii Nobiliacensis: alodum in pago Pictavo, in vicaria Igoradinse, in condita Niverniacense (bas spätere Nivernois), in villa Marciacus; ebenda umgesehrt: in ipso pago, in condita Briocense, in vicario Icioninse.

<sup>2)</sup> So richtig Jacobs 2 S. 37, Sohm S. 196 Wait S. 401.

<sup>3)</sup> Andegav. 28, Turon. l. 4—8. 37, additamenta 1—3.

<sup>4)</sup> Pard. II. p. 450.

<sup>5)</sup> Oben S. 89. Anm. 5.

<sup>6)</sup> M. R. U. B. I. p. 46.

<sup>7)</sup> Gesta Aldrici c. 64, 65. 832—856, nach Waitz bei Wattenbach I. S. 407 frei von den Fälschungen in den Acta ep. Cenoman.

<sup>8)</sup> A. S. ed. Boll. 16. Mai. III. p. 606 f.

<sup>9)</sup> Urgefc. III. S. 30.

<sup>10)</sup> Sohm S. 194.

Andrerseits bleibt aber auch der Ursprung von condita dunkel, ob von den römischen condita militaria!) oder aus keltischem cant, hundert?). Reinessaus darf man die contena bei den Franken in Rordostgallien aus der keltischerdmischen condita entlehnt annehmen, während vielmehr die condita im Süden und Westen!) in merovingisicher Zeit sortbestand und erst in karolingischer zum Theil durch den Ramen — nicht durch das Wesen — der centena ersest wurde.

Daher sind auch gewiß nicht die pagi des gallischen Stats von selbst in frankische Hundertschaften übergegangen": vielmehr sind diese stets kleiner als der pagus; daß sie kleiner als der rechtsrheinische "Sau", giedt man du ihr der rechtsrheinische Sau ist aber der sinkserbeinische, gallische »pagus«.

Durchaus irrig ift es also, ben pagus ber gallisch-römischen civitas mit dieser fränkischen Hundertschaft für Eins zu erklären: das ist die Folge des Grundirrthums.), schon den cäsarisch-taciteischen pagus, der nach Cäsar mehr als 26 000 Köpfe zählt, mit der centena zusammenzuwersen, die, zu hundert Sippen gerechnet, doch allerhöchstens etwa 1500 Köpfe betrug; die gallische Stadt hat meist nur Einen pagus, (— ihrem territorium) 7), nur ganz ausnahmsweise mehrere; der pagus aber hat siets eine Mehrzahl von Hundertschaften: »sinis, und terminus« wird in beiden Fällen sür ihr territorium gebraucht.

<sup>1)</sup> De Courson: Cartulaire de Redon p. 87 (?).

<sup>2)</sup> Bgl. Bait G. 400: aber bie hier angeführten Gewährsmänner, Mone und Leo, sind nicht sehr vertrauenerwedenb.

<sup>3)</sup> Das Berbreitungsgebiet ber oondita ist also: im Westen und Nordwesten Tours, Poitiers, Anjou, Maine, Bourges, Normandie, am häusigsten in der Bretagne, doch wohl zurückehend auf keltisch (bretannisch) cant, hundert. Du Cange II. p. 85 candetum, Ranm von hundert Schritten cantredus (gallisch), d. h. hundert (cant) villae (tre), dagegen soll nicht condis und nicht nach Du Cange condita auf cant zurücknischen sein. Auch karolingisch behauptet sich Sache und Name neben centena und vicaria, nicht nur unter König Pippin, noch unter Karl und Ludwig I. [Schröder 3.2 f. R. G. IV. S. 90. Form. Flaviniae. addit.]

<sup>4)</sup> Wie Guérard p. 47, Wait S. 401, Jacobs 2 S. 63, richtig bagegen Longnon p. 30.

<sup>5)</sup> **Wait a. a. D.** 

<sup>6)</sup> Bon Bait I.: s. bagegen oben S. 37; Könige I. S. 41.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. IX. 19. Vosagensim pagum Biturigi territurii. Gl. mart. I. 59 pagum Biturigi territorii Mir. St. Mart. II. 48. Gl. confessor. c. 7. Zours hatte einen pagus jenseit ber Loire. Mir. St. Mart. II. 13.

<sup>8)</sup> Gl. Mart. I. 48. Conf. c. 11.

Zwar wird pagus nicht bloß für die Gaue gebraucht 1), auch wohl für kleinere, viel häufiger aber für größere Gebiete, (sogar provincia), ebenso wie sinis. Ein sinis mag dann auch mehrert pagi umfassen, ist aber 2) oft nur Theil Eines Gaues. Regelmäßig aber hat die civitas (urbs) nur Einen Gau, eben ihr territorium, ber daher auch nach ihr benannt wird. (S. oben 78).

Und eben beshalb biltet auch regelmäßig der pagus das Amtsgebiet je Eines Grasen, der deshalb in Gallien comes civitatis, —
comes pagi, mit Zusatz des Namens der Stadt, später dann auf
dem rechten Rheinuser der Gaugraf heißt.

Nur die Eintheilung in Gaue — pagi — Grafschaften ward möglichst gleichmäßig im ganzen Reiche durchgeführt, da der Graf das Haupt-wertzeug der Königsgewalt war, die angeblich ) "wichtigste Grundlage und Einheit für alle Verhältnisse", die Eintheilung in Hundertschaften, aber durch aus nicht: dies ethellt schon daraus, daß in manchen Landschaften, auch abgesehen von condita, ganz andere Namen für die Unterabtheilungen des Gaues begegnen: pagellus, situs, auch aicis aiacis, aizum, (— gaizis?) z. B. um Nimes 3), meist als Gliederung von pagus, etwa einer »vicaria« entsprechend 6), nur ausnahmsweise gleich der Grafschaft 7) ferner: — arum 8), nicht germanisch, es begegnet zumeist in Septimanien, Rovergue, Auvergne, der Brionde und im Sauzillanges 9).

Eine allgemeine Glieberung des Gaues in mehrere vicariae kann nicht <sup>10</sup>) behauptet werden: vielmehr hatte zwar der Graf einen ordentlichen Stellvertreter, den vicarius, neben sich, aber für ten ganzen Gau nur Einen <sup>11</sup>).

<sup>1)</sup> Richtig Wait S. 401, Jacobs 2 S. 43 (bazu Wait, Gött. gel. Anz. 1860. S. 891.)

<sup>2)</sup> Pardessus II. p. 165.

<sup>3)</sup> So richtig auch Longnon p. 26 gegen Bait S. 407.

<sup>4)</sup> Nach Bait, oben S. 87.

<sup>5)</sup> Guérard p. 50.

<sup>6)</sup> So Sohm S. 211.

<sup>7)</sup> Anbers Bait S. 402.

<sup>8)</sup> Du Cange I. p. 424, Deloche, Cartulaire de Beaulieu p. 124.

<sup>9)</sup> Wait, Gött. gel. Anz. 1863 S. 791. Schröber a. a. D.

<sup>10)</sup> Mit Du Cange II. p. 262.

<sup>11)</sup> Balahfrid Strabo de rebus ecclesiasticis c. 31 centenarii qui et centenariones vel (= et) vicarii qui per pagos constituti; siehe die sarolingischen Rapitularien bei Du Cange II. p. 263 nullus judex publicus: nec vicarius aut

Beränderungen in dem Berhältniß des Gaues und seiner Gliederungen sind in dem Frankenreich, wie schon im späteren römischen 1), vielsach in der Richtung eingetreten, daß größere Berbände sich in Neinere, die nun selbständig wurden, auflösten: ein großer Gau spaltet sich in mehrere kleine oder eine disherige vicaria oder Hundertschaft, ein pagellus, eine condita oder Bar (oben S. 81. Anm. 10) wird selbst zum Gan.

Ebensowenig kann eine allgemeine Glieberung der centena in decaniae behauptet?) werden. Bei solcher Annahme müßte man dann den Centenar in den Decanien das Gericht leiten lassen, weil decani nie?) bezeugt sind (s. unten Amtshoheit).

#### 5. Civitas, Stadt.

Was die keltisch = römischen Städte im Frankenreich betrifft4), so ist zwischen dem Süden und Westen Galliens einerseits, dem Norden und Osten-andrerseits zu scheiden.

Dort hatten Goten<sup>5</sup>) und Burgunden<sup>6</sup>) die römische Städteversfassung, Curia und Defensores, fortbestehen lassen und bei der Unterwerfung jener Landschaften änderten die Franken hieran nichts.

Aber auch in den von Anfang fränkisch gewordnen Gegenden des Südens und Westens dauerten jene städtischen Einrichtungen sort. Dagegen in den zuerst von den Franken eingenommenen Städten im Norden und Osten Galliens sind die römischen Gestaltungen meistens — mit geringen Ausnahmen — verschwunden 7).

Erhalten blieb in ben Städten, — auch im mittleren wie im

centenarius; ducibus, comitibus, vicedominis, centenariis, teloneariis. S. unten Amtshoheit.

<sup>1)</sup> Treffend hervorgehoben von Brunner II. S. 148.

<sup>2)</sup> Mit Du Cange II. p. 262.

<sup>3)</sup> Rur im Baiernrecht: abgeschrieben aus ber Lex Wisig.

<sup>4)</sup> Gregor sagt meist civitas, aber auch urbs = locus: Greg. Tur. glor. Martyr. I. 13 Maurienna urbs = locus unb oppidum; suburbanum, suburbium ist Borstabt.

<sup>5)</sup> Rönige VI 2. S. 67, 300 f.

<sup>6)</sup> S. biefe Banb IX und Urgesch. IV.

<sup>7)</sup> Gegen v. Savignys I. S. 310 f. Annahme ber Fortbauer ber römischen Stäbteversaffung vergl. Raynouard, histoire du droit municipal en France I. p. 52, Wait S. 413. Hegel, Geschichte ber Stäbteversaffung in Italien II. S. 340 f. Bethmann-Hollweg I. S. 415 f.

süblichen Gallien<sup>1</sup>) — in Angers, Clermont Ferrand, Bourges, die Führung der Acta, das jus actorum, d. h. die freiwillige Gerichtschafteit in Beurkundung von Testamenten, Schenkungen, die gestal municipalia, codices publici<sup>2</sup>).

Behufs Führung dieser acta, vielleicht auch noch für andere Geschäfte, wurden auch noch nach altromanischem Herkommen einzelne städtische Beamte bestellt, vermuthlich durch Wahl der Bürger<sup>3</sup>). Solche städtische Beamte sind die curatores<sup>4</sup>).

Der Rame desensor aber begegnet in zweisacher Bedentung: es ist einmal der bekannte Stadtbeamte des römischen Rechts, dann aber auch ein kirchlicher Beamter: wiederholt hat man letzteren übersehen und statt seiner den ersteren zu sinden geglaubt 5).

Der defensor in der Urkunde von Angers, der sich vicedominus nennt, ist keinesfalles, aus einem städtischen römischen defensor ein bischöflicher, d. h. kirchlicher geworden.

Auch die curia und die curiales, vor welchen nach römischem Recht in rein römischen und auch wohl in gemischten Fällen diese Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, werden wiederholt genannt<sup>8</sup>).

Allein die Stadt bildet nicht einen von dem zugehörigen Flachstand, dem »pagus«, ihrem »territorium«, rechtlich getrennten Sonderverband: sie ist rechtlich einsach Theil des Gaues, steht unter derselben Gerichtsbarkeit und Verwaltung, eben der des Grasen; nur thatsächlich unterscheidet sie sich von dem übrigen Gau dadurch, daß sie den Amtssitz des Grasen bildet, der deßhalb eben auch comes civitatis (Turonensis, Parisiensis etc.) heißt.

<sup>1)</sup> Ueber die Echtheit der Urfunde des Germanus Pardessus II. p. 323, Quicherat, Biblioth. de l'école des chartes V. Série I. p. 540, berselbe: de l'enregistrement des contracts à la curie p. 444.

<sup>2)</sup> Form. Andegav. 1. Arvern. 1—5. Marculf. II. 37, "nach Gewohnheit ber Römer" 38 Turon. 2. 3. Bitur. 6.

<sup>3)</sup> Genaueres f. unter "Amtshoheit".

<sup>4)</sup> Form. Andeg. 1. vgl. v. Savigny I. S. 319; über bent magister militum baselbst ebenda.

<sup>5)</sup> Bgl. hierstber Könige VI<sup>2</sup>. S. 301 f. » defensor«.

<sup>6)</sup> v. Savigny I. S. 316, Hegel II. S. 359.

<sup>7)</sup> Wie Bait S. 415.

<sup>8)</sup> Raynouard I. p. 346 seq. curiales et rector (nicht agreetis), s. Zenmer, zu Rosière 265; gegen die Annahme Lexardières III. p. 155, das sei gedankenses sortgeschrieben, Wait S. 413; freilich aber haben diese Namen häusig die Bebeustung gewechselt; über senatores, senatus — Abel s. "Nömer" und "Abel".

Wenn daher die beiben legos und die Capitularien der Städte und ihrer Beamten nirgends erwähnen, so folgt daraus keineswegs 1), daß die gesammte Berwaltung und Rechtspflege in der Stadt völlig den besonderen städtischen Beamten überlassen gewesen sei: — ohne Singriff des Germanenkönigs und seiner Beamten! — sondern vielmehr im Gegentheil unterlassen es diese Gesetz, der Städte besonders zu gedenken, lediglich deshalb, weil nichts Besonderes sür sie galt, Gesetze, Berordnungen des States, aber auch Amtsgewalt der Provincialund Gan-Beamten sür die Stadt ganz ebenso, wie sür das offne Land Bedeutung hatten.

Insbesondere giebt es eine besondere städtische Gerichtsbarkeit städtischer Aemter neben dem Grafen weder im bürgerlichen noch im Strafversahren: die curia, auch wo sie fortbestand, ist nicht?) vom Grasen als Gericht verwendet worden.

Reben — ober gar gegenüber — bem Grafen kommen also nicht besondere städtische Beamte in Frage: nur etwa in solchen Städten, welche den Sitz eines Bischofs bilden, dieser: er ist der selbstverständsliche Bertreter der kirchlichen, auch der kirchen-sittlichen Ansprüche, aber auch wohl der Römer in Stadt und Sau gegenüber den Germanen in den ersten Zeiten des Frankenreichs, da die Franken noch Heiden oder doch die Grafen hänsig Germanen waren.

Bermöge des geistlichen, geistigen, sittlichen, wirthschaftlichen Schwergewichts war der Bischof thatsächlich neben, gegenüber, auch wohl zuweilen über dem Grafen die mächtigste Macht in Stadt und Sprengel: anch die Gesetzte räumten ihm, übrigens im Anschluß an Römisches, später allerlei weltliche Besugnisse ein zum Bortheil der Stadt und seiner Geistlichen<sup>4</sup>); daher mag der Bischof, wie er gar oft mit dem Grafen seiner Stadt in ärgerliche Streithändel geräth, den Grafen ersetzen, vertreten, ergänzen.

Die Frage, ob eine Stadt stets eine Hundertschaft für sich gebildet habe<sup>5</sup>), kann gar nicht aufgeworfen werden, da keineswegs **überall** die Gaue (pagi) in Hundertschaften zersielen: gerade hier zeigt

<sup>1)</sup> Bie Raynouard II. p. 98 will.

<sup>2)</sup> Bie Thierry, Récits I. p. 243.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. VII. 47, richtet einsach ber Graf in bem »judicium civium «, anbers v. Savigny S. 312. Marc. Form. I. 7 in seniore(m) commune(m) gemeinsschaftlicher König, commune hat hier mit ber Stabtgemeinde nichts zu thun.

<sup>4)</sup> s. Kirchenhoheit

<sup>5)</sup> v. Savigny a. a. D., "hunberten ober pagi" sagt Bait S. 413 irrig.

sich die Unanwendbarkeit des Begriffes der Hundertschaft, da Städte von nur oder von gerade hundert Häusern, Hösen, Sippen (oder gar Männern!) doch so gut wie niemals werden vorgekommen sein: das schließt aber nicht aus, daß eine Stadt thatsächlich als ein bessonderes Glied des Gaues erschien, wie etwa da, wo sie vorkam, die (nur stets viel weniger volkreiche) Hundertschaft. So stand also die Stadt (civitas) rechtlich dem Dorf (vicus) völlig gleich.

Beibe waren nur thatsächlich besondere Bestandtheile des pagus: ja das Dorf hatte stets ein Gemeindehaupt, den Bauermeister, während ein solches der Stadt sehlte: sie hatte keinen "Bürgermeister". Dies blieb ja auch im Deutschen Reiche noch Jahrhunderte lang ebenso: erst allmälig hat sich die ummauerte Stadt als besonderes Gemeinwesen mit eigener Versassung und Beamtung aus der Amtsgewalt des Gaugrafen des offnen Landes gelöst: auch im Frankenreich galt bereits das mittelalterliche Rechtssprichwort: "den Bürger und den Bauerscheidet nichts als die Mauer".

An die steinummauerte Stadt schließt sich die etwa noch durch Pfahlwerke eingehegte Vorstadt, in Urkunden auch wohl oppidum 1), häusiger aber wie bei Gregor sudurdanum genannt2).

Vor der Vorstadt dehnt sich dann die »campania«, das slache Land des pagus, das »territorium« der civitas.

Die Bürgerschaft ber Stadt, die "Laienschaft", im Unterschied von den Priestern der Kirche, heißt pleds, z. B. Biturica, aber nicht in verächtlichem Sinne<sup>8</sup>).

So zerfällt der ganze Gau, in dem die Gauleute (pagenses) wohnen, in Städte (und deren territorium), Dörfer und Burgen:

<sup>1)</sup> Pardessus II. p. 100 oppidum Mettensis civitatis.

<sup>2)</sup> Auch Pardessus II. p. 106 in suburbano Trecassinae civitatis p. 337 Strasburgo civitate in curte regia villa quae est in suburbano civitatis novo. Diese Gleichung: Stadt und Dorf hat zuerst 2. v. Maurer, Stadtversassung I. burchgeführt, vgl. Bait S. 41, ber vortrefflich beisügt: "wenn bort (in ben Obrsern) aber die Berhältnisse selbst erst die nothwendigen einsachen Einrichtungen ins Leben riesen, so blieben sie hier (in den Städten) aus früherer Zeit bestehen, vielleicht ohne daß die alten Formen beseitigt oder wesentlich geändert wurden, aber in einer Weise, die ihnen doch alle wahrhaft politische Wichtigkeit raubte".

— Hezu ist nur zu bemerken, daß auch in dem römischen Reich schon seit Jahr-hunderten die Städte — so wichtig für die Bildung und das Wirthschaftsleben — boch für die Statsversassung ohne Bedeutung gewesen waren.

<sup>3)</sup> v. st. Sulpicii c. 25 Bituricam plebem . . ne . . impia exactio iteraretur in plebe.

per civitates, vicos et castella«1), civitas ist also nicht Gau2), pagus, sondern nur dessen Mittelpunkt und Amissit des Grasen; für pagus begegnet auch comitatus<sup>3</sup>).

### 6. Vicus, Dorf.

Häusiger als die Hossiedelung war bei den Franken die Dorfssiedelung, wie sie schon in altgermanischer Zeit Tacitus als Regel voraussetzt. auch die Franken auf dem rechten Rheinuser bei Neuß wohnen zu Ende des IV. Jahrhunderts (388) in "gewaltig großen" Dörfern 5).

In den von Kelto-Römern bewirthschafteten süblicheren und westlicheren Gegenden herrscht — abgesehen von den villae, Landhäusern und Landgütern der Reichen — für die Kleinbauern Dorfsiedelung sast allein. Einöd-Höse von Kleinbauern — wie bei Germanen, giebt es hier nicht. Hier ist auszugehen von den vorgesundenen, durch die einwandernden Franken nicht geänderten Gliederungen.

Die keltische Bölkerschaft (civitas) z. B. Suessionum hatte als Mittelpunkt gehabt einen Hauptort, ebenfalls civitas, auch urbs genannt: dazu gehört ihr territorium, ihre campania, ihr pagus (s. oben S. 75).

Der pagus besteht aus Dörfern, vici, und Einzellandhäusern, villae, zu benen bann Wald, Wiese, Weinberge, Kornfelder gehören.

Zwischen civitas (z. B. Poitiers), vicus, Dorf, und villa, Landhaus, wird scharf unterschieden 6).

Vicus ist Dorf, gleich dem ganz besonders fränkischen »heim «, das hier niederdeutsch — »chem « lautet: dessen Grundbedeutung scheint "Ruhestätte" (Sanskr. kšema-s, griech. καῖμαι): aber schon gotisch haims, haimos "Dorf"); ob hienach Haus") oder Dorf ) die aus "Ruhes

<sup>1)</sup> Form. Marc. I. 40.

<sup>2)</sup> Wie Brunner II. S. 145.

3) So richtig Brunner a. a. D.

<sup>4)</sup> Rönige I. S. 57 per omnem vicum verbere agit. D. S. Ia. S. 151-153.

<sup>5)</sup> Suspitius Alexander bei Greg. Tur. II. 9 casas (das sind etwa Einödsbeit) habetatoribus vacuas atque ingentes vicos destitutos offendit (Quintinus) Urgesch. II. S. 395.

<sup>6)</sup> Ven. Fort. v. st. Rad. XXVIII. 87.

<sup>7)</sup> Rönige VL 2 S. 10.

<sup>8)</sup> So Graff IV. S. 946, Wait, bas alte R. S. 53, Hepne, W. B. IV. 2 S. 884 (?)

<sup>9)</sup> Kluge S. 130, weil littauisch këmas (griechisch κώμη [für κφμη]; unent-Dabn, Könige der Germanen. VII.

statt" früher abgeleitete Bedeutung sei, ist bestritten; aus fränkisch - cham ward alt-französisch ham, neufranz. hameau!).

Viel häufiger begegnet das Wort bei Franken?), als bei Alamannen, wo — wilare und — dorpf, ober Sachsen, wo — hûsun überwiegen3).

Villa ist an sich — verschieben von vicus — bas einzelne Landhaus mit Zubehörde von Grundstücken und abhängigen Gebäuten sür tie Wirthschaft, auch für Unfreie, Colonen, Freigelassne. Nicht die Größe<sup>4</sup>), die Unabhängigkeit vom Dorf, meist auch die von jedem Dorf abgetrennte Lage, kennzeichnet in der Regel die villa: es kann einerseits große Söse (domus, casae) auch in einem Dorfe (vicus) geben und die villa als Landgut kann andrerseits eine Mehrzahl von domus umfassen<sup>5</sup>). Solche villae eignete in reicher Zahl der König<sup>6</sup>).

Peronne heißt eine villa<sup>7</sup>), ist umgeben von einem Garten, aber voch liegt daneben ein »carcer«, in welchem Gefangene gehalten werden.

Villa wird aber vielsach auch gleichbebeutend mit vicus = Dorf gebraucht: so schon in dem Vorwort zur Lex Salica, wo die drei Orte Sale-chem, Bodo-chem und Wido-chem villae genannt werden: — heim ist aber — später — ohne Zweisel Dors?). Wenn es ursprünglich "Haus" oder doch Wohnstätte bedeutete 10), erklärt sich die spätere Bedeutung sehr einsach: die ehemalige war noch unvergessen und oft hatte wohl das "Dors" von dem ursprünglichen "Hos" den Namen erhalten, aus welchem es allmälig erwachsen war.

Es kann zwar auch eine villa zu einem vicus in besonderer Beziehung — eben wohl der Nachbarschaft — stehen: villa Themello

schieben Grimm, Gr. I. S. 605, Schmeller S. 1107, Weigand I. 789, Schabe S. 380.

<sup>1)</sup> Diez, W. B. II.3 S. 338.

<sup>2)</sup> Siehe bie reichen Sammlungen bei Wait, bas alte R. S. 55.

<sup>3)</sup> Lacomblet p. 2, ber — heim und — has zur Mart-Scheibung von Franken und Sachsen verwerthet.

<sup>4)</sup> Wie Longnon p. 19 und Wait S. 389.

<sup>5)</sup> So Greg. Tur., Glor. Martyr. 112.

<sup>6)</sup> Bgl. 3. B. bie villae Chlothachars I. Adteias bei Vermandois, Victoriacum, Perunna, Venant. Fort. v. st. Radeg. II. p. 7, XI. 24. Longnon, p. 410. Suedas villa — Saix, Ven. Fort. v. st. Rad. XV. 35, XXVIII. 66.

<sup>7)</sup> Venant. Fort. v. st. Rad. XI. 24.

<sup>8)</sup> Dagegen ber vicus Condlate (Cande, Indre et Loire bei Tours) ven villa Ven. Fort. v. st. Rad. XIV. 34 geschieben l. c. XV. 35 in villa S. . . juxta praedictum vicum.

<sup>. 9)</sup> S. oben 97.

<sup>10)</sup> S. oben S. 97.

(Thomeaux) in pago Turonicae urbis vici Ambiacensis!) (Amboise): aber regelmäßig besteht ein vicus nicht aus mehreren »villae«, sondern aus mehreren »domus«²), »hospitia«, »hospitiola«: freisich ist gar oft aus einer villa und ihren zugehörigen Gebäuden ein vicus hervorgewachsen und eine große »villa« mit vielen solchen »casulae« mag oft mehr Menschen zählen benn ein kleiner »vicus«.

Villa wird dann auch wohl mit — dorf, — torf verbeutscht: Bollumvilla sive Bolluntorf<sup>3</sup>). Die Grundbebeutung von dorf ist gotisch "Teld"<sup>4</sup>), aber dann auch Zusammenkunft (lat. turba)<sup>5</sup>).

In der Malbergischen Glosse begegnet thurp in der Zusammensetzung thurp = falthio oder = farthio: "Dorf-Heimsuchung", wie sonst "Haus-Heimsuchung").

Man kann beshalb "Haus" und "Dorf" nicht scheiben: einerseits ist ja vicus, Dorf, ursprünglich = olxog, Haus. Und andrerseits ist "Beiler", aus villare« (Neutrum: zu einer villa gehörig) ursprüngslich Einzelhof, dann aber kleines Dorf, aus wenigen Gebäuden, die aus einem Einzelhof und um denselben her erwachsen sind 18). Ja sogar "Dorf" bedeutet nordgermanisch (schwedisch) "Einzelhof").

Fränkisch ist auch häusig <sup>10</sup>) sala, — sali, — sele von sal = Halle <sup>11</sup>), got. saljan, Herberge sinden: salihwôs Herberge, althocht. selida Wohnung, mittelhocht. »selde«: ferner — becke von bah, Bach <sup>12</sup>).

<sup>1)</sup> Greg. Tur. de virt. st. Martini IV. 42, Longnon p. 42.

<sup>2)</sup> Rur ganz felten nennt Gregor auch eine villa domus.

<sup>3)</sup> Pardessus II. p. 311.

<sup>4)</sup> Ronige VI.2 S. 10, 13.

<sup>5)</sup> J. Grimm, Gr. I. S. 585, II. 184 406, III, 418, W. B. II. S. 1277. Schabe S. 107, Weigand I. S. 381. Zweiselnb Kluge.

<sup>6)</sup> ed. Hessels et Kern Spalte 88.

<sup>7)</sup> Bgl. Heffels bei Kern p. 474 § 89 zu Tit. XIV, wo aber bas gotische Peurp irrig mit » farm « statt mit » field « wiebergegeben wirb.

<sup>8)</sup> J. Grimm, Gr. III. S. 418, Schabe S. 1156, Kluge S. 368, Weiganb II. S. 1077.

<sup>9)</sup> J. Grimm 28. B. II. S. 1277 nach Ihre.

<sup>10) 3.</sup> Grimm, Gr. II. S. 106, III. 509. Schabe S. 753.

<sup>11)</sup> S. die vielen Beläge bei Wait, das alte R. S. 56; aber — zella (cella) in bavon zu trennen.

<sup>12)</sup> Schabe S. 36. S. Wait a. a. D. S. 56.

#### 7. Die Mark.

Zu der Dorfschaft (oder, bei Hofsiedelung 1), der Höferschaft) geshört nun die Dorfs (Höfers) Mark, ähnlich, aber doch auch anders als wie zu der gallischen Stadt deren territorium. Die Grundbes deutung von Mark scheint terminus, sinis, die daher auch noch im VI.—X. Jahrhundert als gleichbedeutend mit Mark wechseln<sup>2</sup>).

Das Wort Mark wird aber in mehrfachem Sinne gebraucht: einmal ist Mark das gesammte Gebiet, einschließlich der Häuser des Dorfes. Ferner ist Mark der Inbegriff der Sonderäcker und der Allmännde, also mit Ausschluß der Dorshäuser.

Nichts Anderes als die "Dorfmark" in diesem Sinn: Allmände und Sondereigen (und Wege, Zugänge zu der Mark) liegt auch vor in jener Vorschrift des Salischen Rechts' über die Reinigung vom Verdacht, falls ein Erschlagener zwischen zwei Dörfern<sup>3</sup>) gefunden wird.

Uebrigens würde der Sinn derselbe sein, wollte man 4) in den villae Einzelhöse sehen: denn auch die Höserschaft hatte ihre Mark. Weder ein Geschlechtsverband 5) — es ist dabei nur von vicini, nicht von gentiles oder propinqui die Rede — noch auch Gemeinschaft des bebauten Landes, "Feldgemeinschaft" 6) liegt in der Stelle, nur der Begriff der Dorf- oder Höser-Mark im obigen Sinne.

Weiter brittens ist Mark — gemeine Mark, die Almännde: also das unvertheilte Gemeindegut: — Wald und Weide, Bach und See, Berg und Heide — im Gegensatz zu den in Sondereigen stehenden Dorf-Häusern und Aeckern.

<sup>1)</sup> Diese Gleichstellung und die stäte Berücksichtigung auch ber letzteren Siebelungsart ist das bleibende Berbienst L. von Maurers in seinen verschiedenen Werken.

<sup>2)</sup> Pardessus II. p. 365 in villa vel fine Longoviana in fine Ausiniava villa p. 278, p. 359 in marca Hamarisstad . . quantum in ipso fine est.

<sup>3)</sup> So ist hier wohl (eher als von Hösen) villas zu verstehen I. Capit. ad Leg. Sal. ed. Behrend p. 91 c. 9: de hominem inter duas villas occisum juxta villam aut inter duas villas proximas sibi vicinas .; vicini in quorum campo vel exitum corpus inventum est . . homo iste in vestro agro vel in vestibulo est occisus; exitus = vestibulum ist noch unerklärt: das nächst Liegende scheint doch zu sein: "Ausgang" = Zugang = Dorf-Weg.

<sup>4)</sup> Mit v. Juama I. S. 44, 48; bagegen Wait S. 393, Schröber, Franken S. 58.

5) Wie v. Spbel S. 51.

<sup>6)</sup> Laferrière, histoire du droit IV. p. 240, Wait S. 394.

Es kann aber auch eine Mehrzahl von Dorf- und Höferschaften Lizenthümerin Einer Mark, z. B. eines großen Waldes sein i): oft, aber nicht immer?) beruht bas auf bem Tochterverhältniß jüngerer Vörser zu dem Mutterdorf?); manchmal auch darauf, daß von verschiedenen Seiten her Dörfer einen sie trennenden Gränzwald!) roder doch in Anspruch nahmen.

Regelmäßig aber hat je Ein Dorf Eine Mark, Markung, die die nach dem Namen des Dorfes heißt: in marca Mogontiorum, Prettanorum 5).

Man muß sich aber überhaupt vor dem Irrthum hüten, in jeder marca eine Dorf- oder Höser-Mark zu sehen: da Mark — terminus ledes irgendwie bestimmt abgegränzte Gebiet bedeutet, wird marca auch für viel größere Landgliederungen gebraucht z. B. für den Gau, pagus.

Beil nun pagus bald Gau, bald Mark, und marca bald Mark, bald Gau, ist es auch bei pagenses oft unbestimmbar, ob Gau- ober Vorsgenossen gemeint sinds). Daher mag auch ein ganzes Theilreich B. Childiberts II.) bessen marca genannt werden?); sinis, sines bezeichnet wie Mark sedes abgegränzte Gebiet, daher wie den Gau wer die Dorsmark auch die Hundertschaft. Für marca steht auch wohl ager?). Der Dorsvorsteher wird manchmal vom König ernannt, was doch beweist, daß er nicht 10) lediglich Verrichtungen für die

<sup>1)</sup> Low, Markgenossenschaften S. 7: am Oberrhein stets zwei ober mehr Dörfer als Miteigenthilmer Einer Mark.

<sup>2)</sup> So mit Recht Thubichum, Gau- und Markversassung S. 131, von Inama-Eternegg, Grundherrschaften S. 13.

<sup>3) &</sup>amp;. v. Maurer, Martverfassung S. 19.

<sup>4)</sup> D. G. Ia. S. 168—171.

<sup>5)</sup> Codex diplomaticus Fuldensis Nr. 64, 143, zahlreiche Beläge s. bei Alamannen und Baiern B. IX.

<sup>6)</sup> Form. Andegav. 31—33 z. B. Form. Turon. 28, Senon. 38, wo sonst vicini genannt werben. Gaugenossen sind es meist in den karolingischen Kapitusarten z. B. Saxon. v. 28. Oct. 797 c. 4. p. 71.

<sup>7)</sup> Marius Aventicensis ed. Roncallius p. 415 in marca Ch. r. id est in Avinione.

<sup>8)</sup> Garnier, chartes B. p. 99 in pago Oscarensi in fine Roringorum = 126 centena Roringorum in villa vel in ipso fine.

<sup>9)</sup> Pard. II. p. 11 in terra et fundo agri Solemniacensis p. 132 de ipso agro Eceriacense.

<sup>10)</sup> Bie Wait S. 394 meint.

Gemeinde, auch solche für den Stat hatte: — meist jedoch von den Dörfern gewählt mit oder auch ohne Bestätigung durch den König 1).

Neben den ausdrücklich bezeugten gebotenen außerordentlichen Dorfdingen hat es ohne Zweifel ordentliche ungebotene auch damals bereits gegeben: schon der Grundsatz des Genossenrechts und Genossenz gerichts?) erheischt das?): freiwillige Gerichtsbarkeit hatte das Dorfding gewiß und ebenso gewiß niedere streitige z. B. in Allmänndes, Gränzs, Flurfrevel-Sachen 4).

Die Nachbarn werben zugezogen, weil und wo sie als vertrauteste Genossen und Kenner des Lebens Zeugniß-Aussage abzugeben haben: so bei dem Verlust von Urkunden durch Brand, welche durch neue oder durch gerichtliches Zeugniß ersett werden sollen 5). Auch vor Erhebung der Klage soll der Kläger seinen Anspruch den Nachbarn mittheilen 6): diese sind wohl selbst die gleich darauf 7) genannten Rachindurgen 8): der Zweck freilich ist zweiselig: schwerlich doch können ihn diese von der Klagestellung abhalten 9).

Ebendeßhalb sind die Nachbarn die Eidhelfer, auch dann noch und dort, wann und wo sie nicht mehr die Gesippen des Hauptschwörers sind 10); übrigens werden nicht nur die Genossen Eines Dorfes, auch die einer ganzen condita 11) als vicini bezeichnet 12), wie ja sogar eines ganzen pagus: vicini pagenses 13).

Die Nachbarn als solche haben das Recht gehabt, nach bem söhnelosen Tode des Grundeigners mit Ausschluß von dessen Töchtern, Brüdern und Schwestern das Land des Nachlasses zu erwerben: erst

<sup>1)</sup> S. unten Amtshoheit.

<sup>2)</sup> D. G. Ia. S. 200-203.

<sup>3)</sup> Richtig Wait S. 394.

<sup>4)</sup> Anders Wait I. S. 138, II a. S. 394.

<sup>5)</sup> Form. Andegav. 30-33 vicini circa manentes, vicini pagenses, Senon. 38, Turon. 28.

<sup>6)</sup> Ed. Chilp. 10.

<sup>7)</sup> Ebenso die convicini, vicinantes = pagenses, welche causam pacificant Cap. Sax. von 790 c. 4 p. 11.

<sup>8)</sup> So Sohm, Proces ber Lex Salica S. 206.

<sup>9)</sup> Wie Wait, bas alte Recht S. 133, L. v. Maurer, Einleitung S. 170.

<sup>10)</sup> Form. Andegav. 50 vicini commanentes.

<sup>11)</sup> oben S. 89, Theil bes pagus.

<sup>12)</sup> l. c. 28.

<sup>13)</sup> Oben S. 101. Nächstwohnende im Allgemeinen bei Greg. Tur. III. 15, VIII. 16, 19. Urgesch. III. S. 359, 365.

Chilperich I.1) gewährt ben Genannten ein Erbrecht vor dem Heimfallsrecht an dem Nachbarn2).

Sanze Dörfer von Unfreien kommen damals noch nicht vor, so daß der Hof-Herr den Dorfvorsteher zu ernennen, das Dorfrecht zu sehen, die Frohnden und Zinse gegenüber dem Herrenhof festzustellen gehabt hätte<sup>3</sup>). Der Zusatz publicus bei vici<sup>4</sup>), civitates bezeichnet daher nicht<sup>5</sup>) von Freien im Unterschied von Unfreien bewohnte Ortsichaften, — solche gab es damals noch nicht — sondern königliche, siskalische<sup>6</sup>).

## B. Das Bolf.

# I. Romanen und Germanen.

1. Allgemeines. Die Einwanderung, Namen.

Die Einwanderung und Ausbreitung auch der Franken in Gallien geschah aus den Gründen und in der Weise, die für diese Bewegungen ganz allgemein anderwärts aussührlich erörtert worden sind?).

Auch hier handelt es sich nicht blos um Kriegerscharen, sondern um ein allmälig vorwanderndes Volks), um ganze Völkerschaften oder

<sup>1)</sup> Ed. c. 3, ca. 573-575.

<sup>2)</sup> Wait S. 135, b. S. 392.

<sup>3)</sup> So richtig schon Eichhorn Z. f. Gesch. R. W. I. S. 190 f. Anders und irrig Ross, studies II.

<sup>4)</sup> V. st. Ansberti c. 25 gest. 695 als Bischof von Rouen, von Aigrab, Abt von St. Wanbrille, gest. vor 702 A. S. ed. Boll. 9. Febr. II. p. 347.

<sup>5)</sup> Bie Batty S. 396. Cc. Rem. c. 15, Mansi X. p. 1202.

<sup>6)</sup> Bei ben Baiern, (f. biese,) wo sie aber sehr häufig herzogliche.

<sup>7)</sup> Urgeschichte II. S. 170, v. Wietersheim-Dahn, I. S. 3. Deutsche Geschichte Ia. p. XVIII, S. 446, bann bie Abhanblungen: Ursachen, Wesen und Wirkungen ber sogenannten Bösterwanderung, Bausteine I. (1879) S. 282 f., die Germanen vor der sogenannten Bösterwanderung S. 396. Gesellschaft und Stat in den germanischen Reichen der Bösterwanderung S. 422, zur Geschichte des Statsbegriffs der Germanen S. 528. II. (1880), zur Geschichte der Urzeit und der Bösterwanderung S. 150, germanische Ansiedelungen und Wanderungen S. 372, endlich kleinere Aussührungen Bausteine VI. (1884) S. 65, 89, 97, 155, 193—267. Die Landnoth der Germanen (1891).

<sup>8)</sup> Gegen ben von Brunner I. S. 188 angenommenen Satz Sohms S. 35, bas fränkische Reich sei im Gegensatz zu ben sämmtlichen übrigen germanischen

boch Gaue, welche mit Weibern und Kindern 1), unfreien Knechten und Mägden, mit ihren Herden, Wagen, Geräthschaften eindrangen und sich niederließen.

Auch hier erfolgten die früheren Ansiedelungen durch (freilich meist erzwungene) Verträge mit den Römern, ansangs unter ungünstigen, später unter immer günstigeren Bedingungen was die Beibehaltung eigener Könige, das Recht an der Scholle, die Verpflichtung zum Waffendienst anlangt, dis zuletzt auch der Schein, die Form der Abhängigkeit von Rom abgestreift wird. Die so ausgenommenen (schon im IV. Jahrschundert) betreiben sosort eifrig Ackerbau<sup>2</sup>).

leber tie zusammenhängente bichte Ansiedelung der Salier3) belehrt uns die Religionsgränze im VI.—VIII. Jahrhundert und die
spätere Sprachgränze: im Lande dis zur Somme ist das Christenthum
sast verschwunden, Bekehrer sinden dort harte Arbeit: — übrigens ist
außer an heidnische Franken hier wohl oft auch an römisch-keltisches
heidenthum der Bauern (pagani — Heiden), der Colonen, Sclaven
zu denken, die zurück geblieben waren nach Flucht ihrer christlichen
herren. Viele Spuren von heidnischem Götterdienst<sup>4</sup>) sind zweisellos
als römisch-keltisch bezeugt, z. B. durch steinerne Bildsäulen, Säulengänge, Steintempel 5).

Während die Lex Salica ten Romanus possessor, den freien römischen Grundeigner, besonders behandelt, kannte das Uferfranken-

<sup>(</sup>bie burch ein eroberndes Bolt: und — Alboin? Theoderich? und Geiserich? —) burch einen erobernden König gegründet worden, D. G. Ib. S. 57.

bie einwandernden Franken nur "Krieger", nicht "Bölker", hatten also keine Frauen. Wie umständlich muß es doch gewesen sein, dis die Römerinnen, welche sie aus Eigensinn mit setwa .1000 verschiedenen frankischen Frauennamen benannten, sich diese alle eingeprägt hatten! Bon den Quellenstellen bei v. Wietersheim-Dahn I. S. 268, 274, D. G. Ia, S. 524, weiß Fustel de C. nichts.

<sup>2)</sup> Ueber bas Bedürfniß neuer Wohnsitze jetzt auch Brunner I. (1887) S. 189; s. aber schon Bausteine I. 1879, v. Wietersheim-Dahn 1880 S. 3 f.

<sup>3)</sup> Nach Fustel be Coulanges I. hat die Eroberung in Gallien nicht eine neue Sprache eingeführt: das altfränkische z. B. der malbergischen Glosse, die etwa zweistausend fränkischen Personennamen, die etwa hundert Rechtsausdrücke der Lex Salica und der Capitularien sind also keltischerömisch und Gregor, Fortunatus und andere Zeitgenossen waren taub ober irrsinnig, da sie die Sprache der "Barbaren" von der Bulgärlateinischen unterschieden.

<sup>4) 3.</sup> B bei Columban in ben Bogefen. Urgesch. III. S. 535, 553.

<sup>5)</sup> J. Grimms Sammlungen zu ber Deutschen Mythologie enthalten gar Bieles was hierauf zu untersuchen: er nahm allzu leicht germanische Wurzeln an.

recht einen solchen nicht: in diesen Landen waren eben deren wenige zurückgeblieben: nur als Freigelassene, tabularii!) "nach römischem Recht"?) oder Colonen werden sie hier oft erwähnt3).

Mit Recht hat man 4) hervorgehoben, daß auch die Urkunden in diesen Landschaften der Römer, selbst in den reichbevölkerten Besitzungen der Alöster Epternach, Werden, Lorsch — geschweige Fulda — nur sehr selten erwähnen. Da Sanct Rigoberts, Erzbischofs von Rheims († 749) Bater, Constantinus, im Gau der Ribuarier eine "fränkische" (francigena) Gattin ausdrücklich beigelegt wird, war er Römer: noch so spät ward also unterschieden 5).

Für eine Landtheilung mit den römischen possessores« ähnlich wie Ost-, West-Goten und Burgundens) bestand hier kein Bedürfniß, da eine massenhaste Einwanderung nach Süden, eine zusammenhängende Ansiedelung der Salier in dem von Chlodovech eroberten
land überall nicht stattfand: die Masse der salischen Höser blied in den
alten Sizen. Der König, dessen Antrustionen, Einzelne nach dem Sieg
steiwillig sich anschließende, dann Grasen und andere Beamte fanden des
landes genug an den dem kaiserlichen Fiscus disher gehörigen Boden
und an den Latisundien des vornehmen römischen Provincialadels, der
im Kampse gefallen oder vor dem Kampse entwichen war, dessen Servi
und Coloni lediglich den Herren wechselten.

Alles römische Fiscalland und alles herrenlos gewordene, verlassen oder wegen sinsidelitas« eingezogene Land ging in das Eigenthum des Königs (= States) über, der es einbehalten und selbst
bewirthschaften lassen konnte: — daher die große Menge später nachweisdarer villae dominicae, regiae in diesen Gegenden — oder an
einzelne Franken behuss Ansiedlung verschenkte, wobei sie ihre älteren
Besitzungen an der Schelde keineswegs aufgaben: — auch diese Annahme erklärt manche spätere Erscheinungen. In jener Zeit erfolgte

<sup>1)</sup> De libertis secundum legem Romanum 61 l. c.

<sup>2) 1.</sup> c. 58.

<sup>3) 9-11. 14, 1. 18, 3. 24-24. 65, 2. 3, 87.</sup> 

<sup>4)</sup> Waits S. 268, ber nur aus Lorsch N. 1603 einen Maximus und einen Abiuns anführt.

<sup>5)</sup> vita (A. Sanctor. ed. Bolland. 4. Jan. I. 174); vgl. Urgesch. III. S. 765; bie Glaubwürdigkeit ber Onelle ift hierin unbebenklich.

<sup>6)</sup> Wie Gaupp S. 421 annimmt. D. Bertreter ber richtigen Ansicht: Mably, p. 237, v. Savigny I. S. 310, Pardessus p. 535, Guerard, Irmino I. p. 503, Pétigny p. 577, v. Roth, Beneficialwesen S. 671, siehe bei Wait S. 42 und Dahn, D. G. Ib. S. 412.

bie Schenkung von Königsland zu vollem unwiderruflichem vererblichem Eigenthum, nicht zu beneficium, was selbstverständlich die Zeit- und Erb-Verpachtung, die Einräumung von Nießbrauch in einzelnen Fällen nicht ausschloß.

Dies Privat-Eigenthum des Königs (= States) an höchst ausgedehnten Gebieten in Neustrien und Burgund, auch, aber in geringerem Umfang, in Austrasien' (zumal auf dem rechten Rheinuser), erklärt gar vieles sehr einfach, was man aus einem niemals bestandenen "Boden-Regal" hat erklären wollen.

Für Jahrhunderte bilbete bie Loire die Bölker., Sprach- und Rechts-Gränze zwischen Romanischem und Fränkischem. Die Gebiete südwestlich der Loire waren früher stärker romanisirt worden als bas mehr keltisch und barbarisch verbliebene Nordwest- und Ostgallien: bis an die Loire hatte Eurich die Gotenmacht ausgebehnt 1), nach 507 waren die Goten zum allergrößten Theil von ber Loire hinweg sübwestlich in bas gotisch verbleibende Septimanien gewichen: bieser germanische Bestandtheil der Bevölkerung verschwand hier also: er ward nicht ersett: benn massenhaft, als Ansiedler, in bichten zusammenhängenden Nachbarschaften sind die Franken hier niemals eingebrungen: auf bas Schroffste tritt ber Gegensatz bes burchaus römischen Sübwestens gegen bas stärker mit Franken burchsetzte Land zwischen Loire und Seine, Seine und Maas hervor 2): ber Kampf Aquitaniens gegen Karl ben Hammer und Pippin ift wesentlich - und bewußtermaßen! - ein Kampf der »Romani « gegen die Franken. Hier also bestand bas römische Wesen fort.

Es bleiben aber die Römer überall persönlich frei, werden nicht verknechtet, abgesehen von den wenigen Kriegsgefangenen, deren Zahl allerdings auch später noch in den Bruderkriegen der Merovingen vermehrt ward 3): allein nicht nur aus hiebei gefangenen Kömern, auch Franken und andern Germanen.

Wie die Ausbreitung der salischen, erfolgte auch die der uferfränkischen Franken auf Kosten der Römer sehr langsam und unter wiederholten Rückschlägen: so ward Trier viermal von Rom verloren und dreimal zurückgewonnen<sup>4</sup>), indem man<sup>5</sup>) die Eingedrungenen

<sup>1)</sup> Könige V. S. 100.
2) Bgl. Urgeschichte III. S. 241.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. III. 15, vgl. z. B. Urgesch. III. S. 81.

<sup>4)</sup> Bgl. D. S. Ib. S. 607 bie Stellen aus Salvianus, de gubernatione Dei ed. Halm. Mon. Germ. hist. auctor. antiquiss. I. 1. 1877. VI. 8. § 39. p. 74.

<sup>5)</sup> So zulett Aëtius a. 428, 432, s. D. G. 1b. S. 607.

zwar nicht mehr auszutreiben, wohl aber wieder zu strafferer Unterstrbnung zu nöthigen vermochte.

Zuerst genannt 1) wird ihr Name (Riparii) zum Jahre 451 unter den Bölkerschaften, welche die große Hunnenschlacht mit schlugen: ta sie hier von den vorher genannten »Francie unterschieden werden, sind diese die Salischen, auf Seite der Römer, während die Userfranken wohl von Attila zur Heerfolge gezwungen worden waren.

Barb auch Köln, das übrigens ganz am Nordwestende ihres Gebietes lag, ihre "Hauptstadt" (d. h. richtiger der Sitz eines ihrer Adnige) und ist daher die ubische Bevölkerung in sie aufgegangen, so darf man doch keineswegs?) in den Ubiern den Hauptbestandtheil dieser Mittelgruppe sinden: weder der Machtumsang im Verhältniß zu der weiten Ausbreitung der Ripuarier berechtigt hiezu, noch verträgt sich die völlige und uralte Verrömerung der Ubier [— seit Cäsar und Angust —: man erwäge ihr Verhalten in dem Ausstrah der Bataver?)] mit der rein germanischen Art dieser späteren "Austrasier", die zu den verrömerten Saliern in "Neustrien" in scharfen Gegensatztit.

Es ist ein Wortstreit, ob man 4) die Moselfranken von den Userfranken scheiden, oder sie als Ober- von den romanischen Mittelfranken trennen will 5). Die an der Mosel waren, wie die Ortsnamen bezeugen 6), größtentheils Chatten: jedesfalles zählten sie pu den Franken — den Userfranken — im weiteren Sinne. Die Ansbehnung Ripuariens im engeren und im weiteren Sinne vollzog sich allmälig bis an die Maas, um die Mosel und die Saar 7).

Daraus erklärt sich wohl — was, soweit ich sehe, noch nicht beachtet ist — ein Theil ber zahlreichen Läten in diesen Gegenden: es sind Franken und auch andere Barbaren — meist Germanen —,

<sup>1)</sup> Bon Jordanis, Getica ed. Mommsen, Mon. Germ. hist. auctor. antiquiss. V. 1. 1882. vgl. Zenß S. 343.

<sup>2)</sup> Sollte sogar nach J. Grimm, Gesch. b. D. Spr. I. S. 308 »Ubii« sprachlich ben Ripuariern entsprechen, b. h. Uferbewohner bebeuten.

<sup>3)</sup> Urgeschichte II. S. 142.

<sup>4)</sup> Wie nach Zeuß S. 343 v. Spbel S. 300.

<sup>5)</sup> Bie Arnold, Ansiebel. S. 162.

<sup>6)</sup> Arnold a. a. O.

<sup>7)</sup> Annalen b. histor. Bereins für ben Nieberrhein I. S. 24. Bgl. die ältere Literatur (Kremer, Acta Palatina IV. p. 118) bei Waitz a. a. D. S. 36, dann Edert, Ablner Programm v. 1854. Schröber, H. 3. 43, S. 52, Franken S. 40, D. G. Ib. S. 10 s.

bie, von Rom besiegt, persönlich frei, aber dem State schatzungspflichtig auf der Scholle belassen worden und in diesem Zustand auch dann verblieben waren, als die Römerherrschaft wieder abgeschüttelt ward von andern, nun erst nachwandernden Ripuariern 1).

Daß wir die Läten nicht willfürlich zum Theil auch auf Franken zurückführen, beweist eine Stelle schon aus dem Jahre 313, wo von Maximian gerühmt wird: "auf deinen Winkt bebaut der Lätus und ter Franke, nach dem Recht des Postliminiums in das Gränzland aufgenommen und in Botmäßigkeit zurückgewonnen, die öbe liegenden Necker der Nervier und Treverer": also zwischen Sambre und Schelde") und um Trier an der Wosel").

Daß es Wilkür ist 4), frankisches Recht in Hessen, salisches an der Mosel im X.—XVI. Jahrhundert auf die urzeitliche Gemeinschaft von Chatten und Saliern — lange vor Casar — zurückzuführen statt auf die starke frankische Einwanderung in Hessen und die salische an der Mosel seit Chlodovech die auf Karl den Großen, ward anderwärts dargewiesen.

"Und Chlodovech, ja bereits Childirich hier herrschen zu lassen, ten Schwerpunkt ihrer Macht hier zu suchen, widerspricht doch aller geschichtlichen Ueberlieferung 6)."

Bei weiterer Ausbreitung gen Süben stießen die Userfranken im Westen auf die Alamannen, im Osten (seit 443) auf die Bursgunden: Langres war burgundisch, nicht fränkisch frankisch war noch der Blesigau, der Sarrachgau, der Nidagau und

<sup>1)</sup> Nur soweit etwa und in Erinnerung an alte soedera atann man Digot, histoire du royaume d'Austrasie I—IV. 1863 p. 74 einräumen, daß die Anssieblung von Ripuariern hier mit Zustimmung der Römer erfolgte.

<sup>2)</sup> Urgesch. III. S. 29, 30.

<sup>3)</sup> Incerti, [nicht wie Wait S. 37, Eumenius], panegyricus in Constantium ed. Baehrens c. 21 p. 147, tuo, Maximiane auguste, nutu Nerviorum et Treverorum arva jacentia Laetus restitutus et receptus in leges Francus excoluit, wobei Laetus nicht etwa "freudig" heißt. Bährens liest mit zweiseligem Recht statt »Laetus « » velut «; sollte anch jenes Wort sallen, — der Sinn ist der gleiche.

<sup>4)</sup> Mit Schröber a. a. D.

<sup>5)</sup> D. G. Ib. S. 28.

<sup>6)</sup> So gegen Schröber a. a. D. mit Recht Wait S. 37; bas Gegenstück bazu liesert bann v. Sybel, bem wie Childirich auch Chlodovech nur kaiserlich römische — also seit 476 byzantinische! — Felbherrn sind. Seltsam, daß die erste Wassenthat letztgenannten Römerselbherrns die Bernichtung ber Römermacht in Gallien ist.

<sup>7)</sup> S. D. G. Ib. S. 52 gegen ben Atlas v. Spruner-Mente.

ber Albegau<sup>1</sup>). Nicht schon unter Childirich<sup>2</sup>), erst unter Chlobovech und bessen Söhnen nähern sich die Franken Langres: die
fragliche Stelle<sup>3</sup>) greift vor bis in die Zeiten Chlodovechs, denn Apollinaris Sidonius, dessen Nachfolger der Bischof Aprunculus in dem noch burgundischen Langres wird, starb erst 488/9: Chlodovech herrscht seit 481<sup>4</sup>).

Bor Chlodovech bestand zwischen den Saliern einerseits, den Userfranken und Chatten andrerseits keinerlei rechtliche Verbindung: es ist grundlos, ja undenkar<sup>5</sup>), Childirich schon bei den Userfranken herrschen zu lassen: bei den rechtsrheinischen Chatten hatte auch Chlodovech erst nach Ueberschreitung des Rheines, d. h. nach Unterwerfung der auch rechtsrheinischen Alamannen Herrschgewalt.

Das erklärt sich ganz von selbst aus unserer Annahme, daß vor Allem die Bedürfnisse der Nachbarschaft in Krieg und Frieden die Mittelgruppen geschaffen hatten; seit dem die Römer unschädlich geworden, kannten Salier und Uferfranken gar keine gemeinschaftlichen Feinde mehr.

In dem Frankenreich bilden nun alle Unterthanen zusammen, obwohl gegliedert in manchfache »nationes« wie Franken, Römer, Burgunden, zusammen Ein Volk, »populus«. Aber wenn so bie einzelnen Bölkerstämme (Franken, Römer, Burgunden) »nationes« heißen, welche das Gesammtvolk »populus« ausmachen, spricht man doch auch von »populi« in der Mehrzahl als den Bevölkerungen der Gaue<sup>7</sup>): populus in diesem Sinn ist der Stamm, z. B. der Alamannen<sup>8</sup>), der Baiern<sup>9</sup>). Die Unterthanen, die Bevölkerung des Reiches heißen

<sup>1)</sup> S. Wait S. 37 nach ber Reichstheilung von 870. Mon. Germ. hist. Legg. I. p. 517.

<sup>2)</sup> Wie Schröber Franken S. 28 fälschlich annimmt.

<sup>3)</sup> Gregore II. 23.

<sup>4)</sup> Das hat man allgemein übersehen: auch Waitz S. 40, ber im Selbstwiberipruch hiemit meint "die Franken waren bamals vielleicht schon katholisch": und
boch "vor Chlodovech"?

<sup>5)</sup> Mit Schröber.

<sup>6)</sup> Marc. Form. I. 8.

<sup>7)</sup> Marc. Form. I. 8.

<sup>8)</sup> L. Al. 41, 3, bann Leg. III. p. 84.

<sup>9)</sup> L. B. 3, 1. 2, 1.

baher zusammengefaßt wie die nationes so die populi<sup>1</sup>). Bestritten ist die Bedeutung des <sup>2</sup>) advena Romanus <sup>3</sup>).

Erwägt man aber, daß ebenda in gleichem Sinn angeführt wersten der vadvena Francus« (d. h. Salicus; werden auch Hessen und Chamaven von Userfranken getrennt?), Burgundio, Alamannus, Frisio Bajuvarius aut Saxo, so wird man eben doch einen "zugewansterten" Römer annehmen müssen<sup>4</sup>).

Die Kömer heißen Romani, auch provinciales 5). Die Franken heißen Gregor barbari, jedoch ohne gehässige ober verächtliche Neben-bebeutung: barbari sind für ihn natürlich auch die Hunnen, Van-balen, welche er unter Gausericus Bazas belagern läßt: — was nie geschah 6).

Die Manchfaltigkeit ber im fränkischen Reiche zusammen gesschlossenen Bevölkerungen war eine sehr bunte?). Neben den Bolksunterschieden — Römer, Germanen (sehr verschiedener Stämme), Kelten — kamen die des Bekenntnisses: (Katholiken, Heiden, auch etliche Arianer), die der Geburtsstände: (Adel — Freigeborne — Freigelassne — Halbfreie — Unfreie —), daneben aber die sehr zahlreichen gemeinsschaftlichen Abstusungen von Macht und Reichthum durch manchfaltige Abhängigkeitsverhältnisse hindurch dis herab zu den Unfreien in Frage. Auch sehr zahlreiche Rechtswirkungen äußern — sehst abgesehen von den Ständen — diese Unterschiede: Fredus und kaido z. B. sind verschies den je nach dem »status« von Römer oder Franke, Graf, antrustio 8).

<sup>1)</sup> v. St. Aridii, Bouquet IV. p. 58 accidit ut, populis tributa . . a regibus fuissent descripta.

<sup>2)</sup> L. Rib. 36, 2 genannten.

<sup>3)</sup> Bgl. Wait a. a. D.

<sup>4)</sup> Daß hier ein später karolingischer Zusatz vorliege, bestreiten Löning S. 299 und Wait S. 268 mit Recht gegen Sohm a. a. D.

<sup>5)</sup> Die provinciales in Chloth. praeceptio c. 113 sollen nicht ausschließlich Römer sein nach Löning S. 287.

<sup>6)</sup> Gl. mart. I. 12.

<sup>7)</sup> Naudet, de l'état des personnes en France sous les rois de la première race, mémoires de l'Institut, Academie des inscriptions et belles lettres VIII. 1827. — Montag, Geschichte bet statsbürgerlichen Freiheit I. S. 80, Guèrard, Irminon p. 200.

<sup>8)</sup> Decr. Chl. c. 13.

# 2. Die vorgefundenen römischen Zustände.

Die vorgefundenen römischen Gesellschafts- und Stände-Verhältnisse waren im Frankenreich in allem Wesentlichen die gleichen, wie
wir sie in dem ja auch einen Theil von Gallien umschließenden Westgotenreich ausführlich dargestellt haben 1): wir verweisen auf jene Darlegungen. Zumal der Abel der spätrömischen Kaiserzeit der "senatorischen" und "infulirten" Häuser, mit ihrem weitgestreckten von Sklaven
und Colonen bebauten Großgrundbesitz, mit ihrer Beherrschung der Städte ihrer Provinz durch die weltlichen Glieder der Familie in der Enrie und durch die Geistlichen in Bischoss- und Priester-Würde:
biese Großgrundherrn und die höheren Ofsiciere und Civil-Beamten
heißen honorati<sup>2</sup>).

Mag in Italien in der Kaiserzeit Plantagenwirthschaft mit gessessellen Feldsklavenherden nur ausnahmsweise vorgekommen sein 3), — sür Gallien ist im V. Jahrhundert verderblichste Latisundienwirthschaft — wenn auch nicht gerade mit solchen "Herden" — bezeugt besser als durch Quellenstellen und Inschriften durch die Ausstände der Bacanden, d. h. der verzweiselnden Bauern und Colonen.

"Es waren jämmerliche soziale Zustände, die (die Franken) bei den wimischen Provincialen antrasen. Wenn man das Recht der Beruss, wahl und die Freizügigkeit als Merkmale der Freiheit ansieht, so war hier der größere Theil der nominell freien Bevölkerung in erblicher Unsreiheit befangen. Ackerdau und Gewerbe, Kriegsdienst und subalternes Aemterwesen hatten in der Kaiserzeit den Charakter erblicher kasten angenommen. Das sinkende Reich vermochte sich nur in Function zu erhalten, indem es den Volksklassen die freie Wahl des Beruss versagte, die Leistungen, welche für das Gemeinwesen unentbehrlich waren, zu erblichen Frohnden gestaltete und jeden, der sich dem aufgedrungenen Frohndienst entzog, zwangsweise in denselben zurückssührte.)."

<sup>1)</sup> Könige VI. 2 S. 93. Ueber bie wirthschaftlichen Zustände in Gallien, wie dierhaupt im römischen Westreich des V. Jahrhunderts Roth, Der bürgerliche Zustand Galliens.

<sup>2)</sup> v. Wietersheim-Dahn I. S. 330 f.

<sup>3)</sup> Mommsen, Die italische Bobentheilung, Hermes XIX. S. 407.

<sup>4)</sup> So vortreffsich Brunner I. S. 229. Bgl. Bethmann-Hollweg III. S. 25, v. Wietersheim-Dahn I. S. 265, II. S. 261 f.

Und gegenüber diesen elenden und verächtlichen und rettungslosen Zuständen erblickt eine "chauvinistische" Geschichtsforschung in dem Neubau des germanischen States nur Zerstörung herrlicher States und Bildungs-, Gesellschafts- und Wirthschafts-Verhältnisse!"

Rehrreich über tas Verschwinden der freien Bauern 1) ist ein von Kallistratos in seinem Buch vom Fiscalrecht angeführter Bescheid Habrians, wonach die Pächter siscalischer Landgüter nach Ablauf der Pachtfrist nicht zur Fortführung des Verhältnisses genöthigt werden sollen: "denn leichter wird man solche Pächter sinden, wissen sie, daß sie nicht über die Vertragszeit gehalten werden können<sup>2</sup>)."

Weniger noch als Bolkswirthschaft und Gesellschaft waren die statlichen Einrichtungen, aber doch auch sie, zumal die Verwaltung, das Steuerwesen, die Gemeindezustände rettungslos verderbt und der Druck der Aemter ein Krebsschaden — aus der Zeit schon der Republik — war unerträglich geworden: die Latifundiens, Sklavens und Colonen-Wirthschaft hatte den ganzen freien Mittelstand auf dem Lande vernichtet.

Man wird also ben Einfluß ber Franken auch auf bas vorgefunbene Statswesen, Statsleben als einen günstigen insofern bezeichnen bürfen, als das römische Wesen verrottet und ber Selbstverjüngung unfähig war: allein bas nun Geschaffene war boch auch vielfach sehr rob. unfertig, zumal der Willfür der Könige und ihrer Beamten anheim= gestellt und von dem "hohen statenbildenden und statenerhaltenden Geist ber Franken und ihrer Könige" sollte man boch nicht 3) reben angesichts des statsverberischen Junkerthums dieses frankischen Dienstadels einerseits4) und ber statsmörterischen, ben Bürgerkrieg verewigenden, rein privatrechtlichen Auffassung der Statsgewalt als einer unter die Söhne zu vertheilenden Gutserbschaft, wie sie diese Frankenkönige von Chlodovech bis einschließlich Karl ben Großen bethätigten, ohne bas leiseste Aufdämmern ter Statseinheit, wie sie schon c. 450 ber wilbe Banbale Geiserich erfaßt hatte: erst unter Ludwig I. — und gegen ihn — regt sich in den Gebildeten — ben Geistlichen — ber Einheitsgedanke, jedoch ohne Erfolg.

<sup>1)</sup> Hauptstelle über die Aleinbauern, welche ihr Eigen potentiores übertrugen, beren Druck in Schutz zu verwandeln Salvianus, de gubernatione Dei ed. Halm. M. Germ. hist. Script antiquiss. I. 1. p. 62.

<sup>2)</sup> Fr. 3 § 69 Dig. de jure fisci 59, 14. 3) Mit Löning S. 23.

<sup>4)</sup> Bgl. bas Auftreten besselben wiber Guntchramn und Childibert II. Urgesch. III. S. 305, 307.

Und die schwerste Schädigung, welche die Franken durch die Romanen erfuhren, traf ber Germanen religiöses und religiös-sittliches Leben burch bie Aufnahme bes wichtigsten Stückes römischer Bilbung, ter römischen Statsreligion: wohl verstanden: nicht des "Christenthums", wie es Christus, nicht einmal, wie es die damalige Kirche lehrte: sondern des römisch-gallischen Christenthums, wie es sich thatsächlich gestaltet hatte: bas scheußliche, durchaus unmännliche Laster der Heuchelei war bem Heibenthum fremb gewesen, da heidnische Dulbung keine Belohnung ober Strafe für den Glauben aussetzte: mit der Heuchelei ward bann auch bie wahnwitige Verfolgung Andersgläubiger gelernt und die dem kerngesunden germanischen Heidenthum so entgegengesetzte widernatürliche Selbstpeinigung, Weltflucht und Weltverachtung eingeimpft, sowie jene tief verächtliche Sittenlehre der Höllenfurcht und der heiligenbestechung: wahrlich, biese bem Irrsinn und der Seelenfäulniß nahen Krankheiten, mit welchen bie Germanen angesteckt wurden, wiegen schwerer als die Robbeit und Gewaltthätigkeit, die sich von tiesen auf die Romanen überpflanzte.

Diese Auffassung, durch zahllose Beläge gestützt, steht freisich der berkömmlichen Redensart 1) von den "Segnungen des Christenthums — dieser Art von Christenthum! — für die Germanen" ziemlich selbsständig gegenüber: jene Redensart verstößt ebenso wider die Geschichte, wie die andre, daß sich die Germanen zu dem Christenthum "gedrängt" haben: wo sie konnten, haben sie sich aus allen Kräften dawider gewehrt, sobald es nicht mehr freie Ueberzeugung des Einzelnen bleiben, sondern Zwangsglaube werden wollte.

Unter ven günftigen Wirkungen des Christenthums, an denen es selbstverständlich auch nicht fehlte, steht obenan die Minderung der Zahl und die Milberung des Loses der Unfreien. (S. unten: "Die Unfreien".)

# 3. Gleichstellung, Unterscheidung, Gegensatz von Romanen und Germanen.

Was nun das Verhältniß der Franken zu den Romanen, der ersteren Auftreten in Gallien anlangt, so springt ohne Zweisel die raube, rohe, wilde Kraft der Germanen grell in die Augen. Von den Verhältnissen im IV. und V. Jahrhundert zwar haben wir keine Kunde: diese Zeiten waren ausgefüllt von wechselnden soedera, wann

<sup>1) 3. 3.</sup> Ozanam, études germaniques, Paris II. p. 65.

Dabn, Ronige ber Germanen. VII.

Rom in Gallien stark war: — bann werden sie die Barbaren in Zucht gehalten haben — und Kämpsen der bei steigender Schwäche Roms tieser in das Land Dringenden: diese Kämpse werden geführt worden sein mit aller Härte des damaligen Kriegsrechts, das aber in uner=reichter Grausamkeit nicht die germanische Rohheit, sondern die raffi=nirte Zerstörungskunst der Kömer übte, ganz gleich nach wie vor Annahme des Christenthums.

Ein reiches Bild fränkischen Lebens — belebt von sehr vielen Gestalten von Männern und Weibern — gewährt uns erst für das VI. Jahrshundert, aber gleich von dessen Ansang an, Gregor von Tours. Es ist überraschend durch Zahl und Unmaß seiner Frevel: das Königssgeschlecht steht auch hierin zwar an der Spitze, aber nahehin an seine Fürchterlichkeit in Rohheit, Tücke, Wollust reichen gar viele der salischen Großen.

Es liegt hier Schlimmeres vor als die urgermanische Wildheit; aber man darf nicht!) in Chlodovech und seinem Geschlecht römisches Blut — das nirgend bezeugt ist — dafür verantwortlich machen ober bei den Franken überhaupt römischen Einfluß: der konnte doch nur bei Sugambern, Batavern und Ubiern ein langher wirkender sein.

Bielmehr wird man den Grund finden müssen in der Auflösung aller alten bindenden Zustände: der Sippe, des Saues, des Götterglaubens: — denn von versittlichendem Einfluß des neuen Glaubens, der, aus rein äußerlichen Beweggründen angenommen, auch nur rein äußerlich wirkte, ist im Ganzen gar wenig zu verspüren: — wüstester Aberglaube, widermenschliche Selbstpeinigung, Furcht vor der Hölle, berechnendes Trachten nach dem auf das Gröbste und Plumpste sinnlich ausgemalten Himmel und folgeweise ununterbrochen betriebene Bestechung der Heiligen: — das sind die häusigsten Wirkungen dieses entstellten Christenthums: die Religion und Sittlichkeit jener Jahrhunderte, nicht, wie die Kirche sie lehrte, aber wie die Menge sie auffaste und übte, waren das Gegentheil von Religion und Sittlichkeit<sup>2</sup>). Und zum Theil in Nothwehr wider die Gewaltthätigkeit der Franken, zum Theil angesteckt von deren Nachbarschaft und Lebensgemeinschaft sehen wir die römischen Vornehmen kaum weniger verwildert<sup>3</sup>) als die wilden

<sup>1)</sup> Mit Arnold, D. G. II. S. 80 f.

<sup>2;</sup> S. Urgesch. III. 485, 523 und Franklische Studien.

<sup>3)</sup> Bgl. Greg. Tur. III. 33, Urgesch. III. S. 95, Zur Geschichte ter Fran-

Germanen: sie üben Fehregang und Blutrache und Nothzucht, Völlerei und Trunksucht<sup>1</sup>), wie diese und die vielsach bedrückten und nichts weniger als gewaltthätigen Juden sogar, dem Beispiel von Franken und Romanen solgend<sup>2</sup>), greisen zu Blutrache, Mord und Todtschlag.

Die Franken werben in ihrem eigenen Reich von den Romanen barbari genannt (f. oben S. 110): Gregor von Tours braucht ben Ausdruck wiederholt, aber nicht gerade häufig 3): auch bei Fortunat 4) und in den Heiligenleben 5) begegnet er: zumal die rechtsrheinischen heitnischen Stämme von Theuderichs I. und Sigiberts I. Reich werden so genannt und selbstwerftändlich auch beren in Gallien auftretende Scharen 3. B. in den Jahren 574/5756). In den meisten Fällen wird aber das Wort sonder abgünstige oder abschätzige Nebenbedeutung gebraucht, lediglich um das "Germanische" in Sprache und Abstamm auszubrücken, wie schon daraus hervorgeht, daß das Gesetz ber Salier selbst — und zwar in dem von stolzestem Selbstgefühl beflügelten Vorwort von der bardaries der Franken spricht: hier?) ist das Heidenthum gemeint: aber auch im Text8) wird bem Romanus ber »barbarus Salicus« entgegengestellt, wobei es lehrreich ist, zu verfolgen, wie ben barbarus in 5 Handschriften brei anderere burch »Francus« ersetzen. Und läge Geringschätziges in dem Wort an sich, würde doch sicher

<sup>1)</sup> Auch bie Priester, Urgesch. III. S. 107-109, 197.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VI. 17, Urgesch. III. S. 253.

<sup>3)</sup> III. 15, IV. 35, VIII. 31, Urgesch. III. S. 81, 140, 377 f.

<sup>4)</sup> Epist. ad Gregor. 1. c., Carm. II. 12, IV. 26, VI. 2, VII. 8.

<sup>5)</sup> ed. Krusch, Mon. Germ. hist. Auct. antiquiss. IV. II. (1885) v. St. Leobini + c. 556 c. 5, St. Desiderii Caturc. c. 16 + 654 ed. Labbe, Bibliotheca nova L. p. 700 und Anhang, vgl. Forsch. z. D. G. XXII. S. 468.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. Miracula St. Juliani c. 39. 43. Urgesch. III. S. 157 f., vgl. auch v. St. Betharii ep. Carnutensis (Chartres), + vor 614, A. S. ed. Bolland 2. August VIII. p. 170 und miracula St. Austrigiseli, + 624 als Bischof von Bourges: [tie Schrift gehört aber erst dem VIII. Jahrhundert an), ed. Madillon, Acta sanct. Ord. St. Bened. Saec. II. p. 99. 100.

<sup>7)</sup> Wie auch sonst wohl: so Greg. Tur. VII. 29, baher gleichbebeutend mit gentiles IV. 50, vgl. Urgesch. III. S. 159 gentes = pagani ist biblisch (tà έθνη), vgl. Wussila, Könige VI. 2 S. 6; auch ber barbarus ber v. St. Arnulsi + 641 (von einem Zeitgenossen) A. S. ed. Bolland 18. Jul. IV. p. 435 c. 11 ist Heibe sehlt seiber in Wattenbachs Uebersetzung a. a. D.).

<sup>8)</sup> ed. Hessels et Kern London XIV. 2. 1880, Spalte 82—90, Prolog. p. 412 dum adhuc teneretur barbara, b. h. barbarie, wie andre Handschriften wirklich gewähren.

Fortunatus seine Seelenfreundin Rabegundis nicht »natione barbara«, ihre Tracht »more barbaro« nennen 1).

Nur wenn sich mit bem an sich farblosen »barbarus« schlimme Zusätze verknüpfen ober auch burch ben Gegensatz Ungünstiges ausgedrückt wird, z. B. im Leben bes heiligen Caesarius von Arles [+ 542] 2): "er lebte unter ben Barbaren als ein Gottesfürchtiger", bann tritt die in dem "Barbarischen" schlummernte üble Rebenbebeutung hervor: so wenn hier die Franken "mit der Wildheit (ferocitas) der Barbaren" das Kloster plündern, wenn die "barbarische Menge" Chartres belagert, wenn die Barbaren plündern3) und die rohe Unbilbung (barbaries) ter Austrasier und 4) die harte Wildheit (dira ferocitas) Theuberichs auftreten 5): und wenn Sanct Eptabius, Priester zu Montelon (+ vor 550)6) "nicht nur Katholiken, auch Heiben und höchst grimme Barbaren (b. ferocissimos), die wüthend wie Löwen baber kamen, in höchst sanfte Lämmer verwandelt". Und "es ist nicht zu verwundern 7), daß die auf, ihre Civilisation stolzen Romanen mit einer gewissen Einbildung auf die sogenannten Barbaren herabsahen, welche zwar gut fechten, aber nicht einmal schreiben und lesen, geschweige benn hinkende Hexameter machen konnten"8).

Sehr bezeichnend aber ist, daß nicht nur Romanen auf Franken, daß auch Südromanen auf Nordromanen mit der gleichen Ueberhebung wegen höherer, seinerer Bildung herabblicken: da (der Römer) Domnolus, Abt des Laurentiusklosters zu Paris, Bischof zu Avignon werden
soll, sträubt er sich auf das Aeußerste, betet zu Sanct Martin, das
abzuwenden, und fleht König Chlothachar I. an, "doch nicht seine Einfalt zum Gespött werden zu lassen unter jenen sophistischen Bornehmen und philosophischen Beamten des Südens »)," versichernd, jene

<sup>1)</sup> c. 1, c. 9. Much wo er loben will, 3. S. IV. 26 sanguine nobilium generata Parisius urbe Romana studio, barbare prole fuit.

<sup>2)</sup> ed. Bolland, A. S. 27. Aug. VI. p. 64 f. vixit inter barbaros pius.

<sup>3)</sup> v. St. Betharii l. c.

<sup>4)</sup> Bei Greg. Tur. Mir. St. Juliani c. 39. Barbarorum cruda rusticitas

<sup>5)</sup> v. St. Lebuini l. c.

<sup>6)</sup> v. ed. Bolland. 24. Aug. IV. p. 779.

<sup>7)</sup> Sagt treffenb B. v. Roth, Ben. S. 102.

<sup>8)</sup> Ueber Gregors Geringschätzung bes frankischen Rechts s. Urgesch. III. S. 339, 355; er kannte es auch so wenig wie, nach Brunners II. S. 9 ergetzlichem Nachweis, Sanct Julian im Himmel; oft schilbert er als Berbrechen, was Fehbegang ober Folge ber Friedlosigkeit war.

<sup>9)</sup> Greg. Tur. VI. 9 inter senatores sophisticos ac judices philosophicos

Bischum, Le Mans, zu erhalten, wo also solche Sophisten und Philosophen weniger wie zu Avignon zu fürchten waren.

Andrerseits sehlt es auch nicht an Zeugnissen, daß die Franken ziemlich geringschätzig von den Römern denken und sprechen, wenn man auch kaum sagen darf 1), es sei da der Name Romanus zu einer Art Scheltwort gemacht worden.

Als Sanct Eligius bei Nohons (Noviomum) den Franken wehren will, gewisse Reigen zu schlingen und Spiele zu seiern, weil sie heidnisch sind, erwidern sie: "niemals wirst du, Römer, unsere Sepslogenheiten, obwohl du sie oft tadelst, auswurzeln können: sondern wir werden unsere Feste, wie wir bisher gethan, fort und sont und immer begehen und kein Mensch wird uns jemals unsere alten und uns so theuren Spiele verwehren können.)."

"Der Bischof bestrafte die Räbelsführer für die Frechheit, ihre gandessitte behalten zu wollen, dadurch, daß er sie wahnsinnig machte<sup>3</sup>)."

Sehr merkwürdig ist — aber eine ganz vereinzelte Erscheinung, die ihre besonderen Gründe gehabt haben muß — daß noch Ende des VIII. Jahrhunderts bei Sanct Goar am Rhein ein Franke Reginhar solchen Widerwillen gegen alles Romanische hegte, — "solche Dummheit hatte seinen Sinn vermöge der angebornen barbarischen Wildheit ergriffen" — daß er nicht einmal beim Vorübergehen einen Menschen römischer Sprache und (vel) Abstammung gern ansehen

satigari, locum adserens hunc humilitatis sibi esse potius quam honoris; gegen die salsche Uebersetzung bieser Stelle bei v. Giesebrecht s. Urgesch. III. 242.

<sup>1)</sup> Mit P. v. Roth a. a. D.; auch ist nicht, wie er meint, in ber v. St. Galli ed. Perts, Mon. Germ. h. Scr. II. p. 19 etwas Berächtliches barin zu sinden, wenn bort die Räuber sagen: "diese Kömer sind Schlauköpse (isti Romani ingeniosi sunt), barum haben sie ihre Schätze hier versteckt."

<sup>2)</sup> v. St. Eligii, Bischof von Novons, + zwischen 659 und 665, von bessen dreund Aubeen ober Dado, Bischof von Rouen (+ 683), aber start überarbeitet von späterer Hand ed. d'Achéry, spicilegium V. p. 156, übersett von Abel, vermehrt von Wattenbach a. a. O. S. 161 (seiber ist diese so wichtige Stelle II. 19 ausgelassen. Neuausgabe der ganzen vita in den auctor. rer. Merov. wäre awülnscht): Nunquam tu, Romane, quamvis haec frequenter taxes, consuctudines nostras evellere poteris: sed sollemnia nostra, sicut hactenus secimus, perpetuo semperque frequentadimus nec ullus hominum erit, qui priscos atque gratissimos possit nodis unquam prohibere ludos.

<sup>3)</sup> P. v. Roth S. 102.

konnte: mit Stockschägen jagte er Angehörige bes Klosters bavon, salls er auf sie stieß, und als er einmal an dem Heiligthum vorüberkam, ließ er sich den Kopf verhängen, um nur keinen Römer sehen zu müssen. "Er ward noch viel empfindlicher (durch St. Goar) gestraft als die Leute von Nopons: er bekam nämlich plötslich den Durchsall, an dem er nach wenigen Tagen starb 1)."

Die christlichen Heiligen sind nämlich damals so rachsüchtig gewesen, wie weiland der grimme Jude Elias, der doch zu christlicher » caritas« gar nicht verpflichtet war<sup>2</sup>).

Daß sich an bem ganz germanischen Rhein und am Ende bes VIII. Jahrhunderts, nachdem sich Austrasien schon seit 630 immer schroffer — auch mit ben Waffen — Neustrien entgegen gestellt hatte, nachdem die austrasischen Arnulfingen das Reich gerettet hatten und glorreich beherrschten, eine solche Abneigung bilden konnte, allerdings sehr gegen Herrn Karls Absichten, kurz vor der Losreißung Austrasiens überhaupt, ist in Uebereinstimmung mit unsern sonstigen Wahrnehmungen. Allein auch schon bas Vorwort zum Salischen Gesetz brückt bas Selbstgefühl bes Siegervolkes ter Franken in scharfem Gegensatz zu bem Römerthum aus, ohne daß man beghalb dieses Vorwort, das doch wohl dem VI. Jahrhundert angehört, in bas VIII. Jahrhundert3) herabschieben barf. Jedesfalles ift das größere Borwort älter als das kürzere 1): nur muß man 5) betonen, daß der Gegensatz von Auster zu Neuster im VII. und VIII. Jahrhundert schärfer hervortrat als im VI.: aber nicht — was davon sehr verschieden — ber von Germanen und Romanen in Neuster: dieser war durch Verrömerung ber Franken sogar geringer geworben.

Ienes dichterisch angehauchte, vielleicht auf alten Liedern beruhende Vorwort sagt: "der Franken ruhmvoll Volk, von Gott selbst gegründet, heldenhaft in Waffen, stätig im Treubund des Friedens, tief an Rath-

<sup>1)</sup> B. v. Roth a. a. D. S. 103.

<sup>2)</sup> Miracula St. Goaris (Bekenner aus dem Sprengel Trier, VI. Jahrhundert) versaßt von Wandasbert (geb. 813) zu Prüm 839 ed. Bolland. Acta Sanct. 6. Juli II. p. 327 (Auszüge bei Holder Egger, Mon. Germ. hist. Scr. XV.) tanta enim ejus animum innata ex feritate darbarica stupiditas apprehenderat, ut ne in transitu quidem Romanae linguae vel gentis homines libenter aspicere posset.

<sup>3)</sup> Mit Löning II. 39.

<sup>4)</sup> So mit Recht Wait II. S. 121, Brunner S. 298 gegen Löning II. S. 29.

<sup>5)</sup> Wait gegenüber.

Kugheit, ebeln Leibes, stolzer Gestalt, ungetrübter Aufrichtigkeit, kühn, wich und rauh, zum katholischen Glauben bekehrt und unbefleckt von Leterei. . . . Als mit Gunft Gottes Chlodovech, König der Franken, gewaltig und schön, zuerst die katholische Taufe nahm, ward, was minter zweckmäßig vereinbart war, schon burch ten Proconsul König Shlodovech und Childibert und Chlothachar lichtvoller gebessert. Es lebe Thristus, der die Franken liebt! Er beschirme das Reich! Es erfülle tas Licht seiner Gnade ihre Führer, schütze das Volksheer, gewähre ihnen die Stärkungen des Glaubens. Friede, Freude und Glück gewähre ben Tagen ber Herrscher Jesus Christus gütevoll. Denn bies ist das Bolk, das, weil heldenhaft und stark, der Römer gar hartes Joch kämpflich geschüttelt hat von seinem Nacken; und nach Annahme der Taufe haben sie die Leiber der heiligen Blutzeugen, welche die Römer in Feuer verbrannt ober mit dem Schwerte verhauen ober den wißenden Thieren zur Zerfleischung vorgeworfen hatten, haben sie, die Franken, mit Gold und kostbaren Steinen geschmückt."

Hier sind die beiden artbezeichnenden Züge des Frankenthums: das Heldenbewußtsein und die Rechtgläubigkeit, grade im Gegensatz zu dem Römerthum, auf das Schärsste ausgesprochen.

Sehr bezeichnend für die Erstarkung des Gefühls ber Zusammengehörigkeit aller Unterthanen des Frankenreichs als solcher, ohne Rücksicht auf germanische ober römische Herkunft, ist es nun, daß, während im VI. Jahrhundert barbarus dem Römer im Frankenreich den Franken bezeichnete, im VII.—VIII. nicht mehr die Franken, nur die außerhalb des Frankenreiches lebenden Bölker barbari genannt werden: das ist übrigens ein Ausbruck auch davon, daß die "Ueberrheiner" (Transrhenani), die in den Tagen Sigiberts I. noch fast wie die des Civilis 1) gefürchtet werden von den Romanen, mittlerweile durch Annahme römischer Bildung, zumal aber des Christenthums und durch die krhliche Gemeinschaft den Romanen viel näher gerückt waren, zumal im Gegensatz zu den heidnischen Nachbarn des Frankenreichs. Diese Annäherung besonders in Neustrien und Burgund — eben eine Verrömerung ter Germanen — schließt doch die Thatsache nicht aus, daß seit ca. 630 Austrasien sich nicht mehr gern von neustrisch-burgundischen Königen und Hausmeiern beherrschen läßt. Dag vollends Karl in seinem Gottesstat alle Christen im Frankenreich als Einheit den heidnischen Nachbarn gegenüber stellt, versteht sich; ebenso thun seine Gesinnungsgenossen.

<sup>1)</sup> Urgesch. II. S. 129, 141, 149.

So unterscheidet Sigibert II. (III.) in seinem Brief an Desiderius von Cahors 1) "die uns von Gott verliehenen einheimischen Völker (gentes patriae) von den neben uns wohnenden barbarischen (gentes barbarae)."

Im Leben des heiligen Eligius heißen die Flandri, Suevi und Andoverpi (d. h. die Frisen) barbari, die Franken nur gens proterva?).

Uebrigens hat man<sup>3</sup>) vie ganz besondere Scheußlickkeit ter Versbrechen und Laster der merovingischen Zeit mit Recht zurückgeführt auf die gegenseitige Ansteckung von Romanen und Sermanen. Die Fäulsniß der Uebercultur mischte sich mit der Rohheit des Barbarenthums und erzeugte so — übrigens, wie bemerkt, in Römern nicht minde: als in Sermanen — jene erschreckende Verbindung von abzeseimtester Tücke und thierischer Wildheit aller Leidenschaften.

Auf bas gute Zeugniß, welches Agathias ben Franken ausstellt, barf man sich baher nur mit starken Einschränkungen berusen ); mozen sie "artig und sehr höslich" gewesen sein, (wenn sie gerade wollten! so baß also auch dieser Borzug der Franzosen nicht ausschließend auf Keltisch-römisches zurückzusühren wäre, sondern theilweise auch auf die vielgescholtnen Barbaren) — daß sie sich von den Römern nicht durch Gesehe und Berfassung, nur durch Tracht und Sprache unterschieden, ist für die Zeit, da Agathias schried — er stard vor 5825) — ganz unmöglich und wenn er dann vollends "als ihre höchsten Tugenden ihre Gerechtigkeitsliede untereinander und ihre Eintracht.)" sobt, so wirkt das gegenüber den Gräuelthaten, die genau aus jenen Jahrzehnten der Augenzeuge Gregor berichtet, geradezu wie der beißendste Hohn.

Vielmehr haben die Franken vollverdientermaßen herzlich übeln

<sup>1)</sup> Bouquet IV. p. 16, Urgesch. III. S. 659.

<sup>2)</sup> v. St Eligii II. 38. 9, d'Achéry V. p. 194.

<sup>3)</sup> Bait S. 72-74.

<sup>4)</sup> Anbers Wait S. 73, ber aber bech selbst gewiß nicht zugab, daß sie "größtentheils nach römischer Berfassung und römischen Gesetzen lebten".

<sup>5)</sup> Nicolai, Griechische Literaturgeschichte III. 1878. S. 29.

<sup>6)</sup> Ed. Niebuhr, 1828. I. 2 οἱ Φράγγοι . . . καὶ πολιτεία ὡς τα πολλὰ χρῶνται Ρωμαϊκῷ καὶ νόμοις τοῖς αυτοῖς . . καὶ . . ἔμοιγε δοκοῦσι σφόδρα εἰναι κόσμιοί τε καὶ ἀστειότατοι καὶ οὐδέν τι ἔχειν τὸ διαλλάττον ἢ μόνον τὸ βαρβαρικὸν τῆς στολῆς καὶ τὸ τῆς φωνῆς ἰδιάζον. ἄγαμαι γὰρ αὐτοὺς ἐς τὰ μάλιστα ἔγωγε τῶν τε ἀλλων ὧν ἔχουσιν ἀγαθῶν καὶ τῆς ἔς ἀλλήλους δικαιοσύντς τε καὶ ὁμονοίας.

keumund bei den Zeitgenossen: "sie sind es gewohnt, lachend ihre Eide zu brechen", "den Franken habe zum Freund, nicht zum Nachbar" warnt ein Sprichwort: man erwäge, was Prokop, was später Kaiser Mauritius über ihre beispiellose Falschheit gegen Gallien und Byzanz berichten.

Leiber hat sich in Frankreich ber Untersuchung, wie die Einwanderung der Franken auf die Zustände in Gallien gewirkt, was die arge Berderbniß des VI. Jahrhunderts herbeigeführt, wie das Germanenthum die Römer behandelt habe, die Volkseitelkeit und der Haß gezen die Germanen bemächtigt.

Es gab und giebt noch eine Richtung, eine Schule in der französischen Geschichtsschreibung i) welche in der "Invasion" der Franken die Ursache alles Elends, alles Bösen und lediglich Zerstörung der wömischen Herrlichkeit in Bildung und Stat, nirgends die Aussat neuer Zukunftskeime erblickt.

Darauf ist zunächst mit ter Frage zu erwidern, wie es dann doch sam, daß sich diese statsich, sittlich, gesellschaftlich, wirthschaftlich so gesunden vielen Millionen von Romanen von ein par hunderttausend halbnackten Barbaren unterjochen ließen? Die Geschichte aber lehrt, — und nicht wir Deutschen tragen das in sie hinein, sondern römische Zeitzschossen bezeugen es uns — daß die römischen Zustände in Gallien wie in Italien und Spanien und überhaupt im ganzen römischen Westzeich, zumal in Wirthschaft und Gesellschaft, durch und durch versault und einer Heilung durch die Römer selbst unfähig waren: so schildert die Dinge der katholische Priester Salvian zu Ansang des V. Jahrzbunderts zu Marseille.

Von der vorgefundenen römischen Verfassung aber blieb — gegen Agathias — nur das Wenige an Einrichtungen über, was in die sich nur aus germanischer<sup>2</sup>) Wurzel entfaltende des Frankenreichs aufge-

<sup>1)</sup> Guèrard, polyptycon Irminonis, Aug. Thierry, Littré, études sur les barbares et le moyen âge 1868, Fustel de Coulanges, ben ber musterhaft masvolle und ruhige Baitz sogar S. 74 mit dem Worte bei Seite schiebt: "was tr.. vorgebracht hat, verdient keine Widerlegung". Dagegen gerechter schon Chateaubriand, Guisot, Fauriel, histoire de la France méridionale sous la domination des conquérants Germains I. II. Lehuèrou, histoire des institutions mérovingiennes, histoire des institutions carolingiennes, Gérard, la barbarie Franke et la civilisation romaine. 1845. Bgs. Arnd, Ursprung und Entwicklung des französsischen Bolkes I. S. 196, 209. 300.

<sup>2)</sup> Was uns am Mittelalter als frembartig abstößt, soll spätrömisch, nicht frankisch ober beutsch sein: die Theokratie, das Lehenwesen, die Territorial-Fürsten

nommen ward: und bas war nicht gerade viel: Steuern, einzelne Stücke der Berwaltung, einzelne Beamtungen: denn es war ein gere manisches Reich, dies fränkische, nicht eine Fortsetzung des rösmischen: das Königthum, das Gerichtswesen, das Heerwesen sind rein germanisch, die wichtigsten Aemter — die des Grasen und des Herzogs — sind gemischt aus römischem Borgesundenem und mitgebrachtem Germanischem.

Sehr bezeichnend für die ungleich stärker germanische Eigenart dieses States (und des langobardischen) im Bergleich mit den beiden Gotischen ist die Auflösung der Städteverfassung im Norden, Westen und Osten des Reiches: das war von tief einschneidender Wirkung: denn das gesammte römische Bildungsleben war ganz wesentlich ein städtisches Leben.

Bebeutende Stärkung empfing dann freilich das römische Wesen in Stat, Verwaltung, Bildung, allgemeinen Lebensvoraussetzungen durch den Uebertritt der Franken zu dem römisch-katholischen Bestenntniß.

Wie ihre Freiheit behielten die Römer auch ihr Bermögen, zumal ihr Grundeigen: gleich von Anfang des merovingischen dis zum Ende des karolingischen Reiches sinden wir vornehme römische Seschlechter im Vollgenuß altvererbten Grundbesitzes. Auch der der Kirchen und Klöster wurde — damals — nicht angetastet, obwohl die Eindringenden Heiden waren.

Auch lebten die Römer in rein römischen Fällen nach römischem Recht gemäß dem Grundsatz der angebornen oder persönlichen Rechte: in gemischten half man sich wie in den andern gleichzeitigen germano-romanischen Reichen durch gewisse Unterscheidungen (vergl. unten Gerichtshoheit). Nur thatsächlich vollzog sich in der Folge die Rechtsgränze so, daß im Süden und Westen das römische, im Norden und Osten von Frankreich das germanische (salische, userfränkische, alamannische, burgundische) Recht vor- und zuletzt allein herrschend wurde, weil thatsächlich in jenen Landschaften überwiegend Römer und roma-

werbenden Beamten (wo ist das im römischen Reich geschehen?), erblich gebundene Berussstände, Privatsoldaten, Grund- und Schutherru mit privater Gerichtsbarkeit: so Brunner II. S. 5, 6. — Diese Dinge sind aber zum Theil römisch doch nur sehr schwach entwickelt, zum andern Theil, wo auch römisch Aehnliches begegnet, im fränkischen ober beutschen Reich ohne jede Nachwirkung ober Nachahmung der längst vergessenen Römischen erwachsen.

nifirte Franken, Burgunden und Goten, in diesen überwiegend Franken und Alamannen und germanisirte Römer lebten.

Zu ter Berschmelzung ober boch zur Gleichstellung und zu freundlichem Berhältniß 1) von Kelto-Romanen und Germanen mußte noch Folgenbes beitragen: es gab allgemeine Unterthanenrechte und Unterthanenpflichten, die alle Reichsangehörigen ohne Rücksicht auf die Abstammung gleichmäßig schützten und verpflichteten 2): so hatten alle Gauleute, Franken, Römer und andre Stämme, den Treueid zu leisten 3); sie hitten bas gleiche Recht auf ben Königsschutz, sie trugen gemeinsam Behrpflicht und Steuerlast, sie traten von Anfang an gleichrechtig in tie Stats- und Gemeindeämter ein, ebenso in die Königsgefolgschaft, und seit dem Uebertritt der Franken zum katholischen Bekenntniß vereinte sie dieselbe Kirche, so baß von ba ab auch die Chegenossenschaft allzemein warb [— die übrigens auch früher schon vereinzelt vorkam: Chlodovech heirathet als Heide die eifrig katholische Hrothehild —] und so exfolgte benn bie Verschmelzung von Romanen und Germanen ziemlich bab, welche im Süden und Westen lediglich eine Romanisirung ber spärlich verstreuten Germanen sein konnte.

Mischen sind früh sehr häusig: des procer Gislaad matrona = uxor) heißt Bella<sup>4</sup>), schon ca. 500, die Aeltern von Sankt Medardus, gest. 557 als Bischof von Nohon<sup>5</sup>), sind Franke und Römerin. Es ist belehrend, wie hier der Glaube, die Abstammungsreinheit

<sup>1,</sup> Die "Abstoßung" zwischen beiden erfolgt erst c. 600. ¶ Diese Wechselbesichnugen zwischen Romanischem und Germanischem als zwichtige treibende Kräfte hat jetzt auch Brunner I. S. 190 (1887) betont; siehe D. G. I.a. p. XXVIII (1883), Urgesch. III. (1880) S. 603 f.

<sup>2)</sup> Richtig Brunner II. S. 1. "Germanen und Romanen umfing ein gemeinstames Statsrecht, . . nicht herrschten die Merovingen über die einen als germanische Boltstönige, über die anderen nach Art der römischen Imperatoren": was aber nicht ausschließt, daß die Könige Rechte, die sie — zunächst — als Nachsolger der Imperatoren über die Romanen geübt, alsbald auf die Germanen erstreckten: so nachweisbar im Steuer-, im Verwaltungs-Wesen. — Auch örtliche Verschiedenheiten des öffentlichen Rechts, z. B. im Amtswesen sind häusig, so stärkere Erhaltung des Römischen in Eur als etwa in Köln.

<sup>3)</sup> Form. Marc. I. 40.

<sup>4)</sup> Ven. Fort. v. St. Rad. (also per 587) XXVII. 64 nomine Bella sed longa caecitate miserrima.

<sup>5)</sup> v. St. M. ed. Krusch II. (4) p. 68 pater de forte Francorum generi (sic) non fuit infimus libertati, mater vero Romana. (Nicht, wie Wait S. 362, bon Ben. Fort.)

sei ein Vorzug, bekämpft wird bei Sanct Medardus: "die Liebe zu Gott bewirkt nicht die Scheidung und Trennung der Völker, sondern die vereinte Fülle des Glaubens 1)."

Daß die Salier nicht unberührt von der überlegenen Bildung ihrer viel zahlreicheren römischen Nachbarn lebten<sup>2</sup>), geht außer aus der Annahme der römischen Statsreligion auch aus der erheblichen (— es sind nicht weniger als 99 —) Zahl vulgär lateinischer Worte hervor, die sogar schon in die Rechts-Sprache der Lex Salica aufgenommen werden<sup>3</sup>).

Ferner: auf das Schwerste wog zu Gunsten des Eintritts in römische Gewöhnungen und Lebenssitten, daß die Franken keineswegs wie man disher annahm, lediglich auf dem flachen Lande lebten als Groß-Grundeigner, Mittel- und Klein-Bauern, sondern sehr früh auch in die Städte an Rhein, Maas, Mosel und Seine einzogen: altgermanisches Leben war in Städten unmöglich, in den römischen Städten lebte man römisch<sup>4</sup>).

Römischer Einfluß auch auf die Tracht der Salier sehlt nicht: ein Hemd unter Mantel und Wamms war der altgermanischen Sewandung fremd gewesen: in diesem römischen Kleidungsstück — der Name »camisia« thut es dar — hat der Salier nach dem Chrene cruda wersen, ohne Schuh (calciamentum), einen Stab in der Hand, über die Hoswere zu springen 5).

<sup>1)</sup> v. St. Medard. II. (c. 4) ed. Krusch Fort. Ven. p. 68.

<sup>2)</sup> Treffend Brunner I. S. 188: (bie Salier hatten) "unter römischer Oberhoheit und in der Schule des römischen Kriegsdienstes ihre hervorragende politische und militärische Begabung auszubilden verstanden"; viel zu weit dagegen in Annahme ihrer Romanisirung (z. B. Chlodovechs) geht Arnold II.

<sup>3)</sup> Wait, b. alte R. S. 295—299. Waitz hebt (Verf.-Gesch.) S. 425 selbst hervor, daß sich seine Darstellung "besonders" mit dem rechtsrheinischen Theil des Frankenreichs und mit Nordostgallien besaßt, die Gebiete im Süden und Westen werden minder eingehend behandelt: daher tritt auch das Römische, das hier vorwaltet, weniger bei ihm hervor als das Germanische.

<sup>4)</sup> Civis ist nicht mehr im römischen Sinne zu verstehen: noch im Leben von Sanct Agilus, Abt von Rebais + 636 c. 14 A. S. ed. Bolland 30. Aug. VI. p. 580; heißt ein ebler Franke Authari veivis von Soissons vgl. eives superiorum natalium Cc. Epaon. c. 35 ed. Mansi VIII. p. 563; über ben Fortbestand ober boch die baldige Erneuerung der schäblichen römischen Wirthschaftsanste s. Könige VI.<sup>2</sup> S. 94, dann unten "volkwirthschaftliche Grundslagen"; vgl. auch Brunner II. S. 6.

<sup>5)</sup> Lex Salica 58, 1.

Aber über ben Annäherungen sind boch auch bie Gegensätze beiter Bolls-Gruppen nicht zu übersehen.

Der König auch nur eines Theilreiches heißt rex Francorum, selbst bei stark überwiegend römischer Bevölkerung: darin brückt sich bas stolze Bewußtsein von der herrschenden Stellung des Stammes aus, der diesen Stat durch Eroberung begründet hatte.

Der Römer, den der König unter seine Taselgenossen und damit doch auch in seine Gesolgschaft aufnimmt, wird von der Lex Salica!) noch als conviva regis von den germanischen Gesolgen, den vantrustiones«, denen vin truste dominica«, unterschieden, von späteren Gestaltungen der lex aber der trustis dominica zugezählt?).

Der Gegensatz zwischen dem turchaus römischen Aquitanien, dem erheblich romanisirten Reustrien (und Burgund) und dem rein germanischen westrheinischen Austrasien und Ostrheinland tritt, wie gesagt, erst im siebenten Jahrhundert allmälig schärfer hervor. Doch auch schon gegen Ende des VI. Jahrhunderts bei beginnender Schwäche der Merdeingen suchen sich die Theilreiche nach diesem Grade der Romanissumg mehr von einander zu scheilen: z. B. die Champagne, weniger als Neustrien, mehr als Austrasien romanisirt, trachtet, zwischen beiden eine unabhängige Mittelstellung einzunehmen, obwohl sie ja ursprüngslich mit ihrer Hauptstadt Rheims zu Austrasien zählte.

Sehr bezeichnend wird gerade daher die "Champagne" ins Auge gefaßt, als Herzog Rauching, der sich Chlothachars I. Sohn berühmte, neben Anstrasien, Neustrien und Burgund für sich und seinen Sohn Theuberich ein viertes selbständiges Königthum errichten will: eben das bregnum Campaniae«. (Schon 589.)3)

Ja, gleich bei der allerfrühesten Nennung von Austrasii4) (zum Jahre 577) wird von diesen die campania Remensis unterschieden 5), obwohl sie rechtlich zu Austrasien gehörte: übrigens nannte man auch in anderen Provinzen das zu der Hauptstadt gehörige Flachland beren 1 campania a: während sich das aber anderwärts nicht als Landschaftsname erhielt, wurde die campania Remensis eben zur später alleinigen "Champagne": das Streben nach Lösung dieser "Cham-

<sup>1)</sup> L. S. 41, 3. 5.

<sup>2)</sup> S. unten Abel, Gefolgschaft.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. IX. 9. Urgesch. III. S. 409 f.

<sup>4</sup> Bei Greg. Tur. V. 14. Urgesch. III. S. 179 f.

<sup>5)</sup> Daher V. 19 Campanenses (neben Austrasii).

pagne" von dem übrigen Austrasien gründet eben in der stärkeren Romanisirung dieser westlichen "Austrasier" und in der Erinnerung, daß anfangs nicht Metz, sondern Rheims Hauptstadt des Ostreichs gewesen war.

Die erst sehr allmälige Lösung ber Franken in Neustrien mit steigenber Berrömerung von den unverrömerten Austrasiern sollte — abgesehen von den übrigen sprachlichen und geschichtlichen Gründen — streng davon abhalten, die Germanen, Franken und Ueberrheiner in all dieser Zeit schon "Deutsche" zu nennen"): vor dem Ansang des X. Jahr-hunderts und für andere als die in dem deutschen Reich zusammenzgesaßten Stämme von "deutsch" und "Deutschen" zu sprechen, ist aus praktischen, aus sormalen und inhaltlichen Gründen gleich sehr zu verwersen.

Es ist anziehend, zu verfolgen, wie der Gegensatz der völlig romanisirten Lande Neustrien und Burgund zu dem germanischen Austrasien seit Anfang des VII. Jahrhunderts immer stärker hervortritt — wir haben das Schritt für Schritt dargewiesen?) —, wie die Austrasier ihren besondern König und Hoshalt zu Wetz, ihren eigenen Hausmeier verlangen: wiederholt beruhen die Kämpse zwischen Neusters-Burgund und Auster auf diesem Widerstreben gegen einen gemeinsamen Beherrscher.

Der Widerstand Aquitaniens, das sich seit c. 650 sogar von Burgund und Neuster, geschweige von Auster, losgerissen hatte, gegen die Wiederheranziehung ist deßhalb so nachhaltig, weil er nicht nur in dem Streben nach politischer Unabhängigkeit, nach Beherrschung durch eingestammte Fürsten, noch viel tieser gewurzelt in dem Gegensatz der hier völlig romanisirten Bevölkerung gegen die Germanen gründete: geradezu als Kampf der "Römer gegen die Franken" wird dieser echte Volkstrieg bezeichnet.

Selbstverständlich sind dann auch die Erhebungen der Kelt en in der Bretagne nicht blos auf Raubgier, auch auf den starken Gegensat der Volkesart zurück zu führen.

Etwas später als der Name Austrasii wird der der Neustrier

<sup>1)</sup> Wie leider Waitz schon von den Kimbern, Ariovist und Armin. Bgl. Dove, Bemerlungen zur Geschichte des deutschen Bolsnamens, Sitzungsber. der baier. Alab. d. W. III. 1893, phil.-philos. Cl. 2. S. 201—238.

<sup>2)</sup> Urgesch. III. S. 603 f.

genannt von Jonas 1) und von Fredigar 2) (Elsaß, Alisatia wird zuerst genannt, schon zu und bald nach a. 6133).

Uebrigens sind die Namen nicht ursprünglich als Gegensätze aufgestellt worden: denn Neuster heißt nicht "West-Land" — wie Auster Ostland — sondern Neuwestland4), das neu von den Saliern eroberte Weftland, ähnlich wie die Alamannen im Gegensatz zu ihren alten Stammsigen das auf dem linken Rheinufer erworbene Land Frembsit" (»Ali-sate) nannten. Aber mit dem Unterschied von Saliern und Uferfranken haben biese Namen nichts zu thun 5), wenn and thatsächlich die Salier in Neustrien, die Uferfranken in Austrasien wohnten 6). Austrasia bedeutet einmal: I) alles Land, bas ein König von Austrasien als hiezu gehörig einmal besessen, also auch die in der Brobence und sonst südwestlich ber Loire gelegenen Stücke, die Theuterich I., Theudibald I., Sigibert I., Childibert II. beherrscht hatten, die Chlothachar II. aber Dagobert I. nicht gab, als er ihn 630 zum König von Austrasien bestellte. II) Alles Land außer Burgund, Neustrien, Aquitanien, Septimanien: also Cham. pagne, das Gebiet östlich der Champagne, aber westlich vom Rhein und alles Land östlich vom Rhein. III) Champagne und das land östlich von ihr und westlich vom Rhein. IV) Das Land mischen Champagne und Rhein?). Welche ber vier Bebeutungen gemeint sei, ist in jedem Fall erst festzustellen.

Ebenso vieldeutig ist »Francia«: es bedeutet I) Frankenreich überhaupt im Gegensatz zum Ausland, II) Austrasien, III) Austrasien sinks vom Rhein, IV) auch manchmal Neustrien 8).

<sup>1) + 665</sup> v. St. Columbani + 615 c. 48, verfaßt c. 630, jedesfalls zwischen 618, wann er nach Kloster Bobbio kant, und 640, da Abt Bertulf starb, da er auf Bertulfs Wunsch schrieb, s. Wattenbach, Geschichtschreiber der D. Borzeit, 1888. S. 107.

<sup>2)</sup> In dem zwischen 613 und 642 geschriebenen Theil des sogen. chronicons IV. c. 56; s. die Zusammenstellung der Namen bei Wait S. 68, der die falschen Urkunden v. Chisperich + 584, Remigius + 532/3 und eine von 546 mit "Neuster", "Neustria" richtig ausscheibet.

<sup>3)</sup> Irrig v. Giesebrecht zum angeführten Ort.

<sup>4)</sup> So richtig gegen Zeuß S. 349 Bonnell S. 223.

<sup>5)</sup> Wie Digot I. S. 206 und Arnb, Ursprung, meinen.

<sup>6)</sup> Ganz unmöglich ift Digots Erklärung Neustria = Hauptland, bestes Reich (!).

<sup>7)</sup> So Greg. Tur. V. 14. 19.

<sup>8) 3. 3.</sup> vita St. Balthildis ed. Krusch, Scr. rer. Merov. 1888 c. 5. Austri, Burgundionis, Franci. Ueber Lex Sal. 41, 1 si quis ingenuo Franco aut bar-

Was also ben Einfluß der römischen Lebenssitte auf die Franken anlangt, so ist vor Allem<sup>1</sup>) zu unterscheiden zwischen Stadt und Land. Wir sinden die Franken gleich von Ansang auch in ben Städten<sup>2</sup>): — selbstverständlich lebten die Könige Chlogio; Chisbirich, Chlodovech nicht allein, sondern umgeben von vielen Franken in Tournai, Cambrai, Soissons, Paris: — hier traten diese mit dem König wie in die vorgefundenen römischen Häuser und beren gesammte Einrichtung, Bedienung von männlichen und weiblichen Unsreien so auch in das ganze römische Leben ein.

Auf dem Lande ist wieder zu trennen die Neuansiedelung der Franken auf bisher ungerodetem Land auf dem linken Rheinuser: das war die Ausnahme: — hier wurden selbstverständlich die alten germanischen Zustände und Sitten fortgesetzt. Aber doch nicht ganz ohne römischen Einfluß.

Denn auch solche Siedelungen traten in Verkehr mit den nächst gelegenen römisch-keltischen Dörfern und villae, in welchen jetzt zwar auch Franken saßen, aber unter Beibehaltung der vorgefundenen römischen Wohn- und Wirthschaftshäuser, Geräthe, Einrichtung, Co-lonen und Unfreien beider Geschlechter, welche denn auch die Acker-, Garten-, Reben-Wirthschaft und Gewerk jeder Art für die neuen Herren sortsührten 3).

Nämlich die nach früherem Berhalten der Germanen und ihrer wiederholt bezeugten Abneigung nahe liegende und lange 4) herrschende Meinung, die Franken hätten sich, unter Meidung der Städte, nur auf dem flachen Lande angesiedelt, muß gegenüber den Urkunden und andern Quellen aufgegeben werden: noch im IV. und V. Jahrhundert zwar begnügen sich Alamannen und Franken, eroberte Städte wie Mainz

barum qui legem Salega vivit vgl. Wait S. 109, Sohm S. 572. Text v. 99 T. 81, si quis qui lege salica vivit 71 si hominem ingenuum qui lege Salica vivit.

<sup>1)</sup> Bas bei Bait völlig S. 94 fehlt.

<sup>2)</sup> Dagegen Wait S. 94. "So erscheint bas Leben fortwährend als bas einssacher Landbauer." Man erwäge aber bas Leben ber fränkischen Großen in ben Heiligenleben und bei Gregor von Tours.

<sup>3)</sup> Wait S. 94 hat das übersehen, wenn er sagt: "vielleicht daß Einiges durch die Bekanntschaft mit römischer Cultur besser und bequemer geworden, doch viel ist auch davon nicht wahrzunehmen". Er denkt nicht an die Städte und vorgefundenen römischen villae, und er schöpft auch für das Land nur aus der Lex Salica, nicht aus Gregor, Fortunat, den Peiligenleben.

<sup>4)</sup> Tacitus Germ. c. 16, Ammian. Marcellin. XVI. 2.

pp plündern und mit Feuer heimzusuchen 1): — oberflächlich, die rösmischen Steinhäuser "brannten" nicht — aber später sinden wir wie Bestgoten und Langobarden auch Franken in Städten: so in Trier 2), Nainz und Worms 3).

Allerdings waren die Lebens. und Wirthschaftsverhältnisse ber Germanen in diesen Städten sehr manchfaltig: der Bornehme hatte ein palastähnliches Haus in der Stadt, das er, wie der König, wischen dem Aufenthalt in den Landhäusern und dem selteneren in der Stadt wechselnd, gelegentlich bewohnte.

Solche reiche Germanen ließen dann auch in der Stadt von Freigelassenen und Unfreien Handel und zumal Gewerk jedes Zweiges für sich betreiben.

Die meisten aber eigneten kleine Häuser in der Stadt, die, bon Gärten, Weinbergen wungeben, die Siedelung ähnlich wie im Dorse verstatteten: außer diesen innerhalb der Mauern belegnen Schollen bewirthschafteten sie — wie Bauern auf dem Lande — die Aeder und Wiesen in dem Territorium, der Campania der Stadt (oben S. 96).

Die zahlreichen Germanen, die wir in Mainz Häuser bewohnen sehen, sind Freigelassene, Schützlinge, Unfreie bes Klosters Fulda ober werden Abhängige besselben durch die nun vorgenommene Schenkung 5).

Solche Handwerker in den Städten mochten auch wohl zur Miethe in dem Haus eines Reichen wohnen.

Daß aber vollfreie Germanen damals schon in den Städten für eigene Rechnung Gewerk oder Handel getrieben, wird sehr selten vorsekommen sein: waren doch auch die römischen Kleinhändler — anders die Großkausleute — und Handwerker meistens Unfreie 7), seltener Freigelassene, sast nie Freigeborene 8).

<sup>1)</sup> Urgesch. II. S. 359, 375.

<sup>2)</sup> M. R. Ub. II. p. 1.

<sup>3)</sup> Tradit. Laur. Fuldens. Epternac.

<sup>4)</sup> Bezeugt für Trier s. "Frantische Forschungen".

<sup>5)</sup> Trad. Fuldens.

<sup>6)</sup> Hieher ber Fall aus Paris, Pard. I. p. 202. Es wird ein Miethzins, loearius, bezahlt.

<sup>7)</sup> Levasseur, histoire des classes ouvrières en France I. 1859

<sup>8)</sup> Solche seltne Ausnahme ist ber sreigeborne Paris er "Schneiber-Jüngling" bei Greg. Tur. mir. St. Martini II. c. 58, — puer Parisiacus, cujus artis erat, vestimenta componere: .. erat enim ingenuus genere.

Dabn, Ronige ber Germanen. VII.

Mit Unrecht führt man 1), um römische Einwirkungen mögelichst auszuschließen, auf das Christenthum Beränderungen des Rechtszurück, welche vielmehr unstreitig von dem römischen Recht ausgingen: so die Abschwächung des Beispruchsrechts des Erben 2), die Aenderungen im Erbrecht zu Gunsten der Frauen 3), ja sogar das Repräsentationserecht der Enkel4), das doch mit dem Christenthum gewiß nichts zu thun hat, vielmehr einsach dem römischen Recht entlehnt ist, dann die Besteiung der Gesippen von gar mancher Haftung für einander.

Bemerkt man 6) aber, daß auch später unter Karl dem Großen einer Ausbehnung nach Westen (spanische Mark, sie war schmal) eine nach Osten (Avarenland), einer nach Süden (Langobarden) eine nach Norden (Sachsen) entsprochen habe, ist zu erwidern, daß diese Erweiterungen nach entgegengesetzten Richtungen nur dazu beitrugen, das alte Frankenreich zu sprengen, während ähnliche im VI. Jahrshundert es zusammengeschmolzen haben: der Gegensat von Romanischem und Nicht-Romanischem, der schon c. 650 gleiches gedroht hatte, riß nun auseinander, was nur durch Gewalt, den genialen Eroberer und das Christenthum verbunden gewesen war.

Römische possessores und fränkische Grundeigner stehen sich absgesehen vom Wergeld (unten S. 140) gleich: beide sind der Grundsteuer unterworfen: von irgend welcher Hörigkeit der Römer als solcher ober auch nur von einem "Obereigenthum" des Königs") am Grundsbesitzt der Römer kann nicht die Rede sein.

Der Gegensatz zwischen Romanen und Franken, der seit c. 600 zwischen Neustrien und Aquitanien einerseits, Austrasien und dem ostrheinischen Land andrerseits immer fühlbarer hervortritt und unter König Pippin in der versuchten Losreißung von Aquitanien seinen gefährlichen Gipfel erreicht<sup>8</sup>), hat sich in der eigentlichen Merovingerzeit nur ausnahmsweise geltend gemacht<sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> Wait IIb. S. 361.

<sup>2)</sup> L. Alam. I., L. Baj. I.

<sup>3)</sup> Chilperici edictum c. 3.

<sup>4)</sup> Childib. decr. c. 1.

<sup>5)</sup> Childib. decr. c. 5.

<sup>6)</sup> Brunner I. S. 190.

<sup>7)</sup> Schröber S. 181, 202 f.

<sup>8)</sup> Urgesch. III. S. 919.

<sup>9)</sup> S. einzelne Fälle Urgesch. III. 159, 385. Fauriel II. p. 439 s. setzt biese Spaltungen burchgängig zu früh an.

Und eine Gefahr, der das Ostgotenreich erlag und das wests
getische nur schwer entging, nämlich, daß sich der Gegensatz der Romanen zu den Germanen durch Heranziehung der Bhzantiner verstärste, blied dem Frankenreich erspart: abgesehen von der sichernden Entsernung der Lage war der Gegensatz der gallischen Provincialen zu den Franken ja nicht, wie in den Gotenreichen, durch den Retzerhaß vergistet: vielmehr verdand den Kaiser und die Merovingen das katholische Bekenntniß, was in dem Bündniß wider die (freisich aus anderen Gründen) gemeinsamen Feinde, die arianischen Langedarden, doch einmal auch scharf hervorgehoben wird 1).

Nur ein einzigmal taucht, aber sehr von fern und ungefährlich, der Gedanke an byzantinische Einmischung in dem Merovingenreich auf: dei der Empörung Gundovalds, die jedoch wesentlich von dem Dienstadel getragen wurde, spendete der Kaiser Gold und Bischof Theodor von Marseille ward geradezu beschuldigt, er habe dabei das Frankenreich der kaiserlichen Herrschaft unterwersen wollen?), (die Gundovald wohl würde anerkannt haben). Der abenteuerliche Plan, bestand er je, ist bald zerronnen: freilich wäre die Benützung von Thronskeitigkeiten zur gewassneten Einmischung nur Wiederholung der gegen Bandalen, Ost- und West-Goten erfolgreich versuchten byzantinischen Statskunst gewesen.

Daß das Wergeld tes Römers in ter Lex Salica nur ½ des Bergeldes des Saliers beträgt, ist aus dem geringeren Werth desselben für die Familie hinreichend erklärt3). (S. unten S. 140). Keinesfalles ist daraus auch in anderen Richtungen eine Herabbrückung des Römers auf die Stufe der Laeten zu erblicken4) oder zu folgern, daß die Lex aufgezeichnet sei, bevor Chlodovech geherrscht und die Römer als gleichberechtigte Reichsangehörige anerkannt habe5). Gleich von Anfang, sobald unsere Nachrichten beginnen, erscheinen die Römer als gleichberechtigt mit den Franken, als Beamte, im Heer, am Hof: Kunen wir dies erst für die Söhne Chlodovechs beweisen, so gründet das darin, daß wir für die Söhne Chlodovechs beweisen, so gründet das plöstlich im Jahre 511 die Stellung der Römer erst gehoben worden sein? Und die Sage wenigstens hat schon Childirich und Chlodovech

<sup>1)</sup> Urgesch. III. S. 363, 465.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VI. 24, Urgefch. III. 259 f.

<sup>3).</sup> D. S. Ib. S. 414, 438.

<sup>4)</sup> Baits S. 90.

<sup>5)</sup> Ebenba.

Römer zu ersten Rathgebern bestellt: konnte sie das, wenn man wußte, solches sei erst seit 511 möglich geworden?

## 4. Unterscheidungen: Vorzug der Franken vor den Romanen.

Neben jenen vereinigenden Gewalten sehlte es aber freilich auch nicht in diesem Reich an Dingen, die Römer und Germanen auseinander hielten, auch nicht an dem Bewußtsein solchen Gegensates: die Geschichte der Schwankungen dieses Verhältnisses ist ebenso anziehend wie entscheidungsreich: vor Chlodovech schroffer Gegensat, schon wegen des Heidenthums der Franken: seit und nach Chlodovech starke Vereinung, seit c. 600 lebhaste Neigung zur Sonderung von Aquitanien, Neustrien, Burgund von Austrasien, Ueberwindung dieser Scheidungsbewegungen durch die Arnulfingen, stärkste Zusammenschließung durch Karl, nach seinem Tode, trotz versuchter starker Vertonung der Reichseinheit durch Lothar I. und die fränkische Lirche, unwiderstehlicher Drang zur Sonderung von Italien, Frankreich, Deutschland vermöge der verschiedenen Grade der Romanisirung, wobei Lothringen und Burgund lange hin und herschwanken — vermöge ihrer geographischen Lage.

Als Ausdruck zugleich, als Wirkung der bestehenden Abstammungsz gegensätze, dann aber auch als Ursache, sie fortab dauernd zu erhalten, muß es doch gelten, daß die volksthümlichen Unterschiede es zur Rechtse einheit in diesem State nie kommen ließen.

In dem fränkischen Reiche galt, soweit unsere Kenntniß zurückreicht und bis zu seiner Auflösung, der Grundsatz der "persönlichen Rechte", des angebornen Stammesrechts 1).

Es ist bestritten, ob dieser Grundsatz bei den Germanen auch schon früher in anderen Reichen vor dem merovingischen gegolten<sup>2</sup>). Wir sind über Germanenreiche mit gemischter Bevölkerung vor 480 wenig unterrichtet: allein wo unsere Quellen sließen, sinden wir in solchen Fällen überall jenen Grundsatz wenigstens zu Gunsten der Römer angewendet: so in dem Reiche der Bandalen in Afrika<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Bgl. I. S. 189, IV. S. 13, 138, 144. VI. 2 S. 226. D. G. Ib. S. 552. Urgesch. IV. S. 39. v. Savigny, Geschichte bes römischen Rechts im Mittelaster I. S. 120, Gaupp, die Ansiebelungen und Landtheilungen S. 220, Waitz S. 108, Schröber, S. 102, 120, Brunner I. S. 225.

<sup>2)</sup> Dafilr Ganpp S. 220, bagegen Bait S. 108, Brunner I. a. a. D.

<sup>3)</sup> I. S. 189.

seit 428, (es scheint auch den ben Bandalen unterworfenen Mauren ihr Recht belassen zu sein, von alanischem verlautet freilich nichts), höchst wahrscheinlich auch in dem spanischen Reich derselben 410—428: venigstens war die römische Städteverfassung 1) erhalten geblieben; deßgleichen in dem Reiche der Westgoten in Gallien von 416 ab und in Spanien schon unter Eurich — also vor Chlodovech. Ob die Sueben hier in Spanien ihr Landrecht behielten, ist so wenig wie das Gegentheil bezeugt. Auch die Burgunden?) lassen schon lange vor Chlodovech den Römern ihr römisch Recht: ebenso die Ostgoten in Italien 3) bei ihrer Chlodovech etwa gleichzeitigen Reichsgründung. Ja, es wird ausdrücklich bezeugt, daß auch die Rugier in diesem Reich von Ansang bis auf Totila nach ihrem rugischen Recht lebten; ben Gepiden bei Sirmium wird von Theoderich, wie es scheint, nur das Fehderecht genommen, im Uebrigen ihr Recht belassen 1): ebenso haben die in Rätien aufgenommenen Alamannen 5) offenbar ihr Recht behalten, sonst würden wir es nicht später hier in voller Anwendung finden. der Ausbruck des Diaconus, die Langobarden wollten die mit nach Italien gewanderten Sachsen nicht lassen in proprio jure subsistere 6), gerade die Versagung des sächsischen Privat- und Strafrechts anlangt, ist minbestens zweifelhaft: wahrscheinlicher ist boch an das Verlangen der Unterthanenschaft, die Versagung eigener Statsgewalt zu benken: sollten die Langobarden den Sachsen versagt haben, was sie den unterworfenen Römern vergönnten? Wir finden also den Grundsatz in nahezu allen uns bekannt gewordenen Fällen. Sollte etwa in dem Reiche Emanrichs nicht Finnen und Slaven und außer-gotischen Germanen ihr Stammesrecht belassen, sollten Esthen und Slaven ostgotischem Privatrecht unterworfen worden sein? Doch schwerlich!

Nun hat man<sup>7</sup>) eingewendet: daß die unterworfenen Stämme in ihrem Lande ihr Recht behielten, sei wohl anzunehmen, aber daß die Angehörigen solcher Stämme auch in andern Theilen des Reiches nach ihrem Rechte leben durften, das sei erst im fränkischen Reiche der Fall gewesen.

<sup>1)</sup> VI.2 S. 300 f.

<sup>2)</sup> Urgesch. 1V. S. 117.

<sup>3)</sup> IV. S. 138.

<sup>4)</sup> II. S. 137. Dies ist Wait a. a. D. völlig entgangen.

<sup>5)</sup> II. S. 146.

<sup>6)</sup> III. 6. Bgl. Urgesch. IV. S. 203, 211, 292.

<sup>7)</sup> **Bait II.** S. 108.

Wir haben aber oben nicht nur für Römer, auch für Augier und Alamannen außerhalb bes Frankenreichs bas Gegentheil bewiesen.

Auch muß eine tiefere Erfassung der germanischen Grundanschauung von Recht und Gericht dieses als das allein Folgerichtige erkennen: alles Recht ist Genossenrecht, ist um deswillen Recht, daß die Bolks- oder Gau- oder Standes-, kurz die Lebens-Genossen es als Recht erkennen und aussprechen.

Daraus folgte ursprünglich bie Rechtlosigkeit bes Bolksfremben, bes Un-genossen 1). Mußte man die Rechtlosigkeit des Volksfremden aufgeben: z. B. gegenüber bem Römer, ber als gleichberechtigter Angehöriger in den Stat aufgenommen werden sollte, oder gegenüber besiegten Alamannen, Thüringen, die keineswegs verknechtet, sondern nur ber fränkischen Statsgewalt unterworfen wurden, so blieb bei ber Auffassung des Rechts als Genossenrecht gar nichts andres übrig, als diesen Gedanken eben auch auf Römer, Alamannen, Thüringe anzuwenden: sollten sie überhaupt ein Recht haben, so mußten sie nothwendig ihr Genossenrecht haben wie der Franke. Der Territorial. grundsat sett ein schon start entfaltetes Statsbewußtsein voraus. es haben ja später die Germanen in hochsinniger Weise diesen Gebanken des Genossenrechts und Genossengerichts sogar auf die Unfreien angewendet: auch diese, wie der Fremde, nicht zum Bolke gehörig und taher rechtlos, erhalten später, als sie überhaupt ein Recht erhalten, ihr Genossenrecht — das Hofrecht — durch ihre Genossen im Hofgericht - gewiesen .-

So war der Grundsatz der angebornen Rechte die nothwendige Folge der germanischen Grundauffassung von allem Recht überhaupt. Es ist also nicht nöthig<sup>2</sup>), anzunehmen, erst die Sewährung des römischen Rechts für die Römer habe die Franken dahin gesührt, auch auf die einverleibten Germanen den gleichen Grundsatz anzuwenden. Ganz unmöglich hätte doch Chlodovech bei den Uferfranken nach deren Erswerdung salisch Recht zwangsweise einführen können! Rechtlos oder angebornes Recht, — ein Drittes gab es nicht. Erst später hat dann der erstarkte Statsgedanke, zumal auch in Bekämpfung des Heidensthums, für gewisse unerläßlich von Sicherheit oder Wohlsahrt des ganzen States geforderte Rechtsgedote, mit Durchbrechung jenes alten Grunds

<sup>1)</sup> S. den Beweis aus der Sprache: sibja = gens und = pax, vgl. unsibja bei Wulfila, Könige VI.2 S. 21, J. Grimm, Rechtsalterthümer S. 54.

<sup>2)</sup> Mit Waitz S. 109.

sates, ten des "Landrechts" ausgestellt, wonach Reichsrecht Stammesrecht brach: das Edict Theoderichs ist das früheste Beispiel, dann
solgen burgundische Gesetze, merovingische Capitularien, später —
unter Rekisvinth — das Westgotenrecht, nachdem aber freilich schon seit
587 die Beschlüsse der Reichsconcilien westgotisches Reichsrecht für Römer, Goten und Sueben gewesen.

Es lebten also im Merovingenreich die Römer nach römischem, die Germanen je nach ihrem Stammesrecht: ob die Kelten in der Bretagne unter der Römerherrschaft ihr Recht behauptet hatten, ist zweiselschaft: keineswegs wurde bei ihrer bald wieder gelockerten Unterwersung durch Chlodovech an dem vorgesundenen Zustande etwas geändert, gewiß nicht etwa salisches Recht eingesührt. Wenn Chlothachar II. 1) sagt: "Rechtssachen unter Römern besehlen wir nach den römischen Gesesen zu entscheiden", so spricht er nur aus, was etwa 620, wie wir aus Gregor und sonst beweisen können, schon anderthald Jahrhunderte gegolten hatte, und zeigt keineswegs 2), daß die Sache sich nicht so ganz von selbst verstand: wie oft wiederholen die Capitularien Verdote und Gebote, Einschärfungen von Sätzen, die sich schon seit Jahrhunderten von selbst verstanden hatten z. B. Verdote von Diebstahl, Raub, Gewalt, Fehde.

Der Grundsatz des angebornen Rechts war zwingendes Recht: burchaus nicht konnte 3) z. B. der Römer erklären, er wolle nach salischem Rechte leben und das salische Wergeld verlangen: erst später gewährt der König seinen Schützlingen, z. B. auch Klöstern auf Königsland, nach seinem Rechte zu leben, und bei den Langobarden kann in der Folge der König ebenfalls Ausnahmen gewähren 4). Denn anders steht selbstverständlich die Sache, wenn es sich nicht um Ansgehörige von Stämmen handelt, die als solche in den Reichse verband als Bleichberechtigte ausgenommen sind, sondern um Aufnahme von einzelnen zugewanderten Fremden: da solchen an sich Rechtslosen der König Aufnahme, Schutz, Rechtsfähigkeit überhaupt

<sup>1)</sup> Praeceptio c. 4 p. 19 inter Romanus negutia causarum Romanis legebus praecepimus terminari, wörtlich abgeschrieben aus bem Borwort zum Burgundenrecht vom Jahre 480—490; den Schlußsatz (in Einer Handschrift) von c. 8 halte ich für ein unechtes Einschiebsel, zweiselnd Waitz S. 110, für echt gilt et Sohm S. 224.

<sup>2)</sup> Wie Wait S. 109 meint.

<sup>3)</sup> Wie Mably, observations I. p. 249 wähnt.

<sup>4)</sup> Urgesch. IV. S. 292.

versagen kann, darf er die Gewährung seines Schutzes auch an Bebingungen knüpfen, kann ihnen daher z. B. vorschreiben, im Langobarbenreich nach Langobarden-Recht, andrerseits ihnen verstatten, nach ihrem angebornen Recht zu leben 1).

Reichsrecht der Edicte (Capitularien) und das geistliche Recht der Kanones brach also von Anfang an Stammesrecht.

Abgesehen hievon aber ist niemals im Frankenreich der Grundsatz ber persönlichen Rechte aufgehoben worden und nur thatsächlich geschahres, daß im Lause der Jahrhunderte das römische Recht in Südfrankreich, das germanische (— burgundisches, alamannisches, salisches, chamavisches, userfränkisches —) in Nordfrankreich allein herrschend, — eben "Landrecht" — wurde, weil es in Südfrankreich nur noch Romanen, in Nordfrankreich nur noch Germanen gab.

Jedoch behielten sich in Septimanien, als unter König Pippin die Losreißung von den Arabern und der Anschluß an die Franken erfolgte, die Goten ihr gotisch Recht ausdrücklich bevor: daher sinden wir noch im Mittelalter hier die Lex Visigotorum in Anwendung?).

Für Franken, Burgunden, Alamannen "und jedes andere Bolt" spricht den Gedanken des angebornen Rechts das Recht der Uferfranken aus, auch nicht im Sinn einer Neuerung, nur einer Einschärfung 3). Und ebenso die Formel der Bestallung für den Grafen 4).

An dem Grundsatz, daß an das hergebrachte Recht der Einversleibten nicht zu rühren sei, hielt man so folgestreng sest, daß für die Römer in Burgund und Westgotien auch sogar die für diese versaßten Leges Romanae Burgundionum<sup>5</sup>) und Visigotorum in Krast blieben<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Damit erlebigen sich die Einwendungen Bethmann-Hollwegs I. S. 455. Ueber die Grundsätze in Mischfällen s. unten Gerichtshoheit u. vgl. Bethmann-Hollweg I. S. 460.

<sup>2)</sup> Rönige VI. 2 S. 82 f. Urgesch. III. S. 863 f.

<sup>3)</sup> Lex Rib. 31, 3 hoc autem constituimus ut infra pagum (= Lanb Aberhaupt) Ripuarium tam Franci, Burgundiones, Alamanni (sie waren offenbar biejenigen Nicht-Ripuarier, welche am Häusigsten in Ripuarien lebten, die sernen Baiern und Thüringe gewiß viel seltner) seu de quacumque natione commoratus suerit, in judicio interpellatus sicut lex loci continet ubi natus suerit (gemeint ist das Hautgemäl) sic respondeat.

<sup>4)</sup> Marculfi I. 8 ed. Zeumer p. 48 ut .. omnis populus ibidem commanentes tam Franci, Romani, Burgundionis vel reliquas nationis sub tuo regimine et gubernatione degant et moderentur et eos recto tramite secundum lege et consuetudine eorum regas.

5) Urgesch. IV. S. 117.

<sup>6)</sup> Könige V. E. 106, VI. 2 S. 82 f. Westgotische Stubien S. 12, 51.

Ja, ba für die Römer im Frankenreich eine ähnliche Zusammensstellung, also eine »Lex Romana Francorum«, nicht erfolgte, geschah es, daß im Frankenreich auch außerhalb Burgunds und Westgotiens die Lex Romana Visigotorum, die ja so viel aussührlicher war als die Lex Romana Burgundionum, obwohl sie nur für Westsgotien mit Gesetzestraft war veröffentlicht worden, als Rechtsquelle sür römisches Recht — auch in Burgund — verwerthet wurde: noch spät wurden Auszüge aus der Lex Romana Visigotorum in weit östlich entlegenen, aber start von Römern bewohnten Gegenden, mit mancherlei sandschaftlichen Abweichungen, versaßt und als Rechtsquelle verwerthet. (Lex Romana Curiensis, [Utinensis]).

Die Lehre<sup>1</sup>), fränkisches Recht — bas Salische — habe alle andern verdrängt, ist also eine maßlose Uebertreiburg und der Satz, fränkisch und französisch sei dasselbe, ist eine scharfen Einspruch heraussorbernde Widergeschichtlichkeit, gegen welche sich Deutsche wie Franzosen gleiche mäßig verwahren müssen.

Der Grundsatz, daß die Angehörigen der einverleibten Reiche nach ihrem disherigen Recht fort sebten — nur das Verfassungsrecht, das öffentliche Recht der Alamannen, Burgunden u. s. w. ward aufgehoben — brachte es von selbst mit sich, daß, wie gesagt, für die Römer im Burgundenreich und in den eroberten westgotischen Landschaften die Lex Romana Burgundionum und die Lex Romana Visigotorum in Seltung blieben: und vom Standpunkte des fränsischen States aus stand nichts entgegen, daß die setztere für die Römer auch in anderen Provinzen des Reiches angewendet wurde: war es eben doch das verstattete römische Recht: — in welcher Fassung, das kam für den Frankenstat wenig in Betracht. Noch weniger war gegen die Verwerthung von Privatarbeiten über römisch Recht einzuwenden, die, ursprünglich außerhalb des Frankenreiches entstanden, wie die sogen. interpretatiozur Lex Romana Visigotorum, dann auch im Frankenreich zur Ausbeutung des römischen Rechts verwendet wurden.

Das römische Wesen brang erst nach Chlodovech stärker durch, seit der Erwerbung der stark romanisirten burgundischen und der bisher ostgotischen Gebiete im Süden Frankreichs: in diesen war das Römersthum erhalten geblieben, auch seine Schulbildung, seine Grammatik, Dialektik, Rhetorik<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Sohms, Frankisches und Römisches Recht, S. 68 f.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VI. 9, s. oben S. 117, Urgesch. III. S. 242.

Von seiner Kenntniß und warmer Hochwerthung antiker Bildung, von dem Streben, seine Franken römisch zu bilden, — wie das etwa von Theoderich dem Großen gelten mag — war Chlodovech sehr weit entsernt: er war ja nicht wie jener vom 8. bis 18. Jahr in Byzanz erzogen worden.

Uebrigens erhielt der freie Römer nicht das Wergeld des freien Franken, nur die Hälfte desselben, das des Läten. Daß ber freie Römer das gleiche wie der freie Franke gehabt, jene Stelle nur den freigelassnen oder halbsreien Römer im Auge habe, ist ein grober Irrthum<sup>1</sup>).

Man streitet nun, ob in diesem geringeren Wergeld eine geringere Werthschätzung bes Römers zu sinden sei<sup>2</sup>) oder nicht<sup>3</sup>): wir glauben die richtige Erklärung — in letzterem Sinne — darin gegeben zu haben<sup>4</sup>), daß der Römer für seine Familie, rein nach den dem Mann obliegenden äußeren Verpflichtungen beurtheilt, weniger "werth" war als der Germane, der Blutrache, Fehdegang, Eidhilse, gerichtlichen Kamps, Muntschaft, Unterstützung in allen Nothsällen schuldete: Wergeld, "Manngeld" sollte aber den Werth des Getöbteten für die Sip pe ersehen. (S. jedoch über die Verschiedenheiten des Wergeldes über-haupt unten S. 140).

Wie allmälig ber Gegensatz des romanischen Neuster zu dem germanischen Auster stärker hervortritt von c. 600 an, so daß trotz der Einherrschaft Chlothachars II. alsbald Auster einen Sonderkönig erhält und jedesfalles zwei oder drei Hausmeister für Auster, Neuster und Burgund bestellt werden, ist anderwärts gezeigt worden b. Auf kurze Zeit wird durch die Arnulsingen von Auster der Gegensatz überbrückt (— doch bestehen auch nach der Schlacht bei Testri [687] eine Zeitlang besondere Hausmeister für Neuster-Burgund —), verschwunden ist er auch unter ihnen kaum, selbst nicht unter Karl, um dann unter bessen Nachsolgern in Ausschlang des Reiches sieghaft hervor zu treten.

Wo die verschiednen Völker aufgezählt werden, stehen die Franken voran, nicht nur in den Gesetzen, auch in den Formeln<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Bon Fustel be Coulanges, Folge seiner vorgefaßten Meinungen.

<sup>2)</sup> So Wait S. 43.

<sup>3)</sup> v. Roth a. a. D. S. 94.

<sup>4)</sup> Bgl. D. G. Ib. S. 414, 438; baher wird ja z. B. von dem Wergelb die Buße für einen früher schon verlornen Arm abgezogen.

<sup>5)</sup> Urgesch. III. S. 616, 629, 647, 653, 670, 699.

<sup>6)</sup> Marc. I. 40 Omnes pagenses vestros tam Francos, Romanos vel re-

An stolzem Selbstgefühl bes Frankenthums, wie es sich in jenem Borwort zum Salischen Sesetz ausspricht, (oben S. 119) sehlt es auch später durchaus nicht: gar oft wird, zumal in den Heiligenleben, neben der Abstammung von reichen, angesehnen, vornehmen Ahnen, gerade auch deren fränkische Stammthümlichkeit hervorgehoben.

Gregor zwar, der Romane, braucht das Wort nobilis gens besonders gern von römischen Geschlechtern<sup>1</sup>), doch sagt er einmal<sup>2</sup>) ein Franke nobilissimus in gente sua.

Das fränkische Blut wird auch von so Bollblut-Romanen wie Benantius gerühmt, wo es dem Schmeicheldichter gerade dien-sam scheint<sup>3</sup>).

Zuweilen tritt doch die Bevorzugung des Franken schroff hervor: so wenn der gesangne Räuber, der ein Franke, erst noch zu dem König seschickt, aber "eine geringere Person" (si debilioris personas fuerit) auf dem Fleck (in loco) vom Grasen gehenkt werden soll. Hienach erscheint jeder Nicht-Franke im Vergleich mit dem Franken als »debilior persona«, was sonst nur von Armen und Halbfreien gilt und ganz vereinzelt steht. Sonst haben nur Königsschützlinge (s. diese) solchen gefreiten Gerichtsstand vor dem König.

Noch Ende des VII. Jahrhunderts wird fränkische Abstammung von römischer bedeutsam unterschieden 5) und die fränkische Sprache wird die bäurische genannt in Gualinago 6), wo ein Graf Sigoberd nach der Sitte der Weltlichkeit in einer Versammlung den Vorsitz sührte, was die Bauern mallus nennen".

Aber, wie bemerkt, seit 600, dann mit verstärkter Kraft seit 814 treten die Scheidungsstrebungen von Romanen und Germanen lebhafter

liqua natione degentibus 1. 8 Tam Franci, Romani, Burgundionis vel reliquos nationis (sic).

<sup>1)</sup> VI. 39 valde nobilis et de senatoribus Galliae. Urgesch. III. S. 281, 1. die Stellen unter senatus, senatores, unten "Stände", "Abel".

<sup>2)</sup> VIII. 16. Urgesch. III. S. 359 f.

<sup>3)</sup> II. 8. Bon Launebob, IV. 26, von Wilithuta, Gattin bes Dagauls. S. andre Stellen bei Wait S. 377. Dagegen v. st. Agili (oben) c. 14 die Söhne bes illuster vir Authari ex praeclara Francorum progenie civis Suessionici sub wohl "aus einem ebeln frünkschen Geschlecht", nicht vom ebeln Geschlecht ber Franken.

<sup>4)</sup> Decr. Childib. c. 4.

<sup>5)</sup> Baudemund, v. St. Amandi (679) c. 12, c. 680.

<sup>6)</sup> v. St. Walarici Leuconaensis c. 11 ubi . . comes Sigoberdus juxta morem saeculi concioni praesidebat quod rustici mallum vocant.

hervor, welche von 500—600, dann von c. 700—814 durch das einigende Herrscherhaus kraftvoll waren zurück gedämmt worden.

## 5. Die Verschiedenheiten des Wergelds im Besonderen.

Die Berschiedenheit der Wergeldsätze der Salier<sup>1</sup>), Ufersfranken<sup>2</sup>), Chamaven<sup>3</sup>) und Thüringe<sup>4</sup>) (200 Solidi) einersseits, der Frisen, Sachsen, Alamannen, Baiern (160 Sol.) andrerseits beruht zum Theil auch auf der Verschiedenheit des Münzsgehalts, der Kaustraft des Geldes und der Berechnungsweisen des Friedensgeldes<sup>5</sup>).

Geringere Werthung der rechtsrheinischen Stämme durch die Franken lag keineswegs zu Grunde: denn wenn das Userfrankenrechts) die Tödtung eines Angehörigen jener vier Stämme durch einen Userfranken mit nur 160 Sol: bedroht, so hat es lediglich beibehalten, was die Rechte jener vier Stämme selbst 7) als Wergeld ihrer Angehörigen aufestellen.

Dieser geringere Betrag erklärt sich einmal baraus, daß die Kauftraft des Geldes rechts vom Rhein erheblich stärker war als bei den Franken — die Gleichstellung der Thüringe beruht wohl auf späterer fränkischer Einrichtung — zumal in der Zeit vor der Unterwerfung: man behielt auch nach dieser die alten Bußsätze bei.

Die 240 Sol. der Lex Saxonum entsprechen genau den 200 der Franken: denn gemäß der Entstehungszeit der Lex sind sogenannte solidi minores 8) anzunehmen, bei welchen dies Verhältnis zu den alten sich ergiebt 9).

Die 53½ Solidi des Frisenrechts sind zu verdreifachen = 160 Sol.: nur die zufällige Töbtung des Freien ward geringer gebüßt 10).

<sup>1)</sup> L. Sal. 41, 1.

<sup>2)</sup> L. Rib. 7.

<sup>3)</sup> L. Chamav. c. 4.

<sup>4)</sup> L. Angl. c. 2.

<sup>5)</sup> Ueberzeugend bargewiesen auf Grund älterer Bermuthungen von Brunner I. S. 225.

<sup>6)</sup> L. Rib. 36, 4.

<sup>7)</sup> Pactus Alam. II. 37, L. Alam. 69, 1, L. Bajuv. IV. 28.

<sup>8)</sup> s. Münzhoheit.

<sup>9)</sup> Das hat dargethan v. Richthofen Mon. Germ. hist. LL. V. 52 zu L. Sax. c. 40.

<sup>10)</sup> Das hat bargethan Gaupp, Germanistische Abhandlungen G. 11; ein wei-

Die Ungleichheit warb aber auch baburch ausgeglichen, daß bei ben Franken und Thüringen in den 200 Sol. das Friedensgeld = 1/3 des Wergelds =  $66^2/3$  ) bereits eingerechnet war 2), während nach dem Recht jener Stämme zu den 160 Sol. Wergeld für die Sippe noch ein Friedensgeld an den Fiscus von 40 hinzutrat 3): dieser geringere Betrag des Friedensgeldes ist gewiß aus der höheren Kaustraft des Solidus rechts vom Rhein zu erklären: also wie 60: 40, da die Franken doch gewiß nicht den Friedbruch eines Alamannen u. s. w. gelinder bestrafen wollten als den eines Franken 4).

Bei den Frisen betrug das Friedensgeld 30 Solidi<sup>5</sup>): dieser Abstand um 10 von dem der Oberdeutschen (40), um 56 von dem der Franken erklärt sich wohl ebenfalls baraus, daß es in Frisland des Geldes ungleich weniger gab als an Neckar und Donau.

Dagegen erklären sich hieraus boch kaum genügend die gar geringen Friedensgelder von 4, 6, 12, 24 Sol. bei den Sachsen ).

Der gewaltige Zuschlag von 120 Sol. für Töttung eines Ebeln<sup>7</sup>) ist wohl nicht blos fränkische Wilkür, vielmehr dem Friedensgeld von 40 (Gold=) Solidi (oben S. 138) angepaßt.

Bei ben Burgunden war vor der Unterwerfung das Wergeld

brer Beweis bei Brunner I. S. 225: ba die Arms und Schwurhand-Buße nur 53½ Sol. betrng, konnte das Leben selbst nicht nur ebenso geschätzt sein; überzeugend sührt Brunner aus: die frisischen Wergeldsätze waren nach Gold-Solidi gerechnet, nach Einsührung der Silberwährung c. 740 mußte Berdreisachung ersolgen, aber an dem Betrag von 53½ haftete immer noch der alte, nun unrichtige Name »werigeldus«; dieser Betrag galt auch als höheres Friedensgeld L. Fris. 3, 2 (das gewöhnliche = 40 Sol.?) Brunner a. a. O.

<sup>1)</sup> Brunner I. S. 226 hat scharssinnig zu L. Angl. c. 2. 45. 49, gezeigt, daß auch hier das Friedensgeld 40 Sol. betrug: freilich muß dann in letzterer Stelle eine Versechssachung der  $6^2/_3$  Sol = 40 und Aussall des Zahlworts sexies angenommen werden.

<sup>2)</sup> L. Rib. 89. L. Fr. Cham. 4 qui hominem ingenuum occiderit solidos 200 componat et exinde in dominico tertiam partem: daß dies nicht heißen soll 200 + 66<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, erhellt auch aus dem Capitular von 803 Cap. I. p. 114 c. 7 ... weregildum ... componat, duas partes illi quem inservire voluerit, tertiam regi, vgl. Wilda S. 467, Sohm S. 107. 108.

<sup>3)</sup> L. Alam. Chloth. 17. 46. 69, 1. 2. L. Baj. 1, 6 (5) 9. 2, 14. 4, 28. 16, 5; vgl. siber letzteres die Darlegung bei Brunner I. S. 226.

<sup>4)</sup> Das ift, soweit ich sehe, unbeachtet geblieben.

<sup>5)</sup> L. Fris. 16.

<sup>6)</sup> L. Sax. 32 Capit. Sax. v. 797 c. 4.

<sup>7)</sup> L. Sax. 14.

auf 150 Sol. gestellt: bazu trat ein Friedensgeld von 36 ober 40 Sol. 1): so standen diese c. 190 dem frisischen Recht gleich, nur um wenig hinter dem fränkischen zurück: und diesem völlig gleichgestellt wurde es durch das Userfrankenrecht, welches das Wergeld des Burgunden auf 160 erhöhte, dazu dann noch 36 ober 40°2).

Uebrigens kam hier bei Mord und Tottschlag die römische öffentsliche Strafe zur Anwendung, das Wergeld nur ausnahmsweise. Das gleiche Wergeld von 150, aber nur als Ausnahme, gilt als öffentsliche Strafe bei Westgoten<sup>3</sup>) und Lang obarden<sup>4</sup>).

Auszeichnung durch den König, nähere Verbindung mit der Person des Königs, besondere Wichtigkeit für König oder Stat bewirkt Erhöhung, meist Verdreifachung, des Wergelds.

Daher hat der Graf, der antrustio, der Mann in der Heerfahrt, der Priester das dreisache Wergeld seiner Geburt.

Aber durchaus nicht darf man jede Erhöhung des Wergelds bei den "alten Deutschen" (soll heißen: "bei den Germanen") als Kennzeichen "ständischer Sonderung" ausgeben 5). Der Gemeinfreie, der während der Heerbannzeit dreisach Wergeld erhält, trat dadurch und so lang nicht im Mindesten in einen höheren Stand, (ebenso wenig das Weib, das oft höheres Wergeld hat denn der Mann) oder der auf dem Wege zum König oder der in dem Ding befindliche Gemeinfreie.

Der Gesandte des Königs erhält das dreifache Wergeld: Mord auf der Heerstraße wird dreifach gebüßt, also an Franken mit 600, wenn aber an einem Königsgesandten, mit 1800 Sol<sup>6</sup>).

Daß im Chamavenrecht<sup>7</sup>) der homo Francus mit dreifachem Wergeld, höherer Buße und besonderem Erbrecht ein antrustio<sup>8</sup>), ist doch sehr unwahrscheinlich: im IX. Jahrhundert war die alte meros vingische Gesolgschaft längst verschwunden. Grundbesitz und besonderes Treueverhältniß treten bei ihm hervor, also werden diese homines

<sup>1)</sup> L. Burg. 2, 2. 101, Additamentum 1, 14.

<sup>2) 36, 2.</sup> 

<sup>3)</sup> Bestgot. Stub. S. 147 f.

<sup>4)</sup> Liutpr. 62.

<sup>5)</sup> Bie Wait S. 102 will.

<sup>6)</sup> Septem causas ed. Behrend p. 131 si quis legadario regi in via ad sallierit et in mordrem miserit.

<sup>7) 3, 17—20. 42.</sup> 

<sup>8)</sup> So nach Pardessus Loi Salique p. 646 (Wait IV. S. 326) Brunner I. S. 252.

Franci wohl Basallen 1) sein — bas unveräußerbare, nur auf die Söhne vererbte Gut spricht doch nicht dagegen 2) —, deren Stellung im vielbedrohten Hamaland vielleicht durch besondere Vorrechte ausgezeichnet sein mochte.

## II. Die Stände.

Wie in allen auf römischem Boten errichteten Germanenreichen ist, was die Glieberung nach Ständen anlangt, zu scheiden das vorgesundene Römische, das mitgebrachte Germanische und eine Reihe von Neubildungen, die aber zum größeren Theil aus vorgesundenen römischen Grundlagen, obzwar mit manchfachen Umgestaltungen, erwachsen sind.

#### A. Der Udel.

### I. Alter germanischer Abel.

Ohne Zweifel ist auch bei ben Franken altgermanischer Volksabel<sup>3</sup>) anzunehmen.

Bei manchen der Bölkerschaften, aus welchen die Franken zusammenwuchsen, ist er sicher bezeugt: so bei den Batavern: um Chariovalda, den Befehlshaber der Bataver in römischem Dienst, fallen viele der Edelinge seines Bolkes4) und noch ein halb Jahrhundert später treten zahlreiche batavische Edelinge — Civilis, seine Sippe und seine Begner — sowohl in inneren Streiten5) als bei der Erhebung gegen Kom bedeutsam hervor6).

Gregor spricht bereits zu einer Zeit von "edeln Geschlechtern der Franken", in der ein "Dienstadel" noch nicht entstanden sein könnte.

<sup>1)</sup> So schon v. Roth, Feub. S. 223.

<sup>2)</sup> Wie Brunner I. S. 253 meint; auch was er im II. Band S. 259 gegen mich D. G. Ib. S. 453 ansührt, hat mich nicht überzeugt.

<sup>3)</sup> Könige I. S. 44. 62, D. S. Ia. S. 210-214.

<sup>4)</sup> Tac. Annal. II. 11. Könige I. S. 63.

<sup>5)</sup> Tac. Hist. IV. 12. Nach altem Gebrauch sind die Ebelsten bes Boltes, nobilissimi popularium, Befehlshaber ber batavischen Hilfsscharen ber Römer.

<sup>6)</sup> Tac. IV. 12, Könige I. S. 135, Urgesch. II. S. 122, 127.

Jedoch wie in den übrigen auf römischem Boden gegründeten Reichen verschwindet auch hier der alte Volksadel recht bald, von dem neu austommenden "Dienstadel" (s. unten) verdrängt und aufgesogen.

Salischer und uferfränkischer Bolksabel ist in den beiden Stamsmesrechten nicht mehr erwähnt: es giebt keine Steigerung des Wersgeldes über das des freigebornen Franken hinaus wie für den Bolksadel der rechtsrheinischen Stämme, z. B. der Baiern (s. diese), noch in viel späterer Zeit.

Der Gründe für das frühe Verschwinden des Volksadels in den Königreichen nach der Wanderung giebt es viele und starke 1): die geringe Zahl dieser götterentstammten ältesten Geschlechter von Anfang an — bei den volkreichen Bajuvaren von Bozen dis Regensburg nur fünf — die Heldenehrenpflicht des Vorkamps, die Statskunst der Könige gegen die eisersüchtigsten Wächter der alten Volksfreiheit wider das Trachten der Könige nach kaiserlicher Unbeschränktheit<sup>2</sup>).

Bei den Franken mögen einzelne Abelsgeschlechter zu gauköniglichen geworden und als solche von Chlodovech ausgemordet worden sein.

Die meisten aber haben wohl mit dem sieghaften Königthum ihren Frieden gemacht, sind in Landgabe, Amt, Gefolgschaft Chlodovechs und seiner Nachfolger eingetreten und badurch in den nun auftommenden Dienstadel über-, damit aber auch auf- uud untergegangen<sup>3</sup>), von dem aus dem Freien, ja aus dem Unfreien-Stand in diesen neuen Abel Aufgenommenen durch nichts mehr zu unterscheiben.

Die Quellen sprechen allerdings zuweilen auch von edeln Frauen

<sup>1)</sup> Ueber bas frühe Berschwinden des fränkischen Bolksadels (schon aus der Lex Salica) herrscht nahezu Uebereinstimmung, s. K. v. Maurer, Adel S. 92; auch Lambert, Städteversassung I. S. 123 und Daniels I. S. 438 behaupten nur thatssächlichen Uebergang mancher jener Geschlechter in den neuen Abel. Wait S. 367 meint, sie bestanden sort, nur ohne Borrechte (auch Brunner I. S. 251: "ausgerottet oder der Borrechte entkleidet"): allein von den immer nur wenig zahlreichen haben wohl die vielen Kämpse des IV. und V. Jahrhunderts mit Kömern, Burgunden, Bandalen, Hunnen, Alamannen und — Chlodovech nicht viele übrig gelassen; daß römische Anschaungen die Ersetzung des alten Adels durch den neuen bewirkt haben (so Wait S. 368), ist nicht anzunehmen, nur die römischen Wirthschaftszusstäden wirkten hierauf hin, s. unten.

<sup>2)</sup> Siehe die Ausrottung des alten Abels bei Bandalen, Könige I. S. 201, 235, Ofigoten II. S. 186, und Westgoten Könige VI.<sup>2</sup> S. 88, 156

<sup>3)</sup> Bon bem Bolksabel ber Rechtsrheinischen kann man das aber nur sehr beschränkt sagen; anders, scheint es, Brunner I. S. 230.

und sehr früh von ebler Geburt: in manchem solchem Fall ist vielsleicht noch alter Volksadel anzunehmen: allein auch der neue Dienstsadel ward sehr rasch, ja von Anfang an erblich i), da Großgrundbesitz, Landgeschenk des Königs sich rechtlich, Amt und Gesolgschaft aber wenigstens thatsächlich fast immer auf die Söhne vererbten.

So mag man sagen<sup>2</sup>), von dem alten fränkischen Abel sei nur das Königsgeschlecht zweifellos übrig geblieben: mit Recht spricht Gregor, unserer Grundauffassung gemäß, von dem Adel des merovingischen Hauses<sup>3</sup>).

## II. Vorgefundner römischer Abel.

Die römischen senatorischen Geschlechter, b. h. ber Provincialabel, ber durch seine Latisundien das flache Land, durch seinen thatsächlich erblichen Sitz in der curia die Stadt beherrschte und auch die Bischoss-würde in dem Sprengel häusig von Geschlecht zu Geschlecht vererbte 4), bestanden in Mittels, Süds und Wests-Gallien zahlreich und mächtig sont: dünner waren sie gesät im Nordosten, wo wohl vor den einsdringenden Barbaren während der wilden Wirren des IV. und der ersten hälste des V. Jahrhunderts die meisten reichen römischen Geschlechter, die es konnten, in den sicherern Süden und Westen oder nach Italien gewichen waren: daß zahlreiche Colonen, Sclaven, Handwerker, gesingere Freie auch hier zurüchblieben, geht daraus hervor, daß die in Masse eingewanderten Germanen gleichwohl in ihrer Sprache dis nach Lothringen hinein romanisirt wurden.

Der vorgefundene römische Adel ging insofern bis auf die vorrömische keltische Zeit zurück, als nach der Unterwerfung viele der keltischen sehr reichen gallischen Rittergeschlechter das römische Bürger-

<sup>1)</sup> S. unten Königthum, Gesammtcharafter.

<sup>2)</sup> Mit Wait S. 373.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. II. 9, III. 31, Urgesch. III. S. 90. Der Brief des Avitus an Chlodovech bei Bouquet IV. p. 29. Urgesch. III. S. 57 de toto priscae originis stemmate sola nobilitate contenti quidquid. potest fastigium generositatis ornare prosapiae vestrae a vobis voluistis exsurgere, ist nun also nach Havet als gesälscht auszugeben. S. die Stellen aus Venant. Fort. IV. 15, X. 5. Doch ist hier und an andern Orten, z. B. lib. hist. Francor. c. 40 nobilissimam sobolem regalem und Palladius Pard. II. p. 37 regis Dagoberti nobilissima stirpe der Ausbruck nicht stechnisch zu nehmen.

<sup>4)</sup> Daher biese domus senatoriae zugleich domus infulatae heißen, wie z. B. das Gregors zu Tours.

recht erwarben, sich mit römischen Familien vermischten und so nach wie vor in den Städten, jetzt eben als Curialen, auf dem slachen Lande durch ihren weitgestreckten von zahlreichen Clienten und Colonen bevölkerten Grundbesitz in ihren pagi herrschend blieben. Sie gingen in jene römischen senatorischen Geschlechter über 1).

Ein wirklicher »senatus« hatte sich aber wohl fast nur in den südgallischen (zumal den ehemals gotischen) Städten erhalten, im Norden, auch in Orléans beweist das Wort z. B.<sup>2</sup>) nichts hiefür: kommt ein »senatus« doch auch in Baiern vor, es sind die »proceres«<sup>3</sup>).

Dieser römische Abel, thatsächlich vermöge seiner wirthschaftlichen Grundlage und der Folge in die städtischen Würden erblich, auch ost mit nobilis, nobilitas bezeichnet4) und um seines Alters willen gespriesen, hatte vor den übrigen vollfreien römischen Grundeignern (possessores) weder höheres Wergeld noch andere Vorrechte voraus: denn während die Franken das höhere Wergeld der rechtscheinischen Stämme sortbestehen lassen, geben sie dem römischen honoratus oder potentior kein höheres als dem römischen gemeinsreien possessor. Sehr bezeichnend ist, daß die Burgunden<sup>5</sup>), durch Vertrag mit den römischen » Senatores« in den Besitz von Savoien gelangt, viel schwächer und viel mehr zur Rücksicht gezwungen als die Franken, den römischen nobilis (— Senator, potentior) dem burgundischen Abel im Wergeld

<sup>1)</sup> Rönige VI<sup>2</sup>. S. 100, 104, Urgesch. III. S. 110, Greg. Tur. III. 15, IV. 13, 45, VI. 7. X. 31, gl. mart. I. 87, v. St. Germani c. 2, v. Patr. 7. c. 20. Venant. Fort. IV. 17.

<sup>2)</sup> v. St. Eucherii + 727. A. S. ed. Bolland, 20. Febr. III. p. 217.

<sup>3)</sup> s. Baiern, B. IX.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. v. Patrum 9 confess. c. 106, Mir. St. Juliani e. 47. v. St. Aridii, Abt v. St. Prieir. + 591 (nicht v. Gregor) A. S. ed. Boll. 25. Aug, V. p. 1283; auch in Häufung: nobiles senatores) v. Pardulfi, Abt von Oudret (Waracti) gest. 737. A. S. ed. Boll. 6. Oct. III. p. 433 c. 4 e senatu Romano nobili prosapia v. st. Boniti, Biscos von Clermont-Ferrand, gest. 709, A. S. ed Boll. 15. Jan. I. p. 1070 valde nobilis et de primis senatoribus, Greg. Tur. VI. 39. VIII. IX. X. 29, ex genere senatorio et nullus in vico illo ... juxta saeculi dignitatem nobilior Gl. mart. I. 8, v. Patr. c. 6 de primoribus senatoribus, ut in Galliis nihil inveniatur esse generosius atque nobilius, Glor. confess. c. 5 senatores urbis (Clermont-Ferrand) St. Martin gest. 401 qui tunc in loco illo nobilitatis Romanae stemmate resulgebant; freisich bereits Fortunatus spricht an vielen Stellen von ber nobilitas ber Bischen und anderer Personen ... "aus senatorischen Famissen", unter den angesührten Stellen auch nobilitas egregia, opima, ardua.

<sup>5)</sup> L. Burg. 26, 1; siehe biese.

gleichstellen: auch das Westgotenrecht unterscheibet in Wergeld und in bort viel wichtigeren Fällen nicht zwischen dem gotischen und dem römischen potentior in Vorzug vor dem medius 1).

## III. Neuer Dienstabel aus Germanen und Romanen.

Sehr balb aber nehmen die Abel, edle Abkunft bezeichnenden Ausbrücke der Quellen neue Bedeutung an: nicht mehr Abstammung von dem alten fränkischen Bolksadel, auch nicht von den alten römischen sematorischen" Häusern bekunden sie, sondern Abstammung von den Geschlechtern des neuen Dienstadels, denen Germanen und Römer gleich häusig angehörten. Denn alsbald wurden die Grundlagen dieses neuen Dienstadels?) — Lönigsgefolgschaft, Königsamt, Königsland — hatsächlich, zum Theil sogar rechtlich, erblich, vor allem das auf Königsland-Schenkung ruhende Grundeigen: — aber thatsächlich auch Kemter und Gesolgschaft: und so erklärt sich, daß wir auch den neuen Abel bald als einen durch Geburt ausgezeichneten gerühmt sinden, während sich auch bei dem vorgefundenen Provincialadel selbstversständlich der alte Reichthum vererbte, und auch diese Römer3) ganz wie die Germanen in jene engen Beziehungen zu der Person des Königstraten, auf denen der neue Abel beruhte.

Daher begegnen selbstverftändlich auch abelige Frauen, Römerinnen 1) wie Germaninnen.

Nichts Anderes als solchen erblich gewordnen b) thatsächlichen neuen Abel beweisen die Ausbrücke, die wohl gelegentlich die seniores auch die nobiliores nennen, z. B. im Heere b) Beamte und Heer-

<sup>1)</sup> Rönige VI.2 S. 100.

<sup>2)</sup> S. unten.

<sup>3)</sup> Nur an Römer ist wohl gebacht Co. Epaon. c. 35, Mansi VIII. p. 563 cives superiorum natalium; die provinciales in praec. Chloth. c. 13 p. 19 sind nur Romanen; so auch Boretius l. c. und Wait S. 336; anders Löning a. a. O.

<sup>4) 3. 3.</sup> bie illustris femina Etherica Ven. Fort. v. St. Albini c. 12

<sup>5)</sup> Ueber die Gründe, welche das bemirkten, Wait S. 378, dem man nur nicht darin beipstichten kann, daß Abel erblich sein müsse und dem Dienst widerspreche S. 379, es giebt persönlichen unvererblichen Abel und bei dem Aemter-, dem Lehns-, dem Ritter-, dem Ministerialen Abel beruht der Abel gerade auf dem Dienst.

<sup>6)</sup> Fred. c. 78.

führer, einen Herzog, einen Grafen und andere nobiles und tapferste "Kämpser"), "Bischöse, Edle und Helden"?). Daher muß es besonders gesagt werden, daß der Hausmeier Aega von Geschlecht nobilis ist (genere nobilis)3), er zählt aber idoch nur zu den übrigen primates von Neustrien oder, daß Protodius alle von edler Abkunst zu erniedrigen trachtete, auf daß ihm niemand die ergriffene Stellung entreißen könne<sup>4</sup>)."

Besonders häufig in den späteren Heiligenleben 5) werden vornehme Frankengeschlechter als edle — nobiles — bezeichnet 6).

Selbstverständlich traten Söhne solcher Bäter auch in den Hofs dienst von Anbeginn unter günstigeren Umständen ein<sup>7</sup>); indessen ist die »militia« nur Einer der mehreren Gründe, welche in jene höhere Schicht der Freien erheben: es giebt auch andere »nobiles« als bie militares, die aber freilich von den plebeji scharf sich abheben<sup>8</sup>).

Dabei wurden Vornehme und Vollfreie wohl unterschieden, immer-

<sup>1) 1.</sup> c. 87.

<sup>2)</sup> c. 90.

<sup>3)</sup> c. 80.

<sup>4)</sup> Fred. c. 27; falsch ist die Urkunde Diplomata p. 178, welche von dem Diakon Bildigisel die carnis generositas rühmt.

<sup>5)</sup> v. Columbani l. c., Urgesch. III. 533 f. c. 17. 39. 50. 61.

<sup>6)</sup> So v. St. Burgundofarae + 657, Mabillon II. p. 440 ex genere Francorum nobiles, v. St. Arnulfi + 641 c. 2, A. S. ed. Boll. 18. Juli IV. p. 435. llrgesch. III. S. 597 prosapia genitus Francorum altus satis et nobilis parentibus, v. St. Geremari, Abt von Bentale (Flaviacensis monast.), gest. etwa 658 A. S. ed. Boll. 24. Sept. VI. p. 699 ex gente Francorum nobili, v. St. Landelini, Abt von Lobbes (Laubacensis monast.) gest. 698 A. S. ed. Boll. 15. Juni II. p. 1064 claro stemmate ortus ex progenie celsa Francorum et nobilissima in pago Cameracensi; Ursinus, Abt v. Ligugé (690), v. St. Leodig. (gest. 678) c. 1. Urgesch. III. S. 681 (Graf Du Moulin, Bischos Leobegar, 1890. S. 5 s. s. aber jest Lrusch, R. Archiv XVI. S. 565) ex progenie celsa Francorum ac nobilissima exortus, vgl. c. 2. 3. 5. — Auboenus, Bischos v. Rouen, gest. 685, v. St. Eligii, Bischos von Novon, gest. etwa 659—665 ed. d'Achéry, Spicilegium V. p. 158, I. 17, II. 65. Liber histor. Francor. c. 24. 33. 39. 41. 45. 48. 49.

<sup>7)</sup> V. St. Nivardi c. 1. A. S. ed. Boll. 1. Sept. I. p. 278, gest. als Bisch von Rheims, etwa 672—683, verfaßt von Altmann, Mönch von Hantvillers (Altavillare coenobium) gest. 882: in aula regis utpote vir illustrissimus conversatus.

<sup>8)</sup> V. St. Desiderii, gest. 608 als Bischof von Bienne A. S. ed. Boll. 25. Mai V. p. 253 nobiles et ignobiles, plebejos et militares.

hin rücken dieselben ziemlich nahe zusammen<sup>1</sup>), da ja schließlich der Reichsthum entscheidend war: daher werden dieselben Personen bald als nobiles, parentela nobili generati, bald nur als non mediocribus regionis sui (sic) ortus parentibus sed valde ingenuus bezeichnet<sup>2</sup>).

So werben benn die nobiles und der vulgaris populus ders maßen unterschieden, daß auch der letztere Begriff Freie, nur eben Geringe, Arme, voraussetzt: denn auch letztere sind im Volksgericht mitwirkend<sup>3</sup>), auch die ignobiles üben ein Wahlrecht aus<sup>4</sup>): allerdings wählen hier auch Weiber und Unmündige, aber doch nicht Unfreie. Ebenso ist <sup>5</sup>) bei plebs urbana vel rustica im Gegensatz zu der nobilitas nicht Unfreiheit gemeint, nur Armuth: es sind etwa diesselben Leute, die der Kopfsteuer<sup>6</sup>) unterworfen sind.

Die so oft, zumal in den Heiligenleben, begegnenden Ausdrücke nobilis prosapies?), generosissimae nobilitas parentelaes), nobilitas?), nobilissimus 10), aber auch bei Gregor von Tours, Benantius Fortunatus wollen also bald den alten römischen "senatorischen" Propincialadel bezeichnen, bald den neu aufgekommenen fränkischen Dienstadel, der, ursprünglich nicht erblich, doch thatsächlich bald ebenso erblich ward wie zener, weil die Söhne den Landreichthum — das geschenkte Königsland — erbten und, am Hof erzogen, ganz regelmäßig wie ihre Bäter in Königsgefolgschaft und Hof wie Reichs-Amt eintraten; solche Ebelgeborne werden im Statsdienst häusiger als Andere verwendet 11).

<sup>1)</sup> So v. St. Bertilae, erste Aebtissin von Chelles (Kalensis monast.) gest. etwa 702 c. 1. Mabillon III. 1. p. 21. c. 12 nobilibus parentibus — origo nativitatis liberam genuit.

<sup>2)</sup> Aber allerbings nicht von bemselben Berfasser; benn die vita St. Aridii mit der ersten Stelle hat nicht Gregor X. 29, wo die zweite steht, zum Berfasser, wie Wait S. 329 annahm.

<sup>3)</sup> Videradi Testam. ed. Pardessus II. p. 327.

<sup>4)</sup> v. St. Theodardi, Bischof von Mastricht gest. etwa 668 A. S. ed. Boll. 10. Sept. III. p. 569.

<sup>5)</sup> v. St. Eptadii, gest. um 540 als Priester zu Monteson A. S. ed. Boll. 24. August IV. p. 780.

<sup>6)</sup> S. Finanzhoheit.

<sup>7)</sup> v. St. Sigiramni c. 3.

<sup>8)</sup> v. II. St. Aridii c. 3.

<sup>9)</sup> v. St. Austrig. c. 1.

<sup>10)</sup> v. II. St. Vandrig. c. 2.

<sup>11)</sup> Ven. Fort. v. St. Paterni: generosis parentibus et .. in administratione publica olim occupatis.

Major natu, melior natu weist selbstverständlich auf einen Vorzug der Geburt hin, aber nicht auf alten Abel, der ja bald versschwindet, vielmehr — auch abgesehen von den römischen senatorischen Familien, von denen es oft gebraucht wird, zumal in den Heiligenleben, aber auch bei Gregor!) — später vom Dienstadel.

Immerhin waren diese nobiles nicht ein römischer Abel im technischen Sinne; daher begegnet der Ausdruck in den amtlichen Erlassen, Gesetzen und Königsurkunden jener Zeit gar nicht und auch in Privaturkunden damals nur sehr vereinzelt, — häusiger in diesen und in den Formeln erst in karolingischer Zeit?).

Ietzt, im Frankenreich, ist es bie Verbindung mit der Person des Königs, welche Glanz ausstrahlt, Ehre und Recht und Vortheile in erhöhtem Maße gewährt: sei dies nun Königsgefolgschaft, Königsamt, Königsland<sup>3</sup>).

Die Bevorzugung, die von dem König ausgeht, ist an den Gesburtsstand nicht gebunden: deßhalb kann der König auch Römer durch Erhebung zum »conviva« dem fränkischen Antrustionen gleichstellen, ebenso den Unfreien zum Gefolgen, Grafen, Sakebaro machen<sup>4</sup>).

Zu dem neuen Dienstadel zählen nicht die Immunitätsherrn als solche, geschweige, daß sie ihn allein gebildet hätten: ebensowenig — als solche — die Empfänger von Königsland: daß Erbgüter besonders Immunität genossen, ist ebenso irrig, wie daß nur die Immunitäts.

<sup>1)</sup> Gregor. IV. 43 non nullus major natu nec ipsa vox totius populi. Urgesch. III. S. 149, VII. 32, Urgesch. III. S. 327 ab omnibus m. n. in regno Child. V. 32, Urgesch. III. S. 204 s. erant majores natu et primi apud Chilp. regem, Mir. St. Jul. c.: 23 neque majoribus neque minoribus natu in Arvernum. Greg. Tur. VI. 45. Urgesch. III. S. 285 multi meliores natu VII. 19 omnes meliores natu regni Chilp.

<sup>2)</sup> Mit Recht hervorgehoben von Wait S. 378, ber auch die seltnen Ausnahmen anführt S. 378. 372.

<sup>3)</sup> So auch Wait S. 365, nur ohne Zurückführung auf diese Gründe: er will sie blos "eine Aristokratie, nicht einen Abel" genannt wissen, weil die Erblichkeit sehlte: allein es gab z. B. im Mittelalter die Rittermäßigen vor Ritterblirtigen und es giebt auch heute noch persönlichen, nicht erblichen Abel: die Erblichkeit stellte sich that sächlich sehr balb ein.

<sup>4)</sup> Puer bezeichnet übrigens an sich weber Freiheit noch Unfreiheit, nur "Dienst" beshalb ist bamit nicht (wie Wait S. 103 versucht) zu beweisen. Der Puer regis, auch wenn unfrei, — was im Begriff nicht nothwendig liegt — hat das Wergelb bes Läten, der bei Aufnahme in das Gefolge (wie jeder) verdreisachtes Wergeld empfängt.

herrn "Reichsstandschaft" gehabt hätten 1): sind doch die ältesten und zahlreichsten Immunitäten siscalische, dann kirchliche und an geschenktes Königsland geknüpft.

### 1) Die Sesolgschaft: Antrustienen und convivae regis.

Hür die frühere Merovingenzeit bildet einen hervorglänzenden Theil des Dienstadels die Gesolgschaft: nur hat man 2) den Irrthum begangen, diese altgermanische Art von Königsdienst, die in die neuen Statsverhältnisse — in ein Städteleben und römisch gefärdte Rechtssicherung — wenig paßte und deßhalb frühe von anderen Formen verdrängt wurde, allzulange fortbestehen, ja sogar zur Wurzel des Bassallenstats werden zu lassen, die doch keltisch, nicht römisch oder germanisch ist.

Nach ber richtigen, aber nur von Wenigen<sup>3</sup>) vertretnen Ansicht hatte jeder Freie das Recht, ein Gefolge zu halten; die Mittel dazu freilich besaßen nur die Reicheren: König, Adel, Großgrundeigner.

So bürfen wir annehmen, daß auch im fränkischen Reich in den ersten Zeiten außer dem König fränkische Vornehme Gefolgschaften hielten: Spuren hievon sind nicht selten: freilich sind sie nicht sicher: es können auch andere Dienstverhältnisse als die von Gefolgen in den homines, armigeri, satellites, milites, pueri gemeint sein, durch welche die trotigen Großen Gregors ihre Fehden untereinander, ihre Empörungen gegen die Könige aussechten: auch werden diese Privatsessolgen nie antrustiones genannt, was freisich bei Gregors Abneigung gegen germanische Ausdrücke durchaus nicht beweist, daß nicht auch Privatgesolgen Antrustionen hießen.

Die Antrustionen sind vielmehr, sicher bezeugt, nur die Glieder der Gefolgschaft, welche der König aus den altgermanischen Zuständen mitgebracht hatte 4).

<sup>1)</sup> So Montag, Geschichte ber statsbürgerlichen Freiheit I. 1) S. 127. 2) 30 f. Daniels I. S. 437, bagegen richtig Wait S. 374.

<sup>2)</sup> Brunner II. S. 258.

<sup>3)</sup> R. v. Maurer, Abel (1846) S. 87, Könige I. (1862), Brunner I. S. 136, gegen Waitz I. (1846), bem sast alle, auch v. Sybel (noch 1888), gefolgt sind: aber es ist ein arger Selbstwiberspruch, bezeichnet Waitz IIb. S. 373 mit Recht die Gesolgschaft als ein nur privatrechtliches Verhältniß und räumt es doch ausschließlich bem "König als solchem" ein.

<sup>4)</sup> Ueber bas Wesen ber Gesolgschaft Könige I. S. 67, 71, D. G. Ia. S. 225. v. Bietersheim-Dahn I. S. 61—69.

Daß nur die fränkischen, nicht auch die rechtscheinischen Duellen die Antrustionen erwähnen, erklärt sich baraus, daß dies die fränkische Bezeichnung der Gesolgschaft war. Die Einrichtung, ursprünglich gemeingermanisch, kann den übrigen Stämmen im Frankenreich nicht gesehlt haben: aber mit ihren Königen verloren sie auch die Königsgesolgschaft und die Gesolgschaften von Privaten bedursten keiner gesetzlichen Regelung, da sie Vorrechte nicht hatten: auch sind sie wohl schon lange vor Auszeichnung der rechtscheinischen Stammes, rechte verschwunden, ebenfalls durch neuere Formen verdrängt. Bei den Baiern, wo sich ein höheres Wergeld einer Art von Gesolgen des Herzogs sindet — der "Abalschaften" — wird dies denn auch in einer herzoglichen Verordnung erwähnt. Die Herzöge der Alamannen, Thüringe, Baiern mögen Gesolgschaften von Ansang gehabt und behalten, nicht?) erst ca. 650 Aehnliches gestaltet haben, aber ohne Vorrechte.

Die antrustiones werden neben den optimates genannt<sup>3</sup>), weil zwar alle antrustiones optimates, aber keineswegs alle optimates antrustiones waren. Neben beiden werden dann die »leudes nostrie erwähnt, welchen Geschenke zugesichert werden<sup>4</sup>): (über diese s. "Untersthanen").

Eintritt in die Gefolgschaft verdreifacht nach salischem Recht das bisherige Wergeld des Saliers 5).

Ebenso giebt das Userfrankenrecht dem in truste regia das verbreifachte Wergeld (= 600 Sol.) und verdreisachte Buße.

Die "Franken" im Hamaland haben ein höheres Wergeld: aber gewiß nicht deßhalb, weil hier Alle Gefolgen des Königs geworden waren?).

Auch das Wergeld eines nicht fränkischen Germanen und eines Römers ward durch Eintritt in die Gefolgschaft verdreifacht: so erhält also der Romanus possessor als conviva regis 300, der freie Franke 600 Sol.: letztern Fall allein hat die Formel vor Angers, sie will

<sup>1)</sup> S. Baiern Banb IX.

<sup>2)</sup> Wie Bait S. 343.

<sup>3)</sup> Ed. Chilp. c. 1.

<sup>4)</sup> c. 2 l. c.

<sup>5)</sup> L. Sal.

<sup>6)</sup> L. R. 11, 1, aber burchaus nicht allen "Vornehmen" wie J. Grimm, D. R. A. 269.

<sup>7)</sup> Wie Pardessus, Loi Salique p. 466, ähnlich Brunner I. S. 253.

nicht etwa jedem antrustio, auch dem litus oder Romanus in truste, ebenmäßig 600 Sol. geben. Allerdings erhielt aber der litus in truste nun ein höheres Wergeld als der freie Römer oder der freie Franke, der nicht Gefolge war: nämlich  $3 \times 100$  Sol., während jener nur 100, dieser nur 200 Sol. Wergeld hatte: allein die gleiche Wirkung übte ja auch der Heerdienst und das Grafenamt.

Daher wird die heimliche Leichenverbrennung des getöbteten antrustio breisach schwerer als die des sonstigen freien Franken gebüßt, das heißt statt mit 600 mit 1800 Sol. 1): das gewöhnliche Wergeld wird verdreisacht. Daher wird die Entmannung, welche der Tödtung gleichsteht, eines gewöhnlichen Saliers mit 200, eines antrustio mit 600 Sol. gebüßt<sup>2</sup>). Mit Unrecht bestreitet man dies aus dem Grunde, daß auch für den als Gesandter des Königs ermordeten antrustio nicht  $3 \times 1800 = 5400$ , nur 1800 Sol. bezahlt werden: denn eine weitere Steigerung des Wergeldes — über 1800 Sol. hinaus — findet überhaupt nicht statt<sup>3</sup>).

Daß nur der Gefolge (wie der Graf) des Königs Verdreifachung tes Wergelds empfing, ift richtig, beweist aber doch nicht 4), daß Private nicht auch Gesolgen — eben ohne solche Verdreisachung — haben konnten: aber das ganze Gesolgswesen, das voer bella et raptusachalten werden mußte 5), paßte und taugte nicht mehr in den Stat des VI. und VII. Jahrhunderts, auf römischem Boden, in Städte siesen, S. 124), am Wenigsten für Private, daher erlischt es bei diesen früh, ist auch bei Gregor schon in Ausschung und Verwilderung 6): länger erhielt sich die Gesolgschaft des Königs, obgleich auch diese wohl stüh durch andere mehr zeitgemäße Verdände, zumal durch die Vassacität, die Commendation, die Empfänger von Königsland, die aulici, palatini, pueri regis, seinmal ist ein solcher puer ein antrustio], mch durch besoldete Wachen vielsach verdrängt wurde 7). Es ist sehr

<sup>1)</sup> Daß Capit. II. ad L. S. 5, Behrend p. 95, 1800 statt 800 zu lesen, steht ster bie femene tale ordinis s. Wergelb ber Frauen, fränkische Forschungen.

<sup>2)</sup> C. 1. c. die Heilkosten aber werben in beiben Fällen gleich ersetzt mit 9 Sol.

<sup>3)</sup> So richtig Baitz gegen Thévenin p. 339 l. c.

<sup>4)</sup> Wie Bait S. 341 meint. "In niedere Kreise hat die Sache nicht einbringen lönnen" — allerdings, benn sie setzte Reichthum bes Gesolgsberrn voraus.

<sup>5)</sup> Tacitus Germ. c. 13

<sup>6)</sup> Bgl. B. VIII. die trustis-cavalcata, die nach 799 verboten werden.

<sup>7)</sup> Recapitulatio L. Sal. c. 33 ed. Behrend p. 134.

bezeichnend, daß der Name »antrustio« in den Geschichtsschreibern — schon in Gregor — gar nicht mehr begegnet, nur in der Lex Salica<sup>1</sup>) und ihren Zusätzen<sup>2</sup>) und Bearbeiungen<sup>3</sup>), dem Edict Chilperichs<sup>4</sup>) und der Formel Markulfs<sup>5</sup>).

Der antrustio ist und heißt der zu der "Schar", eben der Gefolgschaft, gehörige, der Gefolge. Irrig ist die Ableitung<sup>6</sup>) von »traust«, Trost oder von "Treue"<sup>7</sup>), oder<sup>8</sup>) von »trust«, Bertrauen, oder nun vollends die Erklärung<sup>9</sup>) aus dem keltischen — Bache, oder die Gleichstellung mit mundium<sup>10</sup>). Auch mit »truht«, Schar (baher trucht-sazo) besteht nicht<sup>11</sup>) Verwandtschaft, sowenig wie mit dem aus römischer Wurzel erwachsenen<sup>12</sup>) "Troß"<sup>13</sup>).

Iene trustis der Spurfolge, welche die Biehdiebe in den Dörsern verfolgen soll, hat mit den "Antrustionen" gewiß nichts gemein als den Namen: "Schar"<sup>14</sup>); die Antrustionen lebten am Hofe.

Auch in den "Ministerialen" haben wir nicht 15) die alten Gefolgen als solche zu erblicken.

Der König kann (wie die Privaten) auch Unfreie und Läten unter die Gefolgen aufnehmen  $^{16}$ ): auch ihm wird das Wergeld seiner Geburt verdreifacht, also  $3 \times 100 = 300$ .

<sup>1) 42, 1. 2 (</sup>Cod. Guelferb.) 68, 69 Text IV. 29 (Herold, Behrend p. 38).

<sup>2)</sup> Cap. addit. 5. 6. 8 Leg. II. p. 7.

<sup>3)</sup> Septem causas 8, 7. Recapitul. c. 33. 34.

<sup>4)</sup> p. 8 cum viris magnificentissimis obtimatibus vel antrustionibus.

<sup>5)</sup> I. 18. s. unten.

<sup>6)</sup> J. Grimms bei Merkel L. S. p. VI. A. A. S. 275 und Millenhoffs bei Waitz, bas alte A. S. 294, ihnen folgen Schabe S. 258. Deloche p. 32, aber man kann boch nicht sagen "Einer ist im Troste", wie L. Sal. 41, 3 »si . . eum in truste dominica occiderit«.

<sup>7)</sup> v. Roth, Fend. S. 256. Thévenin, Revue critique 1874 S. 88.

<sup>8)</sup> von Kern bei Bessels p. 528.

<sup>9)</sup> Lev's Borles. I. S. 391.

<sup>10)</sup> Guérard p. 518, Gierte I. S. 92.

<sup>11)</sup> Wie Wait S. 337, I. S. 374. 379 annimmt.

<sup>12)</sup> Beigand II. S. 936, Diez Wörterb. I. S. 322.

<sup>13) ·</sup> lleber bie Wortbebeutung von an-trustio, — trutio L. Sal. 41, 4, Ed. Chilp. 8 — druscio: Hilfe, Schut, bann (Hilfs-)Schar vgl. noch Schabe S. 961, Brunner II. S. 97, ber richtig hervorhebt, wie der Name von der Schutppslicht des Gefolgen (Tacitus Germ. c. 13 in pace decus, in bello praesidium) herrührt, nicht von der allerdings auch bestehenden des Königs.

<sup>14)</sup> Dies gegen Deloche p. 43.

<sup>15)</sup> Mit Zöpfi z. A. I. S. 134—137.

<sup>16)</sup> ledus in truste L. Sal. ed. Behrend p. 133 c. 30.

Die Auszeichnung des Userfrankenrechts setzt freisich nur freie Franken als Gesolgen voraus, da sie allen Gesolgen ein Wergeld von 600 Sol. (3 × 200) gewährt 1). Daraus aber hohe Hebung der Gesolgschaft als solcher zu folgern 2) erscheint bedenklich, vielleicht liegt nur nachlässiger Ausdruck vor, denn sollten Römer, convivae regis, (3 × 100) ausgeschlossen sein?

Der Römer in der Gefolgschaft erhält nicht den germanischen Ramen vantrustion: er heißt von einem der wichtigsten Ehrenvorrechte des Gefolgen, Schmaus und Trank des Königs zu theilen, conviva regis, Königsgaft<sup>3</sup>). Weiter zwischen antrustio und conviva regis zu unterscheiden<sup>4</sup>) besteht kein Grund: heißt doch auch bei Angelschesen der Gefolge "Herdgenoß", "Bankgenoß"<sup>5</sup>) und auch bei Goten<sup>6</sup>), Gepiden<sup>7</sup>), Langobarden<sup>8</sup>) spielt das Zusammenschmausen und Zechen mit dem König eine wichtige Rolle der Ehrung.

Die Beläge ziehen sich von der Lex Salica dis zur Mitte des VII. Jahrhunderts. Benantius Fortunatus<sup>9</sup>) läßt uns den jungen Condanes in seiner Laufbahn versolgen, der unter Theuderich I. tribunus, unter Theudibert I. comes, dann domesticus, endlich unter Sigibert I. »conviva« ward.

Zur Zeit Columbans <sup>10</sup>) wird ein conviva König Theudiberts II. Hagnericus der nobilis et consiliis regis gratus genannt — ebenso im Leben des heiligen Agilus, Abtes von Rebais, † c. 650 <sup>11</sup>) ein Agnoald: diese Germanen <sup>12</sup>) zwingen nun aber zu der Annahme <sup>13</sup>),

<sup>1)</sup> L. R. 11, 1. Form. Marc. I. 18.

<sup>2)</sup> Mit Brunner II. S. 100.

<sup>3)</sup> L. Sal. 40, 1. 5.

<sup>4)</sup> Wie Deloche p. 56 unb Thonissen, Loi salique p. 79.

<sup>5)</sup> Beowulf ed. Grein, v. 262. 2453. v. 345. 1728 bagegen ber burgunbische conviva regis L. Burg. 38,2.

<sup>6)</sup> Jordanis Getica c. 33, von Berimund bei Theoderich: nec convivio alienum.

<sup>7)</sup> Rönige II. S. 25.

<sup>8)</sup> Urgesch. IV. S. 200.

<sup>9)</sup> VII. 16. p. 171. Jussit et egregios inter residere potentes Convivam reddens proficiente gradu.

<sup>10)</sup> Jonas v. S. Columb. c. 50 s. Urgesch. III. S. 585.

<sup>11)</sup> A. S. ed. Boll. 30. Aug. VI. p. 659.

<sup>12)</sup> Denn ber Schluß aus biesen Namen auf germanische Träger ift sicher, nicht umgekehrt aus römischen Namen auf römische Träger.

<sup>13)</sup> Roch nicht beachtet, auch nicht von Wait S. 357.

daß man auch Germanen im Sefolge convivas nennen konnte, nicht antrustiones nennen mußte oder daß allmälig »conviva regis«, Tischgenoß des Königs, nicht mehr den Sefolgen allein bezeichnet habe.

Andere germanische Namen sind bei den Langobarden gasindi<sup>1</sup>), bei den Angelsachsen »gesick und »mank<sup>2</sup>).

Die Gefolgschaft ist immer noch, wie in alter Zeit<sup>3</sup>), ganz besonders auf den Kampf gerichtet, ist vor allem ein kriegerisches Gestolge<sup>4</sup>); allerdings daneben auch: vin pace decus« b. h. Schmuck und Glanz der Umgebung im Hostienst.

Daher ist auch die spätere Erklärung von trustis im Kapitulare von 7995) in den Glossen von Modena mit cabalcata d. h. Reiterschar durchaus nicht "ungeeignet"6), wird auch hier nur die Scharung von Gewassneten zu Fehdezwecken verboten und wollen wir auch nicht hieraus schließen, die alte Gesolgschaft von Privaten habe sich so lang erhalten. Schon im pactus Childiberti et Chlothacharii") ist trustis in ganz ähnlichem Sinne gebraucht: es ist auch hier die gewassnete Schar, nur hier zu gesetzlich erlaubtem Zwecke: Verfolgung der Räuber, versammelt. Dagegen die späteren drudes sind "Traute", Freunde, amici").

Die Gefolgschaft hatte immerhin auch noch Ende des VII. Jahrschunderts solche Bedeutung, daß Markulf die Formel für Aufnahme in dieselbe verzeichnete 10):

<sup>1)</sup> S. Langobarden B. X.; über den gothischen gasinha bei Wulfila Könige VI. <sup>2</sup> S. 48, er entspricht hier aber dem συνέχδημος, dagegen hat gadrauhts, συνστρατιώτης, von drauhts = alth. trucht nichts mit trustis zu schaffen; anders Waitz I. S. 374.

<sup>2)</sup> Schmib, Angelsächs. Besetze S. 599, verschieben bas spätere Pegn.

<sup>3)</sup> in bello praesidium Tac. Germ. l. c.

<sup>4)</sup> So mit Recht Daniels I. S. 422, Tardif p. 46, Deloche p. 62 gegen Waitz S. 337.

<sup>5)</sup> c. 14 I. 50 de truste faciendo nemo praesumat.

<sup>6)</sup> Anbers Wait S. 337.

<sup>7)</sup> c. 9. I. p. 6.

<sup>8)</sup> X. Jahrhundert: v. St. Udalrici + 973 von Gerhard (982) ed. Waits, Ser. IV. p. 318.

<sup>9)</sup> Daber richtig bie Gloffe Graff V. S. 471.

<sup>10)</sup> Marc. I. 18 p. 55 sie lautet: de regis antrustione. rectum est ut qui nobis sidem pollicentur inlesam nostro tueantur auxilio. et quia illi (sic) sidelis Deo propitio noster veniens ibi in palatio nostro una cum arms sua in manu nostra trustem et sidelitatem nobis visus est conjurasse (aus bem con allein tann man unmöglich mit Deloche p. 63 solgern, baß er mit einer

Zwar bei ber Gefolgschaft, aber nicht bei dem Eintritt in den Königsschutz1), fand ein besonderer Eid statt.

Es ist ein Eid der Treue, cum arma (nicht arimannia: auf diesen Lesesbler daute man früher eine ganze Lehre von "Bassallen" und "Astervassallen" schon für jene Zeit: der antrustio sollte dem König eine "Heermannschaft" (harimannia) zusühren) sua in manu nostra trustem et sidelitatem nodis visus est conjurasse, wie schon der taciteische Gesolge?) und zwar nach altheidnischer Sitte?) geschworen auf die Wasse. Deshalb muß er sie nach der Formel mitbringen. Ob dabei die Hand des Königs nur berührt ward 5), oder ob die Hände des Schwörenden wie bei dem Bassalleneid in die des Königs gelegt wurden, steht dahin.

Gewiß hatte diese Treuepslicht noch den alten Inhalt: in pace decus, in bello praesidium, aber auch im Frieden Schutz des Hauses bes Königs und seines Lebens.

Dieser Eid der Antrustionen, in einer Handschrift der Lex Salica<sup>6</sup>) bestätigt, konnte keinen andern Inhalt haben als »fidelitas«, wie die Formel auch besagt. Es wurden wie von jeher bei Germanen<sup>7</sup>) und noch spät bei Franken und Dänen<sup>8</sup>) auch damals Eide auf die Bassen geschworen.

Rehtsahl von Gewaffneten habe erscheinen müssen!) propterea per presentem praeceptum decernemus ac jobemus ut deinceps memoratus ille inter numero antruscionarum conputetur et si quis fortasse eum interficere praesumpserit, noverit se wiregildo suo soledos sex centos esse culpapilem, vgs. v. Noth, Brn. S. 123, anders dersesse Fend. S. 255 f. Thévenin, Revue critique (1874). — Ehrenberg S. 123 will in manu nosta trustem sorreisen von fidelitatem conjurare: — sprachlich ganz unmöglich.

<sup>1)</sup> Wait S. 345 hebt gegen Chrenberg S. 136 und Sohm, Jen. Lit. Zeit. 1879 S. 299 hervor, daß auch er dies nie behauptet habe. Daß gerade der alte Bollsadel sich vorzugsweise in die Gefolgschaft despkönigs "gedrängt" habe, steht nicht zu beweisen.

2) Germ. c. 14.

<sup>3)</sup> Urgesch. II. S. 319, v. Wietersheim-Dahn I. S. 450 (a. 358).

<sup>4)</sup> Anders Brunner II. S. 90, "er schwört seine Wasse in den Dienst des Königs, er schwört sür sich und seine Wasse" [Brunner: "daher coniurasse?"]. Aber veniens una cum arma sua gehört zusammen, nicht cum arma sua conjurasse, was ja dadurch nicht ausgeschlossen wäre: allein man schwört auf die Wasse, auch wo Wassendienst nicht in Frage kommt.

<sup>5)</sup> So Brunner II. S. 98.

<sup>6) 42, 1</sup> ed. Behrend p. 55 si in truste dominica est juratus ille qui occisus est (flatt: si in truste dominica fuit).

<sup>7)</sup> Ammian. Marc. VII. 19. XVII. 12, S. Urgesch. II. S. 319.

<sup>8)</sup> Urgesch. III. S. 1146 (a. 811).

Auch der Königin wurden Eide auf die Wassen geeidet<sup>1</sup>). Galswintha<sup>2</sup>) wird bei der Vermählung mit Chilperich (a. 567) von der gens armata auf die Wassen geschworen.

Allein mit Unrecht versteht man<sup>3</sup>) das von einer Gesolgschaft oder doch einer eingeschworenen »trustis« der Königin — dies Wort, trustis, wird nicht gebraucht, sondern gens<sup>4</sup>)."

Nicht eine besondere Schar — turba trustis — sondern das gewaffnete Volk schwört und zwar nach seinem gemeingermanischen Gewohnheitsrecht — jure suo — auf die Waffen: also im herkömmslichen Huldigungseid der Wehrmänner Chilperichs, dem man mit Recht mißtraut<sup>5</sup>), sucht man Schutz für die junge Braut.

Aehnlich haben sich bei Karls Vermählung mit der Tochter des Desiderius Karls Edle für die Königin vereidigen lassen, weßhalb Abal-hart dann die Verstoßung nie vergab.

Da ein Weib, waffenunfähig, die Pflichten des Gefolgsherrn nicht erfüllen konnte, ist an wahre Gefolgschaft eines Weibes nicht zu benken.

Es war dieser Eid nur eine Wiederholung, aber auch eine Steigerung des allgemeinen Treueides ), ganz wie ja auch andrerseits der König den allgemeinen Königsschutz dem Gefolgen in der Formel wiederholt und ausdrücklich verspricht: nur wurde hier der Eid in die Hand des Königs selbst, sonst nur etwa seiner Grafen geschworen, vielleicht auch in der gleichen Form wie später bei der Aufnahme in die Vassallität in dem Homagialeid. Uebrigens beweist gerade der Eid die Fortdauer des Wesens der alten Gesolsschaft, dei der ihn Tacitus der Bereugt: durch den Eid wurde das Band, nachdem die Aufnahme durch Vertrag beredet war, seierlich bekräftigt.

Das Verhältniß wurde wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit —

<sup>1)</sup> Venant. Fortunat. VI. 5 p. 142 v. 241, 242 Utque fidelis ei sit gens armata, per arma

Jurat jure suo se quoque lege ligat.

<sup>2)</sup> Könige V. S. 126.

<sup>3)</sup> Brunner U. S. 100.

<sup>4)</sup> Anders Wait S. 338, 340. 342, s. aber die Erklärung dieser Eide Urgesch. III. S. 963.

<sup>5)</sup> Urgesch. III. S. 132.

<sup>6)</sup> Insofern richtig v. Roth Ben. S. 123 gegen Wait S. 338.

<sup>7)</sup> v. Roth, Feub. S. 256, zweifelnb Baig S. 338.

<sup>8)</sup> l. c. 14 praecipuum sacramentum.

auf Kündung — eingegangen: es werden doch nur Wenige für das ganze Leben an das Weilen im Königshof sich gebunden haben. Darin unterscheibet sich die Gefolgschaft auf das Schärsste von der unlösbaren Bassallität (s. diese unten). Durch den Tod des Gefolgscherrn ward das Verhältniß nothwendig gelöst, vorbehaltlich der Erneuerung gegenüber seinem Nachfolger; auch Ausstoßung wegen Ehreligseit, Treuebruch ist bestimmt anzunehmen.

Das erhöhte Wergeld war, abgesehen von einigen Besonderheiten im Bersahren, das einzige Borzugsrecht der Antrustionen: namentlich bestand nicht gefreiter Gerichtsstand vor dem König, der ihnen nur etwa durch besonderen Königsschutz verliehen werden konnte: übrigens war regelmäßig ohnehin ihr ordentlicher Wohnortsgerichtsstand hier, da sie ja am Hose des Königs lebten. Hieraus erklärt sich auch völlig, daß antrustio den antrustio laden durste "wo er ihn tras", was sonst nur in dem Hause des Beklagten geschehen durste, da ja "das Haus" (der Wohnort) des antrustio der Königshof war, wo ihn der Kläger laden mochte!): Kläger und Beklagter wohnten in Einem Hause. Im Uebrigen setzt die aussührliche Ordnung des Bersahrens zwischen Antrustionen. den gewöhnlichen mallobergus voraus. Erst im Ungehorsamsversahren wird der König zuständig.

Ferner sollte kein Antrustio wider den Andern zeugen, ein Beweis des engen Treueverbandes unter den Genossen<sup>3</sup>): er dur fte gar nicht zeugen, nicht blos Ausschluß des Zeugnißzwanges sindet statt: wie irrig dachte man 4) an Verbot des falschen Zeugnisses. Das wurde doch härter als mit 15 Sol. bestraft! Mit Recht sindet man 5) in diesen Sätzen noch Ueberbleibsel des früher viel festeren Sesüges des Bandes auch unter den Sesolgen selbst.

Endlich sollen Antrustionen nicht zum Gottesurtheil des Kesselselsfangs gezwungen werden können 6).

Da die Antrustionen ursprünglich die stäte Umgebung des Königs

<sup>1)</sup> Bgl. Sohm, Proceß S. 187—190, Brunner, Zeugen und Inquisition S. 46. 48.

<sup>2)</sup> Cap. ad L. Sal. 8 de antrustione ghamalta ed. Behrend p. 95-97.

<sup>3) 1.</sup> c. p. 97.

<sup>4)</sup> Montesquieu, esprit des loix 31, 8. Pardessus, Loi salique p. 410.

<sup>5)</sup> Brunner II. a. a. D.

<sup>6)</sup> L. Sal. 55. 67, 1; vgl. Bausteine II. S. 61; bort auch gegen die Annahme, nur die Autrustionen hätten das Recht zur Eibhilse gehabt, die übrigen Freien stets zum Kesselsang greisen mussen (!)

bildeten, später doch zu ihr gehörten, versteht sich, daß sie vorausgesetzt werden unter den "Palastgenossen", mit denen der König
wie mit den andern "Optimaten" die Verordnungen beräth 1).

Da sie das palatium des Königs erfüllten, werden sie später auch zu dem Hofgericht gehört haben, aber eben nur als palatini wie andre palatini<sup>2</sup>), nicht als Antrustionen, nicht als Stand: waren sie doch gar kein Stand, nur eine geehrte Genossenschaft, aber als solche so wenig ausgebildet, daß nicht etwa nur Antrustionen über Antrustionen das Urtheil sinden durften.

Das besondere Vertrauensverhältniß zu den Antrustionen bewog den König, sie vor Andern häufig als Gesandte auszuschicken 3).

Daß die Antrustionen im VII. Jahrhundert unter der Führung des Hausmeiers stehen 4), ist nur insofern richtig, als der gesammte Hof unter dessen Leitung stand: aber durchaus nicht gilt dies für die Antrustionen im Besonderen und keineswegs war diese Führerschaft der Ausgangspunkt der Machtstellung und des ganzen Amtes des major domus 5).

Oft mögen Glieder des alten sehr früh verschwundenen Volksadels in die Gefolgschaft des Königs getketen sein, wie sie häufig Land von ihm empfangen mochten: aber irgend ein Rechtszusammenhang zwischen diesem Ur-Adel und den Antrustionen besteht nicht.

Oft mögen Antrustionen Aemter wie Land vom König empfangen haben, später Vassen geworden sein: — aber ein Rechtszusammenshang zwischen Antrustionat und Landleihe, Amt oder Vassallität besteht nicht.

Oft mag der Sohn des antrustio, früh an den Hof gebrachts), selbst antrustio geworden sein, aber von Erblichkeit der Gefolgschaft kann keine Rede sein: Eintritt und Aufnahme setzten Vertrag voraus: ähnlich dem Eintritt in den späteren Ritterstand, so lang dieser noch reiner Verufsstand war: der Sohn suchte oft die Aufnahme nach, wie etwa heutzutage Officierssöhne oft Officiere werden.

Von weiblichen "Antrustionen" hätte man nie reden sollen, so wenig

<sup>1)</sup> Edict. Chilp. Capitul. I. p. 8 pertractantes . . . . cum viris magnificentissimis obtimatibus vel omni populo.

<sup>2)</sup> Richtig Wait S. 340 gegen Pardessus, Loi Salique p. 609.

<sup>3)</sup> Septem causas VIII. 7.

<sup>4)</sup> Brunner II. S. 99, 105.

<sup>5)</sup> Wie Brunner II. S. 105, s. unten Amtshoheit.

<sup>6)</sup> Nur barum handelt es sich in ben Fällen bei Pardessus L. S. p. 500.

als von der Königin als Gefolgsherrin, da die Frankenfrauen nicht "Amazonen" waren und das Gefolge ganz wesentlich ein Wassengesolge (per bella ac raptus) war und blieb (cum arma sua, s. oben S. 156). Puellae in ministerio« 1) sind einsach Mägde im Dienst des Königs, der Königin oder Anderer und haben mit Gefolgschaft gar nichts zu schaffen. Auch ein höheres Wergeld der Frauen der Antrustionen (die dadurch aber immer noch nicht zu "Gefolginnen" würden) ist durchaus nicht 2) zu solgern: »semene tale ordine intersecerit« 3), heißt nur: "wer eine Frau auf solche Weise tödtet", nicht "eine Frau solchen Standes": Frauen hatten vielsach als solche höheres Werzeld. Und spricht eine gallische Inschrift das son matronis andrusteniadus, so ist hier an Göttinnen der Gefolgschaft (wie matronae Chamahevol, der Chamaven Göttinnen) zu benken, nicht an "müttersliche Antrustionen" (!).

Ob man die Antrustionen einen "Abel" nennen soll<sup>5</sup>), steht dahin: sie waren ursprünglich kein Stand, wurden aber ein Theil des neuen Dienstadels, der auf Königsamt, Königslandschenkung, später Landeleihe und eben auf Königsgefolgschaft beruht.

Bielfach läßt man die Bassallität aus der alten Gefolgschaft hervorgehen, mit welcher Gefolgschaft sich die deneficia verbunden hätten. Daß das unmöglich, zeigt schon der keltische Ursprung von vassus : weßhalb sollten die Franken das uraltgermanische Gefolge plöhlich keltisch benannt haben?)?

Urrig auch ist die Auffassung der trustis als höherer Schicht der Bassallen 8) oder Gefolgen 9). Die Königsgefolgen stehen höher und dem König näher denn die Bassallen als solche: — natürlich

<sup>1)</sup> v. Maurer, Frohnhöfe I. S. 150.

<sup>2)</sup> Mit Gaupp, Thüringer S. 128.

<sup>3)</sup> Aus L. S. Behrend p. 95.

<sup>4)</sup> van ben Bergh, Worbenboet ber neberlandste mythologie 1845 S. 137.

<sup>5)</sup> S. oben S. 147.

<sup>6)</sup> Eichhorn §§ 26, 167, Phillips I. S. 404 507, Lehuérou, Instit. Karlo-ving. p. 134, wonach die Bassalen Antrustionen und Schlitzlinge, Commendirte, sind. Guizot, essais (1823) S. 125, Pardessus, Loi Salique p. 492. Jetzt besonders Brunner II. S. 258.

<sup>7)</sup> S. Genaueres unten "Bassallität"; Gegen von Roth, Ben. S. 340, Feub. S. 252. richtig Waitz, Bassallität, B. G. IV. und Laband, liter. Centralbl. 1863 Nr. 48.

<sup>8)</sup> Garsonnet p. 454.

<sup>9)</sup> hermann, hausmeieramt S. 107.

Dabn, Ronige ber Germanen. VII.

können Vassallen zugleich Gefolgen sein, aber nie heißt der vassus als solcher antrustio oder umgekehrt: — sie leben und schmausen mit dem König, sie bedienen ihn, was doch Alles von Vassallen wie Tassilo<sup>1</sup>) oder Eudo's<sup>2</sup>) Söhnen nicht gedacht werden mag.

Die Gefolgschaft kann man also nicht 3) als rechtliche Grundlage der Bassallität fassen, nur als eine der thatsächlichen, sofern sehr viele Gefolgen Bassallen wurden. Das Zurücktreten der ursprünglichen kriegerischen Bedeutung der Gefolgschaft erhellt schon daraus, daß nun auch ein Weib — die Königin — freilich nur sogenannte "Gefolgen" halten kann. Die Bassallen sind nicht eine "Spielart der germanischen Gefolgschaft" geworden 4), sondern deren Ersatz, nachdem jene verschwunden.

Die Gründe und Wege, die zur Auflösung bes Antruftionenwesens führten, können wir ziemlich beutlich aufbeden. Engste Hallengemeinschaft hatte nach Zeugniß bes Tacitus und bes Beowulfliedes Herrn und Gefolgen verbunden: in dem Frankenreich warb anders: der König schickte treue Antrustionen vorübergehend, Gesandte an fremde Höfe, ja dauernd, in wichtige Aemter braußen in den Provinzen. Und vor Allem: der regelmäßige Lohn für trene Dienste bestand jetzt in der Berleihung von Krongut als Eigen ober später als beneficium: man konnte die treuesten der Treuen, die Antrustionen, von diesen Wohlthaten nicht ausschließen: sie erhielten also Krongut in den Provinzen zu Eigen ober zu Beneficien: bort, fern von König und Hof, lebten sie nun wie andere Getreue und Bassallen: bamit schieden sie aber aus der Lebensgemeinschaft mit bem König: sie wurden »homines« im Allgemeinen. Schon die Ehefrau des antrustio, die in der Lex Salica den Friedlosen hegt, kann nicht am Hofe gebacht werden 5).

Aber der antrustio kann auch fern vom Palatium in seinem Hause der Heimsuchung unterliegen ), er ist gerichtspflichtig an seinem Malloberg ?): damit ist die alte Gefolgschaft, die in der Halle des Gefolgscherrn lebt, unvereindar. Auch hierin traten an der veralteten Gescherrn

<sup>1)</sup> An bem fernen Inn. Urgesch. III.

<sup>2)</sup> An ber fernen Garonne. Urgesch. III. S. 805.

<sup>3)</sup> Mit Brunner II. S. 258 f.

<sup>4)</sup> Wie Brunner G. 261.

<sup>5)</sup> L. Sal. Hessels 106. 7 qui eum paverit et hospitium illi dederit, si fuerit uxor ejus propria.

<sup>6)</sup> Lex Sal. 42, 1.

<sup>7)</sup> L. Sal. 106.

solgschaft Stelle jüngere ober doch andere Bildungen: so die Bassallen, welche die "Hof-Fahrt" schuldeten, d. h. nur auf Gebot des Königs an dem Hof erscheinen und bleiben mußten. Andererseits gab es viele Bass, die, nicht mehr Antrustionen, ständig am Hose lebten 1).

Das unentbehrliche Wort \*trustis«, Schar im Allgemeinen 2), lebt baher fort und begegnet häufig: daß aber antrustio sehr selten vordommt und früh verschwindet, beweist nicht nur³), daß es im Bolksmund nicht üblich war, — eine so wichtige und glänzende Einrichtung mußte doch auch im Bolksmunde leben — vielmehr, daß die ganze Einrichtung selbst früh Bedeutung, dann das Dasein überhaupt verlor, verdrängt durch andere dem jetzigen Leben mehr entsprechenden Formen. Zahlreich sind die Stellen 4), wo statt antrustio nur das allgemeinere qui in truste dominica« gebraucht wird: ja das Seset (die Emendata) kehrt in Stellen, wo früher antrustio stand, zu » in truste« zurück. Alsbald verstand man auch » trustis« als "Gesolgschaft" nicht mehr, schrieb daher statt » in truste« » in curte« dominica. Und so gar das farblose » leudes« umfaßte nunmehr die verschwindenden Gesolgen.

Waren die Antrustionen noch vorhanden und von Bedeutung 110ch 613 und 632, — wo blieben sie, als ihre Gefolgenpflicht den Lönig gegen die Aushöhlung all' seiner Rechte durch den Hausmeier hätte schützen müssen?

Diesem Aufgehen der Gesolgschaft unter den gewaffneten Abschagigen, Umgebern des Königs überhaupt würde es nur entsprechen, wenn alsbald auch die Gesolgen unter dem allgemeinen Namen »degane«, Degen, Krieger, bellatores, begriffen würden, ohne besondere Beschungs), wie im Angelsächsischen und im Hildebrandslied die Gesolgen thegnas heißen: aber gewiß war nicht der Name bellator = scholaris, miles = degan, defensor auf die Antrustionen bescholaris, miles ist degan, defensor auf die Antrustionen bescholaris ist doch wahrscheinlich, die bezantinische "Nobelgarde" des nigsten ist doch wahrscheinlich, die bezantinische "Nobelgarde" des

<sup>1)</sup> Freisich erst unter ben Karolingen: Cap. Bonon. a. 811 c. 7 p. 167 vassi qui intra casam serviunt. Annal. Laurisham. ad a. 802 de infra palatio pauperiores vassallos.

<sup>2)</sup> So Lex Sal. 60.

<sup>3)</sup> Wie Brunner II. S. 98 meint.

<sup>4)</sup> Brunner selbst a. a. D. führt sie an.

<sup>5)</sup> Bie Brunner II. S. 99 annimmt.

<sup>6)</sup> Wie Brunner a. a. D.

Raisers 1, sei auf germanisches Gesolgewesen zurückzuführen, biese sei schola, scholaris genannt und bann — mit Rückübertragung — sei wieder die merovingische Gefolgschaft mit dem byzantinischen Wort für altgermanisches, seien bie antrustiones scholares genannt worden. Mit den protectores domestici der byzantinischen Raiser haben die germanischen Gefolgen gewiß nichts zu thun, jene sind römischen Ursprungs und hießen früher primoscolarii2). Die gotischen und vandalischen Gardingi3), von gards, Haus, entsprechen freilich wörtlich den domestici, aber ohne Entlehnung auf germanischer ober auf römischer Seite 4). Man nimmt an, die Gefolgen am Königshof seien zwar allmälig verschwunden, allein aus alten Antruftionen "a. D.", bie auf geschenktes ober ererbtes Land hinauszogen, sei ein erblicher Abelsstand erwachsen, ber »Francus homo« ber Lex Chamavorum: bagegen spricht aber schon die niemals starke Zahl der Gefolgen. Andere Begleiter und Höflinge des Königs sollte man nicht auch Gefolgen nennen (während ber conviva regis ein echter Gefolgsmann ift, nur eben ein Romer).

Daß die Gefolgen von Privaten, welche man 5) mit Recht für die älteste Zeit auch hier annimmt, niemals "Antrustionen" genannt werden, sondern gasindis), homines, clientes, pueri, ist vielleicht nur Zusall. Einen Unterschied in der Rechtsstellung der »gasindis von der der übrigen »homines« vermag man nicht durchzusühren.

Wie andern homines schuldet der Herr den gasindi Schutz, Bertretung vor Gericht, haftet er für sie, läßt sich von ihnen in Frieden und Fehde oder Krieg begleiten, schenkt ihnen zu Eigen oder als Zinsgut?) Grundstücke.

Wie die Arnusfingen z. B. Karl Martell [er gab die Kirchengüter oft seinen Gasindi, meist wohl = Vassalli 8)] und die Herzöge von

<sup>1)</sup> Wie Brunner a. a. D.

<sup>2)</sup> Lydus de magistr. I. 46.

<sup>3)</sup> Rönige VI.2 S. 108. I. S. 187.

<sup>4)</sup> Brunner II. S. 250.

<sup>5)</sup> Brunner S. 260.

<sup>6)</sup> S. die Stellen bei Brunner a. a. D.

<sup>7)</sup> Form. Marc. II. 36 siquis servo aut gasindo suo aliquid concedere voluerit: folgt eine Fassung sür Uebertragung von Eigenthum ober von Zinstrecht — vererblich ober lebenslänglich — an einem locellus.

<sup>8)</sup> Zeumer S. 481. Brunner Z. f. R. G. IX. S. 213. Mir. St. Austrig. l. c. p. 235.

Aquitanien kann jeder Private »gasindos« haben. (Bergl. Langebarten, B. X.)

Auch die karolingischen Vassallen können »gasindi « heißen, denn gasindus ist der weitere Begriff: — homines. Die gasindi haben daher jetzt oft beneficia: auch »beneficiarius « ist daher oft der »gasindus «.

#### 2) Amtsadel. Seifticher Adel. Dienftadel auf Königsland.

Wie die Antrustionen erhielten auch die Beamten des Königs, vom Grafen (einschließlich) aufwärts, verdreifachtes Wergeld 1). Bei den Herzögen der Alamannen und Baiern 2) beruht das erhöhte Werzgeld wohl darauf, daß die Franken die vorgefundene Erhöhung des Bergelds des Königs (oder der Gaukönige) der Alamannen (oder Baiern) beibehielten, nachdem an dessen (oder deren) Stelle der Herzog als fränkischer Beamter getreten war.

Der Graf hat also verdreifachtes Wergeld seiner Geburt3), ebenso der Sakebaro4).

Es ist höchst bezeichnend für den Werth, den das Bündniß mit der Kirche für den König hatte, und für die klare Erkenntniß dieses Werthes, daß nunmehr (— denn diese Bestimmungen sind geswiß erst nach Chlodovechs Tause in das Gesetz eingestellt worden —) das Wergeld der Geistlichen erhöht, der Priester in verdreisachtem Wergeld dem Grasen und dem Gesolgen des Königs gleichgestellt wird: — wahrlich, er hatte für den König gleiche Bedeutung wie jene 5)!

Das Salische Recht giebt dem Priester 600%, dem Diakon 300, (später) 7) dem Bischos 900 Sol. Ebenso nach Userfrankenrecht: nur hat hier der Diakon 400 (entsprechend im Alamannen- und im Baiern-recht), der Subdiakon 300, der geringere Geistliche 100 Sol.8).

Die Aebte einer Stadt stehen beren weltlichen Großen, den seniores berselben gleich<sup>9</sup>), ganz wie die Bischöfe<sup>10</sup>).

<sup>1)</sup> S. Amtshobeit.

<sup>2)</sup> S. diese B. IX.

<sup>3)</sup> L. R. 53, 1. L. Ch. c 7.

<sup>4)</sup> S. Amtshoheit.

<sup>5)</sup> L. S. 72, 1—2 ed. Behrend p. 73. L. R. 36, 6—9.

<sup>6)</sup> L. S. 72, 1. 2 ed. Behrend, vgl. 55.

<sup>7)</sup> L. S. emend. 58, 4.

<sup>8)</sup> L. R. 36, 6-9.

<sup>9)</sup> V. st. Eligii II. 26.

<sup>10)</sup> Greg. Tur. VI. 31. VIII. 30. Urgesch. III. S. 265, 366 f.

Zu dem neuen Dienst-Adel zählen auch die großen Grundeigner, die durch Schenkung — später Leihung — der Krone Landreichthum erworden haben: diese Dinge können aber nur dargestellt werden im Zusammenhang mit den auf Landleihe überhaupt — auch von Privaten — begründeten Abhängigkeitsverhältnissen, da sich allmälig und zuerst rein thatsächlich mit einer Art der Landleihe — dem Beneficium — eine Art der rein persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse — die Bassallität — regelmäßig verbunden hat, aus welcher zuerst thatssächlichen, dann rechtsnothwendigen Verbindung später die Ansänge des Lehenwesens hervorgewachsen sind. (S. daher unten: "Abhängigkeitssverhältnisse".)

# B. Die Gemeinfreien.

## I. Allgemeines.

Zur Zeit der Begründung des Frankenreiches galten ohne Zweisel die mitgebrachten altgermanischen Grundsätze, wonach vollfreie Seburt (und nach der dauernd gewordnen Seßhaftigkeit ein Mindestmaß von Grundeigen) Normalmaß des Rechtes war, erforderlich und ausreichend, alle statsbürgerlichen Rechte, die in dem Ding geübt wurden, zu begründen.

Dies ist auch in der Folge unvergessen und wirkt auch noch im Rechte nach, obwohl thatsächlich bald nicht mehr Freiheit und Unfreisheit, sondern andere Unterschiede die wichtigsten waren: traten doch auch die Franken wie die andern Germanen auf römischem Boden in die vorgefundenen römischen Wirthschafts- und (folgeweise) - Gesellsschaftsverhältnisse ein — nach nur kurz wirkender Besserung der ländslichen Wirthschaft.

Im römischen Reich aber war schon seit langer Zeit einer ber wichtigsten Unterschiede ber von Reich und Arm<sup>1</sup>).

Diese für Italien und Spanien ausführlich dargestellten?) römischen Zustände waren in Gallien ganz dieselben; und dieselben waren auch die Wirkungen für den hier erstehenden burgundisch-römischen und fränkisch-römischen Stat.

Zwar für das Recht und zumal für die lehrhafte Auffassung vom

<sup>1)</sup> S. unten III.

<sup>2)</sup> Rönige III. S. 39-41, VI. 2 S. 116, 174 f.

Recht bestehen wichtigste Wirkungen der Freiheit im Vergleich mit der Unfreiheit fort: so in dem Versahren vor Gericht; aber auch außershab des Dings: nur der Vollfreie ist Rechtssubject der öffentlichen und der privatrechtlichen Rechte, der Unfreie ist nicht Rechtssubject, nur Rechtsobject, Sache wie das Hausthier. (S. Unfreie.)

So gelten für die She damals noch folgende Grundsätze: zwischen altem Abel und Gemeinfreien, Dienstadel und Gemeinfreien besteht volle Shegenossenschaft: das Weib tritt in den Stand des Mannes: Unsreie sind der She nicht fähig. Das Kind folgt der ärgeren Hand. Erkennt aber der Vater, z. B. der König, das uneheliche Kind — also z. B. auch von einer Unsreien — an, so kann es sogar in das Reich solgen. (Doch ist hier in Witte liegende Freilassung anzunehmen.) Nur weil Gundovald von Shlothachar I. nicht anerkannt wird als Sohn, nicht, weil er unehelich gezeugt ist, wird ihm die Thronssolge verweigert. Fredigundis gehört niedrigstem Stand an, Ingundis und Aregundis sind unfreie Mägte, ihre Söhne sind gleichwohl thronssolgefähig.

Die Stenbürtigkeit, die Standesgleichheit, hat aber auch, abgessehen von der Unfreiheit, Bedeutung für Eidhilfe und gerichtliches Zeugniß: der Kläger muß drei » de suos consimiles « stellen und drei andere electi.). Ferner für andere Verhältnisse.

# II. Die Rechtstellung und die Geschicke ber Gemeinfreien.

Die freigebornen Gemeinfreien, ingenui, sind ursprünglich auch im Frankenreich wie bei allen Germanen die Träger der Verfassung. Der alte Volksadel erhebt sich in Ehre, nicht an Rechten, über sie: die sind die Sdelfreien, wie diese die Gemeinfreien: nur höheres Wersgeld kommt dem Adel zu und, bei Abgang von dem Königshaus, in der Regel eine nähere Aussicht — kaum ein Rechtsanspruch — auf die Krone. Die Freigelassnen stehen ursprünglich den Freigebornen nur privatrechtlich, nicht statsrechtlich gleich.

Diese gemeingermanischen Begriffe 3) liegen zu Anfang auch bem fränkischen Rechtsleben zu Grunde.

<sup>1)</sup> Childib. et Chloth pact. c. 5.

<sup>2)</sup> S. Frankische Forschungen.

<sup>3)</sup> Ueber Erwerbung, Rechte und Pflichten', Berlust ber Gemeinfreiheit s. Könige I. S. 60. III. S. 24—26. VI.2 S. 25, 157. D. G. Ia. S. 205.

Der kerngesunde, werthvolle, solgereiche, im Mittelalter durch das Lehenwesen verdunkelte Gedanke des altgermanischen Stats, daß Bolkszugehörigkeit und Boll-Freiheit zusammen ausreichen, die Statszugehörigkeit, Recht und Pflicht des "Statsbürgers" — wie wir sagen würden — zu begründen, sindet bezeichnenden Ausdruck darin, daß der gemeine freie Statsbürger als solcher mit seinem Stammes-Namen bezeichnet wird: »Francus«, »Salicus«, »Ribuarius«, »Alamannus«, »Bajoarius« ist der vollfreie fränkische u. s. w. Statsbürger: der Stammesname wird hier offendar in ehrender Bedeutung gebraucht. (Aber nicht für den fränkischen Abel! Einmal¹) wird der Salicus d. h. der einfach Freie als solcher sogar dem Königsgefolgen entgegen gesett.)

Ursprünglich war hiebei wohl vor Allem an den Stammes gegensatzt gedacht, (wobei Gemeinfreiheit als Boraussetzung aller Nechte selbstwerständlich war): so geradezu als Gegensatzum Romanus<sup>2</sup>) ganzwie<sup>3</sup>) der Ribuarius dem (advena) Romanus, Francus (= Salicus) Burgundio, Alamannus, Frisio, Bajuvarius, Saxo entgegen gestellt wird<sup>4</sup>).

Später taucht jedoch — baneben — ein andrer Sprachgebrauch auf. Schon bald nach der Lex Salica bezeichnet Francus den Francus possessor, entsprechend dem Romanus possessor: b. h. den vermögelichen gemeinfreien fränkischen Grundeigner im Gegensatz zu den debiliores personae<sup>5</sup>). Ebenso setzen die Formeln<sup>6</sup>) in ten Franci, die Eidhelser und Zeugen sind, Grundeigner voräus<sup>7</sup>).

<sup>1)</sup> Cap. add. 5, 3. Leg. II. p. 7.

<sup>2)</sup> Childib. decr. c. 14 p. 17.

<sup>3)</sup> L. Rib. 36, 2.

<sup>4)</sup> Lex Salica Childib. decr. c. 14 p. 17. Formel bei Merkel 28 bene ingenuus (vgl. Greg. Tur.) L. Rib. VII. XV. XVI. manchmal — aber nicht nothwendig — mit dem Zusatz ingenuus ober liber (bei Alamannen und Baiern ebenso, doch meist mit liber: liber Bajuvarus, L. Baj. II. 1 s. beide Stämme). Statt Salicus ober Ribuarius steht auch Francus L. Sal. 14, 3. 41, 1. Rib. 18, 3. 19, 3. 22 homini Franco aut Ribuario 58, 1 Francus Ribuarius.

<sup>5)</sup> So schon bas decretum Childib. II. c. 8 p. 17.

<sup>6)</sup> Senon. rec. 2. 3.

<sup>7)</sup> S. apud duodecim homines bene Francos Salicos (vgl. oben bene ingenuus) conjurare. Aber bas von Wait S. 273 auch angeführte Testament Willibrords gehört nicht hieher: es beweist nur, daß ingenui Franci Grundstüde eignen und übertragen können, was sich von selbst versteht; über karolingische Urstunden Tardif p. 109. 119.

Aelter ist eine andere Abweichung des Sprachgebrauchs, die, wie das ursprüngliche Wort, vor Allem den Stamm betont, aber darüber die Bollfreiheit, wenigstens die freie Geburt in den Hintergrund schiebt und sozusagen "tünstliche Franken" schafft oder doch anerkennt: im Gegensatz zu dem in römischen Formen Freigelassnen und so zum Römer gewordnen heißt der in germanischen Formen Freigelassne besten Rechts: "frei wie die übrigen Ribuarier").

In noch späterer Zeit wird (neben dem Stamm) auf den Grundbesselit — nicht gerade Grundeigen — solches Gewicht gelegt, daß auch Leute auf fremder Scholle Franci hießen?): jedoch muß sich deren Abhängigkeit eben auf diese Landleihe beschränken: Unfreien wurde nicht jener Ehrenname gewährt3); es ist dabei in karolingischer Zeit besonders auch an fränkische Colonisten und Vassalsellen4) in stammsfremdem Land zu denken (verschieden von Besatzungen in den Burgen wie z. B. in Pavia)<sup>5</sup>).

Ungefähr ben gleichen Sinn wie — ursprünglich — »Francus«, »Ribuarius«, hat der Ausbruck »boni homines«: doch scheint hier das volle Grundeigens) und folgeweise die volle?) Gerichtsfähigkeit besinders hervor gehoben: als Zeugen, zumal Urkungszeugen, Eidhelser, Urtheiler treten sie uns entgegen.

Man<sup>8</sup>) hat mit Recht hervorgehoben, der Ausdruck begegnet zuerst am häufigsten im stark romanisirten Westen und Süden [— sollte er nicht dem römischen Bulgarrecht schon angehören<sup>9</sup>)? —] bei Angers,

<sup>1)</sup> L. Rib. 57, 1.

<sup>2)</sup> Franci qui in fiscis aut in villis nostris commanent. Capitulare de villis c. 4 p. 83.

<sup>3)</sup> Bezeichnend werden auf den Gütern von Prüm die Franci den ecclesiastici entgegengesetzt M. R. U. B. I. 28 p. 34; aber frei sind auch diese Franci: Bouquet VIII. p. 415 aut Francos aut servos p. 648, servis, colonis seu Francis super eorum terram commanentidus.

<sup>4)</sup> Edict. Pistoj. a. 864 c. 32 p. 496 propter Francos homines.

<sup>5)</sup> Annal. Laur. maj. a. 774.

<sup>6)</sup> Wenn aber Wait S. 274 hiefür anführt, bei Lanbschenkungen (an Kirchen) beiße es beßhalb a bonis et Deum timentibus hominibus, so sind das nur gute (b. h. fromme) gottessürchtige Leute"; selbstverständlich konnte freilich bei aller Gottessurcht kein Land verschenken, wer keines hatte.

<sup>7)</sup> Formulae Andegav. 12 bonorum hominum manibus roboratas (noticias ebenso 18. 31. 53 Marc. I. 33); Bertragszeugen: ante bonis hominibus convenit Andeg. 43. 57 Bermittelung Marc. II. 16. 29.

<sup>8)</sup> Wait a. a. D.

<sup>9)</sup> S. bie Beläge bei Wait.

Tours, Sens, dann freilich auch in Sanct Gallen 1), Weißenburg?), aber östlicher und nörblicher nur selten: in Passau 3) und Freising!:
— wie denn in Frankreich der Ausdruck durch das ganze Mittelalter der Rechtssprache und der scherzhaften dis heute verblieben ist.

Aehnliche ehrende Bezeichnungen der höheren Schicht der Freige bornen, zumal eben der Bollgrundeigner, sind: viri venerabiles, magnifici — dem Bolkslatein und römischen Bulgarrecht, wohl schon vor der Frankenzeit, geläusig als Titel: daher dann auch in den Formeln als Titel<sup>6</sup>) viri magnifici, veneradiles von den Rachindurgen<sup>7</sup>); ein andermal sind die viri veneradiles wohl die Geistlichen, die magnifici die Laien<sup>8</sup>); schwerlich nannte man jeden einsachen Gemeinsreien einen vir magnificus rei publici (sic)<sup>9</sup>); auch doni viri magnifici begegnet<sup>10</sup>) oder donis ominidus (sic) viris magnificis <sup>11</sup>); dagegen liberi oder ingenui viri wird so nicht gebraucht, also bedeutete doni, magnifici viri doch wohl mehr als um Gemeinsreiheit<sup>12</sup>).

<sup>1)</sup> Trad. 16. 49. 499. Coram plebe et bonis hominibus (Zeugen).

<sup>2)</sup> Trad. 48, 97 (Bermittelung) 257. 258.

<sup>3)</sup> Trad. 4, 15.

<sup>4)</sup> Trad. 13. 24.

<sup>5)</sup> lleber die Beziehung von boni homines auf Grundbestt vgl. aber aus Sohm S. 369, dem man zugeben muß, daß unmittelbar solcher Zusammenhang nirgends ausgesprochen ist; häusig ist die Bedeutung ganz unjuristisch, daher können auch wohl einmal hintersassen auf fremder Scholle [bas sind doch wohl die Form. Andegav. 42 in villa Sancti illius commanentes] gemeint sein; so richtig Sohm gegen Wait S. 276 —): der Streit geht daher auf die tieser liegende Frage zurild, ob die Ausübung der Gerichtsrechte, die stets den doni viri beigelegt wird, an ein Mindestmaß von Grundeigen geknüpst war: das silr die spätere Zeit (aber nicht erst karolingisch, schon L. Baj. 17, 2) unzweiselhaft, ist auch für die ältere anzunehmen, weil der Grund (— Haftung sicher erreichbaren Bermögens sür den durch Mißbranch jener Rechte angerichteten Schaben —) auch damals schon wirkt. Mit Fug hebt Wait S. 270 hervor, daß nie von bonae seminae die Rede: dies beweist für ihn bezüglich der Gerichtsrechte, aber gegen ihn bezüglich der Grundeigens, das doch auch reichen Frauen ost gehörte.

<sup>6)</sup> Turon. 42, 43.

<sup>7)</sup> Senon. recentiores 3.

<sup>8)</sup> Form. Andegav. 32.

<sup>9) 1.</sup> c., so Wait S. 275 mit Fug wider Sohm S. 358.

<sup>10)</sup> Pard. II. p. 450.

<sup>11)</sup> Mertel 24.

<sup>12)</sup> So treffend Bait S. 276.

Beiteren Sinn hat pagenses 1), die Gauseute, Gaugenossen: mag manchmal dabei vorab ober allein an bie Grunbeigner des Gaues gedacht sein, die allein in den Versammlungen Vollrecht hatten, oft meint boch bas Wort alle freien Einwohner bes Gaues überhaupt: so bei Gregor, wo z. B. die paginses bei dem Gelage?) nicht gerabe alle Grundeigner sein müssen: es sind die »Turonici«, ebenso»), wo Herzog Wintrio von seinen paginses!) vertrieben wird: vollends aber 5), wenn der Bischof cum clericis et paginsibus urbis suae (Venetae) b. h. mit den Geistlichen und den Laien-Einwohnern von Bannes Eite schwört; ebenso bunus ex his pagensibus b. h. ein Bewohner des Gaues von Tours; und 7) quidam e pagensibus, b. h. ein Einwohner ber Saintonge, des Gaues von Saintes. Milites find nicht "Freie"8), sondern einfach "Gewaffnete" z. B. eines Grafen 9); » militares « im Unterschieb von » plebeji « (vorher » nobiles et ignobiles «) sind nicht ganz geringe Leute, sondern bessere, die für die Waffenführung mehr in Betracht kommen 10).

Das Wergelb des freien Franken beträgt 200 Solidi, das des romanus possessor, des vollfreien römischen Grundeigners, nur 100, wie das des laetus <sup>11</sup>).

Die wichtigste Rechtsunterscheidung ist noch immer 12) die von

<sup>1)</sup> Form. Marc. 34, Turon. 28, Senon. 13. 18 paginsales Trad. Mons. I. 41 f. oben ©. 76.

<sup>2)</sup> VII. 4. 7. Urgesch. III. S. 296, 298.

<sup>3)</sup> VIII. 18. Urgesch. III. S. 363.

<sup>4)</sup> Aus bieser i-Schreibung entstand bann paien, wie paynim und paysan.

<sup>5)</sup> X. 9. Urgesch. III. S. 478.

<sup>6)</sup> Vitae patrum 11.

<sup>7)</sup> Glor. confessor. 56, unrichtig Wait S. 274, ber biese Stellen nicht beachtet hat und stets an Grundeigen benkt.

<sup>8)</sup> Bic Naudet p. 464.

<sup>9)</sup> Greg. V. 48. Urgesch. III. S. 229.

<sup>10)</sup> v. Desiderii Viennensis + 608 A. S. ed. Bolland 23. Mai V. p. 252 (schlt bei Krusch). Wait bezweiselt S. 275 beren Alter; Beamte und Untergebene, wie v. Noth, Ben. S. 294, sind wohl nicht darunter zu verstehen.

<sup>11)</sup> S. Genaueres über das Wergeld im Strafrecht. Das Wergeld von 600 Sol. für den einfachen Francus in den Septem causas VII. 7 kann nicht richtig sein: es ist eine der verdreisachenden Ursachen im Text ausgesallen.

<sup>12)</sup> Letzteres betont einseitig Waitz S. 218; namentlich verwischt er ben Unterschieb von Unfreien und Freien geringerer Abhängigkeit; schärfer und richtiger schiebet von Roth, Ben.

Freien und Unfreien, mögen auch thatsächlich Unfreie, z. B. durch die Gunst des Königs, sich über kleine Gemeinfreie erheben.

Bald beginnt nun aber auch bei den Franken (wie bei den Westsgoten 1)) jene unheilvolle wirthschaftliche Bewegung, welche die Zahl der kleinen und mittleren Freien in erschreckender Raschheit vermindert und ihre thatsächliche, wirthschaftliche, gesellschaftliche, zuletzt auch ihre Rechtsstellung so erheblich verschlechtert, daß nicht nur der neue Dienstadel sie aus ihrem maßgebenden Standort verdrängt, daß auch Freigelasse, ja selbst Unfreie hoch über sie emporsteigen.

Diese wirthschaftliche Entwickelung hat ganz besonders das Emporwachsen des Dienstadels über die Krone befördert: das Königthum hatte seine nothwendige Stütze gegen jene reichsverderberische Aristokratie in dem kräftigen Bestand der mittleren und kleinen freien Grundeigner verloren: die Krone aber vertrat in diesem Stat, manches Mißbrauchs ihrer Macht zur Willfür unerachtet, immerhin das Wohl der Gesammtheit.

Während noch Gregor ingenuus für den Freigebornen verwendet?) und nur etwa die bessere gesellschaftliche Stellung solcher noch durch ein dene ingenuus steigert3), nennen spätere Formeln den Freigelassen besten Rechts, seine volle Gleichstellung mit den Freigebornen einzuschärfen, dene ingenuus4).

Diese Abnahme der Zahl und dies Herabsinken der Stellung der Gemeinfreien haben wir nun kurz zu betrachten: kurz, denn Ursachen, Anzeichen und Wirkungen dieser Bewegung sind ganz ähnlich denen im Westgotenreich des sind diese Dinge auch im Frankenstat schon besprochen des sonauf zu verweisen genügt. Die Hauptsache war der Eintritt der Franken in die vorgefundnen römischen Wirthschaftszustände, wobei — nach kurzlediger Besserung — auch die schweren, ties eingewurzelten Schäden mit übernommen wurden: Scladen- und

<sup>1)</sup> Könige VI.2 S. 94. Ueber bas Schäbliche bes Dienstabels jetzt ebenso Brunner I. S. 190.

<sup>2)</sup> VI. 36 ingnuo genere et de bonis orta parentibus.

<sup>3)</sup> X. 4 Generatione valde ingenuus X. 28; mehr bebeutet es wohl auch nicht bei v. Eptadii († vor 550) Acta SS. 24. August IV. p. 779 secundum saeculi dignitatem non minimis sed bene ingenuis parentibus; anders Bait S. 273.

<sup>4)</sup> Marc. I. 22 (c. a. 670), bann bie jüngeren Senon. 2. 3 (a. 814—840), Bignon. 9. 11 (l. c. 768—773, vor 774).

<sup>5)</sup> Rönige VI.2 S. 126.

<sup>6)</sup> Urgesch. III. S. 1127. D. S. Ib. S. 378.

Colonenarbeit und an Stelle ber zertheilten Latifundien balb neue ber Krone, der geiftlichen und weltlichen Großen: mit diesen dei Arten von Großgrundeignern konnte der mittlere und kleine Bauer den Wettbewerb weder an Kenntnissen noch an Betriebskapital (— Unfreie, Herden, Geräth, Geld —) noch an Widerstandsfähigkeit gegen Mißernden und einzelne Unfälle aushalten: auch das scheinbar günstige Recht gleicher Rodung für alle mußte stets den Landerwerb des Mächtigen mehren, der, wo der kleine Mann allein die Art schwang, durch hundert Knechte roden ließ. So mußte in dem wirthschaftlichen Kampf ums Dasein der Schwächere schon aus rein wirthschaftlichen Gründen bald völlig erliegen.

Zu diesen wirthschaftlichen Ursachen traten nun aber noch sehr zahlreiche Einwirkungen politischer und statsrechtlicher Einrichtungen im Finanz-, im Gerichtswesen, zumal im Strafrecht und in der Ord-nung der Wehrpflicht.

Zum Verarmen und Verschwinden der Kleinfreien trugen auch die hohen Bußen, Wergelder und Wetten 1) bei —: für die Franken durch wiederholte Vervielfachung  $200 \times 3 \times 3 = 1800$  Sol. —, die zur Abpfändung alles Besitzes (auch der beitragspflichtigen Gesippen) und zur Schuldknechtschaft führen mußten.

Dazu trat, daß dem Geld (bis zur Entwerthung des Silbers seit dem Avarensieg von 795°)) allen Gütern gegenüber starke Kaustrast eignete: anders ausgedrückt, daß die Güter der Urerzeugung in Viehzucht, Ackerbau u. s. w. sehr niedrig im Geldpreise standen: z. B. ein Rind nur 1—3 Sol. galt, so daß also, wer ein Wergeld von 200 oder 600 Sol. zu zahlen hatte und das in Barem nicht zausbringen konnte, eine Herde von 600 bis wenigstens 66 Rindern hingeben mußte.

Der Hauptgrund aber des Erliegens der Kleinfreien, ihres Herabssinkens zu Unfreien oder doch zu Halbfreien auf fremder (— hingesehner, früher eigner und als Zins. und Frohnspflichtiges Gut zurück empfangner, beneficium oblatum —) Scholle war der nicht mehr zu tragende Druck der Heer- und der Ding-Pflicht: schon das gesetzlich auserlegte Maß war nicht zu leisten, nun vollends das Uebermaß, das planmäßiger Mißbrauch der Amtsgewalt der Grafen und der

<sup>1)</sup> Die Möglichkeit der hohen Bann-, Wergelb- und Bußsätze überhaupt wird treffend durch die Bertheilung auf die Gesippen erklärt von Brunner I. S. 206.

<sup>2)</sup> Urgefc. III. S. 1045.

übrigen Beamten aufjochte. Wir haben dies ausführlich dargestellt<sup>1</sup>), ebenso die zahlreichen, weisen, starken Maßregeln, die Karl, als wahrer Vater seines Volkes, als Beschirmer der Schwachen dawider ergriff und deren — Erfolglosigkeit. Denn<sup>2</sup>) schon im VI. Jahr. hundert beginnen die Ursachen dieser Schäden zu wirken, welche im VII. und IX. nicht mehr zu heilen waren.

Ein lehrreiches Beispiel gewährt eine Urkunde vom Jahre 695: als Theuderich III. 677 Dagobert II. angriff, war sein Wehrmann Ibbo nicht mitgezogen 3), versprach dafür 600 Sol. Baunbuße 4), ließ an seiner Statt diese von Abt Chaino von Saint Denis bezahlen und ließ ihm dafür sein Grundeigen (mit den Kirchen) zu Hosdinium bei Beauvais auf 5); der Säumige verspricht viel mehr als den geschuldeten Betrag: der verschuldete kleine Freie z. B. 600 statt 60 Sol. 5). Gar oft sehen wir so die Kirche ihre großen, stets bereiten Geldmittel zu Landerwerd verwenden: es geschah das offendar plaumäßig.

Auch um sich gewissen Steuern — wie dem Heer- und dem Gerichts-Dienst — zu entziehen, begaben sich viele Freie in Unfreiheit oder Schuthörigkeit.

Scharsblickend hat man 7) auch hervorgehoben, daß gerade die raschen erheblichen Fortschritte in dem Betrieb der Landwirthschaft unter Karl dem Großen in dessen Muster-Hösen, die dann von den geistlichen und weltlichen Großen nachgeahmt wurden — schon c. 820 an der Mosel Dreiselberwirthschaft statt der offnen Weidewirthschaft 8) —, die Kleingütler in dem Wettbewerd vollends herad drücken mußten, denen nicht nur das gleiche Betriebskapital, denen auch die gleiche Bildung, die technischen Kenntnisse und die Vorzüge straffer, einheitslicher, zielbewußter Verwaltung gebrachen.

Die kleinen Grundeigner sind nun schon lang die humiles, pauperes, ja viles personae geworden, die minostedi: auch die minostedi sind noch Freie, wie die meliores: benn auch sie erscheinen selbständig

<sup>1)</sup> D. G. Ib. S. 378.

<sup>2)</sup> S. unten Rarolingen und Arnulfingen.

<sup>3)</sup> D. N. 68 nullatenus ibidem ambulavit.

<sup>4)</sup> Weshalb nicht nur 60? Aber ein Schreibsehler ift burch ben Werth ber Segenleiftung ausgeschlossen.

<sup>5)</sup> D. 68 v. 695.

<sup>6)</sup> Dipl. 61.

<sup>7)</sup> v. Inama, Grundherrschaften S. 82.

<sup>8)</sup> Lamprecht I. S. 545.

vor dem Mallus und reinigen sich durch Unschuldseid mit Eidhelfern: aber da sie geringere — d. h. ärmere — Leute sind im Unterschied von jenen reicheren Großgrundeignern, kann man von ihnen nur 15, nicht wie bei den meliores 65 Eidhelfer verlangen 1).

Bährend es in altgermanischer Zeit völlig besitzlose Freie kaum gab, setz schon Chilperich solche voraus, "die keine Heimstätte") haben und kein Vermögen, Bußen zu bezahlen""), ein solcher schweift in den Bäldern umber, (— der "Waldgänger" der nordischen Rechte —) und Beamte oder seine Gesippen vermögen nicht, ihn vor den Richter zu stellen.

Scharen von Bettlern trängen sich schreiend um königliche Landhäuser und Gärten schon um das Jahr 5504): wenigstens wird das sür ganz glaubhaft gehalten: — es sind freilich in diesem Fall Gesangene.

Der Stand der Gemeinfreien ward so abgebröckelt und aufgesogen nach zwei Richtungen: die kräftigeren Bestandtheile gingen ihm versoren, indem sie in den neuen Dienstadel emporstiegens), die Bersbleibenden aber sanken zu Landsassen auf fremder Scholle, zu Schutz-hörigen, ja zu Unfreien herab.

Wohl schon in der fränkischen, aber doch erst in der karolingischen Zeit dilden sich auch die Anfänge der Auflösung der Gemeinfreien in einen Stand der in den Arieg Ziehenden (— der späteren "Ritter" —) und der unter Ariegssteuer zu Hause das Feld Bauenden — der späteren "Bauern": ursprünglich war jeder Freie Arieger und Bauer gewesen: diese Gliederung ward angebahnt durch jene Capitularien Karls, die den Ariegsdienst in Person nur von den Eignern von 3, 4, 5 Husen verlangten, die Kleineren gegen Bezahlung des conjectus zu Hause beließen 6).

Nicht mehr die Freiheit allein, die Vornehmheit (d. h. meist der

<sup>1)</sup> I. Cap. ad L. S. c. 9 s. oben S. 140, unten S. 183.

<sup>2)</sup> Ueber Francus — (freier) Großgrundeigner wie Wait S. 273, richtig Brunner I. S. 252, und, wie dieser, irrig über den Dienstadel: dieser hatte meist von Ansang an "Borrechte" z. B. die Beamten vom Grafen auswärts das verdreissichte Wergelb.

<sup>3)</sup> Ed. c. 11 malus homo qui male in pago faciat et non habeat, ubi consistat nec res unde componat.

<sup>4)</sup> Ven. Pact. v. St. Rad. XI. 24.

<sup>5)</sup> Das hat zuerft Brunner I. S. 230 sehr verdienstlich hervorgehoben.

<sup>6)</sup> S. unten "Rarolingen".

Reichthum) des Freien begünstigt jetzt erheblich im Strafrecht: der geringe Freie wird wie der Halbfreie und Unfreie vom Grafen zur Todesund zur Prügelstrafe verurtheilt<sup>1</sup>): der vornehme, freie Franke nur vom König zum Tode (Geißelung von Vornehmen kommt wohl nur als Mißbrauch und bei Hochverrath (und Zauberei) zumal als Folter zur Erpressung von Geständnissen, aber freilich nicht gerade selten vor, zumal unter Chilperich und Fredigundis<sup>2</sup>)).

Wie im gotischen Recht, das hierin sich nur an das im römischen Strafrecht Borgefundne schloß, bildete Armuth, b. h. Bermögenslosigkeit thatsächlich einen starken Strasverstärkungsgrund: denn wo der Vermögliche sich durch die Buße löst, verwirkt der Vermögens. — zumal Heimstätten-lose und deßhalb in den Wäldern Schweisende — den Königsschutz und kann strassos getöbtet werden.

Es ist dies ähnlich, wie wenn heute an Stelle der uneintreibs baren Gelbstrafe Freiheitstrafe tritt.

### III. Reiche und Arme.

#### 1) Allgemeines. Die Namen.

Der neue Dienstadel beruhte, wie wir sahen, auf Gefolgschaft, Amt, Landgabe des Königs: thatsächlich ward hiedurch Reichthum begründet: und ererbter oder sonst erwordener, auch nicht gerade vom König verliehener Reichthum stellte den Eigenthümer jenen drei Gruppen thatsächlich und zum Theil auch rechtlich gleich: zum neuen Abel, wenn auch nicht "Dienstadel," zählte auch ein solcher: als fünste Gruppe trat der geistliche Abel hinzu (oben S. 165), der ebenfalls über große Mittel verfügte: so kann man den Dienstadel und die beiden andern Gruppen zusammen als einen Adel des Reichthums, zumal an Grundeigen ), bezeichnen.

Dabei erklärt sich leicht, daß in den meisten Fällen zwei ober brei Gründe dieser Bevorzugung in Einem Geschlecht ober Einem Manne zusammentrafen: einen tapfern Gemeinfreien machte ber

<sup>1)</sup> Childib. Decretio c. 81.

<sup>2)</sup> Greg. Tur.

<sup>3)</sup> Könige VI.2 S. 172. Hier trat Berknechtung ober Prügelstrase an Stelle ber sousit verwirkten Bermögensstrase.

König zum Gefolgen, diesen bewährten treuen Gefolgen machte ber König gern zum Grafen, einen treuen Grafen zum Gefolgen, dem Grafen, dem Gefolgen und dem Grafen und Gefolgen schenkte er gern Land, oft brachte dieser schon ererbtes — römisches oder germanisches — Grundeigen und andern Reichthum mit: wer hatte, dem ward auch hier leichter gegeben.

Oft also finden sich zwei, auch mehrere dieser Vorzüge in Einer Person zusammen, aber nicht immer.

Selbstverständlich kann man daher z. B. hoher Beamter: Graf, domesticus und gleichwohl nicht conviva regis sein, dies erst später werden 1): denn der höhere Königsdienst ist ja nicht 2) die einzige Urssche des Hervorragens.

So ift der Hauptsache nach der neue Adel der Inbegriff der Reichen, die sich nicht nur thatsächlich, auch rechtlich über die Freien, aber mittelschwachen oder mittellosen, erheben.

Daher werden — freilich unlogisch — Stufen der Freiheit untersschieden: "aus dem tapfern Bolke der Franken und nicht von der niedrigsten Stufe der Freiheit"3) d. h. Franke, gemeinfrei, und von einer der höheren (reicheren) Schichten der Freien4).

Diese Bedeutung haben die zahlreichen Bezeichnungen, welche die höhere, reiche, von der mittleren und niederen Schicht der freien Bevölkerung unterscheiden wollen.

Die Unterscheidungen von minores, humiles, inferiores, dann von medii, mediani, mediocres, priores, primarii, primates, endsich von potentes, potentiores, meliores<sup>5</sup>), majores haben also bei Franken keinen andern Sinn als genau dieselben Ausbrücke bei Goten: wir können daher auf die Darstellung dieser Verhältnisse bei Westemb Ost-Goten verweisen<sup>6</sup>).

Es handelt sich dabei nicht um "Stände" in rechtlichem Sinne,

<sup>1)</sup> Venant. Fortunat. VII. 16.

<sup>2)</sup> Wie 38pfl, Alterth. II. S. 38.

<sup>3)</sup> V. St. Medard. ed. Krusch II. c. 41 p. 68.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. V. 32, Urgesch. III. S. 206 = majores natu.

<sup>5)</sup> Meliores Franci reliquisque fidelibus Greg. Tur. VI. 45. Urgesch. III. S. 284 f.

<sup>6)</sup> **Rönige** VI. 2 S. 150, 168 f., III. S. 111, IV. S. 94. Pert, Hausmeier S. 118. Deloche p. 136, p. 284, Wait S. 361.

Dahn, Könige ber Germanen. VII.

nur um ein thatsächliches Hervorragen über das Mittelmaß der Lebensstellung, um dieses Mittelmaß oder das Zurückleiben unter dem Mittelmaß: die verschiedensten thatsächlichen Gründe mögen einzeln oder — öfter — mehrere zusammenwirkend das Hervorragen verurssachen: stets aber spielt dabei die wichtigste Rolle das Vermögen, zusmal der Grundbesitz: daher denn auch die »minores« geradezu als die »pauperes« bezeichnet werden und schon so stark ist der Nachtheil der Armuth, daß diese Armen auch bereits »humiles«, ja sogar »viles» heißen.

Daß der Unterschied von potentes und minus potentes auf Reichthum und Armuth beruht, zeigt deutlich der Vergleich von Stellen 1), welche das minus potentes der Einen 2) geradezu wieder, geben mit pauperes 3), oder folgendermaßen erklären: »pauperimis, qui se ipsus (sic) defendere non possunt, qui dicuntur: unvermagon «4).

Mit dem alten Volksadel hängen die »potentes« u. s. w. gar nicht 5), oder doch nur sofern zusammen, als derselbe leichter als einfach Freie wegen größeren Besitzes in die Reicheren überging, auch wohl in Königsgefolgschaft, Königsamt, Königsland eintrat. Diese drei Vorzüge begründeten wohl auch jeder für sich die Zugehörigkeit zu den »meliores« u. s. w., meist aber doch nur im Zusammentressen mit erheblicherem Vermögen, als dem "Wittelmaß", den »mediocres«, zukam.

Honorati erscheinen in zweisacher Bebeutung: einmal im römischen Sinne die Bürger, welche die höheren Ehrenstellen bekleidet haben 6).

Dann in der allgemeinen Bedeutung die geehrten, die hervorragenden. So oft bei Gregor<sup>7</sup>): daher auch die Steigerung honoratiores<sup>8</sup>), dagegen servilis persona (wie im Westgoten-Recht); auch clerici honoratiores<sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> Allerdings tarolingischer: allein hierin hatte sich eben nichts geanbert.

<sup>2)</sup> Cap. Sax. Cap. I. p. 71.

<sup>3)</sup> l. c. 154.

<sup>4)</sup> Summula de bannis 1. c. p. 224.

<sup>5)</sup> Richtig Wait S. 365. 379.

<sup>6)</sup> v. Savigny I. S. 83, Könige VI. 2 S. 305 f. Urgesch. III. S. 153. Form. Arvern. I. 2 vos honerati (sic) qui curas puplicas, agitis adsidue b. h. hit Curialen ber Stabt; ebenso F. Turon. 3.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. VIII. 42. Urgesch. III. S. 395. Gl. conf. c. 20 v. st. Romarici c. 17 von einem Diakon.

<sup>8)</sup> Childib. praec. p. 3 ingenuus aut honoratior persona.

<sup>9)</sup> Cc. Matisc. I, 8. 12. II. c. 15 = majores Greg. Tur. V. 50. Ur. gesch. III. ©. 231.

Ehrende Beinamen für die hervorragenden Glieder des neuen Dienstadels sind illustres: illustres viri heißen majores domus<sup>1</sup>), herzoge und andere hohe Beamte<sup>2</sup>), duces<sup>3</sup>), patricii<sup>4</sup>), comites<sup>5</sup>), vicarii<sup>6</sup>), centenarii<sup>7</sup>), die Beamten, agentes<sup>8</sup>), des Königs über-haupt<sup>9</sup>).

Auch der neue Dienstadel und zumal der Reichthum, auf welchem jenes Hervorragen beruhte, ward sehr bald thatsächlich erblich: die majores natu sind eben sehr oft, ja regelmäßig auch die majores opibus<sup>10</sup>).

Die medii sind die mittelmäßig begüterten Freien 11).

Da die Ausdrücke den Gesetzen und anderen Rechtsquellen eigen, sind sie auch bei den Geschichtsschreibern oft, aber nicht stets, streng technisch zu nehmen <sup>12</sup>): als »obtimates « sind gedacht <sup>13</sup>) der major

<sup>1)</sup> Pardessus I. p. 200.209. 211.

<sup>2)</sup> Ueber vir inluster als Titel des Königs im Unterschied von inluster vir für Bornehme Wait S. 360. S. D. G. Ib. S. 541 Th. Sickel, Beiträge Dipl. Nr. 19, unten: "Gesammtcharakter".

<sup>3)</sup> Dipl. N. 15 nicht domesticus, wie Waitz S. 360: bie Anführung aus Fort. v. St. Germani c. 61 ist salsch, bagegen heißt c. 59 Waddo particeps consilii regis vir inluster.

<sup>4)</sup> Marc. Suppl. I. p. 107, ob es sich hier auch auf die tollonarii et omnes euram publicam agentibus erdehnen soll, steht doch dahin.

<sup>5)</sup> Form. Marc. I. 2, Andegav. 32. Bignon. N. 13 (?), Dipl. N. 97.

<sup>6)</sup> Form. Bignon. N. 7. 13. Additam. c. 2 p. 111.

<sup>7)</sup> Additam. c. 2 p. 111.

<sup>8)</sup> Dipl. N. 51 veris inlustrebus omnebus agentebus 97. Marc. I. 2.

<sup>9)</sup> Untechnisch wohl, nur "ausgezeichnet" v. s. Leobini c. 24 (von Waits S. 360 noch irrig Fortunat. zugesprochen, s. aber die Ausgabe von Krusch p. XXVIII. genere et opidus illustris viri Baudolevi (nicht: Baudoleni, wie Baits S. 360). In den späteren Heiligenleben häufig, nie bei Gregor. Ebenso untechnisch von Frauen, s. die Beläge dei Waits S. 361; die inlustres viri zu Rheims Pardessus II. p. 200 sind entweder untechnisch alse Hervorragenden ober, wenn technisch, die höheren Beamten; untechnisch wohl auch Form. Marc. 1. 7. 9.

<sup>10)</sup> Greg. Tur. IV. 12, Urgejch. III. S. 107 majores — minores de Gl. conf. c. 61 quibusdam civitatis majoribus.

<sup>11)</sup> Child. et Chloth. pact. c. 2. Die electi, medii electi als juratores Child. et Chloth. pact. c. 2. 5 werben geforen.

<sup>12)</sup> B. Greg. Tur. X. 28 non mediocribus regionis suae ortus parentibus sed valde ingenuus(!) Urgesch. III. S. 513. v. Desid. Catur. ed. Labbe I. p. 709. multos nobiles-multos mediocres, und in den Heiligenseben ost, z. B. Anso, v. St. Erminonis Madill. III. 1 c. 4 ex mediocre gente Francorum: er wird dann erst nobilis.

13) L. R. 88 (90).

domus, domesticus, comes, gravio, cancellarius vel quibus libet gratibus sublimitas (sic): Dienst-Abel, hier also Amtsabel

Wie Venantius Fortunatus 1) am westgotischen Hose — der domus — die proceres und die famuli unterscheidet:

»tum proceres, famuli, domus, urbs, rex ipse remugit«, würde er auch am merovingischen unterschieden haben.

Rleinste, arme Grundeigner, die das herkömmliche Mindestmaß nicht erreichen, im Gegensatz zu den meliores heißen in der Lex Salica<sup>2</sup>) wie im Alamannenrecht<sup>3</sup>) minosledi, d. h. mindersletzige, minder begüterte: sled ist nicht nur niederdeutsch (angels. und altenord. slet)<sup>4</sup>), erscheint auch althochdeutsch als slezi, slazi, area, aula, heute noch baierisch das "Flez", der Hausgang<sup>5</sup>), aber auch Grund und Boden überhaupt.

"Minderbegüterte" sind und heißen nun aber auch in anderen Leges die unter den Mediani stehenden, wie die primi oder meliorissimi sich über den Mittelbegüterten als Reichste erheben: so werden also wohl auch hier (und bei den Alamannen) minoslidi, mediani, primi sich verhalten.

Die minofledi ber Franken und Alamannen sind nicht Läten 6), sonst könnten sie nicht liberi schlechthin heißen, auch nicht freie Landssassen auf frember Scholle 7), ober Zinsgütler 8), aber auch nicht Freie ohne jeden Grundbesitz 9): dawider entscheibet die Sprache, die einen grundbesitz losen doch nicht einen Klein-Grundbesitzer nennen würde; endlich nicht 10) die eigentlichen Gemeinfreien mit dem gemeingewöhnlichen Grundbesitzmaß: auch diese konnten doch nicht Minder Besitzer heißen; und die zweisellose Gleichung mediani — Gemeinfreie, spricht dagegen,

<sup>1)</sup> VI. 5. v. 83 p. 138.

<sup>2)</sup> Ed. Hessels 74.

<sup>3)</sup> Genaueres s. bei biesen Pactus 2. 37: aber einiges muß zur Erklärung schon hier beigezogen werben.

<sup>4)</sup> Grimm, 28. B. III. 1771. Schröber 3. f. R. G. 2 VII. S. 18.

<sup>5)</sup> Schmeller, Spalte 800, Schabe S. 204; burchaus nicht bebeutet fled "Geschliecht", wie nach Merkel Legg. III. p. 36 Waiß S. 264.

<sup>6)</sup> Wie v. Savigny, Abel S. 24, Merkel, de republica Alamannorum, bawiber schon Gaupp S. 130.

<sup>7)</sup> Wie Schröber, Z. f. R. G. II. S. 54.

<sup>8)</sup> Wie W. Sidel, Westbeutsche Z. IV. S. 268.

<sup>9)</sup> Wie Wait S. 268.

<sup>10)</sup> Bie Bilba S. 422 nnb Brunner I. S. 249.

daß die mediani, mittlere (der Alamannen), das Mittelmaß, nach dem sie doch heißen, sollten überragt haben.

Entlehnung des fränkischen Wortes durch die Alamannen ist nicht!) anzunehmen, ist es doch auch baierisch: daß der Zusatz zur Lex Salica älter sei als der Pactus Alamannorum, steht nicht zu beweisen: Wort wie Sache sind wohl gemein- (west-) germanisch, ist auch die Korm ssed niederdentsch. Daß solche Entlehnung stattgefunden habe, aber mit willfürlich veränderter Bedeutung des Wortes?), sso daß es nun — gegen seinen Wortsinn! — nicht mehr den "Minder-Gütler," sondern den Gemeinfreien bezeichnet habe, während mediani [— ebenfalls ganz gegen den Wortsinn und gegen die zweisellose Bedeutung dei Burgunden und Westgoten! —] einen niederen "Abel" bedeutet habe"), ist höchst unwahrscheinsich. Dazu kommt, daß ein solcher "niederer" Abel zwischen Gemeinfreien und ("hohem") Abel in jenen Stämmen und Zeiten ganz ohne Beispiel wäre.

Daß ein Theil bes alten Geschlechtsabels zu mediani herabgesunken sei, ein anderer sich als primi behauptet habe, ist eine selbst durch nichts gestützte Stütze jener Annahme. Bielmehr sind minofledi, mediani, primi offenbar die minores, medii, primi anderer Stammesrechte ber Zeit. Daß zur Zeit ber Aufzeichnung ber Lex Alamannorum die primi verschwunden sind, ist leicht zu erklären aus bem Untergang ber wenig zahlreichen Abelsgeschlechter und bem Emporsteigen des herzoglichen Hauses: haben sich doch auch bei ben Baiern nur fünf von jenen erhalten. Bei den Salfranken 4) muß ber melior 65 Eidhelfer wegen Mordverdachts stellen, der minofledus Man mag sagen, ber Unterschied sei nicht ein ständischer: sofern richtig, als er nur ein Bermögens-Unterschied ist, aber boch findet er — wie sonst ständische — seinen Ausdruck in dem geringeren Wergeld ber minofledi (160 zu 200). [Daß 160, das Wergelb der minofledi, die Grundlage des alamannischen Wergeldwesens, also das der gewöhnlichen Gemeinfreien gewesen sei, wird nicht bewiesen 5) durch die Buße von 40 ober 80, für Hand und Fuß (nach Pactus oder Lex), welche stets eine Quote des Freiengeldes gewesen sei: benn auch von 200 sinb ja 40 ober 80 je ein ober zwei Fünftel.

<sup>1)</sup> Mit Brunner I. G. 249.

<sup>2)</sup> Brunner a. a. D.

<sup>3)</sup> Brunner a. a. O.

<sup>4)</sup> Cap. Addit. Leg. Sal. 9.

<sup>5)</sup> Wie Brunner I. S. 249 meint.

Wenn die Colonen der Kirche den anderen freien Alamannen gleichgestellt werden, so sind barunter eben die Gemeinfreien zu verstehen: wenn Colonen mit geringem Besitz ben minosledi, mit mittlerem Besitz, den mediani entsprechend » sicut alii Alamanni «1): das will besagen: nach Maß bes Grundbesitzes, wie die Gemeinfreien?). Auffallend wäre es freilich, "wenn man die Lex in erster Linie nicht für die Gemeinfreien, sondern für Leute aufgezeichnet hätte, welche ihre Freiheit gemindert haben"3). Allein dies war eben bei dem kleineren Grundbesitzer burchaus nicht ber Fall: — man zeichnete bie Lex für alle Freien auf, Klein-, Mittel- und Groß-Gütler. "Und nicht weniger müßte es allerdings befremden", wenn schon zur Zeit des Pactus der größere Theil der freien Bevölkerung aus grundbesitzlosen bestanden hätte: allein die minofledi sind ja eben keineswegs grundbesitslos, nur Rlein-Gütler, und biese mögen um 650, die Entstehungszeit bes Pactus 4), schon so zahlreich gewesen sein, daß bie Aufzeichnung sie nicht minber als die Reicheren berücksichtigen mußte. Wenn endlich ber Rücktaufspreis von alamannischen Grundstücken häufig 160 Sol. beträgt b), so bedürfen wir nicht einmal ber Ausbeugung, daß hier eben Kleingütler handelten, welche die Noth viel öfter als Mittel- und Groß-Gütler zu solchen Vergabungen ober doch zu beren Zurücknahme trieb, — ba wir ben Wesenszusammenhang zwischen Wergeld und Hufe überhaupt bestreiten 6): bilbet doch den Gegenstand solcher Geschäfte keineswegs gerade immer Eine Hufe!

Aehnlich wie "ständische Gliederung" ist es immerhin, daß der minofledus weniger Eidhelfer zu stellen hat, weil er, als minder angesehen, nicht so viele sinden wird, wie der medior: freilich ist es sonst Regel, daß der Höhere weniger Eidhelfer, als der Niedrigere zu stellen hat, weil er und seines Gleichen Wort mehr Glauben verdient, hier aber folgte man offenbar der obigen Erwägung und geslangte so zum entgegengesetzten Ergebniß des sogenannten "Ständewesens". Ein Versehen?) ist es, dem medior deßhalb eine größere

<sup>1)</sup> Lex Alam. Chloth 8. B.

<sup>2)</sup> Das gegen Brunner I. S. 249.

<sup>3)</sup> So Brunner a. a. D.

<sup>4)</sup> Brunner felbft I. S. 309.

<sup>5)</sup> Brunner a. a. O.

<sup>6)</sup> Oben S. 140.

<sup>7)</sup> Brunners I. S. 249.

Zahl von Eidhelfern beizumessen, weil er eine größere Zahl angehöriger und abhängiger Personen "frei zu schwören hat". Weßhalb muß der Großgütler z. B. mehr Söhne haben als der Kleingütler?

Dann aber: es kam bei der Zahl der Eidhelfer doch keineswegs nur auf den Stand an, so daß sie stets gleich geblieben wäre, sondern der Allem auf die Schwere des Falles: hienach konnte der melior in schwerem Fall mehr Eidhelfer brauchen als der minostedus in leichterem.

Minofledi haben doch Grundbesitz, obzwar schmalen; schlimmer baran sind diejenigen, welche jedes Grundeigens darben, nur auf fremder Scholle sitzen: beide müssen daher Zins zahlen: Kopfsteuer oder Landzins: beide zählen zu den niedrigeren Schichten der Freien.

Die römische Ropfsteuer hatte nur die alleruntersten Schichten der freien Bevölkerung betroffen: auf dem Lande die Colonen, in den Städten die infima pleds urbana: Grundeigenthümer, possessores, zahlten sie nicht. In gleicher Weise ward sie auf die Franken und andere Germanen in Gallien übertragen 1). Daraus erklärt sich, daß Kopfzinsige als den Nicht-Kopfzinsigen untergereiht gelten mußten: thatsächlich, gesellschaftlich, aber auch rechtlich, insofern als, wie wir sehen werden, die Ausübung der statsrechtlichen Vollrechte nur den Grundeignern zustand: insofern, aber auch nur insofern, werden die Ropfzinsigen den Vollfreien d. h. in Wahrheit den Grundeignern nachgesetzt: nicht der Kopfzins an sich minderte ihre Freiheit, nicht er begründete eine capitis deminutio2), aber er war ein sicheres Rennzeichen, daß der Mann nicht den vollberechtigten Freigebornen gleich stand. Daher mag Gregor3) unterscheiben »ingenui«, b. h. wie er sonst wohl sagt: bene ingenui, von den Kopfzinsigen; der Ausdruck ist ungenau, die Freiheit ging durch den Kopfzins nicht verloren, vielmehr war umgekehrt kein Unfreier steuers, also auch nicht kopfsteuers pflichtig 4).

Man hat nun zwar aus einer Formel 5) folgern wollen, der Kopfzins habe die Freiheit ausgeschlossen. Allein hier werden zwei Beweggründe dafür angeführt, aus denen der König den Eintritt in den geistlichen Stand verstattet: einmal das kirchenrechtliche Erforderniß

<sup>1)</sup> S. unten Finanzhoheit.

<sup>2)</sup> A. M. Brunner I. S. 253.

<sup>3)</sup> VII. 15. Urgesch. III. S. 307.

<sup>4)</sup> A. M. Brunner I. S. 253.

<sup>5)</sup> Markulf I. 19 memoratus ille de caput suum bene ingenuus esse videtur et in polliptico publico censitus non est.

der Freiheit, dann aber die Erwägung, daß der Stat kadurch nichts an Steuer einbüße: der Geistliche war von Kopfsteuer frei, der in der Formel Gedachte war aber nicht kopfsteuerpflichtig gewesen: dies wird nicht als Beweis der Freiheit angeführt, (— diese Frage ist bereits im Bordersatz abgethan —), sondern als zweite Erwägung.

Dagegen die Entrichtung von Landzins von fremder Scholle macht an sich nicht minderfrei, vorausgesetz, daß sich nicht damit eine Schuthörigkeit verbindet, in Folge deren der Grundholde vor Gericht (und später etwa auch im Deere) nicht mehr selbst erscheint. Auch waren viele Grundholden ohne Grundeigen, deßhalb kopfzinsig und von Ausübung der Gerichtsrechte ausgeschlossen, aber das war nur ein häusiges thatsächliches Zusammentressen, nichts begriffnothwendiges. Der Mangel von Grundeigen konnte bei solch en Hinterssassen, 3. B. römischen Colonen, eine Minderung des Wergelds bewirken, aber nicht die Hintersassenschaft als solche bewirkte sie.

Allein freilich: gegenüber weltlichen Schützern war immer, gegenüber Geistlichen auch oft allein ober doch neben der Frömmigkeit die gedrückte wirthschaftliche und allgemeine gesellschaftliche Lage der treibende Grund, der zur Aufsuchung des Schutzes gedrängt hatte.

Ungünstiger gestellt waren aber auch Alle, die dem König, geistlichen ober weltlichen Großen einen (privaten) Zins entrichteten.
Denn Zinspflicht begründet nach germanischer Anschauung eine gewisse Abhängigkeit — vermöge der dinglichen Zinsgewere, welche der Gläubiger an dem Gut erwirdt; — daher tritt schon der in Abhängigkeit, ter z. B. dem Heiligen (ber Kirche als dessen Bertreterin)
auch nur einen Zins von seinem Land einräumt.

So erzählt Gregor<sup>1</sup>), daß zu Limoges an dem Grabe des Einssiedlers Eunianus Geheilte sich ganz regelmäßig zu »tributarios« der dortigen Kirche (mit Jahreszins) machten.

» Minores « sind zunächst nicht <sup>2</sup>) minder freie, sondern minderreiche: freilich traf beides meist zusammen: doch gab es auch reiche Freigelassne: die minores sind die mino-fledi, die kleineren Grund-(» Fletz «-) Eigner (oben S. 180).

Die Bezeichnungen dieser persönlich Freien, aber Armen und Geringen sind auch: minores populi, minor populus<sup>3</sup>), inferiores

<sup>1)</sup> Gl. conf. c. 101. 2) Wie Waits S. 361.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. II. 33, IV. 12, VI. 32, VII. 33. Urgesch. III. S. 107, 269, 328 s.

et pauperes (letteres war das Wesentliche: kein ober geringer Grundbesit) » pauperes et juniores ecclesiae « 1), minostedi, gegensiber meliores 2).

Richt gleichbebeutend mit minores ist juniores: der minor hat nicht nothwendig einen Uebergeordneten, wohl aber der junior: er ist meist der untergebene Beamte, Diener gegenüber dem höheren Beamten, dem Gebieter: mit der Jugend hat der Begriff so wenig wie puer« und so wenig als mit dem Alter »senior« zu thun.

Uebrigens schwanken die Bezeichnungen der verschiedenen Absümfungen wie diese selbst ohne feste Abgränzung ineinander über 3): das gilt auch von »nobiles«.

Daß Gregor unter nobiles« nicht immer ebeln Abstamm versteht, beweisen die Worte, die er Fredigundis sprechen läßt, da sie — gegen reichen Lohn — Mörder dingt. "Die Gesippen solcher Männer", sagt sie, "sind durch ungeheueren Reichthum über alle hersvorragend emporgewachsen und nobiles" geworden 3). Ebenso kann nach Benantius Fortunatus ein Einzelner durch seine Tüchtigkeit sein Geschlecht "abeln" 4).

Bar nichts anderes als "die Großen", "die Vornehmen", ganz wie primi, primates bedeutet nun auch optimates: wenn neben den Bischösen genannt, eben die weltlichen Großen 5). Durchaus nicht ist es 6) die lateinische Uebersetzung von antrustiones: daß es einigemale heißt optimates regis 7), beweist dies nicht: es sind eben die "Großen des Königs". Entscheidend dagegen spricht, daß auch bei Westgoten 8), Burgunden, Baiern 9), wo es gar keine Antrustionen giebt, optimates begegnen; oft sind es die Großen in der Umgebung des Königs,

<sup>1)</sup> V. 27.

<sup>2)</sup> Wie bei Westgoten Könige VI. 2 S. 100 f. und allen andern gleichzeitigen Germanen R. v. Maurer, Abel] S. 35. 49. 63. Wilba, in Richters Zeitschrift 1847.

<sup>3)</sup> VIII. 29. Urgesch. III. S. 373.

<sup>4)</sup> VII. 16 Nam si praefertur generis qui servat honorem, Quanta magis laus est nobilitare genus?

<sup>5)</sup> So Greg. Tur. VIII. 2. Urgcfc. III. S. 347.

<sup>6)</sup> Bie Bait S. 365 meint.

<sup>7)</sup> l. c. bann Fred. c. 8.

<sup>8)</sup> Rönige VI. 2 S. 102.

<sup>9)</sup> Siehe beibe. (Tassilo) Monum. Boica X. p. 10 coram juditibus et optimatibus meis.

bie proceres aulici optimates omnes, wie sie einmal heißen 1); sie sind jene optimates, vor denen König Guntchramn Rache an Eberuss bis ins neunte Glied zu nehmen schwört 2). Daher giebt es auch eine Steigerung des Begriffes der optimates: priores optimates 3) und so können auch Beamte darunter gemeint sein 4), wie bei den Baiern Tassilo seine Richter und seine optimates nebeneinander stellt. Aber oft ist der Ausdruck ganz farblos 5).

Manchmal heißen sie geradezu, was sie sind: magnis): in andern Stellen bedeutet es aber nicht einen Stand, sondern lediglich "einflußreich", "angesehen"?): so wenn es von Charigist heißt: "von ganz geringen Anfängen ward er durch Schmeichelei gewaltig bei dem König<sup>8</sup>," oder von Asteriolus und Secundinus<sup>9</sup>): "sie wurden bei dem König in hohem Ansehn gehalten, denn beide waren gelehrt und in der Rhetorit wohl geschult."

Zu den obtimates zählen aber auch die Bischöfe selbst, wie die vornehmen weltlichen Hosbeamten <sup>10</sup>); optimates — nobiles giebt es jedoch auch außerhalb des Palatiums: — sie wollen erst in dieses berufen werden <sup>11</sup>).

Plebs ist oft, ohne schlimme Nebenbebeutung, die Bevölkerung überhaupt, die Einwohnerschaft z. B. eines Dorfes (vicus): sie alle wollen ein Bethaus Sanct Martin errichten <sup>12</sup>); oft aber bezeichnet es die Laien im Gegensatzum Klerus.

Potentes, etwa ebensoviel wie proceres, werden den Bischösen

<sup>1)</sup> Jonas v. St. Columbani c. 31.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VII. 21. Urgesch. III. S. 316 f.

<sup>3)</sup> v. St. Leodigarii c. 12.

<sup>4)</sup> L. Rib. 88.

<sup>5)</sup> So optimates (magnificentissimi) neben antrustiones unb vor omnes populus Ed. Chilp. c. 1.

<sup>6)</sup> Chloth. Edict. c. 24 cum ponteficibus vel tam magnis viris optematibus aut fidelibus nostris, ähulich Form. Andegav. 7. 52 viri atque magni.

<sup>7)</sup> Anbers und irrig Bait S. 364.

<sup>8)</sup> Urgesch. III. S. 152. Greg. Tur. IV. 51 de minimis consurgens, magnus per adulationes cum rege effectus.

<sup>9)</sup> l. c. III. 33. Urgesch. III. S. 95 magni habebantur cum rege.

<sup>10)</sup> Form. Marc. I. 25.

<sup>11)</sup> V. St. Leodig. c. 3.

<sup>12)</sup> Ven. Fort. v. St. Rad. XXVIII. 88.

verglichen, sie haben Grundstücke in mehr als Einem Gau<sup>1</sup>); ähnlich primarii<sup>2</sup>), primates<sup>3</sup>), primi<sup>4</sup>).

Ebenso steht priores einer Stadt (civitatis) 5): des Reiches 6), wer sind diese? Wir ersahren es 7): drei Bischöfe und 300 viri optimi 8), daher auch Herzöge 9).

Sehr selten ist die Bezeichnung: »principes«: in den Urkunden meist für den König <sup>10</sup>): biblisch = weltliche Herrschaften <sup>11</sup>), aber auch omnibus... Childiberthi... principibus <sup>12</sup>).

Ganz farblos ist procer, "Vornehmer", "Großer": Franken z. B. Gislahad 13) wie Römer.

Gregor braucht als gleichbebeutenb priores und proceres 14), es sind die »suis des Königs, mit denen er znm placitum zusammentritt.

Giebt es auch proceres und optimates in den Provinzen, so werden doch besonders die aulici, proceres und optimates des Palastes nebeneinander gestellt <sup>15</sup>).

<sup>1)</sup> Decr. Chloth. c. 12. Ed. Chl. II. c. 19 qui per diversa possedent. Gleichbebeutend ist potentes: Greg. Tur. VII. 19, IX. 42. Urgesch. III. S. 310, 462. Ven. Fort. II. 8, VII. 16; sehr häusig in den Acten der Concilien ganz wie in denen der westgotischen, s. Könige VI. 2 S. 96, 150. Waitz S. 364 über die fränkischen; auch in Chloth. decr. c. 12. Edict. c. 15. 19 episcopi vel potentes; potentiores in den fränkischen (Waitz S. 364) wie westgotischen (Könige VI. 2 S. 150) Concisien.

<sup>2)</sup> v. St. Leodigarii c. 3 qui in regno videbantur primarii Urgesch. III. S. 681.

<sup>3)</sup> Form. Marc. I. 6, wo primatus nur verschrieben ist neben Bischösen II. 1 omnibus potestatibus ac primatis, omnes etiam seniores quoscumque judices esse constiterit Fred. c. 49. 75. 76. 80. 85. 87. 89. 90.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. VI. 3 Urgesch. III. S. 233, cum primis regni VII. 28, VIII. 29. Urgesch. III. S. 373 f., IV. 6. 13. Urgesch. III. S. 111. primos de latere (regis).

<sup>5)</sup> Greg. Tur. VII. 26. Urgesch. III. S. 319.

<sup>6)</sup> VII. 7, IX. 9.

<sup>7)</sup> VIII. 9. Urgesch. II. S. 352.

<sup>8)</sup> VIII. 33. Urgesch. III. S. 386.

<sup>9)</sup> VIII. 30. Urgesch. III. S. 376.

<sup>10)</sup> S. Rönigthum, Besammtcharafter.

<sup>11)</sup> Greg. Tur. V. 5. Urgesch. III. S. 171.

<sup>12)</sup> VII. 360. Urs. v. St. Leod. c. 10 Fred. cont. c. 97. Urgesch. III. S. 390 f. über die Alamannen s. diese.

<sup>13)</sup> Ven. Fort. v. St. Rad. XXVII. 64.

<sup>14)</sup> VIII. 21. Urgesch. III. S. 368.

<sup>15)</sup> V. St. Praejecti c. 9.

Die Zustimmung der proceres wird vorausgesetzt, räumt der König bei Lebzeiten seinem Sohn ein Theilreich ein 1).

Selten begegnen sublimes, sublimates: meist mit Zusätzen: viris illustribus optimatis, sublimis personis?), priores sublimates in Auster?).

Noch weniger bezeichnen einen Stand, vielmehr nur Borzüge des Einzelnen, Ausbrücke wie utiliores 1), fortiores 5), fortes viri 6), viri fortissimi regionis 7), non infimus libertate, de forte Francorum genere 8).

Senior ist der Herr<sup>9</sup>) nach unten: der Schukherr, der Patron, aber nicht als senior der Eigenthümer des Unsreien <sup>10</sup>).

Zugehörige im unbestimmtesten Sinne bezeichnet »sui«: b. h. eben bie Seinen: bas können Verwandte, bewaffnete Begleiter <sup>11</sup>), die Krieger bes Vostsheeres <sup>12</sup>), Unterthanen — populus sein <sup>13</sup>).

Andrerseits mag auch der König seine Großen "seine seniores" nennen, die er zu Rathe zieht, wie kurz zuvor ebenso seine sideles 14), sie sind "seine Richter" — Beamten 15).

<sup>1)</sup> Form. Marc. I. 40 proceses, Bornehme, Große, (vel domestici, Ven. Fort. v. St. Rad. X. 22) l. c. XII. 27.

<sup>2)</sup> Chart. st. Bertini, Guérard p. 21.

<sup>3)</sup> Fred. c. 52, alleinstehend einmal c. 58 Urgesch. III. S. 169 leudes sublimis v. St. Agili c. 1 generis nobilitate sublimis.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. IV. 22. Urgesch. III. S. 123.

<sup>5)</sup> l. c. IX. 36.

<sup>6)</sup> III. 18.

<sup>7)</sup> VII. 32. Urgesch. III. 327.

<sup>8)</sup> Letzteres heißt aber: aus bem tapfern Boste ber Franken, nicht, wie Bait S. 362, aus einem tapfern franklichen Geschlecht Fort. v. Medardi c. 21, benn ben Gegensatz bilbet: mater vero Romana.

<sup>9)</sup> Greg. Tur. VI. 31. VII. 30. Urgesch. III. S. 265, 321 f., X. 2. Urgesch. III. S. 463, Form. Marc. I. 7.

<sup>10)</sup> Greg. Tur. IV. 27. Urgesch. III. S. 132, congregatis senioribus VII. 33. Jirgesch. III. S. 328. senioribus in regno Child. VI. 11. Urgesch. III. S. 243. Seniores civium, VIII. 21. Urgesch. III. S. 368 urbis, VIII. 31. loci ebenso Mir. St. Jul. c. 29. Form. 'Andegav. 32 supra scriptus senior.. seniores cognovere — seniorum vel reliquorum civium; ste stub bie » viri venerabiles et magnisici « Marc. X. 32 cum consilio seniorum nostrorum v. St. Eligii II. 26 a senioribus et abbatibus civitatis.

<sup>11)</sup> Greg. Tur. III. 7.

<sup>12)</sup> l. c. II. 42.

<sup>13)</sup> II. 31.

<sup>14)</sup> Form. Marc. I. 32, auch zusammen sideles seniores nostri.

<sup>15)</sup> Marc. II. 1 omnes seniores, quos .. judices esse constituit.

Aehnlichen Sinn hat »homines«, nur daß Gregor Krieger, gewaffnete Begleiter besonders oft so zu nennen Anlaß hat 1).

Fideles« umfaßt alle einem Anbern zu Treuepflicht Verbunbenen: baher hat nicht nur ber König fideles: ein Schenker bezeichnet seinen gasindus, sogar seinen servus als seinen fidelis?), ein Gesippe (Erbe) heißt fidelis 3), Bischof Bertchramn hat fideles, fidelissimos 4). Im Verhältniß zum König heißen alle Unterthanen (leudes) bessen fideles: [haben sie ihm boch bas juramentum fidelitatis geseistet 5), wenn auch nicht gerade um bieses Eides willen 6)]: hatten boch auch Private fideles und war boch auch der noch nicht eidmündige Anabe sfidelis« — und wenn anch ber Hochverräther in diesem Sinne »sidelise, d. h. Unterthan blieb 7). Es ist nur etwas Thatsächliches, nicht ein Rechtsmerkmal, daß am häufigsten solche Unterthanen als sideles bezeichnet werden, die sich am Hof, in der Umgebung, Bedienung des Königs befinden: — ebenso die leudes 8); von ihnen als den Begleitern, Berathern, Helfern des Königs zu sprechen, haben eben unsere Quellen viel häufiger Anlaß als von der Menge der Unterhanen braußen in den Landschaften: so besonders die im Palaste weilenden, daher zum Hofgericht herangezogenen Großen, Vornehmen; baher heißen und sind diese fideles auch die proceres, inlustres viri, magni viri, optimates, meliores 9).

Aber auch die bewaffneten Begleiter des Königs, mit welchen er das Recht schützt (ober auch bricht!) heißen seine fideles: die Chilperichs plündern und rauben 10). Ihnen schenkt der König den Nach-

<sup>1)</sup> Greg. V. 24. Urgesch. III. S. 200, VII. 13. 30. Urgesch. III. S. 301, 321 s., VIII. 11. Urgesch. III. S. 354.

<sup>2)</sup> Form. Marc. II. 36.

<sup>3)</sup> Form. Tur. 3.

<sup>4)</sup> Pardess. I. p. 210—213.

<sup>5)</sup> Richtig Lezardière I. p. 478, v. Roth Ben. S. 292.

<sup>6)</sup> Wie v. Roth S. 278.

<sup>7)</sup> Anbers v. Roth S. 227.

<sup>8)</sup> S. unten.

<sup>9)</sup> Form. Marc. I. 13. 21. 25. 28. Senon. 26. Diplom. N. 12. 41 (hier neben den Bischösen) 66. 68. 70. Chloth. edict. c. 24 cum pontesicidus vel tam magnis viris optematidus aut sidelidus nostris. Greg. Tur. VL 45. Urgesch. III. S. 284 convocatis melioridus Francis reliquisque sidilidus: — aber nicht alle Unterthanen. So ist wohl der Streit zwischen Wait S. 346 und d. Roth, Ben. S. 392 zu schlichten.

<sup>10)</sup> Greg. Tur. V. 49. Urgesch. III. S. 231, VII. 7. Urgesch. III. S. 298.

laß eines Hochverräthers!). Reineswegs sind die sideles nur die Antrustionen?) — etwa gar bloße Uebersetzung —, wie deutlich daraus erhellt, daß ein sidelis erst in die trustis aufgenommen wird?), wenngleich selbstverständlich gerade auch die Antrustionen zu den sideles im engeren Sinne zählen.

Es ist also im Einzelfall die Bebeutung von sidelis erst festzustellen: so sind alle Unterthanen gemeint im Vertrag von Andelot, der Allen, auch die in eignen, nicht nur die in des Königs Angelegensheiten reisen, verstattet, das andere Theilreich zu betreten 1). Ebenso, wenn sich der König mit einer Ermahnung an seine »fideles« wendet 5).

Sanz ähnlich wie mit dem Worte fidelis verhält es sich mit dem Worte leudes: dasselbe, gemein germanisch, ist unser neuhochdeutsches "die Leute". Mundartlich (baierisch) begegnet auch heute noch die Einzahl: "das Leut" d. h. der Mensch, Weib wie Mann 6).

Daher bezeichnet es den einfach Freien: und deshalb den Werth desselben, das Wergeld. So bei Franken und Frisen sür sich allein, bei Angelsachsen mit dem Zusat — geld?). Bei den Westgoten begegnet das Wort nur einmals), spät und höchst wahrscheinlich aus dem Frankenreich herübergenommen, aber unentlehnt bei Angelsachsen, Frisen, wohl auch Burgunden?); homines ist nicht gerade Uebersetzung von leudes, — man wird in Bulgärlatein die Abhängigen eines Mächtigen, nicht nur des Kaisers, dessen homines genannt haben schon lange vor der germanischen Einwanderung — wohl aber der genau entsprechende lateinische Ausdruck.

Die leudes sind also "die Leute", d. h. die Untergebenen: daher im Verhältniß zum König die Unterthanen; insofern gleichbedeutend mit hsideles« im weitesten Sinn; leudes im Sinne von (männlichen) Unterthanen überhaupt, thatsächlich die mehr angesehenen sind auch die

<sup>1)</sup> VII. 29. Urgesch. III. S. 320.

<sup>2)</sup> Wie Böpfi II. S. 64.

<sup>3)</sup> Form. Marc. I. 18.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. IX. 20. Urgesch. III. S. 423-432.

<sup>5)</sup> Form. Marc. I. 17. Diplom. N. 53.

<sup>6)</sup> Schabe S. 566, Kluge S. 205, Weigand I. S. 1104, Grimm, W. B. VI. S. 837, Schmeller 1537.

<sup>7)</sup> S. die Stellen und die Literatur bei Wait S. 349, Zöpft S. 64 fintet freilich in dem so häufigen leudes der Malbergischen Glosse den antrustio! (!)

<sup>8;</sup> L. V. IV. 5, 5. Rönige VI.2 S. 141-124.

<sup>9)</sup> S. biese.

von Chilperich 1) genannten, welchen Geschenke (redus) zugesichert werden, "damit nicht um geringer Ursach willen Unfriede entstehe in unserem Reich."

Auch in dem hoffnungslos verderbten c. 4 l. c. werden dann terrae, welche die leudes unter (von?) dem Vater des Königs hatten, vorausgesetzt: "es soll für die neu hinzutretenden leudes ebenso geshalten werden bezüglich der terrae wie nach der Gewohnheit unter unserem Vater<sup>2</sup>)."

So wie sie liegt, ist die Stelle unverständlich: die consuetudo ist wohl eine hergebrachte Gegenleistung der leudes für empfangenes Land des Königs an diesen: die Sitte soll unter den leudes wie bisher eingehalten werden: es ist von Bererbung die Rede: vielleicht eine Abgebe beim Besitzwechsel? (si adveniunt). "Wir geben in allen Stücken unseren leudes, die schon die des Vaters waren, nach, damit nicht um kleiner Ursach willen" (c. 2) u. s. w. Dann: "es soll bei der früheren consuetudo, auch für die neu hinzu kommenden bei der Verserbung bleiben<sup>2</sup>)."

Ebenso und aus benselben Gründen wie bei fideles haben auch hier die Quellen rein thatsächlich ungleich häufiger Anlaß, der vornehmen, güterreichen und einflußreichen Unterthanen in der Nähe des Königs zu erwähnen als der großen Menge der Unterthanen draußen in den Provinzen: daher erklärt 28 sich, daß gar häufig unter den leudes nicht alle Unterthanen, sondern hervorragende Minderheiten

<sup>1)</sup> Ed. c. 2. Hessels und Kern p. 409 wollen statt redus lesen reipus (??); was die "geringe Ursach" war, erhellt nicht: similiter convenit ut redus concederemus omnibus leodidus nostris ut per modicam rem scandalos non generetur in regione nostra.

<sup>2)</sup> Die Stelle c. 4 lautet: det illi (dehinc? Wait) vero et convenit singula de terras istas qui si adveniunt ut leodis qui patri nostro fuerunt consuetudinem qua habuerunt de hac re intra se debeant (conservare ergänzt Berh). Kern p. 409 liest: »de tilli«: till soll sein "neuerworbenes Lanb", nach altsrissich «tillathe«, Erwerb (vgl. neuenglisch: to till, pfligen), so daß c. 3 von ererbtem, c. 4 von errungenem Land spräche! (??); vgl. die hierauf gebauten (wechselnden) Annahmen Schröbers bei Wait S. 348 und Boretius l. c.: es handelt sich jedensalls um Land (hereditas terrae). Falsch ist aber zweisellos Kerns Uebersehung von »qui si adveniunt«: "die Abkömmlinge"(!); vielmehr bedeutet advenire "neu hinzutretende" leudes, sür diese soll bezüglich der terrae dasselbe gelten wie stüber sür die leudes Chlothachars I.: der Renerwerd des Gebietes zwischen Loire und Garonne c. 1 hatte ohne Zweisel Chilperich neue »leudes« zugeführt.

gemeint sind 1), während sonder Zweifel jeder Unterthan doch auch zu den leudes im weiteren Sinne gehört 2).

Hienach sind alle früheren Erklärungen zu berichtigen 3), zumal die meist verbreitete Auffassung der leudes als Gefolgen 4); aber auch nicht Gefolgs herrn, die andrerseits Gefolgen des Königs waren, sind die leudes 5), auch nicht "Arieger überhaupt" 6).

Da ist es benn selbstverständlich, daß wir Königsland oft in den Händen der leudes sinden: den Unterthanen (damals noch) allein und unter diesen den Vornehmeren besonders schenkte der König Land.

Man kann daher nicht sagen 7), daß sideles stets umfassender sei als leudes: im weiteren Sinne sind beide gleich, im engeren aber auch: jedoch sideles im engeren Sinn ist enger als leudes im weiteren und leudes im engeren ist enger als leudes im Weiteren. Daher braucht Chlothachar II. (18. October 614) »fideles« und »leudes« als völlig gleichbedeutend neben einander, ein & did dvow, wie wir sagen: "Getreue und Unterthanen", "Unterthanen und Getreue").

Im Vertrag von Andelot (29. Nov. 587) 9) versprechen die vertragenden Könige, sich gegenseitig ihre leudes nicht abspänstig zu machen, ebenso wie die sideles des Einen durch das Theilreich des Andern reisen zu lassen: in beiden Fällen sind offenbar alle Unterthanen, nicht blos hervorragende Classen derselben, gemeint, wenn auch

<sup>1)</sup> Das verkennt völlig Lezardière I. p. 485.

<sup>2)</sup> So ist zwischen Waitz S. 348 f. und v. Roth, Ben. S. 286, 304 zu entscheiben, vgl. Urgesch. III. D. G. Ib. S. 156. Und damit ersebigt sich ber Einwand von Waitz S. 358 Anm. 2.

<sup>3)</sup> S. bie Aufgählung bei v. Roth, Ben. S. 276 f.

<sup>4)</sup> S. die Bertreter dieser Meinung bei Bait I. S. 348.

<sup>5)</sup> Wie Guerard I. p. 515 \* chefs de bandes «(!)

<sup>6)</sup> Wie Lehuérou, Mérov. p. 352. Braumann, de leudibus in regno Merovingorum (1865) folgt wesentlich v. Noth, bagegen Deloche p. 135, meiß auch Tardis. p. 36 solgen Wait.

<sup>7)</sup> Mit Wait S. 351.

<sup>8)</sup> c. 17 p. 23 quae unus de fidelibus ac leodebus (sua fide servandum domino legitimo) interrigna faciente visus est perdedisse, generaliter absque alico incommodo de rebus sibi juste debetis praecepimus revestire. — Ich fann hier in bem ac nur eine Gleichung finden, wie sonst regere ac gubernare, tueri ac defendere, begegnet, nicht (mit Wait S. 352) in den leudes die vornehmeren der fideles, so daß sie nur den Großen entsprächen c. 24, die hier sreisich als optemates von den sonstigen leudes unterschieden werden.

<sup>9)</sup> Greg. Tur. IX. 20. Urgesch. III. S. 423 f.

selbstverständlich die Verlockung von reichen Vornehmen dabei am Meisten in Frage kam; ganz wie die Söhne Karls in der Reichsetheilung von 806 das Gleiche bezüglich ihrer Vassen — nicht mehr aller Unterthanen — versprechen 1), weil jetzt noch viel stärker als 587 alles auf die Vornehmen, nichts auf die kleinen Freien mehr ankam.

Daher mag denn auch Childibert in seinem Decret (29. Febr. 596) bald alle seine leodos, bald die optimates nennen, mit denen er die Beschlüsse berathen?) will: es sind alle Getreue, aber die Bornehmen ganz besonders: denn "Alle" erschienen gar nicht mehr zur Berathung.

Den nämlichen Sprachgebrauch wie diese gleichzeitigen amtlichen Urhmben befolgt Gregor (— 591): alle Unterthanen sind leudes, aber der Einflußreichen, der Vornehmen am Hose des Königs wird dabei besonders gedacht: nicht alle Unterthanen (leudes) (ca. 500) Ragnachars wird Chlodovech bestochen haben<sup>3</sup>): auf den Schutz nicht aller Unterthanen stützte sich (532) jung Theudibert I.<sup>4</sup>), für den Sohn eines in der Umgedung des Königs lebenden (leudes) erklärt man einen unechten Prinzen: gleichwohl sind alle Unterthanen an sich leudes<sup>5</sup>).

Tritt nun bei Fredigar (642) ber Gebanke an die Großen bei dem Namen »leudes« noch mehr hervor, ist dies sedigsich ) Ausbruck und Folge davon, daß diese sich seit Gregor noch mehr zu Ausschlag gebender Stellung erschwungen haben: daher heißen sie auch jetzt öfter leudes eines der Reiche — Austrasien, Neustrien, Burgund — als des Königs: — stärker als früher wird nun der Gedanke an die (weltsichen) Großen in dem Wort leudes betont?).

Die einflußreichen ausschlaggebenden Unterthanen, eben die welt-

<sup>1)</sup> Divisio imperii c. 7. 8. Cap. p. 128. Unten B. VIII. Rarolinger.

<sup>2)</sup> c. 2 p. 15.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. II. 25.

<sup>4)</sup> III. 23.

<sup>5)</sup> VIII. 9. Urgesch. III. S. 352 f.

<sup>6)</sup> Anbers v. Roth, Ben. S. 299.

<sup>7)</sup> Fred. c. 56. Urgesch. III. S. 620 a. 629 Pontisicis et leudis de regnum Burgundiae — v. pontisices et proceses: also proceses = leudes. G. Dagob. c. 15. 24 pontisices et ducis c. 41 Burgundiae farones . . tam episcopi quam citiri leudis, vgl. Urgesch. III. S. 623. Insosern sagt v. Noth a. a. O. S. 30 mit Recht, die leudes sind, wenn neben die pontisices gestellt, die sämmtlichen Laien; anders Waiß S. 356. 358.

Dahn, Ronige ber Germanen. VII.

sichen Großen, sind die leudes, die König Dagobert ehrenvoll begleiten, wie er in königlicher Pracht Hochzeit hält 1) (625), die Theuderich II. zum Frieden mit seinem Bruder mahnen und davon festhalten 2), die sämmtlichen leudes von Austrasien (d. h. die einslußreichen Austrasier) werden von Pippin und Kunidert gewonnen (ca. 640) 3); zweiselhaft ist dagegen, ob die 4) omnes leudes von Burgund und Neuster, die Chlodovech II. (639) zum König erheben, alle Freien oder — viel wahrsicheinlicher — nur die Großen sind.

Aber nicht nur die vornehmen, auch die geringen Reichsangehörigen bezeichnet immer noch das Wort: mag (626) 5) die Zusammenstellung "die proceses und leudes von Burgund" eher dasselbe zweimal als verschiedenes sagen wollen: — in anderen Stellen werden (629/630) den »pontesicidus et procesedus in regnum Burgundiae consistentes « die »Citeri leudes « dortselbst geradezu entgegen gestellt"), den primates und pontisices die ceteri leudes Sigibert II. (III.), (636/7)): es giebt also leudes, die nicht proceses oder primates sind.

Gegen alle Unterthanen war König Guntchramn (561—593) gütevoll<sup>8</sup>), alle Unterthanen, nicht nur die Großen<sup>9</sup>), tabeln (c. 610) Dagobert I. Abhängigkeit von Weibern<sup>10</sup>) oder seine Verschlimmerung seit 631 <sup>11</sup>), alle leudes (omnes ausbrücklich) liebten Königin Ber, thetrudis 618/9 <sup>12</sup>). Nicht nur die Vornehmen, alle Freien, die er in Auster beherrscht <sup>13</sup>), dietek Dagobert (629) zum Heer auf und ebenso Sigibert II. (III.) 641 <sup>14</sup>).

<sup>1)</sup> c. 53 p. 146. Urgesch. III. S. 610.

<sup>2)</sup> c. 27 p. 131. Urgesch. III. S. 564 f. tenebant, ne . . adgrederit a. 604.

<sup>3)</sup> c. 85 p. 104. Urgesch. III. S. 647.

<sup>4)</sup> c. 79 p. 161. Urgesch. III. S. 645.

<sup>5)</sup> c. 54 p. 148. Urgesch. III. S. 613.

<sup>6)</sup> c. 58 p. 149. Urgesch. III. S. 622.

<sup>7)</sup> c. 78 p. 100.

<sup>8,</sup> c. 1 p. 124.

<sup>9)</sup> Wie Wait S. 354.

<sup>10)</sup> c. 42 p. 142. Urgesch. III. S. 626.

<sup>11)</sup> c. 61 p. 151. Urgesch. III. S. 627, 628; burch die Lesung Neustrasiorus statt Austrasiorum ist die dunkle Stelle nun hell geworden.

<sup>12)</sup> c. 46 p. 144. Urgefc. III. S. 605.

<sup>13)</sup> Universis leudibus quos regebat in Auster. c. 56 p. 148. ltrgefc. III. S. 632.

<sup>14)</sup> c. 87 p. 165. Urgesch. III. S. 650.

Die Ränbereien ber Kelten der Bretagne, die König Indacaile den "leudes der Franken" zu ersetzen verspricht a. 636<sup>1</sup>), hatten doch nicht blos die Bornehmen getroffen.

Wenn ferner ganz formelhaft regelmäßig bei frommen Stiftungen gesagt wird, sie (ober das Gebet der Mönche) sollen Gottes Gnade für die Stäte des Reiches und "für all unsere leudes"?) erwirken, so gilt das doch nicht nur für die Vornehmen, sondern für alle Ange-hörigen des Reiches.

Allerdings sind dabei wohl die Großgrundbesitzer that sächlich am Meisten betheiligt: ganz ebenso bei der Aussaugung der »leudesa neben den Kirchen durch Dagobert I. seit 631 ³): den Armen war weniger zu nehmen: gleichwohl sind hier unter den leudes neben den Kirchen eben alle Laien = Unterthanen, nicht nur die Vasallen, zu verstehen, obwar die Reichen — nicht gerade nur die Krongutsempfänger 4) — thatsächlich zumeist hergenommen wurden.

Enblich werden geradezu (629/30) neben den sublimes leudes auch pauperes leudes genannt: also doch gerade im Gegensatz zu Bornehmen: leudes bezeichnet also anch jetzt noch gelegentlich alse Unterthanen: so wird Dagobert I. in seiner guten Zeit gerühmt: "unter alsen seinen Unterthanen (leudes), sowohl Bornehmen wie Armen, richtete er in Gerechtigkeit ohne Unterschied der Person":5) das ist beweisend.

Man kann also auch nicht bie se Zeit sagen, leudes bezeichne Männer in besonderer Beziehuung zum König und auch nicht 7) für die noch spätere 8): die leudes in der Schlacht im Wald von Euise (a. 714) 9) sind eben die "Arieger", die "Getreuen", besonders freilich die Vornehmen. Die leudes, denen Karl der Hammer die Gränzen von Burgund vertraut, "seinen bewährtesten leudes" (d. h. Getreuen)

<sup>1)</sup> e. 78 p. 160. Urgefch. III. S. 642.

<sup>2)</sup> Diplomata I. N. 93 vom Jahre 723 So die Urkunden v. Saint Denis von a. 743 bis auf Karl ben Großen.

<sup>3)</sup> Fred. e. 60 p. 151. Urgefch. III. S. 622.

<sup>4)</sup> Bie Bais G. 357.

<sup>5)</sup> Fred. c. 58 p. 149 inter universis leudibus suis tam sublimis quam purperibus judecabat justitiam . . ubi nullus intercedebat . . personarum accepcio.

<sup>6)</sup> Mit Waits S. 349.

<sup>7)</sup> Wie Bait S. 355.

<sup>8)</sup> In biese muß hier ausnahmsweise vorgegriffen werben.

<sup>9)</sup> Fred. contin. c. 8 p. 173. Urgefc. III. 3. 755.

"tapfer eifrigen Männern, den empörten Bölkern Widerstand zu leisten 1)\*, (ca. 733), die leudes, welche Pippin (768) ausschickt mit seinen Grafen, den Empörer Remistan zu fangen 2), oder die er mit den Grafen und Scharmännern (scaritas) zur Verfolgung Waisars entsendet 3), oder mit denen seine Söhne nach seinem Tod ihre Hauptsstadt aussuchen 4), sind ebenso "Arieger", "Getreue", besonders freilich, aber keineswegs allein, Vasallen.

Auch jetzt also noch genügt der allgemeine Unterthanen verband für den Begriff<sup>5</sup>) der leudes: — wenn auch Antrustionen, Beamte und Bassallen oft zumeist in ihnen enthalten sind: — eine besondere Beziehung<sup>6</sup>) zum König ist dabei nicht Rechtsvoraussetzung, wenn auch thatsächlich häusig<sup>7</sup>).

Die leudes sind auch weder blos die Königsschützlinge noch blos die Bassallen, daher sind auch durchaus nicht<sup>8</sup>) die Bassallen in Karolingischer Zeit an Stelle der leudes getreten: auch sind diese ja nicht "verschwunden", ist das Wort nicht "außer Gebrauch gekommen": wir haben es oben von Karl dem Hammer dis auf Karl den Großen versolgt, ja es erscheint noch unter Ludwig I. in den Gesta Dagobertic. 830, in den Annalen von Kanten von 833°).

Diese genaue Feststellung war nothwendig: benn ste beweift, daß

<sup>1)</sup> c. 14 p. 175. Urgesch. III. S. 802.

<sup>2)</sup> c. 51 p. 191. Urgesch. III. S. 943.

<sup>3)</sup> c. 52 p. 192. Urgesch. III. S. 943.

<sup>4)</sup> c. 54 p. 193. Urgesch. III. S. 954.

<sup>5)</sup> Fred. cont. c. 14 p. 175. Urgesch. III. S. 802 a. 733, wo aber boch von den leudes prodatissimi viris industriis ad resistenda gentes redelles et infideles, welche kampsen sollen, die »judices «, die in Arles eingesetzt weden, unterschieden werden: dies spricht also eher wider als sit Bait S. 356.

<sup>6)</sup> Die Gesta Dagoberti c. 21 p. 407, die gerabezu subditi statt leudes sagen, sind allerdings erst c. 830 entstanden, Krusch p. 396, noch später nach Wattenbach I. S. 105, die provinciales in Chloth. praeceptio c. 13 p. 19 sind wohl mit Boretius sür Romanen zu erklären.

<sup>7)</sup> Auch nachdem Wait den Irrthum der I. Ausgabe leuckes = Krongutträge aufgegeben, hält er noch in der II. und III. an jenem Erforderniß eines besorderen Berhältnisses sest: deßhalb wurden seine sämmtlichen einzelnen Beläge ober widerlegt. Das Richtige hat hier v. Roth, Ben. S. 290 ausgedeckt: ihm solgen mit Recht Sohm S. 19, v. Sphel S. 352.

<sup>8)</sup> Wie Wait S. 358.

<sup>9)</sup> Scr. II. p. 225 leudes imperatoris. Aber bie vita 8. Tygris (angeblick VI. Jahrhundert in Savoien) A. S. ed. Bolland 25. Juni V. p. 73—77 ift nicht blos "spät", Wait S. 355, sondern eine freche Fälschung, v. Roth S. 304.

auch damals doch keineswegs der Unterthanenverband (leudes = subditi) durch den Bassallenstat (leudes = vassi) ersetzt war: und dies ist eine der wichtigsten Fragen aus der Bersassungsgeschichte. des Franken-reiches.

#### b) Wirkungen von Reichthum und Armuth.

Der — thatsächliche — Stand (b. h. die, wirthschaftlich und gesellschaftlich betrachtet, oberste Schicht der Freien) der potentiores war schon im römischen Recht in allerlei Stücken besonders behandelt: das zeigt z. B. das Verbot der Abtretung einer Klage an einen potentior<sup>1</sup>).

Wie in allen diesen Reichen<sup>2</sup>) bewirkt Reichthum und Armuth erheblichen Unterschied im Strafrecht: in der Strafart, überhaupt in dem Geschick des Verbrechers: der Vermögliche, des Diebstahls überschworen, kauft sich frei oder wird von seinen vermöglichen Gessippen freigekauft, der Unvermögliche wird getödtet<sup>3</sup>).

Sanz ebenso wie bei Westgoten werden ganz allgemein die humiliores, d. h. die Armen anders, schwerer bestraft als die meliores personae: wo der Reiche Buße zahlt, wird der Arme gegeißelt, verstwechtet oder gar getödtet 4).

Die meliores müssen sich bagegen burch eine größere Zahl von Sidhelfern reinigen als die minofledi (65:15)<sup>5</sup>), weil sie bei ihrer Stellung leichter günstige Beurtheiler müssen finden können.

Am Bedeutsamsten aber ist, daß sich auch im Wergeld dieser Unterschied von reichen Freien (Großgrundeignern dürsen wir kurz sagen) und armen Freien (ohne oder mit kleinem Grundbesitz) ausdrückt: der Abel (primi, meliorissimi) hat z. B. bei den Alamannen ein Wergeld von 240, der medianus von 200, der minostedus von nur 160 sol.

Daß dies sich von jeher so verhalten, ist unwahrscheinlich, da es ursprünglich d. h. gleich nach der ersten Landnahme und Landver-

<sup>1)</sup> Bgl. Codex Theodosianus ed. Gothofredus 1665. XI. 7, 12 (a. 383) Codex Justin. ed. Krüger III. 251 (a. 439).

<sup>2)</sup> Könige VI,2 S. 116, Westgot. Studien S. 155.

<sup>3)</sup> Child. et Chl. pact. c. 2 L. Sal. 58, 3.

<sup>4)</sup> Childib. decr. c. 8 si Francus fuerit (bas ist der Ehrenname sür den vollsteien Franken) ad nostra praesentia dirigatur et si debilioris personas suerit (aber auch Freie, nur "Geringere"), in loco pendatur.

<sup>5)</sup> I. Cap. ad L. S. c. 9.

theilung, Freie sonder ausreichendes Grundeigen gewiß nicht gab. Ist aber die Unterscheidung zweier Schichten von Freien erst später entstanden, so wird man nicht eine Herabsetzung der Geringeren in annehmen dürfen, was ohne Beispiel und eine unwahrscheinliche Härte wäre, — vielmehr eine Erhöhung für die Reicheren, wie sie dem ganzen Entwicklungsgang entspricht und bei den Alamannen vielleicht erst deßhalb ersolgte, um die alamannischen meliores im Wergeld den vollfreien Franken gleichzustellen?).

Daß sich dieses Herabsinken der kleinen Freien so früh sindet — (bei den Burgunden c. a. 470), bestätigt unsere Erklärung der Urssache: in den alten Zuständen hatte es besitzlose Freie nicht oder selten gegeben: das Eintreten in die neuen, römischen Wirthschaftsverhältsnisse und das Emporsteigen des neuen reichen Dienstadels mußte überall 3) den gleichen Druck auf diese Schicht der Freien üben.

Daher zieht sich auch die Dreigliederung, wie schon bei den Westgoten dargewiesen 1)), durch beide Bölker hindurch, nämlich wie bei Goten, Burgunden, Langobarden, Rechtsrheinischen auch bei Franken
folgendermaßen:

| Römer | Franken  |       |
|-------|----------|-------|
| po    | tentes,  | primi |
| me    | dii,     |       |
| humi  | les      |       |
|       | <u> </u> |       |

Daher — war sie auch ursprünglich von den Germanen bei den Römern vorgefunden worden — ergriff sie alsbald auch die Germanen und zwar schon vor der Auszeichnung der ältesten Leges: daß (bei den Burgunden) minores nur Kömer seien, ist ein Irrthum<sup>5</sup>).

Man 6) hat wohl angenommen, auch bei den Franken, wie später bei Alamannen, Angeln und früher schon bei Burgunden sei eine Zweistheilung des Wergelds für geringere und reichere Franken vorgekommen:

<sup>1)</sup> So R. v. Maurer S. 225.

<sup>2)</sup> So Wait S. 265.

<sup>3)</sup> Denn auch bei ben Angelsachsen, ohne römische Einflüsse, sindet sich die gleiche Erscheinung: Schmidt, Gesetze ber Angelsachsen, Einleit. R. v. Maurer, Krit. Ueberschan II. S. 64.

<sup>4)</sup> VI.2 S. 100, 168.

<sup>5)</sup> Bauppe, Anfiebl. G. 134.

<sup>6)</sup> R. v. Maurer S. 78.

Nermeren verblieben, während die Reicheren 200 erhalten hätten: allein so sehr dies dem ganzen Entwicklungsgang und den Vorgängen bei jenen andern Stämmen entsprechen würde, — es ist doch nicht wahrscheinlich, daß dies schon vor der Lex Salica geschehen sei, welche nur ein Wergeld von 200 sol. kennt<sup>2</sup>).

Aber auch bei den Franken sindet sich, obzwar nicht gerade im Wergeld, der Unterschied in sehr zahlreichen Rechts- und thatsächlichen Wirkungen ausgeprägt<sup>3</sup>): und sehr bald waren es keineswegs nur Römer, die als minores erscheinen<sup>4</sup>).

Vor allem aber bewirkte die Armuth, daß sich kleine Freie ganz massenhaft, wenn nicht gar der persönlichen Freiheit entäußerten und in Eigenthum, doch sich in die Schutzewalt eines Andern ergaben, mit oder ohne Aufnahme auf dessen (— geliehenes —) Land und in sehr manchfaltigen Formen der Abhängigkeit (darüber unten), was auch auf die Gesammtauffassung des Rechts mächtigsten Einfluß übte wie auf die Rechtsstellung des persönlich freigebliebenen Abhängigen.

Die Abhängigkeit auch des freien Schützlings vom Schirmherrn ist so stark, daß jener — ähnlich dem Unfreien — durch Befehl des Herrn zu Begehung eines Verbrechens straffrei wird 5).

Wie nahe auch freigeborne Zugehörige den Unfreien gerückt waren, erhellt daraus, daß das gleiche Maß von Geißelung ihnen wie Unsteien gegenüber als verstattet gilt, und zwar sogar auf Kirchengütern 6).

Im Einzelnen sind jene Wirkungen erst im Strafrecht und im Bersahren barzustellen. (S. Fränkische Forschungen).

<sup>1)</sup> Naudet p. 100. 200. 472.

<sup>2)</sup> So treffend Waits S. 266.

<sup>3)</sup> Die Sprache ber Quellen oben S. 177.

<sup>4)</sup> Dies gegen Waitz S. 268, ber freisich mit Recht andrerseits den römischgallischen Chauvinismus von Fustel de Coulanges IV. 6. 3 zurückweist, wonach
ber "Romanus" der L. Sal. mit dem halben Wergeld des Franken ein Freigelassner,
der freigeborne Kömer aber dem Franken gleichgestellt sei! Dagegen — wie gegen
diese ganze Geschichtsmacherei — erheben jetzt auch die Franzosen selbst Einsprache,
vgl. Thonissen, Loi Salique p. 385, Havet, Revue Hist. II. p. 120, und,
bei aller Hössichkeit, geradezu vernichtend über Fustels maßlose Wilkfür Monod
ebenda 1889. IV. XI.

<sup>5)</sup> Lex Rib. 31, 1. Ebenso im Westgotenrecht Könige VI.2 S. 172. Westg. Studien S. 146 f.

<sup>6)</sup> v. St. Caesar. Arelat. I. c. 13.

# c) Abhängige Freie.

#### 1. Allgemeines.

Es ward bereits dargelegt, aus welchen Gründen und in welcher Weise die Germanen, die ihre Reiche auf römischem Boden errichteten, nach kurzwährender Besserung der vorgesundenen römischen Wirthschaftszustände auf dem flachen Lande (durch Auftheilung vieler Latisundien unter mittlere und kleine freie Bauern), alsbald von den gleichen Schäden ergriffen wurden, die in Rom schon seit vielen Jahrhunderten den Stand der mittleren und kleinen Freien in Land und Stadt nahezu ausgezehrt hatten: den Wettbewerd des Großbetriebs des Landbaues durch die Krone, die Kirchen und den Weltadel konnten die kleineren Kräfte nicht bestehen, durch Wehrpslicht und Dingpflicht allzu schwer belastet.

So bestanden, wie in Italien und Spanien, in Gallien bei Burgunden und Franken vorgefundene römische, auch keltische Formen der Abhängigkeit fort, in denen kleine und mittlere Freie Unterhalt, Schutz und Vertretung durch Krone, Kirche und Weltadel suchten: andere neue Formen, aus römischen und germanischen gemischt, auch rein germanische (Gefolgschaft) traten hinzu.

Diese Abhängigkeitsverhältnisse im fränkischen Stat, sehr reich an Zahl und Arten, und von stärkster — zersetzender — Wirkung auf die altgermanische Verfassung, lassen sich (abgesehen von den im Eigensthum ihrer Herrn stehenden, nicht zum Volke zählenden, Unsreien 2) — gliedern in solche, die nur auf persönlichem Bande beruhen, und solche, dei denen die Abhängigkeit auf Landleihe gründet 3), darauf, daß der Abhängige — homo — auf einer dem Schutzherrn eignenden Scholle sitt.

Es ist bereits targestellt<sup>4</sup>), aus welchen Gründen schon im rösmischen Reiche vor jeder Einwirkung der Germanen beide Arten von Abhängigkeitsverhältnissen in großer Häufigkeit der Anwendung und

<sup>1)</sup> Könige VI.2 174 und Frankische Forschungen: Grund und Boben, Wirth-schaft.

<sup>2)</sup> S. biese unten.

<sup>3)</sup> In der Darstellung von Wait S. 253 sehlt es an dieser rechtlich hochwichtigen Unterscheidung von Abhängigkeit auf Grund von Landleihe und ohne solche.

<sup>4)</sup> Rönige VI.2 S. 125.

Manchfaltigkeit der Arten vorkamen: dies bestand wie im Goten- so im Franken-Reiche fort.

Wir wiederholen hier nicht die Gründe und die Erscheinungsformen jener wirthschaftlichen Zustände: sie gehören der römischen Geschichte an. Hauptzeuge für jene Dinge ist Salvian: die kleinen Freien geben größtentheils ihre Scholle!) und das Hüttlein auf, ergeben sich in Schutz und Schirm der Großen, machen sich zu Abbängigen der Reichen, gehen in deren Gewalt und Botmäßigkeit über. Borher aber, bevor sie den Schutz genommen, übertragen diese Schirmlinge dem Schirmherrn fast all ihr Eigen.

Hier sind besonders hervorzuheben die gemein-römische Form der precaria, zu der im späteren weiteren Sinn auch das ursprünglich sirchliche beneficium gehörte, und die besondere gallisch-keltische Form der Bassalität: die Bassallen und die Beneficiumsträger der Arone, beide Gruppen ursprünglich ohne jede innere Zusammengehörigkeit, zählten, wie die Antrustionen und die Beamten des Königs, zu dem neuen Abel: jede dieser drei Grundlagen für sich, ja auch wohl ererbter Reichthum allein genügte, in diesen Abel emporzuheben: meistens trasen zwei oder drei oder alle vier dieser Grundlagen in Einem Geschlecht, in Einem Manne zusammen<sup>2</sup>).

Eine gemeinschaftliche rechtlich gleiche Grundlage dieser Bershältnisse darf man nicht aufstellen: das ist Willkür der Construction: keineswegs ist etwa<sup>3</sup>) das königliche Mundium eine solche gemeinsame Grundlage: — fehlt es doch häufig ganz bei Landleihe.

Diese Abhängigkeitsverhältnisse, so verschiedenartig sie waren, hatten aber eine gemeinschaftliche Wirkung: sie fingen — sehr all-mälig — an, die sämmtlichen Schützlinge Eines Schirmers als eine ausammengehörige Einheit von den nicht unter diesem Herren stehenden Nachbarn zu sondern; zunächst nur thatsächlich, wirthschaftlich: auch setzt dies weder räumliches Nebeneinander noch rechtliche Gleichmäßigsteit voraus: am frühesten sindet es sich bei den Schützlingen der Lirchen, später erst der weltlichen Seniores.

Neben Unfreien leben also freie Abhängige in großer Zahl und in verschiedenen Rechtsformen auf den Gütern der Krone, der geistslichen und weltlichen Großen. Daß die Beläge in späterer Zeit zahls

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. de gubernatione Dei ed. Halm 1877 V. 22, 28, 36, 37.

<sup>2)</sup> Unten S. 207.

<sup>3)</sup> Bie v. Spbel S. 473.

reicher erhalten sind, beweist nicht, daß bergleichen in älterer nicht vorkam.

Solche ingenui homines sind Freigeborne, auch wohl Freisgelassne: gerade das unbestimmte Wort<sup>1</sup>) "seine Leute" wird gern gebraucht, alle Arten von Abhängigen zu umfassen: homines ecclesiarum aut potentium<sup>2</sup>); aber auch nur die Freien im Gegensatz zu ben Unsreien bezeichnet es: hominibus et mancipiis<sup>3</sup>).

Die Behauptung 4), daß es abhängige Freie nicht gegeben habe, ist also ganz unrichtig. Die pares, gasindi, amici, welche mit viri inlustres zusammen einen königlichen Auftrag vollführen und gegen calumnia geschützt werden, müssen Freie sein: wären sie nur unfreie Werkzeuge der inlustres, wären sie ohnehin nicht verfolgbar, nur ihre Herren 5).

Auch amici wird als Rechtsbegriff für freie Abhängige gebraucht 6), selbstverständlich bedeutet es oft auch nichts Rechtliches 7). Zusammenhang mit den amici der römischen Kaiser ist aber nicht anzunehmen. Die amici werden' neben gasindi, homines, suscepti gestellt 8); man unterscheidet wohl die, welche mit dem Herrn ziehen (cum ipso pergunt), und jene, die auf eigner Scholle sitzen (ad proprias eorum resederint) 9).

»Amici« ist ehrende Bezeichnung: sie stehen vor den servientes, (allerdings wohl auch hinter homines und gasindi <sup>10</sup>)), aber auch ein sidelissimus amicus hat in den Diensten der Kirche (in ministeriis) sich treu gemüht <sup>11</sup>); oft ist die nur sittliche oder die Rechtsbedeutung zweiselhaft <sup>12</sup>): so, wo parentes, amici und clientes den mancipia entgegengestellt werden <sup>13</sup>).

<sup>1)</sup> Form. Marc. I. 2. 3. 4 homines . . aut ingenui aut servientes in eorum agris commanentes. Egl. in ben Urfunden Pard. I. p. 37—140. 168. II. p. 240 cum hominibus tam ingenuis quam servis Form. Bignon 20. 21.

<sup>2)</sup> Chloth. Ed. c. 15.

<sup>3)</sup> Pard. II. p. 266.

<sup>4)</sup> v. Roth, Ben. 157 f.

<sup>5)</sup> Form. Marc. I. 32.

<sup>6)</sup> So richtig Wait S. 257 und v. Spbel S. 444.

<sup>7)</sup> Solche Stellen s. bet v. Roth, Ben. S. 159.

<sup>8)</sup> Form. Marc. I. 24; ebenso bie Urfunben Dipl. 4. 9.

<sup>9)</sup> l. c. I. 23.

<sup>10)</sup> I. 24.

<sup>11)</sup> Testam. Bertchramni ed. Pard. I. p. 212.

<sup>12)</sup> Z. B. Greg. Tur. V. 49 ist ber Priester Rikulf nur "Freund" Chlodovechs, ber amicus noster Galienus wohl eher Schützling; Urgesch. III. S. 229.

<sup>13)</sup> v. St. Caesarii I. c. 36 ed. Mabillon I. p. 670, amiei bei Greg. Tur. поф IV. 35, V. 26, VI. 26, VII. 47. Urgesch. III. ©. 140, 203, 262, 341.

Lehrreich unterscheibet man 1) unter ben homines eines bisher siscalischen, fortab immunkirchlichen Gebietes 1) de ingenuis, 2) aut de servientibus, 3) aut in eorum agris commanentibus b. h. 1) steie Einwohner auf eigner Scholle, 2) Unfreie, 3) freie ober unfreie Hintersaffen auf siscalischer Scholle: alle aber stehen in gewisser Abhängigkeit, sind daher homines des Immunitätsherrn: auch die freien auf eigner Scholle, weil er Gerichts- und Jinanzrechte über sie übt<sup>2</sup>).

Da die gesellschaftlichen, wirthschaftlichen Ursachen dieser gesammten Schukverhältnisse zum größten Theil die vorgefundnen römischen sind, versteht sich von selbst, daß auch alte vorgefundne Bezeichnungen auf das Berhältniß angewendet werden: so heißt bei den Westgoten der Schühling »buccellarius«, Brödling<sup>3</sup>).

So wenig wie die gasindi bilden die amici eine rechtlich besonders abgestuste Art 4) der homines: das Wort ist so sarblos wie dies: nur werden es meist Freie gewesen sein, aber anch das nicht nothwensig<sup>5</sup>). Es heißt der amicus zugleich subditus, er gehört wohl mit zur samilia<sup>6</sup>); auch sonst<sup>7</sup>) stehen amici vel sideles servientes gleich; wie unmöglich bestimmtere Nechtsabgränzung dieser Ausdrücke ist, zeigt, daß man die amici bald von den germanischen Gesolgen<sup>8</sup>), bald von den römischen Clienten<sup>9</sup>), bald von dem römischen Soldatenwesen ableiten will; daß letzteres <sup>10</sup>) den Ausdruck dem germanischen Gesolgs-wesen entlehnt habe <sup>11</sup>), ist wenig wahrscheinlich.

Daß clientes selten vorkommt <sup>12</sup>), kann nicht befremben: die tömische clientels war wenigstens in Galkien allmälig abgestorben, durch andere Berhältnisse ersetzt.

<sup>1)</sup> D. N. 15.

<sup>2)</sup> Ebruje Form. Marc. I. 3 de ingenuis aut de servientibus ceterisque nationibus (!), qui sunt infra agros vel fines sed super terras praedictae ecclesiae commanentes.

<sup>3)</sup> Rönige VI.2 S. 133.

<sup>4)</sup> Anbers Brunner II. S. 261: "ben gasindi gleich ober noch übergeordnet". .

<sup>5)</sup> Anbers 23. Sidel, Götting. gel. Anz. 1887 S. 823.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. III. 35, Urgesch. III. S. 95-98.

<sup>7) 3</sup>m Testament Bertchramns Pard. I. N. 230.

<sup>8)</sup> Brunner I. S. 142, II. S. 261.

<sup>9)</sup> Fustel de Coulanges, Origines p. 210.

<sup>10)</sup> Mommsen, Hermes XXIV. S. 237.

<sup>11)</sup> Brunner a. a. D.

<sup>12)</sup> v. Roth, Ben. S. 161. 3. B. v. St. Caesarii l. c.

Famulus ist meist, aber nicht nothwendig ein Unfreier 1).

Daß Gasindus?) stets den Unsreien bedeute3), ist ebenso unrichtig, wie daß es stets den Freien bezeichne4), vielmehr ist jeder Einzelsall — soweit es die Quellen verstatten — zu prüsen. Daß bei Angelsachsen und Langobarden das Wort die Sesolgen des Königs ausdrückt, — sür die Antrustionen der Merodingen kann das nichts darthun5): [denn ohne Frage konnte der König auch Unsreie in die Gesolgschaft ausnehmen], auch nicht die Nebeneinanderstellung mit suscepti, amici. Schlagend ist allerdings der Gegensats servo aut gasindo6) und die Verleihung von unbelastetem, vererbbarem Volleigen an einen gasindus: allein das beweist nur, daß dieser gasindus frei war 7).

Andere (späte) Namen der Schützlinge sind: munboratus, mundilio, mundalius, mundeling, mundmann<sup>8</sup>).

Das Dienstverhältniß des Schützlings heißt »obsequium «°), wie das des Freigelassnen <sup>10</sup>): obsequium findet sich häufiger von Freien denn von unfreien Abhängigen <sup>11</sup>).

Von den servi werden die ingenui obsequentes unterschieden <sup>12</sup>): pertinentes (ad basilicam) dagegen <sup>13</sup>) umfaßt unfreie, halbfreie, freie "Zugehörige". Parentes sind eben Gesippen <sup>14</sup>).

Der Schirmherr (und Lanbeigner) heißt »dominus«, auch »pro-

<sup>1) 3. 3.</sup> v. St. Leodigarii c. 8 ed. Bouquet II. p. 616 tam amicorum quam famulorum comitatu.

<sup>2)</sup> Gasindi, D. N. 4. 9. 50. p. 113. — Form. Marculf. I. 23. 24. 32, II. 36, Zeumer p. 481. Acta St. Austrigisili A. S. 20. Mai. V. p. 234.

<sup>3)</sup> Wie v. Roth, Ben. S. 368.

<sup>4)</sup> Wie Wait S. 259.

<sup>5)</sup> Wie Wait a. a. O. meint.

<sup>6)</sup> Form. Marc. II. 36, wie Zeumer p. 97 nun statt servo suo gasindo.

<sup>7)</sup> Ueber Form. Bal. 38 s. Zeumer, Reues Archiv VI. S. 70.

<sup>8)</sup> S. die Beläge unten unter commendare in mundiburdium und Beits V. S. 253 f.

<sup>9)</sup> L. Rib. 31, 1 si homo ingenuus in obsequio alterius inculpatus fuerit.

<sup>10)</sup> S. unten biese und Form. Andegav. N. 20. 23, Pard. II. p. 374 f.

<sup>11)</sup> Daher wäre Waitz S. 254 betreffs v. St. Landiberti ed. Bouquet III. p. 507 gegen v. Roth, Ben. S. 655 zweifellos im Recht, spräche nicht bas Wort pueri mehr für Unfreie.

<sup>12)</sup> v. St. Caesarii Arelat. I. c. 13.

<sup>13) 3. 8.</sup> Greg. Tur. conf. c. 101.

<sup>14)</sup> Anbers Bait S. 257, vgl. v. Roth, Ben. S. 157.

prius dominus«, ist aber deßhalb keineswegs Eigenthümer des accola. Bielmehr bezeichnet accola in den meisten Fällen gerade den freien Landsassen, [so bei den Alamannen 1),] obwohl auch accolae tam servientes quam ingenui genannt werden 2).

Der Herr heißt patronus, auch abgesehen von Freigelassnen; wher auch der ausgestellte Schutzbrief » carta patrocinalis « 3).

Das Schutz-Recht (— und die Schutz-Pflicht dazu —) heißen patrocinium, z. B. seculare von Laien über Geistlichen, das verboten wird 4); mundoro bezeichnet ursprünglich den Schützer und dies ist sprachlich allein richtig, der munt-Träger 5): erst später den Schützling 6).

Der Schirmherr hat manchmal wenigstens lebenslänglich potestas, mundeburdis, defensio über den Schirmsing: dieser kann das Verstältniß einseitig nicht lösen ; aber auch servitium wird, ohne Unsfreiheit<sup>8</sup>), gebraucht; man sagt von dem Schirmer, daß er den Schirmsing » post se retinet « <sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> S. biefe. B. IX.

<sup>2)</sup> Chartul. Bertin. ed. Guérard p. 54, Irmino ed. Guérard p. 425.

<sup>3)</sup> Form. Arvern. 5.

<sup>4)</sup> Cone. Cavillon c. 15, Mansi p. 1192, bas Gleiche meint mundiburdis, Cc. Burdigal. (von 662) c. 2, Pard. II. p. 130; so zweisellos richtig Waitz S. 253 gegen v. Roth, Feub. S. 314.

<sup>5)</sup> J. Grimm, D. R. A. S. 465, Graff III. p. 156 f. 3. f. D. A. XV. S. 529.

<sup>6)</sup> Bait S. 256 bringt bie ältesten Beläge boch erst Ansang bes IX. Jahrhunderts: Polypt. Irmin. p. 124.

<sup>7)</sup> Form. Turon. 43 dum ego in capud advixero . . et de vestra potestate vel mundeburdo tempore vitae meae potestatem non habeam subtrahendi, nisi sub vestra potestate vel defensione diebus vitae meae debeam permanere.

<sup>8)</sup> Form. Turon. 43 ut me in vestrum mundoburdum tradere vel commendare . . ut . . ingenuili ordine tibi servicium vel obsequium inpendere debeam.

<sup>9)</sup> L. Rib. 31, 1.

## I. Nein perfonliche Abhangigkeit.

### 1. Commendatio.

Rein persönliche Abhängigkeit ohne Landleihe<sup>1</sup>) ward auch begründet durch das »se commendare in mundeburdium « des Königs,
einer Kirche, eines weltlichen Großen: dabei konnte freisich auch
Landleihe stattfinden, etwa in der Form der fundi oblati (s. unten
S. 222), allein das war dann nur ein thatsächliches Zusammentreffen.

Völlig grundlos ist also die Behauptung<sup>2</sup>), stets habe der Schirmer eine Gabe gewährt: — auch außer dem Schirm: es gab vielmehr commendatio ohne Landleihe ober andere Zuwendung.

Wesen und Zweck des Rechtsgeschäfts werden durch den Namen deutlich ausgedrückt: ein Schutzbedürftiger, Schwacher — meist eben wirthschaftlich Schwächer — empsiehlt sich dem Schutz und Schirm eines Mächtigen — meist eines Reichen.

Die wirthschaftlichen und gesellschaftlichen Gründe, die zu der Commendation führen — also nur die ganze Grundlage! — verkennt die Ansicht<sup>3</sup>), welche den Schutz nicht den Zweck, nur die Folge der Commendation nennt. Sollten die Millionen, die sich commendirten in jenen Jahrhunderten, das nur behufs einer juristischen Vergnügung gethan haben? Solche quellenwidrige Meinungen wissen nichts von der Volksgeschichte, zumal der Wirthschaftsgeschichte.

Das Eintreten in Schutz und Abhängigkeit hieß römisch — lange vor Einwanderung von Germanen — se commendare. Alte Beläge finden sich bereits 4).

· Vielfach 5) fehlt die Erkenntniß, daß die gesellschaftlichen und wirth-

<sup>1)</sup> Wait S. 256 irrte barin, daß er auch die Schutverhältnisse von Freigelassnen und die auf Landleihe gründenden der commendatio in die mundeburdis ohne Landleihe und ohne Freilassung — gleich stellt: thatsächlich waren die Berhältnisse aller drei Fälle ähnlich, rechtsbegrifflich aber verschieden; diese Trennung sehlte gar oft bei dem ausgezeichneten Geschichtsforscher, der aber doch nicht gleich geschulter Rechtsforscher war.

<sup>2)</sup> Chrenbergs S. 67.

<sup>3)</sup> Chrenbergs S. 66.

<sup>4)</sup> Mit Recht bemerkt Waits S. 262, die Umgestaltung römischer Schutzverhältnisse ist nicht burch Gesetz und auf einmal, ist durch Gewohnheitsrecht und allmälig erfolgt.

<sup>5)</sup> Auch bei Wait S. 252; nur "mannigsach" soll sich in ber römischen Zeit

schaftlichen Gründe, welche zu diesen Abhängigkeitsverhältnissen führten, in den röm ischen Zuständen — auch mit den entsprechenden Rechtsformen der Abhängigkeit — schon lange vorlagen und von den Germanen zum Theil unverändert aufgenommen und fortgeführt wurden. Aus dereits!) entwickelten Gründen, die selbstverständlich in Gallien ganz ebenso wie in Spanien wirkten — weil die Germanen diesseit wie jenseit der Phrenäen in die gleichen wirthschaftlichen Zustände eintraten — währte die günftige Wirkung der germanischen Einwanderung (Vertheilung der Latifundien) nicht lang und die römischen Verhältnisse kehrten wieder: nur mit dem Unterschied, daß zu dem Fiscus und den weltlichen Großen nun die Kischen als Großgrundbesitzer erschienen.

An altkeltische Clientelverhältnisse ist hiebei in alle Wege nicht?) zu benken. Dieselben Abhängigkeitsverhältnisse sinden sich in allen Provinzen des Kömerreiches, auch in solchen, die Kelten nie betreten, z. B. die duccellarii und irenophylaces auch im Ostreich?): und andrerseits waren seit Cäsars Tagen, der allerdings die Schuldnerschaft der Kleinfreien gegenüber den keltischen equites schildert, ein halb Jahrtausend lang römische Zustände an Stelle der keltischen Gessellschaft getreten: nur etwa in der Bretagne konnten sich keltische Clientes erhalten oder seit c. 450 von England her wieder eingefunden haben.

Man empfiehlt sich in die mundedurdis z. B. des Königs: das durch tritt man unter das (Schutz- und Vertretungs-) Wort (verdum) des Königs 4); patrocinium im weiteren Sinne — nicht auf Freislassing beschränkt, — war die lateinische Uebersetzung des germanischen Wortes 5), ebenso defensio, gleichbedeutend tuitio, schon im Ostgotenzeich 6), daher noch 7) in karolingischen Formeln 8).

terlei geltend gemacht haben und bei ben Germanen soll es dann nicht geringer gewesen sein: das ist alles, was Wait S. 253 darüber sagt. Aber diese Berhältnisse waren neben der Sklaverei der beherrschen de Zustand auf dem ganzen Flachland in der römischen Welt und diese römischen Zustände sind von den Germanen nur überkommen und — zum Theil — eigenartig weitergebildet worden.

<sup>1)</sup> Rönige VI.2 S. 94.

<sup>2)</sup> Mit Bait S. 253; hiegegen bereits vortrefssich Garsonnet, Nouvelle Revue de droit historique II. p. 442 sq.

<sup>3)</sup> Könige VI.2 S. 133, 351. 4) L. Rib. 35, 3. 58, 12. 13.

<sup>5) 3. 3.</sup> Conc. Cabillon ed. Mansi p. 1192 c. 15.

<sup>6)</sup> Ronige III. S. 116.

<sup>7)</sup> Nicht "schon" wie Wait S. 255.

<sup>8)</sup> Bitur. 14 Senon. 1.

Aber man suchte auch die mundeburdis eines weltlichen Großen 1) und eines Heiligen im Himmel, vertreten durch die juristische Person seiner Kirche, seines Klosters und dieses vertreten durch Bischof ober Abt. Dies ist, juristisch gedacht, das wahre Verhältniß: ganz verschieden von der Ergebung an die Person des Bischofs oder Abtes als Privat-Menschen: selbstverständlich wurden aber im Leben diese rechtsbegrifssichen Unterscheidungen oft verwischt.

Alles Ernstes galt der Heilige im Himmel, wie selbstverständlich als persönlicher Schirmherr (patronus), so auch als Eigenthümer des ihm Geschenkten, seine Kirche, sein Kloster nur als Vertreter 2).

Auch weltlichen Großen-verpflichtete man sich aus Noth durch Vertrag zu lebenslänglichem Dienst, unter Vorbehalt der Freiheit: der Schutzherr hat zumal für Nahrung und Kleidung zu sorgen, unter Voraussetzung gehöriger Dienste: der Schützling unter Wahrung seiner Freiheit (ingenuili ordine), gelobt, sich so lang er lebt dem Dienst des Herrn nicht zu entziehen<sup>3</sup>).

Nicht zutreffend ist auch die Auffassung der Commendation als der Ergebung in die "hausherrliche" Gewalt: das ist gar kein Rechts-begriff jener Zeit: sie kennt mundium des Sippehaupts, Baters, Gatten über Freie, Eigenthum an Unfreien, Schutzgewalt über Freiegelassene u. s. w.: aber neben diesen eine besondere Gewalt des Hausherren als solchen hat es überall nicht gegeben. Und wie sollte ein Franke, der seinen Hof an der äußersten Mark des Reiches hatte, sich dem König zu Paris oder Orléans in dessen "hausherrliche" Gewalt ergeben?

Gewiß haben die Kleinfreien zumal deßhalb die mundedurdis des Königs oder eines andern Mächtigen gesucht, weil die Sippe nicht mehr in der alten Weise vollen Schutz gewährte: [— wir werden dies als einen Hauptgrund des Aufkommens des "Königsschutzes" nachweisen, s. unten —] es begreift sich daher, daß besonders von Solchen, welche der Gesippen darben, vorausgesetzt wird, daß sie sich dem Herzos

<sup>1)</sup> S. unten S. 209.

<sup>2)</sup> Chron. St. Benigni Bouquet III. p. 469 patrocinio St. Benigni se et sua comiserunt.. persolvebant ad ejus altare censum a semet constitutum.

<sup>3)</sup> Form. Turon. 43; auch hier ist von tradere vel commendare in mundoburdum die Rede: servicium und obsequium, potestas und mundeburdum, potestas und desensio werden hier unterscheidungslos gebraucht: — zur Warnunghiebei stets verschiedene Rechtsbegriffe zu suchen.

<sup>4)</sup> Sohms, Jen. Lit. Zeit. 1879 S. 300.

(in Baiern) ober einem Andern commendirt haben werden 1), — allein sollte zwar der Schutz des Schirmberrn den Sippeschutz ersetzen, — er selbst war doch kein Sippeschutz und wurde nicht als samilien. haster angesehen 2), erhielt auch der Schirmer nothwendig ähnliche Rechte wie Pflichten, wie sie sonst der Sippe zukamen. Und daß man das Wort »munt« auch hier anwandte, war unvermeidlich: es bedeutet eben Hand, Schutzgewalt über Freie: daher auch von väterlicher Muntschaft gesprochen wird, nicht blos von der an Stelle des Vaters tretenden Gewalt<sup>8</sup>) (ebenso von Muntschaft des Ehemannes über die Frau).

In späterer Zeit<sup>4</sup>) wird man auch vassus durch commondatio, aber man konnte sich immer noch auch in ein anderes Verhältniß "commendiren".

#### 2. Baffallität.

Allmälig wird für gewisse Abhängige, die in ein besonderes Treueverhältniß zu einem senior treten, zumal auch zum König, immer hänsiger verwendet das keltische Wort vassus, vassallus, das ursprünglich unfreie 5) Hausdiener bedeutet hat: das Wort erhielt weltgeschichtliche Zukunst. Später commendirten sich Freie unter Beibehaltung der Freiheit als Vassi dem König, indem sie den Treueid in seine Hände ablegten 6).

Mit Recht hat man 7) die Sage des Ethicus 8) und der origo

<sup>1)</sup> L. Baj. IV. 28 S. Baiern, B. IX.

<sup>2)</sup> Das ift ein Grunbirrthum von Bait G. 255.

<sup>3)</sup> So irrig Wait S. 255.

<sup>4)</sup> Seit wann? Bgl. Baig, Baffal. S. 53.

<sup>5)</sup> Mit Unrecht bestreitet dies Ehrenberg S. 16: es frägt sich nur, seit wann es auch Freie, zumal Commendirte, Abhängige bedeutet; vgl. Wait, Bassalität S. 52.

<sup>6)</sup> Vassus von keltisch (kimrisch) gwas (juvenis, famulus), romanisch vassallus aus gwasawl, serviens, Diez I. S. 338 (zuerst ausgestellt von Leibnit): davon valet, englisch varlet = garçon, servant; später valeassor Aftervasall = vassus vassorum? Falsche Ableitungen aus vir ober vas ober vastjan (kleiben) ober Gast, ober Gesell, ober Geisel werden hier und bei Deloche, la trustis et l'antrustion (1873) p. 256 zurückgewiesen. Ueber die beutschen Uebertragungen von vassus, "Knecht", »horo-gavo« (Lex Sal. 33, sehst bei Schabe) "Hausreiniger"?? ober horogano = Höriger? s. Wait S. 223.

<sup>.7)</sup> Bait S. 260.

<sup>8)</sup> ed. Wuttke c. 102.

Dabn, Ronige ber Bermanen. VII.

gentis Francorum 1), jene aus merovingischer 2) Zeit, diese unter Karl dem Kahlen 3), trot der Fadelhaftigkrit der Berichte als Zeugniß der Zeitgenossen dafür angeführt, daß gegen den Römer (Romulus) nicht nur »Francus«, der Bollfreie, auch »Vassus«, abhängig, aber persönlich frei, als einander gleichstehende Königssöhne, ja als Brüder auftreten: der Vassus ist an Freiheit und Shre nicht geniedert.

Aus. ber alten Gefolgschaft sind diese Verbände nicht hervorgewachsen 4): zwar nicht deßhalb, weil nur der König hätte Gefolgen halten dürsen 5), sondern deßhalb, weil die Gefolgschaft der Privaten, in den neuen Stat nicht mehr passend, verschwunden war, bevor die Vassallität umfassendere Bedeutung gewann: hat doch auch die Königsgefolgschaft der Antrustionen anderen Verbänden — gerade auch der Vassallität — Platz gemacht. Man vermeidet daher besser für diese Abhängigen den Ausdruck "Privatgefolgschaft".

Daß die ältesten — uns erhaltenen — Beläge für freie Vassi — dem Alamannen- und Baiern-Recht angehören, beruht wohl nur auf Zufall; für das keltische Wort war doch gewiß Gallien die früheste Verbreitungsstätte: die dort genannten Schirmherrn sind der Graf, der Herzog, der König 7).

Schon in der Lex Sal. 8) erscheint der vassus ad ministerium 9), ad vassos vestros vel benemeritis nostris. [Bgl. Lex Alam. 81, 3 dominus (qui) duodecim vassos infra domum habet. Trad. Wizenburgenses 17. vasalles meos et puellas meas, quod ego deintus sala mea habeo. 52 vasallum, puellas, quas infra domo mea.]

Daß der Königsvassall von Anfang dreifaches Wergeld gehabt habe,

<sup>1)</sup> Poetae Latin. II. p. 142.

<sup>2)</sup> Aber jünger als Isibor + 634, Wattenbach I. S. 107.

<sup>3)</sup> l. c. S. 107.

<sup>4)</sup> So richtig Wait S. 256 gegen Lubwig v. Maurer, Fronhöfe I. S. 167.

<sup>5)</sup> Hier richtig L. v. Maurer, Fronhöfe I. S. 167 und Konrab v. Maurer, Abel S. 87 oben S. 151 gegen Waitz.

<sup>6)</sup> L. Alam. 36, 4, Baj. II. 14.

<sup>7)</sup> Mit Recht weist Bait S. 260 v. Roths Feub. S. 313 Auslegung: vassus = "Beamter" (!) zurud.

<sup>8) 35, 6.</sup> 

<sup>9)</sup> Form. Marc. II. 17. Deloche p 250 bemerkt richtig, daß das Wort in jüngeren Texten beseitigt ist, wohl nachdem es andere Bedeutung gewonnen; aber ein unfreier vassus begegnet noch in den Capitula Remedii a. 800—820 c. 3.

als Königsschützling 1), ist unbeweisbar, daß Karl dies eingeführt habe, sehr zweiselhaft 2): wenn 3) der Angriff auf einen Königsvassallen dem Angriff auf einen Königsboten gleichgestellt wird 4), so ist hier ja von dreifach em Wergeld gar nicht die Rede, nur von dem Wergeld und dem Banne: nur in die ser Hinsicht erfolgt die Gleichstellung, nicht in dem (anderwärts) dem Königsboten gewährten verdreisachten Wergeld: es ist nur gesagt, es soll auch hier "de vita des Angreisers" (nicht dreisach) componirt werden; jedessalles aber läge dann eine erst durch Karl eingeführte Neuerung vor 5).

Ohne Zweisel wurden auch damals schon (— nicht erst seit der Borherrschaft der Vassalität und der Vollausbildung des Hofrechts —) die sämmtlichen Abhängigen Eines Herrn (— viel häusiger aber nur die Einer bestimmten Villa des Herrn —) zusammengefaßt als eine Einheit unter den Namen »homines«, »familia«, »gasindi«, »amici«6): man liebte in den Urtunden die Auszählung all dieser Namen nebeneinander. Eine "Dienstmannschaft" sollte man das aber nicht") nennen — zur Meidung von Wisverständnissen.

Jahrhunderte lang (— von 500—750 —) waren Beneficialwesen und Bassallität als zwei Formen der Abhängigkeit mit und ohne Landleihe neben einander hergegangen, bis sie allmälig, rein thatsächlich zuerst, durch Sepslogenheit, ohne Ueberzeugung von Rechtsnothwendigkeit, erst spät mit solcher Ueberzeugung mit einander verbunden wurden, so daß nun nur noch Bassallen Beneficien erhielten, alle Bassallen Beneficium erhalten mußten, alle Beneficienträger Basallen wurden, nur Benessicienträger Basallen wurden.

Weßhalb die Bassallität die übrigen Formen rein persönlicher Abshängigkeit in den vornehmen Kreisen verdrängt hat, das wissen wir nicht: vermuthlich, weil der König diese ehrenvolle Form der commendatio bevorzugte: (allein warum eben bevorzugte er sie?), was dann die Geistlichen und weltlichen Großen nachahmten.

<sup>1)</sup> Wie Sidel S. 91, Löning S. 388.

<sup>2)</sup> Richtig Wait S. 339, gegen v. Roth, Ben. S. 124, Feub. 220.

<sup>3)</sup> Capit. von 810/11(?] I. p. 160.

<sup>4)</sup> Insofern allerbings richtig v. Roth gegen Waitz, ber bie Basallen als Angreiser bachte.

<sup>5)</sup> Simili modo . . de suis vassis judicavit; bie nun folgenden Unfreien stud wieder als Angreifer gedacht.

<sup>6)</sup> S. oben S. 202 f.

<sup>7)</sup> Mit L. v. Maurer, Fronhöfe I. S. 107, Wait S. 256.

Weßhalb aber das Beneficium die übrigen Formen der Landleihe verdrängte, das wissen wir'): nicht zwar 2), weil die Söhne Karl Martells ganz allgemein eine Einziehung der Kirchengüter zu Statszwecken vorgenommen hatten (Säcularisation), indem sie das Eigenthum der Kirche als Beneficium an Bassallen verliehen mit der Verpflichtung zu verstärktem Kriegsdienst: — eine solche Säcularisation hat als allgemeine gesetliche Maßregel nie Statt gefunden: — wohl aber hat die Kirche selbst, ohne "Säcularisation", thatsächlich dem voll begründeten Verlangen des States nachgebend, damals dem Stat die Verfügung über ihre Güter zur Vergabung als Beneficium an weltliche Empfänger eingeräumt.

Und allerdings nicht selten sind die Fälle, in denen schon Karl Martell geradezu mit Bruch des Rechts über Kirchengüter zu Statszwecken versügt hat: in sehr verschiedenen Formen: das war aber nicht gesetzliche "Säcularisation", sondern widergesetzliche Gewalt. Diese Entwicklung — seit c. 730 — ist jedoch erst in der karolingischen Zeit darzustellen.

### II. Abhängigkeit auf Grund von Kandleihe.

## 1. Allgemeines. Rießbrauch. Pacht.

Zahlreich sind die Arten und Formen der Landvergabung, durch die der Empfänger zu dem Geber in ein Abhängigkeitsverhältniß tritt<sup>3</sup>).

Im Frankenreich wie bei Westgoten 4) begegnen die suscepti d. h. eben auf die Scholle des Schutzherrn aufgenommenen 5). Mag der susceptus auch römisch der vor Gericht vertretene Client sein 6), —

<sup>1)</sup> Dant bem bauernben Berbienfte Pauls von Roth.

<sup>2)</sup> Wie v. Roth meinte.

<sup>3)</sup> Unverständlich blieb mir Waitz I. S. 246 "baß Freigeborne sich in ein solches bingliches Verhältniß ber Abhängigkeit begaben, ist den "Dentschen" in älterer Zeit fremd gewesen", und bazu die Verweisung auf L. Alam. 8B.; viels leicht ist die allerälteste germanische Zeit gemeint.

<sup>4)</sup> Rönige VI. S. 131.

<sup>5)</sup> Du Cange s. h. v. VI. p. 461. Salvian V. 8, 9: auxilia se patrocinis majorum nihil susceptis tribuunt. Wait S. 257 bringt cinen susceptulus bei aus v. St. Lupicini.

<sup>6)</sup> S. Könige VI.2 S. 131. Anbers Brunner II. S. 280; die brei Urkunden

jedessalles heißt jest so auch der auf eine Scholle oder gar in das Haus eines Schusherrn aufgenommene (eben: »susceptus«) und die Vertretung durch den Schushern vor Vericht ist — hier — eben nur Eine der Folgen dieses Schusverhältnisses. Solche Schüslinge auf fremder Scholle heißen treffend auch accolae; es ist sprachlich und begrifflich genau dasselbe, was die "Landsassen" des Sachsenspiegels, d. h. sitzend auf fremdem Land, — "Ansbauer": Name und Sache sind römisch, von den Vermanen, z. B. auch den Westgoten dorgesunden, beibesbalten und angewendet: — wie ja das Allermeiste der wirthschaftslichen Zustände und Einrichtungen.

Vor allem ward der römische ususfructus an Grundstücken bon Römern und nach römischem Recht lebenden Kirchen sortgeführt: aber auch den Germanen?) für jene Zeit den Begriff des Nießbrauchs, ohne Entlehnung aus dem »ususfructus«, abzusprechen, besteht kein Grund: war er doch nothwendige Folge der väterlichen, ehelichen, sonstigen Muntschaft.

Bon vererblichem, römischem ususfructus als Regel sollte man aber nicht 3) sprechen und auch nicht einen römischen ususfructus mit Gegenleistung in Gestalt eines Zinses 4) "Erbpacht" nennen: es war eben ein vertragsmäßig mit Zins belasteter ususfructus, in den, wollten die Betheiligten das, auch die Erben des Nießbrauchers einstreten konnten.

Ferner bestanden aus römischer Zeit Erb, und Zeit-Pachtungen in großer Zahl sort; scharssinnig vermuthet man 5), die zumal im nächsten Weichbild der Städte von den Kirchen massenhaft in Erbpacht gegebenen Güter waren Tempelgüter gewesen, bei den Heidenverssolgungen seit Constantius II. vom Stat eingezogen und den Kirchen geschenkt worden; diese haben sich z. B. im Gebiet von Angers und Tours dies in's VIII. Jahrhundert erhalten 6).

für Anisola D. N. 49. 50 sind allerdings nicht unverdächtig, allein die hier wiederholte Nebeneinanderstellung von homines, amici, gasindi, suscepti vel qui per monasterium sperare videntur vel unde legitimum redebit mitio, ist bezeichnend sür die Sprache und Denkweise der Zeit, selbst bei Fälschung.

<sup>1)</sup> Rönige VI.2 S. 131.

<sup>2)</sup> Bait S. 291 geht auf germanischen Rießbrauch nicht ein.

<sup>3)</sup> Wie Wait S. 291.

<sup>4)</sup> Wie Löning S. 716 und Wait a. a. D.

<sup>5)</sup> Brunner I. S. 200.

<sup>6)</sup> Brunner, die Erbpacht ber Formelsammlungen von Angers und Tours

Veräußern konnte der Pächter — rechtlich betrachtet — nur sein Pachtrecht, nicht die terra conducta!).

Eine Unterart der Pacht — gleichviel, ob Erb- oder Zeit-Pacht, — war (und ist) die Theilpacht, colonia partiaria, bei welcher der Pachtschilling in einem Theil des Robertrags der Früchte besteht: in Italien war und ist sie die auf unsere Tage sehr häusig: ward ein libellus darüber errichtet, siel sie unter den contractus libellarius der Langobarden?) — der terra manu sirmata der Franken: und auch? bei diesen mag sie häusiger vorgekommen sein! als man! wohl annimmt, da sie so nahe liegt und germanischen Zinsverhältnissen ähnelte: aber an Schristsorm nicht gebunden, hat sie keine Spuren hinterlassen.

Jedoch nicht in allen Fällen von Zinszahlung darf man 6) Pacht annehmen: auch bei andern Leihformen kam jährlicher Zins vor 7).

Oft behält der Schenker sich lebenslänglich Besitz und Nießbrauch vor 8).

### 2. Precarien und alte Beneficien.

Von weltgeschichtlicher Wichtigkeit, wie die Vassallität, wurde als Mutter — ober vielmehr Großmutter — der Lehen die altrömische » precaria « <sup>9</sup>) in einer ihrer Arten, dem von den Kirchen ursprünglich auf fünf Jahre verliehenen » beneficium «.

Mit Jug hebt man 10) hervor, daß erst im frankischen, nicht schon

und die spätrömische Berpachtung der Gemeindegüter Z. f. R. Gesch. Reue Folge V. 69. Esmein, Mélanges d'histoire du droit (1886) p. 397. — Der Unterschieb von der Emphyteuse ist thatsächlich nicht sehr erheblich: Aeltere erblicken in jenen Erbpachtungen geradezu Emphyteusen.

<sup>1)</sup> Anbers Brunner I. S. 200.

<sup>2)</sup> Siehe biese B. X.; unb Schupfer, degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Langobardi p. 122.

<sup>3)</sup> Pertile, Storia del diritto italiano IV. p. 286.

<sup>4)</sup> Bgi. Form. Andegav. 30.

<sup>5)</sup> Brunner I. S. 200.

<sup>6)</sup> Mit Wait S. 295.

<sup>7)</sup> Dagegen über zinslose Berleihung z. B. Trad. Wizenburg 192. 202. 226. 233. 242. 257. S. auch Baiern.

<sup>8)</sup> Trad. Wizenburg. 192. 203. 242. 734. 739.

<sup>9)</sup> Wait II. S. 292, Löning S. 289, Brunner I. S. 200, Schröber S. 158, 205, Kaufmann II. S. 215.

<sup>10)</sup> Löning S. 706.

im (west-)römischen Reiche die Kirche als Großgrundherrin so tief auf die Bolkswirthschaft einwirkte. Römisch dagegen ist selbstverständlich die Form der precaria.

Auszugehen ist von dem römischen precarium<sup>2</sup>), d. h. der bittweisen Berleihung einer Sache auf freien Widerruf, wobei der Empfänger keinerlei Recht, weder ein dingliches<sup>3</sup>) noch ein Forderungsrecht,
auf die Sache erhielt: er übte nur für den Berleiher die Innehabung,
es entstand ein lediglich thatsächliches Berhältniß, dessen einzige Rechtsfolge die Berpflichtung zur Rückgabe und die Haftung für Beschädigung
bilbete.

Seit dem III. Jahrhundert findet sich hiebei ein Schriftstück ein, aber nicht als Wesensform, nur als »naturale negotii«: ein Brief (epistola), in welchem der Empfänger die Verleihung erbittet.

Diese "jüngere Precarie" erhielt sich in Gallien bis auf die germanische Zeit: die ältesten Beläge stammen aus dem Anfang des VI. Jahrhunderts, zahlreichere aus dem VII. 4). An Geistliche 5) werden sie im VI. Jahrhundert schon häufig verliehen: auch an Bischöfe — gegen Zins 6) — und Aebte. Aber auch an Weltliche 7), schon 506: (zwar Westgotisch, aber in Gallien), an einen Grafen noch a. 7198).

Und häufigen Mißbrauch solcher kirchlichen Leihgüter burch Geistliche wie Laien, setzt bereits voraus das vierte Concil von

<sup>1)</sup> Form. Marc. II. 41.

<sup>2)</sup> Bgl. Digestorum 43, 26 de precario; ber Cobex-Titel 8, 9 enthält nur ein Rescript barüber (von Diokletian).

<sup>3)</sup> Durchaus widerjuristisch ist es, wenn Wait S. 291 auch bei dem römischen precarium von "Nießbrauch" spricht: wie gar oft vermischt er auch hier versichiedene Rechts begriffe um der thatsächlichen, zumal wirthschaftlichen Aechtschrischteit der Wirkungen willen: gerade in der Auseinanderhaltung der Rechtsbegriffe gründete die Ueberlegenheit Pauls v. Roths, Feud. S. 143: so auch bezüglich precarium (römisch) und procaria (frantisch), wenn auch später die Widerrussbarkeit regelmäßig der Unwiderrussichkeit Raum gemacht hatte. Form. Marc. 41, Form. Turon. 7.

<sup>4)</sup> Bgl. Pard. II. p. 175 (VII. Jahrhundert). Ueber Cc. Aurel. v. 511 f. unten Rirchenhoheit, Garsonnet, Revue de droit historique II. p. 463 mengt ältere, jüngere Precarie, älteres und jüngeres Beneficium burcheinander.

<sup>5)</sup> S. die Beläge bei P. v. Roth a. a. D. S. 162.

<sup>6)</sup> Gesta episcoporum Autissiod. c. 20 Diplomata p. 98.

<sup>7)</sup> Cc. Agath. v. 506 c. 7. Könige VI.2 S. 422, Mansi VIII. p. 325, auch hier »praestari«.

<sup>8)</sup> Trad. Wizenb. 267.

Orléans von 5411), sowie Berleihung auf Lebenszeit des Empfängers 2).

Zweiselhaft ist, ob auch der Erwerb von Kirchengut (Theil einer villa) durch Theudichildis, Tochter Theuderichs I. (511—533) hier genannt werden darf, d. h. ob Flodoard eine Urkunde wörtlich ans sührt<sup>3</sup>) oder nach der Sprache seiner Zeit († 966)<sup>4</sup>).

Häufiger erhalten sind Beispiele aus dem VII. Jahrhundert: aus weltliche Empfänger 5).

Während nun aber ursprünglich dem Brief keinerlei Rechtsche deutung — weder als Wesenssorm noch als Beweismittel — zuge kommen war, ward er jetzt Beweismittel für den Verleiher denn die »precaria« enthielt jetzt nicht mehr eine Bitte um künstig Verleihung, sondern ein Anerkenntniß der geschehenen Verleihung, auch die etwa beigefügten Beredungen: ebendeßhalb, weil sie nun den Beneis dem Verleiher sicherte, erhielt die Urkunde auch wohl den Nams »securitas« 6); regelmäßig aber heißt sie nach wie vor precaria?) od praestaria 8), auch commendatitia, pre- (prae)-caturia, praecs toria 9), einmal auch precatus 10).

Precaria heißt aber auch 1: die Handlung der Verleihung!

<sup>1)</sup> c. 25 ed. Mansi IX. p. 117 sub potentum nomine atque patrocinic . . contempto pontifice.

<sup>2)</sup> c. 24 l. c.

<sup>3)</sup> So Löning 710, Wait S. 294.

<sup>4)</sup> Hist. Rhem. Scr. XXIII. p. 447 praesul Theudechildi ususfructusriq per precariam salvo jure ecclesiae concessit.

<sup>5)</sup> Form. Marc. II. Turon. 7. Bignon. 21—22; f. auch Alamannen und Baiern.

<sup>6)</sup> Form. Andegav. 7 (ed. Zeumer).

<sup>7)</sup> Auch bei ben Westgoten, Könige VI.2 S. 131. Westgot. Studien S. 68—73, 105. Form. Visigot. ed. Zeumer. N. 36—37 Cc. Tolet. Könige VI.2 S. 423, 446, 456. Du Cange V. p. 425.

<sup>8)</sup> Form. Rozière 330. 347-352. 359. 361. 365. 367,

<sup>- 9)</sup> Cc. Epaonense ed. Mansi IX. Cc. Rhem. c. 1. Clippiac. c. 2 (ed. Friedrich, Drei unebirte Concilien aus der Merovingerzeit S. 63) = Cc. Tolet. III. c. Venant. Fort. VIII. 20. Form. Marc. II. 5. Turon. 7. Form. Rozière 346.

<sup>10)</sup> Bertchramni episc. testam. (a. 616) Pard. II. p. 210.

<sup>11)</sup> Lex Romana Burg. 35, 2 von Brunner I. 201 ohne Zweisel richtig gegen Barkow, L. Rom. Burg. p. 99 erklärt; ob aber die von Löning S. 710 und Brunner a. a. D. angeführte Stelle aus Flodoard (+ 966) wirklich so dem Ansang des VI. Jahrhunderts angehört, steht bahin.

2. das dadurch begründete Verhältniß — jetzt war es ein Rechtsvershältniß geworden — und 3. das verliehene Gut.

Nun hatte aber schon in römischer Zeit das thatsächliche Bedürfniß — die Nachfrage nach Ackerbauern — dahin geführt, in den
Precarienvertrag eine Befristung 1) aufzunehmen, z. B. auf 5 Jahre:
der Wesensbegriff des Precariums wurde dadurch gewahrt, daß die Befristung den Verleiher nicht rechtlich verpflichtete 2), dieser also doch
beliebig früher widerrusen konnte: allein dies geschah — wegen der Spärlichkeit der Ackerbauer3) — sehr selten — und jene starke Nachfrage verstattete dem Leihnehmer, sich seinerseits eine bestimmte Frist
ausbedingen zu dürsen, sür die er auf Fortdauer der Leihfrist —
thatsächlich — zählen durste.

Jest standen also zwei Arten der "Precarie" nebeneinander: die alte, echte, stets widerrussiche [— sie verlor sich allmälig aus der Andwendung, obzwar dieser nichts entgegenstand —] und die jüngste, unsehte, nicht vor Ablauf der Frist widerrussiche: denn ein Gewohnsheitsrecht solchen Inhalts hatte sich nachgerade gebildet, indem — wie so oft — zu der fast ausnahmlos geübten freiwilligen Gespflogenheit später die Ueberzeugung der Rechtsnothwendigkeit trat. Diese jüngere Art ward nun allein angewendet, ward vermuthet 4): jest, da der Eigenthümer eine Verpslichtung übernahm, dem Empfänger das Gut für bestimmte Zeit zu überlassen, jetzt konnte man von einem sobligare« des Eigenthümers, auch des Gutes sprechen 5).

Aber auch tiese jüngste dritte Precarie verleugnete ihre römische Herkunft in einem wichtigen Stücke — der Dauer der Befristung — nicht. Zuerst (wahrscheinlich) bei Verpachtung der statlichens), der Tempel- und der Gemeindegüter, dann (im Anschluß hieran?) auch der Privatzüter?) ward eine Frist von fünf Jahren gesest; diese .

<sup>1)</sup> Er konnte auch stillschweigend verlängert werben fr. 4 § 4 h. t. 43, 26 (von Ulpian); vgl. fr. 5 (von Pomponius).

<sup>2)</sup> Windscheid, Panbetten, 5. Auflage, 1879 S. 426 (baselbst weitere Literatur).

<sup>3)</sup> S. oben S. 198, 200.

<sup>4)</sup> Brunner I. S. 201, der zuerst darauf verwies, wie die Interpretatio zur L. Rom. Visig. (Paulus V. 7, 8) die Befristung begrifflich voraussetzt.

<sup>5)</sup> So ist zu erklären Form. Marc. II. 9. Turon. 6. Additam. 3; obno-Liatio bebeutet bas gleiche, nicht "Berpfändung", wie Wait II. S. 293.

<sup>6)</sup> Esmein, Mélanges d'histoite du droit (1886) p. 218. Löning S. 714, Bait S. 292. — v. Roth S. 170 gegen bie sagenhafte Begründung auf eine Borsschift bes Concils von Nicaea (gegen Baluze).

<sup>7)</sup> S. bie zahlreichen Panbettenstellen bei Brunner I. S. 202.

ward dann für Private Gewohnheitsrecht ober doch Gepflogenheit 1), sie galt und hieß auch wohl »beneficium «.

Dieser Ausbruck begegnet aber bereits bei Paulus<sup>2</sup>) für die Precarie, also lange vor dem Auskommen kirchlicher Precarien. Ueberhaupt hieß kaiserliche Landleihe an Colonisten (Coloni) beneficium: solche wurden in ein liber beneficiorum eingetragen schon zur Zeit des Grammatikers Hyginus unter Trajan<sup>3</sup>).

Dagegen die beneficia, welche Lampridius von Alexander Severus erwähnt 4), werden 5) ohne Grund hier angeführt: es sind lediglich "Gnadengeschenke", "Wohlthaten"6). Die Notitia dignitatum") c. 370 kennt ein primiscrinium beneficiorum.

Der Ausbruck »beneficium « für Landverleihung, die "Milte", die gütige Spende des Berleihers bezeichnend, ist also nicht lateinische Uebertragung eines germanischen Wortes, auch nicht erst kirchenrechtslich, auch nicht erst dem römischen "Bulgärrecht" angehörig, sondern viel älter, und dem classischen Recht bekannt »).

Für das Frankenreich sind die frühesten Anwendungen von deneficium in den Urkunden Mitte des VII. Jahrhunderts und den Formeln (c. 610) von Angers<sup>9</sup>), dann Markulfs (c. 670)<sup>10</sup>).

<sup>1)</sup> Daher — aus römischer Wurzel — auch bei Langobarben ed. Roth 227.

<sup>2)</sup> fr. 14, Dig. 43, 26. interdictum de precario merito introductum est, quia nulla eo nomine juris civilis actio esset: magis enim ad donstiones et beneficii causam quam ad negotii contracti spectat precarii condicio.

<sup>3)</sup> Ueber biese Zeitbestimmung s. gegen Lachmann s. Lange, prolegomens in Hyginum 1867 p. 44. De limitibus c. 46 ed. Lachmann I. 1847 p. 112 si qua beneficia concessa aut assignata coloniae fuerint, . . . in libro beneficiorum adscribemus.

<sup>4)</sup> ed. Peter, 1865 c. 46 p. 261.

<sup>5)</sup> Bon Wait S. 297.

<sup>6)</sup> Ebenso Cc. Aurel. v. 511 III. c. 7 ed. Mansi VIII. p. 353; mit Unickterweiselt von Wait S. 299; baher kann auch jedes Darlehn von Gelb beneficium, b. h. Bergünstigung heißen. Form. Andeg. 18. 22. 38. Tur. 13. 45. Marce II. 25. 27. 35. Cc. Aurel. III. c. 27. Mansi IX. p. 18, ebenso Schenkungent Pard. II. 263.

<sup>7)</sup> Ed. Böcking, 1839. 1850. p. 44. 260.

<sup>8)</sup> Die von Brunner I. S. 211 angesührte Stelle von Tertullian (vor 220); stellt aber vielmehr jus, benesicium, precarium und vis nebeneinander, untersscheidet also benesicium und precarium, ist sibrigens rechtlich werthlos, unterscheologische Rhetorik.

<sup>9)</sup> Fecistis mihi beneficium de rem vestra.

<sup>10)</sup> II. 3 sub usu beneficio (benefico?) possedere s. ad beneficium ordine excolendum tenere, fraft (epistola) precaria.

Die früheste Bezeichnung des Leihgutes mit denesicium brauchte das Testament des Bischofs Berarius<sup>1</sup>), aber es ist wohl salsch. Die denesicia in dem Leben des heiligen Desiderius von Cahors<sup>2</sup>) müssen durchaus nicht "Benesicien", können "Wohlthaten" sein<sup>3</sup>).

Aus diesem Satz (den fünf Jahren) des römischen Bulgar-4) Rechts ergab sich nun, daß es noch spät zum Begriff der kirchlichen Precarien, die man denesicia nannte, gehörte, daß sie auf fünf Jahre verliehen wurden 5). Warum nur bei den kirchlichen, nicht auch bei den von weltlichen Großgrundherren verliehenen? Diese Frage ist noch nie ausgeworsen, geschweige beantwortet worden. Die Antwort lautet: weil die Kirche, sosern das Kirchenrecht keine Bestimmungen enthielt, nach römischem Recht lebte: das fränkische Recht nahm nun zwar Precarie und Benesicium auf, aber nicht jene gewohnheitse rechtliche Bestriftung.

Erst später ward hieraus das Zeitwort beneficiare für: "zu beneficium geben" gebildet 6).

Die Austrücke »precarium «, »beneficium «, »ususfructus « werden nun meist alle brei ober boch zwei gehäuft in jedem Einzelfall?).

Wie precaria, precarium bezeichnete nun auch beneficium wehreres: 1) im ursprünglichen Sinn die wohlthätige Verleihungshandlung des Eigenthümers, 2) das verliehene Gut, 3) das Rechtsberhältniß zwischen Verleiher und Empfänger, usus oder ususkructus<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Pard. II. p. 479 beneficia quae de ratione St. Gervasii in beneficio habemus . . . ecclesiastica beneficia.

<sup>2)</sup> Ed. Labbe c. 16 multaque beneficia effluenter tribuentes.

<sup>3)</sup> Anbers Bait S. 299.

<sup>4)</sup> Ueber ben Begriff D. G. 1b. S. 550, 575, 577.

<sup>5)</sup> Das hat bargewiesen v. Roth, Ben. XV. Feub. S. 171, vgl. Löning S. 112 f., Fustel de Coulanges, Les origines de seudalisme, Revue sdes deux mondes 1873 S. 438 unterscheibet burchaus nicht genügenb precarium und beneficium.

<sup>6)</sup> Znfrühest (?) Pard. II. p. 357. Form. Turon. Additam. 3. Trad. Lau-

<sup>7)</sup> S. die zahlreichen Stellen bei Waitz S. 297; wenn er aber als "gleichkebeutend" tenere, possidere, commanere anführt, S. 298, so bedeutet dies doch
kelmehr nur die Wirkung der precaria, des beneficium und zwar nicht genau Mejenige, welche in dem ususfructus liegt. Pard. II. p. 450 ist ohne Zweisel
kelen sad usum meritum« — usum ementium giebt keinen Sinn.

<sup>8)</sup> Form. Marc. II. 3. 5. 6. 39. Pard. II. p, 175. 238. 316.

Den Gegenstand des Beneficiums bilden Kleinste Landstücke, Einzelstufen, aber auch weitgestreckte Besitzungen, ganze Dörfer, Grafschaften, ja zuletzt Herzogthümer und ebenso Kirchen, Klöster, Capellen, die ja im Eigenthum von Privaten stehen konnten.

Nicht beipflichten also kann man den Auffassungen 1), wonach "Zinsgut" bes freien Empfängers und "Lehengut" sich barin unterscheiden, daß jenes wirthschaftlich dem Herrenhof dienen soll, dieses öffentlich-rechtliche, zumal militärische Leistungen für die Person des Herrn trägt. Immerhin mag man jenes ein "Leiheverhältniß nieberer", dieses "höherer Ordnung" nennen: aber dieser ganze Unterschied2) der militärischen Leistungen zumal ist doch erst seit c. 730 hervorgetreten: ursprünglich war auch das "Lehen" b. h. beneficium (man sollte das Wort "Lehen" für jene Jahrhunderte noch gar nicht brauchen) oft ein zu Zins verpflichtendes und keineswegs nothwendig ein solches, daß "ber Empfänger nicht burch die Bewirthschaftung voll in Anspruch genommen ward". Es ist dies eine Verfrühung von Dingen, die sich erst 750 bis 950 voll entfaltet haben: auch beneficia wurden unter wirthschaftlichen Gesichtspunkten verliehen, Zinse (und Fronten burch bie Anechte) auch von ihnen entrichtet wie vom "Zinsgut": ursprünglich ward burch Empfang eines Beneficiums die privatrechtliche und auch "die öffentlich rechtliche Stellung" ebenso beeinflußt wie durch Empfang eines Zinsgutes (erst viel später kommt ber Rechtssatz auf "Leben ehrt"), ursprünglich geschah bie Vergabung bes Beneficiums ebenfalls zu wirthschaftlichen, nicht öffentlich rechtlichen Zwecken3), auch auf bem beneficium kann ber Beliehene arbeiten muffen: "lehnmäßige Kriegsbienste" werden auch vom beneficium erst ganz spät geforbert 4).

Die beneficia fanden nun manchfaltigste Anwendung, sowohl

<sup>1)</sup> Brunners I. S. 209.

<sup>2)</sup> Uebrigens erkennt Brunner anderwärts I. S. 212 selbst an, daß man erkallmälig zwischen precaria als Zinsgut und beneficium als Lehen zu unterscheiben anfing und daß die fränkische Zeit einen seststehenden Sprachgebrauch noch nicht hergestellt hat (in Uebereinstimmung mit v. Roth, Feud. S. 145, Bait IV. S. 180, VI. 85).

<sup>3)</sup> Richtig Wait S. 300 "Im Allgemeinen gehören diese Berhältnisse in den Kreis des bäuerlichen Lebens. Doch einzelnes greift schon darüber hinaus, betrifft und berührt höhere Stusen der Gesellschaft."

<sup>4)</sup> Anders in all bem Brunner a. a. D.

subjectiv wie objectiv verschieden: Bischöfe, Grafen einerseits, Unfreie andrerseits!) und Freigelassne?) erhalten solche.

Nicht nur die Kirche, auch der König3) und weltliche Große versleihen sie jetzt.

Immer noch erlischt die kirchliche Precarie, wird sie nicht vor Ablauf der fünf Jahre verlängert.

Sehr mit Unrecht bezweiselt man 4) die thatsächliche Erneuerung der beneficia je nach fünf Jahren, mag diese zuweilen auch stillsschweigend geschehen sein: solche Duldung des einzelnen Bischofs, Abtes, Oekonomus schützte, war die Erneuerung nicht vertragsmäßig in der procaria erlassen, keineswegs vor den vom Kirchenrecht vorgesschriebenen »Visitationes«: noch zu Ansang des X. Jahrhunderts beruft sich Cluny auf die Vorschrift der »Lex Romana«, d. h. der alten römischen Pachtfrists); jedesfalles konnte die Kirche auch die privatrechtliche Wirkung der Einziehung geltend machen, es handelte sich nicht nur um eine kirchliche "Ordnungsvorschrift"6).

In dem Wesen der Landleihe, zumal der erblichen, und des später sogenannten gespaltenen Sigenthums liegt die Gesahr der Allodisicirung des Leihgutes in der Hand des erblichen Besitzers?): daher sind so alt wie die Leihe die Versuche, dieser Gesahr zu begegnen: so der Ansersennungsbrief des Empfängers. Die Kirchengesetze, ohnehin bedacht, das Kirchenvermögen vor Verlust durch Untreue zu wahren, haben gerade auch darauf ihr Augenmerk gerichtet, bei benesicia die Ersimerung an das Sigenthum der Kirche zu erhalten: daher die immer wiederholt vorgeschriebene Erneuerung je nach fünf Jahren, obwohl diese Frist ursprünglich nicht kirchenrechtlich, sondern römisch war.

<sup>1)</sup> Pard. II. p. 357 quod servus noster Batoinus per beneficium nostrum visus est habere.

2) 357 l. c.

<sup>3)</sup> Hierüber f. unten und B. VIII. Karolinger.

<sup>4)</sup> Wait S. 300.

<sup>5)</sup> Bernard, chartes de Cluny. I. 106 N. 95 von 907; ich entnehme biese Anführung Brunner I. S. 210.

<sup>6)</sup> Wie Brunner I. S. 211 annimmt.

<sup>7)</sup> Ueber die nothwendige Entwicklung des Lehenwesens zur Allodistation ähnlich, aber doch abweichend, Brunner II. S. 11. Das Cc. Rhem. bei Flodoard II. 5 c. 1 sagt: de his quae per precatoriam impetrantur ab ecclesia ne diuturnitate temporis aliquibus in jus proprium usurpentur et ecclesiae defraudentur; dasselbe wiederholt Cc. Meld. ed. Mansi XIV. p. 825 precariae secundum antiquam consuetudinem et auctoritatem de quinquennio in quinquennium renoventur.

Ansänglich bildeten die beneficia nur eine Art der procariae: erst nach 730 wird henesicium ständig und ausschließend für eine bestimmte Art der Landleihe gebraucht 1).

Daß auf die Ausbildung der kirchlichen Precarien eine Constitution von Leo und Anthemius<sup>2</sup>) vom Jahre 470 Einfluß geübt<sup>3</sup>), ist bestritten, doch immerhin wahrscheinlich: sie besagt Folgendes: der oeconomus darf praedia rustica oder urbana der Airchen zur etemporaria ususkructus possessio in schriftlichem Bertrag dem Bittenden (pro ipsius petitione praestetur) auf Lebenszeit des Empfängers oder auf beredete Zeit übertragen: aus der Urkunde muß erhellen: die Zeit und die Gegenleistung für dieses denesicium (quid acceperit ad vicem hujus benesicii gratia), sowie der bestimmt bezeichenete Umfang des Gutes.

Die Gegenleistung ist genau zu entrichten: nach Ablauf ber Frist hat der Empfänger das Gut nebst einem zweiten gleichswerthigen der Kirche zurück zu erstatten mit den entsprechenden Colonen und Unsreien: Berleihungsverträge ohne solche Verpflichtung (zur Erstattung eines zweiten Gutes) sollen ungültig sein und die so verliehenen Güter von den Geistlichen oder Dekonomen zurückgesordert (vindicari) werden: der Ausbruck vindicari« ist hier uneigentlich gemeint, es ist vorher immer nur von ususfructus und reditus die Sprache. Gerade diese maßlose Begünstigung des Kirchenvermögens ist aber im Frankenreich nicht in Geltung getreten.

Die Kirche nahm solche Verleihungen vor, Verdienste zu belohnen (remuneratoriae); abgesehen hievon sind zu unterscheiben precariae (terrae) datae, welche bis dahin schon im Eigenthum der Kirche gestanden, und oblatae, von dem bisherigen Eigenthümer der Kirche geschenkte, dann von der Kirche demselben zu Nießbrauch übertragene (oblatae) 4).

Da der Eigenthümer sein Grundeigen wie sonst in der Form ter Pacht, so nun in der der Precarie verwerthen wollte, geschah die Berleihung nicht unentgeltlich, sondern gegen einen dem Pachtschilling ent-

<sup>1)</sup> Anders einerseits Wait S. 299, andrerseits v. Roth, Feub. S. 144.

<sup>2)</sup> Codex Just. c. 14, I. 2, de sacrosanctis ecclesiis § 9 (nach Arliget).

<sup>3)</sup> P. v. Roth, Feud. S. 148, dagegen Löning S. 688. 706 und ihm jest folgend Wait S. 293. 297.

<sup>4)</sup> P. v. Roth, Feub. S. 150-169. Lezardière II. p. 320. Löning S. 708.

sprechenden Zins 1), der, fast immer in Früchten 2) des Leihguts 3) bestehend, das Verhältniß der colonia partiaria ähnlich machte. Da dies nun aber auch uralt 4) germanischen Verhältnissen entsprach, begreift sich, daß das dem allgemeinen wirthschaftlichen Bedürfniß der Zeit begegnende Rechtsgeschäft auch von den Germanen häusig angewandt wurde 5).

Andrerseits nahmen Kömer von den nahe verwandten germanischen Landleiheformen die Fronden — neben dem Zins — in das Precariens oder Beneficienrecht herüber 6).

In größeren Besitzungen bildete sich für gewisse gleiche Arten der Leihgüter (s. unten: mansi ingenuiles, lediles, sorviles) ein gleiche mäßiger Zinssatz und Fronbetrag aus, der dann in späteren Berträgen einsach zu Grunde gelegt ward?).

Wenn Land (ohne vorgängige oblatio) ohne Zins, auch ohne Fron verliehen wird, so ist diese Freigebigkeit Almosen oder bezweckt anderen, nicht wirthschaftlichen Entgelt, (anders freilich, wenn statt des Zinses ein zweites Gut<sup>8</sup>) mit dem Empfangenen bei dessen Rückgabe gewährt werden mußte). In früherer Zeit geschweigen die Vertrage hänsig des Zinses: diese Fälle<sup>9</sup>) sind in obiger Weise zu ereklären.

Aus dem römischen Recht (für den Zeitpächter des ager publicus) ward auch herübergenommen die Verwirkung des Rechtes des Empfängers

<sup>1)</sup> Biele Beispiele aus Formeln (meist jährlichen Zins: z. B. Andegav. 7.) und Urkunden: spondeo vodis annis singulis cinso soledus tantus, bei Kirchen oft an dem Tag ihres Heiligen: Turon. f. censivi me annis singulis ad festivitatem ipsius Sancti.. reddire argentum tantum, oder zu Weihnachten Pard. II. p. 368 censuimus nos.. in luminaridus.. monasterii.. annis singulis octavo die ante diem natalem Domini; vgl. Marc. II. 41. Senon. 16.

<sup>2)</sup> Häufig ein Zehnt bes Robertrags und zwar keineswegs nur zu Gunsten von Kirchen: vgl. Form. Visig. 36. 37, bazu Zeumer und Westgotische Studien S. 106.

<sup>3)</sup> Kirchen lassen sich ben Zins oft in Wachs entrichten, Wachszinsige, cerae censuales, s. unten: Kirchenknechte. Pard. II. p. 368 in luminaribus (hier wörtlich, soust oft Armencasse) monasterii . . cera libras V. reddere.

<sup>4)</sup> Tac. Germ. c. c. 25 D. S. I..a. S. 208.

<sup>5)</sup> Beispiele in ben Frankischen Forschungen.

<sup>6)</sup> Beispiele in ben Frantischen Forschungen.

<sup>7)</sup> Form. Marc. II. 41 quicquid relique accolani vestri faciunt nos facere spondimus (precaria).

<sup>8)</sup> Trad. Patav. 49. 51, Wizenburg. 226.

<sup>9)</sup> Form. Marc. II. 3. 6. 29. Senon. 32. 33.

bei nur einmaligem Verzug der Zinszahlung (Privation, Abmeierung) 1).

Später 2) wurde biese Abmeierung wegen Zinsrückstandes (qui neglegit censum, perdat agrum) 3), häusig, ja regelmäßig hinwegbe, bungen.

Soll der Zins nur das Eigenthumsrecht des Verleihers zum jährlich wiederholten Ausdruck bringen, kann er höchst geringwerthig sein 1).

Eine Minderung von Freiheit ober Ehre lag in der Entrichtung solches Zinses an sich durchaus nicht: eine Königstochter nimmt das von ihrer Mutter der Kirche zu Rheims geschenkte Gut gegen Zins als Precarie<sup>5</sup>), Bischöse, Aebte und Geistliche nehmen solches von ihren Kirchen oder Klöstern, ein Graf leistet außer Zins auch Spannbienste<sup>6</sup>) (angarias).

Nur die begleitenden Umstände, z. B. Mangel eigenen Landes, können solche Wirkung üben, nicht, wie oben gezeigt, die Uebernahme von Fron als solche. Aber 7) der sonst Landlose, der sich zugleich in den Schutz des Landverleihers begiebt, geräth freilich in servitiums seines »domnus«8), wenn er sich muß<sup>9</sup>) von den actores überall hinschicken lassen. Allein in dieser Zeit gehen die Landempfänger durch solchen Zins und Fron noch nicht aus dem Verhältniß zum Stat heraus und nicht satt dessen in eine Abhängigkeit von dem Landverleiher, die an Stelle der statlichen getreten wäre 10).

<sup>1)</sup> Löning S. 715; anders bei andern Pachtverträgen Form. Marc. II. 41. Senon. 33. Rozière 320. 341.

<sup>2)</sup> Seit wann? Seit Mitte bes VIII. Jahrbunderts, sagt Brunner I. S. 211. Meine Beläge reichen nicht ganz so hoch hinauf. Form. Turon. 38 ift woll jünger als 750.

<sup>3)</sup> Cc. Meldense a. 845 c. 62 ed. Mansi IX.

<sup>4)</sup> Ob recordationem domini, dominii Trad. Laurisham. L. 60. 71. Im Mittelaster häusig symbolisch, scherzhaft, Rechtshasterthümer J. Grimm S. 377.

<sup>5)</sup> Flodoard, hist. Rhem. II. 1. Scr. XIII. p. 447.

<sup>6)</sup> Trad. Wizenb. 267. 7) Anbers Bait S. 302.

<sup>8)</sup> Form. Marc. II. 41. domno ... mihi proprio. (S. Saiern: Trad. Frising. 230: ad eum locum querat defensionem et cum justo famulatu proserviat.)

<sup>9)</sup> Form. Bitur. 2 in quibus libet ambastiis aut ubi a vestris actoribus ex vestro praecepto fuerimus imperati.

<sup>10)</sup> Ganz anders Waitz. Aber auch die von ihm S. 303 angeführte San Gallische Urkunde 49 besagt nur, daß ber Zins und Dienst wie früher dem König, so fortab dem Kloster solle geleistet werden.

Die nun erst — spät — auskommente Sitte — (nicht Rechts. dwang, wie bei'm Langobardischen contractus libellarius, dieser aber erheischt eine Urkunde des Empfängers), daß auch der Verleiher eine die Verleihung beweisende Urkunde ausstellte, die ebenfalls precaria genannt wurde, ist aus der römischen Pacht nur insoweit!) herübersgenommen, wie alles Schriftwesen überhaupt: die Schrift war bei Grundpacht im römischen Recht nie Wesensform und ist auch bei der Precarie nur Gepflogenheit.

Die precaria erscheint als Verleihungsbrief<sup>2</sup>), die praestaria, praestaturia als Verleihungsanerkenntniß<sup>3</sup>), ebenso commendatitia<sup>4</sup>).

Unter »precaria«, »precarium« werben jett alle Arten ber Landleihe verstanden: sowohl die stets widerrusliche 5) Herrengunst (in Baiern als veranleitete Freististe, in Hessen als Landsiedels leihen, als Lakgüter in der Lausitz die 1848 erhalten) [wobei der Berleiher einen Berleihungsbrief (praestaria) nicht auszustellen pslegte 6),] wie die Leihe mit Befristung 7), häusig auf fünf Jahre, in Rachahmung der denesicia 8), aber auch auf 10, 15, 20 Jahre 9) als serner das Leibstist, Leibgut, Leibrecht auf Lebenszeit des Emserner das Leibstist, Leibgut, Leibrecht auf Lebenszeit des Emserner das

<sup>1)</sup> Andrer Meinung scheint Brunner I. S. 202; aber die von ihm angessährten Stellen (vgl. außerdem Codex Just. ed. Krüger IV. 65 c. 34) beweisen nur Häufigkeit, nicht Nothwendigkeit der Schrift.

<sup>2)</sup> Pard. II. N. 557 a. 735.

<sup>3)</sup> Form. Marc. II. 40, Form. Lindenbrog. 4.

<sup>4)</sup> Form. Bignon. 22. Merkel 6. 8. 37.

<sup>5)</sup> Form. Turon. 7 quatenus vestrum manserit decretum. Marculf II. 41 quamdiu vobis placuerit.

<sup>6) »</sup>Gasergaria « Pard. II. N. 481 (von a. 711 sür Willibrord) hat Brunner I. S. 210 gewiß richtig als das Fränkische sür precaria erklärt: cum casis curtistis, campis . . servientes gasergarias (von sergon, bitten) II. 2 S. 315 hochosimas; letzteres ist doch schwerlich mit Waitz mit "Hochsen", zu übersetzen, aber auch nicht mit Brunner a. a. D. in och hosinnas auszulösen; »Hoch-husen « (Brunner ebenda) kommen sonst, soweit ich sehe, nicht vor; »hosinna « sür » hovina « (bei Du Cange III. p. 723) nach Brunner — hobunna, huba würde keinen Anskand bieten.

<sup>7)</sup> Bgl. L. Visigot. XI. 12. Bestgot. Stub. S. 105.

<sup>8)</sup> S. die Beispiele bei Brunner I. S. 210. Oben S. 218, v. Roth, Feub. S. 170, Löning S. 713, Rozière N. 320.

<sup>9)</sup> Marc. l. c. II. 3. 39, Form. Andegav. 7, Pard. II. p. 57. 316. 368, Form. Marc. II. 3. Turon. 6. 38. Senon. 15. 32. Trad. Westh. 14. Fuld. 21. Wizenb. 194. 195. 256. 257. 267.

pfängers 1) sowie anch auf 4 ober 6 Augen (z. B. Leben bes Empfängers und seines Weibes ober Sohnes ober Eidams) 2), ober endlich erblich, als das später sogenannte "Erbrecht" 18); diese Art wurde in der Folge die häusigste: ja die ursprünglichste Form, die der bloßen "Herrengunst", verwandelte sich, ohne den Namen zu wechseln, thatsächlich in Erbleihe, da die Erfahrung diese Art als die auch sür den Berleiher Günstigste erwies: je sicherer der Empfänger des langen Besitzes sür sich und die Seinen war, desto weniger war er versucht, Raubbau, desto dringender, schonliche, pslegliche Wirthschaft zu treiben.

Dagegen Berleihungen auf die Lebenszeit des Berleihers — das spätere "Neustift" — kommen damals nicht vor: die Kirchen als universitates« galten als unsterblich (universitates mori non videtur) und der Nachfolger des Berleihers war hier als solcher gebunden, ohne daß es der ausdrücklichen Mitverpflichtung desselben, wie sie manchmal (wie bei Privilegien) vorkommt 3), bedurfte.

Dahin gehören auch die zahlreichen bona oblata (später beneficia, feuda oblata), d. h. Grundstücke, welche ber bisherige Eigner einem Mächtigen zu Eigen aufließ, um sie, mit Zins und Fron beschwert, in irgend einer Form der Landleihe (später eben meist als beneficium, feudum) zurück zu empfangen: er war nun auch ein homo, pertinens, des Mächtigeren geworden4); dabei konnte die persönliche Freiheit aufgegeben werden5), oder gewahrt bleiben6).

Von diesen bona oblata rechtlich scharf zu scheiden 7) sind die durch einfachen Vertrag in Nießbrauch gegen Zins übernommenen Güter eines Verpächters: daß ein solcher Vertrag den Germanen erst aus dem römischen Recht bekannt geworden, darf aus dem lateinischen Namen der Pacht (= pactum  $\kappa \alpha \tau'$  èξοχήν) nicht gesolgert werden 8;.

Precaria oblata steht im Unterschied von precaria data: ter Ausbruck — nicht die Sache — ist den Quellen fremd, erst von den späteren feuda übernommen.

<sup>1)</sup> Häufig in Baiern; alamannische Fälle s. bei biesen und bei Brunner I. S. 210.

<sup>2)</sup> In Baiern bis 1848, Baier. L. R. IV. 7 § 6.

<sup>3) 3. 3.</sup> Form. Marc. II. 40.

<sup>4) 3. 3.</sup> Diplom. 81.

<sup>5)</sup> So v. Roth, Fenb. S. 313.

<sup>6)</sup> So Wait S. 251.

<sup>7)</sup> Anbers Bait S. 252.

<sup>8)</sup> Mit Wait S. 253.

Die Sache kam am häufigsten vor bei Vergabungen an die Kirche, wobei die Rückverleihung auf zwei ober vier Augen ausbedungen ward.

Mit bestem Recht erblickt man 1) in Zinsgut und Beneficium eine Austheilung der Grundrente zwischen Verleiher und Empfänger, welche die germanisch=römische Welt vor den socialen Uebeln bewahrte, die dem unvermittelten Gegensatz zwischen Großgrundbesitz und Pauperismus entspringen. Allein neben dieser günstigen wirthschaftlich en Wirtung darf die schäbliche sür den Stat nicht übersehen werden: das gespaltene Eigenthum stellte an den Platz der alten Gemeinsreien, der wahren Stützen des Königthums und damit der allgemeinen Wohlsahrt, von geistlichem und weltlichem Abel abhängige, stets gegen den König zu bewassende Schutzhörige; und später hat das Lehen den viel vollkommneren, weil rein öffentlich rechtlich gedachten altgermanischen Statsbegriff durch privatrechtliche Auffassung des Bandes zwischen Stat und Unterthan verderblich verdrängt.

Enblich aber kann man 2) burchaus nicht zugeben, die Allodificirung der Lehen und Ablösung des Obereigenthums in unseren Tagen, "eine Austheilung des Grundeigenthums selbst" (wobei aber der Obereigensthümer recht wenig — oft nichts — erhielt!) sei "ein Abschluß der tausendsjährigen Entwickelung, welche mit der Ausbildung der fränkischen Leihsverhältnisse begonnen habe." Ungefähr das Gegentheil ist richtig. Denn diese Gesetze oder Umwälzungen des XIX. Jahrhunderts haben gerade umgekehrt die letzten Nachwirkungen jener Leihverhältnisse auf gehoben und der Zustand wurde durch sie wieder hergestellt, der vor der Ausbildung jener Leihverhältnisse ausnahmslos bestand und durch sie zerstört ward: daß nämlich wieder — wie im germanischen Stat vor Errichtung des Merovingenreiches — der freie Mann, dins- und fron-frei, auf seiner eignen, unbelasteten Scholle sitt.

Wie die Landleihe wirkte auch die Zersplitterung des großen Grundbesitzes über viele Provinzen hin günstig, indem sie eine Latisundienwirthschaft im römischen Sinne verhinderte und damit den Ausbruch von Bacauden-Aufständen: überall entstanden mittlere und kleine Bauerwirthschaften: der Umstand, daß viele davon für Eine Rechnung geführt wurden, störte die thatsächliche Selbständigkeit der Wirthschaft nicht 3); oft blied der Eigenthümer, zum Hintersassen

<sup>1)</sup> Brunner I. S. 210 in vorzüglicher Darstellung.

<sup>2)</sup> Der Anffassung Brunners I. S. 211.

<sup>3)</sup> Das hat Brunner I. S. 208 zuerst vortrefflich hervorgehoben.

gesunken, doch auf der alten Scholle sitzen und führte die bisherige Wirthschaft, nur leicht belastet, weiter.

Solche Zersplitterung des Grundeigens gerade der Großen setzen die königlichen Erlasse überall voraus!).

Allerdings erleichterte die Landleihe die Bereinung großen Grundeigens in Einer Hand: — der Kirchen und des Dienstadels?): allein
sie war eben nur eines der Mittel, in welchen das Bedürsuiß der
wirthschaftlichen Schwachen nach Anlehnung und Schutz seinen Ausdruck
sand: die Landleihe hat jene Schwäche nicht herbeigesührt, nur (— zumal in den terrae oblatae —) zu Erscheinung gebracht und die Aermeren vor völligem Untergang zu schützen versucht. Sie ward dann
freilich auch eines der Mittel, welche die Machtstellung des Dienstadels
verstärkten, sowohl nach unten — als seniores — durch Erwerb zahlreicher Hintersassen, wie nach oben — als vassi — durch Erwerb
von Königsland.

# III. Königliche Landvergabungen: neueres Beneficialwesen und Vaffallität bis auf Karl Martell.

In dieser viel bestrittnen Frage schicken wir unsere Ergebnisse, die sich mit keiner der aufgestellten Ansichten völlig decken, ausnahmsweise der geschichtlichen Untersuchung voraus: es wird zur Klarheit beitragen: am Schlusse werden diese unsere Sätze dann in neues Licht treten.

I. Die Landvergabungen der Merovingen in älterer Zeit übertrugen als echte Schenkungen regelmäßig volles, unbeschränktes, unwiderrufliches, frei veräußerliches und vererbbares Eigen, das bei Untreue nicht anders als sonstiges Vermögen des Eigners behandelt,
also wie dieses regelmäßig vom Fiscus eingezogen wurde.

II. Es gab aber auch in jener Zeit schon daneben Landverleihungen des Königs (— wie anderer Berleiher —), die nur ein durch Bertrag besiebig beschränkbares Eigenthum oder auch ein bloßes Nutzungstrecht übertrugen.

III. Es konnte sich in einzelnen Landschaften zuerst eine Ber-

<sup>1)</sup> Pactus pro tenore pacis c. 12. Leg. I. p. 6 de potentibus, qui per diversa possident. — Ed. Chloth. II. c. 19 l. c. p. 23 potentes qui in alies possident regionis.

<sup>2)</sup> Wait S. 307.

muthung, dann eine Sepflogenheit (ohne Ueberzeugung von Rechtsnothwendigkeit), endlich ein Sewohnheitsrecht (mit solcher Ueberzeugung)
ausbilden des Inhalts, daß bei diesen Bergabungen beliebiger Bergaber
nicht Boll-Eigenthum, sondern ein durch objectives Recht — ohne
besondere Beredung — in bestimmter Weise beschränktes überging: (so
z. B. in Baiern bei den Berleihungen der Agilosfingen).

IV. Zusammenhang zwischen Beneficium und Vassallität bestand ursprünglich gar nicht, ward dann für lange Zeit nur thatsächlich ge-wöhnlich, erst ganz spät rechtsnothwendig. (S. oben S. 211.)

V. Eine spstematische Säcularisation von Kirchengut d. h. spstematische Wegnahme des Eigenthums behufs Ausstattung von Kronrassallen mit Beneficien hat im Frankenreich nie stattgefunden.

Es sehlte bisher!) die Erkenntniß, daß das Beneficialwesen nur eine der zahlreichen Formen war, in denen die ursprünglich auf Bolleigen sitzenden kleineren Gemeinfreien in wirthschaftliche und gesellschaftliche Abhängigkeit geriethen, aber Schutz sanden?): da nun die Bassallität eine andere dieser Formen war, ergab sich zunächst rein thatsächlich häusige Verbindung beider. Daher die Aehnlichkeit gotischer Berhältnisse, obzwar unter andern Namen.

Ueber die bäuerlichen Berhältnisse (oben S. 220) hinaus und hoch oberhalb berselben wirkten nun die königlichen Landschenkungen und Landseihen auf den Dienstadel und die Beamten, zuletzt — aber erst in der spätesten kardlingischen, ja in voller Ausdehnung erst in der nach-fränkischen Zeit — der Art, daß die privatrechtliche, durch diese Landseihe begründete Abhängigkeit an Stelle des Unterthanenverbandes und der Beamtendienstpslicht trat. Auf diese Entwickelung ist nunmehr einzugehen: und es muß hier — theilweise — in die karolingische Zeit vorgegriffen werden: der Uebergang zieht sich von 614 unscheidbar dis gegen 730 hin; das der späteren Zeit Eigenartige, Neue — von c. 730 ab — ist dann in der karolingischen Versassung darzustellen.

Lang überwunden ist die früher herrschende Vorstellung<sup>3</sup>), der **König habe** das in Gallien eroberte Land an seine Gefolgschaft verliehen in der Weise wie das Tacitus schildert.

<sup>1) 3.</sup> B. auch bei Bait S. 306.

<sup>2)</sup> Rönige VI.2 S. 122-143.

<sup>3)</sup> B. B. noch bei Enben.

Aufgegeben ist auch längst die Annahme, der König habe durch die Eroberung Privateigenthum an allem eroberten Grund und Boden erworben und dies dann erst den Franken übertragen 1).

Widerlegt ist auch die Zurückführung des Beneficialwesens auf die Fortsetzung römischer Einrichtungen, wonach Stats-Land gegen Kriegsdienst verliehen wurde<sup>2</sup>).

Hiegegen ist vor Allem zu erinnern: es waren besiegte Barbaren, die in dem Lande belassen oder neu angesiedelt, auch wohl noch unbezwungene Nachbarn, die unter solcher Berpflichtung ausgenommen wurden: aber immer waren es Reichsfremde gewesen, während der Frankenkönig seinen Unterthanen Land schenkt und zwar — ursprünglich — ohne daß dadurch die — ohnehin bestehende — Wehrpslicht begründet oder auch nur gesteigert worden wäre. Allerdings haben zene römischen Sinrichtungen in dem Frankenreich sort gewirkt, aber nicht im Beneficialwesen, sondern in dem Stande der Läten (s. unten).

Die Landvergabungen durch den König sind ursprünglich in den meisten Fällen einfache Schenkungen, die unwiderruflich unbeschränktes vererbliches Eigenthum übertragen.

Verleihung zu vererblichem Recht setzen die Formeln voraus, das will also sagen: wäre sie nicht Regel gewesen, würde man nicht Formeln dafür entworfen haben<sup>3</sup>). Dies allein ist ein schwer wiegens der Beweis.

Man kann also nicht behaupten 4), "bie Landschenkungen der Könige haben früher nur ein beschränktes Eigenthum gewährt": denn ohne Zweisel gab es zahllose Landschenkungen der Könige, die undesschränktes Eigenthum gewährten: man kann nur zugeben, daß daneben auch Berleihungen vorkamen, die gar kein Eigenthum übertrugen, (das war in die sen Fällen dann die Regel), oder auch — seltner — ein beschränktes. Iene Königsleihen, die niemals Eigenthum übertragen hatten, konnten dann später ohne Zwang unter den Begriff der denessicia geschoben werden, nicht aber auch die alten wahren Landschenkungen.

<sup>1)</sup> Eichhorn § 26; die Erneuerung dieser Borstellung in der Form des Oberseigenthums durch Schröber ist widerlegt D. G. Ib. S. 483—489; ich gehe baber hier nicht nochmal darauf ein.

<sup>2)</sup> So Gibbon, History of the decline and fall of the Roman Empire, Palgrave, The rise and progress of the English common wealth I. p. 354. 494.

<sup>3)</sup> Form. Marc. I. 14. 17. 30.

<sup>4)</sup> Mit Brunner I. S. 211.

Der Beweggrund, die Treue von Weltlichen zu belohnen (auch zu befestigen), wird häufig ausbrücklich angegeben, wie das schon bei Schenkungen römischer Kaiser geschehen war 1).

Dem ganz ähnlich lauten die Begründungen der merovingischen Königsschenkungen: merere, promerere de, a, e sisco<sup>2</sup>); munus, muniscentia, largitas werden dann zur Bezeichnung wie der Schenkungshandlung selbst auch zu der der Schenkungsurkunde und, wie später den seicium, sogar des geschenkten Landes gebraucht<sup>3</sup>).

Die Angabe des Beweggrundes ist rechtlich ebenso unbedeutsam wie die der Frömmigkeit bei Schenkungen an Kirchen oder Geistliche zur Förderung des Seelenheils, die bei solchen Zuwendungen ganz sormelhaft die Regel bilden : es wird dadurch die Schenkung weder zu einer "remuneratorischen" noch zu einer durch die Fortdauer der Treue bedingten, wobei sich aber freilich von selbst versteht, daß, wenn wegen Untreue (insidelitas — Pochverrath) Einziehung des Vermögens erfolgt, die vom König geschenkten Güter der Einziehung ebenso unterliegen wie die anderweitig erworbenen.

Ebenso begründet es rechtlich keinerlei Unterscheidung solcher von andern Schenkungen, ist vielmehr ein lediglich Thatsäckliches, wenn zuweilen bei solcher Bestrafung z. B. den Erben des Hochverräthers ihr Erbgut belassen, nur das weiland vom König dem Verbrecher geschenkte Land eingezogen wird: dies ist nichts andres als eine aus nahe liegenden Gründen gewährte theilweise Begnadigung, wie z. B. auch den Erben das von der Spindelseite angefallene Gut belassen werden mag: man will nicht die unschuldigen Gesippen wirthschaftlich vernichten, nur das früher wegen besonderer Treue Gewährte wird nun wegen Untreue entzogen. Das Gleiche — theilweise Begnadigung

<sup>1)</sup> Codex Theodosianus ed. Haenel XI. 20; ebenso Obovatar, Könige II. S. 47.

<sup>2)</sup> S. die Zusammenstellung aus Gregor und ben Heiligenleben, Formeln und Urkunden bei Wait S. 310.

<sup>3)</sup> S. die Stellen bei Wait S. 310; aber testamentum L. Rib. 60. 3 ed. Sohm bezeichnet doch lediglich die Urkunde, nicht, wie Wait will, das Land: infra testamentum heißt innerhalb des Rahmens der Königsurkunde, erst folgeweise dann: innerhalb des geschenkten Gebietes: daher infra terminatione testamenti, d. h. innerhalb der Gebietsabgrenzung der Urkunde: es ist daher auch §§ 6 und 7 das Wort testamentum nicht, wie Waitz sagt, in anderer Bedeutung gebraucht. § 4 sieht infra terminationem allein, ohne testamenti.

<sup>4)</sup> S. Urgesch. III. S. 659 f. und oft.

— kann selbstverständlich auch zu Gunsten des Verurtheilten selbst verfügt werden, wenn diesem die Todesstrafe erlassen und sein Erbgut belassen wird.

Auch die römische Widerrusbarkeit von Schenkungen wegen Unbanks des Beschenkten mag in solchen Fällen eingewirkt haben.

Diese rein thatsächlichen theilweisen Begnadigungen und die ausbrückliche Erwähnung des rechtlich unerheblichen Beweggrundes haben nun allein die ganz irrige Annahme begründet, auch die älteren Königslandvergabungen hätten, wie die späteren beneficia, nur widerrusliches, beschränktes, nicht vererbliches, an die Bedingung der Treue ausdrücklich geknüpstes Eigenthum übertragen 1).

Ganz unjuristisch ist es, wenn man 2) "bei Verleihungen zu Eigenthum eine mehr factische als rechtliche Beschränkung annimmt": das entzieht sich jedem juristischen Gedanken. Unsere Auffassung 3) kennt neben der Regel rechtlich unbeschränkten Eigenthums nur die Ausnahme durch Vertrag oder Gepflogenheit rechtlich beschränkten Eigenthums.

Wohl das früheste geschichtliche Beispiel der Einziehung von "commendirtem" Königsgut wegen Hochverrathes bringt Gregor 4) von Sberulfs Untergang: quod commendatum habuit, publicatum est, während anderes Bermögen 5) des Hochverräthers vom König Anderen geschenkt, das Haus der Plünderung überlassen wird 6); aber auch hieraus ist keineswegs 7) abzuleiten, daß Sberulf nicht Eigenthum an der Königsschenkung erworben hatte; daß hier commendare im Sinne

<sup>1)</sup> Die Wiberlegung bieser Irrthümer, die zumal auch Wait in den früheren Ausgaben der Bersassungsgeschichte vertrat, ist das bleibende Berdienst Pauls von Roth: vgl. die Literatur über diese große Fehde, der die Streitenden und die Zuschauer reiche Belehrung verdanken: Wait in den früheren Ausgaben der Bersassungsgeschichte, dann v. Roth, Die Krongutsverleihungen unter den Merovingen 1848, Geschichte des Beneficialwesens 1850 S. 203 s. Feudalität und Unterthanenverband 1863 S. 51 f., Laband, Liter. Centralblatt 1863 N. 46: sowohl Eigenthums, als Beneficiums Berleihung; vgl. Fustel de Coulanges p. 463, Chrenderg, Commendation S. 64, Garsonnet S. 474 (gegen Roth).

<sup>2)</sup> **Wait S.** 311.

<sup>3)</sup> In Mitte von Waitz und Roth stehend.

<sup>4)</sup> VII. 22.

<sup>5)</sup> Welches Wait S. 315 richtig gegen v. Roths Ben. S. 215, Feub. 56 Annahme von Hinterlegung erklärt.

<sup>6)</sup> S. meine Bemerkungen zu ber Stelle Urgesch. III. S. 312.

<sup>7)</sup> Mit Waitz.

praestare gebraucht sei, weil später einmal commendatitia = praestaria epistola steht, ist nicht zu folgern!).

Nun ift selbstverständlich nicht ausgeschlossen, daß auch in altmerovingischer Zeit schon burch ausbrücklichen Borbehalt die sonst anzunehmende Wirkung solcher Königsschenkung beschränkt, bedingt wurde: das ist bereitwillig zuzugeben: aber daburch wird nicht ber Begriff der königlichen Landschenkung als solcher von dem anderer Schenkungen rechtlich verschieben, und zwar auch bann nicht, wenn sich, wie dies zwar nicht für königliche, aber für herzogliche — in Baiern — Schenkungen neuerlich nachgewiesen 2) wurde, in einer bestimmten Landschaft für solche Schenkungen die Gepflogenheit bestimmter Beschränkungen bergestalt befestigt hatte, daß im Zweifel für die Beschränkung zu vermuthen war: ein Gewohnheitsrecht, wonach burch Ueberzeugung von der Rechtsnothwendigkeit solche Beschränkung objectives Recht geworden wäre, ist badurch nicht entstanden: wer die Beschränkung behauptete, also z. B. der Herzog, mußte sie beweisen: zunächst aus der Schenkungsurkunde: nur daß dann ausnahmsweise z. B. bei agilolfingischen Landschenkungen die einmal zur Sitte gewordenen Beschränkungen vermuthet werden mochten, vorbehaltlich des freistehenden Gegenbeweises.

Ohne Zweisel konnte freilich jede Freigebigkeit, welche der König (oder ein Anderer) aus seinem Vermögen spendete, als munus largitatis bezeichnet werden<sup>3</sup>), also auch die Berleihung nur zu Nießbrauch. Allein die fragliche Formel<sup>4</sup>) sett dies doch als Ausnahme voraus: sie fügt bei: »si ita convenit«: ohne solche besondere Beredung ging also nicht blos Nießbrauch, ging Eigenthum über, wie ja auch in diesem Falle nach dem Tode des Nießbrauchers ein Oritter volles, vererbliches Eigenthum erlangen soll<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Db Lex Sal. Extravag. ed. Behrend p. 119 terra commendata ober condemnata zu lesen, steht bahin.

<sup>2)</sup> Bon Brunner, agilolfingische Lanbichentungen.

<sup>3)</sup> Mit Unrecht bestreitet dies v. Roth, Ben. 213, 231 gegen die Natur der Sprache und der Sache; richtig Waiß, der ein Beispiel karolingischer Zeit beibringt, Bouquet V. p. 767 beneficiario munere.

<sup>4)</sup> S. die Erläuterungen bazu bei Zeumer, Marc. I. 13.

<sup>5)</sup> So baß also die Stelle vielmehr gegen als sür Wait spricht; daß bas Grundstück eine terra oblata war, ist hiebei ohne Belang; bei Auslegung von Mare. I. 17 und II. 41 muß man zwar Waitz gegen v. Roth, Ben. S. 217, Feud. 61

Die Annahme theilweiser Begnabigung reicht völlig aus, zu erklären, daß der König manchmal nur das ehemalige Krongut einzieht, Erb- und andres Gut dem Hochverräther oder dessen Erben beläßt: daß das für Treue früher geschenkte vor allem wegen Untreue entzogen . ward, lag boch nahe genug: ein Rechts-Unterschied zwischen ebemaligem Krongut und anbrem Eigen folgt hieraus mit nichten 1). So wird z. B. Guntchramn Boso wegen Grabraubes, worauf Friedlosigkeit stand 2), nicht einmal alles ehemalige Krongut, sondern nur bas in der Auvergne belegene entzogen, offenbar, weil das Verbrechen boch glimpflicher erschien als Hochverrath, wie er z. B. wenn gegen die Königin geplant3), geahndet wird: hier verliert bie Hauptschuldige "Alles, was sie hat", zwei minder Schuldige nur das, was sie vom Fiscus empfangen hatten (res quas a fisco meruerant), außerbem werben sie eingebannt. Daß exilium bei Gregor diese Bebeutung, nicht bie von Ausweisung aus bem Reiche hat, ward gezeigt 4): - auf Fürbitte der Bischöfe wird letteres erlassen, aber bei der Einziehung der Königsschenkungen verbleibt es, sie behalten nur ihr übriges Eigen 5). In einem andern Fall werben einem Hochverräther die villae im Gebiet von Soissons eingezogen, die ihm der König früher aus dem Arongut (a fisco) geschenkt hatte: viele »munera« hatte er empfangen 6): wir erfahren weber, ob ihm auch das Erbgut genommen, noch ob ihm anderes ehemaliges Krongut belassen wurde: wahrscheinlich hatte er nur dieses Krongut von Chilperich erhalten 7).

Daß man das ehemalige Krongut und das anderweitig Erworbene

beipflichten: illi bezeichnet nicht den Fiscus und tenere sowohl Besitz zu Nießbrauch als zu Eigenthum, allein daraus solgt (für Wait) doch nur, daß neben den die Regel bilbenden Schenkungen zu Eigenthum auch königliche Berleihungen zu Nießbrauch vorkamen, aber eben nicht als Regel, als Ausnahme: »si ita convenit«.

<sup>1)</sup> Das gegen Bait S. 317.

<sup>2)</sup> Lex Sal. ed. Hessels et Kern (1880) 17. 6 Codex 10 »Thurnichalte » ut inter homines non habitet author sceleris « Greg. Tur. VIII. 21. Urgejo. III. ©. 369.

<sup>3)</sup> IX. 38. Urgefc. III. S. 454.

<sup>4)</sup> Weftgot. Studien G. 195.

<sup>5)</sup> S. die aussührliche Rechtsertigung bieser Auslegung Urgesch. III. S. 455.

<sup>6)</sup> Ueber biese Stelle Greg. Tur. V. 3 s. Urgesch. III. S. 167.

<sup>7)</sup> v. Daniels I. S. 503 erblickt irrig in dem indulgere den Ausbruck bloßer Precarie und hat nicht begriffen, daß Godinus wieder von Chilperich abgefallen war: nicht als seigen Feldherrn, sondern als besiegten Empörer straft ihn der König.

thatsächlich oft (— nicht immer —) unterschieb, beweist einen Rechtsunterschied an Eigenthum so wenig1), wie wenn im Mittelsalter und in der Gegenwart ererbtes und errungenes, eingebrachtes (der Gattin) und errungenes Gut unterschieden wird. Viel mehr beweisen die Ausdrücke bei dem Erwerd von Königsgut, völlig die gleichen wie die dei dem anderweitigen Erwerd unzweiselhaften Volleigens, daß eben auch jener Erwerd als Volleigen übertragend angesehen wurde. So wenn es heißt2) "die villae, die er durch Geschenk des Königs (munere regis) oder Beerbung seiner Aeltern (de alodo parentum)3)", ebenso4) "was er durch königliches Geschenk (regio munere) erworden hatte oder durch Eigenthumsklage (vindicatio), Schenkung (donationes) Abtretung, Tausch oder aus dem Erbe der Eltern besaß".

Daß baneben ein früher bem Fiscus gehöriges Grundstück— solche hießen selbst »fisci« 5) — auch nach der Verschenkung noch fiscus genannt wird, steht nicht im Wege, da in diesen Stellen selbst beigefügt wirt, "wie es früher der Fiscus besaß" [— oft auch größere Insbegriffe von Gütern6), aber ein Rechtsunterschied lag nicht vor zwischen »fisci« und anderm Krongut —] 7): das ist nur eine thatssächliche erinnernde Bezeichnung, wie wenn heute ein Gutsbesitzer zu ererbtem Land eine Domäne kauft und sie im Unterschied vom Erbgut "die Domäne" nennt. Nicht andere Bedeutung daher hat es, wird einmal neben einander genannt Klosterbau auf »proprietas« und auf »siscus«, d. h. auf anderswie erworbenem und auf ehemals siscuss«, d. h. auf anderswie erworbenem und auf ehemals siscussen Boden 8).

<sup>1)</sup> Dies gegen Bait S. 317.

<sup>2)</sup> Form. Marc. I. 12.

<sup>3)</sup> Daß alod bamals biese Bebeutung hat, s. Wait selbst S. 276, 285.

<sup>4)</sup> I. 31. 33.

<sup>5)</sup> D. N. 57, 84, unten Finanz.

<sup>6)</sup> Insofern — für bas thatsächlich Häufige — hat v. Roth, Ben. a. a. D. Recht.

<sup>7)</sup> Pard. II. p. 145 fiscum Floriacum . . sicut acto tempore ad fiscum fuit possessum vel (= et) ad nos pervenit. Deutlich: Dipl. N. 15 super fiscum nostrum, quod ex nostra largitate meruerunt "auf unserem ebemaligen Arongut, das sie durch unsere Freigebigkeit zu Eigen erworden". Vita 8t. Wandrigisili (gest. 669, als Abt von Wandrille, Fontenay) Acta Sanct. 22. Juli V. p. 266 in sisco quem assumpsit regali munere . . monasterium fundavit.

<sup>8)</sup> Form. Marc. I. 2.

Am wenigsten sollte man 1) beschränktes, z. B. in der Beräußerbarkeit beschränktes Eigenthum an Königsschenkungen daraus beweisen
wollen, daß die Beschenkten solche Veräußerungen gern von dem König
sich bestätigen lassen oder auch die Schenkung des Vorgängers durch
den Nachfolger: es ist ja bekannt, wie man dei der Rechtsunsicherheit
der Zeit, zumal der Willkür der Könige und Hausmeier, und da keineswegs der Grundsatz gesichert war, daß der Nachfolger, — oft der Mörder
oder doch der Thronräuber des vorgängigen Machthabers — sich an
tessen Rechtshandlungen gebunden halten müsse<sup>2</sup>), unzählige Male
solche Bestätigungen nachsuchte, nicht für Königsschenkungen nur, sür
alle möglichen andern Rechtsgeschäfte zwischen Unterthanen.

So wenn3), wer Land von König Dagobert geschenkt erhalten, seinen Abtretungsbrief bem König zur Bestätigung (confirmandum) vorlegt, nicht etwa, weil er ohne solche nicht hätte veräußern dürfen, sonbern wie ausbrücklich gesagt wird, nur "auf bag bie bauernbe Wirkung ber Abtretungsurkunde gesichert werde" (ut perpetuum ipsa cessionis epistola sortiatur effectum). Ja, wo von Königsschenkung gar keine Rebe sein kann, wo ein Bater — Geremar —, der die Weihen nimmt, seinem Sohn all sein Eigen zuwendet, bittet er König Dagobert, nicht etwa ehemaliges Krongut, sondern "Alles, was ber Bater bis bahin eignete" (wie ein Salmann, ein Treuhänder) 4) bem Sohn zu eigen zu geben: — also Mitwirkung, Bekräftigung bes Königs bei Uebertragung von je bem irgendwie erworbenen Gigen; und nach Dagoberts Tob erbittet berselbe Bater von bessen Rachfolger Chlodovech II., derselbe möge, was dessen Bater Geremars Sohn übertragen, diesem Sohn nochmal übertragen (concedere): so wenig sind solche Bestätigungen Voraussetzung bes Eigenthumsüber. gangs ober auf Krongut beschränkt.

Wird nun auch gelegentlich bei Königsschenkungen ausbrücklich bie freie Verfügung unter Lebenben und auf ben Todesfall eingeränmt<sup>5</sup>),

<sup>1)</sup> Wie Wait S. 318.

<sup>2)</sup> Daher einmal ein König (Gunbebab) ganz allgemein alle Geschenke seiner Borgänger ben Eigenthümern bestätigt zur Bererbung auf ihre Kinder. L. B. L. S. Burgunden B. IX.

<sup>3)</sup> Pard. II. p. 12.

<sup>4)</sup> Cuncta quae sui (patris) erant (filio) traderet v. St. Geremari (Germard) gest. c. 658 Acta Sanct. 24. Sept. VI. p. 700; wohl aus bem VIII. Jahrhundert.

<sup>5) 3.</sup> B. Greg. Tur. X. 31 Chlodovech I. Bischof Dinifius von Tours III. 2.

so darf aus dieser auch sonst so häusigen ausdrücklichen Gewährung von Selbstverständlichem in alle Wege nicht gefolgert werden, daß ohne solche ausdrückliche Zusicherung jenes Recht nicht bestanden hätte. Schlagend beweist dies die Verleihung Chlothachars an Vertchramn<sup>1</sup>), der da sagt: der König gewährte mir freie Verfügung, über mein Eigenthum zu bestimmen, das ich habe aus der Veerbung meiner Aeltern oder durch sein "Königsgeschent erworden oder irgendanders woher gewonnen": glaubt man wirklich, ohne solche ausdrückliche Zusicherung hätte ein Franke über sein Erbgut oder anderswie errungenes Gut nicht verfügen können? Ebenso überslüssig sür das Recht selbst, nur Sicherung burch Königsschutz bezweckend, war die ausdrückliche Einräumung für Königsschutz bezweckend, war die ausdrückliche Einräumung für Königsschenkung, die nach bieser Stelle auch wieder zweisellos in das "Eigenthum" — propria sacultas — übergeht<sup>2</sup>).

Damit erledigen sich auch die andern Stellen<sup>3</sup>), wo die Königsschenkung ebenfalls übergeht in jus proprietarium mit ausbrücklich eingeräumter Verfügung. Daß der Uebergang in das volle freie Eigenthum die Regel bildete, vorausgesetzt ward, erhellt daraus, daß gerade die für allgemeinsten Gebrauch bestimmten Formeln dies Eigensthum aussprechen<sup>4</sup>): daß nur ganz ausnahmsweise die Königsschenkung zu bloßem Nießbrauch angesetzt wird, erklärt sich am Ungezwungensten doch eben daraus, daß er nur ganz ausnahmsweise vorkam.

Ebenso kann für diese merovingischen Königslandschenkungen durchaus nicht als Regel angenommen werden bein nur auf Zeit ober Lebenszeit ober an bestimmte Boraussetzungen geknüpstes Eigenthum und, wenn später ausbrückliche Verleihungen auf Lebenszeit vorstommen, so kann daraus doch wahrlich nicht geschlossen werden, daß in den alten Verhältnissen eine solche stillschweigend und als vorausgesetzte Regel üblich war 6).

Daß die "Deutschen" "zwischen Eigenthum und Besitz überall

<sup>1)</sup> Pard. I. p. 198.

<sup>2) 1.</sup> c. domus Cl. rex.. suum praeceptum manus suae jure firmatum mihi dedit ut de propria facultate, quod ex parentum successione habeo seu quod munere suo consecutus sum aut aliunde comparavi.. delegare voluero, liberum utendi tribuit arbitrium.

<sup>3) 3.</sup> S. Form. Marc. I. 14.

<sup>4) 3. 8.</sup> l. c.

<sup>5)</sup> Mit Bait S. 320.

<sup>6)</sup> Mit Wait ebenba.

nicht streng geschieben haben", ist, bezeichnet ihnen auch tenere, possidere häufig beibes, boch eine viel zu weit gehende Behauptung!).

Daß es erbliche, lebenslängliche und frei widerrufliche Bersleihungen neben einander gab, das ist ein juristischer Gedanke: daß aber ein und dieselbe Verleihung "in gewissem Sinn bald das Eine, bald das Andre war, aber keins unbedingt\*2), das ist nicht möglich und kein juristischer Gedanke3).

Daß sich aus merovingischer Zeit Urkunden nicht erhalten haben, die ganz unzweiselhaft beschränkte Verleihung von Königsland — unvererblich oder nur zu Nießbrauch — gewähren, sondern nur (einzelne) Formeln, weist doch darauf hin, daß solche Verleihungen im Vergleich mit der unbeschränkten Schenkung seltenste Ausnahme waren 4).

Dazu kommt, daß manche Urkunden und geschichtliches) Borgänge bei Gregor und in den Heiligen-Leben, die bei dem Tod eines Beamten dessen vom Fiscus empfangene Güter an diesen zurückgefallen oder auf andere Beamte übergegangen zeigen, am einsachsten aus "Amtslehen" erklärt werden, d. h. aus Krongütern, die an Stelle von Gehalt den Beamten als solchen, also auf Amtsdauer oder auf Lebensdauer, überwiesen waren. Mit Recht hat man 6) bemerkt, daß bis 613 solche Amtslehen schon deßhalb sehr häusig gewesen sein müssen, weil die Grafen und andern Königsbeamten nicht aus dem Gau ihrer Grafschaft (u. s. w.) genommen wurden, sondern aus andern, wo sie dann auch ihr Erbgut in der Regel liegen hatten: schwerlich konnten sie allein auf die Früchte dieser oft fernen Besitzung angewiesen sein.

<sup>1)</sup> Bon Wait S. 320.
2) Wait S. 319. Achnlich Guizot p. 130.

<sup>3)</sup> Ganz willfürlich unterscheibet Lehuérou, Instit. Mérov. p. 372 römische Beneficien mit erblicher Berpflichtung zu Kriegsbienst: [er meint die Liten-Länder, die aber nie Beneficien waren], und germanische lebenslängliche ohne Kriegspsticht, aber mit persönlicher Treuepsticht.

<sup>4)</sup> Dies gegen Bait G. 316.

<sup>5)</sup> Aber auf Gesta Dagoberti c. 26 Landigiselus (Bruder der Königin Nantschild) dum viveret per praeceptum regale eandem villulam promeruerat, legt Baitz S. 315 selbst kein Gewicht: Alateum-villare, im Gau von Paris: Pierre-Laye, département Seine-et-Oise? So Lebeuf, histoire du diocèse de Paris N. p. 140: ich entnehme das Krusch p. 104, der die (verlorne) Schenkungsunkunde für unzweiselhaft falsch erklärt.

<sup>6)</sup> Brunner I. a. a. D.

<sup>7)</sup> So muß man nämlich Brunners Beweisführung verfiehen ober ergangen

Finden wir nun gar das selbe Krongut in den Händen von drei Hausmeiern nach einander, so ist ein solches wohl gewiß als mit dem Hausmeierthum von Rechts-, d. h. von Gewohnheitsrechts-wegen verknüpstes Amtslehen aufzufassen!), so früh also kommen, was später Regel ward, bestimmte Krongüter als Amtslehen bestimmter Aemter vor: in den weitaus meisten Fällen ward damals aber wohl noch die "Ausstattung" des Amtes in wechselnden Gütern gewährt.

In anderen Fällen ist nicht erkennbar, aus welchen Gründen die Einziehung bei dem Tode des ersten Empfängers erfolgt: manchmal mag die Vererbung nur für die Speere, nicht für die Spindeln gewährt worden sein?).

Endlich ist zu erinnern, daß die Einziehung zwar von Rechts wegen nur nach burchgeführtem Hochverrathverfahren hätte ausgesprochen werben sollen, daß aber die Willfür der Könige häufig ohne Verurtheilung des in Ungnade gerathenen Erblassers den Erben das ehe= malige Krongut entreißen mochte: und manchmal wird uns auch wohl nur die Thatsache ber Einziehung berichtet, das vorgängige Verfahren aber verschwiegen3). Heißt es aber einmal4) "ber Sohn tes erschlagenen Hausmeiers Wabbo eilte zum König und erlangte das (ganze) Bermögen (res) seines Baters," so hat bas mit Königsschenkung und Lanbleihe überall nichts zu thun: der Sohn des Erschlagenen, ber in schwerem Landfriedensbruch.ein wohlverdientes Ende durch Nothwehr gefunden hatte<sup>5</sup>), sucht bei dem König lediglich Bestätigung des gewöhnlichen Erbgangs nach, um der Einziehung wegen schwersten Friedbruches zuvor zu kommen, die das ganze Vermögen bedrohte: von ehemaligem Krongut ist dabei gar nicht die Rede: die Stelle ist für Königslandleihe unverwerthbar. Ebenso bie 6) aus dem Leben von Sanct Maurus 7) schon wegen ber Ungleichaltrigkeit ber Quelle 8).

<sup>1)</sup> Diplomata No. 57 villa . . quae fuit inlustr. vir. Aebroino, Warattune et Ghislemaro quondam majores nostros et post discessum ipsius Warattune in fisco nostro fuerat revocata. Ebenso im Wortlaut, also wohl auch im Sachverhalt, No. 67.

<sup>2)</sup> So übereinstimmend v. Roth, Ben. S. 236 und Wait S. 316, vgl. Greg. Tur. VIII. 22. Urgesch. III. S. 370.

<sup>3)</sup> S. die Bemerkungen Urgesch. a. a. D.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. IX. 35, ebenba III. S. 451.

<sup>5)</sup> Durchaus nicht "ermorbet" mar, wie Bait S. 316 fagt.

<sup>6)</sup> Bon Bait S. 316 angeführte.

<sup>7)</sup> Mabillon I. § 53.

<sup>8)</sup> Wie v. Roth, Ben. S. 439 ausführt. Maurus, Abt von Glanfeuil,

Sagt nun der Eine<sup>1</sup>) in den Fällen der Einziehung, man wisse nicht, was hier zur Einziehung geführt, und der Andere<sup>2</sup>) in Fällen der Bererbung, man wisse nicht, ob nicht der König seine Einwilligung unmittelbar oder mittelbar gegeben habe, so folgt aus diesen beiden gleich berechtigten Sätzen lediglich die Unhaltbarkeit der starren Aufstellung des Einen und des Andern, d. h. weder gab es nur Schenkungen zu vererblichem vollem Eigenthum<sup>3</sup>), noch waren die echten Eigenthumsschenkungen "thatsächlich" beschränkt, widerrusslich, unvererblich<sup>4</sup>), sondern neben den die Regel bildenden königlichen Eigenthumsschenkungen gab es auch, aber nur ausnahmsweise, königliche Verleihungen zu Nießbrauch<sup>5</sup>) oder auf Lebenszeit — so die Amtslehen — und Precarien: warum auch in der That sollte nur dem König die letztere Art verschlossen gewesen sein, der sich Andere bedienten?

Eine Rechtspflicht zu Gegenleistungen, zumal etwa friegerischen, kommt bei den königlichen Landschenkungen (und Landseihen, hier absgesehen von Zins) damals nicht vor: eben deßhalb darf man die späteren Verhältnisse nicht schon hier juristisch vorbereitet sinden wollen: daß der Beschenkte für die Schenkung sittlich "dankbare Ergebenheit") schuldete, war wahrlich weder nur "bei den Deutschen" der Fall, noch rechtlich irgend von Belang. Ohne jede juristische Bedeutung also sind die Stellen") in sränkischen, bairischen, burgundischen Quellen, welche das Königsgeschenk als Belohnung früherer Dienste bezeichnen, Fortdauer solcher Dienste voraussetzen und sürischlich insidelitas mit Einziehung drohen: — letzteres, allerdings eine Rechtssolge, traf das ganze übrige Vermögen ebenso.

Die Hauskriege unter den Merovingen und deren Hausmeiern vermehrten einerseits die Zahl der Landschenkungen und Verleihungen,

stirbt 584: aber Verfasser ist nicht Faustus von Monte Casino, gest. 620, sonbern Abt Obo von Glanfeuil c. 870.

<sup>1)</sup> v. Roth, Ben. S. 234.

<sup>2)</sup> Wait S. 316.

<sup>3)</sup> Wie v. Roth.

<sup>4)</sup> Wie Wait.

<sup>5)</sup> Ein schönes Beispiel einer bem König burch laisoverpire aufgelaffenen, bann von biesem bem früheren Eigenthümer zu Nießbrauch verliehenen terra Marc. I. 13.

<sup>6)</sup> Wait S. 321.

<sup>7)</sup> Bei Bait S. 322.

und berstärkten die Abhängigkeit der Herrscher von dem Dienstadel, andrerseits sährten sie gar oft zur berechtigten und zur unberechtigten Einziehung solcher Berleihungen, der gegenüber sich dann wieder der Abel durch abgenöthigte Bestätigungen, durch Anerkennung der Unentziehbarkeit zu schätzen suchte: Bernichtung der gestürzten Gegner durch Gütereinziehung — ähnlich wie bei den Westgoten — 1), Abspänstigmachung des Anhangs der Gegner durch Landversprechung, Besohnung von Berdiensten und Verbrechen der eignen Parteigänger wechseln unablässig ab von 511—687 und —714, häusig auch mit mehr ober minder roher Beraubung der Lirche 2).

Auch die Simonie gehört hieher, b. h. die Verleihung von Bisthümern und Abteien an "crasse Laien" zur Belohnung ihrer Dienste in Schlacht und Rath<sup>3</sup>).

Daher klagt und schilt und droht das III. Concil von Paris<sup>4</sup>), daß manche Leute zur Zeit der Zwietracht mit Erlaubniß des Königs Chlodovech II. Kirchengut unter dem Borwand königlicher Berleihung in ruchloser Erschleichung gewonnen: niemand darf solche Königs-schenkung annehmen, der Berleiher, Annehmer, Räuber wird mit lebenslänglicher Ausstoßung bedroht.

Daher sichert ber Bertrag von Andelot (a. 587) den Kirchen und den Getreuen der beiden Könige den Besitz von deren Schenkungen und die Rückerstattung des während der Herrscherlosigkeit (per interregna) d. h. seit Sigiberts I. Tod widerrechtlich Entrissenen: der Zustand, wie er det Chlothachars I. Tod bestand, soll dabei maßgebend sein: denn dieser Bertrag soll die seither entstandenen Wirren zum Abschluß bringen.). Ebenso bestätigt Ehlothachar II. in seinen beiden Erlassen.) die eigenen und der Vorgänger Verleihungen: woraus aber durchaus nicht solgt, die willkürliche Entziehung sei ohne solchen Berzicht vorsausgesetzte Regel gewesen.).

Auch muß man in dem Vertrag von Andelot Vergabungen zu vollem, also auch vererblichem Eigenthum voraussetzen, wie schon die Gleichstellung mit den Kirchen als Empfängern — doch gewiß nicht auf

<sup>1)</sup> Rönige V. S. 190, 195, 219.

<sup>2)</sup> S. Urgesch. III. S. 767 und unten Kirche.

<sup>3)</sup> S. Lezardière II. S. 388, Löning S. 687 und bie Stellen bei Bait S. 323.

<sup>4)</sup> Mansi IX. c. 1. 2. p. 744.

<sup>5)</sup> Urgefc. III. S. 427 f., Greg. Tur. IX. 20.

<sup>6)</sup> Praeceptio c. 12, Edict. c. 16.

<sup>7)</sup> Wie Bait S. 324.

Dabn, Ronige ber Germanen. VII.

"Lebenszeit"! — barthut und mit den Berschenkungen von Fiscalgut durch die Königinnen i); daß sich in letzterem Falle die Zusätze sinden »in perpetuo« »nec ullo tempore«, kann nicht darthun, daß in den andern Fällen nur an lebenslängliche Berleihung gedacht war: davon begegnet in dem ganzen Bertrag auch nicht die leiseste Andeutung. Daß die Könige jenes Selbstverständliche so seierlich versprechen, sindet in den Jahre lang fortgesetzen Wirren und Willkürlichkeiten volle Erklärung; am Wenigsten aber darf man 2) den Vertrag von Andelot als einen Sieg des Dienstadels über die Krone hinstellen, in welchem dieser den Königen die Unwiderrusslichkeit erst aufgezwungen habe: nicht "im Interesse der Großen" wahrlich ist dieser Bertrag zu Stande gestommen (— anders die »magna charta« von 613! —), vielmehr als ein Sieg des Königthums, als der beiden habernden Könige Versöhnung, als — allerdings nur kurz wirksamer — Abschluß jener Wirren, in benen der Dienstadel den Königen über die Krone gewachsen war.

Beneficium wird selbstverständlich, auch nachdem bas Wort einen bestimmten Rechtsbegriff bezeichnet, in seiner ursprünglichen, nicht rechtslichen Bedeutung von "Wohlthat", "Vergünstigung" gebraucht: baher auch die Verleihung von Privilegien, wie sebe Schenkung zu Eigenthum, jeder Schulderlaß also heißen mag<sup>3</sup>). Hat doch noch Cardinal Roland, der spätere Papst Alexander III., im zwölsten Jahrhundert sich dieses doppelbeutigen Ausbrucks beneficium: — Wohlthat und — Weben bedient.

Beneficium wird für Königsschenkung ober Königsleihe als Rechtsbegriff in dieser Zeit noch nicht gebraucht, weil das Wort als solches noch auf kirchliche Verleihungen beschränkt war, während selbstverständlich in nicht rechtlicher Redeweise auch Königsschenkung ober Königsleihe wie jede andere Vergünstigung des Königs ober Anderer auch damals schon beneficium genannt werden konnte<sup>4</sup>).

Scharssinnig zwar hat man 5) bemerkt, der Grund, aus dem man die Königsbeneficien später nicht mehr precuria nannte, zu denen sie doch ursprünglich gehörten, war, daß der König sich von seinen Unterthauen eine Anerkennungurkunde ausstellen zu lassen nicht nöthig hatte. Allein

<sup>1)</sup> Richtig v. Roth, Ben. S. 224, Fend. S. 52 gegen Wait S. 325.

<sup>2)</sup> Mit Waits a. a. D.

<sup>3)</sup> Siehe bie Belage bei Bait S. 320.

<sup>4)</sup> S. die Beläge Bait S. 321.

<sup>5)</sup> Brunner I. S. 212.

dagegen ift boch zu erwidern, daß »precaria«, »praestaria« da mals längst nicht mehr die Anerkennung des Empfängers, viel häusiger blos die Berleihung des Eigenthümers beurkundete, die der König ganz regelmäßig ausstellte. Vielmehr war der Grund wohl der, daß die ganz bestimmte Form der früher nur kirchlichen denesicia seit c. 740 auch die Form für königliche Verleihungen geworden war.

Oft ist also schwer zu sagen, ob denesicium nur "Wohlthat" oder ob es den Rechtsbegriff bedeute 1):

Eine "gewisse Aehnlichkeit" bestand freilich von Anfang zwischen Wnigsschenkungen und Kirchenbeneficien, sosern beide bei Untreue eingezogen wurden, beide Bereicherungen aus Freigebigkeit gewährten. Daher begreislichermaßen beide als Freigebigkeiten bezeichnet werden: ex munere, munisicentia, largitate regis oder episcoporum<sup>2</sup>), ohne daß doch dadurch die Einheit der Rechtsverhältnisse ausgedrückt würde.

In merovingischer Zeit also werden Königsschenkungen nicht als beneficia bezeichnet und behandelt: erst die Arnulfingen haben und zwar, weil sie besonders auch Kirchengüter zu solchen Verleihungen verwendeten, Ramen und Begriff der nur beschränkten Vergabung angewendet<sup>3</sup>).

Welche Einwirkungen nun auf Beneficialwesen, Bassalität und beren stets inniger werbende Verknüpfung die sogenannten Säcularisationen von Kirchengut durch Karl den Hammer und bessen Söhnen geübt haben, wird die Darstellung der karolingischen Verfassung zeigen.

# IV. Wirkungen der Abhängigkeit auf die Gerichtsverhältniffe.

a) Allgemeines.

Die Wirkungen der Abhängigkeit, die Pflichten und Rechte, die swischen Schirmherrn und Schirmling erzeugte außerhalb des Gerichts, haben wir bereits oben (Wirkungen des Verhältnisses von Reichthum und Armuth S. 197 f.) großentheils kennen gelernt: Schutpflicht des Herrn, Dienstpflicht und Treue des Schützlings, Leistung von vertragsmäßigem oder gewohnheitsrechtlichem Zins oder Fron. Hier haben wir noch besonders von der Wirkung solcher Verbindungen

<sup>1)</sup> Retteres 3. 33. Diplom. 46 a: merito beneficia quae possident amittere videntur, qui non solum largitoribus ipsorum beneficiorum ingrati existunt, verum etiam infideles eis esse comprobantur.

<sup>2)</sup> S. Die Stellen bei Bait, S. 327.

<sup>3)</sup> Hierin pstichtet nun auch Wait S. 328 v. Roth bei; auch die bairischen Beläge, s. Baiern, gehören erst bieser Zeit an.

auf die Gerichtsverhältnisse, den Schutz im Gericht, im Rechtsleben überhaupt zu handeln.

Die freien Abhängigen werden im Allgemeinen zu benselben Zwecken verwendet wie dieUnfreien: z. B. zur Bedienung der Herrschaft in der Halle; die vier großen Hausämter des Marschalts, des Kämmerers, des Mundschenks und des Truchseß (s. unten) mögen neben einander von Unfreien, Freigelassnen, Freigebornen bekleidet werden.

Der Schirmer schulbet Hilfe, Trost (consolare), zumal Ernährung und Kleibung 1).

Der Schirmling ist verpflichtet zur bewassneten Begleitung des Herrn zu Schutz und Trutz; die vielen Gewaltthaten und Fehden, welche Gregor und Fredigar erzählen<sup>2</sup>), werden mittelst der Wassen freier und unfreier Abhängiger begangen und ausgesochten: manche bleiben immer um den Herrn (cum ipso pergunt).

Andere kehren nach geleistetem Dienst, z. B. Botschaft, auf die Scholle zurück, die gesondert von dem Haupthof liegt und in ihrem Eigenthum steht, ad terras proprias resident, ober, etwa als terra oblata, nunmehr in dem des Herrn. Vertrag bestimmt ihre Leistung an Zins und Dienst.

Andere Wirkungen des Schutzes werden unter Königsschutz (Gesammtcharakter) dargestellt werden.

#### b. Mithio.

Eine der wichtigsten und häusigsten Wirkungen dieser Abhängigsteiten war nun aber Pflicht und Recht des Schützers, die Schützlinge vor Gericht zu vertreten: nicht nur (als Kläger und Beklagte) gegen andre Private, auch im bürgerlichen, Polizeis, Finanzs und Stußversahren gegenüber dem Stat. Gerade die Unfähigkeit des Kleinfreien, in den veränderten Zuständen sein Recht erfolgreich zu suchen oder zu vertheidigen, hatte ganz besonders — neben der wirthschaftlichen Unzulänglichkeit — die Landlosen und die Geringbauern in Menge in die Zusslucht solcher Abhängigkeit gedrängt.

Das lateinisch, also unverständlich geschriebene Recht, die Entlegen

<sup>1)</sup> Form. Turon. 43 ut me tam de victu quam et de vestimento .. adjuvare vel consolare debeas.

<sup>2)</sup> S. Urgesch. III. S. 95, 111, 154, 195, 196, 213, 227, 261, 294, 305. 312, 337, 341, 385, 409, 413, 422, 452, 471, 503, 565, 655.

heit der Gerichtsstätten, die allgemein herabgedrückte Stellung des Aleinfreien machte diesem vor Allem wünschenswerth, nicht in Person oder doch nicht allein etwa einem potentior vor Gericht antworten zu müssen. Die traurige Folge, die freilich erst später hervortrat, war, daß diese "Bögtlinge" völlig von den Reichsgerichten abgeschnitten wurden, vor diesen nur noch die seniores erschienen.

1) Der Inbegriff der von Einem Schirmer gerichtlich zu Verstretenden, dann 2) auch das von ihnen bewohnte Gebiet, endlich 3) diese Bertretung selbst, 4) Recht und Pflicht der Vertretung heißt mithio; andere Ausdrücke sind: qui per eum sperare noscuntur¹) und ähnliche.

Nicht also eine besondere Art von Abhängigkeitsverhältnissen, vielmehr eine besondere Wirkung der Abhängigkeit — nach einer einzelnen bestimmten Richtung hin — bezeichnet der Ausbruck mitium, legitimum mitium, mithio.

Unter die ursprüngliche Bedeutung und die baraus abgeleiteten lassen sich alle Stellen, an denen das Wort begegnet, ohne Zwang zusammenfassen?).

Sprachlich ist mithio Erwiderung, Antwort b. h. 3) hier Rechenschaft, Erwiderung geben, Einstehen vor Gericht 4):

<sup>1)</sup> Sperare ad loca sancta, Testam. Wideradi. Pard. II. p. 325. 3. B. anf Sanct Martin von Tours Greg. Tur. VII. 29. Urgesch. III.

<sup>2)</sup> Brunner, »mithio und sperantes« (in der Festgabe für Beseler 1885) bat das Richtige querst dargewiesen; ich hatte allerdings unter per aliquem sperare von jeher die gerichtliche Bertretung und mithin das zu vertretende Gebiet verstanden: und dies auch schon 1871 (Könige VI. 1. Ausgabe) ausgesührt, auch d. Roth bereits einen Indegriff vor Gericht zu Beschirmender angedeutet: allein die umfassende und siderzeugende Beweissührung hat erst Brunner gedracht. Die Stellen sind Form. Marc. I. 33. 24. Diplom. ed. K. Perts N. 4 p. 6, N. 9 p. 12, N. 66 p. 59, N. 97 p. 88. Form. Senon. N. 28. 51. Capitular. additam. 1. 6. 18. Leg. II. p. 1. 7. Cap. missor. c. 10 p. 115. Edictum Chilperici c. 7 (?initium?) Lex Sal. 37, 2 (Glosse) dazu Wait, Gött. gel. Anz. 1851 S. 967. Urfunden Pippins dei Bouquet V. p. 699, Karls ed. Wartmann I. p. 64, Capitulare Missorum c. 10 p. 115, Polypt. Irmin. p. 114—116. Eine Urfunde Pippins sür Echternach, ganz der sür Utrecht entsprechend, bei Sidel, Beitr. V. S. 83, ähnliche Karlmanns und Karls S. 84. 85.

<sup>3)</sup> Berwandt mit gotisch misso, gegenseitig, sateinisch mutuum, griechisch poeros (sanstr. mithas), so Brunner II. S. 276 und genauer in der Abhandlung S. 10.

<sup>4)</sup> Daher legitimam mithio redibere (= debere, schulbig sein). Ueber die verschiedenen Erklärungen von mithio s. Waitz S. 426. 429. Falsch ist auch bei Du Cange VI. p. 525 sperare = spectare erklärt. Damit sind die Ab-

Damit ist abgethan die Zurückführung auf »missus«1) ober » comitium «2) ober "Wiethe"3) ober "Wesse"4) ober gar auf "Wist" (!)5), was dann vollends — Herrenhof (!!) sein sollte.

Dieses Gebilde war — wie die Immunität — für die Statssgewalt höchst gefährlich; es bereitete die Absonderung von — freien! — Menschen und ihren Wohngebieten vor, die nicht mehr unmittels dar unter dem State standen: freisich: in dieser Zeit kann nur erst von Vorbereitung solcher Loslösung gesprochen werden: für die Statssverfassung sift solche Abhängigkeit damals nur erst sofern von Bedeutung, als sie neben und unterhalb der Statsgewalt den Abhängigen berührt.

Noch nicht für die Statsversassung, nur für die thatsächliche, wirthschaftliche Abhängigkeit — und freilich auch für die Bertretung vor Gericht hat damals die Bezeichnung eines solchen Gebietes als »territorium« eines Privaten Bedeutung, die auch abgesehen von der Immunität, am häusigsten allerdings von dieser gebraucht wird. Sokann man von dem »territorium« eines Peiligen sprechen als von dem Indegriff der einer Kirche gehörigen Ländereien?) im Gegensatzu den statlichen Eintheilungen von pagus und centena.

leitungen aus dem Keltischen bei Leo und v. Spbel I. Aufl. S. 216, aber auch die von J. Grimm bei Merkel, Lex Sal. p. 4 XIII, von mitan, wägen und andere schwanke Auslegungen bei Kern, Glossen S. 97, 98, Lex Sal. S. 519 ersebigt, und Pard. Chart. I. p. 43, Loi Salique p. 409. Forasmitio bei Eccard, zur Lex Salica = projectio = guerpitio = Wahrzeichen der Ladung beruht auf salscher Lesung, ebenso simithio (si mithio) statt foras mitio bei Hermann, Hausmeieramt S. 39 = Ungehorsam (!).

<sup>1)</sup> Ducange ed. Henschel s. h. v.

<sup>2)</sup> v. Daniels I. S. 568.

<sup>3)</sup> Sohm, Cheschlteßung S. 42.

<sup>4)</sup> Unger, Gerichtsverfassung S. 275.

<sup>5)</sup> Böpfl, Alterthümer I. S. 33, II. S. 8. Nach Gfrörer, Boltsrechte II. S. 135 "Band des Dienstes": Warum "Band"? Jene abgeleiteten Bedeutungen — nicht aber die ursprüngliche — sind schon vielsach richtig erlanut worden, so: » dominium, legitima possessio « Ducange ed. Benedict. Seigneurie, Guérard, Journal des Savants 1845 Octobre p. 635. Dem Richtigen am Nächsten brang Roth, Ben. S. 164: "Vertretung": es fehlte nur das Hervorheben der gerichtlichen Vertretung; ihm folgt Bethmann-Hollweg I. S. 440.

<sup>6)</sup> Mit Fing durfte Wait S. 420 sich darauf berusen gegenüber dem Unterthanenverband v. Roths, daß schon die erste Auflage der Berfassungsgeschichte das Unterthanenverhältniß auch der von einem Privaten abhängigen, aber freien Hintersassen hervorgehoben habe.

<sup>7)</sup> Form. Andegav. 4. 8. 21. 22. 40. 54, chenso terminus Child. decr. c. 12.

Selbstverständlich wurde die Gefährlichkeit für den Stat da erspeblich gesteigert, wo zu mithio noch Immunität hintrat 1).

Die Macht und den Glanz der geistlichen und weltlichen Großen bildete vor allem die große Zahl jener Abhängigen, an deren Spitze sie einander blutige Gesechte lieserten, auch dem König trotzen mochten und zweimal im Frankenreich die Krone überragt haben: zuerst die Merovingische (seit 614) und dann die Karolingische (seit 814)<sup>2</sup>).

#### c. Unterscheibung ber einzelnen Fälle.

Im Einzelnen gestaltet sich nun biese Vertretung 3) von Freien folgenbermaßen: es hat ber Schirmer ben angeklagten Schirmling ganz ebenso wie die Unfreien vor Gericht zu vertreten, bei Meidung der Verurtheilung zu der dem Schirmling drohenden Strafe4); fauch für den susceptus (s. oben S. 213) ist der Schutherr verantwortlich, wie für ben Freien in obsequio im Hause und auch wohl auch außer bes Hauses, auf der geliehenen Scholle 5): jedoch ward wohl erst in karolingischer Zeit — nach voller Ausbildung des Hofrechts 6) — einerseits die Gerichtsbarkeit, andrerseits die Berantwortung des Grundherrn auf die freien Grundholden außer seiner Were ausgedehnt: ob aber nun auch alle Hofhörigen ihm obsequium, fidelitatem schulden ohne Commendation 7), steht dahin. Der Schutherr kann diese Freien vor Gericht stellen ober vertreten: regelmäßig nach seiner Wahl: nur ausnahmsweise gebietet das Gesetz, zumal bei brohender Todes- ober Leibesstrafe, die Stellung: alsbann kann ber Richter ben Schützling selbst greifen, ohne Heranziehung des Herrn. Diese wird nur ausnahmsweise 8) und spät — zuerst zu Gunften von kirchlichen Grund-

<sup>1)</sup> S. biefe unten: "Schranken ber königlichen Dacht".

<sup>2)</sup> Allzugünstig boch beurtheilt Brunner II. S. 6. 7 Immunität und Bas-sallität: sie haben die Krone entkräftet und in diesem Reich lag bas Heil ber Gesammtheit nur in einem starken, ob oft mißbrauchten Königthum.

<sup>3)</sup> v. Noth, Ben. S. 107 verstand die Stelle von Beihilfe zu Berbrechen des Mächtigeren (wie etwa L. Sal. 28, L. Baj. 27) und hielt den Irrthum Feud. S. 314 sest. Richtig Waitz S. 254.

<sup>4)</sup> Lex Rib. 31, 1, vgl. 30, 2.

<sup>5)</sup> L. Rib. 31, 1.

<sup>6)</sup> So bemerkt Brunner II. S. 281 mit Recht.

<sup>7)</sup> Bie W. Sidel, Götting. gel. Anz. 1887 S. 822.

<sup>8)</sup> S. Alamannen.

holben — vorgeschrieben 1). Der Herr kann also auch für den Freien in obsequio belangt werden und dann diesen ausliefern oder (meist durch seinen Bogt) die Sache entscheiden.

Der Senior, ja schon jeder Hausmeier muß auch den verstlagten susceptus vor den Richter stellen oder ihn vertreten, verantsworten: [das heißt mithio redebere: Bertretung schulden], andrersseits aber der Eigenthümer auch den Unfreien, der außerhalb des Herrenhauses angesiedelt ist.

Der Schutherr haftet, er schuldet mithio auch für freie wie unfreie gasindi und vassalli, die mit ihm in Einer Were lebten, wie für unfreie vassalli außerhalb seiner Were, nicht aber auch für freie außer der Were<sup>2</sup>): auch haftet der freie Grundeigner dem Kläger und dem Fiscus zunächst mit seinem Allod, nicht zunächst mit dem vom Schuthern daneben empfangenen Zinsgut.

Bei Klagen freier Schützlinge gegen fremde Freie werden jene von dem Schutzherrn vertreten oder doch vor Gericht begleitet und dort unterstützt. Ueber unter einander streitende sperantes desselben Herrn richtet dieser.

Reine Straf-Gewalt, nur Haus-Zucht-Gewalt hat der Hauseigner über die freien Hausgenossen als solche.

Daß bei Landleihe auch der freie Hintersasse sich vertragsmäßig der Gerichtsbarkeit des Grundherrn unterwarf, kam wenigstens bei Westsgoten 3) früh vor und wohl auch im Frankenreich: dadurch ward auch der polizeiliche und gerichtliche Schutz durch den grundherrlichen actor, villicus gewonnen. Dies ist schon im VI., jedesfalls im VII. Jahrshundert die Grundlage der später durch Gewohnheitsrecht und Gesetz ganz allgemein eingeführten privaten Gerichtsbarkeit der Grundherm über freie Grundholden geworden 4).

<sup>1)</sup> S. Langobarben.

<sup>2)</sup> Wie Brunner II. S. 275.

<sup>3)</sup> Könige VI.2 S. 344, Form. Visigot. N. 36.

<sup>4)</sup> Ueber die Gerichtsbarkeit des Grundherrn über die Grundholden Brunner II. S. 275 f., der die Lehen und die selbständig verwalteten größeren Zinsgitter mit Recht von den als Zubehörden eines Haupthoses des Herrn bewirthschafteten Kleingstern unterscheidet und hier neben der germanischen auch keltisch römische Grundlagen der Entwicklung anerkennnt; mit Jug geht er für das germanische aus von der Hastung des Hausberrn sür freie und unfreie sauch nur kurz-weilendes Hausgenossen. Allein für die niemals in diesem Hause wohnenden Grundholden auf geliehener Scholle ist der Ausgangspunkt

Chlothachar II. gewährte (614) ben Kirchen das schwer wiegende Recht, daß in Rechtssachen (aller?) ihrer homines mit Fremden der königliche Richter den Praepositus der Kirche mit richten lassen mußte. Die lange dies beibehalten ward, ist nicht anzugeben: die tabularii (s. Freigelassene S. 214, nicht nur der Kirche, auch Andrer, die aber in kirchlicher Form frei gelassen sind) werden der königlichen Gerichtsdarkeit sogar ganz entzogen, nur der kirchlichen unterstellt. In andern Fällen schreitet der König erst ein, wenn der Bischof, der also zuerst anzugehen ist, seinen homo oder Geistlichen nicht zum Rechtzeben anhält: er muß ihn dann vor den König stellen.

Man 4) stellt neben die germanischen Wurzeln der privaten Gerichtsbarkeit (Eigenthum, Gefolgschaft (?), Hausrecht, später Hofrecht) als römische die Berrichtungen des pacis assertor, irenophylax 5): allein es ist der pacis assertor<sup>6</sup>), wie der sajo<sup>7</sup>), vom König bestellt und übt nicht private Gerichtsbarkeit. Bielmehr<sup>8</sup>) hat sich von römischer Seite her solche private Gerichtsbarkeit der geistlichen und weltlichen potentes entwickelt aus der dem actor, villicus derselben zustehenden Gewalt über die unfreien, dann — durch Gewohnheit und Bertrag — auch über halbsreie und zuletzt die vollsreien, aber in Schutz oder nur Landleihe stehenden Hintersassen und nur persönlich abhängigen homines: zumal der königlich e villicus gewährte hier den Uebergang, der, ursprünglich blos privatrechtlicher Gutsverwalter, Gericht und Polizei übte, und bei dem man später jene privatrechtlichen und die alsdann erwordenen öffentlich-rechtlichen Berrichtungen nicht unterschied.

inerseits bie Berantwortung für, anbrerseits bie Gewalt über bie Unfreien — wie im römischen Reich. Der Königsschutz für ben Senior und bessen Berusungsrecht erstrecken sich auch auf die »sporantes«, den ganzen Kreis von »mithio« bes Schützlings.

<sup>1)</sup> S. D. G. Ib. S. 671, 722. Riss, ber Gerichtsstand bes Klerus im franlischen Reiche. 1886. S. 203.

<sup>2)</sup> L. Rib. 58, 1.

<sup>3)</sup> Form. Marc. I. 27. Brunner, Schwurgerichte S. 82.

<sup>4)</sup> Brunner II. S. 285.

<sup>5)</sup> S. Könige VI.2 S. 351. Marquarbt, Röm. Statsverwalt. L.2 S. 213. Otto Hirschfelb, Die Sicherheitspolizei im römischen Kaiserreich, Berliner Sit.-Ber. 1891. S. 868.

<sup>6)</sup> L. V. II. 1. 16. 26.

<sup>7) 1.</sup> e. Könige III. S. 180, VI.2 S. 348.

<sup>8)</sup> Darin liegt ber Unterschieb vom Kirchenimmunitätsbeamten; anbers Brunner II. S. 286.

Daher besteht zu Anfang des VII. Jahrhunderts Gerichtsbarkeit der Kirchen<sup>1</sup>), und wenn auch das Edict Chlothachars von 614 dies nur von Immunitäten voraussetz<sup>2</sup>), mußte die große Zahl solcher Ausnahmsrechte die rechtliche Ausnahme thatsächlich als Regel erscheinen lassen.

Ueber die Vertretung für und Gerichtsbarkeit über unfreie Abhängige s. unten: "Unfreie".

### C. Die Salbfreien.

#### I. Die Liten.

Die Liten 3) kommen vor bei Franken (Saliern, Uferfranken und Chamaven), Frisen, Sachsen und Alamannen.

Der Lite ist persönlich frei, nicht Knecht: daher kann ber Anecht (— aber freilich burch die ungünstigste Form der Freilassung —) zum Liten erhoben werden 4).

Der Lite hat bei ben Franken das halbe Wergeld des freien Franken, also das des Kömers: = 100 Sol. 5) — Die Schwierigkeit, daß L. Rib. 6) dasselbe auf nur 36 = dem des Unfreien 7) stellt, hat man 8) gelöst durch die Annahme, daß dies nur für den zum Liten freigelassnen Knecht gilt, der keine Gesippen hat, an welche die andern Theile des Wergelds fallen konnten, nicht für den als Liten gebornen 9), der von Ansang 100 Sol. Wergeld hatte, was jüngere Handschriften der Lex und Capitularien 10) ganz allgemein den Liten zusprechen.

<sup>1)</sup> Form. Andegav. Brunner 3. f. R. G. V. S. 73:

<sup>2)</sup> c. 15 p. 22; so gewiß richtig Brunner II. S. 286.

<sup>3)</sup> Ueber Ursprung und Namen der Liten, Leten, Laten, Lazzen s. D. G. Ib. S. 209 f. Guérard S. 271, Warnkönig III. 43, Boos, Die Liten und Aldionen 1874. Wait I. S. 156, II. S. 237 läßt sie irrig erst mit der fränkischen Einmanderung in Gallien entstehen, s. v. Wietersheim-Dahn I. S. 318, 322 f., 434, 587. II. 106, 124, 246, 324, 456.

<sup>4)</sup> Unten Freilaffung.

<sup>5)</sup> Lex Sal. 26, 1. 42, 4. Chamav. 6.

<sup>6) 62. 7)</sup> l. c. 8.

<sup>8)</sup> Brunner I. S. 238.

<sup>9)</sup> Aehnlich unterscheibet bezüglich ber gemachten und ber gebornen Albien bas Langobarbenrecht, s. diese. Ed. Rothari 205. 206. — Ueber das geringen Wergelb (80 Sol.) ber Liten bei Frisen und Sachsen s. diese.

<sup>10)</sup> Bon 803 c. 2 I. p. 117.

Wahrscheinlich theilten sich in das Wergeld Sippe und Schirmherr des Liten wie bei den Frisen und den langobardischen (Königs-) Aldien. (S. diese.)

Der Lite zahlt daher auch nur die Hälfte von der Buße, die jener bei Ueberführung des Diebstahls zu zahlen hat: denn das ist eben das Wergeld des Thäters, so daß sich diese (scheinbar) günstigere Behandlung erklärt.

Weil frei, ist der Lite wie der Freigelassne wehrfähig und wehrspflichtig: oder doch kann ihn sein Schutherr (er heißt »dominus« wie dei den Freien und Freigelassnen?)) zur Bedienung mit in das Feld nehmen: ursprünglich war ja Kriegsdienst?) eine Hauptverpflichtung der Liten gewesen.

Aber der Lite sitzt auf fremder Scholle: nothwendig: das gehört zum Begriff seines Standes, wie sich aus dessen Entstehung nach unserer Annahme von selbst erklärt.

Der Lite ist an die Scholle gebunden, er kann sie nicht verlassen, doch von deren Eigenthümer als Zubehör der Scholle wie der Unfreie — aber, wie der Colone, nicht von ihr getrennt — veräußert werden 6).

Der Eigenthümer des Bodens hat den Liten mit Zins und Fron von der Scholle beschwert; dieser zahlt in Anerkennung der Rechte des Eigenthümers eine Abgabe, das litimonium<sup>7</sup>), das oft Knechten, die zu Liten erhoben werden, erlassen wird<sup>8</sup>). Ist dem Liten die Hälfte der sonst (z. B. nach der Sitte dieses Klosters) üblichen Lasten erlassen, heißt er lidus dimidius, Halb-Lite, sonst lidus plenus, Boll-Lite<sup>9</sup>).

Da man sich durch Vertrag in volle Unfreiheit begeben kann, kann man sich durch Vertrag auch in das Verhältniß eines Liten

<sup>1)</sup> Child. et Chloth. pact. c. 8.

<sup>2)</sup> Recapitulatio Leg. Sal. c. 27. 30. Text III. 26, 1 litum . . apud dominum in hoste Behrend c. 133.

<sup>3)</sup> I., Sal. 26, 1 Emendata; über bie Lesart hier s. Winogradoff, Forsch. XVIII. S. 190.

<sup>4)</sup> Dben S. 250 Anm. 3 bie Stellen in v. Wietersheim-Dahn.

<sup>5)</sup> Trad. Werth. ed. Lacomblet N. 4 terram illam quam litus meus incolebat et proserviebat 8 hova una quam proserviunt liti mei.

<sup>6)</sup> Pard. II. p. 373 cum ipso homine (Freigelassur?) qui supra commanet et uxore sua leda nostra p. 334 cum accolabus, litis, mancipiis.

<sup>7) 3.</sup> B. vier Denare Irmino p. 21.

<sup>8)</sup> Form. Arvern. 3. 4. Senon. 1. 6. Bituric. 9. Pard. II. p. 325.

<sup>9)</sup> Traditiones Fuldenses.

begeben 1): — barin lag keine wesentliche Umbildung des alten Ursprungs dieses Verhältnisses: freilich war ansangs der Schutz- und Oberherr des Liten nur der Stat, der Lohn Statsland, d. h. meist das belassene frühere Eigenthum des Besiegten, die wichtigste Gegenleistung Ariegs. die nst gewesen 2): aber schon in den Ansängen der Einrichtung war das Verhältnis durch Vertrag zwischen dem Sieger und der besiegten, aber doch noch nicht völlig widerstandsunsähigen Bevölkerung geschaffen werden.

Der Litus ist also einmal der (zum Liten) Freigelassne, abgesehen von der ursprünglichen Entstehung des Standes<sup>3</sup>), dann wird der Stand durch Geburt fortgepflanzt bei Abstammung von zwei litischen Aeltern oder von einem Freien und Einem litischen Erzeuger: dann folgt das Kind der ärgern Hand: daher wird es nicht Lite, sondern unfrei, ist einer der Erzeuger unfrei.

Werben auch Hufen als "Freien-hufen", "Liten-hufen", "Unfreien-hufen" unterschieden, Mansi ingenuiles, lediles 4) (tributarii)5), serviles (s. unten S. 289), so versteht sich, daß das sich ursprüngslich auf den Stand der Empfänger bezog: ohne Zweisel6) waren die Schollen verschieden belastet, je nachdem sie an einen Unfreien, Minderfreien, Freigebornen ausgeliehen waren: später erhielt sich — schon vor, aber gewiß noch mehr unter dem Hosrecht — diese hergebrachte Belastung der Scholle als solcher: nun kam es auf den Stand des Empfängers nicht mehr An?). [Man kann 8) nur zugeben, daß

<sup>1)</sup> Nach Frisen-Recht L. Fris. 11, 1, wie einem nobilis ober liber, sogar auch einem litus, also litus eines litus werben: si liber homo spontanea voluntate vel forte necessitate coactus nobili seu libero seu etiam lito in personam et servitium liti se subdiderit.

<sup>2)</sup> S. oben S. 251 Anm. 4.

<sup>3)</sup> Pactus II. 48. Ueber die Entstehung der Liten und die spätere Nachbildung des Berhältnisses durch Private s. auch v. Spbel, Jahrbücher des Bereins der Alter thumsfreunde im Rheinland IV. S. 44. Wait S. 248, s. aber über diese späten Nachbildung auch (gegen v. Spbel) v. Roth, Ben. S. 51; eine Minderung der Freiheit lag allerdings darin; anders Wait S. 248.

<sup>4)</sup> Ueber »sediles « im Unterschied von »lediles « s. die Selbstberichtigung von Wait S. 245 [= Hofstatt? Offenbar eine Huse, ausreichend "Sit" zu gewähren, d. h. Ledsucht = mansio, wobei eine Wohnstätte unentbehrlich war.

<sup>5)</sup> Indiculus Arnonis VI.'2.

<sup>6)</sup> So auch Brunner I. S. 238.

<sup>7)</sup> Das hat vortrefflich bargewiesen Guerard p. 580.

<sup>8)</sup> Lomenie I. p. 170.

thatsächlich manchmal ein mansus ingenuilis eben so schwer belastet war, als z. B. — in andrer Boben Rage — ein mansus ledilis, aber die Freien hatten doch eher die Möglichkeit, bessere Husen, geringere Belastung zu wählen, durch Vertrag zu wahren<sup>1</sup>).]

Daher haben im 8. und 9. Jahrhundert die coloni von Saint-Germain-des-près gar oft mansos »ingenuiles «2).

Der Lite kann — wie ja auch der Königs- und der Kirchen-Anecht sogar<sup>3</sup>) — sich selbst vor Gericht vertreten, bedarf hiezu nicht, wie der langobardische Aldio <sup>4</sup>), des Herrn: er eidet auch selbst.

Berbrechen des Liten, begangen auf Besehl des Herrn, machen wahrscheinlich b) nur diesen verantwortlich, nicht den Liten, der also wie der westgotische duccellarius b), für ebenso unsähig gilt, dem Besehl des Herrn zu troten, wie der Unsreie. Bei Unwissenheit des Herrn muß dieser sich belangen lassen und den Liten vor Gericht stellen. Beräußern kann den persönlich freien Liten der Schutzberr nur mit der Scholle (oben S. 251), wohl aber die Scholle ohne den Liten und ebenso seine Forderung auf dessen Dienste, und die auf das Schutzgeld, das litimonium, das der Lite als Schutzgeld (nicht als Zins von einem Lehngut) zahlt, einem Oritten abtreten, ebenso die Zinse und Fronden, die daneben etwa von einer solchen Zinsscholle an den Haupthof geschuldet werden.

# II. Die Colonen.

Ganz wie in römischer Zeit<sup>9</sup>) ist ber Colone <sup>10</sup>) an die Scholle gebunden (gledae adscriptus) und kann durch Richterspruch zwangs-

<sup>1)</sup> Dies auch gegen Wait S. 246, daß ber Charafter des "Landes" den des Inhabers bestimmt habe.

<sup>2)</sup> S. Polyptychon Irminonis 1. c., Naudet p. 585 f. S. Karolinger.

<sup>3)</sup> S. Unfreie S. 281.

<sup>4)</sup> S. biese.

<sup>5)</sup> Wenigstens bei ben Sachsen L. Sax. 18, 50, s. biese.

<sup>6)</sup> Westg. St. S. 146—148.

<sup>7)</sup> L. Fr. Cham. 44.

<sup>8)</sup> Bolle ober halbe: lidi pleni, lidi dimidii: Traditiones Fuldenses, freilich erst karolingisch.

<sup>9)</sup> v. Savigny S. 14 f.

<sup>10)</sup> Bgl. Rönige VI.3 S. 171.

weise aus der Flucht zurück verschafft werden 1): aber echte vindicatio2) ist das nicht, benn der Herr hat nicht Eigenthum an dem Colonen.

Der Schirmherr aber kann ben Colonen von einem seiner Güter auf ein anderes verpflanzen, auch mit der Scholle — aber nicht ohne dieselbe — veräußern. Sanz wie schon im römischen Recht<sup>3</sup>).

Ursprünglich also und meistens waren diese »tributarii« Kömer, — fast ausschließend Colonen 4) — gewesen: vielleicht wurden später andere Zinspflichtige ebenso benannt: hießen doch auch bei den Kömern bereits die coloni tributarii 5); ohne Belang für uns ist, daß im Kömerreich auch die Kopfzinsigen tributales hießen, aber durchaus nicht sie allein 6).

In Gallien hat sich bei der Einwanderung bei Saliern und Burgunden 7) der römische Colonat erhalten: sehr oft wechselten die Colonen nur den Herrn 8).

Der römische Colone in Gallien heißt Romanus tributarius: das wird schon durch die völlige Gleichung bei Alamannen und Baiern bewiesen, wo zweifellos Romanus tributarius — Colonus<sup>9</sup>).

Durch persönliche Freiheit und Unfreiheit unterscheiben sich ohne Zweifel wie in römischer Zeit auch im Frankenreiche Colonen und servi, mancipia 10). Vielen und bestimmten Quellenstellen gegenüber

<sup>1)</sup> Form. Senon. N. 20 (recent. 1. 4).

<sup>2)</sup> Wie Brunner I. S. 241.

<sup>3)</sup> v. Savigny S. 18.

<sup>4)</sup> Daher heißen die Schollen der tributarii: »coloniae« Brev. not. I. 3, II. 3. 4, IV. 9. 5) v. Savigny, Bermischte Schriften II. S. 32.

<sup>6)</sup> Wie Ebeling S. 8.

<sup>7)</sup> L. Burg. VII. XVII. 5, XXI. 1.

<sup>8)</sup> Wie bei Bajern und Alamannen, s. biese. Ueber ben römischen Colonat s. v. Savigny, Bermischte Schriften und Nachtrag. — Guérard p. 230. — Lomenie I. p. 20. — Wait S. 241. Diesem ist allerdings einzuräumen, bas Eigenartige des römischen Colonats im Frankenreich in den allgemeinen Begriff der "Hörigkeit" aufgegangen ist: aber doch erst später: und nicht so, daß nicht echter römischer Colonat unverändert noch in das Merovingenreich sidergegangen wäre. Brunner I. S. 241 sagt: "die Beschränkungen, denen sie im römischen Reich aus öffentliche rechtlichen Gesichtspunkten unterworsen waren, sind im Frankenreiche privatrechtliche geworden": — gewiß, aber die Rechtsart jenen Beschränkungen war auch im römischen Reich eine privatrechtliche, nur der Beweggrund (Landwirthschafts- und Steuerpolitik) statlich gewesen.

<sup>9)</sup> S. biese Stämme: und einstweilen Mon. Boica IX. p. 365 colones seu tributales Indic. Arnonis VII. 8 Romanos tributarios = colonos.

<sup>10)</sup> Bgl. Pard. I. p. 82. 200. Richtig Digot p. 266, Löning 719, Bait S. 244.

kann es also nur als ungenauer Ausbruck bezeichnet werben, faßt einmal eine Stelle beibe zusammen ober vielmehr genauer: legt sie Unsreien Zinse wie Colonen auf, falls jene Land erhalten ) d. h. wohl Unsreie, die zinsen wie Colonen und (deßhalb) Colonarische heißen: wohl gemerkt: es heißt auch hier nicht »colonia, sondern "colonenhast", "colonisch". Deßhalb ist nicht 2) umgekehrt an Colonen zu benken, die man nun »mancipia « genannt habe. Die Colonen im Frankenreich einsach als Unsreie zu erklären 3) geht daher nicht an: warum sollten sie in Baiern und Alamannien 1) frei, bei Franken unsrei gewesen sein? Auch die Zusammenstellung von Unsreien und Colonen als Hörige (serfs) zweiter und erster Classe kann man nicht zugeben: nur daß, wo auf jenen Unterschied nichts, auf die gleiche Zinspflicht alles ankam in einem Einzelfall, beibe Zinspflichtige zusammengefaßt wurden.

Daher gab es auch wie im römischen<sup>6</sup>), so im germanischen Recht eine wirkliche Freilassung nur des Knechts, nicht des Colonen. Das Testament des Remigius<sup>7</sup>), das sagt: "ich gebiete, daß der Colone srei sei," ist falsch. Wäre es aber echt — und es wollte doch Echtes nachbilden — hätte es nur von den Colonen laste u befreien wollen. Daß nur das gemeint werden konnte, zeigt ein Canon, der da sagt: keiner, der nicht vorher von den Verpslichtungen (conditiones) eines Unstreien und eines Colonen entbunden ist<sup>8</sup>). Daß aber einem Colonen wie jedem freien Schuldner die Schuld — hier die Zinspflicht — erlassen werden konnte, versteht sich.

Man wird in manchen Stücken günstigere 9), in anderen uns günstigere 10) Stellung bes Colonen als des Liten anzunehmen haben.

<sup>1)</sup> Pard. I. p. 139 mancipia quae colonaria appellantur et nobis tributaria esse perhibentur.

<sup>2)</sup> Mit Wait S. 244.

<sup>3)</sup> Wie Naudet p. 582, v. Roth S. 282.

<sup>4)</sup> Wie v. Roth S. 315 zugeben muß.

<sup>5)</sup> Lomenie I. p. 160.

<sup>6)</sup> v. Savigny S. 3.

<sup>7)</sup> Pard. I. p. 83.

<sup>8)</sup> Cc. Aurel. III. 26, Mansi IX. p. 18 nullus servilibus colonariisque (que = aut) conditionibus obligatus . . nisi prius constiterit absolutum: bas sarbiosere absolutum ist gewählt, weil liberari auf ben Colonen nicht paste.

<sup>9)</sup> So Guérard p. 237.

<sup>10)</sup> So Brunner I. S. 241: "wie ber vollfreie Römer bem vollfreien Franken, steht ber Romanus tributarius bem Liten nach", Wait S. 312, 242 folgend, aber

Eins') sind beide schon wegen des Ursprungs nicht, wurden es aber auch später keinesweges.

Nicht römisch, germanisch war es gebacht, daß Colonen nur ein geringeres, dagegen Königsbeamte und Geistliche ein höheres Wergeld als gemeinfreie Römer erhielten 2).

Das Wergeld des colonus betrug schwankend 45,  $53^{1}/_{3}$ , 63, 70 Solidi, also weniger als das des Liten 3) [100 Sol.], später aber ward der Romanus tributarius dem Liten hierin gleichgestellt 4).

Er, der Colone, nicht der vollfreie, nur grundsteuerpflichtige Römer ist es also, der blos ein Wergeld von  $52^{1}/_{2}$  Sol. statt 100 Sol. wie der vollfreie Römer hat.

Die Colonen zahlen als solche eine Abgabe, colonitium<sup>6</sup>). Die Sache ist römisch, blos beibehalten<sup>7</sup>), ber römische Name colonaticum barbarisch geändert<sup>8</sup>): colonaticium bei Franken bezeichnet den Stand, den Zustand. Daß sie diese Abgabe als Kennmal ihres Standes zahlen, drückt aus das Wort de caput suum (<sup>9</sup>).

Indessen bildet dies nicht den Gegensatz zu de caput suum dene ingenuus <sup>10</sup>): denn persönlich frei ist auch der Colone und andrerseits ist es artzeichnend für den Colonen, daß er fremde Scholle haut.

Daneben <sup>11</sup>) zahlte ber Colone, wie nach römischem Recht, die Kopfsteuer: und zwar an den Stat, wenn sie auch der Herr erhok.

Den Colonen trifft auch Prügelstrafe 12): aber bies beweist nicht

bie Gleichung stimmt nicht: benn ber Lite mußte nicht Franke, konnte Romer. Relte, beliebiger Barbar sein.

<sup>1)</sup> **Bie Eichhorn** S. 216.

<sup>2)</sup> Treffend so Brunner I. S. 290; bagegen kann man biesem nicht zugeben, bie Umwandlung ber Gesellschaft sei "in einem bem Römischen verwandten Geift geschehen": ben Römern fehlte bie wohlthätige Landleihe an Bollfreie.

<sup>3)</sup> L. Sal. 41, 7.

<sup>4)</sup> L. Sal. 79, 2, Capit. VI. ad Leg. Sal. c. 1.

<sup>5)</sup> So gegen v. Savigny S. 120 und Wait, Das alte Recht S. 101 scher Guérard p. 229, Pard., Loi Salique S. 510, besonders v. Noth, Ben. S. 83 und zuletzt auch Waitz selbst S. 242.

<sup>6)</sup> Form. Senon. 2. 4. 5.

<sup>7)</sup> Das ist nicht blos wahrscheinlich, Wait S. 243, ist sicher: vgl. v. Savigm S. 22.

<sup>9)</sup> Daß 2. 5 caput hier nicht das Grundstück (wie bei ber statlichen Grundsteuer ber Römer), wie v. Savigny S. 205 meinte, bawiber s. v. Roth, Ben. S. 91.

<sup>10)</sup> Form. Marc. I. 19, wie Ehrenberg, Commendation S. 40.

<sup>11)</sup> Anbrer Meinung Brunner I. S. 241.

<sup>12)</sup> L. B. 38. 7. 10, 39. 3.

etwa seine Unfreiheit: das Gleiche gilt von dem zweifellos freien romischen Colonen<sup>1</sup>) und von dem zahlungsunfähigen, aber vollfreien Germanen<sup>2</sup>).

Bei den Uferfranken wird des Colonates gar nicht gedacht: sehr begreislich, weil es sich hier im Nordosten viel weniger als bei den Salfranken erhalten hatte; ob der homo Romanus hier außer dem Freigelassnen auch den Colonen bezeichnet<sup>3</sup>), steht dahin.

# III. Die Freigelassenen.

### 1. Algemeines. Namen.

Die Gemeinfreiheit ward außer durch Bererbung erworben durch Freilassung, d. h. durch eine Willenshandlung des bisherigen Eigenthümers, wodurch dieser auf sein Eigenthum an dem Unfreien verzichtete. Diedurch ward der Freigelassene rechtsfähig für das Gebiet des Privatrechts, d. h. er konnte Familienrechte durch Eheschließung und Bermögensrechte erwerben, nicht aber ward er ursprünglich auch im öffentlichen Recht den Freigebornen gleichgestellt: er konnte nicht in der Bolksversammlung erscheinen, also alle öffentlichen Rechte nicht aussiben: erst später hat das Bedürfniß, die Freigelassnen zur Wehrpslicht heranzuziehen, ihnen die Bolksversammlung, die ja zugleich Heeress versammlung war, erschlossen, und damit die Möglichkeit, die statsbürgerlichen Rechte zu üben 4).

Die Freigelassnen, althochdeutsch frilaz, frilaza 5), heißen lateinisch libertus, liberta 6).

Der Freilasser heißt — als Schutherr — auch nach der Freislassung wohl noch »dominus « 7), genauer patronus.

<sup>1)</sup> v. Savigny S. 30.

<sup>2)</sup> Bestgot. Stnb. 186-189 Könige VI.2 S. 160.

<sup>3)</sup> So Wait S. 242.

<sup>4)</sup> D. S. Ia. S. 252, 260.

<sup>5)</sup> L. Baj. tit. IV.

<sup>6)</sup> Ueber con-liberti s. Lamprecht, Französisches Wirthschaftsleben S. 151. Guilluard, Recherches sur les colliberts, Bulletin de la société des antiquaires de Normandie. 1879. — Borzugsweise nannte man jetzt libertus den Freigelassurn Minderen Rechts im Unterschied vom Romanus, vom homo regius, ecclesiasticus. Zenmer, Forsch. XXIII. S. 197.

<sup>7)</sup> L. Rib. 61, 3.

Dabn, Ronige ber Germanen. VII.

Die Freilassung kann geschehen mit sehr verschieben abgestuften Wirkungen in römischen, kirchlichen, germanischen Formen.

Beibehaltne, d. h. hersibergenommene römische 1) Formen ber Freilassung sind die durch Testament und durch Freibrief (epistolarii), Urkunde (cartularii) 2).

» Romanus « ist der in einer dieser römischen Jormen Freigelassum, der libertus secundum legem Romanam<sup>3</sup>).

Romanus (sc. tributarius) heißt aber auch ber römische Colone ).

Da die Franken viel mehr Unfreie in Gallien vorfanden als sie mitbrachten, werden freilich in der Folge auch die meisten Freigelassnen aus solchen römischen Sclaven hervorgegangen sein und nach römischem Recht gelebt haben: diese freigelassnen Römer sind dann vielsach auch, aber keineswegs sie allein ), minores d. h. kleinere Grundbesitzer, ärmere Leute ).

Da ber römische colonus persönlich frei war?), konnte er nicht freigelassen werden. Doch hat schon das römische Recht, wie man and nimmt, dann aber folgewidrig, die Lösung der Beschränkungen des colonus manumissio genannt 8), und im Frankenreich sollen nun auch Colonen in römischen Freilassungsformen zum vollfreien Römer mit Wergeld von 100 Sol. erhoben worden sein 9), was aber durch die angeführten Stellen nicht voll bewiesen wird. Eigentliche manumissio des Colonen ist auch im Frankenreiche schwerlich anzunehmen: sie müßte — wider den Vernunftschluß — doch stärker bezeugt sein.

Auch die Freilassung des Liten kann nicht echte Freilassung sein, da der Lite frei ist, nur Aushebung der auf ihm lastenden Beschräuftungen und insofern Gleichstellung mit dem freigebornen Frisen 10) ist gemeint.

<sup>1)</sup> De libertis secundum legem . . Romanam L. Rib. 61. Schon hieris liegt Einfluß — wesentlicher — auf die Berhältnisse ber Unfreien bei ben Franken, ben Waitz S. 230 mit Unrecht bestreitet.

<sup>2)</sup> Bgl noch L. Rib. 9-11. 14. 18. 22-24. 65. 87.

<sup>3)</sup> L. Rib. 61.

<sup>4)</sup> S. biefe oben S. 254.

<sup>5)</sup> Anbers Wait S. 268.

<sup>6)</sup> S. oben S. 180 f.

<sup>7)</sup> Was ich boch nicht mit Brunner I. S. 246 "eine Fiction". nennen möchte. Siehe b. Savigny, Bermischte Schriften II. S. 35.

<sup>8)</sup> Esmein, Mélanges d'histoire du droit, 1886 p. 370, K. F. Roth, De bürgerliche Zustand Galliens, Anmerkung 34—36.

<sup>9)</sup> Brunner I. 246, der sich auf löning II. 719 beruft: aber bieser nimm nur Aufhebung der Colonatslasten an, wohl mit Recht.

<sup>10)</sup> L Fr. 11, 2.

Rirchliche Formen der Freilassung sind die durch dabula« d. h. Urkunde des Bischofs (daher tabularii), nachdem in der Kirche vor dem Bischof (in ecclesia coram episcopo) die Erklärung durch den Herrn erfolgt war 1).

Die in der Lirche Freigelassenen, — nicht nothwendig von der Lirche — heißen »homines ecclesiasticie und da man sich dabei eines Freisassungsbriefes (tabula) bediente, auch »tabularii«²). Aber auch andere von der Lirche (z. B. durch Landleihe, denesicium), abhängige Freie heißen homines ecclesiastici.

Manchmal mischen sich in kirchliche Formen der Freilassung Altsgermanische: so bei der zwar in der Kirche, aber »per Hantradam«³), verschieden von der durch Schatzwurf 4).

Bon ben zahlreichen germanischen Formen bat sich bei ben Franken ber bes Scheinlostaufs vor dem König erhalten, indem der Herr dem Freizulassenden einen Denar, den dieser als Loskaufspreis hin-hielt, aus der Hand schlug: denariatio, manumissio per denarium, durch Schahwurs. Man hat den Denar für das vom Herrn verschmähte litimonium erklärt: dadurch werde ausgedrückt, daß der Unstreie vollssei, nicht zinspslichtiger Halbsreier werde. Allein hiegegen spricht, daß der Scheinkauf hier der Schein-Loskauf, eine gemein germanische Form für solche Rechtsgeschäfte war. Zweitens aber: der Denar kann nicht das litimonium, auf das der Herr verzichtet, bedeuten: denn der Darbietende ist bei der Darbietung oft noch Unstreier, durch-

<sup>1)</sup> Codex Theodosianus ed. Haenel IV. 7 c. 1. Codex Justin. ed. Krüger I. 131.

<sup>2)</sup> L. Rib. 58, de tabulariis. So bereits de Gourcy, Quel fut l'état des personnes en France.? p. 109, ebenso v. Roth, Feud. S. 291, Sohm, Z. s. R.-S. a. a. D., Wait S. 223. Also bebeutet L. Rib. 58 tabularium seu ecclesiasticum hominem »seu« eine Gleichung. Doch fann homo ecclesiae, h. ecclesiasticus (später wenigstens) jeden von einer Kirche Abhängigen bedeuten (anders Baits S. 233), wie auch Romanus nicht blos den römisch Freigelassnen, auch den römischen Colonen bezeichnet.

<sup>3)</sup> Lex Chamav. c. 11. 12 in loco qui dicitur sanctum sua manu duodecima per hantradam.

<sup>4)</sup> Irrig Pertz, Kantener Gaurecht S. 419, v. Maurer, Fronhöse I. S. 60.

— Sohm S. 474. 573 sindet in der hantrada Handreichung = Eid mit Eidhelsern; das rada in dem Wort ist noch unerklärt. — Havet, Revue historique
de droit français et étranger 1877 I. p. 650 f. — Cosat, Die Eidhelser S. 87.

<sup>5) 3.</sup> Grimm, Rechtsalterthumer S. 179.

<sup>6)</sup> Brunner, Die Freilassung burch Schatzwurf, in ben Auffätzen für Wait, 1886.

aus nicht nothwendig schon Lite. Man kann nämlich i) nicht zugeben, die denariatio sei nur bei Erhebung des Liten zum Bollfreien, nicht auch bei Freilassung des Unsreien vorgekommen: häusige Beläge setzen servos casatos voraus, die bei der denariatio ihr peculium behalten: dies giebt man 2) für die Zeit seit 650 zu: daß aber ursprünglich nur Liten denariales wurden, kann nicht bewiesen werden. Endlich seit c. 840 wird der Freizulassende vorher dem König zu Eigenthum übergeben 3), worauf dann der König den Denar ausschlägt: hier ist der Lite völlig ausgeschlossen, denn an einem Liten giebt es kein Eigenthum. Daß der Selbst-Loskauf widersinnig war, da ja aller Besty des Unsreien dem Herrn eignete, — darüber hat sich das Recht unleugbar hinweggesetzt.

Auf das Ausderhandschlagen des Denars durch den Herrn folgt eine Handlung des Königs, der bisher nur Zeuge gewesen: er besiehlt durch Bann, den Freigelassnen als Bollfreien zu behandeln: hierüber wird dem homo denarialis eine Urkunde, carta denarialis, ausgesstellt: er pslegte das peculium als Eigen- oder Nießbrauchgut zu behalten. Sein Wergeld, das des freigebornen Franken von 200 Sol., fällt aber merkwürdigerweise wie sein Erbe dei seinem kinderlosen (oder auch dei beerdtem?) Tod nicht an den Freilasser, sondern an den König— also ähnlich wie bei dem tadularius an den Bischof: Les scheint, man sah darin einen Ehrensohn für die Mitwirkung des Königs oder Bischofs.

Ob die denariatio (und zwar erst in ihrer Karolingischen Umgestaltung) zur Freilassung durch den König erst durch die Franken den andern Stämmen zugetragen wurde 4), ob diese nicht gemein-germanisch war, ist zweiselhaft: der Loskauf, der Scheinkauf waren nicht auf Franken beschränkt: so konnte bei den Baiern 5) der Herzog durch seine Hand die Vollfreiheit geben, wie der fränkische König 6).

Auch die Langobardische »inpans, id est in votum regis, welche "amund", vollfrei ohne Schutherrn machte, geschah von je — vor fränkischem Einfluß — durch ein Bann-Wort des Königs?).

<sup>1)</sup> Brunner I. S. 246.

<sup>2)</sup> Brunner I. S. 247.

<sup>3)</sup> S. Rarolingen.

<sup>4)</sup> So Brunner a. a. D.

<sup>5)</sup> S. diese.

<sup>6)</sup> So freitich erft bas Decr. Tassilonis Niuh. c. 8 von 774/5.

<sup>7)</sup> Bie Brunner selbst I. S. 147. 247 scharffinnig erklärt hat.

Erst nach Ludwig I. wird der Schatzwurf aus einer Handlung vor dem König zu einer Handlung des Königs: der Herr übergiebt den Unfreien dem König als Eigenthum, darauf schlägt der König demselben die als Lostauspreis angebotne Münze aus der Hand, erläst den Bann und stellt die Urtunde aus. Offenbar ist diese Umwandlung erfolgt — was noch nicht bemerkt ist — in Nachbildung der Freilassung coram episcopo, dei der ja auch später der Freizuslassend zuerst dem Biscopo, dei der ja auch später der Freizuslassend zuerst dem Biscopo, dei der ja auch später der Freizuslassend zuerst dem Biscopo, dei der ja auch später der Freizuslassendssendssends wurde.

Man<sup>1</sup>) hat sehr ansprechend erklärt, der Eid, den der Freilasser hier mit eilf Eidhelfern leiste, sei ein Behauptungseid: er schwöre, der Freigelassen sei nun frei: wird dieser angesochten, kann er sich auf jenen Zwölsereid berusen<sup>2</sup>) und bedarf keiner Vertretung weiter durch den Freilasser. Dies ist in der That wahrscheinlicher als ein Verssicherungseid des Freilassers, er werde die Freiheit nicht ansechten: wozu hier Eidhelfer? Sie haben Sinn nur dei Behauptungen. Und auch gegen den Freilasser selbst schützte dieser volkskundige Eid.

Der vom König freigelassne bisherige Kronknecht heißt »homo regius«: ob nur dieser") oder auch jeder durch den König (aber nicht durch Schatzwurf) freigelassne, ist zweiselhast, doch eher das Erstere anzunehmen. Ob der homo ecclesiasticus auch den durch die Kirche, der homo Romanus den in römischer Form Freigelassnen bezeichnet"), kann nicht entschieden werden, da bei den Usersranken andere Freislassung durch den König als durch Schatzwurf (die höheres Recht als das hier besprochene gab), nicht überliesert ist"). Doch heißt auch ein in anderer Weise und aus anderem Grunde vom König abhängiger homo regis, (homo regius?) 6).

<sup>1)</sup> Brunner I. S. 247.

<sup>2)</sup> Lex Cham. 10.

<sup>3)</sup> So v. Roth S. 293.

<sup>4)</sup> Bait S. 233.

<sup>5)</sup> So Bait felbft S. 233.

<sup>6)</sup> Wait S. 233. Zu friih setzt bas Gaupp, L. Cham. S. 441. Bgl. Brunner I. S. 245.

### 2. formen. Wirkungen.

In altgermanischer Zeit war durch die Freilassung — Verzicht des Herrn auf sein Eigenthum — der Freigelassune nur im Privatrecht rechtsfähig und den Freigebornen gleich geworden, die statsbürgerlichen Rechte hatte er nicht erworden.). Davon haben sich auch im Frankenreich noch Spuren?) erhalten: es gab wie verschiedne Formen, so hienach verschiedene Wirkungen der Freilassung.

Nicht Einfluß des Altgermanischen auf die römische und kirchliche Freilassung war es <sup>3</sup>), "daß der Freigelassene in einer gewissen Abhängigkeit von seinem früheren Herren (oder einem andern, der an seine Stelle trat) verblieb": das war im römischen Recht genau ebenso gewesen und die Kirche hatte daran nichts geändert: hier stimmten also Römisches, Kirchliches, Germanisches — ohne Entlehnung — überein. Der Freilasser hatte stets eine Schutzgewalt, es sei denn, er verzichtete ausdrücklich oder durch die gewählte Form der Freilassung auf dieselbe, die (s. unten) auch erhebliche Vermögens- und Familien-Rechte einschloß.

Söhne des Freilassers gewahrt war: — wie schon daraus erhellt, daß die Freilassung als durch Testament geschehen vorausgesetzt wird. Auch das Recht, unter mehreren Söhnen und Erben den patronus (defensor) zu wählen ), konnte römisch vorkommen. Auch dem h. Martinus zum Schutz empfohlne Freigelassne<sup>7</sup>) waren ursprünglich durch Testament des Vaters den Söhnen zum Schutz übermacht.

Allerdings, daß ein Anderer als der Freilasser d. h. König (oder die Kirche) diese Schutzpslicht und Schutzgewalt erwirdt, — das war wohl nicht altgermanisch gewesen, aber auch nicht römisch: das war eine Folge der Erstartung des Königthums zur allgemeinen Schutzmacht

<sup>1)</sup> D. G. Ib. S. 209. Urgefch. IV. S. 194.

<sup>2)</sup> Das beckt sich nicht mit ber Stellung bes "Hörigen" ober Liten, wie Bait S. 231, I. S. 158, stand auch ber Freigelassne biesem vielsach gleich.

<sup>3)</sup> Wie Bait S. 232 behanptet.

<sup>4)</sup> Bgl. bie mit und ohne obsequium reservatum Freigelassnen.

<sup>5)</sup> Marc. Form. II. 17.

<sup>6)</sup> II. 34.

<sup>7)</sup> Pard. I. p. 319.

über alle Schutzbarbenden und der Kirche vermöge ihrer caritas-Pflichten.

Der König!) übt nun nach Userfrankenrecht?) ben Schutz über bie Freigelassnen.

Gewiß ging die Kirche ursprünglich von sener frommen Pflicht<sup>3</sup>) ans, als sie zuerst gewisse Schutzrechte wie Pflichten<sup>4</sup>) über "alle irgendwie unter ihrer Mitwirtung Freigelassnen in Anspruch nahm<sup>5</sup>): doch ist freilich nicht zu leugnen, daß sie allmälig dabei den Zweck versolgte, ihre Einkünste und ihre Macht erheblich auszudehnen<sup>6</sup>).

Auch in den Fällen der Freilasfung in den beiden römischen Formen suchte die Kirche zu bewirken, daß ihr das Schutzrecht übertragen wurde.

Der (in der Kirche) Freigelassne und all seine Abkommenschaft sollen unter dem Schutz (tuitio) der Lirche stehen und nur vor der Kirche, in der sie freigelassen worden, ihren Gerichtsstand haben.).

Aber die Kirche ging immer weiter. Mehrere gallische Conciliens) sprachen ihr für alle Arten von Freigelassnen Pflicht und Recht des Schutzes zu und<sup>9</sup>) ganz allgemein sollte die Ansechtung einer Frei-lassung zunächst dei dem Bischof — nicht dei dem weltlichen Richter — angebracht werden. Diese Ansprüche verstießen aber wider das nuausgebbare Recht des Königs, die Freigelassnen zu schützen (oben S. 262). Shlothachar II. erkannte in dem Edict von 614<sup>10</sup>) das Recht der Kirche auf diesen Schutz nur dei ansbrücklicher Einräumung durch den Freilasser an, hob die Gerichtszuständigkeit des Bischofs in der Bestreitung der Freilassung auf und verstattete nur ihm oder seinem Bertreter, der Gerichtsverhandlung des Grasen beizuwohnen <sup>12</sup>).

<sup>1)</sup> Als solcher: benn daß er ihn als Freilasser tibt, Waitz S. 232, versteht sich von selbst.

<sup>2)</sup> L. Rib. 58, 12. 13.

<sup>3)</sup> Anbers Löning I. S. 326.

<sup>4)</sup> Formulae Andegavenses N. 20. 23.

<sup>5)</sup> Baits S. 232.

<sup>6)</sup> D. G. Ib. S. 463. Brunner I. S. 242 f.

<sup>7)</sup> L. Rib. 58, 1. Sohm, 3. f. R. G. V. Löning S. 334, Baity S. 232.

<sup>8)</sup> Agathense a. 506 c. 29, Paris a. 614 c. 5, Clippiac. a. 626 c 19, Mansi.

<sup>9)</sup> Nach Cc. Matiscon. II. von 585 c. 9. Mansi.

<sup>10)</sup> Ueber bessen politische Bebeutung Urgesch. III.

<sup>11)</sup> c. 7. I. p. 22 libertus.. sacerdotibus juxta textus cartarum ingenuitatis suae continet (sic) defensandus nec absque praesentia episcopi aut prae-

Balb barauf kam ein Gesetz zu Stande, bas, aufgenommen in die Lex Rib.1), wohl als Ausgleich der königlichen und kirchlichen Ansprüche betrachtet werden mag. Es wurden nun eine kirchliche und eine weltliche Form ber Freilassung scharf unterschieden: bie der stabulariie und die der »cartularii«: für jene wurden der Kirche alle bisherigen Forberungen bewilligt, für diese abgelehnt. Der Knecht, der tabularius werben sollte, wurde von dem Freilasser vor der Geistlichkeit dem Bischof übergeben: — so war er nun bessen Eigen geworden und nun ließ ber Bischof ben Freibrief, bie tabula, ausstellen 2); ein solcher tabularius erhielt die Bischofskirche zur Patronin und Gerichtsherrin; benn sie hatte die Freilassung vollzogen. Der tabularius ward, an die ihm belassne ober gegebne Scholle gebunden, für diese mit Zins belastet, stand unter der Gerichtsbarkeit der Kirche und vererbte seinen Stand: auch ward die Gewährung ber vollen Freiheit an ben tabularius verboten, um das Vermögen der Kirche zu wahren. — Dies und Aehnliches scheint wenig "dristlich".

Man muß indessen die Kirche zu großem Theil gegen Anklagen vertheibigen, die in neuerer Zeit³) wider sie erhoben wurden. Der Beweggrund, aus dem sie die Hand über die Freigelassnen ausstreckte, war auch der der geistlichen und sittlichen Fürsorge: ob nur und erst die Kirche die constantinische Freilassung zum vollsreien civis Romanus zu der Wirkung bloßer Halbsreiheit herabgedrückt hat, ist schwer zu deweisen. Sie hat die Freilassung fremder Anechte doch gewiß nicht bloß befördert, um ihren Einssus und ihr Bermögen zu vermehren dle bloß befördert, um ihren Einssus und ihr Bermögen zu vermehren aus der Pflicht der christlichen varitass, um der Ebenbildlichkeit willen aller Menschen mit Gott, die strenggenommen alle Sclaverei ausschließen müßte. Daß die Kirche um deswillen alle ihre Unfreien hätte frei lassen sollen, ist ein unmögliches Berlangen. Die ganze damalige Volkswirthschaft beruhte auf der unfreien Arbeit

positi ecclesiae esse judicandus (vel ad publicum revocandus, letzteres kann nur auf ehemalige Kroninechte gehen). Brunner I. S. 242 hebt mit Recht hervor, baß die Constitution Constantins über die Freilassung, die nach den Formeln das ab ecclesia defensatur« enthalten sollte, kein Wort hievon sagt. So übel ward in jenen Jahrhunderten die "Ueberlieserung" aus den Quellen gepstegt auf allen Gebieten: wie hier im Recht, so in der Religion und anderwärts.

<sup>1) 58.</sup> 

<sup>2)</sup> Ernst Mayer, L. Rib. S. 133, Schröber, 3. f. R. G. 2 S. 22 f.

<sup>3)</sup> Auch von Brunner I. S. 242.

<sup>4)</sup> Wie Brunner I. S. 245.

und ein wichtigster Theil bes Kirchenvermögens bestand in diesem Besitz an Unfreien: ebenso gut konnte man ber Kirche heute ansinnen, nie Fabrikwaren zu kaufen, weil die Fabrikzustände allerdings vielfach widerchristlich sind. Es wirft schlimmen Schein auf sie, daß fie die Freilassung von Kirchensclaven erschwerte, während sie die anderer Herrn als gottgefälliges Werk empfahl: allein bas war eine nothwendige Folge des Grundsatzes der Unveräußerbarkeit des Kirchenvermögens überhaupt, zumal ber Grunbstücke, beren Zubehörden bie Anechte meist waren, und der thunlichen Erhaltung des Rirchenguts jeder Art. Am Allerwenigsten aber kann man 1) der Kirche verargen, daß sie die Freilassung von Kirchenknechten durch Dritte verbot, erschwerte, nur gegen reichlichen Ersatz verstattete. Eine solche Handlung war an sich nichtig, war ein schwerer Bruch ber Rechte ber Kirche, Verletzung ihres Eigenthums. Sollte — aus dristlichem Erbarmen bie an sich nichtige Handlung wirksam werben an bem Befreiten, so konnte dies doch nur unter Zustimmung der verletzten Kirche und unter ten von ihr auferlegten Bebingungen geschehen. Daher muß der Freilasser ber Kirche einen Ersattnecht stellen 2), das ist selbstverständlich. Endlich ist der Kirche auch nicht zu verdenken3), daß sie, nachdem sie das Schutrecht über Freigelassne nun einmal in Anspruch nahm, für ben Fall ber Freilassung eines ihrer Unfreien burch ben Bischof — bie durch einen andern war ja nichtig! — oder (mit Verletzung dieses Rechts) burch einen Dritten Doppelersatz verlangte, b. h. zwei gleichwerthige Anechte mit gleichwerthigen Peculien: barin lag zugleich eine Strafe für ben die canones verletzenden Bischof. Die Bestimmungen sind aus westgotischen Concilien4) in das Frankenreich herübergenommen 5), (offenbar erst in arnulfingisch-karolingischer Zeit 6),): hier aber war es, wie bei ben Oftgoten 7), besonders üblich, im Sclavenrecht mehrfachen Erfatz nicht in Gelb, sondern »in natura« als Ersatz und Buße anauordnen: die Kirche hat dies einfach entlehnt.

Die weltliche Form bestand in ber Einhändigung bes Freibriefs

<sup>1)</sup> Mit Brunner I. S. 245.

<sup>2)</sup> Lex Rib.

<sup>3)</sup> Gegen Brunner I. S. 245.

<sup>4)</sup> Tolet. IV. a. 633, Emerit. a. 666. Rinige VI.2 S. 434, 458.

<sup>5)</sup> Regino I. c. 369.

<sup>6)</sup> Die von Brunner Schatzwurf S. 70 angeführten Formeln gehören bem IX. Jahrhundert an.

<sup>7)</sup> Rönige IV. S. 34, 79, 80.

burch den Freilasser unmittelbar an den Freizulassenden: er warb dadurch (civis) Romanus, er war nicht (als solcher) an die Scholle gebunden, konnte aber durch besondere Bevedung daran gebunden werden und trat zur Kirche in keinerlei Beziehung. Aufsällig ist, daß bei seinem erblosen Tode sein Wergeld und sein Erbe nicht seinem Freilasser, sondern dem Fiscus zusallen!: der König ist also hierin setzt ganz an Stelle der Kirche getreten, mit Verdrängung des Freilassers. Cartularius hieß ein solcher, wie seder per cartam frei gelassne, der nicht tadularius ward?).

Ihm konnte jedes debsequium«, jeder Zins von dem belassnen peculium, auch jedes litimonium erlassen werden. Er kounte aber auch unter den Schutz des Freilassers, eines Oritten, z. B. des Königs, der Kirche oder eines von ihm selbst zu Wählenden gestellt werden.

Indessen war dies jedesfalles außerhalb der Geltung der Lex Ripuaria — wahrscheinlich aber (mit Ausnahme der Fiscalrechte etwa) 3) auch innerhalb dieser — nur vermuthetes Recht, falls der Freibrief nicht andere Bestimmungen enthielt: daher gab es Freilassungen in der Kirche, aber ohne Schutzgewalt der Kirche, und andrerseits außerhalb der Kirche mit Begründung kirchlicher Schutzgewalt.

Der Freilasser kann den Freigelassen dem Schutz eines Heiligen empsehlen z. B. Sanct Martin 5) oder einer Kirche: was nicht stets gleichbedeutend: denn ersteres kann einmal nur fromme Redewendung sein, wobei wirklich nur der Heilige im Himmel gemeint ist, kann aber auch bedeuten, daß eine Kirche des Heiligen als juristische Person auf Erden diese Pflichten und Rechte erwerben solle; dabei kann der Schutz ganz allgemein gemeint sein oder insbesondere oder auch ausschließlich die Vertretung des Freigelassen vor Gericht, salls seine Freiheit angestritten wird. Es kann auch der Freilasser dem Freigelassen die Wahl des Schützers — im Allgemeinen oder nur für diesen Zweck — überlassen 5).

<sup>1)</sup> Lex Rib. 61.

<sup>2)</sup> Capit. ad Leg. Rib. v. 803 c. 10. I. p. 118. Brunner I. S. 243.

<sup>3)</sup> Aber bei den Alamannen setzte die Kirche später auch hierin ihre alten Aussprüche durch (s. Alamannen), während die Karolingen sonst die Rechte der Arone kräftig wahrten.

<sup>4)</sup> Beispiele in ben Formein und in den Urtunben.

<sup>5)</sup> Pard. I. p. 139.

<sup>6)</sup> Form. Marc. II. 32. Si tibi necessitas ad tua ingenuitate tuenda

Wird zuweilen des Schutzes des Freilassers. gar nicht erwähnt 1), folgt doch nicht, daß er fehlte. Dann übte ihn von Rechts wegen der Freilasser, der daher auch immer noch »dominus« des Freigelassen heißen mag 2) (»patronus« kommt seltener vor). Und wenn der »per cartam« Freigelassen "in allen Stücken wie die übrigen" (d. h. die freigebornen) Franken stehen solls), so ist dabei an Alles gedacht, ausgenommen die (selbstverständliche) Schutzgewalt des Freilassers: soll er auch darin den Freizebornen gleichstehen, muß der Freilasser ausdrücklich auch auf diese verzichten4).

Durch die römische (constantinische) Form der Freilassung in der Kirche ward also das Recht des freien Römers erworben: man konnte aber auch einen germanischen Knecht in solcher Weise und mit solcher Wirkung freilassen.

Der in römischer Form ober von der Kirche ober durch die Kirche ober von dem König Freigelassne erhält das Wergeld des Kömers 6).

Der durch Freilassung nur zum tributarius ober litus gehobene erhält bei den Uferfranken nur ein Wergeld von 36 Sol. 7) Diese Freilassungsart war so häufig, daß schon die Lex Salica 8) »libertus« und »litus« in gleichem Sinne verwendet.

Das volle Recht des freigebornen Franken verleiht die Freilassung durch den König mittels Schatzwurfs, per denarium<sup>9</sup>).

Aber auch in minder günstiger Form und minder günstiger Wirkung mochte der König freilassen: zum Liten ober zum Romanus

contingerit . . defensionem ecclesiae aut cuicumque te elegere placuerit licentiam habeas.

<sup>1)</sup> L, Rib. 61. Form. Biturig. 9.

<sup>2)</sup> L. Rib. 61, 3.

<sup>3)</sup> L. Cham. 13.

<sup>4)</sup> L. Cham. 12 (per chartam aut per hantradam) si ille foris de eo miserit, so sind wohl Sohm S. 378 und Wait S. 233 zu vereinbaren.

<sup>5)</sup> L. Rib. 58. 61. Rozière, Formules p. 64.

<sup>6)</sup> L. Rib. 9. 10. 58.

<sup>7)</sup> L. Rib. 42, 1.

**<sup>8) 26.</sup>** 

<sup>9)</sup> Brunner, Die Freilassung burch Schatzwurf, Aussätze für Waitz, 1886. Auf den Namen hat zuerst ausmerksam gemacht Quitzmann, Rechtsversassung der Bazuvaren S. 47, der sie in bairischen Glossen (Graff II S. 1042) sand; vgl. L. Sal. 26, Rid. 57, Form. Marc. I. 22, Senon. 12. Tassil. deer. Niuk. c. 9. Grimm, R.A. S. 331. v. Maurer, Frondsse I. 16, Gaupp, L. Cham. p. 67. Sohm S. 574, Waitz S. 235. S. "Baiern".

tributarius. Darüber konnte (mußte nicht) eine Urkunde ausgestellt werden, welche Königsurkunde sein konnte, nicht mußte, z. B. auch auf ein allgemeines Gebot des Königs hin — bei Geburt eines Prinzen — nur von dem domesticus einer villa, eines siscus ausgestellt ward 1).

Der durch eine der ungünstigeren Formen der Freilassung zu einem Freien minderen Rechts gewordene konnte dann durch weitere Freilassung höher gehoben, dem Freigebornen (ingenuus) gleich gestellt werden <sup>2</sup>).

Der zum litus freigelassne hätte nun das litimonium<sup>3</sup>) zahlen müssen: dies wurde dann aber oft ausdrücklich erlassen, wie eine Freislassungsgebühr, libertaticum, überhaupt<sup>4</sup>).

Ebenbürtig zur She sind auch die günstigst gestellten Freigelassenen ben freigebornen Uferfranken nicht 5).

Daß ber Freigelassne als solcher zinspflichtig war, ist schon beshalb nicht anzunehmen, weil ja Maß und Art ber Leistung nicht ohne weiteres bestimmt gewesen wäre. Dagegen versteht sich, daß, wenn bei der Freilassung der disherige Knecht sein peculium behalten hatte ) und über die disherige Leistung nichts beredet war, diese sort bestand. Auch konnte durch ausdrückliche Auslegung (Vertrag) solche Belastung mit Zins und Fron sest gestellt werden, je im Einzelsall oder auch wohl einfürallemal, z. B. für die von einer bestimmten Kirche frei zu Lassenden.

Nur auf Gebing<sup>7</sup>) ober besonberes Gewohnheitsrecht<sup>8</sup>) ober besonberes Testament, Statut, Stiftung kann es begründet werden,

<sup>1)</sup> Form. Marc. I. N. 39, II. N. 52.

<sup>2)</sup> Lex Sal. 26, Rib. 57. 61, Guèrard p. 375, Bait S. 236.

<sup>3)</sup> Form. Arvern. 3. 4, Senon. 1. 6, Bitur. 9, Pard. II. p. 325.

<sup>4)</sup> S. oben S. 251. Nach Du Cange V. p. 94 soll libertatious nur soviel wie obsequium, nicht eine einzelne Gebühr sein: gewiß falsch.

<sup>5)</sup> L. Rib. 58, 11 generatio eorum semper ad inferiora declinentur.

<sup>6)</sup> Das scheint der Fall L. Rib. 58, 1 omnem reditum status aut servitium tabularii eorum ecclesiae reddant. S. unten.

<sup>7)</sup> Daher quod eis injunctum est Pard. I. 139 ober Form. Marc. II. 17 oblata vel luminaria secundum quod ipsas epistolas continent ad sepulers nostra implere studiant (sic). Testament des Widerad: Pard. II. p. 325 inspectas corum libertates; vgl. die Testamente von Bertchramn I. p. 214 II. 212, von Herminetrudis II. p. 257.

<sup>8)</sup> Pard. II. p. 235 Testam. Wideradi: redditus terrae ut mos est annis singulis desolvant.

wenn Freigelassne in Anerkennung der Schutzgewalt des Freilassers zu Leistungen verpflichtet erscheinen.

Solche Verpflichtungen sind dann auch wohl erblich, da ja auch der Stand und das Gütlein sich vererbten 1).

Besonders an Kirchen wegen des starken Kerzenbedarfs hatten die Freigelassnen Wachs zu entrichten: sie, aber auch andere Abhängige, Unfreie wie Freie, hießen davon Wachszinsige (corae consuales, cerarii)?).

### 3. Belaffung des Peculiums.

Man beließ meistens den Unfreien bei der Freilassung, was sie als Peculium besessen nunmehr als Eigen: das war offenbar das Gewöhnliche: man hätte den Leuten durch Freilassung mit Entziehung der bisherigen wirthschaftlichen Grundlage viel mehr geschadet denn genütt: ähnlich wie bei Aushebung der Leibeigenschaft in Rußland.

Um dies zu verhüten4), schritt die Kirche ein und verordnete, daß diese Ausstattungen bei den Freilassungen vollgültig sein sollten und es ward sogar — so scheint es — ein Mindestmaß-solcher Fürsorge festgesetzt: 20 Solidi oder ein gleichwerthiger Beitrag in einem Sütlein, Weinberglein oder Hüttlein<sup>5</sup>).

In dem Testament des Bertchramn werden von jeder villa die nitidiores«, seineren, die treu gedient haben, freigelassen: aber sie sollen ständig mit aller Beslissenheit dienen und ihre Freiheit vollsständig wahren unter der Schutzewalt des Abtes ), »sub nomine libertinitatis« soll ein solcher die "Colonenhusen" (colonicas) bebauen

<sup>1)</sup> Marc. II. 17 tam ipsi quam prolis (sic) eorum implere studiant.

<sup>2)</sup> Am Frühesten, soweit ich sehe, in der Urkunde der Irmina, Diplom. 56, deren Echtheit aber trot Sickel p. 65 nicht ganz zweiselstei. Bgl. Capitul. Haristall. v. 779 c. 15 I. p. 50 cerarios . . tabularios . . cartularios.

<sup>3)</sup> Db Form. Marc. I. 22 bie reliqui mansuarii ober auch bas cum integra diligentia deservire bes Test. Bertchramni, Pard. I. p. 214, bas beweisen, steht bahin.

<sup>4)</sup> Seltsam, bag bies Wirth, Deutsche Geschichte I. S. 112 völlig entgeben konnte.

<sup>5)</sup> Conc. Agathense a. 506 c. 7, Mansi VIII. p. 325; bie Freisassungen sollen gesten eum hoc quod eis manumissor in libertate contulerit, quod tamen jubemus 20 sol. numerum et (aut?) modum in terrula, vineola vel hospitiolo tenere (nur sür Kirchentnechte?).

<sup>6)</sup> Pard. I. p. 214.

und in gleichen Beziehungen zu den Erben stehen wie unsere Freige-lassnen überhaupt 1).

Es konnten solche Abtretungen (cossiones) freilich auch auf die Lebenszeit des Freigelassnen selbst beschränkt werden, zumal wohl dann, wenn Kinder desselben weder vorhanden noch zu erwarten waren: dann siel mit dem Tode des Freigelassnen das Eingeräumte an den Herrn oder bessen Erben zurück?).

Zuweilen sind Freigelassne und beren Abkömmlinge an die Scholle gebunden wie Colonen<sup>3</sup>); wenn ausnahmsweise Kinder von Freien und Unfreien frei bleiben d. h. frei gelassen werden sollen, können sie doch an die Scholle gebunden werden<sup>4</sup>).

Da solche Freigelassne die Scholle nicht verlassen dürfen dirfen die sinnen sie, wie Colonen und Unfreie, als Zubehörden des Sutes mit diesem veräußert werden: d. h. in Wahrheit nicht sie selbst, wie Unfreie und Herden, sondern die Rechte über sie, die Schutzewalt, die Ansprücke auf Zins und Fron und die Scholle, auf der sie sitzen, sosern diese im Eigenthum des Gutsherrn, nicht des Freigelassnen, stand.

Denn auch das Letztere kam vor, nur daß dies ein mit Zins und Fron und mancher Beschränkung, z. B. der Veräußerung beschwertes war, und durchaus nicht kann man ) sagen, daß das Erstere das Regelmäßige war.

<sup>1)</sup> Pard. II. p. 374.

<sup>2)</sup> Pard. II. p. 324: illas cessiones, quas ad libertos nostros.. fecimus quando eos.. ingenuos dimisimus ut dum advivunt hoc teneant.

<sup>3)</sup> Wideradi Testam. Pard. II. p. 325 volumus, ut ingenuos eos (quos) fecimus.. in ipsa loca maneant.. super ipsas terras pro ingenuis commaneant et aliubi commanendi nullam habeant potestatem, sed ad ipsa loca sancta debeant sperare.

<sup>4)</sup> Form. Marc. II. 29 sub integra ingenuitate super terre (sic) nostrae aut filiarum nostrarum commanere debeant.

<sup>5)</sup> Pard. I. p. 70, 118, Trad. Frising. N. 26. 28, Wizenburg. N. 14.

<sup>6)</sup> Mit Bait S. 236.

# D. Die Anfreien 1).

### 1) Allgemeines. Kamen.

Die lateinischen Namen der Unfreien sind: servus 2), mancipium<sup>3</sup>) ancilla, puer<sup>4</sup>), [bei Gregor ganz farblos und unbestimmt: "Diener", im Allgemeinen ohne Unterscheidung, ob frei oder unfrei], puerulus <sup>5</sup>), puella = ancilla, oft neben vassus <sup>6</sup>).

Der puer regis 7) ist Knecht, nicht Freigelassner 8) des Königs. Gegen diesen Sprachgebrauch verstößt es, die Knaben der Vornehmsten, die Edesknaben am Königshof in jenen »pueri« finden zu wollen 9): famuli sind besonders, aber nicht ausschließend, Hausdiener 10).

Denn häusliche Diener bezeichnet besonders auch ministerialis, [ministerium ist besonders ministerium domesticum <sup>11</sup>),] aber

<sup>1)</sup> J. Grimm, R.A. S. 226. S. Lezardière I. p. 95. 405, Guérard Irminon. p. 227—419. — Fürth, Die Ministerialen. 1836. — Leymarie, Histoire des paysans en France (I. 1849). — Yanoski, De l'abolition de l'esclavage au moyen âge et de sa transformation en servitute de la glèbe (1860). Sfrörer, Zur Geschichte Deutscher Bollsrechte II. — Wait S. 218. — Dahn, Die Leibeigenschaft, Bausteine V. — Jastrow, Die strafrechtliche Stellung ber Stlaven bei Deutschen und Angelsachsen Bredlau 1878.

<sup>2)</sup> Child. et Chloth. pact.

<sup>3)</sup> L c. 7.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. I. 5. Richt bloß Sansbiener, wie Brunner I. E. 234.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. gl. conf. c. 22.

<sup>6)</sup> G. bies Wort oben S. 209.

<sup>7)</sup> L. Sal. 13, 7. 42, 4; chenso » regius puer « L. Rib. 53, 2 (bagegen homo regis.. regales pueri, Freigelassner, L. Rib. 9. 58, 16 »puer « ist nach Greg. Tur. V. 20, VIII. 41, V. 48, IX. 9, X. 18. Urgesch. III. S. 197, 221 f., 409, 497 sast stets unstei.

<sup>8)</sup> So richtig v. Roth, Ben. S. 153, Sohm S. 534, jest anch Weitz S. 228.

<sup>9)</sup> Wie v. Daniels I. S. 489 und v. Maurer, Frohnhöfe I. S. 152.

<sup>10) =</sup> mancipia domestica, erst 744, Traditiones Sangallenses 12. Greg. Tur. III. 15, V. 3, VIII. 24 famuli et ancillae IX. 33 Traditiones Frisingenses ed. Graf Hundt 3.

<sup>11)</sup> So Lex Sal. 35, 6, Fredig. c. 58.

nicht nur unfreie Hausdiener 1): frei sind die feminae in ministerio ducis 2); andrerseits begegnen ministeriales auch auf Lands gütern (allerdings erst im VIII. Jahrhundert) 3).

Der homo ecclesiasticus 4) ist meist nicht Knecht<sup>5</sup>) sondern, wie der homo regius, Freigelassener 6).

Zweifelhaft sind die weiblichen milituniae: bestritten ist, ob die weibliche Form von miles?), die dem König dienen — aber als was? — oder von litus.

Familia bedeutet — im römischen Sinne — die Gesammtheit der Unfreien Eines Herren<sup>9</sup>).

Die germanischen Bezeichnungen sind skalk, daher mar-scalcus, seni-scalcus 10).

Der Unfreie ist nicht Rechtshaupt, nicht Person, ist Rechtsgegenstand, Sache. Er wird daher den Hausthieren und andrer Fahrhabe oft völlig gleichgestellt 11).

Der Unfreie steht im Eigenthum des Herrn und dieser verfügt kraft Eigenthums über ihn wie über jede andere Sache: er kann ihn

<sup>1)</sup> Servi ministeriales Recapitulatio legis Salicae 22, bagegen ber homo ministerialis, de ministerio 171 c. fann ein Freier sein, zweiselhaft die servientes ... qui ministeriales esse noscuntur Pard. I. 208.

<sup>2)</sup> Lex Alam. 33.

<sup>3)</sup> Pard. II. p. 356. Richtig also Waitz S. 223 wiber Lambert, Stäbtever-fassung I. S. 138.

<sup>4)</sup> L. Rib. 58.

<sup>5)</sup> Bie Fiirth S. 76, Guérard p. 352.

<sup>6)</sup> Pardessus, Loi Salique p. 351, Sohm, 3. f. R.-G. V. S. 433, Beits S. 228.

<sup>7)</sup> So Sohm S. 535.

<sup>8)</sup> So Kern p. 556, Capit. addit. 11, Behrend p. 91—93 haec lex de militunias vel litas sive Romanas in medietatem convenit observare c. 7, 2 de puellas militurias (sic) vel litas haec lex de meditate servetur. Ucher bie Liten (barones) bei Alamannen, Colonen, Barstalten, tributarii bei Baiem, Albionen bei Baiern und Langobarben, s. diese Stämme.

<sup>9)</sup> Daher puerulus ex familia ecclesiae Turonensis Greg. Tur. gl. conf.

<sup>10)</sup> Lex Alam. 81. Ueber Gasindus Form. Marc. II. s. oben. Unsrei? St v. Roth, Ben. S. 368; bawiber Waitz S. 223. Ueber bas keltische vassus, vassallus s. oben S. 209. Vassus (ad ministerium) zuerst L. Sal. 10: spätere Haubschriften bringen statt des Wortes, weil es einstweisen andere Bebeutung erhalten hatte, eine Ansählung ber einzelnen Dienstarten. Dann Form. Marc. II. 17.

<sup>11)</sup> Lex Sal. 16, 1 servum aut ancillam, caballum vel jumentum; 47 servum aut ancillam, caballum vel bovem aut quam libet rem.

daher mit ober ohne die Scholle, auf die er etwa ihn gesetzt hat, verstausen, vertauschen, verschenken, verpfänden.

Er kann ihn ursprünglich auch beliebig strafen, binden, geißeln, verstümmeln, sogar töbten.

Indessen: thatsächlich war die Lage der Unfreien bei den Germanen eine viel gelindere als ihre Rechtsstellung. Die Kinder von herr und Anecht wuchsen gemeinsam auf, die gleichen Personen-Namen kamen beiben zu. Man muß sagen, biefe naive Unfreiheit war ungleich erträglicher, als die raffinirte der späteren Antike, wonach der robeste Römer den gebilbetsten griechischen Philosophen als "Sache" "besitzen" konnte. Und während auf der Höhe hellenischer Bildung Platon die Sclaverei als selbstverständlich hinnimmt, Aristoteles zwar die Frage ihrer Berechtigung aufwirft, aber sie ausbrücklich bejaht, während im römischen Recht erst ganz spät gegen Mißbrauch wenigstens bes jus vitae ac necis eingeschritten wird, — sehen wir biese germanischen "Barbaren" wohl schon lange vor Annahme des Christenthums in dem Hofrecht 1) dem Unfreien einen sehr ftarken Rechtsschutz gewähren: die Kirche hat so wenig wie die Stoa in dem Römerreich bas Beiber Lehren widerstreitende Sclavenwesen zu beseitigen vermocht: — in Byzanz hatte fie über ein Jahrtaufenb Zeit bazu.

## 2) Entfiehung. Bahl.

Man kann nicht 2) zugeben, schon die geringe Zahl der Unfreien habe Latifundienwirthschaft unmöglich gemacht: diese Ansicht verkennt, daß (außer den mitgebrachten Unfreien) die Sclaven in Masse im Lande geblieben waren 3), daß Kriegsgefangenschaft, sogar auch in den inneren Kämpsen der Merovingen 4), Schuldtnechtschaft und andere Noth die Zahl der Unfreien früh und unablässig mehrte 5). Mochte auch die Zahl der am Leben bleibenden Kinder der Unfreien eine geringe sein, aus denselben Gründen, aus welchen unser vierter Stand so große Kindersterblichkeit ausweist, — schon Gregor und die Heiligen.

١

<sup>1)</sup> ⑤. ⑤. 289, 296.

<sup>2)</sup> v. Juama-Sternegg I. S. 72. 340. Brunner I. S. 208.

<sup>3) 6. 258.</sup> 

<sup>4)</sup> S. S. 275 f. Richtiger über die Menge ber vorgefundenen und burch Kriegsgefangene stets vermehrte Zahl ber Unfreien Brunner weiter unten I. S. 231. Unfreie sind auf den Märkten eine häusige, wichtige Ware.

<sup>5)</sup> v. Juama a. a. D. auf 1130 erwachsene Unfreie nur 1146 Rinber.

Dabn, Ronige ber Germanen. VII.

leben des VI. Jahrhunderts zeigen uns überall Unfreie germanischer und römischer Herren in Menge.

Es ist richtig, daß die Zahl der Unfreien in altgermanischer Zeit viel geringer war, als in merovingischer; aber ben Hauptgrund ihrer Nicht darin lag es bestarken Vermehrung hat man 1) übersehen. sonders, daß früher Großgrundbesitz selten, die Lebenssitte einsach, daher das Bedürfniß nach Diensten und die Arbeitstheilung gering. fügig war, — ber Hauptgrund ist, daß in Gallien, wie in den übrigen römischen Provinzen [— baher finden wir in allen Germanenreichen auf römischem Boben, bei Vandalen, Burgunden, West- und Oftgoten und Langobarden die gleiche Erscheinung —] die meisten römischen Sclaven, Colonen, Freigelassnen zurückgeblieben waren und nur den Herren gewechselt hatten: das gilt von den Ackersclaven und Colonen auf dem flachen Lanbe, wie von den Handwerkersclaven in den Städten: nur die feineren, gebildeteren, werthvollen, zur personlichen Bedienung ber Herren Bestimmten flohen mit biesen bei Annäherung ber Barbaren; blieben aber die Herren, — was doch auch recht häufig vorkam, — behielten sie selbstverständlich ihre Sclaven in Haus, Hof und Landgut. Bei ben Burgunden und wo sonst Landtheilung vorkam, wurden baber auch die Sclaven zwischen dem römischen und dem germanischen hospes getheilt. Es genügt nicht, zu sagen, ber Eintritt ber Germanen in bas römische Culturleben, die Verfeinerung und Vermehrung der Bedürfnisse habe die Vermehrung der Unfreien herbeigeführt: woher hätten die Germanen diese feineren Arbeiter, aber auch die große Menge von Ackersclaven plötzlich nehmen sollen, boten sich ihnen nicht bie vorgefundenen zurückgebliebenen römischen in Menge bar?

Unsere Annahme wird bestätigt burch die vielen Fälle, in welchen Germanen römische Sclaven eignen, (S. Alamannen und Baiern), wie ausbrückliche Angaben ober die römischen Namen dieser unfreien Anechte und Mägbe beweisen. Das Zurückleiben der römisch geschulten Unfreien und Colonen erklärt auch allein, daß ohne irgend welche Unterbrechung in den Städten der Betrieb feineren Handwerks und auf bem Flachland ber Wein-, Garten-, Obst-, Gemüse- und Aderban

in römischer Weise fortgeführt wird.

Man2) hebt das Aufkommen von Großgrundbesit hervor in den, wie man sagt, "von ben Römern verlassenen Gegenden": aber bag nut

<sup>1)</sup> Wie Lesardière I. p. 101 auch noch Wait S. 221.

<sup>2)</sup> Wait S. 221.

bie vornehmen Grundeigner, nicht die Freigelassnen, Colonen und Sclaven das Land verließen, geht schlagend daraus hervor, daß man heute noch in ganz Gallien westlich von Lothringen französisch spricht. Wer waren die Leute, welche hier das Bulgärlatein fort und sort lebendig erhielten? Die Bornehmen slohen oder sanden den Tod (größtentheils): freie römische Bauern gab es in Gallien nicht: — also waren es die Colonen und Sclaven, die, von den wenigen "Senatoren" abgesehen, die Bererber des Romanischen in Gallien, die "römischen Ahnen" der Franzosen sind, während die in altrömischen Gegenden geltende Lex Salica"), schon in ihrer frühesten Auszeichung außer den ländlichen Knechten und Hausdienern, dem Schweinernecht (porcarius), Winzertnecht (vinitor), Roßtnecht (stratarius), Zimmermann, Hausdiener, vassus ad ministerium, bereits nicht nur den Eisen-, auch den Gold-Schmied kennt<sup>2</sup>).

Bei dieser Erklärung begreift es sich, daß wir viel weniger zahlreiche und viel weniger kunstfertige Unfreie rechts vom Rhein sinden:
hier hatten von jeher weniger zahlreiche und minder freie römische Sclaven gelebt als in Gallien, Spanien, Italien, Afrika. Daher zeigen die Rechtsauszeichnungen für diese Gegenden ansangs weniger Unfreie und meist Ackerknechte: wenn die Bolksrechte der Angeln und Warnen, die späteren Zusätze des salischen und alamannischen Volksrechts mehr hiervon voraussetzen, so beruht dies auf dem Bildungssortschritt der Zeit innerhalb des Frankenreichs selbst.

Schon in merovingischer, nicht erst in karolingischer Zeit 3) wird die Zahl der Unfreien durch die wirthschaftliche Noth der kleinen Freien (— vertragsmäßige Verknechtung und Schuldknechtschaft —), ganz gewaltig vermehrt: seit Karl und mehr noch im X. Jahrhundert wird die Wenge Knechte freilich durch kriegsgefangene Slaven derart gesteigert, daß das Wort "Slavi" (Ixlasquoi) für Knecht in das Deutsche, Englische und in alle romanischen Sprachen ausgenommen ward.

Die älteste Ursache der Unfreiheit — die Kriegsgefangenschaft — wirkte selbstverständlich noch immer fort: solche kriegsgefangne Unfreie konnten durch Kauf lediglich den Herren wechseln. So z. B. Balthildis 4).

<sup>1) 36, 6.</sup> 

<sup>2)</sup> Daß das im Thüringenrecht des IX. Jahunderts auch begegnet, ist nicht erstaumlich: spätere Zusätze zum salischen Recht zu 10, s. Behrend p. 14.

<sup>3)</sup> Wie Brunner I. S. 231.

<sup>4)</sup> v. St. Bathildis ed. Krusch. Urgesch. III. S. 663 f. Bgs. Greg. Tur. III. 11. Urgesch. III. S. 79. Greg. mur. St. Juliani 7. 13.

So erklärte man urkundlich, "ich habe mich euch zu eigen geben lassen (tradere feci), in der Weise, daß ich euch Knechtesdienst zu leisten habe, so lange bis ich euch diese eure Solidi werde wieder erstatten können 1)."

Ohne Aufgebung der Freiheit geschieht es, als "Verzinsung", wie sie z. B. auch das preußische Landrecht kennt, wenn der Darlehussschuldner verspricht, dis zur Tilgung des Darlehus gewisse Tage für den Gläubiger unentgeltlich zu arbeiten<sup>2</sup>).

Die »vacuatoriae «3) hierbei hat man 4) nicht richtig aufgefaßt: es sind Quittungen, genauer Nichtigerklärung von Schuldscheinen, wie sie ganz allgemein — ohne Beschränkung auf diese Fälle, — vorstommen auch im Westgotenrecht, b. h. in der Formularjurisprudenz des römischen Bulgär-Rechts, in der Canzleisprache der »tabellioness.

Selbstverständlich ist die Freiheit an sich untheilbar5): (nur etwa die Zinse und Frohnden des Unfreien sind theilbar): wenn es daher einmal heißt, daß Einer die Hälfte seiner Freiheit verpfände, so kann dies nur heißen: die Hälfte der Lasten, welche Unfreie schulden oder — und das ist wahrscheinlicher — die Theilung geht auf das Eigensthum an dem nun sich Verknechtenden: Miteigenthum an Unfreien kam germanisch wie römisch oft vor 6): der Gläubiger erhält also Miteigenthum zur Hälfte — zur andern Hälfte ein Anderer.

## 3) Arten und Werth.

## a) nach ber Bermenbung.

Die wichtige Bedeutung der Unfreien liegt darin, daß sie — in den manchfaltigsten Stellungen — den weitaus größten Theil der wirthschaftlichen Arbeit verrichten: sie sind der werthvollste Theil der wirklich "arbeitenden" Arbeitskräfte: sachlich ausgedrückt — da sie ja den Sachen gleich stehen — neben und vor den Hausthieren der werthvollste Bestandtheil des Volksvermögens, gleichsam die edelsten, kostbarsten Haus- und Arbeitsthiere.

<sup>1)</sup> Form. Bignon. 27.

<sup>2)</sup> Form. Senon. 3.

<sup>3)</sup> Form. Andecav. 17. 18.

<sup>4)</sup> Wait S. 247.

<sup>5)</sup> Integrum statum meum = libertatem = dominium Form. Andeg. 18.

<sup>6) 1.</sup> c. 18 in loco pignoris emitto vobis statum (= status = libertatis) meum medietatem.

Wir sinden die Unfreien verwendet als Ackerknechte, unsern ländlichen Taglöhnern entsprechend. Hierfür ist es zunächst gleichgültig ob sie eine Scholle zu eigener Bewirthschaftung erhalten 1), oder ohne solche lediglich auf den vom Haupthof unmittelbar aus bewirthschafteten Feldern arbeiten; ferner als Hirten.

Unfrei waren die meisten Handwerker, die, einzeln ober in Arbeitshäusern, Werkstätten, "Frauenhäusern" (gynäcea, genitia) für Rechenung der Herschaft arbeiten; ferner ersetzen die Knechte und Mägde unsere Dienstboten in der häuslichen Bedienung, dann in der Begleitung von Herr und Herrin<sup>2</sup>).

Den hohen wirthschaftlichen Werth der Unfreien beweist, daß ihr bloßes Festhalten, wenn es 40 Tage erreicht, wie Raub bestraft wird<sup>3</sup>).

Der höhere Gebrauchswerth geschickter Arbeiter in Kunstgewerk, (harpator) und Handwerk drückt eine ihrem höheren Tauschwerth und dem Wergeld der Freien entsprechende Schätzung bei Tödtung aus.

Selbstverständlich wurden diese geschickten Arbeiter auch besser gestellt und behandelt als z. B. Ackerknechte.

Für das thatsächliche Wohl oder Uebelergehn des Unfreien war überhaupt Ausschlag gebend die Art seiner wirthschaftlichen Verwensdung, die sehr mannigfaltig war (S. unten S. 280). Hervor ragten einerseits die zur häuslichen Bedienung des Herrn oder der Frau in dem Herrenhof selbst verwendeten, wozu andrerseits ohnehin die geschickteren, seineren, höher gebildeten auserlesen wurden.

Aus den höchsten dieser uralten gemein-germanischen Haus-Aemter, die in jeder Herren-Halle zahlreicherer Unfreier vorkamen, sind ja am Hose des Königs die vornehmsten Hof- und Reichs-Beamten hervorgegangen 4).

Ministeriales 5) sind alle Diener, zumal aber diese unfreien

<sup>1)</sup> S. unten S. 283.

<sup>2)</sup> Ueber die Berwendung von bewaffneten Anechten in Fehde und Heerbann — hier nur zur Begleitung der Herren — v. Roth, Ben. S. 155 f., Brunner I. S. 235: ein solcher servus ministerialis in oste kann freilich auch getöbtet werden: Wergeld an den Herrn 75 Sol. Recapit. L. Sal. A. 22.

<sup>3)</sup> Child. et Chloth. pact. c. 7.

<sup>4)</sup> S. unten "Amtshoheit"; major domus. Marschall, Kämmerer, Munbschent, Truchseß, Senistalt D. G. Ib. S. 616 f. Urgesch. IV. S. 63.

<sup>5)</sup> Recapitulatio L. Sal. 11. 15. 21 seq.

So erklärte man urkundlich, "ich habe mich euch zu eigen geben lassen (tradere feci), in der Weise, daß ich euch Knechtesdienst zu leisten habe, so lange bis ich euch diese eure Solidi werde wieder erstatten können 1)."

Ohne Aufgebung der Freiheit geschieht es, als "Verzinsung", wie sie z. B. auch das preußische Landrecht kennt, wenn der Darlehnsschuldner verspricht, dis zur Tilgung des Darlehns gewisse Tage für den Gläubiger unentgeltlich zu arbeiten<sup>2</sup>).

Die »vacuatoriae «³) hierbei hat man 4) nicht richtig aufgefaßt: es sind Quittungen, genauer Nichtigerklärung von Schuldscheinen, wie sie ganz allgemein — ohne Beschränkung auf diese Fälle, — vorstommen auch im Westgotenrecht, d. h. in der Formularjurisprudenz des römischen Bulgär-Rechts, in der Canzleisprache der »tabelliones«.

Selbstverständlich ist die Freiheit an sich untheilbar<sup>5</sup>): (nur etwa die Zinse und Frohnden des Unfreien sind theilbar): wenn es daher einmal heißt, daß Einer die Hälfte seiner Freiheit verpfände, so kann dies nur heißen: die Hälfte der Lasten, welche Unfreie schulden oder — und das ist wahrscheinlicher — die Theilung geht auf das Eigen-thum an dem nun sich Verknechtenden: Miteigenthum an Unfreien kam germanisch wie römisch oft vor 6): der Gläubiger erhält also Miteigenthum zur Hälfte — zur andern Hälfte ein Anderer.

## 3) Arten und Werth.

## a) nach ber Bermenbung.

Die wichtige Bebeutung der Unfreien liegt darin, daß sie — in den manchfaltigsten Stellungen — den weitaus größten Theil der wirthschaftlichen Arbeit verrichten: sie sind der werthvollste Theil der wirklich "arbeitenden" Arbeitsträfte: sachlich ausgedrückt — da sie ja den Sachen gleich stehen — neben und vor den Hausthieren der werthvollste Bestandtheil des Volksvermögens, gleichsam die edelsten, kostbarsten Haus- und Arbeitsthiere.

<sup>1)</sup> Form. Bignon. 27.

<sup>2)</sup> Form. Senon. 3.

<sup>3)</sup> Form. Andecav. 17. 18.

<sup>4)</sup> Wait S. 247.

<sup>51</sup> Integrum statum meum = libertatem = dominium Form. Andeg. 18.

<sup>6)</sup> l. c. 18 in loco pignoris emitto vobis statum (= status = libertatis) meum medietatem.

Wir finden die Unfreien verwendet als Ackerknechte, unsern ländlichen Taglöhnern entsprechend. Hierfür ist es zunächst gleichgültig ob sie eine Scholle zu eigener Bewirthschaftung erhalten 1), oder ohne solche lediglich auf den vom Haupthof unmittelbar aus bewirthschafteten Feldern arbeiten; ferner als Hirten.

Unfrei waren die meisten Handwerker, die, einzeln ober in Arbeitshäusern, Werkstätten, "Frauenhäusern" (gynäcea, genitia) für Rechenung der Herrschaft arbeiten; ferner ersetzen die Knechte und Mägde unsere Dienstboten in der häuslichen Bedienung, dann in der Begleitung von Herr und Herrin<sup>2</sup>).

Den hohen wirthschaftlichen Werth der Unfreien beweist, daß ihr bloßes Festhalten, wenn es 40 Tage erreicht, wie Raub bestraft wird.

Der höhere Gebrauchswerth geschickter Arbeiter in Kunstgewerk, (harpator) und Handwerk drückt eine ihrem höheren Tauschwerth und dem Wergeld der Freien entsprechende Schätzung bei Tödtung aus.

Selbstverständlich wurden diese geschickten Arbeiter auch besser gestellt und behandelt als z. B. Ackerknechte.

Für das thatsächliche Wohl ober Uebelergehn des Unfreien war überhaupt Ausschlag gebend die Art seiner wirthschaftlichen Verwensdung, die sehr mannigfaltig war (S. unten S. 280). Hervor ragten einerseits die zur häuslichen Bedienung des Herrn oder der Frau in dem Herrenhof selbst verwendeten, wozu andrerseits ohnehin die geschickteren, feineren, höher gebildeten auserlesen wurden.

Aus den höchsten dieser uralten gemein-germanischen Haus-Aemter, die in jeder Herren-Halle zahlreicherer Unfreier vorkamen, sind ja am Hofe des Königs die vornehmsten Hof- und Reichs-Beamten hervorgegangen<sup>4</sup>).

Ministeriales 5) sind alle Diener, zumal aber diese unfreien

<sup>1)</sup> S. unten S. 283.

<sup>2)</sup> Ueber die Verwendung von bewaffneten Knechten in Fehde und Heerbann — hier nur zur Begleitung der Herren — v. Roth, Ben. S. 155 f., Brunner I. S. 235: ein solcher servus ministerialis in oste kann freilich auch getöbtet werden: Wergelb an den Herrn 75 Sol. Recapit. L. Sal. A. 22.

<sup>3)</sup> Child. et Chloth. pact. c. 7.

<sup>4)</sup> S. unten "Amtshoheit"; major domus, Marschall, Kämmerer, Munbschent, Truchseß, Senistalt D. G. 1b. S. 616 f. Urgesch. IV. S. 63.

<sup>5)</sup> Recapitulatio L. Sal. 11. 15. 21 seq.

Haus diener: miles ist ein unfreier ministerialis 1), ebenso wohl die militunia 2); miles 3) = puer 4), miles = officialis 5).

Der ministerialis hat schon nach ter Lex Salica. höheres Werthgelb als der gewöhnliche Unfreie, fast so hoch wie der Lite, 75 Sol.: miles und militunia, die ebenfalls Ministerialen, ganz das Gleiche wie der Lite.

Der mari-skalk, Roß-Anecht<sup>8</sup>) und der Schent treten schon in der Lex Salica auf<sup>9</sup>) neben major, scantio, entsprechend dem gotischen comes scanciarium<sup>10</sup>), infestor (d. h. infertor) Hereinträger der Speisen<sup>11</sup>).

Der camerarius wird in der Lex Salica<sup>12</sup>) neben den drei andern Hausbeamten nicht genannt: statt seiner der major und der thesaurarius: bei Gregor und sonst entspricht ihm auch wohl der cubicularius <sup>13</sup>). Der major gilt als Altsnecht, seniskalk <sup>14</sup>).

Truchses ist, der die "Trucht", das Hosgesinde, in der Halle sett, ihm die Sitze anweist, wahrscheinlich in die Zeit der altgermanischen Gesolgschaft zurückreichend, wo diese Sitzsolge wichtige Ehrenabstufung war. Aehnlich der Langobardische Storesazz, der die Vorräthe, den Schatz eintheilt 15).

<sup>1)</sup> L. Sal. 79, 2.

<sup>2) 72, 3. 76, 9.</sup> Baits S. 238, oben S. 272.

<sup>3) 79, 2.</sup> 

<sup>4) 42, 4.</sup> Extrav. A. VI. 2; so richtig Brunner I. 234.

<sup>5)</sup> Brunner, Urt. S. 257.

<sup>6) 10, 6.</sup> 

<sup>7)</sup> Heffels 79, 2. 76, 9, ähnlich bei Langobarben, s. biese.

<sup>8)</sup> L. Sal. (Herold) 11, 6, auch L. Al. 81.

<sup>9) 11, 6 (</sup>Serold).

<sup>10)</sup> Concil. Tol. VIII. XIII., vgl. Beigand S. 564, Könige VI.2 S. 333.

<sup>11) (</sup>Herolb) 11, 6.

<sup>12)</sup> Serolb 11, 6.

<sup>13)</sup> Bait 2 S. 72. Camerarius zuerst (?) in ben Glossen? Graff IV. 402, 403.

<sup>14)</sup> So auch Brunner I. S. 235.

<sup>15)</sup> D. G. Ib. S. 616. Urgesch. IV. S. 63, 294, vgl. Graff VI. 304. Weigand II, S. 938 beutet sasz als Ansitzer, jedoch gewiß irrig: Bortampser ber Schar: aber ber setzt boch nicht! Bgl. Aluge S. 350 benkt auch an die ausgetragenen sazen, allein dapiser ist nicht Wortsübertragung, nur Angabe einer Berrichtung bes Truch-seß.

## b) nach bem Stanb bes Berrn.

Weiter war entscheidend für das Ergehen der Unfreien die Lebensstellung, der Stand, die Bildung, zumal aber Reichthum oder Armuth
ihrer Herrn: Knecht des Armen sein ist härtestes Los, dem Armen
verknechtet werden ist starke Schärfung der Strase der Verknechtung 1).

Daher bilden die Unfreien des Königs (servi fiscalini) und die der Kirche (servi ecclesiastici) eine von jeher thatsächlich, bald aber auch rechtlich bevorzugte oberste Schicht der Unfreien.

Unfreie des römischen Fiscus fanten die Könige vor und behielten sie bei: sie werden benen der Kirche zuweilen nach, immer aber nahe gestellt<sup>2</sup>).

Die Kronknechte heißen auch pueri regis, aulici: dies bedeutet, auch, — aber nicht blos — Unfreie<sup>3</sup>); daß in karolingischer Zeit auch freie Diener pueri heißen (wie vassi) ist nicht eine Aenderung des Sprachgebrauchs: puer = junior ist = Diener überhaupt.

Kronknechte steigen schon zur Zeit Gregors in das Grafenamt empor und werden Antrustionen 4). Sie haben das gleiche "Wergeld" wie die Liten 5), mit welchen sie stets zusammengestellt werden 6).

Dies Geld ist aber nicht ein "Wergeld", (b. h. Mann-Geld), sondern, wie bei allen Unfreien, ein Werthgeld, d. h. nicht der Erbe, nur der Herr des erschlagenen Unfreien bezieht es, also hier der Fiscus, ganz wie den Werth eines getöbteten Rosses").

Den Kronknechten kam der erhöhte Friede alles Königsgutes zu Statten: sie empfangen daher die Buße der Unfreien verdreifacht 8), früher nur verdoppelt 9).

Ferner erhalten sie (wie die Kirchenknechte) das Vorrecht, vor **Gericht** nicht durch die (freien) actores vertreten, sondern in Person auftreten zu dürfen <sup>10</sup>).

<sup>1)</sup> S. Könige VI.2 S. 188, Weftg. Stub. S. 199-204.

<sup>2)</sup> Decr. Chloth. c. 11. 3) Wie Brunner I. S. 236.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. IV. 46. Urgeich. III. S. 152.

<sup>5)</sup> L. Sal. 54, 2. 79. L. Rib. 53, 2.

<sup>6)</sup> Soon in ber Lex Salica 13, 7. 42, 4. 79, 1.

<sup>7)</sup> Eine Ausnahme im (fpaten) Recht ber Langobarben f. bei biefen.

<sup>8)</sup> Fxtrav. ad L. Sal. A. VI. 4. Hessels p. 420 causae vero dominicae in triplo componantur.

<sup>9)</sup> L. Sal. 25, 4: Unjucht mit einer Unfreien 15 Sol. mit einer Kronmagb 30.

<sup>10)</sup> Lex Rib. 58, 20.

Ueberhaupt haben sie fast völlig die gleichen Bevorzugungen wie die Kirchenknechte<sup>1</sup>). Es ist aber doch ganz alleinstehende Ausnahme, bedroht das Burgundenrecht die Tödtung eines Königsknechtes burgundischer (benn das meint hier das barbarum, nicht germanisch überhaupt), wie die eines Freien mit dem Tode<sup>2</sup>).

Der König kann solche Kronknechte in seine Gefolgschaft aufnehmen<sup>3</sup>).

Wir kennen Beispiele, daß Unfreie — ohne Freilassung — die einflußreichsten Stellungen im State gewinnen: so Leudast, der Sohn eines unfreien Weingärtners der Krone, dann Kirchenknecht, wird Graf von Tours, ohne vorhergangene Freilassung, — wenigstens wird sie nirgends erwähnt<sup>4</sup>). Daher setzt das Gesetz den Unfreien (des Königs) als Sakedaro<sup>5</sup>), und als Graf voraus<sup>6</sup>).

Und ähnlich wie der König die Kronknechte, konnte innerhalb seines Machtgebiets jeder geistliche oder weltliche Große seine Unfreien thatsächlich Freien gleichstellen?).

Daß Unfreie als villici, majores und in ähnlichen Stellungen (auch auf dem Haupthof als seni-skalk, mari-skalk) andere Unfreie thatsächlich jure peculii (oder fraft Dienstordnung des Herrn) unter sich hatten, ist oft bezeugt und voll begreislich. Daß dabei die untergebnen Knechte oft<sup>8</sup>) »mancipia« heißen, die besehlenden »servia hat keine Rechtsbedeutung: durch das Vorhergehende war das Wortservus servus schon vorweg genommen: man wechselte nur den Ausdruck: es besteht kein Unterschied zwischen mancipium und servus; der

<sup>1)</sup> Servi fisci, Childib. decr. c. 13 fiscales L. Alam. 39, 3, Baj. 7, 3; crst später heißen ste »fiscalini«.

<sup>. 2)</sup> L. Burg. II. 1; es sind wohl (Bluhme) die pueri nostri L. B. 49, 4. 76, 1. 4; s. "Burgunden".

<sup>3)</sup> Recapitulatio L. Sal. 33 antrustionem .. puer regis wie wohl von jeher.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. V. 46. Urgesch. III. S. 221.

<sup>5)</sup> L. Sal. 54, 2.

<sup>6)</sup> L. Rib. 53, 2 si regius puer .. ex tabulario ad .. gradum (comitis) ascenderit L. Sal. 54, 2. Recapitulatio l. c. graphionem, qui quer regis est. Daher kann ein burgnnbischer Aronkucht Aronbußen einheischen (wittiskalk, L. Burg. 76 de wittiscalcis: pueros qui judicia exsequuntur quibusque mulctam jubemus exigere.

<sup>7)</sup> Bgl. Beispiele Greg. V. 14. VI. 33. VII. 39. Urgesch. III. S. 179, 273, 337. Mir. St. Mart. I. 10. v. Roth, Ben. S. 156.

<sup>8) 3. 8.</sup> in ben Traditiones Fuldenses.

Untergebne kann auch hier — wie der freie Diener eines Freien — »junior« des servus heißen!): junior ist nur — Diener.

Dagegen ist es unmöglich, daß<sup>2</sup>) — nach Volksrecht — ein Unfreier "freies Eigenthum" erwarb: war er doch gar nicht Rechtssubject: that sächlich konnte der Herr solchen Erwerd als nicht zum peculium gehörig behandeln, allein auch ein "Vertrag" solchen Inhalts würde den Unfreien nicht geschützt haben: denn der Unfreie ist verstragsunfähig und solche Verträge konnten das Volksrecht nicht umstürzen.

Unfreie der Kirche werden denen des Fiscus, beide den Unfreien Anderer vorangestellt, auch dann 3), wenn diese ebenso behandelt werden 4), es ist also auch ein Vorzug der Würdigung.

Unfreie der Kirchen werden neben dem Kirchengeräth und den Grundstücken, von denen sie oft Zubehörden sind, als werthvollster Besitz der Kirchen besonders geschützt<sup>4</sup>).

Die Kirchenknechte werden vor allem ihrem Herrn höher gebüßt (ebensohoch wie die Kronknechte) 5).

Der Kirchenknecht kann wie der Kronknecht selbst vor Gericht auftreten 6).

So viel günstiger nun aber die Kirchenknechte thatsächlich und auch in manchen Dingen rechtlich gestellt waren, ist es doch völlig unrichtig, sie im Unterschied von "Unfreien" bloße Hörige, d. h. "Freie", nur "Schollenhörig", zu nennen").

### 4) Unfreie auf der Scholle.

Wie die Germanen aller Stämme von jeher bereits in der Urzeit thaten 8), setzten auch die Franken bei der Niederlassung in Gallien

<sup>1)</sup> So L. Alam. 81, 1. 5.

<sup>2)</sup> Wie Guerard p. 306 und Bait S. 226 wollen.

<sup>3)</sup> Decr. Chloth. c. 11.

<sup>4)</sup> So schon ep. Chlod. 507 p. 1.

<sup>5)</sup> Lex Alam. VIII. 4 in triplum, b. h. ber breifache Werth, vgl. L. Baj. I. 5; s. "Alamannen" und "Baiern".

<sup>6)</sup> L. Rib. 58, 20.

<sup>7)</sup> Wie Wait S. 227.

<sup>8)</sup> Tac. Germ. c. 25, wo aber ber Schlußsatz » et servus hactenus paret « einen Irrthum enthält: entweder Berwechselung von Unfreien mit Freien (Freigelassnen) auf fremder Scholle ober zu rosige Auffassung bes germanischen Rechts in Ber-

sehr oft einen Unfreien auf eine Scholle bes Herrn, die selbstverständlich in dessen Eigenthum verblieb: der Anecht schuldete einen sestgesetzen Theil der Früchte (Zins) und ebenso sestgesetze Arbeitstage (Fron) auf dem Haupthof des Herrn: — der Ursprung der später sogenannsten "Reallasten", die, wie man hienach sieht, ursprünglich nicht Bestastungen, sondern Ausflüsse des Eigenthums des Herrn au Gut und Leib (Bersügung über die Arbeitstraft) des Unstreien waren: zu Belastungen des Eigenthums an dem Gut wurden deide erst, als sie auch von Freien und deren Eigenthum gefordert wurden z. B. von dem Freigelassnen, dem das disherige »poculium« nun zu Eigenthum verliehen ward, aber unter Beibehaltung der disher von dem Unspeien geleissteten Zinse und Fronden. Der von dem Kleinfreien, dem durch Bertrag eine Scholle des Großgrundherrn unter ähnlicher, obzwar meist leichterer Belastung als sie der Unsreie trug, verliehen ward.

In ausgebehntestem Umfang geschah solche Ansiedelung von Unfreien auch auf gallischem Boden.

Allein ein starker Irrthum ist es, dies als eine durch die Franken ausgeführte Neuerung und darin den Grund der Umwandlung der römischen Sclaverei in die mittelalterliche Schollenhörigkeit (servage, servitute (esclavage) de la glèbe, zu sehen 1).

Es wird dabei übersehen, daß ja bei den Römern das der germannischen Leihe an Unfreie völlig entsprechende Peculienwesen gerade auch in Gallien in ganz allgemeiner Anwendung war: daran wurde durch die fränkische Eroberung gar nichts geändert oder nur ein Franke ward statt des Römers Eigenthümer von Sclave und Peculium.

Die Umwandlung von desclavage « in dervage «, von persönlich Unfreien in persönlich Freie, aber an die Scholle Gebundne, ist im Wesentlichen in der fränkischen Zeit überhaupt noch nicht erfolgt, sond bern später.

Sofern sie aber in der fränkischen Zeit bemerkbar wird, beruht sie einmal auf dem römischen Colonat, das in unzähligen Fällen sort bestand, dann auf der ebenfalls schon vorfränkischen Einrichtung der Liten, und endlich darauf, daß die vielen Kleinfreien, die in dem

wechslung mit der thatfächlichen Lebenssitte, wie sie bei Tacitus häufig: 3. B. auch bei seiner Darstellung der Ein-Weiberei.

<sup>1)</sup> Wie nach Leymarie, histoire des paysans en France I. 1849 S. 112, Wait S. 223; besser Panosti, s. oben S. 271, ber nun aber wieder den Einfinst des Hofrechts und die thatsächlich milbere Behandlung der Unfreien durch die Germanen unterschätzt.

wirthschaftlichen Wettbewerb mit dem Großgrundbesitz erlagen, nicht alle zu persönlich Unfreien herabsanken, sondern persönlich frei, aber nun, mit Zins und Fron beschwert, an die Scholle gebunden wurden: — an dieselbe Scholle, die dereinst ihr freies Allod gewesen, jetzt von ihnen dem Großgrundeigner aufgelassen und als denesicium oblatum, als Leihgut zurückempfangen war.

Die auf der Scholle des Herrn angesiedelten Unfreien heißen servi casati: eine casa, Bulgärlatein für Haus, Hütte war eben die nothwendige Voraussetzung, falls der Unfreie nicht in dem Haupthofe des Herrn wohnen, schlafen sollte: Grundstücke ohne jeden Wohnraum konnten so nicht verwendet werden.

Daß casatus ohne den Zusatz servus stets einen Unfreien bebeutet habe, wird sich nicht beweisen lassen!). Daher kann auch eine Hufe terra casata, casata heißen: d. h. ein mit einer mansio, Wohnhaus versehenes Stück Land?).

Daraus folgt, daß der casatus keineswegs?) eine ganze Hufe des Herrn erhalten mußte, nur ein Stück Land mit einer »casa« zum »manere«. Es ist auch nicht richtig, daß der casatus auf neu gerobetem oder sonst außerhalb der gewöhnlichen Ackersluren liegendem Land angesiedelt sein mußte, im Gegensatz zum Hubner, hobarius, der eine von den Husen des Herrn ganz übertragen erhielt4).

Wird doch auf 2 »hubae « selbst ein » casatus « ibi manens genannt, oder 1 casatus mit 1 mansus 5).

Roch weniger kann man hagen, daß mansionarius, mansionarius hubarius nothwendig einen unsreien Siedler auf frember Scholle bezeichnen müsse, wird das auch in vielen Fällen anzunehmen sein: es ist eben Einer, der einen »mansus«, eine Hufe empfangen hat ?).

<sup>1)</sup> Ich kenne ben Ansbruck aus keiner Quelle bes VI. ober VII. Jahrhunderts; erst im VIII. Jahrhundert: auch die Stellen bei Waitz S. 224 sind nicht alter. Trad. Sangall. 7. 14, Lauriss. 449 f., Fuldens. 122 f., Form. Alamannicae 6, Pardessus II. p. 332.

<sup>2)</sup> Du Cange II. p. 214. Wait S. 224.

<sup>3)</sup> Bait zweifelt barüber G. 224 mit Unrecht.

<sup>4)</sup> Wie Wait S. 224, 225 meint.

<sup>5)</sup> Trad. Laur. I. p. 30. N. 449. Dagegen scheinen Pard. II. p. 263 bie hobae et casatae einander entgegengestellt.

<sup>6)</sup> Mit Bait S. 224.

<sup>7)</sup> S. die Beläge bei Wait und außerbem noch Form. Marc. I. 22, Senon. 12, Pard. II. p. 11.

Es gilt für diese Ausbrücke das Gleiche wie für »manentese, »commanentese, die dauernd auf dem Gut (eines Andern) Bleiben, Lebenden, Wohnenden: es ist wohl aus diesem vulgärlateinischen Wort überkommen, daß "bleiben" in der baierisch-tirolisch-österreichischen Mundart das "sich halten, leben, zehren," ausdrückt: "in dieser Senn, hütte, diesem Wirthshaus kannst net bleiben", d. h. findest du nicht genügende Verpslegung 1); oft bezeichnet es nur den Zugehörigen, »aspiciens auch = servus sein 3). — Während casatus = mansus ganz richtig gebildet ist, zeigt manens = mansus, sehr arge Verderbniß.

Dagegen scoposa, Scupfessa, offenbar Schupfen, Schober, kleine Hütte, ist also ungefähr casa, casula, nicht<sup>4</sup>) aber mansus, ager servilis.

Rnechtshusen (nur solche?) heißen auch hobunna, hobonna, hobonna, hobonia, hobonia, während colonia, obzwar später auch der Sitz des Unsreien, ursprünglich doch gewiß eben den des persönlich freien, nur an der Scholle gebundenen, zinse und fronpflichtigen Colonus berzeichnete.

Auch der nach der Hufe benannte Hobarius, Huber, Hübner mußte doch keineswegs eine ganze Hufe erhalten: neben den Bollshufnern stehen Hufner mit einer halben u. s. w. Hufe: auch sie heißen hodarii<sup>7</sup>).

Oft freilich hat der Hubner gerade Eine Hube erhalten: aber keineswegs in allen Fällen ist dies anzunehmen, in denen ein »servus cum hoda sua« verkauft, verschenkt wird: hoda ist dann die Scholle, auf der er sitzt, sei diese nun eine Hube oder weniger, vielleicht auch mehr.

<sup>1)</sup> Die Stellen bei Waitz S. 224 sind leicht zu mehren; er hätte bestimmte sagen sollen, daß ohne Zusatz wie mancipium, servus [z. B. Brevis notit. donat. Salzb. II. 4 ed. Keinz: villam cum servis ibi manentibus in coloniis suis mansus, commansus keineswegs nothwendig den Unfreien bedeutet.

<sup>2)</sup> Pard. I. p. 289.

<sup>3)</sup> Trad. Ratisbonensis I. p. 81 nomina manentium cum reliquis mancipiis. Daher bezeichnenb Pard. II. p. 201: mancipiis ibidem commanentibus... colonibus ibidem aspicientibus.

<sup>4)</sup> Wie Bait will, altb. Hufe S. 32. Berf.-G. S. 225.

<sup>5)</sup> Wait, Altb. Hufe S. 43.

<sup>6)</sup> Brev. not. Salzb. ed. Keinz II. 4: cum servis ibi manentibus in coloniis suis (in einer villa).

<sup>7)</sup> Anbers Bait S. 225.

Sehr oft werben daher Knechte mit der Huse zusammen versäußert<sup>1</sup>). Daher wird denn auch die Huse der Knechte, d. h. das nicht von Wohnräumen bedeckte Bauland unterschieden von der vcasa«, auf der sie »manent«<sup>2</sup>).

Thatsächlich war es für die ganze Lebenshaltung des Unfreien entscheidend, ob er auf einer nur rechtlich dem Herrn gehörigen, aber von dem Anecht wirthschaftlich selbständig verwalteten, meist auch auf seine Kinder übergehenden Scholle saß, von deren Erträgnissen mit den Seinen sich nährend. Dann unterschied er sich nicht gar zu schlimm von dem ebenfalls auf fremder Scholle, ja sogar von dem auf eigner schmaler Huse sitzenden Kleinfreien, mußte auch der Unfreie einige Tage im Monat auf dem Herrngut fronden und einen Theil der erarbeiteten Früchte an dies Sut absühren.

In diesem günstigen Zustand erhalten zu bleiben, hatten die Unsfreien freilich ursprünglich kein Recht: konnte doch der Herr ihm die berliehene Scholle jeden Augenblick nehmen oder ihn von derselben trennen, anderwärts beschäftigen, verkaufen.

Einen ganz erheblichen Vortheil bedeutete es also für die Unfreien, daß zuerst die Kirche, dann auch der Stat verbot, solche, die auf einer Scholle des Herrn saßen, ohne dieselbe zu veräußern: der bloße Wechsel des Herrn war nicht so schlimm, blieben die gesammten Lebens- und Wirthschafts-Verhältnisse die gleichen.

Bei den kirchlichen Verboten, die bann, wie so oft, den weltslichen Arm zur Aussührung, zuletzt aber den Stat zu gleicher Gesetzgebung gewannen, war der Beweggrund gewesen — was noch nicht erkannt ist — den Verkauf der Unfreien über die Gränze, d. h. an Peiden zu verhüten, wobei der Christenglaube der Verkauften schwere Gesahr litt. Konnten sie nur mit der Scholle veräußert werden, war diese Gesahr ausgeschlossen.

Man wird diese Untrennbarkeit der Unfreien von der Scholle zugleich als einen wirthschaftlichen Fortschritt und als eine mildere Behandlung ansehen dürfen: daher ging sie denn auch von dem Südwesten des Frankenreiches aus und verbreitete sich erst allmälig in den Nordosten: noch unter Karl unterscheiden Sachsen<sup>3</sup>) und Thüringe<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Hopa quae et habet . . . St. cum hopa sua Trad. Sangall. N. 13 servum cum hopa sua Trad. Lauriss. 659.

<sup>2)</sup> Tradit. Wizzenburg 228 mancipia . . cum hobas (et) casa ubi ipse (L ipsi) manere videntur.

<sup>3)</sup> L. Sax. 62.

<sup>4)</sup> L. Thur. 33.

nicht zwischen behoften und unbehoften Unfreien, alle zählen sie zur Fahrhabe: vielleicht unter Einfluß römischer Bestimmungen über coloni und servi rustici, vielleicht aber auch nur vermöge der einsichtigeren Wirthschaft hat zuerst der Süden jenen Sat ausgestellt, den auch die Kirche empsehlen mußte.

Richtig ist nun zwar: zumeist die königlichen Güter waren es, die unmittelbar von einem königlichen villicus, major — oft einem Freigelassnen — durch eine Anzahl von unsreien Anechten und Nägden verwaltet wurden, unter Einsendung des Reinertrags aller Husen (das sind » hodae, quae in dominicum (sc. agrum) fructisicant«) an die königliche camera, wie denn das Capitulare de villis das vorausssetzt). Aber bei weltlichen Großen begegnet das Gleiche oft, und auch bei Gütern der Kirche ist es nicht ausgeschlossen, die allerdings sich meist der römischen Emphyteuse bediente, wie sie ja nach römischen Recht lebte.

Außer dieser griechisch-römischen Erbpacht gab die Kirche in größtem Umfang ihre Güter zu bäuerlicher, erblicher ober lebenslänglicher ober auf Jahre befristeter Leihe gegen Zins und Fron<sup>4</sup>).

### 5) Bins und fron.

Der Herr legte dem Unfreien, dem er eine Scholle gab, schofeit Taciteischer Zeit einen "Zins" [aus lateinisch (census)] auf, t. h. eine Abgabe, bestehend in einem Theil der Früchte, und Fronarbeit auf den von dem Herrn selbst bewirthschafteten Gütern im Herrenhaus, auf der Jagd u. s. w.

Ursprünglich konnte ber Herr das Maß von Zins und Fron beliebig steigern, da ja die Scholle und der ganze Fruchtertag sein Eigenthum waren und er über die ganze Arbeitskraft des Knechts verfügte. Allein es scheint, daß sehr frühe — thatsächlich wenigstens willkürliche Steigerung der Leistungen von einer gewohnheitsmäßig Knechten überwiesenen Scholle nicht vorkam: später wird dann durch

<sup>1)</sup> Gareis, in ber Festgabe für R. v. Maurer. 1893.

<sup>2)</sup> Anbers Bait S. 225.

<sup>. 3)</sup> Fehlt seltsamer Beise bei Bait S. 225.

<sup>4)</sup> Diese beiben Ansbrücke werben hier sestigehalten: sür Zins, consus Trad. Sangall. 375 = debitum = redhibitio = censilia — Wissenb. 15.

das Hofrecht das Maß der Leistungen von jedem mansus servilis festgelegt und ber einseitigen Steigerung burch ben Herrn entzogen. Statt peculiaris (scil. census ober opera), die vom peculium geschuldete Leistung 1), begegnet auch Gilt, besonders latinisirt geldus 2): die Grundbebeutung ift "Entgelt" (b. h. hier für das geliehene Gut) ober Zahlung, Leistung überhaupt (baher vom Opfer)3), ursprünglich eine schuldige Leistung, besonders Gegenleiftung, eine schuldige Leistung an die Gottheit4): sbie baierische Mundart hat "Gilt", "Gült" für Jahres-Zins bis heute bewahrt 5), z. B. die gefreiten Gilten, b. h. ber letzten beiben Jahre, für die das Gut selbst haftet, auch wenn der Eigenthümer gewechselt hat,] namentliche) die jährliche Schuldigkeit für geliehenes Gut, es beftehe bies Gut in Gelb ober Grund und Boben. Diese Schuldigkeit kann abgetragen werden durch Fron, "Gült-Scharwerk", burch Gelb, "Gelbgült, Pfenninggült", ober, was meistens ber Fall ist, durch Naturalien, besonders Getreide; mannigfach sind die Arten und Namen: "Gatter-", "Gras-", "Grund-", "Herren-", "Stift-", "Ueber-", "Bogt-", "Wis-gült". Bergleiche "Gült-, Bauer-" "Mann-", Unterthan-, "Gült-, Gut-, Stück-, Gült-pferbe".

Der Umfang ber Leistungen 7) war regelmäßig so schonend bemessen, daß dem Anecht und den Seinen das Nöthige zum einfachen Leben nicht abging 8).

Bei größerem Bedürfniß des Herrenhoses kann die Zahl der Frontage gesteigert werden, aber auch nur innerhalb bestimmten Maßes: 3. B. von 3 Tagen in der Woche auf 14 Nächte im Monat?).

<sup>1)</sup> Diplom. Bertin. ed. Guérard p. 61. 66; bas cum omni » etnekae « = annuario, von atni = Jahr? So Wait S. 226.

<sup>2)</sup> Trad. Sang. 408.

<sup>3)</sup> Bgl. Rluge S. 103.

<sup>4)</sup> Grimm, D. W. I. 2 Sp. 3067.

<sup>5)</sup> Bgl. Codex Maximil. IV. 7 § 9, bann bas Ablösungsgesetz vom 4. Juni 1848.

<sup>6)</sup> Bgl. Schmeller, Baier. Wörterbuch I. Sp. 909.

<sup>7)</sup> Ueber freht, frehta für Dienst, Wait S. 226, Trad. Sang. 509 unius servi, frehtam = meritum (?) Graff III. p. 817, s. aber Formul. Salom. 36, Dümmler S. 133.

<sup>8)</sup> So gewiß richtig Wait S. 227 (allerbings sind seine Beläge bort karolingisch und meist alamannisch ober baierisch, auch zum Theil kirchenknechtlich: also sind diese die zu leichtest bemessnen Lasten) vgl. Eichhorn § 49 I. S. 295, v. Maurer, Frohnhöse I. S. 379, Dahn, Leibeigensch. Bausteine VI. (1884) S. 10 s.

<sup>9)</sup> Trad. Wizenb. 63 tres dies in hebdomada et, si necessitas fuerit ad majora opera, quatuordecim noctes veniant ad ipsa opera.

Bei den Fronden ist ein häufiges Maß: "brei Tage in der Woche für den Herrn, drei für den Unfreien 1)."

## 61 Die Aufreien per Gericht?).

Hür Bergehen ber Unfreien gegen freie Dritte ist ursprünglich ber Herr voll verantwortlich, wie für Schäbigung durch sein Hausthier: er, nicht der Unfreie, der ja nicht Rechtssubject ist, wird verklagt. Doch konnte er sich von Anfang an im Fall seiner Unschuld durch Hingebung des Unfreien in das Eigenthum des Berletzen oder dessen Erben zur Rache oder zu beliediger Berwendung befreien: diese noxae datio ist wohl gemein arisch. Seit wann dies Recht des Herrn, die That des Unfreien als nicht vom Herrn gewollt ihiemit abzuwälzen, anerkannt war, ist nicht festzustellen in.

In andern Fällen — ein Grundsatz hiebei ist nicht nachweisdar — zahlt der Herr eine Buße für Schädigung durch den Unsteien, die geringer zu sein pflegt als bei Arglist, weil nur Fahrlässigkeit des Herrn, der den Knecht nicht schärfer überwachte, angenommen wird (?) Zuweilen aber muß der Herr den Unsteien dem königlichen Richter stellen durch alsdann ist wegen der öffentlichen Strafe, auch wohl der Geldstrafe, außergerichtliche Verständigung, auch Auslieserung des Knechts an den Verletzten, ausgeschlossen (nicht den Unsteien) zur Klage, wie Schädigungen seiner Hausthiere: erst später, nach Ausbildung des Hofrechts, klagt der Herr außer der Entschädigung wie für Bieh auch eine solche für den Knecht ein.

Berletzungen eines Unfreien gegen einen andern Unfreien besselben Herrn ahndet dieser ursprünglich kraft seines Eigenthums ebenso unbe-

2) Ueber Strafrecht und Strafverfahren gegenüber ben Unfreien s. "Leibeigenichaft", Bausteine VI. S. 6, das Genauere in ben "frankischen Forschungen".

3) Bgl. Bestgot. Studien S. 146.

6) S. Wesigotische Studien S. 62 und Leibeigenschaft, Bausteine VI. S. 6 f.

<sup>1)</sup> S. die (karolingischen) Beläge bei Wait S. 227, außerbem für Beiem und Alamannen; bei ben Anechten Sanct Galls werden später die 3 Tage auf 2 herabgesetzt, Trad. Sangall 385.

<sup>4)</sup> Brunner, Absichtslose Missethat im altbeutschen Strafrecht. Berliner Sitz-Ber. 1890. S. 832.

<sup>5)</sup> Ganz allgemein verlangt dies schon der pactus pro tenore pacis c. 5 p. 5 und die decretio Childiberti II. c. 10 p. 17 (ober das Wergeld entrichten), dann Karl bei Diebstahl und Raub Cap. de latr. c. 9 p. 181.

schränkt, wie wenn eines seiner Rosse ein andres verletzt hat: er hat daher auch das Recht, jenen zu tödten 1); erst später, nach Ausbildung des Hosserechts, wird das Urtheil auf Alage des Herrn von den übrigen Unfreien gefunden in voller Uebertragung des Gedankens des Genossenrechts und Genossengerichts der Freien: jetzt heißt dieses Verfahren und Bestrasen durch den Herrn ganz ebenso sjustitiam kacere «, wie das durch den Königsboten<sup>2</sup>).

Es ist anziehend, im Einzelnen zu beobachten, wie schon frühe nicht mehr alle Folgen der Gleichstellung des Unfreien mit dem Hausthier gezogen werden konnten<sup>3</sup>). So soll, wird der Unfreie des Diebstahls bezichtet, der Herr ihn in 20 Nächten stellen: hier muß er, salls er leugnet, zum Gottesurtheil des Loses schreiten (— zum Eide wird weder der Unfreie noch für ihn der Herr zugelassen —) das dann entscheidet<sup>4</sup>).

Man mußte sich allmälig doch entschließen, den Herren in höherem Maße mit seinem Vermögen für Vergehen des Unfreien haften zu lassen: z. B. bei Diebstahl unter 1 trumissus zahlt der Herr 3 Solidi, außerdem empfängt der Unfreie 300 (!) Hiebe 5).

Bei der völligen Abhängigkeit des Unfreien vom Herrn, die z. B. nach Westgotenrecht deßhalb Straslosigkeit des auf Besehl des Herrn tödtenden Unfreien bewirkte, lag die Gesahr sehr nahe, daß die Herrn durch ihre Unfreien alle möglichen Verbrechen begehen und dann diese Werkzenge versteckten oder entlausen ließen, zumal, wenn der "Mächtige" Unfreie in weit von einander entlegenen Gauen eignete. Dagegen werden besondere Maßregeln ergriffen.

Hat Ein potens (Grundstücke und) Unfreie in mehr als Einem Gau, so soll ihm zunächst im Geheimen, stamit der bedrohte Unfreie nicht einstweisen, gewarnt, entspringt,] aber vor Zeugen, die Ladung binnen 20 Nächten für Stellung des Unfreien mitgetheilt werden. Stellt er ihn böslich nicht, hat er gemäß ter Schuld selbst Friedens, geld und Lossauf von der Fehde nach seinem eignen Status zu bezahlen. Entläuft der Unfreie vor der Ladung des Herrn, hat dieser

<sup>1)</sup> Leibeigenschaft S. 7 f.

<sup>2)</sup> Wie Brunner II. S. 279 aus Cap. de latronibus c. 9 p. 181 anführt.

<sup>3)</sup> Bgl. Könige VI 2 193 f. Westgotische Studien S. 155.

<sup>4)</sup> Child. et Chloth. pact. c. 5. L. Sal. 40.

<sup>5)</sup> Childib. et Chloth. pact. c. 6.

bie Hauptsache (capitale) zu entrichten und den Flüchtling abzutreten, behufs Bestrasung bei Ergreifung 1).

Die Unfreiheit wirkt auf die Strafarten: da der Unsreie kein Vermögen hat, trifft ihn statt der Vermögensstrafe des Freien Geißelsstrafe<sup>2</sup>).

Ferner werden Freie gegen Strafklagen viel besser geschützt als Unfreie<sup>3</sup>): zwölf Eibhelfer muß der Kläger stellen, der einen Freisgebornen des Diebstahls zeiht.

Sehr viel beschäftigten die Gesetze, Richter und Verwaltungsbehörden selbstverständlich die ihren Herren entlaufenen Unfreien: sie schützte, wenn gewonnen, die Zuflucht in den Kirchen. (S. Kirchenwesen.)

#### 7) Milderungen der Unfreiheit. Bofrecht.

Die günstigere Behandlung der Unfreien, wonach sie nicht mehr lediglich als Sache gelten, findet sich früher als im Norden (bei Nordgermanen, Sachsen, Frisen) bei Franken und Oberdeutschen, was aber nicht lediglich auf das Christenthum zurückzuführen ist: der größere Reichthum des Lebens, die darauf beruhende Milderung der Sitte überhaupt war wohl der Hauptgrund gewesen.

Die Annäberung des Werth-geldes des Unfreien an ein Wergeld — dessen sie ja begrifflich4) nicht fähig waren — vollzieht sich
in der Weise, daß dei Tödtung des Unfreien erheblich mehr bezahlt
werden muß als der bloße Preis: dieser betrug meist 12 Solidi:
an den Eigenthümer des erschlagnen Unfreien [— nicht an dessen
Erben, daher eben kein "Wergeld" vorlag —] muß aber zur Strase
für die Verunrechtung des Herrn mehr bezahlt werden; man 5) hat in

<sup>1)</sup> Decr. Chloth. 12.

<sup>2)</sup> Childib. I. praec. p. 3, vgl. Westgot. Stubien S. 186.

<sup>3)</sup> Child. et Chloth. pactus c. 2.

<sup>4)</sup> Wenn auch später ungehörigermaßen bieser Ausbruck sogar amtlich gebraucht wird Cap. v. 809 c. 2 Cap. I. p. 139. Ein Unfreier' wird gehängt: stirbt er barüber: woregildus eins domino solvatur, bleibt er leben, ipse ipsam liudem (= weregildum) recipiat et liber postea permaneat; aber bann muß der Herr das "Wergeld" von ihm ausbezahlt erhalten, sonst wäre, für die That eines Dritten, jener durch den Berlust seines Unfreien gestraft. Auch in dem Fall bei Einhard erbieten sich die Brüder des Todtschlägers eines Unfreien das "Wergeld" des Letteren zu bezahlen. Epist. Einh. ed. Jasse IV. p. 470.

<sup>5)</sup> Brunner I. S. 231.

vielen Fällen eine Verdreifachung des Tauschwerthes finden wollen: indessen ist das ziemlich zweiselig: bald muß das Friedensgeld eingezählt werden, bald nicht: und auch dann stimmt nicht immer die Rechenung.).

Daß bei gewerktundigen Unfreien eine Erhöhung eintrat, ist nicht Erhöhung der Buße<sup>2</sup>), sondern des Tauschwerthes und folgeweise der Ersatsumme. Anderwärts ist die Ersatsumme für den Unfreien der Hälfte des Wergeldes des Liten<sup>3</sup>) oder des Freigelassnen<sup>4</sup>) gleichegestellt.

Das sinanzielle Bedürfniß des Römerstates verlangte die Erhaltung steuerfähiger Landgüter (— dies auch die Ursache der Constitutionen über die sogen. laesio enormis —)<sup>5</sup>), diese erheischte aber Erhaltung des lebenden Gutsbestandes wie an Herben so an Unfreien: so erstreckte ein Gesetz Balentinians und Gratians das ältere Berbot, Colonen ohne die Scholle zu veräußern, auf solche Ackersclaven, die als Zubehör des Gutes als besteuerungspflichtig eingetragen waren in die Steuerslisten <sup>6</sup>).

Es wird dann auch der oft betriebenen Umgehung des Gesetzes gesteuert, die darin bestand, daß ein schmal Stücklein Land, — zur Deckung gegen das Berbot — aber damit zugleich »omnis cultura« d. h. alle Arbeitskräfte des Gutes dem Käuser mit verkauft wurden: vielmehr soll bei einem Theilverkauf höchstens die Hälste mit verkauft werden können, die andere dem Berkäuser verbleiben müssen: und zwar soll der Käuser den Kauspreis verwirken, der Verkäuser und dessen Erben auch noch von des Käusers Erben die Unsreien und deren Nachwuchs einklagen, jene auch durch Erstzung an den Sclaven Eigenthum nicht erwerben können, die Klage nicht verjähren: — man sieht den scharfen Eiser der Kaiser.

Möglich, daß in Südgallien, wo das römische Recht unter der

<sup>1)</sup> Mur L. Rib. (8) genau  $3 \times 12 = 36 \text{ Sol.}$ , nach L. Sal. (10) 35, L. Angl. (3) 30, L. Sax. 36 (aber minores!), L. Alam. Chloth. (8 A. l.) nur 15 Sol. (bazu ein Friedensgelb von 12 giebt immer nur 27 Sol.; der Gedanke ist wohl nicht durchführbar).

<sup>2)</sup> Bie Brunner I. S. 232.

<sup>3)</sup> L. Cham. 6, L. Fris. 15, 4.

<sup>4)</sup> L. Baj. VI. 12, 20 (+ fredus von 12?)

<sup>5)</sup> Dabn, Sanbelerechtliche Bortrage, 1875 G. 24.

<sup>6)</sup> Codex Justin. ed. Krüger XI. 48, 7: quemadmodum originarios absque terra, ita rusticos censitosque servos vendi omnifariam non licet.

bichten römischen Bevölkerung in Geltung blieb, tieser Grundsatz aus jenem Gesetz beibehalten wurde, aber gewiß hat sich terselbe, die Unscheibbarkeit der servi casati i) von der Scholle als deren Zubehör, im Norden Galliens unter den Franken und rechts vom Rhein nicht von wegen jener Constitution, sondern durch das wirthschaftliche Bestürfniß gefordert ausgebildet: — aus denselben Gründen, aus denen neuere Gesetze die Trennung des Inventars von Landgütern verbieten.

Ganz folgestreng und rechtsrichtig wird (allerdings erst in karolingischer Zeit, s. diese) nun der Grundsatz durchgeführt, daß solche servi casati als Zubehörden von Liegenschaften (d. h. als Theile behandelt, ohne es zu sein) und so selbst als unbewegliche Sachen gelten, wie in der Form der Beräußerung, so im Recht der Bererbung und in der Berfolgung des verlornen Besitzes.

Richtig ist allerdings, daß die germanische Knechtschaft nicht durch die römische Sclaverei, umgekehrt diese durch jene gemildert ward?: aber übersehen ist dabei, daß die Franken zu vielen Zehntausenden römische Sclaven übernahmen und unverändert beließen in ihren perstönlichen und Peculienverhältnissen: auch bei den Unfreien, obzwar sie nicht zum Bolk gehörten, weder die Römer noch die Germanen, kam es also sehr erheblich auf römische oder "barbarische" Abkunst an. 3. B. 3) nur der barbarische Kronknecht steht bei Tödtung dem Freien gleich<sup>4</sup>).

Da Alles, was der Knecht verdiente, dem Herrn verdient war, konnte sich der Knecht selbstverständlich durch das so verdiente Geld nicht loskausen: später hat aber milde, großherzige Gesinnung auch dieses Folgewidrige nachgesehen.

Die Kirche schritt gegen die äußersten Folgerungen aus der Gleichsstellung mit den Thieren ein: einmal, was das Tödtungsrecht anlangt: selbstverständlich konnte sie nur kirchliche Strafen drohn: so Ausschluß aus der Gemeinschaft für Tödtung von Unfreien ohne Wissen des

<sup>1)</sup> lleber servi casati Brunner I. S. 232 s. oben S. 285 und auch peculium, peculiaris wird auf die servi casati angewandt, Wartmann UB. Nr. 12 (aber erst von 745: gelehrt römische Redeweise).

<sup>2)</sup> Wait S. 230.

<sup>3;</sup> L. Burg.

<sup>4)</sup> Pard. I. p. 212 famulas.. tam de natione Romana quam et barbars peculii promiscuo utriusque generis nationum II. p. 253. v. St. Germani contiguae gentes in testimonium, Hispanus, Scotius, Britto, Wasco, Saxo, Burgundio.. undeque liberandi studio servitii.

Richters 1). Aber sie schützte so das Leben des Unfreien, noch bevor ber Stat das Todesurtheil an die Mitwirkung des Richters oder der Hofgenossen gebunden hatte.

Auch das Züchtigungsrecht — Geißelung — des Herrn gegenüber den Unfreien ward wohl am Frühesten durch kirchliche Verbote und zu Gunsten der Kirchenknechte eingeschränkt. Sanct Cäsarius von Arles stellte 39 Hiebe als legitima disciplina auf, aber auch für ingenui obsequentes, nicht nur für servi der Kirche<sup>2</sup>).

Dann aber auch im Cherecht3).

Nicht gegen bas Recht des Herrn, den Unfreien überhaupt (öffentlich) zu verlaufen, trat die Kirche auf 4), nur gegen den Verlauf über die Gränzen des Reiches hinaus 5), was meist mit dem Verlauf an Heiden zusammenfiel: — das Verlaufsrecht innerhalb des Reiches war ganz unentbehrbar und ward ja von der Kirche selbst sehr häusig geübt: — meist freilich als Käuserin tritt sie auf, sie hat stets Geld, Land und Leute zu erwerben.

Erst später dringt das auch in die weltliche Gesetzebung ein und nun erst wird wohl auch einmal beigefügt: "nicht über die Gränzen, auch an Christen nicht"<sup>6</sup>) — d. h. nicht über das Herzogthum hinaus (provincia): hiebei waltete wohl mehr als das Mitleid die Absicht, diese werthvollen Arbeitskräfte im Lande zu erhalten.

Wie die Kirche die Lage der Unfreien milderte, so minderte sie teren Zahl, indem sie die Freilassung als ein Gott wohlgefällig, frommes Werk empfahl?).

Sie hat massenhaft selbst ihre Unfreien freigelassen.

Und wenn sie gelegentlich allerdings in unschöner Weises) mehr ihren Nuten als die Förderung der Freilassung angestrebt hat,

<sup>1)</sup> Concil Epaonense c. 34 ed. Mansi VIII. p. 563. Ebenso im Bestgotenreich L. V. VI: 5, 12, 13. Westgot. Studien S. 62, 205—208. Könige VI.<sup>2</sup>
S. 198—202.

<sup>2)</sup> Vita St. Caesar. I. c. 13.

<sup>3)</sup> S. Könige VI.2 S. 196. Westgot. Studien S. 118 f. und "Fränkische Forschungen".

<sup>4)</sup> Wie Waits S. 230.

<sup>5)</sup> Cc. Cabillon c. 9 ed. Mansi X. p. 1191.

<sup>6)</sup> So L. Alam. 37, 1. Bgl. Tassilo decretum Niuchhingense c. 1 L. L. III. p. 464.

<sup>7)</sup> Dahn, Leibeigensch. S. 10 f.

<sup>8)</sup> Richtig gegen Wait S. 231 Gierke I. S. 119 f.

[so mag außer dem Bestreben, den frommen, seelenrettenden Einstuß auf den Schützling zu wahren, doch auch Eigennutz dem Borrecht der Airche zu Grunde gelegen haben, daß der »tadularius« nicht durch weitere Freilassung der Pflichten gegen die Airche enthoben werden konnte<sup>1</sup>)] — so war das doch die Ausnahme, nicht die Regel.

Von wann ab weltliches Recht — Hofrecht, — auch auf die Unfreien angewandt, diese schützte, ist leider nicht festzustellen<sup>2</sup>).

Darin lag eine edelmüthige Anwendung des Gedankens des Ges nossenrechts und Genossengerichts auf die Unsreien — eine Großs herzigkeit, wie sie weder die hellenische Philosophie — sogar die Stoa nicht, die doch in jedem Menschen eine Erscheinung der Weltseele ers blickte — noch die Kirche, die in jedem Menschen das Ebenbild Gottes sah, bethätigt hat.

Hienach trat an Stelle des Königs ober seiner Beamten der Herr oder dessen Bertreter als Träger des Bannes, das Urtheil ward gestunden von den den Parteien gleichstehenden unfreien Hofgenossen nach dem durch Gewohnheitsrecht (und Statut später) ausgebildeten Hofrecht.

Die Beweise für das Hofrecht bei Westgermanen sind ziemlich jung: daraus folgt aber nicht, daß die Einrichtung nicht schon viel älter ist (s. fränkische Forschungen).

### E. Mückblick auf die Geschichte der Stände.

Wir finden als Ergebniß dieser Entwickelungen: es wurde durch neue wirthschaftliche, gesellschaftliche, auch statliche Verhältnisse zuerst links, später dann auch östlich vom Rhein die uralte Hauptunterscheidung der Stände: Volks-Adel, Freigeborne, Minderfreie (d. h. Freigelassne und Freie auf fremder Scholle), Unfreie rein thatsächlich aufgelöst: der alte Adel verschwand, der kleine Gemeinfreie sank unter den Freigelassnen, ja sogar den Unfreien herab, den des Königs Gunst zu Reichthum, Gefolgschaft, Hose und Statsdienst emporhob3).

<sup>1)</sup> L. Rib. 58.

<sup>2)</sup> D. G. Ib. S. 466 f.

<sup>3)</sup> Bgl. Wait S. 380, Gierke I. S. 120. Jenem (ber allerbings nicht, wie

Mit Recht bemerkt man 1), nicht nur die wirthschaftliche Abhängigkeit, auch die Schushörigkeit, zumal mit Zins und Fron, brückte allmälig die Kleinfreien zu Minderfreien herab; zu Ansang des IX. Jahrhunderts haben freie (ingenuos) römische Grundholden des Bischofs von Eur nicht mehr das Wergeld des freien Kömers (100) nur 60 Solidi<sup>2</sup>), sie waren also zu den coloni Romani herabgesunken.

Lehrreich ist es, zu verfolgen, wie die Thatsachen des Lebens, der Wirthschaft auch für die Gesetzgebung den Unterschied von Grundeigen und bloßem Recht an fremder Scholle allmälig bedeutungslos erscheinen ließen: war dies Recht doch vererblich und umfaßte die gesammte Nutzung: so ließ denn das Gesetz zwar nur den Grundeigner als Zeugen in Grundeigen-Streiten zu, in andern aber auch den Freien, der auf fremder Scholle saß.

So ward der alte Hauptunterschied von Freien und Unfreien verdrängt durch neuere Verhältnisse: ein Unfreier kann durch die Gunft des Königs zu den höchsten Aemtern und Ehren aufsteigen.

Aber noch ist in merovingischer Zeit immerhin die Grundlage der Bersassung die Gemeinfreiheit; der Unterthanenverband als solcher begründet die Pflichten und Rechte der Statsangehörigen gegenüber dem Stat, noch nicht ein privates Verhältniß zum König durch Benesicium und Vassallität, und auch die karolingische Zeit bereitet solche Umwandlung nur vor: sie vollzieht sich erst im X. Jahrhundert.

v. Roth ihn bezichtigt, ben merovingischen Stat in ber Hauptsache, wie schon Eichhorn, auf die Beneficialverhältnisse begründet hat) kann man nur nicht zugeben, daß damals schon Freie durch private Abhängigkeitsverhältnisse "aus der unmittel-baren Berbindung mit dem Oberhaupt des States und dem State selbst hinaus traten".

<sup>1)</sup> Brunner I. S. 254.

<sup>2)</sup> Capitula Remedii Leg. V. p. 182. Brunner a. a. D. hebt bies mit Grund hervor.

<sup>3)</sup> **Bgl. Sohm S.** 357.

### III. Die Sippe.

Sehr zahlreich und sehr stark sind selbstverständlich noch — in Pflichten und in Rechten — die Nachwirkungen des Sippeverbandes, aus welchem ja ursprünglich der Stat der Gemeinde, dann des Gaues und der Völkerschaft erwachsen war 1).

Das gesammte Erbrecht<sup>2</sup>) ist nur ein auf den Todesfall angewendetes Sipperecht: der Erbe steht fest durch Gesetz, wird im Angenblick des Todes des Erblassers, also durch den Anfall allein der Erhschaft, Eigenthümer.

Reines der Stammesrechte kennt die Folge nur Eines Erben in die Grundstücke, sondern alle Erben gleicher Parentel und gleicher Gradnähe<sup>3</sup>) innerhalb der Parentel theilen nach Köpfen, vorbehaltlich des Vorzugs der Speere vor den Spindeln.

Und jedesfalles bestand ein Näherrecht der Miteigenthümer (Miterben), salls die Erbschaft nicht thatsächlich getheilt, sondern ungetheilt gemeinsam besessen worden war, was sogar durch mehrere Geschlechter hindurch nicht selten vorgekommen sein muß, da es das Gesetz stillsschweigend als leichtverständlich voraussetzt.

Lang erhielt sich 5) das Recht der Sippe, die Mädchen der Sippe zur Ehe zu vergeben kraft der Geschlechtsmuntschaft.

Man hat in neuerer Zeit viel Lärmens von der "Raubehe" gemacht:

<sup>1)</sup> D. G. Ia. S. 184—190.

<sup>2)</sup> S. "Frankische Forschungen".

<sup>3)</sup> D. G. Ia. S. 254.

<sup>4)</sup> Lex Sal. 5916 ed. Hessels Col. 385 bei Urenkeln: alsbann bei Strättbeilung nach Köpfen; auch ein Zusatz von 819 Log. I. p. 292 setzt bas Gleiche voraus und begünstigt wider die sonstigen Grundsätze in einem besonderen Falle die Miterben; ebenso eine Urkunde bei Pard. II. No. 559. Beräußerungen der Miterben an Fremde waren in solchem Fall ungültig, wenigstens nach L. Alam. Clothar. 91; erst ein Capitular von 819 L. I. p. 282 c. 6 hob dies Berbot auf; letztere drei Stellen entnehme ich Brunner I. S. 196.

<sup>5)</sup> Wie Brunner I. S. 222 herrorhebt. Aber sein Beispiel von Chilbibert II. und Guntchramn Greg. Tur. IX. 16, 20, Urgesch. III. S. 495, 502 zählt nicht hierher und die andern holländischen, frisischen und französischen Fälle gehören erst dem Mittelalter an: ob hier Ununterbrochenheit bis zur L. Salica hinauf vorliegt, steht doch bahin; über das Westgotenrecht L. V. III. 17 und IV. 3. Könige VI. S. 499.

bieser ganze Aufbau scheint auf ben ziemlich schwachen Füßen jener höchst bedenklichen "vergleichenden Rechtswissenschaft" zu stehen, der — wirkliche — Sprachkenntnisse und jede Methode vielsach sehlen: sie arbeitet meist aus "Uebersetzungen" und aus Ueberlieferungen von zweiter, dritter, vierter Hand, ohne daß Hand Hand wahrte, d. h. prüste: jedesfalles sind die Germanen seit ihrem Eintritt in die Geschichte von Raubehe (und deren Vorstusen!) frei 1).

Bas man im Zusammenhang bamit für bie spätere Zeit aufstellt, hält nicht Stich: so daß nach Verbot der Raubehe die Geschlossenheit der Sippe sich in der Häufigkeit der Ehen unter Berwandten soll gezeigt haben: aber ba bie Mäbchen bamals nicht Liegenschaften als Mitgift zu erhalten pflegten, — Ausnahmen bilben Königstöchter ist nicht abzusehen, wie<sup>2</sup>) baburch bas Bermögen sollte in ber. Sippe erhalten werben: gerade umgekehrt! Der Muntschatz, ben ein Frember zahlte, mehrte ja das Vermögen der Sippe und war wohl stets mehr werth als die Aussteuer der Braut. Und wenn — im geraden Gegentheil — Geschichte und Sage uns berichten, wie Könige und Abel burch Verschwägerung mit fremben Geschlechtern ihre Macht zu stärken suchen, so bestätigt bies bas voll glaubhafte Zeugniß bes Tacitus, daß Könige und Eble sogar in Vielweiberei leben, weil ihnen Bräute aus solchen Gründen aufgebrängt werden: das waren doch gewiß nicht verwandte Mädchen. Zahlreiche Beispiele gewähren schon Dit., West-Goten, Bandalen, Burgunden, Franken, Langobarden, Thüringe: Ariovist hat eine keltische Königstochter zur zweiten Frau neben einer Germanin 3).

Allerdings aber nahmen die Germanen seit uralter Zeit keinen Anstoß an der She zwischen Seschwisterkindern, Ohm und Nichte, Muhme und Neffe, Schwager und Schwägerin. Und daß damals — in vorgeschichtlicher Zeit — die Entführung häusig nachträglich durch Friedensvertrag der Sippen in She verwandelt wurde, ist ja wahrscheinlich: daraus aber eine Rechtseinrichtung der "Raubehe" machen, ist zu geistreich, um wahr zu sein: so lang Raub, so lang nicht She (= jus), sobald She, nicht mehr Raub.

Leisteten nun die Germanen den Versuchen der Kirche, die Ehen

<sup>1)</sup> A. M. Darguhn u. A., aber auch Brunner I. S. 72: was biefer als Rachwirkungen anführt, kann einsacher in anberer Weise erklärt werben.

<sup>2)</sup> Nach Brunner I. S. 224.

<sup>3)</sup> Caesar, b. G. I. 53. Könige I. E. 102.

in diesen Berwandschaftsgraben zu verbieten, zähen Widerstand, so erklärt sich das sehr einsach aus dem allgemein bezeugten Festhalten an uralter Ueberlieserung, zumal die "Gottlosigkeit" einer solchen She schwer zu begreisen sein mochte: es bedarf also nicht der Annahme!, die Sippe habe planmäßig um ihrer Geschlossenheit willen solche Shen begünstigt: Leidenschaften waren hiebei oft wirksam und Statskunst, nicht Sippepolitik.

Weiter sind die Gesippen berechtigt (und verpflichtet) zu Muntschaft, zu Eidhilfe, zum Unterhalt des erwerbsunfähigen Gesippen.

Die Erben haben das Wergeld für den erschlagenen Gesippen zu fordern: die Sippe übt auch — gegen das gesetzliche Verbot — noch lange Blutrache und Fehdegang 2).

Der Sippeverband war ohne Zweisel bei Begründung des Reiches noch sehr kräftig: aber daß de ßhalb Blutrache und Eichilse als Rechtssitte in die römische Bevölkerung übergegangen seien 3), ist doch zu bezweiseln: die Blutrache ward nicht ein Recht der Römer: es ergriff sie nur thatsächliche Berwilderung, wie ja sogar die Juden! Und die Eidhilse und den Unschuldseid mußte man in gemischten Fällen 4) wohl den Römern einräumen, um sie im Bergleich mit den Germanen nicht allzu ungünstig zu stellen.

Ja, nicht blos Römer und Juden, auch Unfreie wurden vom Fehdewesen erfaßt<sup>5</sup>), da Unfreie wie hohe Aemter, Reichthum, selbst Unfreie erwarben<sup>6</sup>). Daher wird auch von einem "Wergeld" von Unfreien gesprochen<sup>7</sup>), was ganz widerbegrifflich ist.

Der Stat beschränkte nun und verbot zuletzt Fehbegang und Blutrache: zu frühest bei Oftgoten 8), Westgoten 9), Burgunden 10).

Wie allgemein verbreitet und wie tief eingewurzelt noch im

<sup>1)</sup> Brunners I. S. 224.

<sup>2)</sup> S. "Gerichtshoheit" und "Frankische Forschungen".

<sup>3)</sup> Wie Brunner I. S. 217.

<sup>4)</sup> D. G. Ib. E. 552-555.

<sup>5)</sup> Die von Brunner angeführten Beispiele gehören ber Zeit Lubwig L (§28 bis 840) und gar bem 11. Jahrhundert an: Statuten Burchards von Worms von 1024. S. Stobbe I. S. 583.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. IV. 46. V. 46. Urgesch. III. S. 152, 221; oben S. 281, 282.

<sup>7)</sup> S. oben S. 281.

<sup>8)</sup> Rönige III. S. 84. IV. S. 26.

<sup>9)</sup> Könige VI.2 G. 236. Weftgot. Stubien G. 259.

<sup>10)</sup> L. B. 2, 6.

VI. Jahrhundert die Ueberzeugung von der sittlichen Pflicht der Blutzache war, ist in zahlreichen Belägen dargewiesen worden 1).

Bezeichnend für die bunte Mischung unausrottbaren altgermanischen Rechtsgefühls mit äußerlich übernommener römischer Ueberlieserung ist die Weise, in welcher eine Quelle des IX. Jahrhunderts die versäumte Blutrache als einen römischen Grund der Erbunwürdigkeit darstellt<sup>2</sup>): »secundum legem Romanam«<sup>3</sup>) werden die Söhne des germanischen Grund des Vermögens, d. h. eben ihres Erbes, bestraft, weil sie den Tod ihres Vaters nicht gerächt.

Den weitgehenden Berechtigungen der Gesippen entsprechen schwerwiegende Verpflichtungen: sie haben den Gesippen, der wegen Zahlungsunfähigkeit mit Verknechtung bedroht ist, durch Zusammenschießen seiner Schuldsumme, zumal etwa eines Wergeldes, vor jenem Geschick zu retten 4).

Die Haftung ber Gesippen für die Wergelbschuld war wohl ursprünglich eine gemein germanische: war der Rechtsgang gewählt und konnte der Tödter das gesetzliche oder vertragene Wergeld nicht zahlen, so versiel er der Verknechtung an die Erben des Erschlagenen. Dies Los aber von den Gesippen abzuwenden, war Pflicht aller Gesippen: daher soll z. B. im Salischen Recht jeder Verbrecher, der die verwirkte Buße oder Wette nicht zahlen kann und nun hingerichtet oder — eben als Schuldknecht — den Rächern ausgeliesert werden soll, bevor dies geschieht, an drei Gerichtstagen seinen Sippen behuss Los-kaufs durch Zahlung der verwirkten Schuld angeboten werden. Hier sinden wir noch einen Einzelfall der früher ganz allgemeinen Verspssichtung der Gesippen, Leben und Freiheit ihres Gesippen zu schützen.

Erst später ward diese alte, starke und alle Fälle umfassende Verspsichtung abgeschwächt, seit die Gesippen durch die Wanderungen gestrennt und in ihren Verpflichtungen wie Rechten durch den Stat absgelöst wurden. Erst jest ward wohl auch zwischen Erb- und Magbuße

<sup>1)</sup> Bausteine II. S. 76 f. Greg. Tur. VII. 47. IX. 19. Urgesch. III. S. 342, 421.

<sup>2)</sup> Gesta Dagoberti c. 35 ed. Krusch, Monum. S. die Aussührung "Fränkische Forschungen".

<sup>3)</sup> Fr. 17, Dig. 34, 9 ed. Mommsen. Heredem qui sciens defuncti vindictam insuper habuit fructus omnes restituere cogendum existimavi (Papinianus).

<sup>4)</sup> Pactus Childib. et Chloth. I. c. 2. Ed. Chilp. c. 8. Leg. I. p. 5. p. 10.

geschieben, ward die Haftung aller Verwandten auf einen Theil der Wergeldschuld oder gar auf einzelne Fälle beschränkt. Das Recht ter Sachsen, auch Angelsachsen, Frisen, Nordgermanen, das alle Verwandten für einen Theil des Wergeldes haften läßt, spiegelt uns noch die ältere Auffassung.

Dagegen ist es wohl jüngere Rechtsbildung nach bereits abge ichwächtem Sippeverband, wenn das Salische Recht nur Einen Fall aufzeichnet, — war er aber auch der einzige, in dem dies galt? — in welchem die Magen für den Tödter das Wergeld auszu-bringen haben: wenn er nach dem Sühnevertrag mit seiner gesammten Fahrhabe die Wergeldschuld nicht decken kann und nun den Magen seinen Hos abtritt, dann haften diese und zwar je drei Grade der Bater- und der Mutter Magen: können sie nicht soviel aufbringen, müßen sie den Tödter dem Gläubiger ausliesern, der ihn, löst ihn auch sonst niemand aus, tödten dars.

Sie haben ferner den Gesippen ganz allgemein vor Gericht zu vertreten.

Aber freilich ist nun der ohnehin vorgeschichtliche Geschlechterstat, welcher der Zeit vor der Niederlassung zu seßhaftem Ackerbau angehört, c. 490 längst verschwunden<sup>2</sup>). Weder bilden die Gesippen die Gemeinde, (— die Grundlage des States nach Gliederung des States gebiets und der Statsangehörigen —) noch bilden sie in der Gemeinde oder über die Gemeinde hinaus einen Verband von statsrechtlicher Bedeutung.

Dem gemäß nimmt nun aber auch der Stat Vermögensrechte an Stelle der ferner stehenden Gesippen in Anspruch: er setzt eine "Sibbe-zahl" fest, über die hinaus Erbrecht, Wergeld, Muntschatz nicht mehr den Gesippen, sondern dem Fiscus zufallen soll<sup>3</sup>).

Die Sippezahl entet bei ten Saliern4) im sechsten, bei ben Ufer-

<sup>1)</sup> L. Sal. 58. Brunner I. S. 220 beschränkt diese nur zweitreihige auf bie Erbsühne, während die Magbuße von vornherein von den Berwandten aufzubringen war: sollte damals die Magbuße vor der Erbbuße bevorzugt worden sein? Er folgt hierin mittelalterlichen Beispielen.

<sup>2)</sup> Auch sogar 1881 aus der II. Auflage von Spbels: die früher von ihm verkündeten "künstlichen" Geschlechter sind nun ganz verleuguet, und von der "Geschlechterverfassung" ist nur der Inbegriff der niemals bestrittenen Einwirkungen der Sippe auf öffentliches wie privates Recht übrig geblieben.

<sup>3)</sup> Brunner I. S. 217.

<sup>4)</sup> L. Sal. 44, 10.

franken im fünften Glied 1). Im fünften auch bei Thüringen 2), Baiern 3), Sachsen 4), Langobarden 5).

Diese Verschiedenheit beruht vielleicht 6) nur auf verschiedner Zählung 7), je nachdem man die Geschwister als erstes, die Geschwisterstinder als zweites oder gar erst als drittes Glied zählte, ähnlich wie später bei Verechnung der Parenteln die des Erblassers selbst von manchen Rechten eingezählt wird, von manchen nicht. Im Wergeld und Fehdegang gehen die uns überlieserten Frankenrechte in Pflicht und Recht nicht über die 5. Parentel hinaus8).

Dabei werden die Glieber, Grade, (genicula) Kniee, nach den Zeugungen (generationes) gezählt.

Wechten verschieden ) als "Erbsühne" unter die Erben d. h. als die Söhne und nächsten Gesippen (Aeltern, Kinder, Geschwister) und unter die ferneren Magen (Großältern und beren andere Abkömmlinge, also Oheime, Nessen) als "Magsühne" vertheilt 10): Erbsühne und Magsühne betragen je die Hälfte des ganzen Wergelds bei den Saliern, jene gebührt den Söhnen (Enkeln, Aeltern, Geschwistern), diese den Magen: lettere wird wieder je zur Hälfte unter Bater- und Mutter-magen getheilt: ein Anwachsungsrecht unter diesen Linien besteht nicht, vielmehr tritt an Stelle der sehlenden einen Linie der Fiscus ein 11). Jede Linie theilt die ihr zugefallne Hälfte (1/4 des Ganzen) so, daß das erste Glied 2/3, das zweite von dem noch Verbleibenden wieder 2/3, das britte das Berbleibende erhält.

<sup>1)</sup> L. Angl. 34.

<sup>2)</sup> L. Rib. 56, 3.

<sup>3)</sup> L. B. 15, 10. 4.

<sup>4)</sup> Ed. Rothari 153.

<sup>5)</sup> L. Sax. 18 [Sachsenspiegel ed. Homeyer I. 3 § 3].

<sup>6)</sup> So Brunner S. 217.

<sup>7)</sup> Ed. Roth l. c.

<sup>8)</sup> Guntchramus Drohung, bis ins 9. Glied zu rächen, führt Brunner I. 2. 219 mit Recht als ein Außerorbentliches an: bie Zahl ist willfürlich gegriffen.

<sup>9)</sup> Bgl. Brunners lichtvolle Darstellung S. 218 f., nur die "Ergänzung" burch weit jüngere Quellen, obzwar besselben Stammesrechts, ist wohl nicht immer un-bebenklich.

<sup>10)</sup> Ueber bie nichtfräntischen Stämme s. biese.

<sup>11)</sup> Ueber Capitulare II. ad L. S. zu L. Sal. 62 vgl. Brunner a. a. D. und Z. f. R. G. 2 III. S. 34 gegen Heusler, Instit. II. S. 523.

Derjenige Mage, ber sich vor Andern um Sühne für die Erschlagenen im Rechtsgang bemüht hat, erhält eine Borsühne pruemium 1) (sic).

Wohl empfängt nach manchen Rechten der nächste Sesippe ebenfalls einen Boraus von dem Wergeld: ob dies aber stets bei Selegenheit der Ausschnung geschah, ist zweiselhaft: auch der Aus, die Umarmung (angelsächsisch Hals-sang) als Ausdruck dieser Versöhnung ist nicht gemein germanisch<sup>2</sup>).

Außer bei Saliern, Sachsen (auch Angelsachsen) und Frisen ist die Spaltung in Erb= und Mag-Sühne unbekannt: nicht nur die Oberdeutschen (Alamannen und Baiern), auch Thüringe3) und Langebarden4), ja sogar die den Saliern nächst verwandten Uferfranken5; wissen nichts davon: da ist es doch wohl bedenklich, die Scheidung als gemein- und altgermanisch und bei den letztgenannten fünf Stämmen lediglich als verschwunden anzunehmen6). Das Einsachste war gewiß das Aelteste: d. h. die Hinzurechnung der Wergeld-Forderung und der bezahlten Wergelbsumme zu dem Nachlaß des Getödteten und folgeweise dessen Vererbung an den nächsten Erben: so dei jenen fünf Stämmen: andrerseits ist das Alterthümsiche der Trennung von Sippe und Magschaft nicht zu leugnen.

Bei Userfranken und Oberdeutschen wird Haftung ber Magen für bas Wergeld nicht erwähnt, also scheint es auf die Sippe im engern Sinne?) beschränkt.

Gewiß konnte die Erb- und die Mag-Sühne getrennt eingeklagt oder erlassen werben: waren sie doch verschiednen Gläubigern zustehente, verschiedne Forderungen 8).

<sup>1)</sup> Ob aber bas die delatura ber L. Sal. 79 (Herold) Hessels Extravag. A. 6, wie Brunner I. S. 219, ist boch zweiselig.

<sup>2)</sup> Dänische, italienische, angelsächsische (1/10 bes Wergelbs) Beläge bei Brunner I. S. 161, frisische und frankische, berselbe Z. f. R.-G. III. S. 16, spät flandrisch "Munbsühne".

<sup>3)</sup> L. Angl. c. 31.

<sup>4)</sup> Ed. Roth 162.

<sup>5)</sup> L. Rib. 12, 2. 67, 1.

<sup>6)</sup> Wie Brunner I. S. 219.

<sup>7)</sup> Was aber nicht mit Brunner I. S. 220 (und sonst) mit ben Hausgenoffen für Eins zu erklären: auch ber Sohn, der Bruder, der die Were verlassen, zahlte zur Sippe des Baters, des Bruders.

<sup>8)</sup> Es bedurfte wohl kaum Cap. 1 zu L. Sal. 5 § 2, um das mit Brunner I. S. 218 anzunehmen.

In der fränkischen, noch mehr in der späteren Zeit tritt der engere Verband der "Were", d. h. der in Einer Hausgenossenschaft unter Einem Muntwalt Lebenden, mehr in sich geschlossen als Einheit auf, gelöst von den Eingriffen der ferner stehenden Gesippen 1).

Aus dem Verband der Sippe und Magschaft mit all' deren Pflichten und Rechten mochte man sich lösen durch sinnbildliche Handlungen?).

Die Haftung der Magen ward aufgehoben, weil manche Geschlechter dadurch verarmten<sup>3</sup>). Gegen die sinnbildliche, mit dem Heidensthum verknüpfte Handlung mochte auch die Kirche auftreten, und endlich wirkte auch wohl die Absicht des States mit, an Stelle der Wergeldsahlung öffentliche Strafe oder doch Auslieferung des Tödters treten zu lassen.

So bedrohte Childibert II. 596 die absichtliche (nur die vorbes dachte?) Tödtung (Mord) mit Hinrichtung, die Absindung durch Wersgeld ausschließend: gewiß unter Einfluß der römischen Anschauung straft jetzt die Statsgewalt solch schweren Bruch der Rechtsordnung.

Ia, um die gleichsam privatrechtliche Beilegung solchen Frevels zu verhüten, wird den Magen nicht nur erlassen, vielmehr verboten, zu dem verwirkten Wergeld beizusteuern: dadurch mußte auch bei Todtschlag die Auslieserung des Tödters häusiger werden 4).

Wie lang dieses Verbot in Geltung blieb, steht dahin: man darf aber wohl das Verbot des Chrenekruda-werfens damit in Verbindung bringen, durch welches auch die Haftung der Magen überhaupt aufzgehoben wurde <sup>5</sup>).

Die Statsgewalt konnte — und mußte 6) — nunmehr die Rechte ter Sippe einschränken, da sie deren Pflichten und Verrichtungen großentheils selbst übernahm.

Aber nicht nur der Stat, auch ein privater Schutzherr leistete jetzt vielsach ben früher von der Sippe allein gewährten Schutz: diesen

<sup>1)</sup> Bgl. Brunner I. S. 217.

<sup>2)</sup> Ueber das Chrenekruba-wersen s. L. Sal. ed. Herold 58 und in andern Handschriften [s. Heffels, Behrend], Brunner I. S. 221, über das Zerbrechen von Erleustäben L. Sal. 63, dann J. Grimm, R.A. S. 110, 136.

<sup>3)</sup> L. Sal. ed. Herold 58 de chrenecruda lege, quae paganorum tempore observabant, deniceps nunquam valeat, quia per ipsam cecidit multorum potestas.

<sup>4)</sup> Oben S. 301; Cap. c. 5 Leg.I. p. 16.

<sup>5)</sup> So ift wohl auch Brunner I. S. 221 zu verstehen.

<sup>6)</sup> Etwas anbers scheint es Brunner I. S. 217.

Dahn, Ronige ber Germanen. VII.

auflösenden Wirkungen gegenüber hat sich die Geschlossenheit der Sippe bei den Niederdeutschen . . . "zäher bewahrt als bei den Oberdeutschen 1)".

Auch der Zusammenhang der Eidhilfe mit der Sippe ward gelöst: gleich in erster Reihe oder doch in Ermangelung von Gesippen dürsen auch Ungesippen als Eichelser heran gezogen werden: der Grund hier von war doch wohl weniger planmäßige Lockerung des Sippeverbandes durch den Stat als das thatsächliche Bedürfniß: die Gesippen siedelten jetzt oft so weit voneinder, daß man ihnen den verantwortungsschweren Leumundseid für einen sast unbekannten Gesippen weder noch ausinnen, noch ein solches Zeugniß für werthvoll erachten konnte.

Endlich ward auch die alte Gesammtmuntschaft der Sippe nun beschränkt, indem der Eine Muntwalt deren Rechte übte, [wohl aus dem gleichen Grunde der Zerstreuung der Gesippen über weite Lande,] und der König als Obervormund eingriff.

Die Obervormundschaft des Königs ist im Merovingenstat bereits im Grundsatz anerkannt: — nachdrücklicher freilich und mit theokratischer Färbung unter Karl, der sich als Beschirmer wie der Kirchen und Priester, so auch der Waisen und Wittwen empfindet?) und zene Pflicht in manchen, obzwar nicht eben in zahlreichen Einzelrichtungen bethätigt.

Zu einer umfassenden Durchführung der Obervormundschaft kam es auch im karolingischen Reiche nicht: aber es liegen wenigstens in der Auffassung die Keime vor der Entwicklung', die später die Vormundschaft der Sippe durch die statliche ersetzt oder zu einem Familienrach herabbrückt<sup>4</sup>).

### IV. Die Fremden. Die Inden.

Die Rechtlosigkeit des Fremden, — gemein-germanisch, gemein-arisch und ebenso bei Nicht-Ariern, ja wohl bei allen Bölkern ursprünglich Regel, — bestand auch im Frankenreiche fort: selbstverständlich waren Stammfremde nicht mehr rechtlos nach Aufnahme ihres Stammes in das Reich: dann wurden sie ja Statsangehörige: über den Fremden

<sup>1)</sup> So Brunner I. S. 217.

<sup>2)</sup> Capit. I. 37 c. 23 p. 93 c. 5. 9. 281. c. 3, Cap. I. zur L. Sal. c. 7.

<sup>3)</sup> Biel allgemeiner burchgeführt im Langobarbenrecht, Liutpr. 19. 74. 75. Capit. L. Lang I. 190. 192. — Rosin, Die Formvorschristen für die Beräusprungsgeschäfte der Frauen nach Langob. Recht in Gierke's Untersuchungen VIII.

<sup>4)</sup> Bgl. Brunner I. S. 224.

vom König aus Gnade gewährten Schutz und bessen Wirkungen ist anderwärts im Zusammenhang zu handeln 1).

Die Juden waren an sich als Bolksfremde rechtlos: — dazu kam später, daß sie, nachdem das Christenthum Zwangsglaube geworden<sup>2</sup>), auch als Ungläubige keinen Anspruch auf Statsschutz hatten. Denn daß sie als Kömer gegolten und gleich den wirklichen Kömern das Recht gehabt hätten, nach römischem Recht und mit den gleichen Besugnissen wie Kömer zu leben<sup>3</sup>), ist in alle Wege unrichtig.

Die Juden galten durchaus nicht als Römer 4): waren sie es boch nicht und wollten es nicht sein 5). Wo römisch Recht galt, wurde basselbe im Strafrecht und im bürgerlichen Streitverfahren mit Christen freilich — nach wie vor ber franklischen Eroberung — auf sie angewendet, wohl auch mit den besonderen römischen Bestimmungen über Juden: allein in rein judischen Fällen lebten fie nicht nach römischem, vielmehr nach jüdischem Recht, dem Grundsatz ber persönlichen Rechte gemäß. Aber freilich auch bies nur aus Gnade, vermöge bes stets widerruflichen Schutzes bes Königs. Denn schon in der Heibenzeit waren sie rechtlos als Volksfrembe wie ber Slave ober Däne, ber irgendwie in's Frankenreich gerathen. Nach Erhebung bes Katholicismus zur Statsreligion waren sie auch noch als Un-dristen rechtlos. Daber hatten sie auch kein Wergelb wie die Römer und sogar die Liten; vermuthlich galt in merovingischer Zeit schon, was in karolingischer: für Töbtung eines Schutzuben war ein Friedensgeld zu zahlen, aber nicht ein Wergelb an des Juden Erben, sondern an den königlichen Schützer; für andere Juden kam nur der allgemeine Schutz des Königs in Frage, ber aber ben Juben gegenüber keine Pflicht war.

Der König konnte ihnen — allen oder einzelnen — wie jedem Bolksfremden<sup>6</sup>) seinen Schutz verleihen, wenn er wollte: aber er mußte nicht 7), wie er römische Angehörige des Frankenreiches schützen mußte:

<sup>1)</sup> S. "Königsschute", "Gerichtshoheit" und "Frankische Forschungen".

<sup>2)</sup> S. "Rirchenhoheit".

<sup>3)</sup> So Waitz zu Löning I. S. 51; bas Richtige bei Brunner I. S. 227 f.; über die Juden im Westgotenreich Könige VI.2 S. 410—421.

<sup>4)</sup> Ich habe schon vor Brunners I. S. 228, Ausführung, ber ich völlig beipflichte, die gleichen Ergebnisse gefunden und vorgetragen.

<sup>5)</sup> Brunner bemerkt I. S. 228, die späteren Judenschutzbriefe beziehen sich nirgend auf bas römische Recht, wie sie boch mußten, wenn die Juden banach lebten.

<sup>6)</sup> Richtig hierin Klimrath p. 405.

<sup>7)</sup> Anbers Klimrath a. a. D.

— daher konnte er auch nur beschränkten, bedingten — z. B. an Geldzahlung geknüpften Schutz verleihen: ja, wie es scheinen will, galt diese Schutzgewährung überhaupt nur als widerruflich. So erklärt sich das Versahren Chilperichs gegen die Juden 1): er verkauft ihnen die Fortbauer seines Schutzes zu Willkürpreisen oder er widerruft ihn ganz und zwingt sie zur Tause2); die beiden Frankengesetze erwähnen der Juden gar nicht.

Man kann baher auch nicht im Franken- — wie wegen bes Bresviars — im Westgoten-Reich sagen, die römischen Judengesetze hätten allgemein für die fränkischen Juden fortbestanden.

Die Kirche griff nur in einzelnen Dingen ein, indem sie, wie im Westgotenreich, den Juden verbot, christliche Unfreie zu halten — wegen der unablässigen Bekehrungsarbeit der Juden an solchen 3).

Endlich sollen sie — wie im Westgotenreich — nicht obrigkeitliche Aemter bekleiden 4); mit Recht bemerkt man 5): die häusige Wiederholung bezeugt die Erfolglosigkeit dieser Verbote, die dem Widerstreben entsprangen, die ungläubigen Fremden, denen man Gerechtigkeit und Milbe gegen Nicht Juden wohl nicht zutraute, über Christen richten zu lassen: nicht nur deßhalb, weil man ja auch "Eingeborne" als Veamte vorzog 6).

Allein andrerseits steht doch auch fest, daß Juden in Gallien?) schon im VI. Jahrhundert große Reichthümer besaßen, Steuern pachteten oder vorschossen, so daß nicht erst in die karolingische Zeit diese günstige Stellung zu verlegen ist 9).

Der Handel, zumal der Großhandel, der überseeische, lag mehr noch als in der Juden in der Sprer Händen 10). Es waren z. B. in

<sup>1)</sup> Greg. Tur. VI. 5, VII. 23. Urgesch. III. S. 234, 316.

<sup>2)</sup> Naudet p. 510. Bgl. Grätz, Geschichte ber Inben V. S. 30 f. Stobbe, Die Juben in Deutschland S. 4.

<sup>3)</sup> Conc. Matiscon. I. c. 16 Mansi p. 935. Könige VI.<sup>2</sup> S. 414. Ferner Conc. Rhem. c. 13, vgl. Löning S. 53.

<sup>4)</sup> Conc. Arvern. c. 9 Mansi IX. p. 861, Matiscon. I. c. 13 l. c. p. 934. Paris. V. c. 15, Mansi X. p. 544, Rhem. c. 13, Chloth. II. Edict. c. 10 p. 22.

<sup>5)</sup> Wait S. 270. 6) Wie Fehr S. 528 meint.

<sup>7)</sup> Wie im Westgotenreich vor 587 Könige VI.2 S. 411.

<sup>8)</sup> Greg. Tur. VII. 28. Urgesch. III. S. 316.

<sup>9)</sup> Höniger, Zur Geschichte ber Juben Deutschlands im früheren Mittelalter, Zeitschrift für die Geschichte ber Juben in Deutschland I. S. 172; über jüdischen Sklavenhandel Stobbe, Die Juben in D. S. 6.

<sup>10)</sup> Bgl. Brunner I. S. 228, 261, 275 f.

einer Binnenstadt sogar wie Tours c. 580—590 so viele Sprer, daß man ihre Sprache neben der der Franken, Römer, Juden in dem Zuruf bei dem Einzug Guntchramns heraushörte 1).

Inden sind oft Händler<sup>2</sup>), Zollpächter<sup>3</sup>), Steuerpächter, wozu sie sich wohl in Gesellschaften verbinden<sup>4</sup>).

Man<sup>5</sup>) hat bemerkt, erst seitbem die Eroberung Spriens durch den Islam den sprischen Handel zerstört hatte, sind auch im Frankenreich die Iuden aus dem Schacherhandel heraus und an Stelle der Sprer in den Großhandel getreten — also Mitte des VII. Jahrhunderts <sup>6</sup>). Unleugdar spielten noch im VI. Sprer als reiche Kausherrn in Gallien eine Rolle <sup>7</sup>).

Berichtigung.

S. 12. 3. 18 v. u. lies geförberte flatt gefärbete.

<sup>1)</sup> Greg. Tur. VIII. 1. Urgesch. III. S. 344 f.; über ben sübgallischen Hanbel m V. Jahrhundert Bansteine II. 1880. S. 301.

<sup>2)</sup> Salomon, boch wahrscheinlich Jube, negotiator: Gesta Dag. c. 12.

<sup>3)</sup> l. c.

<sup>4)</sup> S. "Finanzverwaltung". Chloth. II. edict. c. 10.

<sup>5)</sup> Brunner a. a. D.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. a. a. D. Urgesch. III. a. a. D.

<sup>7)</sup> Scheffer-Boichhorst, Zur Geschichte ber Sprer im Abendlande, Mittheil. b. Instit. f. österreich. Geschichtsforsch. VI. S. 523, Mommsen, Röm. Gesch. V. S. 407.



# Könige der Germanen.

# Das Wesen

des ältesten Königthums der germanischen Stämme

seine Geschichte dis zur Auflösung des Karolingischen Reiches.

Rach ben Quellen bargeftellt

Belix Dafin.

Stebenter Band. Die Franken unter den Merovingen. Zweite Abtheilung.

Leipzig,

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel. 1894.

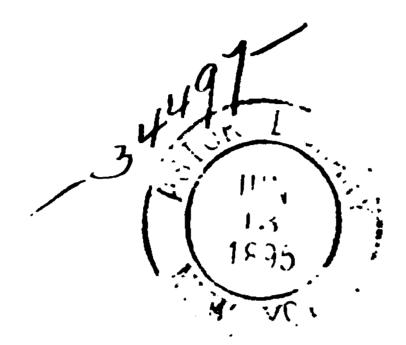

:

!

# Inhalts-Verzeichniß.

- II. Die Berfassung bes Merovingischen Reiches S. 1-273.
  - A. Grund und Boben S. 1-30.
    - 1. MIgemeines G. 1-3.
    - 2. Almännbe G. 3-6.
    - 3. Robung S. 6—8.
    - 4. Sonbereigen S. 8-12.
    - 5. Hufe, mansus S. 13-17.
    - 6. Mob S, 17-21.
    - 7. Gleichmäßiger Mittelbesit G. 21-22.
    - 8. Groß=Gitter S. 22-26.
    - 9. Der Wirthschaftsbetrieb S. 26-30.
  - B. Die einzelnen Sobeiterechte bes Rönigs S. 31-Schluß.
    - I. Gesetzgebungs- und Berordnungs-Dobeit S. 31-64.
      - 1. Allgemeines. Ramen-Abgranzung S. 31-33.
      - 2. Bollsrecht und Königsrecht (Amtsrecht). Schranken bes königlichen Berordnungsrechts S. 34—45.
      - 3. Die Aufzeichnung ber Bolkerechte im Allgemeinen S. 46-50.
      - 4. Die Lex Salica im Besonberen S. 50-63.
      - 5. Lex Ribuariorum unb Lex Chamavorum S. 64.
    - II. Amtshoheit. Aemterwesen S. 64-251.
      - 1. Allgemeines S. 64-90.
        - a. Einleitung und Grunblagen S. 64-74.
        - b. Die Namen S. 74-79.
        - c. Eintheilung ber Aemter. Baus-, Bof- und Reichs-Aemter S. 79-81.
        - d. Amtsverleihung S. 81-83.
        - e. Gehalt. Besolbung S. 83-84.
        - f. Königsbeamte und Bolls- (richtiger Gemeinbe-Beamte S. 84-88.
        - g. Amtsmißbräuche S. 88-90.
      - 2. Die einzelnen Aemter S. 90.
        - 1. Der Graf S. 90-122.
          - a. Der Name. Entstehung bes Mischamts. Allgemeines S. 90 —100.
          - b. Berrichtungen. Zuftanbigfeit S. 101—122.
        - 2. Vicarius (vicecomes) ©. 122—126.
        - 3. Centenar und Thunginus S. 126—136.

- 4. Decanus; andere Privatbeamte S. 126-138.
- 5. Schultheisch G. 138-142.
- 6. Tribunus S. 142-145.
- 7. Sakebaro S. 145-147.
- 8. Stäbtische Beaute; defensor S. 147—154.
- 9. Dux S. 154-168.
- 10. Patricius S. 168-172.
- 11. Domesticus S. 172—187.
- 12. Major domus S. 187-226.
  - 1. Allgemeines. Entstehung. Befen. Berrichtungen G. 187-203.
  - 2. Die rechtsgeschichtliche Entwidelung bes Amtes im Einzelnen S. 203-210.
- . 3. Zusammenfassenber Rücklick auf die Wandlungen der Bebentung für den Stat S. 210—226.
- 13. Die anbern Sofbeamten.
  - 1. Pfalzgraf. 2. Referendar. 3. Maristast. 4. Senistast. 5. Thesaurarius (cubicularius). 6. Mundschänt. 7. Nutritius. 8. Andere Beamte und ohne Amt verwendete S. 227—248.
  - 1. Der Pfalzgraf, comes palatii S. 227-231.
  - 2. Der referendarius und die ihm untergebene Cancelei S. 231 —236.
  - 3. Der Maristalt und seine Untergebenen S. 237-238.
  - 4. Der Senistall S. 238-239.
  - 5. Der thesaurarius (cubicularius) S. 240-242.
  - 6. Der Mundschäuf, princeps pincernarum S. 242-243.
  - 7. Der nutritius S. 243.
  - 8. Anbere Dofbeamte S. 244-248.
- 14. Missi S. 248-251.
- III. Beerbann, Beerwesen S. 251-273.

# II. Die Verfassung des Merovingischen Reiches.

### A. Grund und Boden.

### 1. Allgemeines.

Landtheilung zwischen Franken und Römern wie in den Reichen der Goten und Burgunden hat, wie wir sahen 1), niemals und nirsgend statt gefunden: es war für eine solche weder Möglichkeit noch Bedürfniß gegeben 2).

In dem zuerst von Chlogio und dessen Vorgängern gewaltsam besetzten Gebiet waren freie landeignende Römer wohl nur in sehr schwacher Zahl zurückgeblieben: die seit zwei Iahrhunderten hier drohenden Raubsahrten, dann später die erzwungenen Niederlassungen der Franken mochten die »possessores« bewogen haben, je länger je mehr diese stets gefährdeten Landschaften zu räumen. Wit bestem Fug hat man 3) darauf hingewiesen, daß das vollständige Verschwinden des Chris

<sup>1)</sup> VII. 1 S. 105; so richtig auch Schröber 2 S. 101.

<sup>2)</sup> Über die Grundverhältnisse jener Zeit vergleiche Guérard, explication du capitulaire de villis 1853; berselbe, bibliothèque de l'école des chartes 3. Série IV. — v. Roth, Fend. (1863) S. 142. — v. Juama, Grundherrschaften 1878. — Garsonnet, histoire des locations perpétuelles et des daux à longue durée (1879). — Lamprecht, Dentsches Wirthschaftsleben I. 1. — Hensler, Institutionen II S. 170. — Edg. Löning I S. 365. — Max Weber, römische Agrargeschichte 1891. — Meitzen, die Individualwirthschaft der Germanen, Hildebrand-Conrads Jahrbücher VI.; berselbe, die Ausbreitung der Germanen 1. c. 32; berselbe, bentsche Dörser, Zeitschrift sür Ethnologie IV. 1872 Heft 3. — Achendach, die Haubergsgenossensche und Holzgerichte z. Supplement zu den sorstlichen Blättern (von Leo) 1872. — Engels, die Mart, in: Entwickelung des Socialismus 3. Anslage 1883. — Mommsen, die Bewirthschaftung der Kirchengliter unter Gregor I. Zeitschrift sür west. Geschichte I. 1893.

<sup>3)</sup> Paul von Roth, Geschichte bes Beneficialmesens S. 230.

stenthums in diesen doch seit 330 christlich gewordenen Gegenden, die erst im VII. Jahrhundert ganz von Neuem wieder bekehrt werden mussen, sich nur aus dem fast vollständigen Verschwinden der Römer erklärt.

Am Wenigsten hatte man Fortbestand von Keltischem, Rein-Reltischem, noch nicht verrömerten Kelten hier (— anders in Aremorica —) annehmen sollen: seit Caesar wirkte hier ununterbrochen ein halbes Jahrtausend die Verrömerung mit einem Erfolg, der kaum in irgend einer Provinz wieder erreicht worden ist 1). Es besteht daher nicht die Spur eines Schattens eines Scheins, daß Kelten den eindringenden salischen Siegern hier keltisches Recht hätten 2) einpfropsen mögen.

Die Ansiedelung der Franken erfolgte in Hof- oder Dorf-Siedelung. Hofsiedelung und Dorfsiedelung: beide kommen bei den Saliern wie bei den andern Germanen neben einander vor. Es ist ebenso unrichtig<sup>3</sup>), den Oberdeutschen die Hofsiedelung wie<sup>4</sup>) den Saliern die Dorfsiedelung abzusprechen; Hof- und Dorfsiedelung sind auch bei den verschiedenen Stämmen gleich alt, nur mit der selbstverständlichen Beistügung, daß oft aus einem Einzelhof durch Ansässigmachung der heranwachsenden Söhne und Enkel ein ganzes Dorf allmälig herangewachsen ist <sup>5</sup>).

Ob Hof- oder Dorf-Siedelung im Einzelfall eintrat, hing von der Gestaltung des Bodens, z. B. einladenden Wasserläusen, Furten, Fähren, später Brücken einerseits, von der Art des Vorgangs bei der Einwanderung und Ansiedlung andrerseits ab 6).

Auch die Lex Salica kennt Dorf- und Hof-Siedelung neben eins ander und, während sonst vicus das Dorf, villa den Einzelhof bezeichenet, braucht sie villa für beides!).

<sup>1)</sup> Bgl. Friedländer, Gallien unter römischer Herrschaft. — Mommsen, römische Geschichte V.

<sup>2)</sup> Diese von Leo, Malbergische Glosse, aufgestellte, schon von Jakob Grimm, Vorrede zu Merkels Ausgabe der Lex Salica niedergestreckte, von Leo selbst nicht mehr vertheidigte Vorstellung hätte v. Sphel S. 172 nicht wieder emporzurichten versuchen sollen.

<sup>3)</sup> Mit Schröber a. a. D. (VII. 1) (jetzt berichtigt 2 S. 199).

<sup>4)</sup> Mit v. Juama-Sternegg I. S. 94 vergl. D. G. Ib. S. 433.

<sup>5)</sup> Bergl. D. G. Ib. S. 431.

<sup>6)</sup> D. G. Ib. S. 475.

<sup>7)</sup> S. VII. 1 S. 97 f.

<sup>8)</sup> **Bgl. 45**. 14, 6. 42, 5.

Das Fränkische für vicus war "heim"1).

Die vielen mit Personennamen zusammengesetzten, von solchen auch auf "-ing" "-ingen"<sup>2</sup>) abgeleiteten Ortsnamen (häufiger aber auf »vilare« — Weiler oder -heim) weisen deutlich auf den Namen des Gründers des Einzelhoses hin, aus welchem dann freilich oft ein Oorf hervorwuchs.

#### 2. Ulmännde.

Das Dorf hat Eigenthum an seiner Almännbe 3): es genügt ber Einspruch eines einzelnen Gliebes, einem Ausmärker die Niederlassung in der Mark zu verwehren: nur durch Sichverschweigen binnen eines Jahres geht dieses Ausweisungsrecht dem Einzelnen verloren: genau wird das Verfahren geregelt, in welchem innerhalb jener Frist jeder Einzelne die Ausweisung betreiben kann. Das ist nicht die Folge eines Eigenthumsrechts jedes Einzelnen an der Almännte "Gesammteigenthums"), — neben dem Eigenthum der Gesammtheit! — sonbern eine Satzung ber Dorfverfassung, ein Recht bes Gemeindegenossen als solchen, das sich vollständig erklären läßt: nicht nur darans, daß die Aufnahme eines als verdächtig Bekannten ober auch nur eines Unbekannten in ben Verband ber Nachbarn und Märker mit ihren weitgehenden Rechten z. B. auf Eidhilfe, Zeugniß, Erbrecht höchst unerfreulich, ja verberblich sein konnte, noch mehr deshalb, weil der Märker als solcher ein Anrecht auf Rodung hatte; jeder sollte Einspruch haben gegen die Mehrung der Zahl dieser Rodungsberechtigten burch Fremde, während doch die wachsende Bevölkerung für Söhne, Eidame und Enkel vielleicht bes noch Ungerodeten bringend bedurfte.

<sup>1)</sup> Lex Sal. Prol. I.

<sup>2)</sup> Die keineswegs nur alamannisch sind: wider diesen Irrthum Arnolds s.
Germanische Forschungen".

<sup>3)</sup> Nach Fustel de Coulanges, recherches p. 321 besteht im Frankenreich bie Almännbe überhaupt nicht: er steht hier, wie so ost, in schreienbem Wibersspruch mit den Onellen: das erkennen auch Franzosen wie Thévenin, p. 128; in ungezählten Fällen kann » communis«, » communia«, » commarchani« gar nicht anders als von der Almännde verstanden werden, s. Wait II. 1. S. 388, Benmer, Form. 716, (Sangall. misc. 18 p. 388). Was soll z. B. L. Sal. 27, 18 (19) anders als den Almännde-Wald bedenten können? über den Begriff s. Deutsche Geschichte Ia. S. 168, d. 492. Bgl. Schröder<sup>2</sup> S. 202.

Die Vortheile und Rechte der Märker waren also dadurch jedes, falls gewahrt, das jeder von ihnen binnen Jahresfrist die bereits ersolgte Ansiedelung eines Markfremden durch Einspruch rückgängig machen konnte<sup>1</sup>).

Lex Salica 45 handelt von der Neuansiedlung in der Mark eines Dorfes, nicht um Ueberlassung eines schon bestehenden Hoses an einen Fremden<sup>2</sup>).

War auch die Grundbedeutung von mark, althochdeutsch marcha = lat. margo, ursprünglich nur Gränzlinie<sup>3</sup>), so bedeutete es doch bald wie die begränzenden Striche (Linien), so auch das von ihnen eingeschlossene Gebiet: communis terminus = gemeinmerchi<sup>4</sup>).

Mark kann daher auf jedes abgegränzte Gebiet, groß ober klein, angewendet werden: man spricht von der Landmark, von den Marken eines Reiches — oft größer als ein Herzogthum (oben VII. 1 S. 100 das Land): ohne Zweisel hatte früher auch die Bölkerschaft, der Gau wie das Dorf oder — bei Hossiedlung — die Hösserschaft eine "Mark". Dasher umfaßt die Dorfmark im weitesten Sinn alles Land jeder Art, das innerhalb der Gränzen des Dorfes liegt: also auch das Sondereigen, die Häuser, die Höse, die im Sondereigen stehenden Ackerhusen.

So konnten sich "Marken" auch anderer Genossenschaften bilden: mehrere Dörfer konnten sich vereinen, ein gewisses Gebiet gemeinsam einzubeichen, zu entsumpfen: oder aus einem Mutterdorf waren mehrere Dörfer hervorgewachsen, während die Almännde ihnen allen gemeinsam blieb; die Annahme von solchen, zu einem bestimmten Zweck gebildeten, von der Dorfalmännde verschiedenen Marken erklätt dann auch im Mittelalter Manches sonst Unbegreisliche.

<sup>1)</sup> L. Sal. 45. Sohm, Proces S. 14, Lamprecht, Wirthschaftsleben I. S. 49, Schröber, Franken S. 55. Ausbreitung S. 148. Rechtsgesch. (2. Aufl.) S. 199. Rach Fustel de Coulanges, étude sur le titre de migrantibus. 1886. p. 20 wird hier die widerrechtliche Besitznahme durch den Fremden vorausgesetzt: und die soll nach einem Jahr unantastbar sein?

<sup>2)</sup> Wie Schröber, Franken S. 57, in Wieberaufnahme älterer Ansichten, behauptet; vgl. R.-G.2 S. 208.

<sup>3)</sup> Eine Unterscheidung zwischen ererbtem Land und Reuland, läge auch vor Ed. Chilp. c. 3 u. 4, wäre c. 4 mit Kern p. 409 zu lesen de tilli, aus alt frisisch »tillathe», Reuerwerb: aber s. dagegen oben VII. 1 S. 191 unter »leudes«.

<sup>4)</sup> Bgl. Kinge S. 213, Schabe S. 593, Diesenbach II. 550. Schon gotisch von marka gamarko, der Markgenosse, Könige VI. 2 S. 10. Im Rorbischen mörk = Walb, da der Wald (eben der Gränzwald) D. G. Ia. S. 179. 295 oft die Scheide zwischen Gemeinden, Gauen, Bölkerschaften bilbete.

<sup>5)</sup> Graff II. S. 849.

Im engern Sinn gedacht ift die Dorfmark — Almännde (— wir wählen fortab hierfür wegen der Mehrbeutigkeit des Wortes "Mark" letteren Ausdruck —), im Gegensatz zu dem Sondereigen, das undertheilt und im Eigenthum der Dörferschaft verbliebene Land: also Wald und Weide, aber auch Sumpf, Landsee, Bach, in den Alpen Berge, zumal deren oberer Theil, aber auch weit herab reichende Bergweiden — Almen.

Die Almännbe, z. B. Wald steht im Alleineigenthum des Dorfes, das dann den Bauern dingliche Nutzungsrechte an demselben versstattet.

Diese Nutungsrechte an der Almännde — dingliche jura in re aliena — sind jett²) mit dem Sondereigen an einem Hof als dessen Zubehörde verknüpft.

Diese Rechte heißen »communia« (scilicet jura)<sup>3</sup>), »legitima (b. h. lege accognita, lege quaesita) communia« (jura)<sup>4</sup>).

Der Nutzungsberechtigte Märker heißt »commarchanus, consors, ben Baiern Calasneo.

Der Maßstab für die Nutungsrechte war der Umfang des fraglichen Sondereigens 7), d. h. dessen wirthschaftliches Bedürfniß, (vorausgesetzt die Erhaltung der Almännde selbst in gedeihlichem Stand z. B. gegenüber den Rodungswünschen oder dem Recht auf den Bau); davon hat sich die auf die Gegenwart bezüglich des Weiderechts der Grundsatz erhalten: "soviel Einer überwintern (d. h. in seinen Räumen bergen) mag, soviel darf er übersommern".

An sich stand freilich nichts im Weg, auch Almänndeland nur auf Zeit, widerruslich, einem Märker zur Sondernutzung, z. B. Acker-

<sup>1)</sup> D. G. Ib. S. 496.

<sup>2)</sup> Selbstverständlich erft geraume Zeit nach bem Uebergang zu seßhaftem

<sup>3)</sup> Wie übrigens auch die Almännde communia scilicet pascua nach dem umfangreichsten Bestandtheil heißt.

<sup>4)</sup> Thévenin, Communia, p. 127. 129 Form. ed. Zeumer p. 77. 726.

<sup>5) »</sup> pagensis« boch nur sofern ber freie Grundeigner allein solche Rechte an ber Almännde freier Leute hatte, s. oben pagensis bei Gemeinfreien VII. 1.

<sup>6)</sup> S. diese.

<sup>7)</sup> Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins I. N. 7 scara (— pars —) in silva juxta formam hovae plenae. N. 20 cum pastu. . juxta modulum (b. h. nach dem Umsang) curtilis ipsius. scara geradezu — Theil, Antheil an der Almännde.

bau zu übertragen: doch findet sich bei Franken kein Beleg wie zweifellos bei Langobarden 1).

Inwiesern damals schon statt des Beispruchsrechts des Erben oder neben diesem eine "Marklosung"<sup>2</sup>), d. h. ein Näherrecht der Märker oder Nachbarlosung des Nachbars bei Beräußerung von Huben in der Mark stattsand — ein dingliches Vorkaufsrecht gegenüber Ausmärkern, — steht dahin<sup>3</sup>).

Auch die bei der Hofsiedlung oft meilenweit von einander wohnenden Höfer einer Höferschaft faßten sich doch als Einheit und nahmen das von ihnen bebaute oder beweidete Gebiet als Almännte in Anspruch.

### 3. Rodung.

Das Robungsrecht ward ganz folgerichtig nach dem Eigenthum beurtheilt, ein "Ober-Eigenthum" des Königs, verschieben von Sondereigen desselben an den Kronwäldern, von der Gebietshoheit und der allgemeinen Forsthoheit (neuzeitlich ausgedrückt) hat es im Frankenreich nicht gegeben 4).

Daraus folgt: der König hat das ausschließende Rodungsrecht an den Kronwäldern, die Dorf- oder Höfer-Gemeinde an dem

<sup>1)</sup> Troya III. p. 481 (730, Pisa) 9, s. Langobarben; bagegen boch fraglich, ob auch bei Angelsachsen.

<sup>2)</sup> Dahn, Grundriß des D. Privatrechts S. 100, daselbst die Literatur. J. Grimm, Weisthümer I. S. 133, Schröber, Wörterverzeichniß hierzu VII. S. 329.

<sup>3)</sup> Brunner I. S. 195 scheint es anzunehmen. Hierüber — beschränktes Erbrecht am Grundeigen und Folgerecht der Nachbarn — s. Gierke, Z. s. K.G. XII. S. 430, Brunner I. S. 195; ich neigte früher der Erklärung zu, es liege die Erinnerung an uralte Einheit der Gesippen und der Nachbarn und also vermuthetes Erbrecht der Letzteren zu Grunde; indeß ist dies bei der Ansihlung der alten Sippeverbände nicht gerade wahrscheinlich und durch die starte Racht der Märker, ihre Wünsche zu wahren, ausreichend erklärt.

<sup>4)</sup> Diese Lehre Schröbers ist ausreichend widerlegt worden D. G. Ib. S. 483, 698; ich gehe nicht nochmal darauf ein, obwohl sie in R.-G.2 S. 205 wiederholt wird. Man darf aber jenem Irrgedanken gar keine Zugeständnisse machen. Sagt 3. B. auch Brunner L. S. 203, "einen Bestandtheil des . Königsgutes bildeten die ausgedehnten Waldungen und das wüstliegende Land, soweit sie sich nicht in herzebrachtem Besitze (soll heißen Eigenthum) der Markgenossenschaften oder im Sonder eigenthum von Unterthanen besanden", so ist zu erwidern, daß dabei sür Waldungen und wüstliegend Land doch gar nichts besonderes galt: herrenloses Land je der Art, 3. B. auch erblos gewordene Aecker, Häuser versielen und gehörten eben dem König — Stat.

Almännbewald, jeder Private an seinem Privatwald. Der Fremde bedarf der Einwilligung des Eigenthümers.

Diese Einwilligung konnte aber auch stillschweigenb gegeben werben und bei dem Kampf mit dem Urwald, der damals rechts vom Rhein noch überall, aber auch in vielen noch nie gerobeten oder wieder verwilderten und verwaldeten Strichen Galliens (z. B. in den Bogesen), zu führen war, wurde in Kronwäldern und in Almänndewäldern diese Einwilligung schon dann als ertheilt angenommen, wenn der Robende sonder Einspruch offen, dei Tage, "mit hallender Art" gearbeitet hatte: daher noch im späten Mittelalter in den Weisthümern das Rechtssprichwort: "die Art ist ein Ruser und kein Dieb".

Alles was als besonderes "Recht der Rodung" angeführt wird 1), ist also gar kein besonderes Recht, sondern aus dem Eigenthum an dem zu rodenden Wald einfach abzuleiten.

In dem Almänndewald hatte hiernach das Recht, zu roben, die Gemeinde als Eigenthümerin oder der Gemeindegenosse unter Berstattung der Gemeinde. Das Gerodete ging selbstverständlich — das war ja der von der Gemeinde gebilligte Zweck der Arbeit — in das Sondereigen des Roders über, erweiterte dessen Husen oder begründete neue.

Robete die Gemeinde, so konnte sie dabei beabsichtigen, bestimmte Hufen (— Sondereigen —) zu mehren oder neu zu begründen oder auch nur den Gemeinde-Wald in Gemeinde-Weide und Gemeinde-Wiese zu verwandeln, die, wie zuvor als Wald, im Allein-eigenthum der Gemeinde blieben, nur Nutzungsrechte der Gemeinde-glieder auferlegt erhielten.

Was die königlichen Wälder betrifft 2), so galt — mit Einer Ausnahme — das Gleiche, aus dem Eigenthum Folgende: d. h. das Rodungsrecht des Königs und unter seiner — oder, was dasselbe, seines Grafen — Verstattung jedes Andern.

Daß in solchen Königs-Wäldern jeder auch ohne Verstattung roben durfte, ist ein Irrthum, baburch veranlaßt, daß auch hier still-

<sup>1)</sup> Beseler, ber Neubruch nach bem älteren Deutschen Recht in ben Symbolae stir Bethmann-Hollweg 1868, Schröber, Z. f. R. G. Neue Folge II. S. 65, berichtigt zum Theil <sup>2</sup> S. 203 f. Auch von Brunner I. S. 205.

<sup>2)</sup> Brunner I. S. 206 sagt: "über öffentliche Wälber, welche nicht zu einer gewissen Mark gehörten, konnte ber König versügen". Gewiß. Denn Wälber, die weber einer Gemeinde noch einem Privaten gehörten, waren eben könig- liche — statliche. "Deffentliche" Wälber als vierten Begriff gab es nicht.

schweigende Berstattung vermuthet wurde, salls Einsprache unterblieb, und daß die weiten, z. B. bisher herrenlosen, nun erst siscalisch gewordenen Wälder in Borhandensein und Ausbehnung dem König oft kanm bekannt sein mochten, während bereits darin, ohne Anfrage, gerobet wurde.

Diese stillschweigend vermuthete Verstattung der Rodung mochte von dem Fiscus um so leichter ertragen werden, als — und hierin liegt der Unterschied von der Rodung in dem Almänndewald — das Eigenthum an dem Rodland dem Fiscus nicht versoren ging, sondern verblieb, der Roder nur ein vererbliches Nutungsrecht erward, das, zinsbar, dem precarium, denesicium sehr ähnlich war; selbstversständlich konnte der Fiscus von Ansang oder später auf den Zins verzichten.

Iene vermuthete Berstattung der Rodung an Königswald kam übrigens nur Staatsangehörigen zu: es wäre doch für die Sicherheit der Gränzen allzu gefährlich gewesen, jeden Slaven, Avaren, Dänen, Wauren unter solchem Schutz sich in der Mark sestsen zu lassen: Fremde bedurften daher ausdrücklicher Verstattung des Königs.

Dann aber mußte bei bem thatsächlich, (obzwar durchaus nicht rechtlich) fast unbeschränkten Rodungsrecht der Reichere, der über eine größere Zahl von unsreien und halbsreien Arbeitern, Arbeitsthieren, Arbeitsgeräth, auch über größere Geldsummen behufs Ankaufs verfügte, sehr bald die Aermeren in dem Wettbewerb um das Rodland zurückbrängen und zum Großgrundherrn werden?).

# 4. Sondereigen.

Sondereigen am Boden bestant, wenn vielleicht noch nicht bei den Sueben Caesars, — anders schon zu seiner Zeit bei Ubiern — boch schon bei allen Germanen des Tacitus und sonder Zweisel bei den Franken in Gallien und am Rhein seit dem III. und IV. Jahr-hundert.

Neben der Almännde giebt es ohne Zweifel Sondereigen des Einselnen wie an Haus, Feld und Wiese, auch an Wald: und es kann

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Urgesch. III. 1089 f. die Ansiedlung der Spanier unter Karl nordbstlich der Pyrenäen.

<sup>2)</sup> Das hat vortrefflich ausgeführt Brunner I. S. 205 und II. Bergl. über bas Erliegen ber Kleinfreien in bem wirthschaftlichen Wettbewerb überhaupt Könige VI<sup>2</sup> S. 165. 172.

Wald anch in Miteigenthum Mehrerer stehen 1): dies geht daraus hersvor, daß, wenn der eine Eigenthümer einen von ihm zum Schlagen gezeichneten Baum ein Jahr lang nicht geschlagen hat, der andere Eigenthümer ihn schlagen und für sich nehmen darf.

An dem Sondergut, das der Bauer von König oder Gemeinde empfangen oder auch etwa unter deren stillschweigender Einwilligung durch Rodung erworden, entstand wirkliches Eigenthum, auch vererbliches <sup>2</sup>), wie L. Sal. <sup>3</sup>) und Ed. Chilp. <sup>4</sup>) zweisellos darthun <sup>5</sup>). Daß die L. Sal. das Versahren im Rechtsstreit um Grundeigenthum nicht behandelt und auch nur von Bollstreckung in Fahrhabe, nicht in Grundeigen spricht, kann doch wahrlich nicht beweisen <sup>6</sup>), daß beides übershaupt nicht vorkam. Die etwa einhundert knappen Absätze der Aufzeichnung enthalten doch in alle Wege uicht das ganze Recht der Salier.

Die Almännbe stand im Eigenthum bes Dorfes ober ber Höferschaft: an Hof und Hube aber bestand Sondereigen: also nicht mehr echte Feldgemeinschaft, wonach auch an dem dem Einzelnen zu Bauund Nutung überwiesenen Häuser-Boden und Acker nicht jener Eigensthum erward, sondern das Dorf (die Gemeinschaft) behielt, so daß in bestimmter Zeitfolge (jährlich?) alle Aecker (und Häuser?) den Besitzer und Nießbraucher wechselten.

Der Begriff der "Feldgemeinschaft" ist überhaupt darauf zu besschränken, daß

I. die Almännde im Alleineigenthum der Gemeinde blieb: dazu gehörte auch der noch ungerodete Wald: das kann man aber füglich gar nicht "Feldgemeinschaft" nennen; daß

<sup>1)</sup> L. S. 27, 1, ganz verschieben vom Almannbewalb.

<sup>2)</sup> Gegen ben Irrthum, baß die Franken erst burch und mit Eroberung Galliens Sondereigen am Boden kennen lernten und erwarben vergl. Wait S. 388, bas alte Recht S. 59, Thonissen p. 381.

<sup>3)</sup> L. Sal. l. c.

<sup>4)</sup> Ed. Chilp. l. c.

<sup>5)</sup> Wait S. 92 briedt sich, wie immer, sehr vorsichtig, aber — wie leiber sehr oft! — auch sehr unjuristisch aus: "bie Einzelnen hatten nur beschränktes Recht am Boben".

<sup>6)</sup> Wie Bethmann-Hollweg, Geschichte bes germanisch-romanischen Civilprocesses I. 488, 318 und Wait S. 92. Aehnlich Schröber, Franken S. 49 F. zur D. G. XIX. S. 143.

<sup>7)</sup> So Caesar b. G. VI. 22.

- II. jeder Märker das Recht hatte, unter Zustimmung der Gemeinde (auch stillschweigender) zu roben und an dem Rodland Sondereigen zu gewinnen; daß
- III. die Gemeinde über die Nutzungsrechte der Märker an der Abmännde beschloß; daß
- IV. die Gemeinde auch die Art der Bewirthschaftung (auch Anfang und Ende) des Sondereigens vorschrieb ("Flurzwang"); daß
  - V. wie es scheint die Gemeinde "von Zeit zu Zeit" Umtausch des Sondereigens unter den Märkern beschließen kommte; endlich
- VI. daß (bis auf Chilperich) das Sondereigen nur auf männliche Abkömmlinge, nicht auf Töchter, Seitenverwandte (und Borfahren?) vererbte, vielmehr das Sondereigen bei söhne, (und enkel.) losem Tode des Bauers wieder der Gemeinde zusiel, die es dann an die nächsten Nachbarn ("den" Nachbarn) des Erbslassers vertheilte.

Daß die Feldgemeinschaft nur bei den Saliern vorgekommen sei!), ist ebenso unrichtig wie daß sie ursprünglich nur herminonisch gewesen? Aus dem Obereigenthum des Königs an allem salischen Land konnte die "Feldgemeinschaft" nicht fließen, weil jenes Obereigenthum nie bestand!).

Die Felder sind, wie übrigens durch das ganze Mittelalter und zu großem Theile heute noch, offen, sonder Umfriedung 4), was vielleicht aus der gegenseitigen Brachweide aller Märker, keinesfalls aus der "echten Feldgemeinschaft", die später ja nicht mehr bestand, zu erklären ist: — einfacher noch aus dem Mangel an Bedürfniß, aus der Beibehaltung uralter müheloser Wirthschaftszustände.

Es bestand vielmehr nur Flurzwang (— den Ausbruck "mechte", "laxe", oder auch "beschränkte" Feldgemeinschaft sollte man auf das Verhältniß nicht anwenden: er führt irre bezüglich des Eigensthums —) b. h. ein ähnlicher Zwang wie er nach anderer Richtung heute noch im Weindau besteht: wie hier in vielen Landschaften nach

<sup>1)</sup> Schröber a. a. D.

<sup>2)</sup> Meitzen, der älteste Anbau der Deutschen, Z. f. Nationalökonomie XXXVI.

<sup>3)</sup> S. bagegen D. G. Ib S. 283, gegen Schröber auch v. Juama-Sterness. Deutsche Wirthschaftsgeschichte I. S. 92.

<sup>4)</sup> Nasse, die mittelalterliche Felbgemeinschaft und die Einhegungen in England. Bonn 1869. S. 13. 40.

Gemeindebeschluß der Tag vorgeschrieben wird, an welchem alle Winzer der Mark die Weinärndte beginnen müssen (d. h. vor welchem sie verboten ist), so ward wegen der "Gemenglage" der einzelnen Sondersäder (d. h. deren Vertheilung über alle drei "Wannen" der Dorfmark) der Ansang der Sat und der Aerndte durch Gemeindebeschluß sestellt für Alle.

Dies war schon badurch erfordert, daß zu Gunsten der immer noch höchst bedeutsamen Viehzucht an allen Sonderäckern nach Einbringung der Aerndte ein allgemeines, wechselseitiges Weiderecht zu Gunsten aller Märker bestand, das nach Einführung der Dreiselder-wirthschaft, die aber erst unter den Karolingern austam<sup>1</sup>), mit Beschräntung auf das brach liegende Drittel aus jenen Zuständen die auf unsere Tage herab sich erhalten hat<sup>2</sup>).

Also nur beschränkt in der Benutzungsweise wurde das Grundeigenthum durch den Flurzwang: das Eigenthum selbst ward nur durch den Felderwechsel (— nicht die sogenannte Feldgemeinsichaft —) aufgehoben und durch gleichwerthiges ersetzt: allein wir wissen allzuwenig von Alter und von Sestaltung dieses Felderwechsels im Einzelnen für jene Zeit und Landschaften: Rückschlüsse aus dem Mittelalter und andern Segenden sind unstatthaft: innerhalb der Frist, für welche Sondereigen gegeben war, sand jedesfalls auch Bererbung statt.

Die Bezweiselung sesten vererblichen Sondereigens an Grund und Boten ist quellenwidrig: beruht doch das ganze Leben, das wirthschaftliche und Rechtsleben, die Versassung, die Rechtspflege der Lex Salica auf dieser Grundlage.

Boranssetzung der Bollrechte, zumal der gerichtlichen Rechte, (d. h. der Besugniß, im Ding Rachindurg, Hauptschwörer, Eidhelser, Fürssprech, Zeuge zu sein), in Gemeinde und Stat ist ein Mindestmaß von Grundeigen, selbstverständlich neben freier Geburt: dieses Mindestmaß wird siberall stillschweigend vorausgesetzt: es giebt keinen vollsseien Franken ohne dasselbe<sup>3</sup>): bei dem Römer dagegen wird das Grundeigen besonders erwähnt (Romanus possessor).

<sup>1)</sup> v. Inama-Sternegg a. a. D. Schröber 2 S. 200.

<sup>2)</sup> Dahn, Grundriß des Deutschen Privatrechts, Leipzig 1878, S. 128: Jus compasculationis reciprocum. So ist Brunner L. S. 195 zu verstehen ober zu ergänzen.

<sup>3)</sup> Bergi. L. Sal. 58, 1 de chrenecruda.

Es wird vorausgesetzt, daß der freie Salier eine casa hat neben der Fahrhabe, facultas), aber ebenso, daß er, wenn er ein Gehöft hat, er keinen Bater mehr hat 1).

Das Grundeigen vererbt, weil es in der Sippe erhalten bleiben soll, nur an Schwertmagen?): nicht nur in gleichem Grade schlossen Männer die Weiber aus, sondern der ganze Mannsstamm die Spindeln, denen erst Chilperich<sup>3</sup>) ein Erbrecht vor dem Heimfall des Grundeigens an die Gemeinde gab.

Schwertmagen des gleichen Grades der gleichen Parentel erben aber auch das Grundeigen zu gleichen Theilen: dies ist wegen der rein privatrechtlichen Auffassung der Thronfolge die Grundlage der merovingischen Reichstheilungen ). Daß aber hierdurch auch Schwe und Enkel ohne neue Ansiedelungen ansässig werden konnten ), ist sür den mittelgroßen und kleinen Grundbesitz nicht richtig: — die schmalen Huben waren dann keine »mansie mehr d. h. ein Grundeigen, auf dem der neue Haushalt "bleiben", d. h. sich erhalten konnte: auch widerstreiten dem die ununterbrochen vorgenommenen Neurodungen.

Diese hängen auch bamit zusammen, daß die Anaben, auch nach, bem sie (— wohl aus Einfluß des römischen Mündigkeitsjahres im Gegensatz zu der alten Schwertleite, die im Einzelfall bei geprüster Waffenfähigkeit eintrat () —), mit 10, später 12 Jahren mündig wurden, erst spät aus der väterlichen Were schieden, dann aber bei der Ber, heirathung Grundeigen selbst (nach Gemeindebeschluß) robeten: auf die Veerbung des Vaters warteten sie doch selbstverständlich mit Begründung des eignen Haushalts nicht: jene Veerbung würde aber auch gar nicht ausgereicht haben, etwa vier Söhnen eines mittelgrößen Grundeigners die Erhaltung von Weib und Kind zu ermöglichen ().

<sup>1)</sup> Lex Sal. 58 (ober boch nicht mehr in bessen Were sitt).

<sup>2)</sup> L. Sal. 39, 3. de terra vero nulla in muliere hereditas est; offenber bie Grundlage des berühmten Satzes, über den der Krieg zwischen England und Frankreich im XIV. Jahrhundert entbrannte »in terram Salicam femina non succedit«.

<sup>3)</sup> Ed. 1. c. 'Bgl. Schröber 2 S. 204.

<sup>4)</sup> Lex Sal. 59, 2. 5. Ipsi in hereditatem succedant ad virilem sexum qui vratres fuerint; das sexum Ehisperichs Edict vorans.

<sup>5)</sup> **Wait** S. 96.

<sup>6)</sup> D. G. Ia. S. 207.

<sup>7)</sup> Dies gegen Wait S. 96, der nicht richtig die Berhältnisse von 375 bei den Alamannen auf die Franken von 490 überträgt: da gab es gar keine "römischen Heere" mehr, in benen diese Jugend hätte dienen können.

### 5. Hufe, mansus.

Das im Sondereigen stehende Land wird — übrigens in verschiedenem Umfang — bezeichnet als Hufe, sateinisch mansus.

Huse, obzwar von Hof zu trennen, soll boch ursprünglich (ebenso wie mansus) den Hos, das Wohnhaus bedeutet haben. So vermuthet man 1) wegen des langobardischen hobe-ros, curtis ruptura Hosbruch 2) (aus hos und einem erschlossenen gotischen \*riusan, brechen); ob aber huoda nicht ursprünglich das Eingefriedete, Absgetrennte überhaupt, also auch den Sonderacker wie das Haus bedeutete?

Mansus begegnet für Hof (Haus, Wohngebäube von manere)<sup>3</sup>), dann für Hufe, nicht vor c. 640—650<sup>4</sup>).

Unter den Hufen (und Hösen) sind nun zu unterscheiden Altschusen und Neususen (selbstwerständlich ein schwankender Begriff: eine Neuhuse kann gegenüber einer noch später gerodeten einer Althuse Recht und Namen haben). Die Althusen haben volleres Recht an der Almännde, die Neuhusen geringeres (später oft gar keines). Diese Unterscheidung ist nicht ursprünglich, ist erst bei zunehmender Anssiedelung und abnehmender Almännde entstanden. Ursprünglich — nam superest ager — bestand kein Grund, den Söhnen oder Enkeln der ersten Dörster, machten sie sich auf neu von ihnen unter Verstattung der Semeinde gerodetem Land selbständig, die Holzungss, Weides, Jagds, Fischereis u. s. w. Rechte, wie sie die Althösser übten, zu versagen oder zu beschränken.

Das ward anders als die Almännde durch unablässige Rodungen geschmälert war, zumal jetzt auch nicht durch Nachwuchs aus dem Dorf allein, auch durch Zuwandrer b die Neu-Huben gebildet wurden:

<sup>1)</sup> Brunner I. S. 198. Bgl. Schröber 2 S. 201.

<sup>2)</sup> Meyer, die Sprache der Langobarden, 1877, S. 292: hoveros (hoberos, oueros, oberus) ed. Rothari ed. 278. 373. 380.

<sup>3)</sup> Renfranz. maison.

<sup>4)</sup> Bergl. Zeumer, Neues Archiv XI. S. 335.

<sup>5)</sup> Bait, die altdeutsche Huse S. 17. 50. — v. Maurer, Fronhöse I. S. 256. II. 120. — Grundverkehrt Landau, das Salgut (1862). — Richtig besonders Guerard p. 230. Dagegen wärmte Fustel de Coulanges I., der Guerard schwer misverstanden hat, p. 465 den alten Irrthum Mones J. XI. S. 175 auf, wonach Salland Erbland im Gegensatz zu errungenem sein soll. — Deloche, Chartulaire de Beaulieu. — Graff, Sprachschatz IV. S. 828 f.

<sup>6)</sup> advenae L. Rib. 36, 2.

diesen verstatteten die Althubner wohl Rodung und Ansiedlung, aber nicht mit den gleichen Nutzungsrechten an der Almännde: daher später solche Nenhubner auch wohl für diese Nutzungen einen (kleinen) Entzgelt an die Gemeinde zu zahlen haben. Solche "Borwerke", sern vom Dorf oder dem Hof des Herrn belegen, wurden selbstverständlich häusig auch Unsreien, Leten, Freigelassenen, Colonen gegeben (mansi serviles, lidiles, coloniales) 1).

Romanisch begegnet auch cap mansus = caput mansus (auch rechts vom Rhein??) $^2$ ).

Ein andrer und aus letzterem Grunde mit dem obigen manchmal thatsächlich zusammenhängender, begrifflich ganz verschiedner Gegenschiest der des vom Herrn selbst bewirthschafteten und des an einen Hintersassen ausgeliehenen Hoses und Gutes: der Hos, in dem der Herr wohnt, heißt die sala, curtis salica, das von hieraus unmittelber bewirthschaftete Land terra salica (sali-land, seli-land, sel-land), hoda salica, seli-hoda, Fron-hoss), mansus dominicus 5), indominicatus 6).

Erst in späterer Zeit werden diese Ausbrücke übertragen wi Höfe<sup>7</sup>) und deren Land, die nicht von der Herrschaft selbst bewohnt

<sup>1)</sup> Mit Unrecht bestritten von Deloche a. a. D. p. CX.

<sup>2)</sup> Beläge aus Alamannien und Baiern s. bei diesen; dann M. R. U. B. I. 125: curtem salariciam. de terris salariciis. casa salaricia, don Aleka Werben curtem dominicalem cum seliland. L'acomblet, Archiv II. S. 207, III. 228 selguth. ad quatuor aratra et novem jugera curiae dominicates mansos quod vulgo dicitur sele-hova I. N. 211 p. 136. Ebenso Trad. Lau. 2257 sele-huba.

<sup>3)</sup> Bgl. Deloche a. a. O. p. CX.

<sup>4)</sup> Hauptwert: L. v. Maurer; zuerft für Rönigliche Güter Graff IV S. 529.

<sup>5)</sup> Ueber sala, curtis dominica und bienende Höse, mansi ingenuiles, vestitiabsi, vgl. Guérard p. 582—589, Wait II. S. 243, Brunner I. S. 212.

<sup>6)</sup> v. Juama I. S. 308. Schröber 2 S. 208 f.

<sup>7)</sup> Brunner I. S. 198 "weil nur innerhalb ber einzelnen Mark bas Andmaß ber Hife ein gleiches zu sein brauchte"; aber dieses Ausmaß der Hise war is boch in seiner Berschiebenheit durch ein Stwas bestimmt werden: dies war is Ertragsfähigkeit des Bodens: deshalb erstreckt sich das gleiche Ausmaß über ist einzelne Mark hinaus durch die ganze Landschaft gleichen Bodens und Betiebt. Beispiele der sehr schwankenden Größe der Hisen, mansi, Guérard I. p. Si —611. — Hanssen, agrar-historische Abhandlungen II. S. 184. — Landan, Sigut S. 230. — mansi von 30, 40 Morgen (jugora), Wait, Huse S. 205: Erechts vom Rhein, dagegen von 12 in Italien (weil hier der Boden, fruchtbart, burch Wein-, Del-, Garten-Ban dei geringerem Guts-Umsang ein Geschlecht wahrte?)

und bebaut werden, sondern von einem Beamten derselben (villicus, major), dem aber andere Höse und Husen derart unterstellt sind, daß er in Bertretung des Herrn ihre Wirthschaft beaussichtigt und deren Fronden und Zinse für diesen Hos entgegennimmt. Diese Verhältnisse erklären sich bei Kirchengütern wohl daraus, daß der wahre "Herr und Eigenthümer", d. h. der Schutzheilige, überall auf keinem irdischen Pose, sondern im Himmel lebte, dei Laiengütern (und wohl auch oft bei kirchlichen) damit, daß ein ursprünglicher Herrenhof, an den nun einmal die Leistungen der zugehörigen Husen gebunden waren, von der Herrschaft mit einem andern Wohnsitz vertauscht und jetzt einem Beamten überwiesen wurde, während die Hintersassen und deren Leistungen blieben.

Daß das Salland "ursprünglich" gar nicht in Hufen vermessen — nach welchem Maße wurde es denn zugetheilt? — und alles in Husen gelegene Land erst späterer Zuwachs war, kann man doch höchstens für die allererste Zeit der neuen Ansiedlungen und auch da nicht als Regel zugeben, höchstens für den Erwerd der Könige an Fiscal-Gut und andere Ausnahmsfälle. Allerdings mußte allem römischen Boden die unbekannte Huseneintheilung erst auferlegt werden.

Die Größe der Hufe ist in verschiednen Theilen des Reiches sehr derschieden.

Ein Zusammenhang der Größe (d. h. des Werthes) der Huse des Wergelds bestand doch nicht in andrem Sinn 1), als daß die Huse nach dem allgemein bekannten Wergeld, — Vielheiten oder Theilen des selben — geschätzt ward, zumal dei vertragsmäßiger Feststellung des Rücklauf-Preises 2): nichts andres auch bedeutet es, wird eine Huse als die "meines Wergeldes" oder "des eines andern", d. h. gleichwerthig diesem bezeichnet"). Daß man für eine Wergeldschuld eine Huse an Zahlungsstatt gab 4), ist doch gar nichts besondres: das hat mit der Puse keinen nothwendigen Zusammenhang: in andern Fällen werden senso "Rleider, Rosse, andres Geräth" für das Wergeld hingegeben 5)

11

<sup>1)</sup> Mehr besagen auch bie von Waits S. 278 beigebrachten Stellen nicht: in ben Trad. Sangall. 108, 135, 142, 228, 375, 385 werben nur solche Rücklaufs-summen aufgezählt.

<sup>2)</sup> Trad. Sangall. 400 (a. 846) una hoba compositionis meae, chenso Trad. Prising. 303.

<sup>3)</sup> Br. not. Salzb. 14, 51, 55.

<sup>4)</sup> Trad. Pal. 70.

<sup>5)</sup> Leg. I. p. 504.

und vollends ist nicht abzusehen, wie es solchen Zusammenhang zwischen Wergeld und Huse beweisen soll, wenn eine Verordnung Audwigs des Deutschen in sagt, in Person muß zu Felde ziehen, wer sein eignes Wergeld in Fahrhabe besitzt. Der "gewerte Wann" von mindestens einer Huse im späten Mittelalter hat damit lediglich gar nichts zu thun<sup>2</sup>).

Es besteht also allerdings zwar in solchen Fällen ein Zusammenhang zwischen Wergeld und Husenwerth (160, 200 sol.), allein Entstehung und ursprüngliche Bedeutung dieser Gleichung bleiben unerkennbar, zumal in vielen andern Fällen der Werth der Huse viel geringer ist als das Wergeld, was schon die sehr verschiedene Größe der Huse in verschiedenen Landestheilen mit sich brachte: oft ist das Wergeld (Theile oder Mehrsache desselben) als Kauf- oder Rücklauspreis für die Huse offenbar nur, weil es ein allgemein bekannter Betrag war, beretet worden.

Da ber Umsang ber Huse nicht überall gleich ist, schwankt auch ihr Werth: 30—40 Morgen, ben Morgen zu 6—5 sol. gerechnet, ergäbe etwa 180—300 sol., also allerdings ungefähr = bem Wergeld von 200 sol. Allein man³) hat sehr wahrscheinlich gemacht, baß der Morgen weniger als 5 sol., etwa 3 oder 2 galt. Auch der Answeg³), die Huse mit allem Zubehör sei = dem Wergeld gerechnet worden, ist ungangdar: war doch die Zubehör von höchst verschiednem Werth und andrerseits auch das Wergeld der Alamannen und Baiern³) dem der Franken nicht gleich. Gar nichts sür solche Zusammensschätzung von Huse und Zubehör = Wergeld beweist³) der Eid³),

<sup>1)</sup> Wait erzwingt hier Zusammenhänge, bie nicht bestanben.

<sup>2)</sup> Wait folgen Brunner I. S. 198 und Andere. Die Stelle bei Low, Martgenossenschaften S. 26 hätte Waitz nicht ausühren sollen: ein "gewerter" Mann ist nicht ein Mann, der sein Wergeld hat, durch sein Grundeigen in seiner Zahlungsstähigkeit "gewährt", sondern ein solcher, der mehr als sein Wergeld eignet, hat dann auch nach Sachsensp. II 5 keinen Bürgen "Gewähren" zu stellen. — Grundlage der persönlichen Wehrpslicht ist ein Eigen von 3, später 4 und 5 Hufen oder 600 sol.; hier wird die Hufe allerdings — dem Wergeld — 200 sol. augeschlagen, aber, da dies viel zu hoch, zufällig.

<sup>3)</sup> v. Juama-Sternegg S. 11, 113, 526, 483; vgl. Soetbeer II. S. 312, VI. S. 100.

<sup>4)</sup> Bon. Wait S. 280.

<sup>5)</sup> Deren Huben Bait allein heranzieht.

<sup>6)</sup> Wie Wait S. 280 will.

<sup>7)</sup> Nach L. Sal. 58 quod nec super terram nec subtus terram plus facultatem non habeat.

ben der Wergelbschuldner zu schwören hat: es ist ein einfacher Offenbarungseid, der sich durchaus nicht auf die Zubehör zum Grundstück bezieht oder beschränkt: auch über vergrabnes Geld, Vermögen jeder Art (z. B. andre Grundstück) muß er schwören.

#### 6. Ullob.

Zweifelhaft ist die ursprüngliche Bedeutung von "alod": zulest zwar bezeichnet das Wort ohne Frage in manchen Fällen Erbsent im Unterschied von errungenem: mehr aber beweisen doch die fraglichen Stellen i) nicht: insbesondere schließen sie durchaus nicht aus, daß diese Bedeutung — sie ist erst bezeugt in spät merovingischer Zeit — aus naheliegenden Gründen erst nachgerade aus einer ursprünglichen abgeleitet wurde, für welche ganz entscheidend?) die Wortsbedeutung spricht.

Nach der zweifelfreien Worterklärung<sup>3</sup>) ist al-od ein Ganz-gut, Voll-gut, ein »fundus universi, optimi juris«.

Das ist aber offenbar ein solcher, über ben der Eigenthümer volles, durch kein entgegenstehendes Recht beschränktes Eigenthum: d. h. also Besitz-, Fruchtgenuß-, Verwaltungs-, Veräußerungs- und Vererbungsrecht hat.

<sup>1)</sup> Bon Wait, das alte Recht S. 122 gesammelt, vgl. Pard. I. p. 157a von 587: de ipsas ecclesias et ipsas villas et alodiis (Lesart bezweiselt). Die erste sichere, auch sonst vielsach merkwürdige Urkunde hierüber v. Theuderich IV. ist erst vom 12. Just 727, Dipl. N. 95, vgl. Urgesch. III S. 809, Sidel, Beiträge S. 22, Niemann, Forsch. XIX. (1879) S. 466 in alodo sidele nostro Ehrochardo comite; salsche Urkunden bei Wait S. 287, dazu S. 288 Form. Arvern. 6 de alode vel de atracto Pardessus III. p. 363 heißt ein Erbtheil: quem ex alode (= hereditate) contra germano meo . . accipimus; daher p. 311 allodiones = Miterben.

<sup>2)</sup> Gegen Bait S. 285 f.

<sup>3)</sup> J. Grimm, R.-A. 492, W.-B. I. s. h. v. Kluge, Wörterbuch s. h. v. Schabe, s. h. v. Warum soll man diese Deutung zurückweisen, weil das Wort auch bei Alamannen und Baiern vorkommt? Es war wohl nicht erst aus den fränkischen Geseigen zu diesen gewandert, wie J. Grimm R.-A. a. a. D. glaubt. Al-od ist gedildet genan wie Klein-od; das Wort war althochdentsch weiblich, geschlecht los ward es erst durch die Latinistrung alodium. — Unerklärt blieben bisher die aloarii Form. Sen. 17, 21. Bgl. Du Cango I. p. 201 jurare cum tres aloarii et duodecim conlaudantes. Alo-ari erklärt mir nun brieslich Prosessor Siebs als — al-vari: ganz wahr, voll glaubhaft, was tresslich past: s. alwari bei Schabe.

Worauf dieser Vorzug vollsten Rechtes beruht, das ist in dem Wort nicht ausgedrückt und für den Begriff gleichgültig. Darans folgt, daß verschiedene Gründe gleichzeitig, zumal aber im Wechsel der Zeit und des Sprachgebranchs, ein Grundstück oder ein ganzes Vermögen zu valod estempeln konnten.

Daher erklärt sich uns nun — und das ist, soweit ich sehe, bisher noch nicht erkannt worden —, daß in früherer Zeit, da der Landleihe in allen ihren Formen, zumal den denesicia, noch so ersebliche Bedeutung nicht zukam, nicht das geliehene Land den Gegenssatz zu dem al-od bildete, wohl aber später, nachdem diese Unterscheidung wirthschaftlich und statlich die allerwichtigste geworden war 1).

Dagegen war das Erbgut von jeher durch gewisse Eigenschaften ausgezeichnet: zwar ist es nicht auf eine Landtheilung mit den Provincialen zurückzuführen?), — eine solche hat bei den Franken nie stattgefunden?) — aber ohne Zweisel hatte das Erbgut manchen Borzug. Es bestand thatsächlich selbstverständlich meist aus Alt-husen (s. oben S. 13): aus den ältesten bei der Einwanderung und Landnahme in den Dörsern besetzen, meist den Römern weggenommenen Hösen und Huben: so war das Al-od optimi juris: d. h. mit allen Nutzungsrechten an der Almännde reichlich ausgestattet, deren später errungene gerodete Husen, — auch des gleichen Eigners — darbten.

Ferner waren diese Althusen meist auch Salhäuser und Salland (oben S. 14): die zuerst erworbenen und dann vererbten behielten die Herrschen meist selbst, gaben sie nicht an Hintersassen: es waren also herrschende Pöse und Husen, mansus dominici, unbelastet mit Zins und Frohn, vielmehr solche Leistungen — dinglich, also für immer, gebunden an das herrschende wie an das belastete Grundstück — von diesen Husen schles zu fordern berechtigt, also abermals Höse "besten, vollen Rechts."

<sup>1)</sup> Die schrosse Bestreitung bei Wait S. 288 kann sich nur auf die altere Zeit beziehen sollen, und gegen Wait S. 289 muß man sagen, daß dieser Gegensat ein "ursprünglicher und auch in älterer Zeit allgemeiner" war: in der That, er ist — in römischen Formen — älter in Gallien als das Frankenreich und hat sich in diesem in kirchlichen und in fränkischen Formen gar bald zu allgemeiner, wichtigster Bedeutung entfaltet.

<sup>2)</sup> So irrig manche Aeltere.

<sup>3)</sup> S. oben S. 1; zumal Guizot, essais, (1832) p. 94 hat in Frankreich biese aber auch bort nun aufgegebene Meinung verbreitet. — Richtig Brunner I. S. 194.

Endlich aber wurden diese ältesten und folgeweise vererbten Höse und Huben nicht so früh von den römischen Grundsätzen freier Verstügung unter Lebenden und auf den Todesfall ergriffen wie Fahrhabe und errungene Liegenschaften: nicht so früh auch auf die Spindeln, vielmehr nur auf die Speere 1) vererbt: sie sollten der Sippe erhalten bleiben: insofern waren sie ebenfalls im Vollrecht stehend und »pleni, optimi juris« — allerdings hier nicht zum Vortheil des Eigners, dem vielmehr eine Beschränkung oblag, wohl aber der Sippe.

Erst allmälig wurde auf Grund römischer Anschauungen auch über Erbaut Verfügung zugelassen: — zumal zu Gunsten ber von ber Blutserbfolge hierein ausgeschloßnen Töchter?). Die Formeln3) kennen gar teine Zurücksetzung berselben mehr. Aber biese Formeln romanisiren. Daß Schwestern mit Brübern Erbäcker theilen, wie so oft in ben Urkunden 4), ist boch stets Ausnahme, die der Bater anordnen muß; am Frühesten setzt die Kirche Vergabungsfreiheit auch betreffs Erbguts zu ihren Gunften durch: bald aber giebt es auch bei Beräußerungen an frembe Laien nicht mehr ein Beispruchsrecht der Erben, das als alt- und gemein-germanisch niemals bestand: es konnte in der Zeit des überwiegenden Umherziehens und folgeweise geringer Bedeutung bes Bobens, turz im sogenannten "Geschlechtsstat", nicht aufkommen, erst nach befestigter Seßhaftigkeit und Begründung der Bollrechte in Gemeinde und Stat auf das Sondereigen am Boben: diese trat aber bei ben verschiednen Stämmen zu verschiedner Zeit, unter verschiednen Verhältnissen z. B. bei ben Goten unter so starker Romanisirung ein, daß bei diesen jenes Beispruchsrecht wahrscheinlich nie entstanden ist.

Die (späten) Formeln<sup>5</sup>) geschweigen eines solchen Beispruchrechtes: aber auch die Urkunden in den meisten Fällen, auch wenn

<sup>1)</sup> L. Rib. 56, 4 cum virilis sexus extiterit, femina in hereditatem aviaticam non succedat, ebenso Rozière, Form. 135, wohl auch 136, 136b. Lex Salica 59, 5 de terra vero (salica späteres Einschiebsel) nulla in muliere (Mutter ober Schwester?) hereditas est, sed ad virilem sexum qui fratres sucrint tota terra perteneat: salica warb eingeschoben, als sich bas ausschließenbe-Folgerecht ber Speere auch bei errungenem Land nicht mehr sesthalten ließ; s. "Erbrecht", "fränkische Studien".

<sup>2)</sup> Marc. Form. II. 12.

<sup>3) 1.</sup> c. II. 10.

<sup>4)</sup> Pardessus I. l. c. Nach Lehuërou, Inst. Carol. wohl irrig auch er-

<sup>5)</sup> Marc. II. 10. 11. Senon. 35.

nicht z. B. Brüber gemeinschaftlich schenken: aber bei ben Franken wenigstens muß das Recht des Mannsstammes an Erbland, z. B. gegen Töchter, durch Klagen geschützt gewesen sein zur Zeit der Geltung der beiden Stammesrechte.

Aus diesen Gründen erklärt es sich, daß in früherer Zeit zumal Erbgrundstücke alod hießen: aber nicht, weil al-od das bedeutet hätte, was sprachlich unmöglich, sondern weil Erbgrundstücke Grundstücke "besten Rechts" zu sein pslegten, sast ausnahmslos waren. Also nicht Alod, weil Erbgrundstücke, sondern, weil Erbgrundstücke, alod d. h. besten, vollsten Rechts, weil auf ihnen die Ehre und das Ansehen der Sippe beruhte.). Früher denn in franklichen Urkunden sindet sich alod wie in der Lex Salica.) und Riduaria.) in den Gesesen der Alamannen.) und Baiern.

Ohne jebe Bebeutung für diese Fragen ist der Ausbruck sors«: es ward dargewiesens), daß das Wort im Latein jener Jahrhunderte einsach — pars steht, Theil, ohne jeden Gedanken an Berlosung, daß eine Berlosung des Sondereigens bei der Ansiedlung auch bei jenen Germanen nicht vorkam, die eine sustentische Landtheilung mit den Provincialen vornahmen, (wobei die Theile beider sortes hießen), endlich, daß bei den Franken solche Landtheilung nie vorkam. Consortes sind daher einsach Getheilen, Miteigenthümer 7) z. B. Miteren 8) ober Mitberechtigte, z. B. bezüglich der Almänndenutzung.

Ganz gleichbebeutend steht baber portio 9).

<sup>1)</sup> So Bait selbst S. 286.

<sup>2) 61.</sup> 

<sup>3) 56.</sup> 

<sup>4) 53.</sup> 

<sup>5)</sup> II. 1. S. diese: allerdings in jenem erst in der sogenannten Landsridssen Fassung: in auro aut in argento aut mancipia aut qualecumque habet alodo: früher: habet ad dandum.

<sup>6)</sup> Abnige VI.2 »sors«.

<sup>7)</sup> alag nach Kern S. 121 salisch — Hof — Los?? Dagegen Wait, S. 21; es könnte höchstens alle in Betracht kommen, Weihthum, aber bas hat burchans nicht die Grundbebeutung Los, sondern umbegter, umfriedeter Ort, gr. &dalzele, sat. arcoro, arx, arca. swa-soara erklärt mir Siebs brieflich als "Eigen-Theil": swo eigen, soara Abtheilung.

<sup>8)</sup> Form. Marc. I. 20, Pardessus II. p. 9.

<sup>9)</sup> Trad. Wisonburgenses 200: hier ist nicht ber Theil einer sors, sonbern bie sors selbst gemeint (salsch Fustel de Coulanges, Revue des deux mondes 1873 p. 446), gleichviel, ob gebachte ober wirkliche Theile.

Ebenbeßhalb kann sors wie jeden Theil, Antheil, auch den Antheil des Bauers an dem Dorf (und, wie bemerkt, dem entsprechend an der Almänndenutung, bezeichnen) also = mansus, hoda. Stehen beide nebeneinander, so bedeutet mansus die Hossitätte, (das Haus, sala), sors das dazu gehörige Land, die hoda!). Daher auch sortes serviles wie sonst hodae serviles?), sortes ingenuiles?), mansos et sortes serviles 9 et mansum et sortem ingenuilem!). Auch in L. Rid. 5), in sortem alterius und L. Sal. 6) in ipsam mansionem aut sortem steht sors = hoda?).

## 7. Gleichmäßiger Mittelbesitz.

Das Gesetz nimmt ohne Weiteres an: jeder selbständige Gemeinstreie sitzt in eignem Haus und Hof: hier allein wird er richtig geladen 8).

Jene Ausbrücke der Weisthümer, die den Umfang eines Sammelbegriffs auf eine bestimmte Kopf- oder Stückahl seststellen: "Heer",
"Schar", sind offenbar uralt: man behielt sie auch bei Nordgermanen,
aber auch im Frankenreich bei der "Herde" bei: auch dies beweist, daß
auch die uralte Gleichheit des Grundeigens sich als vorausgesetzte
Regel allgemein erhalten hatte: denn, wie man<sup>9</sup>) scharssinnig bemerkt
hat, "Massengüter sind dadurch ausgeschlossen, kleinere Besitzungen
möglich", d. h. diese hatten dann Theile von Herden: völlig "ausgeschlossen" waren nun Massengüter freilich auch nicht, sie hatten

<sup>1)</sup> Dies hat flar bargelegt Bait S. 289 aus vielen Stellen z. B. Trad. Laur. 441 cum manso et sorte (wie soust so oft steht cum manso et hoba) 537 cum manso et sorte sua ad ipsum mansum adtingente. 812 servum . . et mansum in quo ipse manet cum sorte sua.

<sup>2) 1.</sup> c. 697.

<sup>3)</sup> M. R. U. B. I. p. 141.

<sup>4)</sup> Urfunde von Basa von Met, histoire de Metz par des religieux Bénédictins (1773) N. 1 p. 43.

<sup>5) 60, 5.</sup> 

<sup>6)</sup> addit. 11 Leg. II. p. 12.

<sup>7)</sup> Richtig Waits S. 289; was einer ex alode b. h. aus Erbschaft empfängt, ist freilich seine sors — Erbtheil, andrer Zusammenhang zwischen sors und alod besteht nicht.

<sup>8)</sup> Brunner I. S. 198 "erst jüngere Quellen setzen eine besitzlose freie Bevölkerung voraus, die ihr Erscheinen vor Gericht burch Bürgen sicher stellen muß."

<sup>9)</sup> Lamprecht, Wirthschaftsleben I. S. 12.

dann mehrere Herben: aber das Gesetz setzt als Regel voraus, daß zu Einem Gut eine Herbe von nur geringer Stückahl gehört 1).

## 8. Groß=Güter.

In altgermanischer Zeit hatten größeren Landbesitz nur die Könige und die verschwindend wenigen Abelsgeschlechter geeignet, die fast ausnahmslose Regel mittelgroßer, die Sippe ausreichend nährender Grundbesitz gebildet, sehlte es auch an Kleingütlern nicht ganz.

Dieser Zustand hat sich rechts vom Rhein in der ganzen merovingischen Zeit sast unverändert erhalten: nur die Herzoge der Stämme, der alte Adel, soweit er sich wie z. B. bei den Baiern erhalten hatte, später auch hervorragende Geschlechter des Dienstadels [— diese durch Landleihe —] und noch erheblich später (— seit dem Sieg des Christensthums —) Kirchen und Klöster hatten oder erwarben allmälig weiter gestreckte Güter<sup>2</sup>).

Nicht anders war es auf dem linken Rheinuser in Nord- und Ost-Gallien, soweit eben die germanische Bevölkerung überwog; nur daß hier der König (an Stelle der Herzoge) das Eigen- und das Stats-Land der Userfranken und des Alamannen-Königs erworben hatte, Kirchen und Dienstadel viel früher als rechts vom Rhein land-reich wurden.

Die Beispiele größten Grundbesitzes gewähren doch auch im Westen und Süden Galliens sast ausschließend Kirchen, Klöster, Bischöse, Herzoge, Grasen<sup>3</sup>); lehrreich ist das Testament des Bischoss Bertschramn von Lemans<sup>4</sup>), er verfügt über etwa ein Duzend Erb-Landsgüter, villae<sup>5</sup>), viele von den Königen 'geschenkte Grundstücke, angestaufte villae im Werth von je 300—1000 sol.<sup>6</sup>). Rechts vom Rhein

<sup>1)</sup> Bortrefflich Brunner I. S. 198; "So hat sich . . innerhalb ber . . Stamm- lande . . eine gewisse Gleichförmigkeit ber Besitzverhältnisse erhalten. "Wie einerseits ber Großgrundbesitzer ist andrerseits ber Besitzlose eine Ausnahme; richtig auch Schröber<sup>3</sup> S. 101.

<sup>2)</sup> Das hat von Inama, Grundherrschaften, sehr gut ausgeführt, zumal gegen Wirth.

<sup>3)</sup> Auch bie von Waitz S. 281 angeführten.

<sup>4)</sup> Pardessus I. p. 208.

<sup>5)</sup> Aber nicht Dörfer, wie Bait S. 287.

<sup>6)</sup> Bgl. das Testament bes Abbo 1. c. II. p. 208.

eignen die alamannischen Herzoge<sup>1</sup>) und die baierischen ganze Oörfer, letztere auch die zahlreich darin wohnenden römischen Unfreien und Colonen<sup>2</sup>). Aber das Beispiel des Herzogs Sadrigistl, der unter Dagobert I. in Aquitanien — (a. 635) — 27 Billas vererbt<sup>3</sup>), hätte man nicht anführen sollen: denn die verlorene ursprüngliche Urkunde war ebenso falsch wie es die Bestätigung Chlodovechs II. (Dipl. I. p. 180) ist.

Anders allerdings im Süten und Westen, wo sich unter der dichteren römischen Bevölkerung — zumal hier auch häusig die "senato-rischen Geschlechter" zurück geblieben waren — und den übrigen römischen Wirthschaftszuständen auch die »latifundia«, die »regna«4) solcher Abelshäuser erhalten hatten. Nur die oben genannten — zumal Kirchen — erwarben in merovingischer Zeit hier bereits ganze Dörfer 5).

Deutlich ist gezeigt worden 6), wie aber auch die reichen Klöster boch nur allmälig die Husen einer Dorfmark erwerben können, nicht, weil es ihnen an Geld sehlt, mehr auf einmal zu bezahlen, sondern weil das Grundeigen unter viele mittlere und Klein-Gütler vertheilt ist: "es sind mitunter einzelne Morgen, die geschenkt werden" oder sonst erworben?).

Zu Ende des VII. Jahrhunderts war ein Drittel alles Bodens Eigenthum der Kirche<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Hedin, Pardessus II. p. 263, Liutfrid Trad. Wizzenb. 11, Godfrid, Trad. Sang. 1.

<sup>2)</sup> S. Alamannen unb Baiern.

<sup>3)</sup> Gesta Dagoberti ed Krusch c. 35; erst zwischen 800 und 835 aufgezeichnet (a. a. D. p. 396, vgl. benselben Forsch. z. D. G. XXVI. S. 163) und bezüglich Sabrigistis c. 5—11 ganz legenbenhaft. Der Bersasser, Mönch bes Klosters St. Denis, sah allerdings in Archivo ipsius ecclesias die Urtunde: aber sie beweist nur, was der Fälscher für seinen Zeitgenossen glaubhaft erachtete.

<sup>4)</sup> Bgl. VI.2 S. "senatorische Geschlechter".

<sup>5)</sup> So richtig Wait S. 281, aber "Billen" sollte er hier nicht sagen, — "Billen" hatten viele "Private", — sonbern vicos.

<sup>6)</sup> Bon Wait S. 281.

<sup>7)</sup> S. seine Beläge für Lorsch: 11 Schenkungen allein für Berstatt, 35 für Basingsheim, viel mehr auf Hantschuhesheim. Die Zahl ber Husen erreicht ober übertrifft die unserer hentigen Dörfer: Eine Dorf-Mark von Kloster Fulda zählt 30 Husen Trad. Fuld. 64. Ebensolche Fälle bei v. Juama, Grundh. S. 30.

<sup>8)</sup> v. Roth, Ben. S. 250; ohne Grund bezweifelt von Löning S. 653.

Ein seltener Fall ist der frühe (c. a. 560) des Germanen Chrodinus1), der viele villaes gründet.

So hat Kloster Weißenburg schon früh über viele villas zu verfügen, seltner, später das öftlichere Sanct Gallen (s. Alamannen), noch seltner Lorsch, Werben und zumal das späte Fulda.

Der große Grundbesitz war nun, zumal bei den Kirchen und Klöstern, wo er am häusigsten vorlam, durchaus nicht ein geschlossener, vielmehr, oft in ganz kleinen Stücklein, über das ganze Reich zerstreut<sup>2</sup>) (mochte auch in der Nähe des "Heiligen" der Grundstock des Landeigens liegen). Das erklärt sich einmal aus den Beweggründen der Schenkungen: fromme Leute im ganzen Frankenreich, nicht blos in der Touraine, gewannen gern den Schutz Sanct Martins; serner aus dem planmäßigen Erwerd von Land und Leuten seitens der stets über Geld versügenden Kirchen: wo irgend im Reich diese von günstiger Kausgelegenheit vernahmen, pslegten sie eifrig zuzugreisen. Die falsche Urkunde für St. Denis zeigt wenigstens, was zur Zeit der Fälsschung (wenn auch nicht schon 635) für wahrscheinlich gelten konnte: hier sind die angesührten villae zerstreut über die Departements: Maine-et-Loire-Ereuse, bei Angers oder Poitou, bei Bourges». (Freising hatte Güter am Chiemsee und bei Meran).

Aehnlich wirkten bei weltlichen Großen die Landschenkungen ber Könige, die ja auch in allen Gegenden (wenigstens Galliens) über Grundbesitz verfügten 4).

Treffend hat man<sup>5</sup>) bemerkt, die Grafen, die vor 614 in ihrer Grafschaft kein Grundeigen haben sollten<sup>6</sup>), können nur auf siscalischem Boben gesessen sein: indessen lebten sie doch auch von den Erträgnissen ihrer ferneren Eigengüter und bezogen Antheile an den Wetten.

Jener große Grundbesitz der Kirchen hatte sowohl günstige wie schädliche Wirkungen: er stand in engstem Zusammenhang mit den zahlreichen auf Landleihe ruhenden Abhängigkeitsverhältnissen (s. VII. 1.

<sup>1)</sup> Gregor VI. 20, Urgesch. III. S. 257.

<sup>2)</sup> Trad. Wisenb. 52, 53.

<sup>3)</sup> Gesta Dagob. c. 35, Chlothar. II. Diplom. I. p. 180.

<sup>4)</sup> Bgl. die Fälle bei Wait S. 482, da Ein Schenker an 28, 23 Orten Land besitzt und die reich gemessnen Muntschatz-Beträge in den Formeln ebenda. Marc. II. 15. 16, Bitur. 15, Senon. 25.

<sup>5)</sup> Brunner I. S. 203.

<sup>6)</sup> Ed. Chloth. II. c. 12, Leg. I. 22.

S. 200 f.). Soweit nun hiebei die persönliche Freiheit aufgegeben ward, hat diese Minderung der Gemeinfreien statlich so verderblich gewirkt, daß man das zweimalige Erliegen der Frankenkrone gegenüber dem Dienstadel c. 650 und c. 850 wesentlich hierauf zurückführen muß.

Andrerseits aber für Volkswirthschaft und Bildung war die Wirkung wohlthätig: der Betrieb jeder Ur-Erzeugung geschah unter dem Krummstab viel besser als unter dem Pflug des Klein- und Mittel-Bauers: der Großbetrieb, das reichere Betriebscapital, die stäte von den Canones vorgeschriebene Aufsicht und Rechnungstellung, die frühere Aufnahme jedes Fortschritts — schon vermöge des Zusammenhangs der Kirchen mit Italien — erhöhten den Ertrag der Kirchengüter und das Wohlergehen der kirchlichen Hintersassen.

Letzteres hatte aber weiter eine höchst wohlthätige Wirkung für die Gesellschaft.

Wenn trot bes allmäligen Niebergangs ober vielmehr Verschwinbens der Kleingütler im Frankenreich niemals eine gesellschaftlich-wirthschaftliche Empörung ber kleinen Bauern gegen Stat und Reichthum losbrach, — wie in ben gerabe Gallien zur Römerzeit so oft erschütternben Bacauben-Aufständen — so ist dies auf jene Abhängigkeitsverhältnisse zurückuführen 1), die den bedrängten Freien in einen nicht gar schwer belasteten Schützling ber Kirche — ober auch eines weltlichen Seniors — verwandelten, ber nur selten Grund zur Empörung hatte. wurden die Nachtheile des Großgrundbesitzes dadurch ausgeschlossen, daß die Bewirthschaftung durch die Hintersassen thatsächlich einen Mittel= und Kleinbetrieb schuf, ber in der Aufsicht des Schutherrn nur die Vortheile des Großcapitals und des Großbetriebes genoß2). Das war nicht römische Latifundienwirthschaft, bei der meilenweite Gebiete nur spärlich von Sclaven ober Colonen bewohnt und so lässig wie möglich bebaut wurden, während der Eigner fern in Rom ober Bhanz sich um Land und Leute gar nicht, nur um ben Ertrag fümmerte.

"Uebrigens verblieben die großen Grundherrschaften, soweit sie nicht ganze Marken aufgesogen hatten<sup>3</sup>), im Verbande der Markgenossen"<sup>4</sup>) — traten nicht aus demselben (als "selbständiger Gutsbezirk"

<sup>1)</sup> Mar anfgebeckt von Brunner I. a. a. D.

<sup>2)</sup> Das hat Loménie I. p. 198 treffend ausgeführt.

<sup>3) [</sup>Bas boch erft fpat häufiger vortam. Dahn.]

<sup>4)</sup> Brunner I. S. 212.

bes preußischen Selbstverwaltungsrechts), was gewiß für den wirthschaftlichen Fortschritt und die Stärke der Gemeinde günstig wirkt, machte sich auch das Gewicht des Großgrundeigens schwer fühlbar, so schon bei Vertheilung des Nutzungsrechts an der Almännde.

## 9. Der Wirthschaftsbetrieb.

Die Grundlage der Bolkswirthschaft in merovingischer Zeit ift immer noch die Landwirthschaft!) im weitesten Sinne, zumal am Biehzucht umfassend, die Verwerthung von Grund und Boden zur Urerzeugung jeder Art: von der Viehzucht, der Forstwirthschaft durch der Acter- und Wiesendau dis zur Wein-, Gemüse- und Obst-Gärtnerei.

Das gilt von allem Lande rechts vom Rhein, dann auch von Gallien, nur daß hier in den Städten, zumal an der Südküste, auch

Schifffahrt, Hanbel 2), Gewert in Frage tamen.

Den hohen Werth bes Grundeigens für die Sippe beweisen auch 3) die (im Ergebniß freilich völlig erfolglosen) Beschränkungen solchen Erwerbs durch die todte Hand. Nachdem ein Beispruchsrecht der Erben gegen Veräußerungen unter Lebenden nicht mehr oder nech nicht bestand und auch letztwillige Versügungen verstattet wurden, drohte mancher Sippe die Verarmung durch solche selbstische oder fromme Veräußerung.

Die Viehzucht hat zwar 4) nicht mehr die vorherrschende, die übers wiegende Bedeutung wie in der altgermanischen Zeit noch wenig be-

<sup>1)</sup> v. Inama-Sternegg, das Deutsche Hosspielem im Mittelalter 1872; — die Ausbildung der Grundherrschaften 1878. — Deutsche Wirthschaftsgeschichte I. 1879; wenn diese hochverdienstlichen Darstellungen an der Gesahr der Berallgemeinerung von Zügen leiden, die nur für einzelne Landschaften gelten (nicht nur in der von Meitzen, Hanssen und Waitz S. 177 angegebenen Richtung!), wird kein billig Denkender bei dem Mangel an Borarbeiten sür alle in Frage kommenden Gegenden diesen Fehler allzuhoch anrechnen. Wenn aber freilich gesagt wird, Grundbessitz sein "älterer Zeit" in solchen Mengen versügbar gewesen, daß er keinen Berkehrswerth gehabt habe (!), so ist dies in schreiendem Widerspruch mit den Onellen jeder "älteren Zeit": wie deraltgermanischen (s. Tacitus, Annalen) und die unablässigen Klagen über Landmangel 113 v. Chr. bis 568 n. Chr. (die Landnoth der Germanen, 1888), so der merovingischen.

<sup>2)</sup> Ueber ben häufig von Juben betriebenen Handel s. "Frankische Forschungen".

<sup>3)</sup> Wie von Inama S. 102 richtig bemerkt.

<sup>4)</sup> Ebenso Brunner I. S. 195. "Nicht mehr die Weidewirthschaft, sondern der Acerbau steht im Mittelpunkt des Erwerbslebens."

festigter Seßhaftigkeit: immerhin aber spielt sie — neben dem Ackerbau — noch eine höchst wichtige Rolle.

Das beweist die ganze Einrichtung des Ackerbaus selbst, die vor Allem für die Weide-Wirthschaft Raum lassen ober Platzschaffen muß.

So giebt ein Bräutigam als Muntschatz außer einer Villa je 30 männliche und 30 weibliche Unfreie, einen Hengst, zwölf Stuten mit Beschäler, zwölf Kühe mit Stier "und Rinderhirt", 60 Schafe mit Hund und Hirt, 100 Ziegen mit Hund und Hirt, 90 Schweine mit dem Hirten<sup>1</sup>): und das war doch gewiß nur ein sehr kleiner Theil seines Vermögens, also auch seines Viehbestandes.

Ferner zeigt das der hohe Werth gewisser Thier-Arten<sup>2</sup>), z. B. der Hengst 12 sol., während der "gute" Unfreie nur 12—25 gilt, das gewöhnliche Pferd 6—10, der Stier 3, der Ochs 1—2, die Kuh 1 sol.<sup>3</sup>).

Werben boch bei ben Landgütern gleich neben den zugehörigen Unfreien ober auch freien Hintersassen vor Allem die Herbenthiere als wichtigster Bestandtheil der Zubehörde aufgezählt.

Selbstverständlich ist bei Preisangaben der Beweggrund des Rechtsgeschäfts zu prüfen: daher sind die Verkaufspreise an Kirchen oft viel zu niedrig: es waren dann halbe Schenkungen, fromme Vergabungen; ebenso werden die vorbehaltnen Rückaufspreise verschieden abgestuft, günstiger für den Vergaber, ungünstiger schon für dessen Sohn, der Bruder kauft zurück mit dem halben, ein Andrer mit dem ganzen Wergeld<sup>4</sup>).

Abgesehen aber von solchen Fällen ist nicht abzusehen, weßhalb die Preisangaben der Volksrechte nicht ben Gebrauchs- und nicht den Tauschwerth ausdrücken sollen: was sonst? zu welchem Zweck, nach welchem Maßstab sonst stellte man sie auf?

Die hohen Bußen von 600—1800 sol. überstiegen weit, was der Gemeinfreie, auch der Behäbige, nicht nur an Bargeld, (— dessen hatten die Laien nicht Biel, nur die Kirche bietet stets Geld aus, Boden und Menschen zu tausen —) was er überhaupt besaß: ohne

<sup>1)</sup> Rosière, Form. 240.

<sup>2)</sup> Concil. Matiscon I. c. 16, Mansi IX. p. 934 »pro quolibet bono mancipio«.

<sup>3)</sup> L. Rib. 30, 11, Alam. 71—80, Burg. IV. 1. 3.

<sup>4)</sup> Trad. Sangall. 135, 142, 375.

<sup>5)</sup> Wie v. Jnama S. 200 will.

Zweifel!) war Schuldknechtschaft die nothwendige Folge solche Zahlungsunfähigkeit.

Selbstverständlich behielten die Germanen, auch die Franken, bi ihrem Bordringen nach Westen und Süden zunächst die bisherige Bewirthschaftungsweise bei <sup>2</sup>): aus welchem Grunde hätten sie dieselke ändern sollen, ja — ohne neue Kenntnisse — ändern können?

Daher sinden wir auf dem ganzen rechten Rheinuser die alle Gliederung in Sondereigen (Hoswere und Ackerland, Huse) und Almännde: so bei Alamannen und Baiern, aber auch beiden Franken auf beiden Usern des Rheins dis ziemlich tief nach Gallin hinein.

Allein "je tiefer man in Frankreich nach Süben kommt, best weniger findet man die Eintheilung in Hufen, mansi<sup>3</sup>)." Ift dies auch für das XI. Jahrhundert gesagt, so gilt es doch gewiß auch für die frühere Zeit: denn ein Wiederverdrängtwerden der ehemals bestanden Hufengliederung ist nicht anzunehmen. Das erklärt sich völlig (— aber auch nur —) aus unserer Annahme, daß die Franken [— wie Goten, Langobarden —], wo sie in völlig und sang romanisiren Gegenden mit einer dichten im Lande bleibenden Bevölkerung auf die reich entwickelte römische Wirthschaft stießen (z. B. Wein., Del., Garten-Ban.), wovon sie nichts verstanden als den reichen Ertrag stwürdigen), einsach in diese Wirthschaftsweise, aber auch sonst in den höher stehenden Betrieb eintraten, zum großen Theil mittelst der vorgefundenen Colonen und Sclaven.).

Hat doch auch auf dem rechten Rheinufer schon seit c. 350 cie

<sup>1)</sup> Sehr mit Unrecht leugnet solche Wait S. 280: wir haben ja viele Beispielt für Schulbknechtschaft, ja, zahlreiche Formeln wurden bafür nöthig.

<sup>2)</sup> Ebenfo Brunner I. S. 195.

<sup>3)</sup> Lamprecht, französisches Wirthschaftsleben im XI. Tahrhunbert S. 38 f.

<sup>4)</sup> Lex Salica 27, 6.

<sup>311</sup>ftände auch auf die Salfranken sei nur langsam und allmählig sublar gewerben: das ist aber, was die zurückgebliebenen Sclaven, Colonen, Precaristen u. s. betrifft, nicht richtig: diese vorgefundnen und belaßnen Berhältnisse mußten sosielnwirken; unerachtet der Flucht der reichen römischen Grundherrn hat eine Unied brechung der hergebrachten Bodenwirthschaft nur im Osten und Norden Galliens stattgesunden: z. B. der schon in der Lex Sal. vorausgesetzte Garten- und Weise Ban ist doch gewiß vorgefunden und ununterbrochen sortgesührt worden.

<sup>6)</sup> Amm. Marc. Urgesch. II. (Julian, a. 357).

— auf Alamannen, Franken, Baiern stattgefunden: es wäre eine sehr dankenswerthe Untersuchung, dies nach allen Richtungen zu versolgen, wie es für die Rindviehrassen und die Arten des Pfluges geschehen ist.

Schon die Lex Salica gewährt ein anschausich Bild des wirthschaftlichen Lebens ihrer Zeit: Ackerbau, Wiesenweide, Waldnutzung werden von ihr in geordnetem Betriebe vorausgesetzt. Sie nennt Pflug und Egge<sup>1</sup>), Speicher<sup>2</sup>), scuria — Schener<sup>3</sup>).

Wir sehen auf den Wiesen das Gras schneiden und zu Heutrocknen 4).

Flachs zur Leinenbereitung ward so massenhaft gebaut 5), daß der Dieb ihn auf Roß und Wagen davon schaffen mochte.

Es wurden bestellt Rüben-, Bohnen-, Erbsen-, Linsenfelder 6).

Es sehlt nicht an Gartenbau<sup>7</sup>): Weinbau<sup>8</sup>) hatte man erst auf dem sinken Rheinuser kennen gelernt. Welche Art von Früchten mögen gewesen sein die poma peregrina dulce simul et calidum (brennend auf der Zunge?) Sanct Radegundens<sup>9</sup>)?

Von größter Bebeutung ist noch immer die Viehzucht <sup>10</sup>). Wir sehen den Hirten die Herbe austreiben <sup>11</sup>), die Rosse, die Kühe, die Rinder mit einem Stier, auch Schafe, Gänse <sup>12</sup>); sehr ausgedehnt war die Zucht und Wast der Schweine <sup>13</sup>).

<sup>1)</sup> Lex Sal. 34, 2.

<sup>2)</sup> spicarium: lateinisch, ins Deutsche ausgenommen: aut machalum oum annona L. Sal. 16, 2, aber machalum von »mahal«, Stätte, (baher Schatz-Stätte ot-mahal nach ben Glossen bei Pithoeus), ohne Dach, horreum sins tecto, vgl. Willenhoff bei Bait S. 289.

<sup>3)</sup> Althochbeutsch soar, tugurium, horreum: französisch wurde baraus in geänderter Bebeutung écurie, Biehstall. L. Sal. 16, 4. Müllenhoff S. 292, aber auch damals wird die scuria cum animalibus verbunden.

<sup>4)</sup> Lex Sal. 27, 11.

<sup>5)</sup> Lex Sal. 27, 8.9.

<sup>6)</sup> Lex Sal. 27, 7 napina — favaria — pissaria — lenticlaria.

<sup>7)</sup> Lex Sal. 27, 6.

<sup>8)</sup> Lex Sal. 27, 13.

<sup>9)</sup> Ven. Fort. XX. 49.

<sup>10)</sup> v. Wietersheim-Dahn I. (Aurelian.)

<sup>11)</sup> Lex Sal. 9, 4. 27, 1—4, 35, 6.

<sup>12)</sup> L. Sal. 7. 4.

<sup>13)</sup> Lex Salica l. c. Bgl. Könige VI.2 "Eichelmast". Westgot. Studien S. 7.

Jagb und Fischfang<sup>1</sup>), auch Falkenjagd wurden eifrig betrieben<sup>2</sup>, zur Jagb abgerichtete Hirsche hoch gewerthet<sup>3</sup>).

Die Bienenzucht ber Zeibler 4), Imker, hatte im ganzen Mittelsalter unvergleichlich höhere Bebeutung als nach der Entdeckung von America und nach der Reformation. Wozu man später den Zucker verwandte, dazu diente damals der Honig: namentlich um den sogenannten Wein trinkbar zu machen, der damals in hoch nordsöstlichen Lagen noch gebaut wurde: auch Honigwasser (mulsum) ward sehr vielgetrunken. (S. Nahrung, fränkische Forschungen.)

Dann aber bestand sehr starke Nachfrage in den zahllosen Kirchen, Klöstern, Capellen nach Wachsterzen (cerei), die neben dem Del und den Holzsackeln (ligna) allein zur Beleuchtung dienten.

Der größte Theil der Arbeit ward, wo Unfreie auf den Gütern waren, von diesen getragen.

Gar manche Arbeit wurde aber doch auch durch kleine Freie gegen Miethgeld und Tagelohn verrichtet: sonst würden nicht häusig Zuslüchtlinge die Kirchen verlassen, pro operarum cupiditate, b. h. und braußen durch Lohnarbeit etwas zu verdienen: es ist wohl viel weniger daran gedacht, daß diese Leute im eignen Haus ober Feld arbeitent wollen 5).

<sup>1)</sup> Lex Salica 27, 20. 21.

<sup>2)</sup> Lex Salica "Dienstbarkeiten" 1—3.

<sup>3)</sup> Lex Sal. 30, 2. 3, ähnlich bei Alamannen und Baiern. Urgesch. IV. S. 200.

<sup>4)</sup> L. Sal. 8.

<sup>5)</sup> Decr. Chl. c. 14.

## B. Die einzelnen Hoheitsrechte des Königs.

## I. Gesetzgebungs- und Verordnungs-Sobeit.

## 1. Allgemeines. Namen-Abgränzung.

Der König hat das Recht der Gesetzgebung und der Verordnung. Wir brauchen hier diese Ausdrücke in dem Sinn, daß Gesetz eine Rechtsnorm bezeichnet, zu deren Erlassung der König die Zustimmung des Reichstages seines (Theil.) Reiches oder doch einer Stammes. Versammlung einholt (einholen muß oder doch thatsächlich einholt), Verordnung eine solche, die von dem König allein ausgeht.

Solche vom König allein ausgehende Verordnungen heißen epistolae<sup>1</sup>), cartae<sup>2</sup>), praeceptum<sup>3</sup>), decretum; decretum ist = interdictum<sup>4</sup>); aber auch zwischen edictus<sup>5</sup>) und decretum<sup>6</sup>) ist weder formal noch inhaltlich ein Unterschied. Die Verordnung, vom König<sup>7</sup>), z. B. Chlothacharii Edictum<sup>8</sup>), oder von bessen Beamten (judices), meist Grasen, allein erlassen, heißt edictus, edictum, auch auctoritas: dies ist geradezu Verordnung, Verfügung, z. B. generalis auctoritas, für endgültige Steuerbefreiung für alse Zeit.

<sup>1)</sup> Baudemundus, v. St. Amandi c. 11, praec. Childib. I. ed. Boretius L. 1, p. 2.

<sup>2)</sup> Ebenba.

<sup>3)</sup> Ebenba.

<sup>4)</sup> Pactus Child. et Chl. p. 4.

<sup>5)</sup> z. B. Chilperich ed. Boretius p. 8. Es wird nach Pardessus, diplomata I. p. 143 von jenem gewiß mit Recht in die Jahre 573—575 verlegt, da Chilperich das Land zwischen Loire und Garonne C. 1 gewann.

<sup>6)</sup> z. B. Chilbiberts p. 6.

<sup>7)</sup> Mon. Legg. l. c.

<sup>8)</sup> Greg. Tur. VII. 42, Urgeich. III. S. 339.

Bei Aufzeichnung der lex dagegen wird der Zustimmung, des Rathes, der Ueberlieferung von den Vätern her und der Gewohnheit gedacht: "all diesen gemäß ergeht das Gebot der Lex").

Aber auch bei wichtigen Einzelerlassen wird der Zustimmung ihrer Großen von den Königen oft ausdrücklich gedacht<sup>2</sup>). Der König allein kann Stammesrecht weder brechen noch schaffen, nur ein Reichstag oder ein Stammestag kann das: einseitige königliche Gesetzgebung, Verordnungen können sich nur im Rahmen des Reichs- oder des Stammesrechts bewegen.

Andrerseits kann freilich auch das Bolk nicht mehr, allein handelnd, neues Volksrecht schaffen oder altes ändern, sondern nur unter Zustimmung des Königs oder seiner hiezu bevollmächtigten Beamten, Aber nicht deswegen<sup>3</sup>), weil nun der Königsbeamte den Vorsitz im Gericht des Volkes hatte: den Vorsitz hatte früher der Gau-König<sup>4</sup>) oder Völkerschaftskönig oder bessen Beamter auch, und doch hatte er damals nur Eine Stimme geführt wie jeder Dinggenosse.

Was aber das Rechtsgebot des Königsbeamten anlangt, welches das Urtheil erst vollstreckar macht<sup>5</sup>), so war dasselbe freilich erforderslich, aber es mußte auch ertheilt, konnte nur vermöge rechtswidriger Rechtsverweigerung versagt werden.

Es kommt also Volksrecht zu Stande durch Vereinbarung zwischen Krone und Volk: gleichwohl ist der Ausdruck »pactuse hiefür rechtlich kaum genauer zutreffend, als wenn man heute das Gesetz "Vertrag" nennen wollte, weil es Uebereinstimmung von Statsgewalt und Volksvertretung voraussetzt.

In solcher Weise sind Zusätze zur Lex Salica zu Stande gekommen, ebenso das Edict Chilperichs (placuit et convenite unter König, opti. ates antrustiones, und allem Bolk), der pactus Chil-

<sup>1)</sup> L. R. 88 (90).

<sup>2)</sup> So sagt Sigibert III. von seinem Berbot eigenmächtig bernfener Synoten Bouquet IV. p. 47 sie nobis eum nostris proceribus convenit. S. unten "Schranken ber königsichen Gewalt".

<sup>3)</sup> Wie Brunner I. S. 375.

<sup>4)</sup> Warum sagt Brunner II. S. 7 "Klein-Königthum" statt "Gau-Königthum?" Er meint boch wohl basselbe, was ber Ausgangspunkt ber "Könige ber Germanen" ist? Ober etwas Anberes? — Die brei » civitates «, die Chlodovech, Chararich, Ragnachar beherrschen, sind drei gallische "Städte", nicht aber altgermanische "Bölkerschaften".

<sup>5)</sup> Richt eigentlich: "ergänzt" wie Brunner I. S. 375.

diberts und Chlothachars (nicht "Vertrag" zwischen biesen beiben allein) unter Zustimmung bes Volkes!).

Wuß man<sup>2</sup>) zugeben, daß "grundsätlich" die Zustimmung des Bolkes erforderlich war für Aenderung des Bolksrechts (d. h. der Gesetze<sup>3</sup>), dann konnten doch nicht bloße Verordnungen ohne solche Zustimmung<sup>4</sup>) ein "neues in das Bolksrecht einschneidendes Recht"<sup>5</sup>) schaffen. Die Zustimmung des Reichstags ersetze freilich nur "zur Noth" (d. h. grundsätlich eben nicht) die Zustimmung des Volkes (Stammes): denn der Reichstag war keine Volksvertretung und die Zusammensetzung der hier versammelten Menge zufällig und von Fall zu Fall ungleich.

Aber auch Verordnungen, die der König allein hätte erlassen können, liebte er — aus naheliegenden Gründen — vorher mit dem Reichstag oder hervorragenden Gliedern desselben zu berathen oder doch hier den zahlreich versammelten geistlichen und weltlichen Großen (später dann auch den Königsboten) und Grasen bekannt zu geben.

»Pactus« und »lex« werden als völlig gleichbedeutend von demselben Schriftstück in derselben Stelle gebraucht: »incipit pactus lex Alamannorum«6). Wider die Quellen also unterscheibet man?) pactus als = jus scriptum von lex = jus non scriptum. Geradesogut (oder schlecht) könnte man's umkehren. Lex ist = a) lex im engeren Sinn, = jus scriptum; b) = lex et consuetudo: lebte vielleicht Einer, der lege Salica vivedat, nicht auch nach der aufgezeichneten Lex Salica?!

Capitulare heißt jede in capita geglieberte (nothwendig amtsliche?) Auszeichnung: so das sonst »liber« oder »descriptiones« gesnannte Steuerbuch, das unter Chlothachar I. die Steuer-scriptores von Tours angelegt hatten<sup>8</sup>). Capitulare kann Gesetz oder Verordnung sein.

<sup>1)</sup> quod — cum suis Francis addere deberet — cum regnum suum pertractavit . . quid addere debirit, apud nos majoresque natus Francorum palatii (constitutum est) Cap. I. 4. Lex Sal. ed. Hessels col. 423.

<sup>2)</sup> Wie auch Brunner I. S. 382 thut.

<sup>3)</sup> Für capitula legibus addenda, wie er sagt.

<sup>4)</sup> c. per se scribenda, wie er fagt.

<sup>5)</sup> Prunner S. 381.

<sup>6)</sup> L. Alam. Legg. III. p. 34. Traditiones Frisingens. 42. p. 73 ut Bajoariorum continet lex atque pactus.

<sup>7)</sup> Sohm S. 159 — ihm folgt Schröber, Forsch. XIX. S. 140.

<sup>8)</sup> Greg. Tur. IX. 30, Urgesch. III. 444, Schröber2 S. 149.

Dabn, Ronige ber Germanen. VII. 2.

# 2. Volksrecht und Königsrecht (Umtsrecht). Schranken des königlichen Verordnungs-Rechts.

Gesetzgebungsgewalt des Imperators getreten: doch griff er in das römische Privatrecht kaum ein "und behandelte dieses mit jener scheuen Hochachtung, die man vor Dingen zu haben pflegt, die man nicht übersehen kann").

Den Germanen — und zwar nicht nur seinen Franken, auch ben Rechtsrheinischen — gegenüber galt, gemäß bem uralten Grundsatz vom Genossenrecht, auch für den König die Unmöglichkeit, allein handelnd Volksrecht zu setzen, zu ändern, auszuheben: die Zustimmung des fraglichen Stammes war hiefür erforderlich: wie diese ausgesprochen wurde, ist anderwärts (s. unten: "Gesammteigenart des Königthums", "Schranken der königlichen Gewalt", "Versammlungen") zu unterssuchen.

Soll also ein königlicher Erlaß Volksrecht ändern, bedarf er der Zustimmung des betheiligten Stamms: so war der Inhalt der decreta Childibert II. von 596 vorher auf den Märzseldern von Andernach, Mastricht und Köln beschlossen worden<sup>2</sup>).

Ob in Merovingenzeit ein fränkischer Reichstag ober (— was praktisch, abgesehen von Chlothachar I. (558—561) und Chlothachar II. (613—622), allein für die Rechtsrheinischen in Frage kam —) der Reichstag des austrasischen Theilreichs das Volksrecht eines austrasischen Stammes, z. B. der Alamannen, ohne deren Zustimmung hätte ändern können, das wissen wir nicht: jedesfalles ist es — unseres Wissens — nicht vorgekommen.

Dagegen hat Karl ber Große freilich — was schon aus seiner "Pflicht", ben "Gottesstat" auf Erben durchzusühren, folgte — bas Recht ausbrücklich in Anspruch genommen, durch Beschluß des fränkischen Reichstags z. B. langobardisch Bolksrecht ohne Zustimmung bes sangobardischen Reichstags zu ändern: — aber allerdings auch Karl erst auf der Höhe seiner Macht und seiner theokratischen Wahnvorstellungen<sup>3</sup>). Die Reichstage und Stammestage, deren Zustimmung

<sup>1)</sup> So vortrefflich Brunner I. S. 375.

<sup>2)</sup> Capit. I. 15.

<sup>3)</sup> Urgesch. III. S. 1094, D. G. Ib. S. 550.

bei der Erlassung von Gesetzen eingeholt ward, können erst unten darsgestellt werden im Zusammenhang mit den übrigen Schranken der königlichen Gewalt.

Mit der Scheidung von "Volksrecht" und "Königsrecht") hängt es zusammen, wenn man den König durch die Beamten bei der Rechtssprechung Volksrecht durch Königsrecht ändern läßt: das war, wo es vorlam, Rechtsbruch, nicht Rechtssprechung; nur neben, nicht gegen Volksrecht konnte das Recht königlicher Verordnungen von den Königssbeamten — von Rechts wegen — angewendet werden: Königs-Sewalt ist nicht Volksrecht und auch nicht Königs-Recht.

Dagegen ist es Anwendung der königlichen Verordnungs- und Vollstreckungsgewalt, wenn der König durch seine kraft seiner Amts- hoheit ernannten und ihm zu besonderm Gehorsam verpflichteten Beamten neb en dem Volksrecht, also zumal in der Verwaltung, von ihm allein erlassne Vorschriften durch führen läßt.

Bei dieser Auffassung kann man auch nicht 2) sagen, Karl und Ludwig unterdrückten die Fehde im Wege der Verwaltung, "soweit sie das Volksrecht noch gestattete", indem sie durch den Grafen zum Sühnesvertrag zwingen ließen: es ward dann eben durch gültiges Capitular das bisher geltende Volksrecht aufgehoben.

Bei der Abgränzung zwischen "Geset" und "Berordnung" müssen wir uns freilich aller neuzeitlichen Borstellungen entschlagen: so würden wir doch vermuthen, daß eine in die Bekenntnißfreiheit so tief eingreisende Berfügung wie das Gebot der Zerstörung der Götterbilder der Gesetssform bedurft hätte: aber die fragliche "Praeceptioa Childiberts I. (511—558) scheint lediglich Berordnung gewesen zu sein.<sup>3</sup>). Das scheint doch aus der ganzen Einleitung hervorzugehen: als "epistola regisa bezeichnet sich der Erlaß, von Zustimmung des Bolkes ober der Großen ist nicht die Rede.

Sanz das Sleiche gilt von dem Befehl Dagoberts I., der die Taufe durch Königszwang allen droht, die sie nicht freiwillig nehmen 4).

Der König broht burch Verordnung sogar die Todesstrafe 5).

<sup>1)</sup> S. unten, im Sinne Sohms, welchem Brunner I. S. 375 hier über bas Richtige hinaus folgt; ebenso Schröber<sup>2</sup> S. 117. 221 f. 246 f.

<sup>2)</sup> Mit Brunner I. S. 221.

<sup>3)</sup> Ed. Boretius, Capit. I. 1. p. 2.

<sup>4)</sup> Baudemundus, v. St. Amandi c. 11.

<sup>5)</sup> Childib. et Chloth. reg. pactus p. 4.

Das Versprechen eines Königs, an den »leges et consuetudines« nichts zu neuern 1), bezieht sich doch nur auf das Steuermaß.

Nur selten wird Zustimmung des ganzen Vostes neben der der vobtimates und vantrustiones erwähnt?).

Es wird wohl schon in früh merovingischer Zeit von Chilperich I.3) ausdrücklich hervorgehoben, daß ein Edict ergangen sei nach vorgängiger Berathung mit den pertractantes cum magnificentissimis obtimatibus vel antrustionibus et omni populo und nach deren Zustimmung; allein, daß diese Befragung und Zustimmung rechtsnothwendig war, wird keineswegs gesagt 1).

Als Quellen gegenständlichen Rechts gelten (wie Sesetze und Berordnungen der Könige einzelner Theilreiche je in diesen), so auch Berträge (pactus), in welchen zwei Könige gemeinschaftlich Gebote und Verbote erlassen, die gleichmäßig in jedem dieser Theilreiche gelten sollen und zu deren Durchführung sich der Eine Vertragende wohl auch gegenüber dem Andern völkerrechtlich verpslichtet. So der pactuse der Könige Childibert und Chlothachars), hier werden zwei Berordnungen, welche früher jeder König allein erlassen, zusammengesaßt und vermehrt 6).

Ueber die neue Lehre vom Königs- ober Amts-Recht neben dem Volksrecht muß man also leider wie von so vielen neuen Lehren sagen, daß das Wahre daran nicht neu, das Neue daran aber nichts weniger als wahr ist?).

<sup>1)</sup> Greg. Tur. IX. 30, Urgefch. III. S. 444.

<sup>2)</sup> Ed. Chilp. c. I. 3) Ed.: zwischen 573 und 575 c. 1.

<sup>4)</sup> Convenit. Ebenso c. 3 (placuit atque convenit) c. 8.

<sup>5)</sup> Ed. Boretius p. 4. Ob ber ersten ober ber zweiten bieses Namens — also ob zwischen 511 und 558 ober zwischen 584 und 596 — ist bestritten: sit die ersten spricht ber Ausbruck »germanitatis« caritas: indisruptum vinculum ik nun freilich ungenau in beiben Fällen: jedoch ist das Folgende, das entscheidend schieft, noch nicht beachtet: zwischen Childibert II., dem Sohne Brunichildens, und Chlothachar II. dem Sohne Fredegundens, die nur Bettern, nicht Brüber waren, bestand von Anbeginn bittre Feindschaft (593 Angriff Childiberts II. auf Chlothachar II.): das indisruptum vinculum bestand dagegen zwischen Childibert I. und Chlothachar I. von 511 die 557, 46 Jahre lang, die manches gemeinsam erstrebt und erreicht: erst 557, ein Jahr von Childiberts I. Tod, tam es zum Bruch zwischen beiden: 40 Jahre lang also konnte ohne Lüge von indisruptum vinculum gesprochen werden: der Bertrag ist nur eben vor 557 anzusehen.

<sup>6)</sup> Das hat Boretius bargewiesen.

<sup>7)</sup> Ueber "Bollsrecht" und "Königsrecht" zuerst Sohm S. 104: ihm folgen wie

Ob eine königliche Verordnung durch die Königsbeamten auch durch die "Organe der volksgerichtlichen Urtheilfindung" zur Anwendung gebracht wurde, das hing einfach von ihrem Inhalt ab, auch wenn dieser "ein neuer Rechtssatz war", vorausgesetzt nur, daß die Verfügung innerhalb der Zuständigkeit der königlichen Verordnungs. gewalt, also gültig, erlassen, also wirklich ein "Rechtssat" war. Glaubt man, eine königliche Verordnung gegen heibnische Opfer hätte nicht auch von den Dorfvorstehern und von dem Centenar und Mallus als Recht angewendet werden müssen, nur von dem Grafen und dem Hofgericht des Königs? Dann wäre es um die Ausführung schlimm bestellt gewesen! Eine gültige Verordnung band auch das Volksgericht 1), kam dieses in die Lage, sie anzuwenden. Thatsächlich freilich vollstreckte sie meist der Beamte, aber auch nicht blos ter Königsbeamte; daß auch das "Volksrecht" Königsrecht war, folgt3) aus ber 2) "Mitwirkung" bes Königs: biese war wahre Sanction: daß das Königsrecht auch Volksrecht war, folgt aus der Bindung des Volkes (- nicht nur ber Beamten 4) -) an die Rechtskraft einer Königsverordnung.

gewöhnlich gar Biele: Lehmann, ber Königsfriebe ber Nordgermanen 1886, Schröber, D. R.-G. 2 S. 222 f., nicht völlig Brunner I. S. 277. S. bagegen D. G. Ib. S. 563, 640 f.: bem hier gesagten kann ich nichts abbrechen ober zufügen. Brunners (a. a. D.) Auffaffung ber Entstehung von Gewohnheitsrecht entspricht gang ber meinen, Bausteine IV. S. 334, 1882, Bernunft im Recht, Berlin 1878, S. 120; was er aber, freilich mit ftarker Einschränkung S. 278, Sohm folgend, über bas Neben., ja Gegen-Einanber von Königs- und Amterecht einerseits und Bollerecht anbrerseits aufftellt, ist, soweit es von ben Begriffen Gesetz, Berordnung, Gewohnheitsrecht abweicht, nicht haltbar; ber Ausbrud "Satzung" macht bie Sache nicht klarer (er follte wieber aufgegeben werben): Brunner selbst muß S. 279 gegen Sohm mir zugeben I., daß bas Bollsrecht nicht nur Gewohnheitsrecht war: - ber König hat bas Recht, bie Sanction an ertheilen ober an verweigern auch einem Beschluß bes Stammes gegenüber, ber fein Bolkerecht anbern will. Daber sollte Brunner I. S. 278 nicht sagen "begrifflich fteht bas Recht ber Satzung bei bem Bolt". II. Das es Gewohnheitsrecht auch als Rönigerecht giebt: hierüber f. oben S. 32: Gerichtes und Berwaltungsgebrauch in Aussührung von Gesetzen und Königsverordnungen. Die Gleichung Sohms S. 278: Bollerecht: Amterecht — jus civile: jus honorarium ist völlig bobenlos. Aber auch Brunner I. S. 279 nimmt - leiber! - Königsrecht an, bas bem Boltsrecht wiberftrebt, f. unten S. 39.

<sup>1)</sup> Anders Brunner I. S. 278, vgl. Schröber a. a. D.

<sup>2)</sup> Gegen Brunner.

<sup>3)</sup> Bon ihm selbst S. 278 anerkannten.

<sup>4)</sup> Wie Brunner a. a. D.

Wenn "ganze Institutionen bes frankischen Königsrechts zunächst im Königsgericht entstanden und von ba aus, mit Hilfe des könig. lichen Beamtenthums, in die Rechtspflege der Bolksgerichte hinein. getragen wurden, während andere auf dem halben Wege stehen und auf das Königsgericht beschränkt geblieben sind"), so beweist das nur, daß königliche Verordnungen — Gesetze konnte weder der König allein noch das Königsgericht machen — zwar von den Centralbeamten, nicht immer aber auch von den äußeren durchgeführt wurden: sehr begreiflich, da ja sogar noch Karl, auf der Höhe der Königsgewalt und unerachtet ganz besonders eifriger Verbreitung seiner Gebote, darüber klagen muß, daß sie "draußen" gar nicht bekannt, geschweige denn befolgt worden sind. Wohl sind Eigenart des alten gewohnheits. rechtlichen Volksrechts und Eigenart, Aufgaben und Absichten bes neuen Königsrechts verschieden, aber es ist schief, dies Königsrecht von ben Begriffen "Geset" und "Verordnung" zu lösen: Königsgebote, die weber jenes noch dieses waren, sind nicht Königsrecht, sondern Königsunrecht: auch konnte solches Königsrecht (Amterecht) ebenso gut wie das Volksrecht Gewohnheitsrecht sein: Grundsätze der Rechts. sprechung des Königsgerichts, die Verwaltung der Königsbeamten, die nur auf Uebung beruhten und so Gerichtsgebrauch, Verwaltungs. gebrauch wurden. Andrerseits barf man nicht das Stammesrecht dem Königsrecht so schroff entgegen stellen: die Lex Salica, Ribuaria war bem Inhalt nach meist Gewohnheitsrecht, Volksrecht: aber burch bie Sanction des Königs ward sie formal Gesetz, Königsgesetz, wie sie "Bolksrecht" war und blieb2).

Selbstverständlich konnten königliche Berordnungen — geschweige Reichsgesetze — Stammesrecht ergänzen: z. B. durch Einführung der gerichtlichen Vollstreckung neben der Privat-Pfändung und der Friedssossischer Jeit, Bollstreckung in Fahrniß in karolingischer, im Anschluß an die Friedlosigkeit, auch in Liegenschaften, indem die Friedlosigkeit auf das Gut beschränkt, dieses gebannt und nach Jahresfrist unter Befriedigung des Gläubigers eingezogen wurde. Ein Capitulat Ludwigs I.3), das Gesetz war4), führte dies als Reichsrecht ein.

<sup>1)</sup> Brunner I. S. 282.

<sup>2)</sup> Dies gegen Brunner I. S. 281, bessen Aussührungen über bie Eigenert beiber Rechtstreise im Uebrigen vorzüglich sind.

<sup>3)</sup> Cap. I. p. 283. c. 11.

<sup>4) &</sup>quot;Bollsrechtliche Kraft besaß" sagt Brunner I. S. 280: warum nicht "Geset nennen, was Gesetz mar?

Jetzt konnte allgemein hierauf erkannt werden, während früher die Beamten nur diese Vollstreckungsverordnung ausgeführt hatten.

Königliche Verordnungen und Sesetze konnten auch neben das alte Sewohnheitsrecht neue Formen zur Auswahl stellen: so die bannitio durch schriftliche Ladung des Königs vor sein Königsgericht, dann auch des Richters vor das Volksgericht, neben der alten ursprünglich allein üblichen Privatladung durch den Kläger, die zuletzt durch die dannitio völlig ersetzt wurde 1).

Aber einen "Widerstreit" zwischen Königsrecht und Bolksrecht") konnte es nicht geben: nur eins von beiden war in solchen Scheinfällen Recht, das andere Unrecht, Mißbrauch. Die angeführten Beispiele — Berbot der Privatpfändung und der Fehde — beweisen nur, daß die königlichen Berbotverordnungen nicht durch geführt werden konnten, was ja auch dann nicht gelang, nachdem sie Reichsgesetze geworden waren, also "Bolksrecht": will man überall, wo solches begegnet, z. B. auch bei dem die Fehde verbietenden Reichsgesetz von 1495, von einem Widerstreit von "Königsrecht" und "Volksrecht" sprechen?

Es sind eben Verordnungen (und Gesetze), die nicht durchdrangen, wobei hie für gleichgültig, ob die Verordnungen an sich gültig waren.

Freilich ist das Stammesrecht nur persönliches, nicht territoriales: ber Userfranke, der mitten im Salierlande wohnt, lebt nicht nach salischem Recht: das "Königsrecht" ist Reichsrecht (Reichsgesetze, Reichsberordnungen) ober beschränkt sich auf Ergänzung von Stammesrechten ober will gar nur an Einem Orte gelten, z. B. Zollverordnungen, Gränzschutzverordnungen.

Merovingische Verordnungen sind der Brief Chlodovechs an die Bischöfe von 5063), das Verbot des Heidenthums durch Childibert I.: dies bedurfte der Volkszustimmung deshalb nicht, weil man — freilich mit höchst zweiselhastem Recht — die Zustimmung der 496 (?) Getausten als Zustimmung des ganzen Volkes zur Einführung des Katholicismus als Statsreligion ausgab; dann das Edict Guntchramns an die Geistlichen und die Richter von 585, der Inhalt des Vertrags von Andelot<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Richtig Brunner I. S. 280.

<sup>2)</sup> Brunner I. S. 280.

<sup>3)</sup> Cap. I. 1.

<sup>4)</sup> Urgesch. III. S. 424, Greg. Tur. IX. 20.

von 587, sofern er nicht lediglich völkerrechtliche Verpflichtungen den beiden Königen auferlegte.

Das Edict Chlothachars II. von 614 bedurfte der Volksgenehmigung nicht, da es eine Art Magna Charta zwischen Krone und Abel verseinbarte, nicht Volksrecht änderte, nur Mißbräuche in der Verwaltung abstellte, Versprechungen gab, Grundsätze für die Regierung aussprach: die praeceptios ist dann im Wesentlichen eine Anweisung an die Beamten behufs Aussührung der im Edict gegebenen Zusagen. Wird den Kömern die Wahrung ihres römischen Rechts versprochen, so ist auch das nur Bekräftigung ohnehin geltender Rechtsgrundsätze.

Die Verordnungen der Merowingen heißen — ohne Unterschied nach dem Inhalt — edictum, praeceptio, decretum, decretio, oder, wie jede Königsurkunde, auctoritas.

Der Name » capitulare « tritt zuerst bei den Langobarden auf 7503), dann 779 bei den Franken, wo er, sowie » capitulum « 4), den einzelnen Abschnitt der Urkunde und diese als ein Ganzes bezeichnet. (Capitulum sindet sich schon in römischen Constitutionen des IV. Jahr-hunderts 5), setzeres bedeutet auch » capitulatio «).

An die Capitularien der Merovingen schließen sich die der Hausmeier, von denen uns nur drei von Karlmann und Pippin (742—744) erhalten sind: eines von Karl Martell erwähnt Karlmann 6); über diese und die solgenden s. genaueres "Karolinger": jedoch darf hier bei der Erörterung von Königsrecht und Bollsrecht ausnahmsweise Karolingisches herangezogen werden, da, was Karl auf der Höhe seiner Macht durch Capitular nicht ordnen durste, gewiß noch viel weniger durch merovingische Verordnung geregelt werden konnte.

Die Capitularien von 742—744 erhalten die Zustimmung der geistlichen und der weltlichen Großen, nicht des Volkes.

Bei der unlösdaren Verquickung von Geistlichem und Weltlichem im Frankenstat, z. B. der Bedrohung kirchlicher Vergehen auch mit weltlichen Strafen, muß man neben Capitularien geistlichen und solchen weltlichen auch solche gemischten Rechts unterscheiden (capitularia ecclesiastica, mundana, mixta), was übrigens nur insofern Be-

<sup>3)</sup> Aistulf, f. Langobarben.

<sup>4)</sup> S. die Beläge bei Brunner I. S. 377.

<sup>5)</sup> Cod. Theodosianus IX. 21. c. 4 (a. 329); ich entnehme bies Brunner 1. c.

<sup>6)</sup> Capit. Liftinense I. 28. c. 4 (Berbot heibnischer Gebräuche bei Wette von 15 sol.

beutung hat, als bei ben rein weltlichen geistliche Große auch mitwirken konnten, bei ben anderen mitwirken mußten, während bei rein geiftlichen weltliche Große unbefragt blieben.

Nach ihrer statsrechtlichen Bedeutung stellen die Capitularien sich verschieden dar:

I. Reichsgesetze, die im ganzen Reich ober in dem ganzen Theilsreich vor sämmtlichen sonstigen Normen, geschriebnen Stammesrechten, ungeschriebnem Sewohnheitsrecht, königlichen und Beamtenverordnungen gelten wollen: "Reichsrecht bricht all' ander Recht": sie gelten für alle Reichsangehörige, Römer wie Sermanen jedes Stammes: der Grundsatz der persönlichen Rechte wird von ihnen — wie von den ostgotischen Edicten — durchbrochen. Sosern sie zu allen Stammesrechten ergänzend, auch ändernd hinzutreten, mag man auch sie »capitula legidus (d. h. eben den Stammrechten) addenda anennen 1), allein sie unterscheiden sich begrifslich sehr wesentlich von den

II. eigentlich und im engern Sinne so zu nennenden capitula legibus addenda, d. h. zwischen dem König und dem einzelnen Stamm vereindarten Aenderungen oder Ergänzungen einer einzelnen Lex: ein solches Capitulare ist nicht Reichsrecht, ist nur Stammestrecht, regelmäßig auch nur für Angehörige des Stammes geltend, ausnahmsweise (zumal in gemischten Fällen) etwa auch für Römer in dem Gebiet des Stammes, kaum je auch für andere Stammfremde, also nur sehr selten Territorialrecht.

Beibe bedürfen nicht nur der Zustimmung der Großen, sondern des gesammten betheiligten Bolkes, also aller Reichsangehörigen oder des betreffenden Stammes. Dadurch eben bezeichnen sie sich als mehr denn bloße Verordnung, als Gesetz, als dem Bolksrecht gleichwerthig. Daher wird ausdrücklich gesagt, eine Reihe von Capitula, die mit Aller Zustimmung der Lex Salica beigesügt worden, sollen sortab nicht mehr »capitula«, sondern »lex« heißen²). Daher läßt Karl ein capitulare von 803 dem Bolke zur Annahme vorlegen und nach erreichter Zustimmung von den Einzelnen unterschreiben: das geschahz. B. im Gau von Paris auf offner Dingstatt, nach Verlesung und Genehmigung durch die Bischöse, Aebte, Grasen und Schössen, d. h. alle Dinggenossen<sup>3</sup>). In gleicher Weise wie der Erlaß war auch die

<sup>1)</sup> Anbers Brunner I. 378.

<sup>2)</sup> Capit. I. p. 295, 65.

<sup>3)</sup> Cap. I. p. 116 c. 19. p. 112.

Aushebung solcher Gesetz gewordener Capitularien nur unter Zustimmung des Volkes oder Stammes statthaft 1).

III. Königliche Verordnungen im engeren Sinne, d. h. ohne Gesetzestraft, die daher auch Gesetze und Bollsrecht nicht ausheben ober ändern, nur ergänzen oder aussühren können 2); innerhalb jener Schranken ist ihr Inhalt unbegränzt, nicht nur Verwaltung, Sicherheitspolizei, Landfrieden, dann Finanzwesen, Bewirthschaftung der Krongüter, Zoll, Münze, Handel, befristete Vorschriften, blos sittlichreligiöse Ermahnungen und Ansprachen, — auch Vorschriften sür das Versahren, sür das bürgerliche und das Strasrecht: aber eben nur unter und neben dem Gesetzesrecht. Ausnahmen sind Schein ober unstatthafte Ausbehnung des Verordnungsrechts 3).

Gar manche ber angeblich hieher gezählten Satzungen von Königsrecht gegen Bolksrecht gehören in Wahrheit nicht hieher, sind vielmehr "Gesetze", indem die Zustimmung der fideles ausdrücklich erwähnt wird"), ging auch die Anregung vom König allein aus und wurde die Zustimmung auch etwa erst nachträglich eingeholt. In andern Fällen dürsen, ja müssen wir vermuthen, daß die Zustimmung nicht sehlte, auch wo sie uns nicht ausdrücklich als erfolgt überliefert wird, wie sich dies z. B. bei der Entscheidung über Krieg und Frieden oft ähnslich verhält.

In wieder andern zahlreichen Fällen wird die Zustimmung der geistlichen und weltlichen Großen ausdrücklich angeführt, und man nahm hier wohl an, diese würden die der übrigen sideles in ihren Gauen sicher herbeisühren, oder man begnügte sich auch wohl — allerdings mißbräuchlich — mit dieser Genehmigung der Großen an Stelle der Gesammtheit, ohne daß doch im Geringsten hier, wie vielsach gesichen 6), der Gedanke versassungsmäßiger Vertretung des Volkes durch die um den König Versammelten gefunden werden darf: hieran

<sup>1)</sup> S. das lehrreiche Beispiel von 864 unter Karl dem Kahlen bei Brunner I. S. 380; es ist nachzutragen, daß die Begriffsbestimmung des Gesetzes daselbst: lex sit consensu populi et constitutione regis (mit Anpassung) Istdors Ethomologien und von diesem Cicero entnommen ist.

<sup>2)</sup> Der von Brunner I. S. 380 für ste vorgeschlagene Name: »capitula per se scribenda« begegnet nur einmal und spät 819 Cap. I. p. 285.

<sup>3)</sup> A. M. Brunner I. 381.

<sup>4)</sup> Brunner I. S. 279. 381 nach Sohm; ebenso Schröber? S. 222 f.

<sup>5)</sup> S. die Beläge bei Wait III. S. 603. 604.

<sup>6)</sup> S. von Schulze, Deutsches Statsrecht II. (Bolisvertretung.)

vachten weder der König noch die angeblichen Vertreter, die keinerlei Vollmacht hatten, deren Berufung und Erscheinen von Willkür und Zufall abhing, noch die angeblich Vertretenen, die von solchen Verssammlungen oft erst nach deren Auflösung erfuhren.

Sie gelten, falls sie nicht selbst sich auf bestimmte Landestheile ober Personen beschränken, für das ganze Reich oder Theilreich: der Grund dieser Rechtsverbindlichkeit liegt in der Verordnungshoheit des Königs und der Gehorsamspflicht aller Reichsangehörigen, nicht nur der Beamten und Basallen, denen gegenüber nur daneben noch die Amtshoheit des Königs mit Amtsstrafen für Ungehorsam, mit Vermögens. — also später besonders auch Lehen. — Einziehung wegen insidelitas eingreisen kann.).

Selbstwerständlich können solche vom König allein erlaßne Versordnungen auch vom König allein aufgehoben werden: zunächst will aber auch eine solche Verordnung, wenn sie sich nicht selbst befristet, auf unbestimmte Zeit gelten: daß sie nur für die Regierungszeit ihres Erlassers gegolten, bei bessen Tod die Kraft verloren hätten, falls sie der Nachfolger nicht ausdrücklich erneuerte, ist ein ungeheuerlicher Irrthum?).

Sagt man 3) "ihre Tragweite reicht soweit wie die versassungsmäßige Sewalt des Königs und seines Beamtenthums", so ist dies
richtig, sosern der König durch solche Verordnungen Seset (Volksrecht)
nicht brechen konnte, aber unrichtig, wenn dadurch die Vollstrechbarkeit
nur durch die Königsbeamten ausgedrückt werden soll: ohne Zweisel
war auch ein sogenannter Volks. (— richtiger Gemeinde. —) Beamter
verpslichtet, gegebnen Falls eine solche Verordnung zur Durchsührung
zu bringen: dies mußte aber häusig eintreten bei den zahlreichen Verordnungen, die als Einführungs-Verordnungen mit Anweisungen, gerade
den Vollzug von Seseten — und zwar nur dies — zum Segenstand
haben.

So wenig kann der König durch sein "Königs, und Beamten. Recht" Volksrecht brechen oder auch nur für seine Beamten und durch diese vollstreckar ein abweichendes Königs, oder Amts-Recht dem Volksrecht gegenüber schaffen, daß der König selbst wiederholt es ab-

<sup>1)</sup> Anders in all' bem, Sohm folgend, Brunner I. S. 380; ebenso Schröber. a. a. D.

<sup>2)</sup> Boretins, Beiträge S. 62 erklärt, ihn nie gelehrt zu haben.

<sup>3)</sup> Brunner I. S. 380.

lehnt, Fragen, die der Zustimmung des Volkes (des Reichstags) bestürfen, durch bloße Königsverordnung zu entscheiden. So verweist später Karl der Kahle einen Königsboten zunächst auf die Lex Romana oder, falls es sich um einen Salier handle, auf die Lex Salica: schweige letztere, so will nun doch der König nicht allein entscheiden — also das Volksrecht auch nur ergänzen —, sondern er verweist auf die allgemeine Reichsversammlung.

Ein andermal erläßt der König in einer solchen Frage nur vorläufig eine Verordnung dis zur Entscheidung durch den Reichstag 2) und dieser schränkt dann das durch jene Verordnung einstweisen den Kirchen gewährte Recht nicht unerheblich ein. Es handelt sich um Sleichstellung der Kirchengüter mit den Krongütern im Beweisversahren, der Reichstag zu Worms von 829 bewilligt die Sleichstellung nur für seit 30 Jahren von der Kirche besesne Süter<sup>3</sup>).

Dagegen lassen sich nicht de sie sogenannten capitula missorum als eine selbständige Abtheilung von statsrechtlicher Eigenart ausstellen: sie sind statsrechtlich betrachtet von den unter III erörterten königslichen Berordnungen in nichts verschieden: wie diese gehen sie von dem König allein aus: wie diese sind sie meist nur Aussührungsverordnungen, Anweisungen für die Königsboten, Austräge, Richtpuncte sür die Verwaltung, ihnen bei der Entsendung in das missaticum mitsgegeben: Gesetzestraft haben sie nicht, sind daher nicht den capitula per se scribenda an die Seite zu stellen. Ob sie nur für die Königsboten bestimmt oder von diesen zu verkünden sind, ist statsrechtlich gleichgültig, auch letztre sind lediglich Verordnungen.

Jene sind zuweilen nur schriftliche Einschärfungen mündlicher

<sup>1)</sup> Responsio missa cuidam data Cap. I. 145 c. 2. lege Romanam legem et sicut ibi inveneris exinde facias; si autem ad Salicam pertinet legem et ibi minime repereris, quid exinde facere debeas, ad placitum nostrum generale exinde interrogare facias.

<sup>2)</sup> Cap. missor. Leg. I. p. 354 c. 1 von Entwig I.: usque dum nos ad generale placitum nostrum cum fidelibus nostris invenerimus et constituerimus, qualiter in futurum de his fieri debeat.

<sup>3)</sup> Leg. 1. c. 351 o. 10. So vortrefflich Brunner selbst, Zeugen und Inquisitionsbeweis S. 102, R. S. I. S. 381; bagegen ist nicht hierher zu ziehen Cap. I. p. 297 o. 4, wo sich der König nur "Berathung mit mehreren seiner Getreuen vorbehält": — das ist nicht der Reichstag und hat nur thatsächliche, nicht rechtsgrundsätliche Bebeutung.

<sup>4)</sup> Mit Brunner I. S. 381.

<sup>5)</sup> Mit Brunner a. a. D.

Aufträge: einmal schilt Karl, er habe ja dem Königsboten, der Anstragen einsendet, schon mündlich gesagt, der Zoll solle an der altherkömmlichen Stelle erhoben werden, "aber ihr habt es durchaus nicht verstanden 1)!"

Begreiflichermaßen knüpfen die Capitularien sich häufig an Reichstage, deren Zustimmung zu den Capitularien mit Gesetzeskraft erforderlich war, da man durch diese Zustimmung (freilich streng genommen wider den Grundsatz) die so viel umständlichere durch das ganze Volk oder doch den Stamm in all' seinen Gauen ersetzte.

Was die Frage der Veröffentlichung der Capitularien betrifft, so ist zu unterscheiden zwischen Gesetzen und Verordnungen einerseits, und bloßen Verwaltungsanweisungen für Königsboten andrerseits: erstere sollten veröffentlicht werden, um die Unterthanen zu verbinden: — und wir haben Beweise für solche Veröffentlichung z. B. durch öffentliche Verlesung vor versammeltem Reichstag: daß dies oft geschah, zeigt die Aufnahme solcher Voraussetzung in eine Formel: ein Königs, bote bittet seinen Vorgänger, ihm das Urkundenblatt zu senden, "das vor dem Herrn Kaiser und uns allen verlesen wurde damals, da allen verstattet wurde, in den Palast zu gehen": auch die Vertheilung der verlesenen Schriftstücke erhellt hieraus?).

Daher können solche Schriftstücke zuweilen geradezu als "Acten" bes Reichstags bezeichnet werden, ähnlich den Protocollen der westgotischen Reichs- und Kirchen-Tage<sup>3</sup>).

Gleichwohl und trotz der Bemühungen Karls, seine Verordnungen und die Beschlüsse des Reichstags möglichst zu verbreiten im ganzen Reiche, konnte ein so hoch und für diese Zwecke so günstig gestellter Mann wie Abt Ansigis von Fontenah schon 827 nur etwa 30 Capitularien sammeln, während wir von 772—827 einhundertvierundzwanzig kennen<sup>4</sup>), ein Beweis für die Schwierigkeit der Verbreitung von Schriftstücken trotz eifrigster Bemühung.

<sup>1)</sup> Cap. (801-814) p. 145 c. 6 sed nequaquam intellexistis.

<sup>2)</sup> Aus ber Stelle Collectio s. Dionysii ed. Zeumer, Form. p. 509 illam paginam, quae coram domino imperatore et nobis omnibus lecta est, cum universis generaliter data fuit licentia eundi palatio.

<sup>3)</sup> Waitz III. S. 456, Könige VI.2 (Reichsconcilien). Ueber die Capitularienssammlungen des Ansigis von Fontenap (St. Wandrille 827) und die Fälschung bes angeblichen Mainzer Diakons Benedict Levita c. 840 s. Brunners treffliche Darstellung I. S. 384.

<sup>4)</sup> Wie Brunner I. S. 384 hervorhebt.

## 3. Die Aufzeichnung der Volksrechte im Allgemeinen.

Die Thatsache, daß in fast allen Germanenreichen auf römischem Boten seit Ende des V. Jahrhunderts Aufzeichnungen und Aenderungen des Stammesrechtes erfolgen, erfordert Erklärung 1).

Diese Uebereinstimmung beruht nicht auf Entlehnung ober Nachahmung — bestand doch unter diesen Reichen oft gar kein Zusammenhang, oft Feindschaft! — sie muß also beruhen auf Ursachen, die gleichmäßig in allen diesen Misch-Reichen wirkten.

Man kann sie kurz zusammenfassen: alles Recht ist eine Lebensform für einen Lebensinhalt.

Aendert sich der gesammte Lebensinhalt, so muß — bei gesunder Entwicklung — Aenderung der Lebenssorm, des Rechts, eintreten: sonst entsteht, was freilich oft geschieht, ein ungesunder, widerspruchvoller Zustand.

Bei den Germanen nun aber, die in römische Provinzen einstraten, erwuchs alsbald eine sehr starke Aenderung sast des gesammten Lebensinhalts: sie traten nicht nur in römische Landschaften, sie traten gar vielsach auch in das römische Leben ein, zumal in der Bollswirthschaft, aber bald auch vielsach in Glauben, Sitte, Lebensweise, Bildung; haben sie doch nicht nur das Christenthum und christlichen Aberglauben, auch keltisch-römischen Aberglauben und dersen Gebräuche massenhaft angenommen?); zugleich änderte sich die Verfassung: das Königthum ward Träger der Statsgewalt, neue Rechtsbedürfnisse im öffentlichen und im Privatrecht drängten sich hervor, neue Verhältnisse, V. zu den Kömern, heischten neue Friedensordnungen d. h. eben neues Recht.

Dem völlig entsprechend finden wir am frühesten solche versändernde Aufzeichnungen des germanischen Rechts bei denjenigen Stämmen, die am frühesten und am weitesten nach Westen und Süden in die römischen Provinzen eindrangen: aus dem Vandalenreich ist uns keine Rechtsnorm erhalten: wir wissen aber, daß hier wenige

<sup>1)</sup> Ueber bie Gründe, die zur Aufzeichnung und Aenderung der Stammesrechte führten vgl. auch Brunner I. S. 283, Schröber<sup>2</sup> a. a. O.

<sup>2)</sup> Es ist ein starter methobischer Fehler bes genialen Wertes Jakob Grimms, ber beutschen Mythologie, bei solchen Dingen allzuhäusig nur an germanischen Ursprung zu benken.

stens Ein sehr wichtiges Verfassungsgesetz erging, das den Seniorat einführte.). Andres ist verloren, nur Gesetze über Kirchenwesen sind überliefert.

Bei den Westgoten hat bereits Eurich  $466-488^2$ ), bei den Burgunden Gundebad  $473-516^3$ ), bei den Saliern spätestens wohl Chlodovech noch vor  $500^4$ ), bei den Ostgoten Theoderich zu Ansang des VI. Jahrhunderts bei Kechts-Auszeichnungen und Aenderungen bewirkt, dann solgte das Gleiche bei den Usersranken und den Alamannen bewirkt, etwas später bei den Baiern?).

Dagegen die deutschen Stämme, die römischen Boben gar nicht betreten haben, Thüringe, Frisen, Sachsen, auch Chamaven, versspüren jenes Bedürfniß nicht: erst als sie in die christlich-fränkische Lebenswelt hereingezwungen wurden, erfolgte unter den Karolingen die Aufzeichnung und Umgestaltung der Stammesrechte, wobei das Bedürfniß der fränkischen Herrscher selbst start erheblich mitgewirkt hat 8).

Daher sind benn auch diese karolingischen Stammesrechte viel weniger tief in das wirkliche Bolksleben eingebrungen als die merovingischen, wie unter andrem auch die viel geringere Zahl der Handschriften berselben bestätigt<sup>9</sup>). Daher sind denn auch diese romanisirenden und fränkischen Gesetze gar bald nach der Auslösung des Karolingenreiches wieder ausgeschieden aus dem Rechtsleben dieser Stämme,
was (in geringerem Maß) übrigens auch dei Alamannen und Baiern
der Fall war: es trat ein starker Kücsschlag in das Germanische ein;
es sei nur an das völlige Wiederausleben der von Karl bereits durchaus verbotenen Fehde, das Verschwinden des Testaments und Aehnliches
erinnert.

Die Feststellung des Rechts einerseits, die Sicherung des althersgebrachten Stammesrechtes andrerseits erschien von höchstem Werth: königliche Verordnungen 10) wie die Leges selbst, z. B. auch der Baiern 11)

<sup>1)</sup> Könige I. (Thronfolge), Baufteine (1880) S. 205.

<sup>2)</sup> Könige V. S. 400. Bestgoth. Stubien S. 5.

<sup>3)</sup> Urgesch. IV. S. 117.

<sup>4)</sup> D. G. Ib. S. 578.

<sup>5)</sup> Könige IV.

<sup>6)</sup> D. G. (Alamannen), Urgesch. IV b. S. 580.

<sup>7)</sup> D. G. Ib. S. 581, Urgeschichte VI. (Baiern).

<sup>8)</sup> Urgeschichte VI. (Sachsen).

<sup>9)</sup> Nach Brunners I. S. 283 treffenber Bemertung.

<sup>10)</sup> Praeceptio Chloth. c. 1.

<sup>11)</sup> II. 14.

und Alamannen, schärfen die genaue Einhaltung der geschriebenen lex ein: gerade um jener beiden Zwecke, dann auch um der Anpassung des nicht mehr geeigneten (z. B. heidnisch gefärbten) oder der Ergänzung des lückenhaften alten Rechtes willen an die neuen Zustände war die Auszeichnung offenbar ganz besonders geschehen.

Das Eindringen des römischen Rechts in die jüngeren Stammesrechte 1) wurde vermittelt durch den Einfluß der Kirche, die als juristische Gesammtperson und ebenso in ihren einzelnen Bisthümern, Klöstern, Kirchen in erster Reihe nach Kirchenrecht, in zweiter aber
nach römischem Recht lebte. Dagegen lebten die Geistlichen in merovingischer Zeit in zweiter Reihe noch nicht nach römischem, sondern
nach ihrem Stammesrecht<sup>2</sup>).

Die Volksrechte sind zum größeren Theil lediglich aufgezeichnetes Gewohnheitsrecht<sup>3</sup>), also "Weisthümer": freilich oft insofern "Satzung", als der Befehl des Königs die Aufzeichnung herbeiführte oder Aenderungen — mit Zustimmung des Volkes — veranlaßte: in anderen Fällen treten zu dem Weisthum königliche Gesetze oder Verordnungen.

In den jüngeren der Lex Salica nachfolgenden Bolksrechten, schon im uferfränkischen, dann im Baiern-Recht, wird das Recht oft als ein vom König (Herzog) ausgehendes, befohlenes bezeichnet 4).

Daß auch in merovingischer Zeit bereits das Königthum bie Auszeichnung anregte und betrieb, drückt jene im Einzelnen freisich unglaubhafte Sage aus, die im Borwort zu manchen Leges Dandschriften gleichmäßig wiederkehrt ), wonach Theuderich I., Childibert I., Chlothachar I. und Dagobert I. die Rechte der Franken, Alamannen und Baiern hätten aufzeichnen lassen. Daß zunächst das alte Gewohnheitsrecht aufgezeichnet, dann aber auch "unvorsichtig" geordnetes oder gar nicht geordnetes weggelassen, hinzuzufügendes angereiht und das Heidnische allmälig ausgemerzt und durch Christliches ersetzt wurde, — diese geschichtliche Wahrheit bezeugt, obzwar in sagenhaster Fassung, jener Prolog des Baiernrechts (und andrer Rechte) ).

<sup>1)</sup> von Savigny II. S. 86.

<sup>2)</sup> S. D. G. Ib. S. 556 f., richtig auch Löning S. 288.

<sup>3)</sup> Umgekehrt und irrig Siegel S. 29.

<sup>4)</sup> S. die Beläge bei Wait S. 112.

<sup>5)</sup> Brunner I. S. 288 vermuthet gewiß richtig, bas Vorwort war nicht für eine einzelne Lex, für eine Sammelhanbschrift vieler Leges bestimmt.

<sup>6)</sup> L. L. p. 259 unicuique genti . . secundum consuetudinem suam addidit quae addenda erant et inprovisa et inconposita reseca-

Man könnte die verschiedenen Zwecke bei Abfassung der Stammes rechte nicht treffender angeben, als diese Rechtssage thut: 1) Aufzeichnung, 2) Veränderung, 3) Tilgung des Veralteten, 4) Ersezung des Heidnischen durch Christliches: und daß Chlodovechs Söhne wegen der alteingewurzelten Sitte der Heiden noch nicht so stark das Volk verchristnen konnten wie der Enkel, ist voll glaubhaft.

Insofern kann man 1) sagen, "ben entscheibenden Impuls (zur Aufzeichnung ber Bolksrechte) gab die christlicherömische Cultur"; zumal aber boch der Eintritt in die römischen Wirthschaftszustände: daher Sachsen, Frisen, Thüringe am spätesten, Goten, Burgunden, Franken am frühesten, Baiern, Alamannen und Langobarden zwischen beiden zu diesen Aufzeichnungen gelangten, je nachdem sie durch Wansberung oder zuletzt durch fränkischen Einfluß früh oder spät in die römischen, zuletzt die fränkischen Zustände eintraten.

Bei Sachsen, Frisen und Thüringen war es, wie gesagt, zu großem Theil der fränkische Eroberer, der für seine Zwecke das Necht — unter Neuerungen — fest stellte. Das wirthschaftliche Beschürfniß war hier viel schwächer als bei den südlicher und westlicher Wohnenden: daraus erklärt sich wie die späte karolingische Zeit, so der geringe Umfang dieser Auszeichnungen und<sup>2</sup>) die schwache Berschreitung, nach Ausweis der Zahl der Handschriften. Von der L. Sal. sind mehr als 60, von der L. Alam. 48, von der L. Rid. mehr als 30, von der L. Bajuv. 30, dagegen von der L. Sax. nur 2, von der L. Thur. 1, von der L. Fris. gar keine (noch erhaltene) Handschrift nachzuweisen.

Daraus erklärt sich endlich auch, daß, während z. B. das Westsgotenrecht noch im XIII. Jahrhundert, die Loi Gombette auch noch im (früheren) Mittelalter galt, bei Sachsen, Frisen, Thüringen die unter fränkischer Einwirkung aufgezeichneten Satzungen gar bald wieder fast völlig aus dem Leben und Gedächtniß dieser Stämme verschwunden sind.

In die uns erhaltenen Handschriften amtlicher Abfassung sind zuweilen private Aufzeichnungen über Gewohnheitsrecht, Urtheile von Rechtskundigen, z. B. bei den Frisen, eingeschaltet.

vit et quae erant secundum consuetudinem paganorum mutavit secundum legem Christianorum.

<sup>1)</sup> Mit Brunner I. S. 283.

<sup>2)</sup> Wie Brunner I. 284 treffenb hervorhebt.

Dabn, Ronige ber Germanen. VII. 2.

Wenn bei Aufzeichnung dieser Rechte einzelne auch wohl mit Namen genannte Männer thätig waren, indem sie auf Besragen ber Königsbeamten oder in zweiseligen Fällen das Recht wiesen, so ist dies keine Neuerung und nicht etwa durch das Königthum bewirkt, sondern uralte Sitte: der althochdeutsche eo-sago, ea-sagari, eo-skefel, ea-trago, altniederdeutsche uuitut-1) (witod-)dragere2), legem dicens, legem serens ist keineswegs der "Gesetzgeber" in unsrem Sinne, sondern eben ein solcher Rechtsträger, Rechtssager, Rechtsweiser und gewiß viel älter als die Lex Salica, dasselbe, was zur Zeit des Volksrechts die sapientes3) (Wemar und Saxmund) legislatores.

# 4. Die Lex Salica im Besonderen.

Die Volksrechte sind wohl fast immer auf Veranlassung der Regierung aufgezeichnet worden: bei der Lex Salica wird zwar das Gegentheil behauptet, doch hat Anregung des Königs schwerlich ganz gesehlt<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Graff VI. 417. 107, 416, v. Richthofen Untersuch. 3. Fr. R.-G. 2. II. 458.

<sup>2)</sup> Sepne, altnieberb. Denkmäler, Glossar: »uuitut«.

<sup>3)</sup> So ber sagenhaste Prolog Theodoricus.. elegit viros sapientes qui in regno suo legibus antiquis eruditi erant. L. L. III. p. 259. So ater auch noch Rarl a. 789: bie lex ist ihm sapientibus conposita. Capit. I. 58. c. 63.

<sup>4)</sup> Ueber die Lex Salica vgl. Wait, das alte Recht der Salischen Franken, 1846. (Julius) Grimm, de historia legis Salicae 1848, Bethmann-Hollweg, in Schmibts 3. f. Gesch. IX. S. 50, bagegen Wait, Götting. gel. Anzeigen, 1850, S. 325. Dumortier, Athénéum français (1853) p. 990. Sohm, ber Proces ber L. S., 1867, Gerichtsverfassung S. 53. Bethmann - Hollweg, Civilprocef I. S. 448. Zinnicq Bergmann, De Salische Wett., 1877. Behrend, B. f. R. S. XIII. Thonissen, l'organisation judiciaire — de la Loi Salique. 23. Sidel, bie Deutsche Statsverfassung. Hermann, bas beutsche Schöffengericht. Soetheer, Forsch. z. D. G. I. v. Spbel, a. a. D. Schröber, die Ausbreitung ber salischen Franken, Forsch. z. D. G. XIX. Untersuchungen zu ben frankischen Bolterechten, Bids Monatsschrift VI. Die Franken und ihr Recht D. R.-G.2 S. 226. Löning, Kirchenrecht II. S. 29. Wattenbach, Deutschlanbs Geschichts-1881. quellen I. S. 76. Gegen Jungbohn-Clement, Forschungen über bas Recht ber salischen Franken, herausgegeben von Böpft 1876 s. Dahn, Bausteine VI. (1884). Longnon, Géographie de la Gaule p. 88. Duvivier, recherches sur le Hainaut ancien I. p. 24. Hartmann, F. z. D. G. XVI. S. 616 f. Ueber die Hantschriften und Ausgaben ber Lex Salica Brunner I. S. 292; Literatur ebenda; ferner Fauriel II. S. 8 f.

Der "maßgebende Factor") bei ter "Satzung" war das Bolk nur dann, wenn Gewohnheitsrecht ohne Aenderung aufgezeichnet wurde: Aenderung desselben durch Beschluß ist nicht mehr Gewohnheitsrecht, sondern Gesetz oder Verordnung: und solche konnten doch ohne Mitwirkung des Königs nicht ergehen.

Bei Aenderung von altem, auch wohl bei Feststellung von schwankendem, zweiseligem Sewohnheitsrecht war nun vertrags, mäßige Einigung der Volksgenossen — Eines Saues, zumal aber auch mehrerer im Recht disher abweichender Saue — untereinander geboten: andrerseits konnten auch Rechte und Pflichten des Königs (oder Herzogs) und der Unterthanen durch Uebereinkunst sestgessellt werzden; daher die Ausdrücke »pactus« für das Recht bei den Franken, den Baiern und den Alamannen, daher das »convenit« oder »sic convenit« der L. Alamannorum, »hoc convenit observare« der Lex Salica.

»Pactus« bezeichnete dann aber nicht nur das so vereinbarte und aufgezeichnete, sondern — wie Lex — das ganze, auch nicht aufgeschriebene Recht des Stammes?).

Wie die Sprache ter Franken, vorab der niederrheinischen Salier, der ber benachbarten Ingväonen, — Sachsen und Frisen — nahe stand, serst später und zumal bei Userfranken hat sie sich — wohl durch Einfluß der Hessen — dem Mittel- und Oberdeutschen genähert: —] so ist auch das Recht ingväonisch: unter den Userfranken sind darum die Chamaven, ihren Wohnsitzen gemäß, den Saliern und mittelbar den Ingväonen im Rechte näher.

Die Lex Salica ist uns in ihrer ursprünglichen Fassung nicht erhalten<sup>3</sup>): die alten uns überkommenen Handschriften enthalten bereits Zusätze, theils äußerlich angehängte<sup>4</sup>) oder eingeschobene, theils in den Text der älteren Abschnitte hineingeschriebene. Sie ist aufgezeichnet unter Chlodovech, nach der Tause, aber zweiselhaft ist, ob nach

<sup>1)</sup> Brunner I. S. 286.

<sup>2)</sup> So richtig Waitz II. S. 87, Brunner I. S. 287.

<sup>3)</sup> Noch ber Aufhellung bedarf das Berhältniß zum Westgotenrecht. Bgl. Brunner I. S. 293 f. und Zeumer, L. Visig. selbstverständlich können die Leges Eursci benutzt und dieselben Sätze dann später in die Antiqua Rekards I. über gegangen sein: benn daß diese Antiqua selbst von Eurich stammt, ist noch nicht bewiesen.

<sup>4)</sup> So vermuthet Brunner S. 296 gleich von bem ersten Titel, einem später voran gestellten Königsgesetz über Labung nach »leges dominicae«.

bem Sieg über die Westgoten, 507, ob nach Ausmordung der Gaufönige: — all' diese Zeitbestimmungen sind jetzt 1) auch im Verhältniß unter sich schwankend: nicht schon unter Chlogio 2), odwohl Weisthümer aus dieser Zeit aufgenommen sein mögen. Der "Ligeris", jenseit dessen bereits Franken wohnen, ist zwar die "Loire"3), nicht die Lepe, der Nebensluß der Schelde. Aber es könnte dieser Sat (Titel 47), der die Loire überschreitet, recht wohl erst später eingeschaltet sein 4). Daß keine Spur von mehreren Gaukönigen begegnet, nur Ein König vorausgesetzt 5) wird, kann sich auch daraus erklären, daß das Gesetz eben nur sür Chlodovechs Gebiet gelten sollte: haben wir doch Gesetz späterer Könige — Childiberts I., Chilperichs I., Childiberts II. —, die der andern Theilkönige, die unzweiselhast neben ihnen standen, auch völlig geschweigen, so daß man diese Gesetz sür das ganze Frankenreich erlassen halten müßte, wüßte man nicht das Gegentheil 6).

Was die Christlichkeit ober das Heidenthum Chlodovechs anlangt — er von allen Gaukönigen herrschte zuerst jenseit der Loire —, so besobachtet das Gesetz für diese Frage eine für unsere Frage leidige Zurückhaltung: denn weder eine Spur von Heidenthum noch von Christensthum<sup>7</sup>) ist darin zu finden.

Allerdings begegnet in der Lex Salica manche Erinnerung an das Heidenthum: so das Zerbrechen des Erlenstades über dem Haupte dessen, der aus seiner Sippe scheiden will: die Vorschrift gerade des Erlenstades ist nicht gleichgültig oder zufällig: die Götter hatten tie Menschen aus Esche und Erle gebildet, es ward also der Zusammen.

<sup>1)</sup> Seit Pavets Entbedungen.

<sup>2)</sup> Wie Wait, b. a. R. S. 78, Fahlbeck p. 276; nicht vor 486, nach Stobbe, Rechtsquellen I. S. 40, nicht vor der Taufe, nach Eichhorn, R. G. I. (L. Sal., Pardessus, Loi Salique, Schröber R. G. S. 227.

<sup>3)</sup> Wie Schröber, Forsch. z. D. G. XIX. S. 473 überzeugend bargethan.

<sup>4)</sup> Fahlbed p. 284 meint, sogar erst unter Chilperich.

<sup>5)</sup> Anders, aber gewiß irrig Wait S. 89; andrerseits nennt es dieser allerbings mit Recht "reine Fiction" Schröbers (Franken S. 38), daß die salischen Gaukönige, die Eroberungen auf römischem Boben gemacht, sich zu gemeinsamem Erlaß dieser Lex vereinigt hätten.

<sup>6)</sup> Das scheint mir schwer gegen die Beweissührung Brunners I. S. 299 zu wiegen: die Stellen XIV. 4, XXVI. XLVI. LVI. sprechen eben von dem rex, für dessen Gebiet die lex gist, ob daneben andere reges stehen, ist weder verneint noch bejaht.

<sup>7)</sup> Bgl. Wait S. 90.

hang mit der Sippe, wie er auf der gemeinsamen Abstammung von ter Erle beruht, seierlich zerstört!). Allein diese heidnische Vorstellung ward nach Annahme der Taufe und der jüdisch-christlichen Lehre von der Schöpfung des Menschen aus dem Erdenklos wohl bald vergessen, so daß auch die Neufassung der Handschriften unter christlicher Herrschaft keinen Argwohn schöpfte und die Erlen ruhig stehen ließ. Daher erklären sich noch ganz späte Nachwirkungen dieser Sitte im christlichen Belgien?).

Sanz ebenso verhält es sich mit einer andern Spur und Nachwirkung heidnischer Vorstellungen in dem Gesetz bei der Auflassung von Grundeigen: wenn der neue Erwerber drei Gäste in der Halle auf dem Tisch bewirthen muß mit Haserbrei (puls; vielleicht Hirsebrei?), so deruht das offendar darauf, daß bei dieser Gelegenheit der neue Herr der Halle den Göttern (zumal auch den Haus-Elben) das erste Opfer darzubringen hatte: zu diesem Opferschmaus aber gehörte, seit grauester Vorzeit, auch schon in gemein arischer Zeit, vor der Trennung der Germanen von den Italikern, auch Haser-Brei. Dasserbrei ist die Speise, die Berachta, die Göttin des heiligen Herdes, die göttliche Hausfrau, als die ihr geweihte Speise sür ihre Opferseste eingesetzt hat 4).

Der »maialis sacrivus, votalis« <sup>5</sup>) ist in der von Karl dem Großen veranlaßten Emendata nicht ausgemerzt, also <sup>6</sup>) wohl nicht heidnisch: freilich man hat unter Karl im Frisenrecht eine zweisellos heidnische Straf-Bestimmung wegen Verletzung heidnischer Weihthümer stehen lassen: allein man <sup>7</sup>) hat nachgewiesen, daß auch christlichen Kirchen solche pecora votiva geweiht wurden <sup>8</sup>).

Der Waffeneid, ber vorchristlich sein soll, wird allerdings auch noch von Karls des Großen Gesandten geschworen. Immerhin ist es

<sup>1)</sup> Lex Salica 60.

<sup>2)</sup> Thonissen, Loi Salique p. 153.

<sup>3)</sup> Ueber diese Bolksnahrung der Germanen Plinius, histor. natur. XVIII p. 19. 44, D. G. Ia. (Nahrung).

<sup>4)</sup> J. Grimm, D. M. S. 251.

<sup>5)</sup> in 2, 12, 13.

<sup>6)</sup> Meint Brunner S. 299.

<sup>7)</sup> Brunner I. S. 299.

<sup>8)</sup> Gregor. Tur. de virtutibus Sancti Juliani ed. Krusch, Mon. Germ. hist. Scr. rer. Merov. I. 2 c. 31 p. 577 und bei Brunner Beläge aus andern Heiligen-leben.

beachtenswerth, daß eine Handschrift ausdrücklich 1) sagt: "Als die Salier dies Gesetz zusammenstellten, waren sie nicht Christen; beshalb schwuren sie auf ihre rechte Hand und die Wassen. Später wurden sie zum Christenthum gebracht 2)."

Ursprünglich war ber Waffeneid allerdings heidnisch<sup>3</sup>), wenn er auch, wie so vieles Heidnische, in der christlichen Zeit fortbestand. Auch ist die Bemerkung einiger Handschriften zur Chrenecruda<sup>4</sup>) doch nicht durch den Einwand<sup>5</sup>) zu beseitigen, die Wergeldhaftung habe mit dem Heidenthum nichts zu thun und sich durch das ganze Mittelalter erhalten: nicht um die Wergeldhaftung, um das "Chrenecruda wersen" handelt es sich doch, und dies hing allerdings mit heidnischen Anschauungen zusammen. Jedoch man mag erwidern, das Waffeneid und Chrenecruda den alten Weisthümern angehörten, die Chlodovech als Christ doch nicht blos um ihres heidnischen Ursprungs willen aus seiner Lex schließen wollte oder konnte, und kann entgegnen, jene Erinnerungen an die Heidenzeit in den Handschriften beziehen sich nicht auf die aufgezeichnete Lex, sondern auf die ältere Uedung gemäß den Weisthümern vor der Lex.

Man muß aber sagen, daß dieses nahezu völlige Fehlen jedes Zusammenhangs des Gesetzes sowohl mit Heidenthum wie auch Christenthum höchst auffallend ist bei dem innigen Zusammenhang des Rechts und des wirthschaftlichen Lebens, von dem doch auch gar manch Stück uns hier vorgesührt wird, mit der Bolksreligion: gewiß bestand ein solcher auch mit dem Heidenthum. Allein es ist ein Unterschied. Es ist immerhin eher denkbar, daß unter dem Heiden Chlodovech das Heidenthum, als daß unter dem Christen Chlodovech das Christenthum gar nicht zum Ausdruck kam. Die Erklärung, des Gergniß, die heidenschen Franken möchten sonst zu den andern noch heidnischen Gankönigen übergegangen sein, ist wahrlich nicht ausreichend. Shlodovech hat den Krieg von 507 als katholischen Kreuzzug geführt, gegen die Ketzer hat er seine Franken aufgeboten: und doch waren, wie wir wissen, noch nicht alle Gaukönige ausgemordet, übrigens war wenigs

<sup>1)</sup> Hessels p. 413. Cod. 11.

<sup>2)</sup> reversi, heißt hier nicht zurückgekehrt.

<sup>3)</sup> S. Urgeschichte II. (Quaben), D. G. Ia. (Markomannen.)

<sup>4)</sup> Lex Sal. 58 quae paganorum lege observabant.

<sup>5)</sup> Brunner (Eib) I. S. 299.

<sup>6)</sup> Wie Brunner I. a. a. D. mit Recht bemerkt.

<sup>7)</sup> v. Spbels 318, ihm folgt Brunner I. S. 300.

stens Einer von diesen und sein Sohn bei ihrer Vernichtung bereits katholisch, da sie Geistliche werden sollen. Verfolgung des Heidenthums hätte ja nicht in das Gesetz aufgenommen werden müssen, aber gar kein Schutz für christliche Kirchen, Geistliche, kein Zufluchtsrecht der Kirchen, wie es ja schon in dem Brief von 507, dann im Jahre 511 so stark hervortritt?

Ebensowenig wie Christliches findet sich Römisches in der Lex: nur der »fiscus« war ausschließend römisch, das »sollicitare«, »plagiare«, »contubernium« waren sateinische Uebersetzungen von Begriffen, die auch — wenigstens ähnlich — dem germanischen Recht bekannt 1). Ursprünglich fränkische Auszeichnung, die erst später in das Lateinische übersetzt worden wäre, ist durchaus nicht anzunehmen.

Die sogenannte Mallbergische Glosse<sup>2</sup>) ist eine "Glosse" nicht: benn die fränkischen (nicht keltischen)<sup>3</sup>) zum Theil hoffnungslos verberbten Wörter sind nicht erst später dem Texte beigeschrieben worden, sondern wurden in den Handschriften, in denen sie sich überhaupt sinden, gleich als fränkische Uebersetung der lateinischen Text-Ausbrücke beigesügt. Und "mallbergisch" in dem Sinne<sup>4</sup>), daß Klagverlust im Mallberg eintrat, wenn ein anderer als der angegedene Ausdruck gebraucht wurde, sind sie ebenfalls nicht: denn manche dieser Ausdrücke konnten gar nicht in der Klagsormel gebraucht werden: "mallbergisch" sind die Wörter nur insosern, als sie die fränkischen (nicht lateinischen) in dem Ding, — wo man fränkisch sprach, — üblichen Bezeichnungen waren<sup>5</sup>). Nur für die fränkisch sprechenden Landestheile konnte ein Bedürsniß solcher Uebersetung bestehen: das beweist aber nicht<sup>6</sup>), das Geltungsgediet der Lex Salica müsse "beutsch") gewesen sein, und, daß darin Salier Dinge abhielten.

Von den fünf erhaltenen Prologen sind drei ganz kurz: von den

<sup>1)</sup> Hartmann, F. d. D. G. XVI. S. 612.

<sup>2)</sup> J. Grimm in der Borrede zu Merkels Ausgabe. — Müllenhoff u. Wait, das alte Recht (1846). — Kern, die Glossen in der Lex Salica und die Sprache der Salischen Franken (1869) und in Hessels Ausgabe (1880). — Sohm S. 560. — Dagegen Thiele Z. f. D. R. (1873) IV. S. 350. — Scherrer, Z. f. R.-G. XIII. S. 260.

<sup>3)</sup> Wie Leo, die Malbergische Glosse, ein Rest altkeltischer Sprache und Rechtsauffassung I. 1842, II. 1845.

<sup>4)</sup> Sohms S. 560.

<sup>5)</sup> Gegen Sohm auch Thiele, Z. f. D. Philologie 1873. IV. S. 350.

<sup>6)</sup> Wie Waitz S. 89 meint.

<sup>7)</sup> Wie er sagt.

beiben längeren ist ber aussührlichere seinem Kerne nach älter als ber fürzere<sup>1</sup>). Der ältere nun berichtet: "als das Frankenvolk noch heidenisch war, wiesen (dictaverunt) Salisches Recht<sup>2</sup>) vier aus mehreren erkorene Männer Namens Wisogast, Bodogast, Salegast, Bidosgast an drei Orten Namens Salsheim (Salchamā), Bodosheim und Bidosheim<sup>3</sup>): sie kamen an drei Gerichtsstätten (nämlich der genannten drei Gaue, aber nicht nur im Sanzen dreimal) zusammen, erörterten die Grundlagen aller Rechtssälle, eifzig berathend, und besschlossen über die einzelnen Gerichte in dieser Weise, dies thaten sie gewählt (per) durch die Fürsten des Bolkes, (d. h. die Könige,) die das mals vorhanden waren <sup>4</sup>).

Gewiß bezieht sich nun das hier Gesagte überall nicht auf die uns vorliegende Lex Salica, sondern auf ältere Weisthümer. Sanz glaubhaft ist, daß solche aufgezeichnet wurden bereits zur Heidenzeit, also auch zur Zeit der mehreren nebeneinander waltenden Saukönige<sup>5</sup>), welche die vier Rechts-Weiser aus einer größeren Zahl von Rechtskundigen koren: vielleicht also eben vier salische Saukönige? Indessen sind die vier Namen, denen die Namen von drei Sauen entsprechen, sagenhaft<sup>6</sup>):

— der Wisogast, der "Weise" (oder Weiser?), ohne zugehöriges "Heim", entspricht vielleicht Wotan in jener schönen frisischen Sage<sup>7</sup>), d. h. der Zusammensassung und Einung der widersteitenden Rechtsanschauung der drei andern. Es sind in den rectores die Saukönige<sup>8</sup>) zu

<sup>1)</sup> So richtig Wait S. 121 und Brunner I. S. 298 gegen Löning II. 29; ber klirzere ist verwerthet in den Gesta Francorum, also 727. Krusch, Neues Archiv X. S. 95.

<sup>2)</sup> Richt: bictirten bie Lex Salica!

<sup>3)</sup> Wauters, histoire des environs de Bruxelles I. p. 204 wollte biese vier Orte in Wiese bei Alost, Robeghem bei Brüssel, Zeleheus bei Diest und Winder bei Tirlemont finden.

<sup>4)</sup> Gens Francorum.. dum adhuc teneretur barbara dictaverunt salica lege. per proceres ipsius gentis qui tunc tempore ejusdem aderant rectores, electi de pluribus viris quatuor his nominibus: Uuisogastis, Bodogastis, Salegastis, et Uuidogastis in loca nominancium Salchamae, Bodochamae, Uuidochamae, qui per tres mallos convenientes omnes causarum origines sollicite discutiendum tractandis de singulis judicibus decreverunt hoc modo.

<sup>5)</sup> per proceres ipsius gentis qui tunc tempore ejusdem aderant rectores.

<sup>6)</sup> Bgl. Wait S. 89, Brunner a. a. D.

<sup>7)</sup> Dahn, Walhall (Obhin, Forseti).

<sup>8)</sup> Mit W. Sidel, Freistat S. 176.

erblicken, welche die "Weiser" wählen1), die bann weisen (odictaverunt«). Das Vorwort ist auch im Folgenben ganz gut unterrichtet, wenn es mittheilt, dieses alte Weisthum<sup>2</sup>) sei in seinen minder tauglichen Stücken gebessert worden durch den "Proconsul" König Chlodovech, bann durch Childibert I. und Chlothachar I. Daß letztere Zufätze zur (alten) Lex Salica machten, wissen wir: sie sind uns erhalten. Von Chlodovech ist bas Gleiche bestimmt zu vermuthen 3). Die Angabe des jüngeren Vorworts, jene drei Orte liegen jenseit des Rheines, ist werthlos: einerseits steht ja nicht fest, wo dies Borwort entstand: um die allerdings viel wahrscheinlichere Annahme der Entstehung des Weisthums auf dem linken Ufer damit zu vereinbaren, hat man das Vorwort auf dem rechten entstehen lassen 1): es kann aber auch nur der linke Rheinarm gemeint und endlich kann auch die Angabe sagenhaft sein, etwa in Anknüpfung an Gregors richtige Ueberlieferung, daß tie Franken ursprünglich rechts vom Rhein saßen, um das hohe Alter bes Weisthums auszudrücken, das doch keinesfalls im IV. Jahrhundert entstand. Ziemlich werthlos auch ist es, wenn zwei späte Nachworte bie Lex dem primus rex Francorum = Chlodovech zusprechen und bie Zusätze auf ihn, Chilbibert und Chlothachar vertheilen.

Das dem Bekenntniß nach farblose Gesetzbuch 5) könnte eher unter dem duldsamen und bedrängten Heidenthum als unter dem höchst unduldsamen und stets angreisenden Christenthum aufgezeichnet sein. Allerdings blieben noch lange, die ins VII. Jahrhundert sogar, viele Franken Heiden 6), allein "mächtig") erscheint das Heidenthum wahrslich nicht mehr, und der König, der 510 so scharfe Verfolgung des Heidenthums durch die von ihm bestätigten Beschlüsse der Kirchenversammlung von Orleans ins Werk setzt, würde sich doch c. 500

<sup>1)</sup> Aber ich kann (gegen Sickel und die Meisten) nicht construiren: gens Francorum dictaverunt, sondern mache vor per proceses mit Brunner Punct; und gegen Brunner (wie es scheint) erkläre ich die proceses = rectores = Gaukönige als die Wähler der vier Weiser.

<sup>2)</sup> Auch hier pactum ganz gleich lex: bies gegen Sohm.

<sup>3)</sup> v. Spbel S. 313 behauptet, das »lucidius emendatum « bebeute — in bemselben Sate! — für Chlodovech etwas ganz anderes als bei den beiden andern Königen. Das ist sprachlich und "logisch" (v. Spbel) unmöglich.

<sup>4)</sup> Schröber in ber westbeutschen Monatsschrift VI. S. 471; vgl. Plath, die Königspfalzen ber Merovinger und Karolinger; I. Dispargum. 1894. S. 13.

<sup>5)</sup> Oben S. 54.

<sup>6)</sup> Brunner I. S. 299, f. unten Rirchenwesen.

<sup>7)</sup> Wie Brunner I. S. 300 meint.

nicht gescheut haben, sein Christenthum in der Lex irgendwie zu be-

Auf den Unterschied von "Bolksrecht" und "Königsrecht") konnte dabei nichts ankommen: denn auch bloße königliche Verordnungen unter Androhung von Gelbstrafen durchzusühren hatte der König c. 500 die Macht und sollte er Gebote zum Schutz der Kirche nicht auch in die Lex haben aufnehmen lassen können? Geschah dies aber, dann mußten auch heidnische Rachindurgen das »culpabilis judiceturausssprechen. Daß Bekämpfung des Heidenthums "ein Selbstmort des fränkischen Königthums gewesen wäre"), wird durch die 511 ganz offen betriebene Bekämpfung widerlegt.

Allerdings haben auch jüngere Texte der Lex nicht eben vielt christliche Zusätze aufgenommen: allein das erklärt sich aus den Bersordnungen der Könige und den Beschlüssen der Kirchenversammlungen, die, nöthigenfalls vom weltlichen Arm durchgezwungen, eine Aenterung der Lex, die der Zustimmung des Volkes bedurft hätte, übersflüssig machten.

So ist die Aufzeichnung der Lex vor der Taufe Chlodovechs zwar nicht nachweisbar, aber wahrscheinlicher als ihr völliges Schweigen vom Christenthum, nachdem dies Zwangs- und Stats-Religion ge- worden.

Damit ist voll vereinbar, daß das Münzspstem der Lex auf die Aufzeichnung unter Chlodovech und zwar nach dessen ersten Erstolgen — aber eben vor der Alamannenschlacht (von 496?) — hind weist. Sie allein aus allen Volksrechten rechnet die Bußen und Wergelder zugleich nach Denaren und nach Solidi (1 solidus — 40 Denaren). Mögen auch die Folgerungen³) aus den Münzen im Grabe Childirichs I. zu Tournai von 481 (VII. 1. S. 41), wonach damals (481) der solidus noch nicht — 40 Denaren gewesen, ansechtbar sein, — die Doppelwährung hatte doch offenbar den Zweck, dem Volke die Umrechnung aus einer älteren Münze in eine neu eingeführte zu ersparen, die Bedeutung der neuen Veträge soscitar zu machen. Diese Münzänderung trat aber sicher nicht vor der

<sup>1)</sup> Den auch Brunner hier S. 300 leiber annimmt nach Sohm.

<sup>2)</sup> Brunner I. S. 300.

<sup>3)</sup> Soetbeers in den Forsch. z. D. G. I. S. 546: dagegen Fahlbeck, royauté p. 283, E. Mayer, Lex Rib. S. 36. — Bgl. Wait S. 88 und unten Finanj' hoheit, Münzwesen.

Reichsgründung durch Chlodovech, nicht vor 486, ein: Anlaß und Mittel dazu fehlten vorher.

Die "genaue" Festsetzung ber Bußen ist wohl nicht bas Neue in der Lex Salica<sup>1</sup>) — "genau" mußten sie nach dem ganzen Shstem auch früher sein: allein es erfolgte nun wahrscheinlich, schon um der neuen Münze willen, eine Umrechnung — vielleicht zum Theil noch aus der Rechnung nach Vieh — und vermuthlich eine Erhöhung aller Strafgelder, aber nicht nur<sup>2</sup>) wegen der Verwilderung des kriegerischen Lebens, auch gemäß der Erstarkung der königlichen Gewalt. Und auch der Umstand, daß in den alten Sitzen und Zuständen des Geldes viel weniger, folglich dessen Kauftraft viel stärker gewesen als in dem geldreichen Gallien, machte eine Vermehrung der Zahl der solidi in den Bußsätzen nothwendig.

Die3) Uebereinstimmung der Lex mit dem Westgoten= und Burgunden-Recht hilft uns für die Zeitbestimmung ber Lex nichts. Denn es steht fest, daß die älteste Aufzeichnung von Westgotenrecht geschah unter Eurich (466—484). Reinesfalls hat dieser aus ber Lex Salica geschöpft: wohl aber kann Chlodovech (486—496) aus ben Leges Eurici (tie bann in bie Antiqua Rekarebs c. 590 übergingen) geschöpft haben und aus der Lex Burgundionum unter Rönig Gundebad (474—516) nach 480 und vor 5014), also c. 490 bis 496 sowohl die Leges Eurici von vor 484 als die (alte) Lex Salica von vor 496 benutt haben, was mit unseren Annahmen der Entstehung ber Lex Salica zwischen 487 und 496 voll übereinstimmt; (immer vorausgesett, daß dies Jahr das der Taufe war). Die Benutung der »Leges Eurici« schließt zwar nicht 5) die Zeit vor Chlodovech aus, denn Childirich I. herrschte bis 481, und daß die leges Eurici erst zwischen 482 und 484 (also in Eurichs letzten beiben Lebensjahren) erlassen seien, ist nicht nothwendig, ja nicht einmal wahrscheinlich: also hätte sie auch Chilbirich kennen und verwerthen mögen. Auch daß das Frankenreich bei Entlehnung der Leges Eurici bereits mit dem Westgotenreich gränzen mußte — also nach 486%) — ist boch nicht

<sup>1)</sup> Wie Wait S. 99 meint.

<sup>2)</sup> Wie Waitz a. a. D.

<sup>3)</sup> Zuerst von Brunner I. S. 300 nachgewiesene, aber noch eingehender zu prüfende; vgl. zu allem Folgenden auch Schröber a. a. D.

<sup>4)</sup> Brunner I. S. 335.

<sup>5)</sup> Wie Brunner meint I. S. 302.

<sup>6)</sup> Wie Brunner I. S. 302.

gerade nothwendig: eine Handschrift der Leges Eurici mochte auch burch das Gebiet des Spagrius hindurch nach Tournai gelang:

Scharssinnig hat man 1) wahrscheinlich gemacht, die westgetische Vorlage wurde so benutzt, daß nur der Thatbestand (»si quise) obgeschrieben, aber dann die Rechtsentscheidung (» culpabilis judicetur», don den Rechtsweisern als Antwort auf die vorgelegte Frage ausgessprochen wurde. Die Lex Burgundionum scheint unmittelbar aus den leges Eurici, nicht aus der (alten) Lex Salica, geschöpft zu haben.

Der Beweis bafür, daß die Aufzeichnung unter Chlodovech, nicht erst unter bessen Söhnen, erfolgt sei, ben man2) barin finden wollte. daß zwar Römer bereits als Unterthanen, — bas waren sie doch aber auch schon unter Chlogio und Childirich! — aber erft in ben jüngeren Handschriften, nicht in ben älteren, im Beere vorausgeset werben, ist wenig bündig, da boch wohl Chlodovech schon Römer mit in's Feld führte, nicht erst dessen Söhne. Die jüngeren Handschriften unterscheiben eben nun zwischen Saliern und "andern Kriegern": — b. h. nicht nur Römer, auch Uferfranken, Alamannen, Burgunden, Thüringe waren ja nun wehrpflichtig geworden: — diese behielten ihr besonderes Wergeld auch im Heere: die älteren Handschriften, kürzer gefaßt, unterscheiben noch nicht zwischen Römern und Saliern im Heere: sie gebachten bes Römers nicht besonders im Heere: bie Verdreifachung auch ihres Wergelbes im Heerbann ward also entweder noch nicht gewährt ober — nach bem Vorbild ber Salier — als selbst. verständlich angesehen.

Ob der Römer, der Gefolge des Königs ward und zur Zeit der Lex Salica nicht vantrustio«, sondern »conviva regis« hieß, bei der kurzen Andauer der alten Gefolgschaft überhaupt später auch antrustio genannt wurde, wissen wir nicht<sup>3</sup>).

Daß der Graf nur als grasio, nicht auch als comes bezeichnet wird, ist ohne Belang, da ohne Zweisel dies Amt von Anfang an aus den germanischen Verrichtungen des "Grasen" und den römischen des »comes« zusammengesetzt war 4).

Von späteren Zusatzesetzen rühren die mit mallbergischer Glosse

<sup>1)</sup> Brunner I. S. 302.

<sup>2)</sup> Brunner I. S. 302.

<sup>3)</sup> Anbers Brunner I. S. 302.

<sup>4)</sup> S. unten: Amtshoheit, Graf. Anbers Brunner I. S. 302.

und Rechnung nach Solidi und Denaren 1) wohl noch von Chlodovech her: die meisten Zusätze werden am Schluß angehängt, nur aussnahmsweise einzelne Sätze der alten Fassung eingefügt 2).

Privatarbeiten stellen Bußsätze ber Lex zusammen: die »septem causas« benannte ist noch merovingisch<sup>3</sup>), die »recapitulatio Legis Salicae« und andere Zusammenstellungen sind karolingisch<sup>4</sup>).

Wie alle Rechtsbildung in der Stufe der Unmittelbarkeit, der Jugendlichkeit zeigt auch die Gestaltung des salischen Rechts eine Fülle von sinnlichen Formen, von sinnbildlichen Handlungen 5).

So geschieht der Verzicht auf das Eigenthum durch das Chrenekrube-Werfen, indem der Verzichtende, barfuß, nur mit dem Hemb angethan, den Stab in der Hand — bas bevorstehende Fortwandern von ber Scholle auszudrücken — über bie Hofwere hinausspringt, nachbem er aus ben vier Eden bes Gehöftes Staub aufgegriffen und, auf ber Schwelle stehend, mit nach Innen gewendetem Antlitz, aus ber linken Hand über seine Schulter auf seinen nächsten Gesippen, ber hinter ihm steht, geworfen hat 6). Die Sinnbildlichkeit dieser den Geist grauer Vorzeit athmenden Gebräuche bedarf nicht der Erklärung: tie Nacktheit bedeutet den Verzicht auf alle Habe zu Gunsten des Gläubigers, das Springen über den Zaun und ber Stab ben Beschluß ber Auswanberung in die Ferne, das Staubwerfen die Lossagung von dem Grunteigen, das Werfen auf die nächsten Gesippen die Uebertragung des aufgegebenen Rechtes auf ben nächsten Erben, wobei bas Rückwärts= werfen ebenfalls uralt und bei vielen ähnlichen Handlungen vorgeschrieben ist 7).

Dahin gehört auch die dem Gedanken nach verwandte Lossagung von allen Rechten und Pflichten des Sippeverbandes: der Ausscheidende zerbricht im Mallus vor dem Thunginus drei Erlenstäbe ob seinem Haupt, wirft die Trümmer im Mallus in die vier Winde und sagt sich los "von Sid und Erbe" und allem Rechtsverbande jener Sippe<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Capitulare I. 1—4 und Capit. VI. ed. Behrend-Boretius p. 89. 110. Brunner I. S. 302 und Mithio und Sperantes, Festgabe für Beseler S. 22.

<sup>2)</sup> Bgl. die Zusammenstellung bei Brunner I. S. 303.

<sup>3)</sup> E. Mayer, L. Rib. S. 15.

<sup>4)</sup> Brunner I. S. 303, Hessels und Kern columna 421.

<sup>5)</sup> Bgl. die geniale Aussührung Jatob Grimms, Rechtsalterthümer, Einleitung.

<sup>6)</sup> Lex Sal. 58.

<sup>7)</sup> J. Grimm, R.-Alterth. S. 40 f. (Formen, symbolische Handlungen).

<sup>8)</sup> Lex Sal. 60.

Hier wirkt jene heidnische Borstellung nach, aber so wenig witr ngelich, daß sie auch die späteren christlichen Auszeichnungen der Lex stehen lassen mochten, zumal die Christengewordenen vermuthlich ven heidnischen Kern des Sinnbildes gar nicht mehr verstanden: daß, gerade Erlenzweige sein müssen, beruht darauf, daß die Götter di Menschen aus (Esche und) Erle gebildet hatten: also der Zusammenshang mit jener Sippe, wie er auf der gemeinsamen Abstammung von der Erle beruhte, ward seierlich zerstört.)

Eine auch rechtsphilosophisch sehr bebeutsame Anschauung ber Germanen von der Verbindung des Rechtssubjects mit den ihm zusstehenden Rechten war es, daß es als mit denselben "bekleidet" angessehen wurde: es bezeugt tiese Auffassung, daß dies Gleichniß gebraucht wurde: wie derjenige unmittelbar den Träger meiner Persönlichkeit d. h. meine Leiblichkeit antastet, der mir das Gewand vom Leibe zerrt, so verletzt meine Persönlichkeit, wer die in meinem Besitz stehende Sache, z. B. mein Grundstück auch in entlegener Landschaft, an sich reißt: daher ist » vasjan«, bekleiden, der Grundbegriff des Besitzes der »investitura«, der "Gewere". Ebendeßhalb wird durch die sinnbildsiche Handlung der »scotatio in laisum« d. h. der Schoßung in den Brustelatz, der Empfänger durch den Veräußerer mit dem Rechte "bekleidet".

Andere sinnbildliche Handlungen bezeichnen das Auftreten und das Anerkanntwerden eines Grundeigenerwerbers als Eigenthümer und als Wirth: er bewirthet als Gäste den bisherigen Eigenthümer, ben Richter, geladene Zeugen, die Nachbarn<sup>2</sup>), und zwar bewirthet er sie nicht mit beliedigen Speisen: jedesfalls muß Brei, die uralte Speise und daher auch uralte Opfer-Gabe, gereicht werden; (s. oben S. 53).

Das salische Recht ist reich an eigenartigen Rechtsgebanken. Mit Grund hat man 3) den feinen Zug hervorgehoben, daß der geringere Diebstahl, an dem Armen verübt ebenso bestraft wird, wie der schwerere an dem Reichen.

Die Fortbilbung bes Textes ber Lex Salica4) burch einzelne Könige

<sup>1)</sup> S. oben S. 52 und Walhall a. a. D.

<sup>2)</sup> Lex Sal. 46, 1. 2.

<sup>3)</sup> Thonissen, ©. 148, II. 15—17, III. 7—8. IV. 1—4.

<sup>4)</sup> Am gründlichsten Behrend, die Textentwickelung der Lex Salica, Z. f. R.=G. XIII. S. 1. — Dagegen v. Spbels S.·322. 318. 314 Lehren, Chlodovech habe nach Ausmordung der Gantönige die Sätze über Königsgewalt und Gerichtswesen in seiner "Revision" neu eingeführt, stehen ebenso in der Luft wie Merkels, Lex Salica p. 205, Annahme von "zwei Absassungen nach Chlodov

--- noch Chlodovech selbst und Andere — ist wissenschaftlich nicht zu verfolgen: geistreiche ober boch kede Einfälle fördern nicht.

Diese Fortbildung geschah weber planmäßig noch einheitlich: letzteres ward schon durch die Vertheilung von Saliern, die alle nach dem salischen Recht lebten, über mehr als eines der Theilreiche verhindert: und durch Vertrag der Herrscher — sein bei ihrer ununterbrochenen Zwietracht seltener Fall: wir wissen nur von Childibert I. und Chlothachar I., Guntchramn und Childibert II. — tonnte ja z. B. eine neustrische Fortbildung der Lex Salica in Chilperichs Reich auch für die Salier in Sigiberts, der Salier Chlothachar II. in Childiberts II. oder Theuderichs II. Austrassen gelten: und doch lebten Salier einzeln im ganzen Frankenreich und, gemäß dem Grundsatz der persönlichen Rechte, am Main ebenso nach Salierrecht wie an Rhone oder Durance.

#### 5. Lex Ribuariorum und Lex Chamavorum.

Schon der ältere Theil der Lex Ribuariorum 1) setzt stärkere Entfaltung der Königsmacht (homo regius), der Kirche (homo ecclesiasticus), die Einverleibung Burgunds, Alamanniens und anderer Bölfer voraus. Das Vorwort, das von dieser Aufzeichnung ebenso wie von der des Alamannens und des Baierns-Rechts besagt, daß "zuserst Theoderich I. zu Châlons durch der alten Rechte in seinem Reiche kundige Männer unter seinem Vorsagen (»ipso dictante«) jedem Volk in seiner Herrschaft gemäß der Sewohnheit dieses Volkes das Recht habe aufzeichnen lassen unter den erforderlichen Zusätzen, unter Wegschneisdung des "unvorsichtig" oder gar nicht Geordneten und unter Ersetzung des Heidnischen durch das Christliche, und daß dann, was Theoderich

vechs Tob für die zwei Reiche" (es waren aber boch vier, dann brei!). "Mit Recht äußert sich sehr vorsichtig Boretius bei Behrend p. 63, während Schröber, Franken S. 39 Alles genau wissen will": so Wait S. 106. — Merkwürdig ist die wohl ziemlich späte Fassung (in 99 Titeln) der Warschauer Handschrift, ed. Hubé 1867.

<sup>1)</sup> Ueber bas Userstankenrecht Rogge, de peculiari legis Ripuariae cum lege Salica nexu (1823): erster Nachweis ber Nachbildung bes Salischen Rechts burch bas Userstälische. Diese wörtliche Uebereinstimmung ist nicht mit Waits S. 114 auf ursprüngliche Rechtsgleichheit zurückzusühren: — so wenig wie zwischen Lex Bajuvar. und Lex Alam. ober vollends Lex Bajuv. und Lex Visigothor. — Sohm, über die Entstehung der Lex Rid. Z. s. K. W. V. S. 380. Titel I—XXXI. sind der älteste Theil; dann in seinen ausgezeichneten Ausgaben beider Leges in den Mon. G. h. Legg. V. 1883.

wegen der alteingewurzelten Gewohnheit der Heiden nicht habe bessern können, später Childidert (zu bessern) ansing und Lother Iblethacher All vollendete. Dies Alles aber hat der höchst ruhmvolle König Dagoren durch die viri illustres Claudius, Chadoind, Magnus und Agia erneuert und alles Alte in den Gesetzen in's Bessere gewandt und zeiem Bolt in Schriftsorm übergeben, was dis heute fort gilt": — dieser ganze Bericht ist jedessalls völlig ungeschichtlich, und widergeschichtlich. Er ist aber nicht unbesangen ungeschichtlich wie die Sage von den vier Rechtsweisern an drei Dingstätten, welche die Lex Salica zusammenstellten: — er ist gestissentlich gemacht, vielleicht in Nachbildung zener Sage, — wenn auch wohl in gutem Glauben, ist das Erzeugniß gelehrter Inrechtlegung des Richtigen oder Wahrscheinlichen.

Es ist nicht anzunehmen, daß auch nur der älteste Theil des Usersfrankengesetzes sogar bis auf Theuderich I. zurückreiche; und daß gerade Theuderich I., Childibert II. und Dagobert I. — jeder von diesen — an den drei nämlichen Gesetzen sollten gearbeitet haben, ist wenig wahrscheinlich.

Die Ewa Chamavorum 1) ist ein reines Weisthum, b. h. ledigs lich Aufzeichnung des Volksrechts ohne irgend welche Königssatzung.

# II. Amtshoheit, Aemterwesen 2).

# I. Allgemeines.

## a. Einleitung und Grunblagen.

Der König hat die Amtshoheit: regelmäßig ernennt er alle Stats, beamten (anders die Gemeindebeamten), er verleiht ihnen den Bann, er bestimmt ihre Zuständigkeit, ihre Besoldung (vielmehr deren Ersat), er überwacht, versetzt, befördert, belohnt, bestraft, entsetzt sie. Er kann neue Aemter schaffen, alte eingehen lassen (z. B. Pippin seit 751 den Majordomat).

<sup>1)</sup> Ueber die Lex Francorum Chamavorum Pertz VII. p. CXXXI., Gaupp l. c. LXXXII. Schröber in Picks J. VI. S. 297, R. G. 229, Waits S. 112, Sohm a. a. D., Brunner I. a. a. D.

<sup>2)</sup> S. jetzt besonders die aussührliche und verdienstvolle Darstellung von W. Sidel, Beiträge zur deutschen Berfassungsgeschichte des Mittelalters I. zur Creganisation der Grafschaft im fränkischen Reiche, Mittheil. d. Instituts für östern. Gesch. Ergänzungsband III.; leider konnte sie nur noch während des Drucks dieser Abtheilung (VII. 2) verwerthet werden; vgl. auch Schröder<sup>2</sup> S. 124—135.

In geringem Umfange hatte biese schon ber altgermanische<sup>1</sup>), also auch ber salische Gaukonig geübt, jedesfalls hatte er Unterführer im **A**rieg ernannt.

Für Gaugrafen war unter dem Saukönig kein Raum gewesen, und die Vorsteher kleinerer Verbände — Hundertschaften (wo solche vorstamen) und Markgemeinden — waren gewiß von den Genossen frei gewählt worden. Wo aber ein König bereits alle oder mehrere Gaue einer Völkerschaft unter sich vereinte, da waren Gaugrafen unentbehrslich und diese ernannte wohl der König.

In Gallien traten Chlodovech und seine Nachfolger in die Amtshoheit des Imperators ein in Beziehung auf die fortbestehenden zahlreichen Finanz- und Berwaltungsämter: und auch über die aus mitgebrachten germanischen und vorgefundenen römischen Bestandtheilen neu gebildeten Mischämter (Graf, dux) übten sie die mitgebrachte und die neu erworbene Amtshoheit.

Unsere Auffassung steht also auch bezüglich des Aemterwesens wie des gesammten Verfassungs-, Rechts-, Wirthschafts- und Bildungs-Zustands in diesem Reich — in der Mitte zwischen ben beiden sich bekämpfenden Aeußersten: sowohl ber romanisirenden, die einfach nur die römischen Behörden fortbestehen lassen 2): — diese muß man doch fragen, ob benn ber Heerbann ber Herzoge und Grafen, ob Centenare, Sagibaronen, Rachinburgen, Roßtnecht, Altinecht, Munbschent, Druchtsaz auch schon bei den Römern vorkommen? — als der übertentonischen, die dem vorgefundenen römischen so gut wie gar keinen Einfluß auf bas germanische Aemterwesen einräumen will 3). Man kann insbesondere nicht4) zugeben, die Grundlage der königlichen und der Amtsgewalt sei nur die richterliche, nicht die militärische wie die bes kaiserlichen Statthalters gewesen: und ber Heerbann? Ist er bei König, Herzog, Graf minder alt oder minder wichtig als der Gerichtsbann? Durchaus nicht kann man sagen 5), ber König ist vor Allem ber oberste Richter. Er ist ganz ebenso oberster Heerführer.

<sup>1)</sup> Könige I. S. 141 (Banbalen a. 240).

<sup>2)</sup> So Lehuërou, Mérov. p. 529, Fustel de Coulanges IV. 2 zum Theil Eichhorn, Z. s. S. VIII. S. 300, v. Spbel S. 337, ähnlich Digot II. p. 213, ber aber mit Recht zwischen Norbostgallien und Sübgallien unterscheibet, wo sich von Kömischem auch im Aemterwesen (z. B. ber Stäbte) viel mehr erhalten hat.

<sup>3)</sup> Durchgängig so Pardessus, Loi Salique p. 571, Bait S. 122.

<sup>4)</sup> Bait S. 122.

<sup>5)</sup> Wie Wait 1. c.

Daß judex allgemein für Beamter steht 1), kann das doch nicht beweisen! Hießen doch schon die westgotischen Saukönige wie Athanarich, bei denen doch gewiß der Heerbann der Berwaltung überwog, den Römern judices 2), und geradezu wird ein römisch er Heerführer von Römern selbst judex genannt 3).

Diese Gegner muß man fragen, ob denn in den sugambrischen Urwäldern schon ausgedehnte Verwaltung 4), Münzung, Steuer=, Zoll-, Brücken-, Wege-, Markt-Geld-Erhebung und Schutzvogtei über die Kirche bestanden habe?

Die Unterschätzung des Römischen ganz im Allgemeinen wird widerlegt durch den besten Maßstab für die Gestaltung der Boltsseele: die Sprache: war das Romanische so geringkräftig im Frankenreich, warum spricht man denn in Paris nicht sal-fränkisch, sondern französisch 5)?

Die Sprache zeigt uns, baß aus Römischem und Germanischem ein neues Bolt in diesem Reich erwuchs, in welchem Reinrömisches, Reingermanisches und Gemischtes neben einander stand: gerade die Mischämter des dux — Herzog, comes — grasio, die Bezeichnung germanischer Hausämter mit römischen Namen (wie major domus) ist hierin lehrreich: neben dem rein germanischen seniskalk und mariskalk und druchtsazz stehen ein inhaltlich aus Römischem und Germanischem gemischter germanischer major domus und ein domesticus mit römischem Namen, stehen rein römische triduni, decani, decuriones, exactores, telonarii, monetarii, forestarii: wer kann demgegenüber Fortbestand des Römischen leugnen oder Alleinbestand des Römischen behaupten? Es sist zu wenig, giebt man ) zu, nur "deutsche" Behörden hätten bestanden, die blos durch Uebernahme römischer Befugnisse einigermaßen beeinsstußt, aber wenig geändert worden sein "beutscher" "nur römisch beeins Münzer, ein Zöllner, ein decurio ein "beutscher" "nur römisch beeins

<sup>1)</sup> Wait S. 124.

<sup>2)</sup> Ammian. Marcellin. XXVII. 5, XXXI. 2.

<sup>3)</sup> Ammian. XXVII. 5, s. Dahn, Bausteine VI. 1884. S. 112.

<sup>4)</sup> Nach Bait I. S. 425. 473 soll freilich erst König Pippin die Berwaltung ben Grafen übertragen haben!!

<sup>5)</sup> Brunner II. 1 nimmt ungefähr gleiche Stärke ber germanischen und ber romanischen Bevölkerung an; für bas Merovingenreich mit Recht: babei ift aber von bem Erwerb Italiens (774) abgesehen.

<sup>6)</sup> Auf die römischen Namen baut also zuviel von Spbel S. 357.

<sup>7)</sup> Wait S. 122.

flußter" Beamter? Ward ber altgermanische Graf "nur wenig geänbert", seit er als »comes« in Marseille ober Paris Steuern eintrieb 1)?

An diesem römischen Ursprung und Inhalt der Aemter kann es nichts ändern<sup>2</sup>), daß der Beamte nicht Gehalt in Geld bezieht — nur besoldete Leibwächter begegnen —, sondern statt dessen Naturalien von den Amtsuntergebenen, dann einen Theil der Wetten einbehält und vom König Amtsbenesicia empfängt. Letzteres geschah im Allgemeinen erst spät und hat auf die besondere Treuepflicht des Beamten gegen den König in die ser Zeit noch nicht<sup>3</sup>) einwirken können.

Ebensowenig 4) vie alte Gefolgschaft, mögen auch viele Gefolgen Hofämter erhalten haben und ward auch die Beamtentreue, ähnlich der alten Gefolgentreue, als eine höchst persönliche gegenüber dem König, nicht als eine dem unlebendigen State, geschuldete gedacht. Häufig, wie gesagt, mag wohl ein Gefolgsmann ein wichtiges Amt erhalten haben. Allein es ist ein Irrthum<sup>5</sup>), wesentlich das Beamtenthum aus den freien und unfreien Gefolgen hervorgehen zu lassen. Allerdings sinden sich zuweilen — aber nicht oft 6), es wird doch als ungewöhnlich hervorgehoben — in Unfreie sogar höheren Aemtern und Unfreie unter den Gefolgen: aber daß der unfreie Beamte Gefolge war, trifft in Einem Falle bestimmt nicht zu, ist in andern nicht erweisbar.

Es hängt das mit der Ueberschätzung der Zahl der Gefolgen, der Bedeutung und der Fortdauer des alten Gefolgschaftswesens in dem Frankenreich zusammen, die früher?) allbeherrschend war, auch jetzt noch nicht völlig überwunden scheint. Es ward aber gezeigt ), daß die Zahl der Gefolgen ein paar hundert Helme nie übersteigen

<sup>1)</sup> Anf den einmal in der späten vita Sancti Salvii, (Bischof von Amiens, gest. `c. 613 A. S. ed. Boll. 11. Jan. I. p. 704) gebrauchten römischen Ausbruck » magistratus « qui gubernabant regnum et imperium ejus in Zusammensassung der duces comites etc. ist freilich nichts zu geben, so richtig Waitz S. 124; anders v. Spbel a. a. O.

<sup>2)</sup> Gegen Bait G. 125.

<sup>3)</sup> Gegen Wait a. a. D.

<sup>4)</sup> Gegen Wait S. 125 und Brunner II. S. 78.

<sup>5)</sup> Brunners II. S. 78.

<sup>6)</sup> S. die Beläge aus Greg. Tur. und Urgesch. III. Könige VII. 1. S. 278 f.

<sup>7)</sup> Unter Eichhorn, Phillips, von Wietersheim und Andern.

<sup>8)</sup> v. Wietersheim Dahn (comites), Urgesch. I. (Gefolgschaft), D. G. 1a. (Gefolgschaft).

Fonnte, die Beamten im Frankenreiche zählten mehrere Tausende. Dazu kommt, daß man die Bedeutung der Gesolgschaft in diesen Reichen überschätzt: — hat man doch den ganzen Dienstadel, ja das Königthum selbst, das Lehenswesen und gar die gesammte "Bölterswanderung" auf diese Häuslein von ein paar hundert Speeren zurückgeführt.

Vielmehr paßte das alte Gefolgschaftswesen, das, durch Krieg unt Raub erhalten 1), auf Abenteuerfahrten angewiesen war, burchaus nicht in einen Stat mit halb römischen Grundlagen und Aufgaben: schon sehr früh werden daher die Gefolgen durch andere Formen von Abhängigkeit verbrängt: der Name der Antrustionen begegnet bald nicht mehr 2). Die schwere Bestrafung bes Ungehorsams des Beamten mit Tob, Verstümmelung, Vermögenseinziehung erklärt sich zur Genüge aus dem Bruch der besonderen Treuepflicht, wie sie auch dem Bassallen, bem Schützling oblag also keineswegs nur 3) aus ber Gefolgentreue: biese Strafe traf jeden Beamten, und Alle sind sie boch gewiß nicht Gefolgen gewesen! Sehr zahlreiche Römer in römischen Aemtern wurden von Chlodovech einfach übernommen. Auch daß dem Beamten für Ungehorsam ber Verlust ber königlichen Gnabe gebroht werben kann 4), beweist nicht für Ursprung aus der Gefolgschaft: Vassallen, Schützlingen, jedem Unterthan konnte das gleiche gedroht werben, ja sogar von einem Privaten einem Untergebenen ober Schützling 5). Die Wirkung dieser "abgeschwächten Friedlosigkeit" — Amtsentsetzung und Entziehung geschenkten ober geliehenen Königsgutes war einfach Ausübung der Amtshoheit. Man konnte sich übrigens wie von Tod und Friedlosigkeit auch von dieser Ungnade los und in tie Gunst wieder einkaufen. Gregor gewährt zahlreiche Beispieles).

<sup>1)</sup> Tac. Germ. c. 13 per bella ac raptus.

<sup>2)</sup> Ursprung auch ber (boch römisch benannten) Hosämter, z. B. ber domestici, camerarii, thesaurarii, aus ber Gefolgschaft ist nicht mit Brunner II. S. 3 anzunehmen: die spätere "Ausmündung derselben in das Lehenwesen" genügt nicht solchen Ursprung zu beweisen: benn das Lehnwesen hat gar keine altgermanische Wurzel, auch die lange vor Karl Martell erloschene Gefolgschaft ist keine solche.

<sup>3)</sup> Wie Brunner II. S. 78 annimmt.

<sup>4)</sup> Brunner II. S. 79, Greg. Tur. X. 5, Urgesch. III. S. 471, andere Beispiele aus ben Formeln, Urkunden und Capitularien s. bei Brunner selbst.

<sup>5)</sup> Wie Brunner a. a. D. selbst anführt: ein Graf bem Bicar, ein Bischof seinen Gutsbeamten.

<sup>6)</sup> Mit Recht bemerkt von Brunner a. a. D. Greg. Tur. VIII. 6 restituit eos graciae suae reddens quae illis ablata fuerunt. Urgesch. III. S. 351 s.

Ia, es ist die Beamtentreue nicht als Gefolgentreue, nur als die gesteigerte allgemeine Unterthanentreue gedacht. Gerade nur das und nichts Anderes beweisen die 1) Quellen-Stellen: zu den sideles gehören immer vornehmlich die Beamten: die sideles aber sind eben alle Untersthanen. Daher wird auch in der Bestallungsformel 2) von dem Beamten nur "unverdrüchliche Treue" (sides inlidata) verlangt: daher wird einem pflichtlosen Beamten (— Bischof —) vorgeworsen, er sei allezeit dem König ungetreu gewesen 3). Daher muß jener treue Franke, der Sanct Columban an echter Mannesart bitter beschämt 4), nicht gerade ein Beamter gewesen sein, der sagt, er werde den König Theuderich geleisteten Treueschwur, so lange er lebt, halten 5); immerhin könnte auch an den Treue-Bertrag gedacht sein, durch den man Beamter ward.

Ebendeßhalb finden die Quellen, wo sie die besondere Pflicht des Berhaltens ber Beamten ausbrücken wollen, doch keine anderen Worte als biejenigen, die das Thun und Lassen eines treuen Unterthanen ausbrücken, nur mit gesteigertem Eifer bes Gehorsams und etwa mit Hervorhebung der Pflicht, das Wohl, den Nutzen und Vortheil (utilitas) des Königs handelnd zu fördern, nicht nur der allgemeinen Obliegenheit, dasselbe nicht zu verletzen: was eben ber besonderen Stellung dieser Art von Unterthanen entspricht. So heißt es von den Beamten — von einem ber allerhöchsten, bem Herzog von Alamannien, — er soll im Stande sein, Nut und Vortheil tes Königs zu förbern 6); ebenso häufig bei Gregor von Grafen 7), Bischöfen; Regalis von Bannes sagt, er habe nichts gegen die utilitas des Königs gethan: Egidius von Rheims sagt 8), seine Freundschaft mit Chilperich sei nicht gegen die "utilitas Childiberts" aufgeblüht, muß aber bann sich selbst wegen Hochverraths (crimen majestatis) des Todes schuldig bekennen: "weil ich immerdar gegen dieses Königs und seiner Mutter utilitas gehandelt habe". Bischof Praetextatus von Rouen soll (angeblich) "gegen die utilitas bes Königs" bem Bolte Geschenke spenben 9).

<sup>1)</sup> Bon Bait II b. S. 126 angeführten.

<sup>2)</sup> Marc. Form. I. 8.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. VIII. 1, VIII. 43, Urgesch. III. S. 344, 396.

<sup>4)</sup> Fred. c. 43. Urgesch. III. S. 583.

<sup>5)</sup> foedus fidei = juramentum fidei Jonas v. St. Col. c. 43.

<sup>6)</sup> L. Al. 261.

<sup>7)</sup> X. 9, Urgesch. III. S. 478 f.

<sup>8)</sup> X. 19, Urgesch. III. S. 479 f.

<sup>9)</sup> V. 18, Urgesch. III. S. 188 f.

Denn es ist im Ganzen doch voll zutreffend, erkennt einmal ein reuiger Empörer, einer der ruchlosesten dieses ruchlosen Adels'), daß, gegen die Gebote des Königs und der Regentin Brunichildis handeln, zugleich gegen das öffentliche Wohl handeln heißt: Herzog Guntchramn Boso bekennt, gehandelt zu haben "wider des Königs Gebot und die utilitas des States".

Allein ganz ebenso wie von diesen Beamten heißt es allgemein von allen Unterthanen bei Erfüllung der Wehrpflicht: "wer, rechtmäßig sür die utilitas des Königs, sei es zum Heere, sei es zu einer anderen utilitas gebannt, nicht gehorcht?)": es ist also die allgemeine Unterthanenspflicht, die der Beamte nur gesteigert zu erfüllen hat, wenn er die vutilitas regis« fördert3).

Gar nichts gemein mit dieser utilitas regis hat die von den Beamten geforderte oder an ihnen gerühmte andere utilitas im Sinne von Wackerheit, Tüchtigkeit: sogar formelhaft<sup>4</sup>), daher auch als Titel: "magnitudo seu utilitas vestra «<sup>5</sup>). In diesem zweiten Sinne kann freisich auch der König "utilis« d. h. wacker sein. So war Chlogio "tüchtig und der edelstgeborne in seinem Bolk"), so rühmt Basiia an Childirich die "utilitas «<sup>7</sup>), so ward Samo König bei den Slaven wegen seiner "utilitas «<sup>8</sup>).

Freilich hält der König in Ausübung der Amtshoheit und Bestrafung der Beamten gar oft nicht die gesetzlichen Schranken ein: er verlangt knechtischen Gehorsam über das Maß der Treuepslicht hinaus? und ahndet Ungehorsam nicht nur mit Entsetzung und Entziehung des Amtslehens, auch mit Leibes- und Lebens-Strafe 10). Er läßt sich für Verleihung von (geistlichen und weltlichen) Aemtern bestechen 11).

Andererseits stoßen die Könige auch bei berechtigter Ausübung ihrer Amtshoheit oft auf gewaltsamen Widerstand: der bisherige

<sup>1)</sup> Gunichramn Boso, Greg. Tur. IX. 8. Urgesch. III S. 408.

<sup>2)</sup> L. Rib. 56, 1.

<sup>3)</sup> Gegen Bait G. 126.

<sup>4)</sup> Marc. I. 8.

<sup>5)</sup> Diplom. 18, 25. 28. 30. 47 wie sonst nobilitas 44, industria 38, largitas 22.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. II. 9.

<sup>7)</sup> II. 12.

<sup>8)</sup> Fred. IV. c. 48. Urgesch. III. S. 608.

<sup>9,</sup> Chisperich, Urgesch. III. S. 238 f.

<sup>10)</sup> Chisperich, Urgesch. III S. 164-284.

<sup>11)</sup> S. unten: "Amtsmißbräuche", "Simonie" (Rirchenhoheit).

Inhaber des Amtes will bem vom König gesandten Nachfolger nicht weichen: ober das Bolk, dann aber meist aufgehetzt von Abels. parteien, will ben neuen Beamten nicht aufnehmen, verjagt ben kaum Eingesetzten. So dux Wintrio 1), so Graf Thiodulf von Angers 2); Gundobald von Meaux wird von seinem Vorgänger Guerpin erschlagen 3).

Der Beamte, der den Bann des Königs empfangen und übt, ist des Königs Vertreter: er übt die Hoheitsrechte des Königs kraft bessen Auftrags aus. Deßhalb kommen ihm — zumal bem patricius, dux, comes — ähnliche Ehren wie bem Könige zu: er heißt vinluster vira wie der König » vir inlustera; er wird wie der König feierlich empfangen (occursus) 4).

Selbstverständlich fand die Amtsgewalt jeder Behörde eines Gaues u. s. w. bes Einen Theilreichs ihre Gränze innerhalb bieses Theilreichs: kein Centenar ober Graf Chlothachars burfte bie Spur eines Verbrechers in das Reich Childiberts hinein verfolgen und umgekehrt: eine Ausnahme von diesem Grundsatz konnte nur durch Vertrag zwischen ben beiben Theilreichen bewirkt werden 5).

Die Ernennung ber Beamten, wenigstens ber höheren, — patricius, dux, comes, — geschieht durch königliche Bestallungsurkunde: die für diese drei ist uns erhalten 6). Gemeinsam wird allen dreien eingeschärft Treue gegen ben König, Gesetzeseinhaltung in Ausübung ber Amtsgewalt, Schutz von Wittwen und Waisen, Verfolgung ber Verbrecher, jährliche Einfendung ber Abgaben an den Fiscus.

Auch diese Form der schriftlichen Ernennung ist aus dem Römischen überkommen 7).

Man 8) beschränkt die Ernennung durch Bestallungsurkunde auf bas Neustrisch-Romanische Gebiet: mit zweifeligem Recht: sollen die

<sup>1)</sup> Greg. Tur. VIII. 18. Urgesch. III. S. 363.

<sup>2)</sup> a. a. D.

<sup>3)</sup> a. a. D.

<sup>4)</sup> S. Greg. Tur. wieberholt; ebenso von Beamten bie bei Bait S. 123 angeführten Stellen v. St. Lupi, Erzbischof von Sens, gest. 623 1. Sept. I. p. 259. Theobulf, Abt von Mont b'Or, gest. c. 590 1. Mai I. p. 97.

<sup>5)</sup> So geschah burch Bertrag zwischen ben Genannten Cap. c. 15. p. 7.

<sup>6)</sup> Marc. Form. I. 8.

<sup>7)</sup> Bgl. bie Oftgoten und bie zahlreichen Bestallungeschreiben bei Cassioborius Könige III. "Amtshoheit".

<sup>8)</sup> Brunner II. S. 78.

Markulfschen Formeln nicht für Austrasien gegolten, im Aemterwesen so tiefer Unterschied zwischen Paris und Metz bestanden haben?

Auch die römischen Unterbeamten, das Schreiber- und Büttels personal (s. unten) hat sich erhalten, freilich nicht in dem Umfang etwa diokletianisch-constantinischer Zeiten 1).

Auch die Eintheilung des Landes in Amtsgebiete, — die provinciae, civitates und deren territoria, pagi — für Rechtspflege und Finanz-wie Polizei-Verwaltung ist in Gallien im Wesentlichen aus dem vorzgesundenen Römischen beibehalten worden: wo sich Aenderungen sinden, bestehen sie meist in Verkleinerungen, was sich schon aus dem Neben-einander von 2, 3, ja 4 Theilreichen, dann aber aus dem kleineren Umfange des Frankenreiches in Gallien neben Burgunden, West- und Ost-Goten, verglichen mit der römischen » provincia Galliarum «, erklärt.

Allerdings ward das Römische bei der Fortführung doch auch in manchen erheblichen Stücken geändert: so ist die römische (spät eimperatorische) Scheidung der bürgerlichen und der Heeres-Amtsgewalt, hier durch die Vereinigung beider Gewalten im Grafen und in Anderen ersetzt.

Wie so Vieles — etwa die Hälfte — des merovingischen Aemterwesens ist auch das aus dem Römischen herübergenommen, daß der ausscheidende Beamte Rang und Namen seines Amtes beibehält: er heißt ex comite, ex vicario, ex referendario, ex domestico?

Was die Dauer des Amtes anlangt, ist davon auszugehen, daß der König jeden Augenblick, ohne Angabe eines Grundes, nicht etwa erst auf Grund strafrechtlicher Untersuchung, das verliehene Amt entziehen kann.

Iedoch hievon abgesehen gilt das Amt als auf unbestimmte Zeit übertragen, also — insofern, (vorbehaltlich des königlichen Verfügungsrechts —) auf Lebenszeit. Selbstverständlich konnte jedoch der König, wie und weil jeden Augenblick absetzen, so auch, wenn er wollte, tie

<sup>1)</sup> Das niedere römische Beamtenwesen, das officium, ist also nicht spursos verschwunden wie Brunner II. S. 3: es tritt nur begreiflicherweise in den Onellen nicht wie das höhere hervor, s. unten (2. S. 74 f.) Namen, Städtebeamte u. a.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VII. 15. Urgesch. III. S. 317. Brunner II. S. 81 meint, auch die äußerlichen Ehrenzeichen des Amtes, kann aber nur diesen Belag ansühren, wo Fredigundis dem exdomesticus Leudast die Kleider und das Wehrgehäng (balthoum) abreißen läßt, "das er von Chilperich zum Geschent erhalten" (quod ex munere Chilperici regis habedat); es ist doch zweiselig, ob dies als Amtsachiechen zu verstehen ist.

Verleihung von Anfang an befristen. Und dies scheint nun in der That eine Zeit lang in Neustrien und Burgund geschehen zu sein, so daß die Bestallung des Beamten durch Ablauf der Frist erlosch, wenn sie nicht vorher auf's Neue gegeben, also verlängert worden war. Wahrscheinlich hat man auch hierin das Römische einfach fortgesetzt!): wenn auch vielleicht nicht für die gleiche Amtsbauer, d. h. Ernennung je auf Eine indictio.

Beweisend ist der Fall, wo der Graf ad renovandam actionem?) — officium durch seinen Sohn Geschenke an den König schickt. Dasgegen weniger klar ist?) »officio completo«: das kann auch heißen, nach Aufgebung des Amtes wird der Graf geistlich und4), wo nicht durch Ablauf der Amtszeit, sondern einmal durch vom König verstattete Neuwahl, d. h. königliche Abberufung, Graf Leudast entsernt wird5). Indessen schien deint diese Bestristung doch nur vorübergehend Sitte geworden zu sein: die Formeln dei Markuls6) enthalten keine Bestristung und in den vielen uns berichteten Ernennungen wird — abgesehen von den odigen Fällen — keine Zeitgränze erwähnt. Am Wenigsten ist anzunehmen, daß die Ernennungen nur auf Lebenszeit des Königs ersolgten.

Sanz andern Sinn hat es, wenn seit 613/14 der Dienstadel der Krone die Unabsetbarkeit des Hausmeiers und anderer hoher Beamter abtrott, — sogleich 613 schon der Hausmeier 7), — andererseits die Herzoge und Bischöfe von Burgund von dem Hausmeier Flaochad sich urkundlich und eidlich ihre Aemter auf Lebenszeit zusichern lassen. Das ist eine sehr empfindliche Beschränkung der Amtshoheit der Krone durch den siegreichen geistlichen und weltlichen Adel. Schließlich wurden dann freilich umgekehrt Majordomat und Herzogthum erst thatsächlich, zulest anerkanntermaßen erblich.

Der König überwacht die Geschäftsführung. Durch die übersgeordneten Beamten zieht er die ihnen untergeordneten zur Rechenschaft b).

<sup>1)</sup> Könige III. a. a. D. Cassiobor VII. 2; über Gleichzeitiges in Byzanz Kap-Herr D. Z. f. Gesch. W. 1891. S. 34 f.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. IV. 42, Urgesch. III. S. 145.

<sup>3) 1.</sup> c. V. 36, Urgesch. III S. 211.

<sup>4)</sup> V. 47, Urgesch. III. S. 221.

<sup>5)</sup> Anbere Brunner II. S. 80.

<sup>6)</sup> I. 8.

<sup>7)</sup> Fredig. IV. 89, Urgesch. III. S. 603.

<sup>8)</sup> Greg. Tur. X. 5. Urgesch. III. S. 470.

Die Lex Salica!) broht dem Grafen wegen verweigerter ober unrechtmäßiger Vollstreckung königlicher Aufträge den Tod, der durch Zahlung des Wergeldes abgelöst werden kann?).

Die Gunst des Königs durch seine Amtsführung zu gewinnen, ist daher des Beamten eifrigstes Trachten: der König schreibt einem Grafen, er möge einen zu Verhaftenden nöthigenfalls (bei Widerstant; tödten, wolle er des Königs Gunst erwerben 3).

Die Stärke oder Schwäche der Amtshoheit, die Abhängigkeit ober Selbständigkeit der Beamten ist der Gradmesser für Macht oder Ohnmacht der Krone in diesem Reich. Die Arnulfingen haben das Centralund das Territorial-Beamtenthum (d. h. die Herzöge) wieder unter die Krone gebeugt und wohlweislich keine so mächtigen Beamten, wie die Hausmeier gewesen waren, mehr auskommen lassen.

#### b. Die Namen.

Unser "Amt" entstand aus althochdeutsch ambaht: ob ambactus, keltisch Diener, nur keltisch und aus dem Keltischen in das Althochdeutsche, ambaht, herübergenommen 4) oder gemein germanisch und keltisch ist, wird bestritten 5). Da aber schon gotisch andbahts — diaxovos begegnet und die westgermanischen Formen sich aus dem Gotischen ableiten sassen, ist Entlehnung aus dem Keltischen nicht nothwendig 6).

Der allumfassende, weiteste Name für die Beamten ist agentes?

<sup>1) 50, 4. 51, 2. 78, 7.</sup> 

<sup>2)</sup> Ebenso später Pactus Childib. I. et Chloth. I. c. 18. Cap. I. 7 ter pjudicesa: vitae periculum Edict. Chloth. II. l. c. p. 23, capitali sententis. Guntchramn broht seinen geschlagnen, unfolgsamen duces mit bem Beil, Greg. Tur. VIII. 30, Urgesch. III. S. 373. Die Urkunde Chilperichs I. Perts, Dipl. N. 8 ist doch wohl salsch.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. X. 5. Urgesch. III. S. 470.

<sup>4)</sup> So d'Arbois de Jubainville, Nouvelle Revue historique de droit Français 1890 p. 710, ihm folgt Brunner S. 79. Caesar bell. Gall. VI. 15 ambactus, Dienstmann. Festus in der Glosse zu Ennius nennt ambactus = servus ein gallisches Wort.

<sup>5)</sup> Bgl. Grimm, W. B. I. S. 286, Schröber S. 13, Rluge S. 7.

<sup>6)</sup> Wulfila, Könige VI.2, gotische Aemternamen; am Wenigsten barf man mit Zeuß S. 242 ambactus völlig von andabahts trennen.

<sup>7)</sup> Auch etwa a. publici Ed. Chloth. c. 11. 15.

actores!), der ebenso die höchsten?) wie die niedrigsten bezeichnet und ebenso Beamte von Kirchen3), Gemeinden, Privaten4), wie die königslichen. Daher5) werden in den Formeln und Urkunden ganz regelsmäßig alle »agentes« angewiesen, nach dem Willen des Königs zu handeln.

Actor ist also ganz allgemein königlicher Beamter, z. B. der die Weides und Acker-Gelder von den der Kirche geliehenen oder geschenkten Gütern erhebt, ganz gleich dem Zehnter, decimator, der die Schweinesehnten erhebt <sup>6</sup>).

Daher heißt das Amt actio, z. B. in der Formel für die Besstallung?): actio publica besonders in der Sprache der Concisien?); dasselbe Wort bezeichnet dann auch (wie comitatus, ducatus) das Amtsgebiet?): dies wird dann auch örtlich oder nach dem Namen des Beamten bezeichnet, actio Nunciana, actio Arnvaldi 10).

Auch diese Namen (actores, agentes) sind bereits römisch 11):

<sup>1)</sup> Seltener: Greg. Tur. VII. 22, Urgesch. III. S. 315, aber auch jura fisci regentes: bas sind nicht nur Finanzbeamte: benn fiscus ist = rex = regnum. Form. Bitur. actores eines Privaten, Greg. Tur. IX. 38, Urgesch. III. S. 453, app. 9. p. 181, einer Kirche D. 34. 37, agens der Königin, Ven. Fort. XXXIV. 78.

<sup>2)</sup> Bischöse, Herzoge, Grasen: Form. Marc. I. 2 viris apostolicis (= episcopis).. nec non.. illi comiti vel omnibus agentibus, I. 35 illo patricio atque omnibus agentibus. Greg. Tur. VI. 19 comitibus ducebusque vel reliquis agentibus Urgesch. III. S. 256 und ost in den Ursunden z. B. D. 48; ein agens kann auch Gras sein, Ed. Chilp. c. 8, 10, ed. Boretius.

<sup>3)</sup> Desider. (Bischof von Cahors (637—660) hominibus publica vel ecclesiastica agentibus. Greg. Tur. VII. 42, Urgesch. III. S. 339. Chloth. II. Ed. c. 20 agentes . . episcoporum. Agens heißt der Berwalter des Kirchengutes Sanct Martins im Gau (terminus) von Bourges Greg. Tur. VII. 42, Urgesch. III. S. 339.

<sup>4)</sup> Ed. Chloth. II. c. 20 agentes . . potentum. Greg. Tur. IX. 35, Urgefch. III. S. 435, Ven. Fort. v. St. Rad. c. 34, Form. Marc. II. 27.

<sup>5)</sup> Richtig Bait S. 119, s. baselbst bie zahlreichen Beläge.

<sup>6)</sup> Praec. Chloth. c. 11.

<sup>7)</sup> Marc. I. 8 accionem comitivae ducatus aut patriciatus unb Greg. Tur. V. 47, Urgesch. III. S. 231, Ven. Fort. v. St. Medardi c. 2. Greg. sagt auch ordinatio von Amt unb Amtsgebiet VIII. 18, Urgesch. III. S. 363 ordinatio ducatus.. ordinationis suae loca.

<sup>8)</sup> Cc. Par. V. c. 15 militiam aut actionem publicam Cc. Rem. c. 13 ed. Flodoard II. 5, aber auth Chloth. Ed. c. 10.

<sup>9)</sup> Form. Marc. I. 39.

<sup>10) 3</sup>ch entnehme bies Wait S. 120.

<sup>11)</sup> Codex Theodos. II. 1. 11, XI. 19. 4.

hieraus sind sie in das Breviarium<sup>1</sup>), überhaupt in das Westgotenrecht<sup>2</sup>), in das Burgundische<sup>3</sup>), in das Langobardische<sup>4</sup>) und so auch
in das Merovingenreich übergegangen<sup>5</sup>). Gleichbedeutend ist und
zwar nicht erst Karolingisch<sup>6</sup>) judex: (judex fisci, judex kann jeten
Beamten bezeichnen, s. unten S. 77), = procurator<sup>7</sup>), = villicus<sup>6</sup>,
vielmehr schon merovingisch und sogar römisch.

Fast ebenso allgemein wie agentes wird also für alle Arten von Beamten (auch von Privat- und Kirchenbeamten) gebraucht judices: et bezeichnet meist den Grafen, aber auch den vicarius, centenarius<sup>9</sup>, es ist dabei keineswegs nur an richterliche Thätigkeit gedacht: der telonearius, der einmal <sup>10</sup>) daneben steht, ist andremale mit einsbegriffen <sup>11</sup>).

Auch judex ist also ganz allgemein der "Beamte", ohne nähere Angabe: so besiehlt der judex den in der königlichen villa Perunna (Perronne) in Gesängniß und Fußsessel, in carcere, in conpede, in vinculis gehaltenen Untersuchungs- (oder Straf?-) Gesangnen ihr Anrusen der im Garten wandelnden Königin einzustellen 12).

Judex ist der allgemeine Ausdruck für Behörde, nicht blos Richter <sup>13</sup>), Beamte u. s. w. <sup>14</sup>).

<sup>1)</sup> Alarici Cod. Theod. X. 1.

<sup>2)</sup> Könige VI.2 S. 343.

<sup>3)</sup> L. B. 50, 1.

<sup>4)</sup> Urgeschichte IV. S. 294 = gastaldi.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. IX. 38, Urgesch. III. S. 453, L. Rib. 58, 20. 65, 2. 3. Chloth. praeceptio c. 11.

<sup>6)</sup> Wie Brunner II. S. 123.

<sup>7)</sup> **Wait** S. 143.

<sup>8)</sup> Bait S. 142, vgl. Könige VI.2 S. 89.

<sup>9)</sup> D. N. 23 judices vel agentes nostri, Form. Marc. I. 2. 3 judiciaria (publica) potestas; judex publicus D. N. 28. 31.

<sup>10)</sup> D. N. 31.

<sup>11)</sup> Anbers Bait G. 124.

<sup>12)</sup> Ven. Fort. v. St. Rad. XI. 24, judex = Richter ganz im Allgenrina = zuständiges Gericht, welches immer dies nun sei. Child. et Chloth. paet. c. 3. Beamter überhaupt Greg. Tur. VI. 46, Urgesch. III. S. 287.

<sup>13)</sup> Judex bebentet also nicht einen besonderen, von allen andern verschiebenen Beamten, wie Eichhorn 3. f. R.-G. VIII. S. 302, sondern jeden Beamten und nicht blos sofern er richterliche Berrichtungen hat.

<sup>14)</sup> Ven. Fort. v. St. Rad. XI. 25. Pact. Child. et Chl. c. 18; unr bis Eichhorn, 3. f. gesch. R.-W. VIII. S. 302; anders bei ben Baiern, unr bis hierilber Waitz S. 26.

Der judex der coloni ist wohl der sonst actor, major, villicus genannte private Beamte der Kirche oder der weltlichen Großen: der dominus der coloni bestellt ihn, Private haben häusig solche judices 1).

Sanz farblos steht ministri (z. B. der Königin), d. h. Diener im Allgemeinen 2); es wird gebraucht wie pueri, was auch private, meist (aber nicht immer) unfreie Diener bezeichnet. So schickt der Graf von Bourges seine Diener (pueros) aus, die Heerbannbuße zu erheben 3).

Ein selten begegnender Ausbruck für Diener, Beamte des königlichen Hauses ist creditarii4).

Auch das äußere Amt heißt ferner wie der Hofdienst (s. diesen) militia. Die Kirche verbietet den Juden irgend welche »militia. oder »actio publica« über Christen vom Herrscher zu erbitten oder auszuüben (agere).

Militia, militares?) bezeichnet also keineswegs nur Krieger; eben dies bedeutet officium; officiales sind auch Kirchen- wie Statsbeamte 8).

Honor wird zumeist von den höheren Shren-Aemtern, z. B. du-catus ), dann später von dem Majordomat gebraucht und zwar besonders um der Shre willen, welche die Verleihung durch den König gewährt.

Chrenbezeichnungen für die höheren Beamten sind: für die

<sup>1)</sup> Trad. Wizzenb. N. 52 aus bem Jahre 740/41.

<sup>2)</sup> Ven. Fort. XI. 24.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. VII. 42. Urgesch. III. S. 339.

<sup>4)</sup> Bertrauensseute? Venant. Fort. v. St. Rad. VIII. 20 curam damus committens creditariis; unten am Schluß ber "Amtshoheit".

<sup>5)</sup> Greg. Tur. IV. 42, Urgesch. III. S. 147 vom Patriciat; vom Statsbienst siberhaupt VIII. 39 Urgesch. III. S. 391: auch der Erwerd hieraus, ebenso die Stelle bei Bait S. 121 aus dem Testament des Bertchramn c. 10. Pard. I. p. 207: "Alles, was aus meinem Eigen oder Dienst (Dienst = Erwerd, militia) nach meinem Tode sich sinden wird in meinem Regestoriolum" (s. Du Cange VIII. p. 92 = arcula, capsa).

<sup>6)</sup> Cc. Paris. V. c. 15, Mansi X. p. 597.

<sup>7)</sup> V. St. Desiderii Viennensis A. S. ed. Boll. 25. Mai V. p. 253 nobiles et ignobiles, plebejos et militares.

<sup>8)</sup> Form. Marc. II. 1. (officiales ecclesiastici seu publici); v. St. Praejecti ein officialis des Bischofs = ostiarius.

<sup>9)</sup> Wie Bait S. 121 gut bargewiesen.

Bischöfe viri apostolici'), für die duces, comites, grafiones inlustres viri, sublimes atque magnifici viri').

Nur kurze Zeit begegnet als Bezeichnung ber höheren Beamter princeps, principes3).

Zu den fideles zählen selbstverständlich in erster Reihe die Hosenten 4), das ist aber kein Amtstitel (s. oben VII. 1 S. 188).

Der sublimitas der höheren Beamten stuft sich in Graben ab.).
Dagegen juniores sind die Unterbeamten: in den Immunitätsurkunden werden die agentes angewiesen, weder selbst noch duch ihre juniores die aufgegebnen Rechte des States fortab zu üben. Keineswegs ist aber die Reihenfolge, in der die Königsurkunden die

Beamten aufzählen, beweisend für deren Rangfolge, wie schon kie sehr häufigen Abweichungen in gleichzeitigen Erlassen barthun.

Die aus dem Römisch-Byzantinischen herübergenommenen Bezeichnungen schola, scholares umfassen alle Höflinge, aulicos' palatinos, nicht nur die Antrustionen 7).

Uebrigens muß man sich vor Annahme streng durchgeführter Einheit der Gliederungen und Benennungen der Aemter auch in dem Frankenreich hüten: bestand solche doch nicht einmal in dem unvergleichlich höher entwickelten Römerreiche, dessen Berschiedenheiten hierin dann auch is den Gotenstaten fortbauerten. Nur das Grafenamt haben die Frankes

<sup>1)</sup> Form. Marc. I. 2 unb oft.

<sup>2)</sup> Daß dies Epist. Desid. Bouq. IV. p. 42 auch auf die noch folgendet tribuni, defensores, centenarii et homines publica vel ecclesiastica agentes mit auszubehnen, ist nicht anzunehmen.

<sup>3)</sup> Fredigar cont. 33 v. St. Balth. c. 4. So treffend Brunner II. E. 79.

<sup>4)</sup> Form. Marc. I. 25.

<sup>5)</sup> L. R. 88 (90).

<sup>6)</sup> Form. Marc. I. 3.

<sup>7)</sup> Wie Brunner II. S. 98 3.2 f. R.-G. IX. S. 210, wenn auch die v. St. Aldigundis sagt: quos Graeci scholares, nos quoque bellatores vocamus und wenn auch nach Mommsen, das römische Militärwesen nach Diokletian, Herms XXIV. S. 222 römische Reitergeschwader scholae hießen. Brunner liest l. c. (avunculi) qui primatum pugnae istius legionis (statt regionis) tenuisse memorantur und hält die beiden Gundeland und Landrich sür majores domus: allein es ist ein Irrthum, daß der major domus als solcher Ansührer der Gesolsschwar. (S. Major domus.) Ebensowenig geht die schola-congrediens, die dem Major domus Gogo beisällig solgte (Ven. Fortun. p. 156 Bers 126 cui scola congrediens plaudit), auf einen Ramps, sondern auf die gesammten streblich im Palstium "dusammen strömenden" Hössinge: denn Bers 25 heißt es: sive palsting residet modo laetus in aula.

in allen ihren Gebieten gleichmäßig eingeführt: bagegen haben nicht nur die Centenare in vielen Landschaften völlig und immer gefehlt, es sind auch in andern die Centenare in sehr verschiedner Weise und Zeit zu Hilfsbeamten der Grafen geworden und die Uebereinstimmung oder Unterscheidung der Aemter und Namen der centenarii, vicarii, triduni, Schultheißen haben landschaftlich und zeitlich sehr erheblich geschwankt.)

# c. Eintheilung ber Aemter. Haus-, Hof- und Reichs-Aemter.

Ueberschaut man die einzelnen Aemter im Reich, fo ergeben sich von selbst verschiedene Gliederungen: man kann thatsächlich unterscheiben die Beamten braußen in den Provinzen und die am Hof, obwohl, wie wir sehen werden, begrifflich beide nicht verschieden find: hienach stehen auf ber Einen Seite bie äußeren Beamten: dux (patricius), comes (Graf), vicarius, vicecomes, domesticus (zugleich auch Hofbeamter), centenarius, tribunus, schuldheisch, decanus, villicus, sakebaro, die städtischen Beamten (defensores) und bie zahlreichen Finanzbeamten: monetarius, telonearius, forestarius, exactor: auf ber anberen Seite bie Palastbeamten: ber major domus, seniskalk, Pfalzgraf, referendarius, mariskalkus, camerarius, thesaurarius, pincerna, druchtsazzo, bie domestici (häufig zugleich im äußeren Dienste verwendet), und die häufigen nieberen Palastbeamten. Ferner kann man scheiben Stats- (königliche) Beamte (Palast- und Provincialämter) und Gemeinbe-Beamte: decanus, schuldheisch, tribunus, centenarius (alle in der Folge auch mit einzelnen Verrichtungen in statlichem Auftrag betraut), defensor.

Mit Recht hat man<sup>2</sup>) hervorgehoben, wie bei der durchaus persönslichen Eigenart, welche die öffentlichen Verhältnisse unter dem gersmanischen<sup>3</sup>) Königthum annahmen, die Umgebung des Königs, sein Hof, auch höchste statsliche Bedeutung gewann, seine thatsächlichen Berather Statsdiener, die Hospeamten<sup>4</sup>) Reichsbeamte wurden<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Dies gegen Sohm S. 239.

<sup>2)</sup> Wait a. a. D.

<sup>3)</sup> Richtiger merovingischen: benn in ben anbern Germanen-Reichen ber Zeit ift bas Gleiche boch nur in viel geringerem Daß eingetreten.

<sup>4)</sup> Nicht umgeschrt wie Guérard, Irminon I, p. 436: aux charges de l'état s'adjoignaient ordinairement des emplois domestiques (!).

<sup>5)</sup> Ueber bie Hofamter — man tann fle baber unter "Amtshoheit" wie unter

Ganz wie das Aemterwesen überhaupt stellen sich auch die Hoshaltung und die Hosämter als ein Semisch dar von mitgebrachten germanischem und von an den Kaiserhösen vorgefundnem Wesen, wezu dann in der capella, der Hostirche, auch noch Kirchliches trat.

Auszugehn ist von den einfachen Zuständen und Einrichtungen, wie sie in der Halle des germanischen Königs seit uralter Zeit bestanden hatten, der Art nach nicht anders als in dem Sehöst des Boltsedeln, ja des gemeipfreien großen Grundeigners, nur dem Umfang, dem Maßstad nach bedeutender, dem Reichthum nach ausehnlicher. Bon jeher hatte die Bedienung des Hausherrn (und der Hausfrau) eine — den Vermögensverhältnissen nach dichtere oder dünnere — Reihe von unsreien Knechten (und Mägden) besorgt in ziemlich entwickelter Arbeitstheilung.

Auch bei den Königen waren das ursprünglich wohl meist Unfreie gewesen, auch etwa Freigelassne, seltner freie Gefolgen. Diese höheren, feineren, vertrauteren Hausdiener, Hausbeamten hatten je eine Schar der gewöhnlichen unfreien Knechte und Mägte unter sich, die, in wohl gegliederter Arbeitsscheidung, die gröbere Arbeit im Haus, im Feld, Acker und Wald verrichteten.

Diese Haus-Aemter und beren Dienst-Eintheilung brachten tie fränkischen Gaukönige mit nach Gallien und gaben sie selbstverständlich nicht auf, auch als sie allmälig tieser im romanischen Lande vordrangen und dabei auch römische Sclaven zu Hausdienern erwarben, manches Stück römischer Lebensweise, z. B. den regelmäßigen Weingenuß und die römische Bewirthschaftung der villa, übernahmen.

Auf diesem Wege mußte im Haus- und Hof-Leben ganz ebense eine Mischung von Germanischem und Römischem, mit Uebergewicht balb des Einen, bald des Andern, entstehen wie in dem gesammten Stat und Recht, ja wie in der gesammten Bildung und zuletzt in ter Sprache dieses Mischvolkes und dieses Mischreiches.

Für germanischen ober römischen Ursprung eines solchen Hausund Hof-Amtes sind dabei die Namen nur insofern beweisend, als ein germanisch benanntes Amt gewiß nicht römischer Herkunft ist, was aber spätere Aufnahme römischer Verrichtungen und Eigenschaften nicht ausschließt — während umgekehrt römische Bezeichnung nicht gerade nothwendig germanischen Ursprung eines ganz entsprechenden

<sup>&</sup>quot;Hof", » palatium« barstellen — s. einstweilen Hüllmann, die Stände S. 89. Earelingisches und Merovingisches mengend). — v. Maurer, Frohnhöfe I. S. 188 f.

Amtes ausschließt, das nur, etwa nach starker Aufnahme römischer Dinge aus einem römischen Amt, zuletzt auch bessen römischen Namen erhielt 1).

Die Eingangsformel für ein Königsurtheil, die schildert, wie der König in seinem Palaste zu Gericht sitt, "während zwei über eine große Sache einen Rechtsstreit führen", zählt auf: "die Bischöse und mehrere unserer optimates", nämlich: "jene Bischöse, jenen major domus, jene duces, jene patricii, jene reserendarii, jene domestsci, jene siniscalci, jene cubicularii, jenen Pfalzgrasen und andere gar viele unserer Getreuen"?); erschöpfend ist die Auszählung nicht: es sehlen mariskalk, Kämmerer, Mundschenk, Truchseß und andere mehr.

Genaueres ist nur bei Darstellung ber einzelnen Hof- und zusgleich Reichsbeamten und ber Schilderung bes Hoflebens im Zusammenshang zu erörtern (f. unten).

### d. Amtsverleihung.

Das durchaus Persönliche dieser ganzen Herrschaft drückt sich auf bas Deutlichste aus in dem Amtswesen: alle Beamten sind des "Königs Diener", von seinen privaten Dienern nicht bestimmt geschieden: so können seine Hausleute, Palastleute, als solche zugleich Reichsbeamte sein, so sind aber auch die Leiter der Provinzen und Gaue des "Königs Diener".

Daher ernennt er sie alle: das altgermanische Wahlrecht ist für die Statsbeamten<sup>3</sup>) erloschen: nur die Hundertschaften und Dörfer, welche eben blos Gemeinden sind, wählen noch ihre Vorsteher und in Süd-Gallien die Stadtgemeinden ihre Curialen und Defensoren.

Wenn zuerst in den rechtsrheinischen Landen (und in der Bretagne), dann in Aquitanien gewisse Geschlechter erbliche Herzogschaft (und Clanfürstenthum) erlangen, so ist dies rechtswidrige Aenderung der altmerodingischen Verfassung<sup>4</sup>) (nur in der Bretagne eine von Ansbeginn behauptete Ausnahmestellung); die arnulfingischen Hausmeier und Könige stellen in Beseitigung jener Erbherzogthümer das alte Recht der Krone wieder her.

<sup>1)</sup> z. B. camerarius, pincerna; s. unten.

<sup>2)</sup> Form. Marc. I. 23.

<sup>3)</sup> S. aber unten: "Centenar".

<sup>4)</sup> Treffenb Bait G. 118.

Dabn, Ronige ber Germanen. VII. 2.

Da die Hausdiener, die persönlichen Diener des Königs, zugleich Statsbeamte sind!) und die Beamten draußen in den Prodinzen zugleich Hausämter bekleiden können, nach denen sie auch während ihres Fernseins dom Hofe heißen: z. B. major domus, domesticus, comes palatii, besteht grundsätlich kein Unterschied zwischen beiden, mag auch thatsächlich die Auseinanderhaltung beider oft hervortreten?).

Der König ernennt die Beamten kraft seiner Amtshoheit.

Diese hat er den Römern gegenüber und zur Ernennung von römischen Beamten (z. B. Steuer-, Zoll-, Münz-Beamte) von den Imperatoren überkommen. Anfänge des Amtsbannes brachte er auch über seine Germanen bereits mit (s. oben S. 64).

Deshalb barf man nicht<sup>3</sup>) sagen, erst jetzt habe der König sin berechtigt gegolten, Grafen und andere Beamte zu ernennen, weil jetzt seine Gewalt eine ihm "erblich" zustehende geworden: auch bevor sie des— in solchem Maße — geworden, hatte er Beamte, Vertreter ernannt.

Der König ist verpflichtet4) zu sorgfältiger Vorprüfung ter Tüchtigkeit der zu bestellenden Beamten.

Die Laufbahn eines solchen Beamten zeigt uns 5) Venantius Fortunatus an Condanes: — er wird nacheinander Tribun, Graf, domesticus, conviva.

Uebrigens ließ sich der König wie für Verleihung der Bisthümer. und Abteien 6), so auch der weltlichen Aemter große Summen bezahlen in Gestalt von "Geschenken" (munera), so von Nicetius für das Herzogthum und Patriciat in Clermont, Rodez und Uzès?).

Ein Graf schickt solche "unermeßliche Summen" durch den Schn, der Sohn (Mummolus, der Langobardenbesieger) überreicht sie in eigenem Namen und schnappt dem Vater das Amt weg 8).

<sup>1)</sup> S. unten »domesticus«.

<sup>2)</sup> Scharf briickt ben Gegensatz ber Pasast- und ber Provincial-Beamten aus bie vita St. Gangolsi (gest. 760) A. S. 11. Mai II. p. 447: qui palatio adhaerebant et (qui) per provincias jura dabant.

<sup>3)</sup> Wie Wait S. 100.

<sup>4)</sup> So ermahnt Markulf I. 8.

<sup>5)</sup> Fortunat. VII. 16 p. 171.

<sup>6)</sup> S. Kirchenhoheit, Simonie.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. VIII. 18. 30. 43. IX. 22. Urgefch. III. 363, 376, 393, 424.

<sup>8)</sup> l. c. V. 42. Urgesch. III. S. 214.

### e. Gehalt. Besoldung.

Die Beamten erhielten nicht Besoldung oder Gehalt in Geld: (nur einmal wird das von bewaffneten Palast=Wächtern berichtet), allein abgesehen von ihrem Recht auf Herbergung, Verpflegung, Weiterbeförderung auf ihren Amtsreisen hatten sie Anspruch auf Natural-Leistungen der Amtspflichtigen; (s. unten Finanzen, Einnahmen.)

Ferner durften sie Theile — meist ein Drittel — der verwirkten Vermögensstrafen (Banngelder, Friedensgelder, Wetten) für sich einbehalten.

Wie früh bereits dieser Anspruch der Grafen auf ein Drittel der Friedensgelder eingeführt ward, wissen wir nicht: gewiß aber lange vor Pippin von Italien 1).

Wird zuweilen das Strafgeld dem Richter bezahlt, so folgt daraus doch nicht nothwendig<sup>2</sup>), daß er das Ganze behalten durfte; judex steht wohl hier nur für fiscus<sup>3</sup>).

Andere Bebeutung hat es, wenn, vermuthlich durch völkerrechtslichen Vertrag, bei der ersten Unterwerfung oder durch spätere Erstrotzung, die Herzoge der Alamannen und Baiern (auch Thüringe?) das Recht erwarben, daß die im übrigen Frankenreich dem König gesbührenden Banns, Friedenss und Wettgelder ihnen zu entrichten waren 4); ihre Grafen behielten dann diesen Herzogen ebenso einen Theil (1/3?) vor.

Endlich waren Amts-Lehen, zumal Grafen-Lehen (b. h. ursprüngliche Landschenkungen) mit großen Aemtern an Statt eines Gehaltes verknüpft 5).

<sup>1)</sup> Capitul. c. 5 p. 201.

<sup>2)</sup> Wie Bait IIb. S. 329 will.

<sup>3)</sup> Form. Andegav. 57.

<sup>4)</sup> Bgl. Alamannen und Baiern.

<sup>5)</sup> Miracula St. Vedasti (gest. 540, Bischof von Arras) A. S. ed. Bolland. 6. Febr. I. p. 793 sedes comitatus videbatur in dominea curte.

Außer den Beispielen für Grasen, Waitz IId. S. 33, nennt er auch für den major domus D. N. 57, wo ein Gut den m. d. Ebroin, Waratto, dem fiscus, dann Gislimar zu eigen gegeben war. Dann N. 78, wonach der m. d. Grimoald ein früher Ebroin gehöriges Gut besaß: allein all' das kann nur thatsächlich, muß nicht rechtsnothwendig sein, was es erst allmälig ward; meine Aussührungen über jene Urkunden Urgesch. III. S. 649 f., 667 f.

## f. Königsbeamte und Volks- (richtiger Gemeinde-) Beamte.

Man hat in neuerer Zeit die im Wesentlichen einsachen, nur in einzelnen Stücken unklaren Verhältnisse zwischen der Amtshoheit des Königs und seinen Beamten einerseits und der Selbstständigkeit der Landgemeinden<sup>1</sup>) andrerseits dadurch verwickelt, daß man, entsprechend dem Gegensatz von "Königsrecht" und "Volksrecht", auch den Unterschied von Königsbeamten und Bolksbeamten zugespitzt hat: ohne Noth und ohne Recht. Mit Ausnahme der angedeuteten wenigen Unklarheiten, die wohl nicht nur in unseren mangelhaften und oft ungeschickt gesaßten Quellen, die in den Verhältnissen selbst lagen, ist in diesen Fragen mit schlichten Begriffen<sup>2</sup>) zu widerspruchfreien Ergebnissen zu gelangen.

Biel älter als bas merovingische Reichstönigthum und mintestens ebenso alt, wenn nicht älter als bas salische Gaukönigthum war bei ben später zur Frankengruppe zusammen gewachsnen Bölkerschaften — und ebenso bei den eingegliederten rechtscheinischen Stämmen — bas freie Gemeindeleben der Dorsschaft (oder Höserschaft) und, wo sie vorkam, der Hundertschaft. Ja, in jenen Bölkerschaften — links und rechts vom Rhein —, in welchen bereits vor Chlodovech mehrere Gane, sei es unter Richtern, sei es unter Königen, zu Einem Stat waren zusammengesaßt worden — sei es von einem Bölkerschaftskönig, sei es von einem Bolkskönig, wie bei den Alamannen — da bildete jett auch der einzelne Gau, der früher selbst Stat gewesen, einen Berdand von freilich nunmehr nur noch gemeinblicher Bedeutung, der aber die allen seinen Dörfern oder Höserschaften (oder Hundertschaften gemeinsamen Dinge berieth und besorgte: wenigstens bei den rechtscheinischen Stämmen schant dies nicht gesehlt zu haben.

Diese alten — größeren und kleineren — Gemeindeverbande:
— Dorfschaft, Höserschaft, (Hundertschaft) — bestanden nun auch in dem merovingischen Reich und zwar größtentheils auch ohne Beränderung ihrer Berfassung, ihrer Werkzeuge (— Gemeindeding und Gemeindebeamte —) fort: die Gemeindebeamten waren selbstwerständlich von jeher durch Wahl von und aus den Gemeindevollgliedern Grund-

ĺ

<sup>1)</sup> Die Stabtgemeinben tommen hiebei nicht in Frage, f. Stätte.

<sup>2)</sup> So unterscheibet Thegan c. 13 M. Scr. II. p. 593 1) ministri: Beamte überhaupt, 2) comites, 3) loco positi, b. h. dem Grasen untergeordnete Ortsbehörden, centenarii, villici.

eignern) bestellt worden: wer sonst hätte sie ursprünglich bestellen sollen? Waren sie doch, älter als der Gaustat, aus dem Geschlechters verband, sobald dieser seshaft geworden, unmittelbar hervorgewachsen als "Gemeindestat", deren eine Mehrzahl sich erst später zu dem Gaustat zusammengeschlossen hatte.

An die Selbständigkeit dieser Gemeindeverbände, auch die freie Wahl ihrer Beamten, zu rühren, hatten Chlodovech und seine Nachfolger weder den Wunsch — denn diese Kreise von rein gemeindlicher Bedeutung waren viel zu klein, um den Stat bedrohen zu können — noch hätten sie auch wohl die Macht hiezu besessen: ein Versuch, diese uralte und für das wirthschaftliche Leben seder einzelnen Sippe so unentbehrliche Freiheit durch Königsgewalt zu brechen, würde wohl die sämmtlichen Gemeinden der Franken zu gemeinsamem Widerstand gegen das Königthum getrieben haben. Und der König hatte gar keinen Grund, einen Dorsvorsteher zu ernennen, den das Dorf nicht wollte, oder die Dorsmark anders bewirthschaften zu lassen, als das Dorfbing beschloß.

So bestanden also die uralten Gemeinden, ihre Dinge und ihre Beamten sort, unverändert: dies muß als das Regelmäßige vermuthet werden: als Ausnahme erscheint es, wenn hie und da das Königthum in diese Einrichtungen greift: dies geschieht besonders in der Weise, daß den Gemeindebeamten, die Gemeindebeamten geblieben sind, vom König einzelne Verrichtungen als Pslichten und Rechte auferlegt und eingeräumt werden, die, über die Angelegenheiten der einzelnen Gemeinde hinaus reichend, das Reich oder doch die Provinz oder den Gau angehen.

In solchen Fällen erhalten also die alten Gemeindebeamten zu ihren beibehaltnen gemeinbeamtlichen neue statsamtliche Verzichtungen: sie sind nun beides, Gemeindebeamte und Statsbeamte. Dies ist durchaus nicht begriffswidrig: es ist nicht anders, wenn heute in Preußen ein Bürgermeister, also Gemeindebeamter, zugleich "commissarisch" die Polizei als königlicher Beamter ausübt oder ber Landrath zugleich Beamter der Selbstverwaltung des Kreises und Beamter der Regierungsverwaltung ist.

Die sogenannten "Bolksbeamten", d. h. in Wahrheit Gemeindes beamten, sind also jetzt nicht mehr lediglich Werkzeuge der Gemeinden und Hundertschaften, wie der schiefe Ausdruck anzunehmen verleitet: sie sind auch Statsbeamte, haben Verrichtungen aus Auftrag des Konigs vorzunehmen, ihre Zuständigkeit wird nicht nur durch das Bolksrecht, b. h. die Lex, auch durch königliche Capitularien und Banne bestimmt, nur daß sie von den Genossen erwählt, nicht vom König ernannt werden und einzelner Vorrechte der vom König ernannten Beamten entrathen, z. B. des erhöhten Wergeldes 1).

Aber freilich: nun mußte der König auch wünschen, taß ein solcher Beamter, der noch andere als die Semeindesachen zu besorgen hatte, — eben auch statliche Polizei zu üben — nicht mehr blos von der Semeinde, auch unter irgend welcher Mitwirkung des Königs bestellt wurde.

Und hierin bestehen nun tie allmälig von der Krone durchgesetzten Veränderungen an der alten Gemeindebeamtung: Verwendung terselben auch zu Statszwecken und eben deshalb auch Einwirkung auf tie Vestellung.

Mit diesen klaren Grundbegriffen läßt sich der vorliegende Stoss
befriedigend durchdringen und erläutern, was nicht ausschließt, daß in
einzelnen Stücken Uebergänge und Trübungen erscheinen, die, wie
gesagt, in der Umwandlung der Verhältnisse selbst, nicht nur in den Quellen, vorliegen.

Verwirrt werben diese Dinge erst, als später, zumal in den Immunitäten 2), Beamte von Privaten durch königliche Verleihung ober doch Duldung Amtsgewalten üben, die disher nur den Statsoder den Gemeinde-Beamten zukamen: aber hier handelt es sich nicht um den Gegensatz von Stats- zu Gemeinde-, sondern von diffentlichen (Stats- und Gemeindebeamten) einerseits und Privatbeamten andrerseits.

Allein diese Störungen und Schäbigungen nicht blos des Begrifflichen, auch des Stats- und Gemeindelebens selbst treten, wie gesagt erst später hervor. Im Ansang waltet im Merovingenreich ein gesundes Verhältniß zwischen Statseinheit und Statsgewalt einerseits, Gemeinteselbständigkeit und Selbstverwaltung andrerseits: man wird nicht ein Uebergewicht der "einheitlichen Ordnung und Concentration" annehmen dürfen<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Anbers, Sohm folgend, Brunner II. S. 71, ber aber bas Berbrängtwerben bieser "Bolksbeamten", zuerst ber oberen, bann aber auch ber unteren, burch bie Königsbeamten zugiebt: ich setze bas Berbrängtwerben schon früher an.

<sup>2)</sup> S. biese: "Schranken ber Königlichen Gewalt".

<sup>3)</sup> Mit Bait II. S. 2, ber aber freilich höchst verdienstlich schon in der ersten Auflage jene andern Irrthümer zurückwies, die in dem Frankenreich "einen Mangel jeder wahren statlichen Ordnung, Unvollkommenheit und Roheit aller öffentlichen

Nicht ohne Geschicklichkeit waren, freilich wohl mehr durch die unwilkürlich schaffende Macht des Lebens als durch berechnende Statseingriffe, in diesen Einrichtungen den weit überwiegenden germanischen Grundlagen einzelne römische Ueberkommenschaften angepaßt und angefügt worden.

Was von dem sogenannten Beamtenrecht bei richtiger Auffassung übrig bleibt, ist also nur, daß der König niemals I. gegen die Reichsgesetze oder das Stammesrecht im Verordnungswege etwas bannen
und durch seine Beamten aussühren konnte, daß er aber II. innerhalb
jener Schranken ein Verordnungsrecht, verbindlich für Gemeindes wie
für Stats-Beamte und alle Unterthanen, hatte und daß er III. bereits
im Reichs- oder Stammes-Recht mit dem Friedensgeld bedrohtes Thun
nochmal mit seinem Bann bedrohen konnte, wobei, da fridus und
bannus zugleich nicht eingesordert werden dursten, der Bannus, der
dem Fiscus mehr als der Fridus eintrug, vorging: aber gegen das
Gesetz konnte der König nicht bannen (nur »legidus«)¹) oder durch seine
Beamten etwas erzwingen und ebenso wenig durch Verordnung Gegenstände regeln, die nach bisherigem Recht der Regelung durch Gesetz
bedursten.

Es gab also kein Beamtenrecht, verschieden von Gewohnheitsrecht und von Reichs- oder Stammes-Gesetzesrecht: Königliche Verordnungen berechtigten und verpflichteten den Königsbeamten — ganz wie den Gemeindebeamten — nur, soweit sie neben Gewohnheitsrecht oder Gesetzesrecht allgemein — für alle Unterthanen — verbindlich waren.

Eine neuere Auffassung will nun scharf scheiben zwischen ber Zeit ber ältesten Lex Salica und ber Zeit Gregors von Tours. Man trennt "Boltsbeamte" und "Königsbeamte": jene sollen in der Zeit der Lex Salica der Thungin und der (von diesem verschiedne) Centenar, diese der Sakedaro und der Graf gewesen sein, von denen der Thungin und der Sakedaro später verschwinden. Der Graf der Lex Salica soll nur Verwaltungsbeamter, nicht Richter, Richter soll damals der Thunginus gewesen sein. Der Centenar (Hunno) der Lex ist hier-

Cinrictungen" annahmen — so die meisten Franzosen — ober alles, was sich an Ordnung, ja an Regierung sand, auf römischen Ursprung zurücksührten: so außer den Franzosen vielsach leider v. Sybel: alles was Stat ist dei den Germanen, ist ihm römisch! In Frankreich haben Monod und Tardis, in Deutschland außer Waitzumal v. Roth und jetzt Brunner diese Einseitigkeiten widerlegt.

<sup>1)</sup> Der Satz des englischen Statsrechts: » nihil aliud potest rex, quam quod de jure potest« galt auch im Frankenreiche schon.

nach damals der vom Volk bestellte Vorsteher der Hundertschaft, der sich zu dem Thunginus, dem Richter, wie später zu dem Grafen, dem Richter, verhalten habe 1).

All' diese Dinge sind aber sehr unsicher, zumal ja die Bedeutung der Namen und die Zuständigkeit von Thunginus und Sakebaro gar nicht genau festgestellt werden können.

### g. Amtemißbräuche.

Man würde schwer irren, wollte man sich die Zustände der Berwaltung im Merovingerreich nach der Sprache der Formeln, Gesetze
und andern Rechtsquellen vorstellen: die gleichzeitigen Geschichtsquellen gewähren ein ganz anderes Bild: Gewalt und Willfür ober
doch Unthätigkeit der Beamten bewirkten oder duldeten doch gar oft
arge Verletzungen von Recht und Ordnung. Mit einem großen
Theil des römischen Aemterwesens bestand auch ein großer Theil der
tief und lang schon eingewurzelten römischen Amtsmißbräuche fort 2,
und ging auch Manches hievon auf die Germanen, die nun mit
in diese Aemter eintraten, nicht über, so brachten diese doch bafür
ähnliche ober auch der germanischen Rauheit und Roheit und Genußgier eigene Leidenschaften und Fehler mit.

Die Beamten walten ihres Amtes zumal oft mit einer uns kaum verständlichen Willkür, ohne doch vom König dafür geahndet zu werden, und zwar eben offenbar häusig im guten Glauben: zumal wenn religiöse, wunderkräftige Beweggründe in's Spiel treten: so läßt 587 ein tribunus sisci sieben captivos, die eher Straf- als Untersuchungsgesangene sind, ohne Weiteres frei auf Mahnung eines Traumgesichts, das aber nicht einmal etwa deren Unschuld behauptet3), nur cristliche Milde empfiehlt.

Die alteingewurzelte<sup>4</sup>) Bestechlichkeit aller Richter muß mit dem Tode bedroht werden: Gregor von Tours erzählt fast auf jeder Seite unerhörte Fälle des Mißbrauchs der Amtsgewalt nach jeder erdenklichen Richtung, jeder Leidenschaft zu fröhnen, von Römern wie Germanen, geistlichen wie weltlichen Beamten, von der bloßen Nichterfüllung

<sup>1)</sup> So Brunner II. S. 149.

<sup>2)</sup> S. barüber Dahn, Protop (Byzanz), Könige VI.2 (Aemterwesen).

<sup>3)</sup> Ven. Fort. v. Rad. XXVIII. 87—90.

<sup>4)</sup> paterna traditione et legis consuetudine L. R. 88 (90).

ber Amtspflicht zu schweigen: selten sind die von ihm gelobten Beamten; die Mischung germanischer Roheit mit romanischer Fäulniß im ganzen Süden, Westen, Südwesten tritt uns in diesen Beamten und anderen Vornehmen grell entgegen, wie sie in dem Königshause schon in den Enkeln Chlodovechs gipfelt.

Die Abmahnungen und Verwarnungen und Bedrohungen, der Könige verrathen durch ihre unaufhörliche Wiederholung, wie wenig sie fruchteten. Der Richter (judex fiscalis) soll bei Strafe kein Friedensgeld annehmen, dis dem Verletzten die Buße entrichtet ist, und zwar ist beides an den Verletzten zu entrichten, der dann dem Richter vor Zeugen (!) das Friedensgeld auszahlt 1).

Da die Beamten aus dem Dienstadel genommen sind oder in diesen aussteigen, fallen die Erscheinungen des Mißbrauchs der Amtsegewalt, der Amtsuntreue, oft zusammen mit den unablässigen Empörungen und Verschwörungen dieses Adels gegen die Krone schon seit den Enkeln Chlodovechs?). Bestechlichkeit der Beamten?) und geradezu Plünderung durch sie sind alltäglich.

Der Graf übt seine Verhaftungsgewalt oft rein willkürlich aus, auf bloßen Verbacht hin: freilich muß man bei den Berichten der Geistlichen stets ihre Neigung in Anrechnung bringen, bei dem weltslichen Arm Gewalt und Willkür zu vermuthen, vorauszusetzen 4). Solcher schlimmer Grafen gab es gar Viele: so Leudast von Tours 5), Eulas sins von Clermont-Ferrand 6).

Die Beispiele guter Beamten haben wir fast nur aus den Heiligensleben zu ziehen, so lange der spätere Heilige noch in Welt und Stat wirkte, während die weltlichen Quellen, abgesehen von den Dichtern, die auch tamals schon (wie heute) oft recht schamlose Schmeichler waren, viel häufiger schlimme Beamte zu schelten als gute zu loben haben?), was freilich darin begründet liegt, daß sie nur grelle Thatsachen be-

<sup>1)</sup> Lex Rib. 89.

<sup>2)</sup> Siehe die vielen Beispiele bei Gregor III. 7 bis X. 13 und Fredigar Urgesch. III. S. 79—526 und 528—866.

<sup>3)</sup> Ed. Guntchr. p. 12.

<sup>4)</sup> Bgl. Greg. Tur. Mir. St. Mart. II. 58, wo ber Graf, freilich ber ärgsten Einer bieser Argen, — Leudast von Tours — einen Schneiber ohne weiteres binben, einsperren, bann wieber laufen läßt.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. V. 46, Urgesch. III. 219.

<sup>6) 1.</sup> c. X. 8, Urgesch. III. S. 475.

<sup>7)</sup> Ebenso bei Oftgoten, Könige II.—IV. Amtshoheit, Westgoten VI.2 ebenba, Byzantiner: Dahn, Protop (Byzanz).

nach damals ter vom Volk bestellte Vorsteher der Hundertschaft, der sich zu dem Thunginus, dem Richter, wie später zu dem Grafen, dem Richter, verhalten habe 1).

All' diese Dinge sind aber sehr unsicher, zumal ja die Bedeutung der Namen und die Zuständigkeit von Thunginus und Sakebaro gar nicht genau festgestellt werden können.

## g. Amtemißbräuche.

Man würde schwer irren, wollte man sich die Zustände der Berwaltung im Merovingerreich nach der Sprache der Formeln, Gesetze
und andern Rechtsquellen vorstellen: die gleichzeitigen Geschichtsquellen gewähren ein ganz anderes Bild: Gewalt und Willfür ober
doch Unthätigkeit der Beamten bewirkten oder dulbeten doch gar oft
arge Verletzungen von Recht und Ordnung. Mit einem großen
Theil des römischen Aemterwesens bestand auch ein großer Theil der
tief und lang schon eingewurzelten römischen Amtsmißbräuche fort 2,
und ging auch Manches hievon auf die Germanen, die nun mit
in diese Aemter eintraten, nicht über, so brachten diese boch dafür
ähnliche ober auch der germanischen Rauheit und Roheit und Genußgier eigene Leidenschaften und Fehler mit.

Die Beamten walten ihres Amtes zumal oft mit einer uns kaum verständlichen Wilkur, ohne doch vom König dafür geahndet zu werden, und zwar eben offenbar häusig im guten Glauben: zumal wenn religiöse, wunderkräftige Beweggründe in's Spiel treten: so läßt 587 ein tribunus sisci sieben captivos, die eher Straf- als Untersuchungs- gefangene sind, ohne Weiteres frei auf Mahnung eines Traumgesichts, das aber nicht einmal etwa deren Unschuld behauptet3), nur christliche Milte empfiehlt.

Die alteingewurzelte 1) Bestechlichkeit aller Richter muß mit dem Tode bedroht werden: Gregor von Tours erzählt fast auf jeder Seite unerhörte Fälle des Mißbrauchs der Amtsgewalt nach jeder erdenklichen Richtung, jeder Leidenschaft zu fröhnen, von Kömern wie Germanen, geistlichen wie weltlichen Beamten, von der bloßen Nichterfüllung

<sup>1)</sup> So Brunner II. S. 149.

<sup>2)</sup> S. barüber Dahn, Protop (Byzanz), Könige VI.2 (Aemterwesen).

<sup>3)</sup> Ven. Fort. v. Rad. XXVIII. 87—90.

<sup>4)</sup> paterna traditione et legis consuetudine L. R. 88 (90).

ber Amtspflicht zu schweigen: selten sind die von ihm gelobten Beamten; die Mischung germanischer Roheit mit romanischer Fäulniß im ganzen Süden, Westen, Südwesten tritt uns in diesen Beamten und anderen Vornehmen grell entgegen, wie sie in dem Königshause schon in den Enkeln Chlodovechs gipfelt.

Die Abmahnungen und Verwarnungen und Bedrohungen, der Könige verrathen durch ihre unaufhörliche Wiederholung, wie wenig sie fruchteten. Der Richter (judex fiscalis) soll bei Strafe kein Friedensgeld annehmen, dis dem Verletzten die Buße entrichtet ist, und zwar ist beides an den Verletzten zu entrichten, der dann dem Richter vor Zeugen (!) das Friedensgeld auszahlt 1).

Da die Beamten aus dem Dienstadel genommen sind oder in diesen aussteigen, fallen die Erscheinungen des Mißbrauchs der Amtsgewalt, der Amtsuntreue, oft zusammen mit den unablässigen Empörungen und Verschwörungen dieses Adels gegen die Krone schon seit den Enkeln Chlodovechs?). Bestechlichkeit der Beamten?) und geradezu Plünderung durch sie sind alltäglich.

Der Graf übt seine Verhaftungsgewalt oft rein willfürlich aus, auf bloßen Verdacht hin: freisich muß man bei den Berichten der Geistlichen stets ihre Neigung in Anrechnung bringen, bei dem weltslichen Arm Gewalt und Willfür zu vermuthen, vorauszusetzen 4). Solcher schlimmer Grafen gab es gar Viele: so Leudast von Tours 5), Eulas lius von Clermont Ferrand 6).

Die Beispiele guter Beamten haben wir fast nur aus den Heiligensleben zu ziehen, so lange der spätere Heilige noch in Welt und Stat wirkte, während die weltlichen Quellen, abgesehen von den Dichtern, die auch damals schon (wie heute) oft recht schamlose Schmeichler waren, viel häufiger schlimme Beamte zu schelten als gute zu loben haben 7), was freilich darin begründet liegt, daß sie nur grelle Thatsachen bes

<sup>1)</sup> Lex Rib. 89.

<sup>2)</sup> Siehe die vielen Beispiele bei Gregor III. 7 bis X. 13 und Fredigar Urgesch. III. S. 79—526 und 528—866.

<sup>3)</sup> Ed. Guntchr. p. 12.

<sup>4)</sup> Bgl. Greg. Tur. Mir. St. Mart. II. 58, wo ber Graf, freilich ber ärgsten Einer bieser Argen, — Leubast von Tours — einen Schneiber ohne weiteres binben, einsperren, bann wieber laufen läßt.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. V. 46, Urgesch. III. 219.

<sup>6) 1.</sup> c. X. 8, Urgesch. III. S. 475.

<sup>7)</sup> Ebenso bei Ofigoten, Könige II.—IV. Amtshoheit, Westgoten VI.2 ebenda, Byzantiner: Dahn, Protop (Byzanz).

richten, des nicht Auffallenden geschweigen. Welche Liste von Bosewichten in hohen Aemtern ist aus Gregor und Fredigar herzustellen!

Todesstrase droht dem Grasen für Nichterfüllung königlichen Gebotes.). Todesstrase wird gedroht für Amtsverbrechen (Freilassung eines gesangenen Räubers). wie viele Hinrichtungen hätten hienach die Heiligen als Anstister solcher Freilassungen verschuldet, wenn auch nicht selbst verdient!

Oft ist es schwerzu entscheiben, ob Gebrauch ober Mißbrauch ter Amtsgewalt vorliegt: durfte der Graf freie Heerbannleute geißeln lassen? Im vorliegenden Fall<sup>3</sup>) wird es als Mißbrauch targestellt.

# 2. Die einzelnen Uemter.

### 1. Der Graf.

#### a) Der Name. Entftehung des Mischamts. Allgemeines.

Die Entstehung des Amtes des grafio = comes ward bereits anderwärts dargewiesen<sup>4</sup>). Der König brachte Beamte mit, die seinen Heerbann und den Gerichtsbann in seinem Auftrag übten: man nennt sie "Grafen"<sup>5</sup>) oder "Richter": die Könige fancen in den römis

<sup>1)</sup> Chloth. pact. c. 18, siquis a (e) judicibus hunc decretum violare praesumpserit, vitae periculum se subjacere cognoscat z. B. wenn er einen gefangenen Räuber losläßt Decr. Child. c. 7. — In bem Bürgerfrieg v. a. 670 (vita St. Leodg. c. 8) traf Todesstrase die »judices«, welche die Besehle des Barteilönigs nicht besolgten.

<sup>2)</sup> Child. Decr. c. 4.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. V. 49, Urgesch. III. S. 231.

<sup>4)</sup> D. G. Ib. S. 596, Urgesch. IV. (frant. Bersassung, Grafen); jett besonbers W. Sidel a. a. D.

<sup>5)</sup> Bon ben zahlreichen Worterklärungen von "Graf" seien hier nur die wichtigken zusammengestellt. Aufgegeben ist die früher herrschende Ableitung von "gran" (daher angeblich "Calbor-man"); auch wohl die von griechisch peapers, Schreiber, die ich, v. Richthosen, Wörterb. S. 786 und von Lexer (mündlich) folgend, früher annahm; ebenso die von J. Grimm, R.-A. S. 752 von ravo Dach, also Dachgenosse, Schmid, Gesetze der Angels. S. 597 aus geresa, rauben = exactor, Bußescintreiber. Kögel, Z. s. D. A. will Graf und geresa aus rova Zahl, also der Anstihrer einer "Zahler, ableiten, ihm solgt Brunner II. S. 161. Der Graf soll der Anssihrer einer "Zahl" sein: d. h. der Mannschaft seines Gaues, d. h. der Tausendschaft; allein es ist eine durch nichts begründete Ansstellung, daß bei We st germanen jemals das Heer nach Tausendschaften und Hundertschaften gegliedert gewesen sein sein teine der sehr zahlreichen Stellen über westgermanisches Ariegswesen

schen Provinzen den dux übergeordneten » comes « vor, der Hoheitsrechte bes Imperators übte, die nun auf den König übergingen. Aus beiben, bem mitgebrachten germanischen Grafenamt und bem vorgefundenen römischen comes-Amt, entstand mit Nothwendigkeit das neue Mischamt bes grafio = comes, ba ber König ben germanischen Heerund Gerichtsbann über die Römer, die römische Verwaltungs-, Finanz-, Amts-, Kirchenhoheit über die Germanen ausdehnte und burch bieses Mischamt ausübte über beibe. Daher finden wir, von gleicher Nothwendigkeit gestaltet, dies Mischamt ohne Entlehnung in allen Germanenreichen auf römischem Boben bei Banbalen, Ost- und West-Goten, Burgunden (— bei den Langobarden meist unter dem Namen duces, boch giebt es auch hier comites —) wie bei Franken und zwar im Wesentlichen mit gleichen Verrichtungen, zumal Zuständigkeit über Römer wie Germanen und mit Heerbefehl wie mit Gerichts-, Verwaltungsund Finanzgewalt. Daher finden wir auch von Beginn viele, ja anfangs fast mehr Römer benn Germanen 1) als Grafen: leichter mochte ber Romane germanischen Heerbann und Gerichtsbann üben lernen als ber Germane, ber meist nicht lesen und schreiben konnte, römische Verwaltungs- und Finanz-Hoheit.

Der fränkische comes, grasio, steht zwischen domesticus und cancellarius<sup>2</sup>). Werden aber in Einer Urkunde<sup>3</sup>) hinter neun<sup>4</sup>) comites acht grasiones aufgezählt, so läßt sich das nicht wohl<sup>5</sup>) aus dem Vorherrschen des römischen Namens im Süden, des fränkischen im Nordosten erklären: denn unter den neun »comites« sind sieben Germanen. Dieser Gleichbedeutung steht auch nicht entgegen, daß (karolingische oder spät merovingische) Urkunden in ihrer formelhaften Sprache, um Alles zu erschöpfen, auch wohl gelegentlich comites und

enthält auch nur eine Spur hievon. Naiv ist eine anglo-normannische Erklärung bes Namens comes (bei Brunner II. S. 168) als "Gesellschafter", "Theilhaber" — bes Fiscus, wegen bes Grasen-Drittels an den Strasgelbern! Das Richtige scheinen Weinhold (mündlich) und Kluge, Wörterbuch s. h. v. gefunden zu haben: gotisch gagrests, Besehl, geht auf gres, gebieten, besehlen: so ist der Gras der Besehler, der Banner, und das ist recht eigentlich sein Thun. S. jetzt besonders W. Sickel a. a. O. S. 2 (452); vgl. Schröber S. 127.

<sup>1)</sup> Die Namen der Grafen bei Gregor, germanische wie römische, und ihre Bertheilung über den Nordosten und ben Südwesten s. "fränkische Forschungen".

<sup>2)</sup> L. R. 86, 90.

<sup>3)</sup> Bon Chlodovech III. vom 28. Febr. 693, Diplom. N. 66 p. 58.

<sup>4)</sup> Nicht acht, wie Bait II b. S. 25.

<sup>5)</sup> Mit Wait a. a. O.

grasiones neben einander aufzählen. Der Wortbeteutung nach entspricht dem lateinischen comes nicht grasio sondern »kasindus «2), langobardisch gasindus: und doch ist auch das nicht etwa erst durch Uebersetzung von comes in die Rechtssprache eingetreten.

Quellenwidrig ist es, zwischen comes und grasio im Frankenreiche zu scheiden<sup>4</sup>), jenen rein römisch, diesen rein germanisch zu
fassen: im Frankenreich wie in den übrigen Misch-Reichen jener
Jahrhunderte ist eben der vorgefundene römische comes mit dem mitgebrachten germanischen grasio zu einem dritten neuen Amte verschmolzen<sup>5</sup>). Und von den Baiern sagt zu allem Uebersluß Paulus Diaconus<sup>6</sup>) ausdrücklich, daß sie den comes »grasio« nennen, während die sateinisch geschriedenen bairischen Urkunden nur das Wort »comes«
kennen. Danach würde man irrig schließen, daß den Baiern der grasio sehlt: — ebenso irrig, wie man den Franken der ältesten Lex Salica den comes abspricht, weil diese nur den grasio nennt.

Wenn nun auch die römische Wurzel des neuen Amtes nicht die einzige und auch nicht die wesentliche ist?), so ist doch andrerseits die Leugnung jeder Verbindung mit römischen Aemtern 19 unbegründet: auch ungenügend, daß nur der Name comes aus römischen Verhältenissen entlehnt und auf den mitgebrachten salischen (und sonstig ger-

<sup>1)</sup> Diplom. Pippin. (v. 731) p. 108 N. 23 comitibus, domesticis, graveonibus, andere (zweiselige) bei Wait l.c. S. 25; aber auch Lex Rip. 88 domesticus, comes, grasio; v. St. Tygriae Jungsrau, in Maurienne, gest. im VI. Jahrh. A. S. ed. Bolland. 25. Juni V. p. 74 grasiones... cum comitibus: eine Fälschung!

<sup>2)</sup> Graff VI. S. 233.

<sup>3)</sup> Ueber ben obgrafio Lex Salica 54, 2 sacebarone aut obgrafione vgl. Waitz S. 101, gewiß nicht Ob = Hof-graf wie Kern bei Hesses p. 541 und nicht Hermann, Schöffengerichte S. 78 = Ober-(!) Richter = heals-gerefa ber Angel-sachsen. Vielseicht ber vicarius, nicht aber "Unter"graf, ber nie bezeugt ist; anziehend Brunners Vermuthung: ob fränkisch = lateinisch si, "wenn", also aut, ob grafione = »si grafione«.

<sup>4)</sup> Mit Gfrörer I. S. 3. Das Richtige schon bei v. Sav. I. S. 270.

<sup>5)</sup> Judex est comes aut grasio Add. ad L. Sal. Behrend p. 91 c. 7. judici hoc est comite aut grasione: aut ist hier nur Einsührung bes germanischen Namens. S. die übrigen ältesten Nennungen bei Wait II b. S. 26. Daß Gregor nur comes sagt, versteht sich: er bedient sich sast nie germanischer Ausbrücke, aber grasio war wohl gemein-westgermanisch: s. Baiern, Alamannen, Angelsachsen; über den Namen des Grasen s. auch Wait I. S. 265.

<sup>6)</sup> Hist. Lang. V. 35.

<sup>7)</sup> Wie Digot II. p. 219.

<sup>8)</sup> Bei Wait IIb. S. 21, Brunner II. S. 163 f.

manischen) Grafen übertragen worden sei, "vielleicht, weil man eine gewisse Aehnlichkeit zu erkennen glaubte": biese Aehnlichkeit bestand vor der Berschmelzung beider Aemter nur sehr wenig, nach Herstellung des neuen Misch-Amtes war sie selbstverständlich gegeben, da der comes nun römische Amtsrechte über Germanen (z. B. Finanzrecht) übte und ber Graf germanische über Römer (z. B. Heerbann). Meint man 1) "weil die Wortbebeutung dem deutschen Namen entsprach", so ist bas unmöglich: benn comes bedeutet "Begleiter", Graf bagegen "Befehler". Ja, es ist sehr bezeichnend, daß, während der vorrömische Graf boch gewiß vor Allem den Heerbefehl geführt hat, die Bestallung?) für den comes-Graf ben Gerichts-, Verwaltungs- und Finanz-Bann hervorhebt, aber des Heerbannes völlig geschweigt: so war das Germanische gewiß nicht Haupt-, geschweige alleiniger Bestandtheil bes neuen Mischamts. Und wenn "mit dem Amt die Ausübung der statsichen Gewalt — gemäß königlicher Beauftragung — gegeben ist"3), so hat ja ber König gewisse Hoheitsrechte ber Statsgewalt eben aus der römischen Statsgewalt überkommen und er übt diese, wie jene durch den römischen comes that, durch den römisch-germanischen comes - Grafen.

Es sind doch nicht nur römische "Worte"4), amtliche Rechtsaus, brücke, die auf den comes-grasio von dem rein-römischen comes übertragen wurden, wenn der merovingische comes das »publicas actiones agere«, »causarum actionem agere «5) hat: seine Amts-verrichtung ist ja wirklich") das Verfolgen der Verdrecher in Aussübung der Straspolizei mit der Strasgerichtshoheit: wie er denn die Untersuchung führt, den Verdächtigen verhaftet, etwa die Folter anordnet, dann das Strasurtheil ausspricht und den Vollzug der

<sup>1)</sup> Wait a. a. D.

<sup>2)</sup> Marc. Form. I. 8.

<sup>3)</sup> Wait II b. S. 27.

<sup>4)</sup> Wie Wait II b. S. 161.

<sup>5)</sup> Außer ben Beispielen in Gregor. Tur. VIII. 18, Urgesch. III S. 363. Mir. St. Juliani c. 16 Graf Becco cum actiones ageret publicas und die (fälschlich Fortunat zugeschriebene) v. St. Medardi ed. Krusch c. 2 quod publica in actione comitivam adsumeret, besonders auch in der start romanistrenden Sprache der Canones Cc. Aurel IV. a., Mansi IX. p. 115, Rhem. c. 6, Flodoard II. 3, hienach Cc. Clipp. c. 7, Friedrich S. 63.

<sup>6)</sup> Wie Wait a. a. D. zugeben muß.

Strafe, z. B. ber Tobesstrase, leitet 1). Der Dieb, erzählt Gregor 2, wird vor den Richter (= Grasen) gestellt, sofort ergriffen, in Fesseln geschlagen, der Folter unterworfen, der Richter (= Gras) verurtheilt ihn zum Galgen.

Wenn man 3) sagt: "auf den Grasen sind, eben weil er Romer und Deutsche zugleich unter sich hatte, auch Besugnisse römischer Magistrate übergegangen, allein das Amt selbst hat nichts von einem eigenthümlich römischen Charakter an sich", so ist doch zu erinnern, daß diese Besugnisse römischer Magistrate gewiß nichts von "deutschem" Charakter an sich hatten, vielmehr den Germanen neu und daß jene römischen Magistrate eben die »comites« waren: deßhalb nun nannte man das neu entstandene Mischamt, wenn lateinisch, comes.

Man4) bestreitet die Anknüpfbarkeit des Grafenamtes an das des römischen comes auch deßhalb, weil dieser nach der Aemter-Versassung von Diokletian (— Constantin —) nur Officier gewesen sei.

Allein in späterer Zeit — nach Constantin — begegnen römische » comites civitatis « — also räumlicher, städtischer — Amtsbezirk, die neben dem Heerbesehl auch Gerichtsbarkeit, Verwaltungsbund Finanz-Verrichtungen üben 5), solche comites sinden wir dann beibehalten 6): und das wird, ja muß bei den Franken ebenso gerwesen sein: mitgebrachte Franken-Grasen und vorgesundene römische » comites « (civitatum) wurden zu einem Mischamt verschmolzen, zu dem fränkischen Heer- und Gerichtsbann traten die Verrichtungen der nachconstantinischen römischen comites civitatum. Denn gerade in Gallien werden vor der Herrschaft der Franken und der Goten schon comites von Städten erwähnt: so der comes von Trier?) c. 457 und der von Marseille<sup>3</sup>). Es ist nicht richtig, daß der comes Gotorum— der comes civitatis! — nur Offscier von Goten mit comes-Kang gewesen sei: der ostgotische comes von Marseille übt Gerichtsbarkeit? auch über Römer. Ganz ebenso ist der westgotische comes civitatis

<sup>1)</sup> S. die Beispiele oben S. 88 f.

<sup>2)</sup> gl. mart. I. 73.

<sup>3)</sup> Waitz II b. S. 27.

<sup>4)</sup> Brunner II. S. 163.

<sup>5)</sup> S. die Nachweise Könige IV. S. 159.

<sup>6)</sup> Bei Ost-Goten, West-Goten, Burgunben.

<sup>7)</sup> Epist. Auspicii, episcop. Tullonensis.

<sup>8)</sup> Apollinaris Sidonius ep. VII. 2. c. 475.

<sup>9)</sup> Cassiod. Var. III. 34, IV. 12. 46, Rönige III. (comes Gotorum).

Vertreter bes Königs in allen Hoheitsrechten, auch in Gerichts., Verwaltungs. und Finanz-Hoheit, nicht nur "Officier".). Daß comes und grasio nur der römische Name und der germanische für Ein Amt war, beweist auch die Entstehung jener Stelle des Userfrankenrechts, die beide nebeneinander nennen?). Die Stelle ruht auf Lex Burg. prima const. § 4, wo es heißt: Burgundiones quoque et Romani civitatum aut pagorum comites, omnes autem judices deputati: aus den burgundischen comites sind hier, in der Lex Rid., die grafiones geworden, die romanischen comites sind comites geblieben: die burgundische Sprache entbehrte des Wortes grasio, die fränkische aber nannte denselben Beamten fränkisch grasio, sateinisch comes. Das scheint denn doch ganz schlagend. Das Amt des comes-grasio hat also eine römische und eine germanische Wurzel.

Richter aber, judex, heißt ber comes-Graf, weil ber Graf von jeher den Gerichtsbann im Gau gehabt hatte<sup>3</sup>), der jetzt nur auch noch über die Römer seines Gaues Gerichtsbarkeit erhielt: und ebenso war der späte gallische comes civitatis Richter gewesen: deßhalb heißt er judex, nicht, weil der römische Provincialstatthalter so geheißen hatte<sup>4</sup>). Wäre comes nur ein Rangtitel gewesen<sup>5</sup>), so wäre es ebenso unmöglich gewesen, "comes von Marseille" zu sein, wie es heute unmöglich ist, "Geheimrath von Berlin" zu sein.

Daß nicht nur der Name comes aus dem Römischen entlehnt war, erhellt doch auch aus der (gewiß nicht germanischen!) schriftlichen Bestallung und aus dem römischen Kanzlei-, Schreiber- und Voll-streckungs-Personal als Zubehör des Grafenamts. Aber nicht war

<sup>1)</sup> Könige VI.2 S. 330.

<sup>2)</sup> L. Rib. 88 ut nullus .. comes gravio vel quibuslibet gradibus sublimatus .. munera ad judicio pervertendo non recipiat.

<sup>3)</sup> Ganz anders freilich Brunner II. S. 153: hienach gab es ursprünglich im Merovingenreich überhaupt gar keine vom König außerhalb des Hoses abhängigen Beamte im Gau, sowenig wie in der Hundertschaft: nur der König griff persönlich ein oder schickte außerordentliche Commissare, meist seine Unsreien, die pueri regis (so als sakidarones) vom Hos an die Malstätten, seine Rechte geltend zu machen. Danach erst seien die Sakidarone, und noch später erst der Graf als ordentliche Beamte im Gan erschienen. All' dies ist aber undezeugt und wenig wahrscheinslich. Der Graf im Gau ist vielmehr so alt wie der centenarius und der sakidaro: grasio loci (wie später comes civitatis, nicht vom Königshof entsandt) heißt er schon in der Lex Salica.

<sup>4)</sup> Bie Brunner II. S. 104.

<sup>5) &</sup>quot;Ein Officier mit comes-Rang" Brunner II. S. 163.

aus dem Römischen beibehalten die befristete Amtstauer 1): denn der Graf wird (regelmäßig) ohne jede Befristung auf unbestimmte Zeit d. h. auf Lebenszeit: vorbehaltlich der allerdings häusigen Abberufung, ernannt: die Bestallungsformel weiß nichts von Befristung, sie setzt vielmehr mehrere Jahre der Amtsdauer voraus 2).

Bermöge jener vom König überkommenen Banne ist also ber Graf Vertreter bes Königs, er übt als Beamter ganz wie ber Herzog Hoheitsrechte ber Statsgewalt<sup>3</sup>). Die Grafen sind daher auch nicht die alten Gesolgen ober aus diesen entstanden<sup>4</sup>): bafür spricht gar

<sup>1)</sup> Wie Brunner II. S. 164.

<sup>2)</sup> singulis annis inferatur Form. Marc. I. 8.

Hier kann ich also ben Ausführungen Brunners II. S. 164 ebenfalls nicht folgen. Ohne Grund bestreitet er bie Anknüpfung an bas vorgefundene romijde Amt bes comes. War bas Amt bes comes lediglich ein untergeordnetes germanisches, weshalb bann es römisch benennen? Um es ben Germanen ohne Reth unverständlich zu machen? Ferner: ein Beamter, ber in allen Germanenreichen jener Zeit auf römischem Boben gleichmäßig und gleichzeitig comes beißt, soll obne Auschluß an ben vorgesundenen römischen comes so benannt worden sein? sich Oft., West-Goten, Banbalen, Burgunden, Franken, Langobarben biezu verabrebet haben, während fie ben germanischen mitgebrachten Beamten verfcieben benannt hatten? Denn nur ben Franken, nicht ben Goten u. f. w. beifit er auch grafio. Wenn in Gesetzen comes aut grafio gesagt wirb, so steht aut wie so oft für vel; nur bas ift juzugeben, bag in manchen Gegenben ber Rame » comes «, in andern ber Name » grasio « überwog: baber bas Rebeneinander Diplom. N. 66. 113. 125, Urgesch. III. S. 731 j. beiter in ben Urkunben. So fann ich also zwischen "Alt-Grafen" und "Neu-Grafen" nicht scheiben; bie vita St. Tygriae, die comites und grafiones unterscheibet, Bouquet III. p. 400 ist ja eine "Erbichtung" (so Brunner selbst) oben S. 92. Die (älteste) Lex Sal. kennt nur grafio, nicht comes: aber die Malbergische Glosse, zu 54, 1 leode samitem ist vielleicht als leode comitem zu erklären; in ben echten Urkunden stehen comes und grasio meist nebeneinander, nur selten domesticus bazwischen Daß bie Lex Sal. bas frantische »grafio« allein braucht, ber ganz romanische Gregor, ber nur sehr wenige frankische Wörter bringt, bas lateinische » comes e, erklärt sich leicht: oft sagt er »judex«; in ben Zusätzen zur Lex Sal. (Lex Sal. Heffels 72, 74) heißt es: judex, hoc est comes aut grafio: ba judex eine Einheit, if es nicht angängig, bie Erklärung biefer Einheit in zwei Beamte zu spalten : aut ist zweisellos = vel.

<sup>3)</sup> Anders Sohm S. 20; mit Recht bemerkt gegen ihn Wait b S. 27, die Bestallung spricht gar nicht von dem von Sohm besonders hervergehobenen "Dienst". sondern von des Grasen »regimen« und »gubernatio«.

<sup>4)</sup> So Gemeiner, Centenen S. 161; sie sollen bann erst als Heersührer anch über die Bevölkerung der Landschaft, aus der sie ihre Schar zogen, Amtsgewalt erlangt haben. Aber die ost-gotischen Grasen hatten gar keine römischen Krieger unter sich!

nichts als die Bezeichnung der Gefolgen bei Tacitus »comites«, die rein zufällig die gleiche ist wie die des römischen Provincialbeamten, ber die Eine Wurzel des neuen germanischerömischen Amtes ward. Entscheibend spricht dagegen, daß dem Grafen bei seinem Amtsantritt das angeborne Wergeld verbreifacht wird 1) a ganz ebenso bem Gefolgen: wäre ber Graf von Anfang an Gefolge schon gewesen, hätte man es doch bei der einmaligen Verdreifachung gewiß bewenden lassen: aber man wollte offenbar ben Statsdiener, den Grafen, dem höchst persönlichen Königsbiener, bem antrustio gleichstellen (wie aus anbern Gründen den presbyter, neben dem Grafen das wirksamste Regierungswertzeug des Königs seit Chlodovechs Taufe): trafen beide Vorzüge zusammen, so wirkten nun allerdings beibe. So muß man boch wohl annehmen: also erhielt ber Romanus possessor, ber conviva regis warb,  $100 \times 3 = 300$ , warb er Graf,  $300 \times 3 = 900$  sol.; ber freie Franke, ber antrustio warb,  $200 \times 3 = 600$ , warb er Graf,  $600 \times 3 = 1800$  sol. Aber eine nochmalige Verbreifachung burch ben Heerfrieden (»in hoste«) trat dann doch wohl für solche bereits zweimal höher Gefriedete nicht ein, wie bei dem einfachen gemeinfreien Franken, ber in hoste ein Wergelb von 600 erhielt.

Sehr mit Unrecht bestreitet man andererseits 2), daß der fränkische Graf der Nachsolger des (vorfränkischen) Gaugrafen oder Gaukönigs war 3), ja sogar, daß auf dem rechten Rheinuser in der Frankenzeit neben Gaukönigen auch Gaugrasen walteten. Ebendeshald, weil der Graf nur Stats (nicht Gemeinde-)Beamter ist, der Stat aber (als Träger von Vermögensrechten) siscus heißt, wird der Graf auch judex fiscalis genannt, neben den anderen judices, die, wie 3. B. der decanus (s. unten S. 136) nicht siscales — regii, sondern Gemeinde- oder private Beamte sind 4).

<sup>1)</sup> L. S. 54, 1, R. 53, 1. 2, Cham. c. 7.

<sup>2)</sup> Stein, Frangösische Stats- und Rechts-Geschichte S. 22-52.

<sup>3) &</sup>quot;Bollsfürst" bei Wait IIb. S. 21 soll wohl beibes umsassen? Ein recht unglücklicher Ausbruck für den Gau-Grafen! Es giebt neben König, Graf, Ebeling, Gefolgsberr nichts Fünstes, keine "Fürsten": das ist ein unklares Berlegenheitswort.

<sup>4)</sup> L. Rib. 32, 3 ante comite = judex fiscalis = 4 judex 53 Codex B de eo qui grafionem ad res alienas invitat: si quis judicem fiscalem.. invitare praesumpserit; 55 (Cod. B) si quis judicem fiscalem quem comitem vocant: also auth hier comes = grafio, ebenso 84 si quis grafionem.. injuste invitaverit.

Der Graf heißt auch praeses 1), rector, allein, was ganz allgemein, nicht technisch, für jeden Vorsteher einer Landschaft, dux, vicarius, gebraucht wird 2).

In der Provence wie in Dalmatien begegnet ein Name: prior, prior civitatis, es ist ein dem çomes entsprechender Beamter: das Amt ist hier ursprünglich dem ostgotischen Reich eigen 3); prasectus heißt der Graf erst in Karolingischer Zeit, zumal dei Bonisatius und Willidald 4): es scheint gelehrt alterthümelnd römischer Ausdruck 5). Das Amt heißt comitiva 6), scomitia 7), comitatus 8), comecia 9). Das Amt d. h. die Amtsgewalt des Grafen heißt actio 10). Amt und Amtsgebiet des Grasen heißen (später) ministerium 11). Aber ministerialis, samulus, servus, gasindus heißt der Graf in dieser Zeit nie 12).

<sup>1)</sup> V. St. Sulpicii Pii Biturigensis, gest. als Bischof von Bourges, 644 A. S. ed. Bolland 17. Jan. II. p. 168. c. 24. — V. St. Walarici Leuconaensis, Abt, Gründer von St. Baléry, gest. 620—625, versaßt von Raginbrecht, Abt daselbst etwa 660 A. S. ed. Bolland 1. April I. p. 16. c. 11. — V. St. Lantberti, Bischof von Mastricht, gest. etwa 708, von Godistalt, Canonicus in Lüttich, etwa 770, A. S. ed. Bolland 17. Sept. V. p. 576 c. 2.

<sup>2) 3. 8.</sup> v. St. Leodigarii ed. Krusch. c. 4 vgl. c. 7 qui rectores provinciarum esse debuerant, continuis odiis se invicem coeperunt lacessere; c. 4 ähulich.

<sup>3)</sup> Könige III. Amtshoheit. Mommsen, Neues Archiv XIV. S. 501; sollte es aber wirklich in ber Provence auch später — nach 536 — comites nicht gegeben haben?

<sup>4)</sup> S. die Stellen bei Bait IIb S. 26.

<sup>5)</sup> Ueber ben praesectus Mummolus, bei Gregor. Tur. VI. 33, VII. 13, ben Sohm S. 222 für ben Grasen von Paris hält, obwohl sonst gar niemals bei Gregor ein Graf so heißt, Ruinart für einen major domus, ber boch nur später so heißt, andere für den Statthalter in Provence, der allerdings regelmäßig so heißt, aber hier ausgeschlossen ist, da Chilperich dort nicht gebot, s. Urgeschichte III. S. 312: es bedeutet hier wohl nur einen "höheren Beamten" überzhaupt, ohne bestimmtes Amt.

<sup>6)</sup> Ven. Fort. v. St. Medardi c. 2.

<sup>7)</sup> Marc. I. 8.

<sup>8)</sup> Gregor. sehr oft.

<sup>9)</sup> St. Desiderii Cad. c. 3.

<sup>10)</sup> Marc. Form. I. 8 accionem comitiae . . in pago illo tibi ad agendum regendum que commissemus.

<sup>11)</sup> Form. Senon. 18, Bignon. 23.

<sup>12)</sup> So mit Recht Wait IIb. S. 26 gegen Sohm S. 19. — Ueber leode samitem (Wergeld-Sammler, Leute-Sammler??) Malberg. Glosse zur Lex Sal. 54, 1, 3. Grimm zu Merkels L. Sal. p. XI, ber altnorbisch lycka-semill, Leute-Sammler, aus ber Hervararsaga heranzieht.

Der Amtsname Grafschaft, comitatus, seltner grafia, wird bereits damals auf das Amtsgediet übertragen, ohne daß doch damals schon der Graf ein persönliches oder gar erbliches — etwa lehenähnsliches — Recht an diesem Gebiet gehabt hätte!). Der Graf ist und heißt Graf des Gaues, pagus, der Gau ist sein Amtsgediet?). So in seiner Bestallungsformel: hier steht allerdings pagus auch für den dux oder patricius, deren Gediet, eine provincia, mehrere pagos umschließt, und manchmal steht regio oder provincia sür pagus, allein das ist ungenauer Sprachgebrauch und bedeutet dann nur soviel als: Landschaft, Amtsgediet. Für comes steht oft judex, daher auch in judicis pago.

Pagus, Gau, ist also regelmäßig — comitatus 5). Obwohl nun der Graf und die Grafschaftsverfassung recht eigentlich Kennmal und Herrschaftsmittel der Frankenkönige ist, hatte doch niemals eine neue, gesetzliche Eintheilung des ganzen Reichsgebietes in Gaue oder Grasschaften stattgesunden 6): weder dei der Eroberung Galliens noch bei der späteren Einbeziehung der rechtscheinischen Stämme. Ienes erklärt sich daraus, daß ja das Bordringen der Franken sehr allmählig geschehen war, durch ein stückweises Sicheinschieden in die einzelnen Landschaften, an deren Bestand oder Eintheilung zu ändern man weder Bedürsniß noch Macht hatte: in Gallien bestanden also die vorgesundenen keltisch-römischen Gaue sort, nur daß nunmehr in den Hauptort des pagus, die civitas, der demderungen — Zusammenslegung kleiner, Theilung großer pagi zu Amtsgebieten der comites — nicht ausschloß.

Die Heranbringung ber rechtsrheinischen Stämme geschah ja aber keineswegs im Weg und im Sinn einer völligen »debellatio«, so daß nun die alten Verhältnisse im Innern dieser Landschaften wie von

<sup>1)</sup> V. St. Germerii, Bischof von Toulouse, gest. c. 550—560. A. S. ed. Bolland, 16. Mai III. p. 593 in territorio — in comitatu Tolosano. — Biel später V. St. Paterni, Mönch in St. Pierre-le-Bis zu Sens, gest. 725—730. Mabillon. Saec. III. p. 405. c. 7 Senonicum comitatum.

<sup>2)</sup> Form. Marc. I. 8 accionem comitiae . . in pago illo . . ad agendum regendumque. Die Gerichtspsichtigen bes Grasen heißen beschalb seine pagenses, Gausente I. 40.

<sup>3)</sup> S. oben VII. 1. S. 75-83.

<sup>4)</sup> Childib. Decr. c. 4.

<sup>5)</sup> So richtig Longnon p. 26; nur theilweise nimmt bies an Wait S. 407.

<sup>6)</sup> Richtig Wait S. 407.

Unterjochern hätten umgestaltet werben mögen: vielmehr ward lediglich die Unterordnung des Stammes — und zwar in Person seines Hauptes, des Herzogs — unter die frankische Reichsgewalt angestrebt und erreicht: im Uebrigen blieben die vorgefundenen Zustände, Glieberungen, Beamtungen, Einrichtungen jener Länder regelmäßig unverändert, das her auch die zum Theil uralten Gaue 1), also die Gebiete dereinst selbständiger Staten innerhalb der Bölkerschaft: der Graf ist auch nach Einrichtung der fränkischen Oberherrschaft auf dem rechten Rheinufer Vorsteher des Gaues und insofern — aber eben nur insofern — Nachfolger des ehemaligen Gaukönigs ober Gaugrafen der vor-fränkischen Zeit: nur daß er jetzt von dem König ober — in dessen Bevoll= mächtigung — von dem Herzog eingesetzter königlicher (herzoglicher) Beamter ist. Wo Hundertschaften vorkommen, ist also der Graf nicht?) (als Statsbeamter) bem Centenar gleich geordnet, sonbern übergeordnet: benn mehrere Hundertschaften und deren Centenare stehen unter dem Grafen als Vorsteher bes Ganes. Von den Grafen draußen in den Provinzen, den comites pagorum vel civitatum, sind völlig zu trennen die Amts-comites am Hof: comes stabuli, comes palatii: das sind Vorsteher des Marstalls, des Palastes, die zweisellos nur den Comes-Titel als Amts-Titel führen.

Man 3) nimmt an, Hösstinge (aulici, domestici) ohne bestimmtes Amt hätten ben Titel » comites « als blosen Rangtitel geführt, so daß nicht alle im Hosgericht erwähnten comites Gaugrafen gewesen seien, die zufällig am Hose weilten. Damit würde stimmen, daß an zwei Hosftagen, die an verschiedenen Orten und mit einem Zwischenraum von vier Jahren gehalten werden, dieselben zwei comites begegnen. Freisich, es ist sonst nicht bezeugt, daß comes (ohne Zusat) auch als bloser Rangtitel vorgekommen sei: vielleicht hießen ehemalige Grasen, die nach Niederlegung des Amtes am Hose lebten, statt ex comite comites. Uebrigens können jene (noch vermehrbaren) Beispiele auch auf Zusall beruht haben.

<sup>1)</sup> Diese leugnet Weiste S. 66 liberhaupt: gegen Caesar, Tacitus unb Ammian.

<sup>2)</sup> Wie Weiste, Grundlagen S. 67.

<sup>3)</sup> Brunner II S. 97.

#### b) Verrichtungen, Buffandigkeit.

Der Graf ist ber orbentliche Beamte des Gaues, der Vertreter des Königs in Heer., Gerichts., Verwaltungs., Finanz., auch Amts. und Kirchen. Hoheit: sein Amtsgediet ist der Gau, pagus, regelmäßig — Grafschaft, comitatus, sein Amtssitz die civitas, die Hauptstadt des pagus. Daher heißt er (wie in den beiden Gotenreichen) comes civitatis (urdis), z. B. Turonensis, Parisiensis, Arvernensis.). Der Graf heißt deßhalb auch »rector« civitatis?).

Daher heißt die Grafschaft "Grafschaft einer Stadt"3). Aber zur Verpstichtung des Grafen zählt es, von der civitas aus auch den pagus urdis, zu welcher die »villae« gehören, zu besuchen 4).

Es gliebert sich sein Gau in civitates, vicos, castella (die villae sind hier ausgelassen) 5).

Der Gau, pagus, heißt als das Amtsgebiet des Grafen dessen » ordinatio « 6).

Werden pagus und grafia nebeneinander genannt, so decken sie sich möglicherweise, aber manchmal ist dann der pagus in mehrere Grafschaften gegliedert?). Daher können in einem pagus mehrere comites nebeneinander stehen?).

Daher heißen die Amtspflichtigen des Grafen bessen Gauleute, pagenses 9).

Daher hat jeder judex (d. h. eben Graf) seinen Gau, pagus: er ist der zuständige Richter für Verfolgung des im Gau begangnen

<sup>1)</sup> v. St. Sigiranni c. 13 Erat enim tunc Firminus comes urbis illius (Arvernensis) qui cum ipsis in capite abiit.

<sup>2)</sup> l. c. sub ditione fisci b. h. publica, l. c. 17.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. VIII. 18, Urgesch. III. S. 363.

<sup>4)</sup> l. c. Gundovaldus comitatum Meldensem conpetiit ingressusque urbem causarum accionem agere coepit. exinde dum pagum urbis in hoc officio circuiret, in quadam villa . . interfectus est.

<sup>5)</sup> Form. Marc. I. 40.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. VIII. 18, Urgesch. III. S. 363.

<sup>7)</sup> Form. Senon. 31 p. 200, recent. 7 p. 214.

<sup>8)</sup> Fredig. Liber. h. Fr. c. 37.

<sup>9)</sup> Schon bei Wussila Könige VI.2, ber sgaujas; Form. Marc. I. 28 pagensis vester Fred. c. 87. Aenovales comex (sic!) Sogiontinsis cum paginsebus suis (hier bessen Ausgebot im Heerbann, gemeint ist ber Sundgau; s. Urgesch. III. S. 650; ber Name, verberbt, ist vielleicht En-vald).

Verbrechens (forum delicti commissi) — mit dem Recht des ersten Angriffs — und oft für Findung, immer für Vollstreckung des Urtheils 1).

In einem großen pagus können also ausnahmsweise mehrere comites neben einander bestellt sein<sup>2</sup>): so in dem pagus Aventicensis Ultrajuranus<sup>3</sup>).

Ist regio durch aut (nicht vel) mit provincia verbunden, pslegt es die Grafschaft, den Gau zu bedeuten 4).

Die regio sibi commissa« ist ber Gau bes Grafen 5).

Wir sahen 6), in Gallien ist das Gebiet des Grafen der vorgefundne keltisch-römische pagus, das territorium der Stadt, die selbst Mittelpunct der Grafschaft und Amtssitz des Grafen ist: daher heißt er eben comes civitatis oder urbis: dies ist aber durchaus nicht so gemeint 7), daß des Grasen Gewalt als eine "städtische" bezeichnet würde: im Gegentheil! Er ist nur Stats-, nicht städtischer Beamter und wird den städtischen Gewalten, wo solche bestehen, z. B. dem desensor, dem senatus, der curia entgegen gestellt 8).

Scharf wird die Grafschaft als öffentliches Amt »publica actio - in der Bestallungsurkunde ») und sonst 10) bezeichnet im Unterschied von

<sup>1)</sup> Child. decr. c. 4 in cujuslibet judicis pago primitus admissum fuerit, ille judex, collectum solatium, ipsum raptorem (Frauentäuber) occidat. Lex Rib. 79.

<sup>2)</sup> Urgesch. III. S. 587.

<sup>3)</sup> Fred. c. 37. Abbelenus et Herpinus comitis cum citeris de ipso pago comitebus cum exercito pergunt obviam Alamannis: über biesen Gan s. Gist im Anzeiger sitr Schweizerische Geschichte 1884 S. 235; hier lag bas Schlachtselb von Wangen an der Aar bei Solothurn (ober Ober-Wangen bei Bern?) Amiet, ebenda 1879 S. 197, Jahn II. S. 415. Nach dieser Lesung bei Krusch ist Urgesch. III. S. 587, wo aber auch schon an Ortsnamen — "wangen" gedacht ward, zu berichtigen.

<sup>4)</sup> So Chloth. II. Ed. II. c. 12 de aliis provinciis aut regionibus in alia loca; es tann aber auch hier basselbe bebeuten sollen wie provinciae: ebenba: in alias. regionis. bann de alias provincias.

<sup>5)</sup> Guntchr. Ed. p. 12.

<sup>6)</sup> Oben VII. 1. S. 75 f.

<sup>7)</sup> Wie Wait IIb. S. 23.

<sup>8)</sup> S. die vielen Beläge Urgesch. III. S. 134 (Arles), 258 (Limoges). Rur diesen Sinn hat es, sagt Agathias I. 2, sie haben aber auch Besehlshaber (Behörben) in den Städten: έχουσι δε καὶ ἄρχοντας εν ταϊς πόλεσιν.

<sup>9)</sup> Marc. I. 8.

<sup>10)</sup> Venant. Fort. v. St. Medardi c. 2 publica in actione comitivam (assumere).

privaten Beamten z. B. auf den Krongütern: er ist Statsbeamter, nicht nur Mandatar der Person des Königs 1).

Daher heißt er wohl geradezu "der Orléaner Graf, der Rouener Graf"2). Und nicht "städtische" Gewalt, nur königliche Amtsgewalt über die Stadt bedeutet auch ein schieser Ausdruck wie »municipatum in . . urde obtinere «3) oder 4) cui . . Avalensis oppidi regenda rei publicae fuerat cura commissa: der Committent ist eben der König, nicht die Stadt, und die Amtsgewalt beschränkt sich nicht auf die Stadt, die Stadt steht nur als Theil sür's Ganze des Gaues. Ein Graf kann daher möglicherweise auch außer seiner Haupt-Stadt noch über eine andere civitas seines pagus bestellt sein h; princeps civitatis heißt er nur, weil die Stadt sein Amtssitz").

Durch die Grafen recht eigentlich herrscht der König: als daher Suntchramn das Reich seines Neffen Childibert II. in dessen Namen besherrschen will als Muntwalt, da besiehlt er Theodulf, Graf zu Angers zu sein. Und da der vertrieben wird, erneut er den Amtsbesehl und setzt ihn wieder ein?).

Ebendeßhalb ersetzt der Eroberer in den Brudertriegen die vorgefundnen Grafen in den gewonnenen Städten durch neu von ihm bestellte<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Anders Wait II b. S. 40. Bgl. Schröber 2 S. 128. B. Sidel a. a. D. S. 460 f.

<sup>2)</sup> Comes Aurelianensis, Rothomagensis Urgesch. III. 267. 303. 28gl. Greg. Tur. gl. mart. I. 54 hujus urbis comes IV. 35 comitatus. . in hac civitate Mir. l. c. St. Mart. comes Turonicae civitatis.

<sup>3)</sup> V. St. Praejecti, gest. c. 675 als Bischof von Clermont-Ferrand c. 1.. A. S. ed. Boll. 25. Jan. II. p. 630. Urgesch. III. S. 687; Graf Du Moulin-Edart a. a. O.

<sup>4)</sup> V. St. Joannis Reom. Mabillon I. c. 12.

<sup>5)</sup> Dagegen irrig Löbell S. 143.

<sup>6)</sup> V. St. Marciae (auch St. Rusticola), Aebtissin von St. Césaire in Arles, gestorben c. 632, versaßt von Florentius Gallus, Priester zu St. Paul-trois-Châteaux (c. 640) ed. A. S. Boll. 11. Aug. II. p. 657. Den Grasen eines vicus (Brivatensis) bei Lehuërou p. 324 hat Wait II b. S. 23 tressend beseitigt (gemeint ist der Gras von Arvern), den Grasen des castrum Dun dei Greg. Tur. VII. 29, Urgesch. III. S. 320 s. schon Longnon p. 31: das castrum war a. 567 von der civitas getrennt worden: indessen kann auch einmal ein comes in einer Burg hausen und davon heißen.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. VIII. 18, Urgesch. III. S. 365.

<sup>8)</sup> Greg. Tur. VI. 22 (Chilpericus a. 582) pervasis civitatibus novos comites ordinat; Urgesch. III. S. 258, VII. 12. Guntchramn schict 584 seine Grasen,

Der König überträgt seine nahezu unbeschränkte, an Willkur gränzende Polizei- und Straf-Gewalt dem Grafen: die »utilitas regis« entschuldigt ziemlich beliebiges Eingreifen.

Das Strafgeld für Bruch des Grafenbannes ist an sich und regelmäßig stets niedrer als das für Bruch des Königsbannes und verschieden abgestuft bei verschiednen Stämmen 1): wohl auch bei demselben Stamm zu verschiednen Zeiten. Und in manchen Fällen kann der Graf bei Königsbann bannen, kraft allgemeinen Gesetzes: Friede zu wirken 2) für eine Wittwe, die er in Königsschutz nahm, zur Spursolge auszubieten 3); in karolingischer Zeit werden die Fälle gemehrt 4).

Der König überträgt bem Grasen bei der Anstellung dies Recht, zu bannen, wenn auch nicht bei Königsbann ober kraft besonderer Königsvollmacht 5).

Bannire ist auch das "entbieten", "ausbieten", durch Zwangsbesehl an einen Ort rusen: so thut der Graf behufs Abnahme des Treueides sür einen neuen Herrscher<sup>6</sup>).

Zahlreiche Beläge, wie der König seine Grafen einsetzt, gewährt Gregor 7).

Rraft seiner Amtshoheit kann der König selbst Unfreie zu Grafen wie zu andern hohen Beamten machen<sup>8</sup>), was die Lex Salica schon voraussetz<sup>9</sup>), desto eher einen Freigelaßnen, einen extabulario, b. h. einen durch eine zweite Freisassung aus dem obsequium gelösten <sup>10</sup>)

Theodibercthus enim comitivae praemia cessit Auxit et obsequiis cingula digna tuis X. 19 p. 251.

Besitz zu ergreisen von den Stäbten, die Sigibert von Charibert geerbt, Urgeschichte III. S. 300 s., ebenso der Regent für den Nessen VIII. 18. Urgesch. III. S. 365.

<sup>1)</sup> Ausbrikalich anerkannt unter Karl a. 802 f. unten Karolinger.

<sup>2)</sup> Lex Sal. Heffels 72.

<sup>3)</sup> Decr. Child. c. 9.

<sup>4)</sup> S. unten VIII: farolinger.

<sup>5)</sup> Aber, wie es scheint, erst karolingisch s. VIII.

<sup>6)</sup> Form. Marc. I. 40 bannire et locis congruis per civitates, vias et castella congregare.

<sup>7)</sup> IV. 39 in Javols, VIII. 18 in Angers, Urgesch. III. S. 144, 365, Fortun. VII. 16. p. 71 (von Conbanes).

<sup>8)</sup> Beispiele bei Greg. Tur. V. 48, Urgesch. III. S. 229.

<sup>9)</sup> L. S. 34, 2; ansprechend vermuthet Brunner II. S. 169, bas obgrafionem sei aus bem fränkischen »ob« (wenn) verberbt, oben S. 92.

<sup>10) 58, 1.</sup> 

tabularius 1). Aber daß die Grafen bis c. 600 hauptsächlich aus bem Hofftat hervorgingen 2), wird durch die zahlreichen Fälle bei Gregor widerlegt, in denen der Graf aus den reichen Geschlechtern des römischen und germanischen Provincialadels bestellt wird, allerbings nicht gerade der fraglichen Landschaft. Die freie Wahl des Grafen burch ben König aus lanbfremben Geschlechtern, ein höchst wichtiges Regierungsmittel ber Krone, ward Chlothachar II. entzogen burch die abgetrotte magna charta von 613/614, in der er versprechen mußte, die Richter (Grafen) nur aus der fraglichen provincia ober regio zu nehmen. Der Vorwand, daß nur so die durch Amtsmißbrauch Geschäbigten sichern Ersatz fänden, war um so fadenscheiniger, als ja gerabe jett das ganze Frankenreich unter Einem Rönig stand, habernbe Theilreiche nicht mehr einander entgegen traten, beren Könige einander die Rechtshilfe früher oft geweigert hatten3). Eine Wiederholung bieser verberblichen Einräumung zwangen bann Leobegar und seine Partei Chilberich II. ab 4), zumal gegen die Versetzung eines Grafen in eine andere Provinz. Die Vererbung des Grafenthums, seine Umwandlung aus einem Amt in eine Landherrschaft war hiedurch vorbereitet<sup>5</sup>).

Wird ausnahmsweise dem Bischof ober der Gaubevölkerung ober beiden zusammen ein Vorschlags- oder gar einmal ein völliges Ernennungs- Recht für das Grafenamt eingeräumt, so beruht dies lediglich auf besonderer gnadenweiser Verleihung ) des Königs im Einzelfall, durch- aus nicht auf einem allgemeinen Recht, und ist es Einmal wirklich ein Recht, so ist dasselbe aus besonderen Gründen in diesem Einzelfall erworben.

<sup>1)</sup> So treffend Brunner a. a. D.

<sup>2)</sup> Fustel de Coulanges, Monarchie p. 208; ihm folgt Brunner II. S. 169.

<sup>3)</sup> Chloth. II. Edict. c. 12; Cap. I. p. 22.

<sup>4)</sup> V. St. Leodigarii c. 4 ed. Krusch c. 4, Urgesch. III. S. 686.

<sup>5)</sup> Merovingische Beispiele schon bei Wait II. b S. 38.

<sup>6)</sup> Nichts andres sagt Gregor V. 47, Urgesch. S. 220: data nobis et populo optionem Eunomius in comitatum erigitur. Richtig gegen Jacobs p. 70, ber das als Regel annimmt, und gegen Löning I. S. 271, der auch die Ausnahme ohne Grund bestreitet, Wait II. der 39; dieser aber hätte die angebliche Urkunde Childiberts III. vom 3. III. 698 sür Le Mans nicht ansühren sollen, denn sie ist salsch und die (berüchtigte s. oben S. 92) v. St. Tygriae VI. Jahrh. A. S. ed. Bolland 25. Juni VI. p. 74 (c. 12) ist spät karolingisch, so richtig Löning S. 271: sie sagt auch nur, die leudes und grasiones sollten dem Bischof "gehorchen und in allem untergeben sein".

Als nämlich König Dagobert I. bem Bisthum von Tours die gessammten Einnahmen des States in Tours schenkt, räumt er ihm auch das Recht ein, den Stadtgrasen von Tours urkundlich zu ernennen.). Es ist unmöglich, dies?) gegen den klaren Wortlaut auf einen nur dischösslichen Beamten für die Einkünste, der blos insosern Graf genannt worden sei, zu beziehen. Aber es ist auch schief, hierin.), die persönlichen Interessen des Königs sür das Entscheidende in dem Grasenthum dewiesen zu sinden: um persönliche Interessen des Königs handelt es sich dabei nicht, sondern um die Finanzhoheit des States, und die Stelle bestätigt lediglich, was wir ohnehin wissen, daß die Finanzhoheit als das so ziemlich wichtigste von den Poheitsrechten der Krone und so denn auch in der Grasengewalt angesehen wurde: war dem Bischof die Finanzhoheit über Tours geschenkt, so mochte er auch den Grasen ernennen — freilich wenig statlich gedacht. Aber so dachte jene Zeit und noch mehr das Mittelalter.

Dieser Graf von Tours war gleichwohl Königsgraf, nur vom Bischof ernannt, nicht "bischöflicher" Graf, — das kommt damals noch nicht vor — und er übt alle Rechte im Namen des Königs, ausgenommen wohl die Finanzhoheit, nur daß er die Erträgnisse z. B. des Gerichtsbannes, nicht an den Fiscus, sondern an das Bischum absührte.

Daß er ganz aus dem unmittelbaren Berhältniß zum König heraustrat, kann man nicht in behaupten, sowenig als etwa im XVI.—XVIII. Jahrhundert in Preußen, Pommern und andern Territorialstaten ein Richter, den die Landstände ernannten, um deswillen nicht kurfürstlicher Richter war.

Der König befördert die Grafen, z. B. vom Grafen zum domesticus, zum Herzog, versetzt sie<sup>5</sup>), er bestraft sie, namentlich auch durch Absetzung, remotio<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Aubeen, Bischof v. Rouen gest. 683, v. St. Eligii gest. 659/65, Bischof v. Novon I. 32 ed. d'Achéry, Spicilegium V. p. 158. Adeo .. omne sibi jus fiscalis census ecclesiae vindicat, ut usque hodie in eadem urbe per pontisicis litteras comes constituatur.

<sup>2)</sup> Mit Löning S. 271.

<sup>3)</sup> Mit Wait II b. S. 40.

<sup>4)</sup> Mit Bait II b. S. 41.

<sup>5)</sup> Bon Orléans nach Tours, Greg. Tur. VII. 13, Urgesch. III. S. 301 f.

<sup>6)</sup> Urgesch. III. S. 144 f., Greg. Tur. IV. 39 remotus a comitatu (Javols) VIII. 18 Urgesch. III. 365, Clermont-Ferrand. Aber Ex-comites VII. 23, Ur-

Der Graf wird auf unbestimmte Dauer, d. h. also zunächst auf Lebenszeit, bestellt, vorbehaltlich des Versetzungs- und Absetzungs-Rechts des Königs. Sanz irrig ist die Behauptung 1), daß das Grafenamt bei Thronwechsel in Ermangelung ausdrücklicher Bestätigung durch den Nachsolger erloschen sei.

Graf Peonius von Auxerre schickt Geschenke an den König, auf daß ihm das Amt "erneuert" werde<sup>2</sup>).

Selbstverständlich muß der König den von ihm eingesetzten, mit Gewalt vertriebnen Beamten auf tessen Beschwerde (recurrens) wieder einsetzen 3).

Besondere Befehle ertheilt der König dem Grafen schriftlich 4), z. B. einen vicarius zu verhaften.

Er hat dem König wie selbst strengste Treue zu halten, so die Unterthanen in Treue zu erhalten: er nimmt ihnen den Treue d selbst ab 5) oder versammelt sie hiefür vor einem außerordentlich entsendeten Beamten 6).

Die Amtstreue des Grafen ist nur eine Steigerung der allgemeinen Unterthanentreue und eine Bethätigung derselben in besonderer Richtung: in der genauen Aussührung der Statsbesehle und Wahrung des Statsvortheils in allen Stücken<sup>7</sup>).

Das vom König überkommene Bannrecht übt nun der Graf nach den verschiedensten Richtungen: er bannt das Volk, dem König den Treueid zu schwören <sup>6</sup>): denn er hat das Volk für den neuen König, der durch Erbgang oder Eroberung die Herrschaft gewonnen, durch den Treueid in Pflicht zu nehmen <sup>9</sup>). Erhalten ist uns die Formel für den Fall, daß ein König bei Lebzeiten einem Sohn ein Theilreich

geschichte III. 316, quondam comites VIII. 30, Urgesch. III. S. 372, müssen nicht immer abgesetzte sein, wie Wait II. b 37.

<sup>1)</sup> Bon Pernice "Graf" bei Ersch und Gruber 78 S. 135.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. IV. 42, Urgesch. III. S. 144, ad renovandam actionem: bas tann boch nicht wohl heißen "um es wieber zu erlangen", nachbem er entsetzt war.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. VIII. 18, Urgesch. III. ©. 365 (comes) introductus in urbe a civibus... cum humilitate repulsus est, recurrensque ad regem iterum praeceptum accipiens a Sigulfo duce intromissus comitatum urbis illius rexit.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. X. 5, Urgesch. III. S. 470 f., dirictis litteris.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. VII. 2, Urgesch. III. S. 294.

<sup>6)</sup> Form. Marc. I. 40.

<sup>7)</sup> Marc. Form. I. 8 ut semper erga regimine nostro fidem inlibata custodias; ebenso com dux unb patricius.

<sup>8)</sup> Form. Marc. I. 40 f. bie folgende Anmertung.

<sup>9)</sup> Greg. Tur. VII. 12 Urgesch. III. S. 301, Guntchramnus rex comites

einräumt: hier soll der Graf alle Gauleute: Franken, Römer ober andern Stammes zusammenbannen, den Treueid zu schwören 1).

Der Graf übt ben Heerbann bes Königs?).

Der Heerbann ist die Eine germanische Wurzel des Amtes, — aber nicht die einzige<sup>3</sup>) germanische, der Gerichtsbann des Grafen ist ebenso alt: wer anders als der Graf soll denn in königsosen Bölkerschaften das Gau- (später Bölkerschafts-) Ding gehegt haben.

Er bietet im Merovingenreich die Heerleute seines Saues auf, führt sie dem Sammelorte zu und besehligt sie in regelmäßig in Unterordnung unter den dux. Doch bei kleineren Unternehmungen, im eignen Sau, besehligt er seine pagenses allein. Von beidem bietet Gregor zahlreiche Beispiele.

Er treibt daher auch die Heerbannbuße von den Säumigen ein, die sich nicht gestellt haben 3). Da der Mißbrauch dieses Rechts ein Hauptmittel der Grafen war, die kleinen Freien zur Aufgabe von Bollfreiheit und Volleigen zu drängen, entzog ihnen Karl diese Berrichtung und übertrug sie seinen Sendboten: nur das den Grafen gehörige Orittel auch dieses Strafgeldes verblieb ihnen 6).

Ganz regelmäßig also erscheinen uns die Grafen als Befehlshaber, als Führer des Aufgebots ihrer Grafschaft im Heere?). Der Graf des Sundgaues zieht aus mit seinen Gaumännern<sup>8</sup>).

suos ad compraehendas civitates direxit.. ut exigentes sacramenta suis eas ditionibus subjugarent. Form. Marc. I. 40. Ein Rönig hat bei Rebseiten einem Sohn ein Theilreich übertragen: ille rex ille comis, dum et nos una cum consensu procerum nostrorum in regno nostro illo glorioso filio nostro illo regnare precipemus, adeo jubemus ut omnis paginsis vestros tam Francos, Romanos vel reliqua natione degentibus bannire et congregare faciatis, quatenus.. fidelitatem precelso filio nostro vel nobis et leudesamio per loca sanctorum vel pignora.. debeant promittere et conjurare.

<sup>1)</sup> Form. Marc. L. 40.

<sup>2)</sup> S. unten Beerbann. Schröber 2 S. 129.

<sup>3)</sup> Wie Schröber2 S. 128, Brunner II. S. 168.

<sup>4)</sup> Fred. c. 81, Urgeschichte III. S. 650.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. V. 26, VII. 42, Urgefch. III. S. 202 f., 339 f.

<sup>6)</sup> Capit. missor. Ital. a. 781—810. c. 13, Capit. Bonon. V. 811. c. 2, Capit. I. p. 207. 166 f. Rarolinger.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. IV. 30, VI. 31 comitem Rhodomaginsem, der nicht Mannszucht hält, VII. 13 (Willachar, Graf von Orléans), 38 Ollo, Graf von Bourges. X. 9, Urgesch. III. 134 f. 265 f. 301 f. 335 f. 478 f.

<sup>8)</sup> Fred. c. 37, 87, Urgefch. III. S. 587, 650 comex Sogiontinsis cum pagin-

So zieht Dagobert 632 mit einer Schar (scara) tapfrer Männer von Neuster und Burgund "mit Herzogen und Grafen" wider die Wenden"). Mit Unrecht also bestreitet man2), daß der Graf zum Heerzug ausbieten durfte: selbstverständlich hatte er nicht Krieg zu erklären, wohl aber durfte er gegen eingedrungene Feinde (— Reichs-Fremde oder aus einem andern Theilreich —) seine Gauleute ausbieten; aber auch gegen Käuber und andere Verbrecher. Daher spricht man3) mit Jug auch von einem polizeilichen Ausgebot.

Kraft des vom König empfangnen Gerichtsbannes ist der Graf der ordentliche Richter über alle Bewohner seines Gaues, Franken oder andere Germanen (Burgunden, Goten) oder auch Nichtgermanen, z. B. Kelten, und zumal auch über die Kömer<sup>4</sup>): und vor allem die judiciaria potestas wird ihm verliehen<sup>5</sup>).

Bor dem Grafen wird daher auch das erhalten gebliebne römische Strasversahren mit inscriptio geführt, durch welche schriftliche Uebernahme der Kläger sich den schweren Folgen der Sachfälligkeit unterwirft: Talion (d. h. die dem Angeschuldigten drohende Strase) z. B. wegen Tödtung 6) oder viersacher Kostenersat für unbegründete Anklage wegen invasio 7).

Deßhalb ist unter dem "Richter des Ortes", judex loci, eben der Graf zu verstehen 8).

sebus suis; daß dies nicht das Saintois, wie Longnon, Géographie p. 38, sondern der Sundgau im Elsaß am Oberrhein von Belsort und Altkirch dis Mithbhausen, ward schon vor Kruschs neuer Ausgabe ausgeführt in Urgesch. III. S. 550, 557, 573, 650.

<sup>1)</sup> Fred. c. 74, Urgesch. III. S. 635.

<sup>2)</sup> Sohm S. 164.

<sup>3)</sup> Richtig Sohm a. a. D., anders Wait II. b S. 34.

<sup>4)</sup> So sagt ausbritchich seine Bestallungssormel bei Marculf I. 8 (ut) omnis populus ibidem commanentes, tam Franci, Romani, Burgundionis vel reliquas nationis sub tuo regimini.. moderentur et eos recto tramite secundum lege et consuetudine eorum regas, viduis et pupillis maximus desensor appareas, latronum et malesactorum scelera a te severissime repremantur: seine Ansgabe ist, die Wohlsahrt und den Frieden zu wahren: ut populi dene viventes sud tuo regimine gaudentes debeant consistere quieti.

<sup>5)</sup> l. c. nec dignitatem facile cuilibet judiciaria convenit committere.

<sup>6)</sup> Form. extrav. ed. Zeumer I. 5 p. 536.

<sup>7)</sup> Form. Turon. 29.

<sup>8)</sup> Greg. Tur., IV. 18, V. 21. 50, VI. 8, Urgesch. I. 497, III. S. 118. 198. 230. 239. Aber VII. 47 (nicht IV. 47 wie Wait II. b S. 25) sind die judices die Rachinburgen. Urgesch. III. S. 344, Guntchr. Ed. c. 10 judices locorum,

Auch der judex fori!) ist schwerlich ein besonderer Marktrichter?). sondern eben "der zuständige Richter".

Der sjudexe ist baher in Zweifel-Fällen ber Graf3).

An sich kann freilich "Ortsrichter" jeden nicht umher reisenden, nicht außerordentlichen Richter bezeichnen: allein nur wenn besondere Gründe es beweisen, kann ausnahmsweise in unsern Quellen der Centenar is oder der Bicarius gemeint sein 5).

Er ist der ordentliche Richter im bürgerlichen Berfahren, er ist der ordentliche Richter im Strafversahren 6).

Vermöge seines Gerichtsbannes beruft er das gebotne und hegt er das gebotne, wie das ungebotne Ding umherziehend an allen Malstätten seines Gaues.

Selbstverständlich hat er nicht die außerordentliche Gerichtsgewalt, vermöge deren der König (und später der Königsbote) eingreifen kann.

Die Begnabigung übt er zuweilen, vielleicht ohne Befugniß). Verboten wird ihm bei Todesstrafe einmal die Freilassung von Gesfangnen 8), aber gerade hievon finden sich Beispiele in den Heiligenleben.

Daß der Graf der Lex Salica noch der richterlichen Verrichtungen entbehrt habe, nur Verwaltungsbeamter gewesen sei<sup>9</sup>), ist unverein-

Form. Tur. N. 28 comitibus illius terre vel loci illius: (al. princeps loci, wenig zutreffend, bennoch ist wohl ber Graf gemeint).

<sup>1)</sup> Adrevaldi Miracula St. Benedicti, Enbe bes IX. Jahrh. (c. a. 870, de Certain, les miracles de St. Benoit 1855), A. S. März III. p. 302, Monum. G. h. Scr. XV. p. 496.

<sup>2)</sup> Sohm, Entstehung bes Deutschen Stäbtewesens S. 34.

<sup>3)</sup> Cap. ad L. Sal. c. 9 p. 91 judex hoc est comis aut grafio; boch heißt jeber Beamte, auch sogar Berwalter von Gütern der Privaten, judex s. oben S. 76 und unten defensor, advocatus. So bei Gregor.

<sup>4)</sup> So Sohm S. 229.

<sup>5)</sup> So Giesebrecht, Gregor IV. 18. Greg. VII. 47 sind die judices freisich die Rachindurgen (oben S. 109 Anmerk. 5), der judex ist daselbst der Graf der Stadt Tours. Gregor nennt denselben Mann in demselben Capitel VI. 8 bald comes, dalb judex. (Chramnuss: nach v. St. Eparchii, Abt von Angoulême, gest. 581 A. S. ed. Bolland 1. Just I. p. 113.) Bgs. glor. consessor. c. 101 s. Urgesch. III. S. 240; auch Arndt und Krusch sesen weomitis stupentise.

<sup>6)</sup> Marculf I. 8 latronum et malefactorum scelera a te severissime reprementur.

<sup>7)</sup> Biele Beispiele bei Gregor und in ben Heiligenleben f. in ben "Frankischen Forschungen".

<sup>8)</sup> Decret. Chidib. II. c. 17.

<sup>9)</sup> Brunner II. S. 140.

bar mit seiner Aufgabe, gerichtlich zu pfänden, seinem Recht auf ein Drittel des Friedensgeldes und der ihm, für die Verweigerung der Rechtspflege gedrohten Todesstrase. Ferner wird ja voraussgesetzt, daß ein Rechtsstreit (causa) vor den Grafen gedracht wird: nur falls sie vor dem sakedaro bereits erledigt ist, soll dies nicht geschehen?).

Schon in der Lex Salica übt der Graf Handlungen der Rechtsvollstreckung, also insosern auch richterliche: er pfändet den Verurtheilten,
er vollstreckt den Gemeindebeschluß auf Ausweisung eines Neuansiedlers:
er ist, nicht der thunginus, in dem judex verborgen, der schon in
der Lex auch richtet und ganz wie der zweisellose comes, judex siscalis,
d. h. der "statliche", "königliche" heißt, während der thunginus 3)
nicht Königsbeamter, sondern vom Volke gewählt ist. Der comes
schon der L. S. ist der judex, der den Friedlosen wieder zuläßt 4). Daß
nicht erst im VIII. Jahrhundert 5) comes und grasio dasselbe waren,
erhellt aus Gregor, der von Ansang an schon unter Chlodovech und
dessen Söhnen nur von comites spricht: soll es damals gar keine
Grasen gegeben haben? Während man 6) doch gerade umgekehrt den
Grasen für älter hält als den comes.

Daß der Graf in den wenigen Stellen der Lex Salica nicht immer als Richter auftritt?), beweist nicht, daß er es damals noch nicht war: er steckt, wie gezeigt, in dem »judex«, wie ja auch sehr häufig bei Gregor von Tours und sonst der judex eben der Graf ist.

Man kann auch nicht den comes in der Gerichtsbarkeit nur "an die Stelle des thunginus treten" lassen: der thunginus hatte nie eine so ausgedehnte Gerichtsgewalt wie der comes, der darin allerdings dem römischen Provincialstatthalter ähnlich steht 8), aber ohne bewußte Nachbildung.

Die Zuständigkeit des Grafen beschränkt sich räumlich auf den Gau, aber in der sachlichen Ausbehnung der Gerichtsgewalt ist er unbeschränkt:

<sup>1)</sup> L. Sal. 50, 2-5.

<sup>2)</sup> Bgi. L. S. emendata: nur bann ad grafionem non requiratur.

<sup>3)</sup> Auch nach Brunner II. S. 151.

<sup>4)</sup> Schon L. Sal. 14, Insatz 5, serner ber in 41, Jusatz 2 und ber in Zusatz 2n L. Sal. zu 50, 1.

<sup>5)</sup> Wie Brunner II. S. 165.

<sup>6)</sup> Brunner a. a. O.

<sup>7)</sup> Brunner II. S. 149.

<sup>8)</sup> So Brunner felbft II. S. 164.

b. h. er hatte auch in den schwersten Stras- wie dürgerlichen -Alagen Gerichtsgewalt, einschließlich der Todesstrase. Dies beruhte auf dem ihm vom König ohne solche Einschränkung nach oben gewährten Gerichtsbann, die Abgränzung nach unten gegenüber dem Centenar (später Bicar) lehnte sich vielleicht an eine vorgesundne römische an: dagegen ist nicht anzunehmen<sup>1</sup>), daß der Graf einsach in die Gerichtsbarkeit des römischen Provincialstatthalters gesolgt sei: war doch die Grasschaft nur ein sehr geringer Theil der Provinz und war doch die ganze provincia Galliarum sast gar nie Einem Meroving gehörig: wie hätten Chlodovech und alle Frankenkönige nach ihm dies umssassen Auch in den kleinen Gauen nachbilden sollen? Also nicht auf solcher Nachsolge beruht es, wenn der merovingische Graf eine ähnlich abgegränzte Gerichtsgewalt in causae majores (zumal Strasversahren mit inscriptio) hat; die Beläge sür Zuständigkeit des Grafen bei Tödtung gewähren Gregor und die Heiligenleben reichlich<sup>2</sup>).

Daß die merovingische Abstusung der Zuständigkeit in causae majores et minores zwischen Graf und niedererem Richter, also Centenar, der römischen zwischen praeses provinciae und desensor, pacis assertor nachgebildet sei, ist nicht 3) anzunehmen: der Graf ist nicht Nachsolger des praeses provinciae, und im Süden, wo allein die desensores sich erhielten, hat es Centenare gar nie gegeben. (Letzteres scheint schlagend.)

Die Gerichtsbarkeit über Grundeigen hat geschwankt: Streite um größere Grundbesitzungen gehörten wohl vor den Grafen, um geringere vor geringere Gerichte: so des Centenars (ist einmal ein Abt zuständig, muß dies auf Delegation beruhen oder auf Immunitätsverhältnissen) 4), auch noch des karolingischen Vicars, die Karl nach dem Jahre 800 alle Grundeigensachen als causas majores dem Grafen zuwies, dem Vicar-Centenar abnahm<sup>5</sup>).

Selbstverständlich aber werben nicht nur bem König "alle Rechte bes Grafen ledig", falls er selbst in dem Gau erscheint, d. h. er kann

<sup>1)</sup> Mit Brunner II. S. 178.

<sup>2)</sup> S. "Fräntische Forschungen". Beispiele aus ben Formeln s. bei Brunner II. S. 178 f.

<sup>3)</sup> Mit Brunner II. p. 178.

<sup>4)</sup> Form. Andegav. 10, 47; gegen ausschließenbe Zustänbigkeit bes Grafen stilt Grunbeigen (wie Sohm S. 418) Zeumer, Z. f. R.-G.2 I. S. 106.

<sup>5)</sup> S. oben S. 109 (Cap. miss. Aquisgr. v. 810 c. 3 Cap. I p. 143) unb "Karolinger".

sie selbst ausüben z. B. das Ding hegen, — er kann auch außerordentlichen Stellvertretern gewisse Verrichtungen des Grafen übertragen 1).

Der Graf übt recht eigentlich die Zwangsgewalt des Stats, den Gerichts. (aber auch den Verwaltungs.) Zwang: das ist das »constringere«, »distringere«; der Graf soll den Rechtsverweigerer »constringere«, dem Kläger gerecht zu werden und, falls er dies nicht zu erzwingen vermag, ihn mit allen Mitteln vor den König schaffen<sup>2</sup>).

Ein Königssohn, der als Unterkönig schalten soll, Theudibert, Childibert II. Sohn, in Austrasien, muß daher vor Allem "Grafen mitgegeben erhalten und alle, welche zur Ausübung des Königsdiensts gehören"<sup>3</sup>).

Die freien Gauleute sind verpflichtet, dem Grafen Folge zu leisten, biztet er sie zur Verfolgung von Verbrechern auf. Das ist das » solatum collectum «4), entsprechend der trustis 5) bei der Diebes-Spur-Folge.

Sowie der Graf 6) erfährt, ein Verbrecher weile in seinem Gau, soll er in dessen Haus ziehen und ihn binden, nur den freien Franken dem König zusenden, einen geringeren auf dem Fleck henken.

Der Graf braucht Anklage nicht abzuwarten, er schreitet auch von Amtswegen mit Untersuchungshaft, andern Sicherungsmaßregeln, peinlicher Frage ein: in welchen Fällen? Das war offensichtlich nicht durch das Recht fest geordnet, sondern ziemlich seinem Ermessen, seiner "Königstreue" überlassen: jedesfalles durfte er der Gutheißung des Königs sicher sein, wo er zur Wahrung von dessen Vortheil (utilitas) einschritt, z. B. auf den (oft nur vorgeschützten) Verdacht der Untreue hin <sup>7</sup>): und da nun auch die Urtheilssällung keineswegs stets durch das Volksgericht geschehen mußte, andrerseits dem Grafen die Volkstreckung der Strafen oblag, war hier seiner Willkür ein breites

<sup>1)</sup> Beispiele aus Gregor siehe unten bei "außerorbentliche Beamte".

<sup>2)</sup> Form. Marc. I. 28.

<sup>3)</sup> IX. 36, Urgesch. III. S. 450 f., »comites« hier nicht: "Begleiter".

<sup>4)</sup> Child. decr. 4.

<sup>5)</sup> Pactus pro tenore pacis c. 9. 13.

<sup>6)</sup> Dieser ist jedessalls unter dem judex gemeint, Decr. Child. c. 8: ob auch der Centenar? Dastir Ebeling, die statlichen Gewalten im Frankenreich S. 30. Zweiselnd Waitz II. d S. 30.

<sup>7)</sup> Der Graf muß wegen schwerer Friedensbrüche und wegen geplanten Hochverraths von Amtswegen einschreiten.

Thor geöffnet. Er verfügt die Verhängung der Strafhaft meist in der Form der Aus- oder Ein-Bannung (exilium) 1), weil er die Bollsstreckung der Urtheile hat: die meisten uns überlieferten Beispiele? verdanken wir den Leben der Heiligen, die unermüdlich auf das Unsleidlichste in diese Pflichterfüllung, nicht etwa nur in den Nißbrauch solcher Gewalt eingreifen; er verordnet die strengere Behandlung von Untersuchungs- oder Strafgefangnen<sup>3</sup>).

Ueber "Gefangene"4) verfügt daher der Graf in verschiedner Richtung. Er befiehlt die Berhaftung kraft seines Gerichts- ober seines Berwaltungs-Bannes.

Untersuchungshäftlinge, über die der König richten soll, stehen einstweilen unter Obhut des Grafen 5).

In dem Ding hat der Graf den Bann, d. h. das Recht der Ladung, den Vorsitz und die Vollstreckung.

Der Graf (gewiß auch schon ber merovingische) kann vorläusig ächten (forbannire) und nach geleisteter Sühne wieder in Frieden aufnehmen.

Es kann nicht verkannt werden, daß, mit Durchbrechung ber germanischen Grundsätze vom Genossengericht 6), der Graf zuweilen allein sogar Leibes- und Lebensstrafen verhängt 7), und zwar kann dies durchaus nicht in allen Fällen als Ueberschreitung der Zuständigkeit gebeutet werden 8).

Schwerlich wird sich der Gedanke 9) durchführen lassen, der Graf habe die alleinige Urtheilfällung nur "in den römischen Städten", b. h. also gegenüber Römern, nicht auch gegenüber Germanen gehabt.

<sup>1)</sup> Das ist nicht Ausweisung aus bem Reich, s. "Fränkische Forschungen".

<sup>2)</sup> S. solche bei Wait II b. S. 32 und "frankische Forschungen".

<sup>3)</sup> Greg. Tur. Mir. St. Martini II. 35.

<sup>4)</sup> Wait IIb. S. 31 unterscheidet nicht genng die Arten ber Gesangenschaft und ben Rechtsgrund ber Berfügung.

<sup>5)</sup> Audoenus, gest. 683, Bischof von Rouen, in v. St. Eligii (gest. 659—665, Bischof von Nopon) II. 65.

<sup>6)</sup> Deutsche Geschichte I a. (Gerichtswesen).

<sup>7)</sup> Greg. Tur. V. 18, Urgesch. III. S. 188 f. Mir. St. Mart. III. 53. V. St. Nivardi c. 19, Bischof von Rheims, gest. c. 672, versaßt von Almann, Mönch von Haut-Billers, gest. nach 882, A. S. ed. Boll. 1. Sept. I. p. 278.

<sup>8)</sup> S. "Fränkische Forschungen".

<sup>9)</sup> Von Wait a. a. D. S. 32.

Ebenso übt auch der Graf eine Art Begnadigungsrecht, indem er von ihm erkannte peinliche Strafen erläßt 1).

Der König hat also mit dem Gerichtsbann sein Begnabigungsrecht zum Theil dem Grafen verliehen.

Der Graf hat auch die Vollstreckung der Strafe<sup>2</sup>).

Kraft des vom König verliehenen Berwaltungsbannes hat der Graf die Statspolizei, das jus cavendi, so weit es überhaupt entswickelt ist und der Krone zusteht, nach allen Richtungen zu üben: so die Sicherheitspolizei, die Strafpolizei in Berhütung von Berbrechen, zumal aber in Berfolgung der Berbrecher (malefactores) behuss Berhaftung und Abführung in die Untersuchungsgefängnisse oder Absendung an den König.

Der Graf hat Pflicht und Recht des "ersten Angriffs", d. h. der nächsten Maßregeln zur Ermittelung eines Verbrechens: er eilt an die Stelle, wo ein Erschlagner zwischen zwei Feldmarken gefunden wird und ruft mit Hornstoß (— gewiß uralt —) die Nachbarn herbei, gebietet, falls der Todte nicht erkannt wird, die vor ihm aufgebahrte Leiche sieben Nächte liegen zu lassen, und ladet die Bauern, auf deren Mark der Erschlagene gefunden ward, vor das nächste Gericht<sup>3</sup>).

Der Graf bannt (verbietet, contestor) also die Bestattung der gesundnen unbekannten Leiche vor 7 Nächten: aber nicht er kann den Bauern das Urtheil sprechen, das sie zur Reinigung verpflichtet: er kann sie nur "admalliren", d. h. laden zum nächsten mallus, auf daß ihnen dort von Rechts wegen gesagt werde, was sie nun zu thun haben 4).

Die Grafen haben auch die Frembenpolizei, d. h. daher Fremden gemäß Königsbefehl den Aufenthalt in ihren Städten zu wehren 5).

Sie haben die Wohlfahrtspolizei6).

Kraft der Verkehrspolizei ziehen sie zum Frohn am Bau und zur Bewachung von Straßen, Brücken, Häfen heran: auch die Markt-

<sup>1)</sup> Greg. de gl. Mart. I. 70, de gl. confess. 101, v. St. Dalmatii, Bischof von Rhobez, gest. 580 (nicht 540). Labbe, bibliotheca nova, II. appendix.

<sup>2)</sup> Childib. decr. c. 4 judex . . raptorem (Frauenräuber) occidat et jaciat forbattutus.

<sup>3)</sup> I. Cap. ad L. Sal. c. 9 p. 91.

<sup>4)</sup> I. Cap. ad L. Sal. c. 9 p. 91 de homicidium istud vos admallo, ut in mallo proximo veniatis et vobis de lege dicatur quod observare debeatis.

<sup>5)</sup> So Sanct Columban: Jonas, v. St. C. c. 31. 37, Urgesch. III S. 579.

<sup>6)</sup> Marc. I. 8 ut populi bene viventes sub tuo regimine gaudentes debeant consistere quieti.

polizei üben sie, wie sie zuweilen Marktzölle zu ihrem Bortheil ersheben, z. B. in St. Denis!).

Rraft des vom König empfangenen Finanzbannes übt der Graf die siscalischen Rechte der Krone: er schickt die vermöge des Gerichtsbannes erhobnen Bann- und Friedens-Gelder an die Stats-hauptcasse, aber erhebt auch und sendet ein die Grundsteuer, die Kopssteuer, die Zölle, die Wege- und Brückengelder und die Abgaben jeder Art.

Denn in Folge bes vom König empfangenen Finanzbannes hat der Graf zwar nicht die Verwaltung einzelner Krongüter, wohl aber tie Pflicht, die Gesammterträgnisse der Grasschaft jährlich der Statshaupte casse einzusenden.

Kraft seines Finanzbannes zieht er auch die Friedens- und andem Straf-Gelder ein und sendet sie wie die Steuern, Gefälle und tie Zollgelder jährlich an die königliche Kammer<sup>3</sup>).

Als Träger der Finanzhoheit treibt der Graf von Tours die Steuern ein auf Grund der von sen Steuerschreibern (scriptores. descriptores) aufgezeichneten Anschläge.

Vermöge dieses seines Finanzbannes erzwingt der Graf die geschuldeten Leistungen durch Verhängung der Schuldhaft. So hat Graf Nicasius von Avallon in seinem Schloß (castellum) eine Wenge von Schuldigen (multitudo reorum) — Schuldnern des Fiscus in Pait (ergastulum). Sanct Germanus erbetet, daß ihr Kerker aufspringt, sie entlausen nach Paris, und nun erbittet der Heilige vom König, daß dieser ihnen erläßt, was sie dem Fiscus schulden; woher die Schuld rührt, ob von Steuern oder Strafen, erhellt nicht 4).

Der Graf scheint dem König für den richtigen Eingang ständiger Steuern gehaftet zu haben, ähnlich den römischen Steuerpächtern<sup>5</sup>).

Feste Besoldung in Geld erhielt der Graffnicht. Zeibwächtern alle andern Beamten, nur bei gewordnen Kriegsknechten, Leibwächtern sindet sich dies einmal.

<sup>1)</sup> Urgesch. III. S. 742. Bgl. Rathgen, Entstehung ber Märkte in Denischland S. 10.

<sup>2)</sup> Form. Marc. I. 8 quicquid de ipsa accione (actione b. h. Grafen, amt) in fisci dictionibus speratur, per vosmet ipsos annis singulis nostris aerariis inferatur.

<sup>3)</sup> Form. Marc. I. 8; aber die Erträgnisse (nostris aerariis) der Domänen erhebt nicht er.

<sup>4)</sup> Ven. Fortun., v. St. Germani XXX. c. 85-90.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. s. unten "Finanzhoheii".

Allein er behielt einen Theil — oft ein Dritttheil — der verwirkten Bann- und Friedensgelber für sich ein.

Außerbem erhielt ber Graf Kronland auf Amtsbauer geliehen, bessen Einkünfte an Statt einer Besoldung galten.

Ursprünglich wird hier jede feste Regel gefehlt haben: allmälig aber wiederholte es sich zuerst als Gepflogenheit, zuletzt als festes Gewohnheitsrecht, daß mit einer bestimmten Grafschaft bestimmte Krons güter verbunden waren.

Selbstverständlich aber war dies Verhältniß anfangs nicht unabänderlich: der König konnte ein bisheriges Grafen-Beneficium, war wieder einmal das Amt erledigt, anderweitig verwenden, z. B. einem Kloster schenken<sup>1</sup>), allein gewiß sind ältere Amtsbenesicien vorgekommen, deren Bezeugung gebricht: so ist ein Gut wiederholt Hausmeiern gegeben worden. (S. oben S. 83 und unten » major domus «.)

Das früheste uns überlieferte Beispiel eines solchen Amtsbeneficiums eines Grafen ist allerdings erst aus später Zeit2); ansangs bestimmte man wohlweislich zu Grasenbeneficien (um diesen Ausbruck der Kürze wegen zu brauchen: er ist noch verfrüht) nur Güter außerhalb der Grafschaft, um nicht den Beamten in seinem Amtsbezirk, auch absgesehen von seiner Amtsgewalt, selbständig allzumächtig werden zu lassen, wie man wahrscheinlich ansangs (zum Mindesten in Gallien) zu Grasen nicht die großen Grundherrn der Grafschaft bestellte: wenigstens kennen wir sehr zahlreiche Fälle, in welchen der König Gau-Fremde zu Grasen ernennt; (oben S. 105).

Allein es gehört zu den bedenklichsten Gegenleistungen, die sich der Dienstadel, zumal in Austrasien und Burgund, für seinen Ueberstritt zu Chlothachar II. 613 von der Krone zusichern ließ, daß fortab die Grafen aus den Grundeignern der Grafschaft sollten genommen werden müssen<sup>3</sup>); (oben S. 105).

<sup>1)</sup> So that Rarl Cod. Lauresh. I. p. 16.

<sup>2)</sup> Codex Laureshamensis I. p. 16 hanc villam habuerunt in beneficio Wegelenzo, pater Warini et post eum Warinus comes filius ejus in ministerium habuit ad opus regis et post eum Baugolfus comes quousque eam Carolus rex Sancto Nazario tradidit.

<sup>3)</sup> Chloth. II. Edictum c. 12. p. 22 ut nullus judex de aliis provinciis aut regionibus in alia loca ordinetur; ut si ali [quid mali de] quibuslibet conditionibus perpetraverit de suis propriis rebus exinde quod male abstolerit juxta legis ordine debeat restaurare. Auch die Privatbeamten, judices und missi discursores, der Bische und Weltgroßen sollen nicht von einer provincia, der ihres Amtssitzes, in eine andere regio übergreisen.

Damit war der erste Schritt auf jener Bahn des Verderbens gethan, auf der allmälig die Grafen zu erblichen Machthabern in ihrem Gau, das Amt zu einem erblichen Hausbesitz werden sollten: denn selbstverständlich vererbte sich nun mit dem erblichen allodialen Großgrundeigen das Amt in einer engbegränzten Zahl von Provincialgeschlechtern und mit dem Amt das Amtsbeneficium 1).

Der vorgeschützte Grund — Schabenersatz sicherndes Vermögen in der Grafschaft selbst zu sichern — mag ja (wie in ähnlichen Bestimmungen sür Zeugen, Eidhelser, Hauptschwörer) nicht ganz gesehlt haben (oben S. 105) und er allein ward ausgesprochen, die Krone zu täuschen oder doch zu schonen: die Hauptsache war aber ein Sieg des Abels in dieser hochwichtigen Frage: dies ist ja die wesentliche Bedeutung jener Magna Charta von 613/614: es ist eine irrige Aufsachung z, darin Schutz gegen willkürliche Amtsentsetzung zu erblicken: die Krone war vielmehr selbst der einzige Schutz gegen die Willkür des Arels und der Grasen, und der Mißbrauch der königlichen Amtshoheit, der allerdings nicht selten begegnet, war dem gegenüber das weit geringere Uebel.

Diese Annahme wird dadurch bestätigt, daß fünfzig Jahre später eine zweite dem ohnmächtigen Königthum (Childerich II.) nach Ueberwälztigung seines Vorkämpsers, des Hausmeiers Ebroin, abgetrotzte magna charta des siegreichen Dienstadels tas Königthum jenes Zugeständniß seierlich wiederholen läßt<sup>3</sup>).

Freilich konnte ber gaugeborne Graf für den König auch außer, halb seiner Amtsgewalt seinen Einfluß verwerthen: allein dies war grundsätlich durchaus nicht zu wünschen<sup>4</sup>), der Graf sollte nur als Beamter Gewalt haben: und nur allzuoft wandte er die außeramtlich verstärkte Macht wider die Krone oder doch wider die Amtspflichtigen zu seiner und seines Geschlechtes Bereicherung und Verstärkung.

Schon Gregor zwar erzählt mehrere Nachfolgen des Sohnes ober Neffen in das Grafenamt des Vaters ober Oheims 5).

In merovingischer Zeit liegen jedoch erst die Anfänge dieser Entswicklung und dieselbe hat sich besonders in Gallien wie geschildert volls

<sup>1)</sup> So vortrefflich schon Wait II. b S. 38.

<sup>2)</sup> Bon Waits II. b S. 37.

<sup>3)</sup> V. St. Leodigarii l. c. c. 4. Urgesch. III. S. 686 ne de una provincia rectores in aliam introirent.

<sup>4)</sup> Anbers Wait II. b S. 39.

<sup>5)</sup> IV. 41. V. 36, Urgesch. III. S. 145, 211. Die Urtunde bei Bait II. b. S. 35 ift aber erst spät karolingisch.

zogen: rechts vom Rhein stehen diese Dinge völlig im Dunkeln: doch will es scheinen, daß hier überhaupt die (der Lehre nach freisich anerkannte) Amtshoheit des Frankenkönigs die Einsetzung und Absetzung der Grasen niemals so willkürlich üben konnte: vielmehr haben hier (— wenigstens seit c. 600: von der Vorzeit wissen wir nichts —) theils (bei Alamannen und Vaiern) die Stammesherzoge eingegriffen, theils bei Sachsen, Frisen, (Thüringen?) auch nach der Einverleibung in das Frankenreich alte Abelsgeschlechter sich in dem allerdings nur thatsächelichen Erbbesitz der Grasenwürde behauptet.)

Anders doch lagen wieder die Verhältnisse in der Bretagne?): nicht bloßer Atel, Clankönige — reges nennt sie Gregor — waren es, die hier von den Merovingen als "(fränkische) Grasen" geduldet wurden: sie entsprechen daher eher den Herzogen der Alamannen und Baiern als den volksedeln Geschlechtern dieser Stämme, die seit 500 und 550 erbliche(?) Grasen in ihren Gauen wurden. Gregor sagt: seit Chlodovechs Tod waren die Bretonen stets unter der Herrsschaft der Franken und ihre Häuptlinge, Grasen, wurden nicht (mehr) vreges genannt.

Aber der Grad der Abhängigkeit dieser Keltenhäuptlinge schwankte unaushörlich und sehr stark: danach auch ihre Betitelung: so ist es höchst bezeichnend, wie dies sogar rückwirkende Krast äußert: derselbe Häuptling Chonober von c. 520, den Gregor c. 580 immer nur comes nennt, wird von Fredigar c. 650 geradezu rex genannt, obwohl er Gregor hier sonst nur ausschreibt: damals (c. 650) waren die Bretonen eben wieder einmal selbständiger4).

Der Graf gehört überhaupt zu den Großen des Reichs, den proceres, optimates u. s. w., (s. oben VII. 1 S. 184 f.): er führt auszeichnende Beinamen und theilt die rechtliche und thatsächliche Bevorzugung dieses höheren Dienstadels.

Wenn nun auch gewiß nicht die Machtstellung des Grafen thatsächlich überall die gleiche, wenn sie geringer war gegenüber Userfranken und Alamannen in Lothringen und Elsaß als gegenüber Kömern in Tours ober Toulouse und auch wohl in diesen Städten

<sup>1)</sup> Letteres vermuthet feinsinnig Bait II. b S. 38.

<sup>2)</sup> Die Bait a. a. D. vergleicht.

<sup>3)</sup> IV. 4, Urgesch. III. S. 101.

<sup>4)</sup> Greg. IV. 20, Fredig. Liber hist. Fr. c. 28.

<sup>5)</sup> Treffenb Wait IIb. S. 36.

geringer gegen Geistliche ober gegen senatorische Geschlechter als gegen geringe kopfzinsige Römer, so ist das doch eben nur thatsächlich; die Rechte des Grasen waren, wie die einheitliche Bestallungsurkunde zeigt, im ganzen Reiche gleich, es sei denn, daß einzelne römische Finanzerechte von der Krone im Nordosten gegen Germanen überhaupt nicht hatten durchgesetzt werden können. Aber daß der Krone zustehende und von ihr dem Grasen übertragene Rechte von "freien" Gaugenossen nicht zugestanden wurden, weil sie gegen ihre Freiheit anliesen<sup>2</sup>), ist undenkbar: das wäre vinsidelitas«, und das Schwert des Königs dadurch herausgesordert gewesen.

Das Recht bes Grafen gegen die Unterthanen war also keineswegs ein unbestimmtes, auf seste Grundsätze nicht zurücksührbares 3), — bann wären ja die Unterthanen der Wilkfür preisgegeben gewesen — es war begränzt, wenn auch nicht durch ein Gesetz4), doch durch den sestssen ben Begriff des Bannes, den der König dem Grafen verlieh: daher leitet sich sein Besehlsrecht ab, und die Pflicht der Unterthanen, "des Grafen Sigel in Ehrung zu halten", d. h. dem von ihm gesigelten Urkundsbesehl zu gehorsamen, ist nur der bestimmteste Ausdruck sür diese Gehorsamspflicht. Des Grafen gleichmäßig im ganzen Gebiet bethätigte Gewalt bezeugt wie nichts sonst, daß das Merovingenreich ein Stat war: man sollte hieran nicht rütteln. —

Zu dem Grafenamt gehören Büttel, Frohnboten, die oft Kronknechte waren, "gewissermaßen Vorläuser der späteren Grafschaftsministerialen"<sup>5</sup>): diese sind von den auf den Grasenamtsgütern sitzenden Unfreien wenigstens begrifflich — dem Zwecke nach — zu scheiden, mochten sie thatsächlich oft dieselben sein.

Treffend hat man 6) hervorgehoben, wie das spätrömische Subalternsbeamtenthum, reich gegliedert und scharssinnig ausgedacht, zwar ganz besonders die Geschäftsgewandtheit dieser Verwaltung ermöglichte, aber auch den schweren Druck, zumal im Finanzgediet, ausübte, der die Provincialen, die Vacauden in Gallien 7) in die Verzweiflung, in

<sup>1)</sup> Das verkennt Wait IIb. S. 36 in seiner schönen Darlegung.

<sup>2)</sup> Wie Wait IIb. S. 36.

<sup>3)</sup> **Wait II b. S. 36.** 

<sup>4)</sup> Wie Wait a. a. O.

<sup>5)</sup> So richtig Brunner II. S. 269. Bgl. W. Sickel a. a. D. S. 72.

<sup>6)</sup> Brunner II. S. 187.

<sup>7)</sup> Rönige V. (c. a. 400).

blutige Aufstände und oft zu den Germanen trieb. Es ward von den Franken nur in sehr geringem Maße herübergenommen. An Stelle jener römischen Unterbeamten traten vielsach Unsreie der Krone oder des Grasen, auch wohl kleine Freie, gemiethet um Geld wie die milites oder auch gegen Lohn in Verpflegung, später vielleicht auch in kleinen Beneficien. Das sind die pueri, juniores des Königs oder des Grasen, des judex milites, satellites, apparitores!).

Einen amtlichen, nicht blos privaten Gerichtschreiber des Grafen kennt zuerst die Lex der Uferfranken<sup>2</sup>), der im Ding die Urkunden vollzieht: von da aus ward dies in das salische und in das alamannische Recht übernommen<sup>3</sup>).

Die Büttel, Frohnboten des Grafen, entsprechend den gotischen sajones 4), heißen auch wohl lictores 5): hier mag Römisches beisbehalten sein: oft aber sind auch diese Gewaffneten, milites, die den Grasen umgeben, gewärtig, seine Besehle zu vollstrecken, offenbar weder römische Gerichtsdiener noch freie germanische Wehrmänner in Ersüllung ihrer Heerpflicht, sondern vom Grasen persönlich abhängige Miethlinge, Schützlinge, vielleicht auch Unfreie.

Untergebene Hilfsbeamte des Grafen heißen missi<sup>6</sup>) comitis: solchen mag er die Pfändung auftragen<sup>7</sup>): regelmäßig im Einzelsall entsendet, sind sie vielleicht auch zuweilen dauernd für einen Ort bestellt: so etwa ein Ortsvorsteher (tribunus) der Scharwache, später Schuldheisch. Als Vertreter des Grafen kann aber jeder missus desselben, auch ein tribunus oder Schuldheisch, vicarius genannt werden<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> S. Wait IIb. S. 32. 218.

<sup>2)</sup> L. R. 39. 88.

<sup>3)</sup> Breglau, Urkundenbeweis und Urkundenschreiber im älteren Deutschen Recht, Forsch. XXVI. S. 30. Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien I. (1889) S. 445; die Urkunden sind entweder von dem Gericht über gerichtliche Handlungen ausgestellt ober auf Berlangen und Kosten einer Partei vom Gerichtsschreiber untersertigte Beweisurkunden.

<sup>4)</sup> Könige III. (» sajo «) VI.2 (ebenba).

<sup>5)</sup> Greg. Tur. VI. 35, Urgesch. III. S. 274, v. St. Amandi c. 12, (Bischof v. Mastricht, gest. c. 679), von Baubemund, A. S. ed. Boll. 6. Febr. I. p. 850, v. St. Salvii, (Bischof von Amiens, gest. c. 530), A. S. ed. Boll. 11. Jan. I. p. 705, v. St. Fidoli, (Abt von Tropes, gest. 540—570), Bolland 16. Mai III. p. 591.

<sup>7)</sup> Lex Sal. 50, 4.

<sup>8)</sup> So vielleicht Cc. Mogunt. v. 813 c. 50 ed. Mansi XIV. p. 74 de judicibus. vel centenariis atque tribunis sive vicariis.

Wo die Centenare von jeher ganz sehlten oder wo sie nicht zu bloßen Sehilsen des Grasen herabsanken.), hat der comes ossendart durch seinen vicecomes, später vicarius (s. unten 2) oder andere solche Sendlinge, missi, sich müssen vertreten lassen.

Durch diese seine Gerichtsbiener und milites vollstreckt der Graf die Strasurtheile und auch die im bürgerlichen Verfahren, z. B. durch Pfändung von Fahrhabe.

Begrifflich verschieben von den lictores und den milites des Grafen sind die Kerkerwärter, custodes carceris, aber oft wohl that sächlich auch dasselbe<sup>2</sup>).

## 2. Vicarius (vicecomes).

Nach altem römischem Sprachgebrauch schon den vicariusse ben ordentlichen Stellvertreter, der als solcher selbst Beamter ist, von dem außerordentlich von dem Beamten im Einzelfall bestellten, der überall nicht Beamter ist: letzterer heißt römisch vices agense. Sehr lehrreich hierüber sagt Cassiodor d von dem vicarius urdis Romae: "die vices agentes gehorsamen den Richtern in der Beisch daß sie eigene Amtswürden nicht haben: sie leuchten mit erborgtem Licht, sie stützen sich auf fremde Kraft, eine Art Spiegelbild der Bahrheit enthalten sie, denen das Recht eignen Glanzes sehlt. Du aber heißest vicarius und giebst deine Amtsrechte nicht auf, denn die Gerichtsgewalt, die dir vom Herrscher (a principe) verliehen wird, ist dir zu Eigenthum gegeben )."

So heißt der ordentliche Unterbeamte und ordentliche ständige Stellvertreter des Grafen auch im Merovingenreich vicarius, der außerordentliche vom König oder vom Grafen selbst für den Einzelfall

<sup>1)</sup> Wie Brunner II. S. 175 annimmt.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. Mir. St. Mart. II. 35, v. St. Eparchii, (Abt in Augoulême, gest. 581) A. S. ed. Boll. 1. Jul. I. p. 114.

<sup>3)</sup> Cledonius Romanus in arte, Commentator der ars des Donatus, c. 450, ed. Keil V. p. 9—79 unterscheidet scharf den vicarius praesecturae und den vices agens praesecti; jener ist der ordentliche, durch Bestallung — per codicillos — ernannte Bertreter.

<sup>4)</sup> VI. 15.

<sup>5)</sup> Aehnlich nennt die Lex Lang. excerpta c. 24 diejenigen Bertreter ber (Bischöfe, Aebte und) Grasen, welche diese vor dem Königsboten "in allen Dingen" vertreten können, vicarii.

bestellte Stellvertreter heißt missus« (oben S. 121): indessen sehlt Viel baran, daß dieser Sprachgebrauch streng durchgeführt worden wäre. Zu frühest nennt den vicarius in jenem Sinne Gregor 1): Injuriosus ex vicario neben einem ex comite«, es haften beide dem Könige für Steuern, und 2) vicarius Animod, "der jenen Sau<sup>3</sup>) mit richterslicher Gewalt leitete".

Der Bicar vertritt<sup>4</sup>) also den Grasen im Gerichtsbann als Vorsitzer des mallus publicus, damals auch noch in casus majores (Freispeitsproceß, Grundeigen). Irrig erklärt man<sup>5</sup>) auch den vicarius als blos zeitweiligen Vertreter. Aber aus dieser Ständigkeit des Vicariats da, wo es vorkam, folgt durchaus nicht, daß es in allen Grasschaften vorkam. Wahrscheinlich waren vielmehr diese Einrichtungen nicht überall gleichmäßig durchgeführt: im ehemals westgotischen Besitz bestehen die vicarii der westgotischen Versassung fort, aber daß sie nur hier vorkommen, ist unrichtig<sup>6</sup>).

Der orbentliche Vertreter bes Grafen, vicarius, ist wohl burch königliche Beauftragung, wie der Graf selbst, oder, wenn vom Grafen, boch nur vermittelst königlicher Ermächtigung bestellt: er ist ordentslicher Königsbeamter wie der Graf: und ist als solcher von Amts-wegen zur Vertretung des Grafen in allen Verrichtungen des Grafensamts berusen. Keineswegs ist der vicarius als Vertreter für die Romanen, der missus für die Germanen bestellt?: es sad überhaupt nicht verschiedne Beamte für Romanen und Germanen: der vicarius vertritt den Grasen gegenüber allen Keichsangehörigen gleichmäßig. Er hat daher z. B. eingedrungene Käuber abzuwehren und zu versolgen; läßt er solche entschlüpfen, soll ihn auf Besehl des Königs der Graf

<sup>1)</sup> VII. 23, Urgesch. III. S. 315, W. Sidel a. a. D. S. 70. 108, Schröber R.-G.<sup>2</sup> S. 130.

<sup>2)</sup> X. 5, Urgesch. III. S. 470.

<sup>3)</sup> Waitz a. a. D. S. 44 hält pagus hier ohne Grund nur für eine Unter-abtheilung des eigentlichen Grafschaftsgaus von Tours, des »terminus Toronicae urdis«.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. X. 5, Urgesch. III. S. 470 judiciaria potestate pagum regebat.

<sup>5)</sup> Guérard, divisions territoriales de la Gaule p. 60.

<sup>6)</sup> Waitz S. 43 verweist mit Recht gegen Bethmann Hollweg I. p. 416 auf bie Urkunde für Saint-Amand.

<sup>7)</sup> Wie Eichhorn, 3. f. gesch. R.-W. VIII S. 305.

verhaften, fesseln, vor den König stellen und, falls er Widerstand versucht, tödten 1).

Der vicarius handelt regelmäßig in Abwesenheit des Grafen, kann aber auch den anwesenden unterstützen<sup>2</sup>). Der vicarius ist dem Grafen verantwortlich, selbstverständlich auch dem König<sup>3</sup>). Weil er aber Unterbeamter des Grafen, läßt der König ihn durch den Grafen verhaften<sup>4</sup>).

Judex bezeichnet zunächst nicht den vicarius, sondern den Grasen selbst oder einen anderen Richter: nur sosern auch der vicarius richtet, umfaßt der allgemein gehaltene Ausdruck »judices« (et agentes) selbst-verständlich auch die vicarii.

Ob ben vicarius nur ber König ober auch ber Graf ernennen kann, ist zweiselhaft '). Aber daß er zugleich mit dem Grasen sein Amt verlieren müßte, ist bei dem vom König Ernannten doch gewiß nicht ') anzunehmen, und am Wenigsten kann das daraus gesolgen werden, daß einmal ein Graf und ein Bicar wegen gemeinschaftlicher Schuld gemeinschaftlich abgesetzt werden '). Vom Volk ward der vicarius als solcher nicht gewählt: denn keineswegs ist der vicarius stets der Centenar'): werden sie doch als verschiedene Beamte neben einander aufgezählt'). Erst in karolingischer Zeit werden die vicarii vielsach den Centenaren gleichgestellt und insofern, als nun der Centenar regelmässig den Grasen vertritt, werden jetzt auch die vicarii (d. h. in Wahrheit die Centenare) vom Volke gewählt.

Nun kommen auch überall » vicariae « (sc. terrae) als Amts, gebiete vor 10), aber nicht schon in Merovingentagen.

Ein Gesetz Guntchramns 11) beschränkt die Befugniß der Beamten, ordentliche wie außerordentliche Vertreter in Eigenmacht zu bestellen,

<sup>1)</sup> Greg. Tur. X. 5. Urgesch. III. S. 470.

<sup>2)</sup> Form. Senonicae recent. 1. 36 p. 211 neben bem, Form. Bignon. 7. 13 p. 231 statt bes Grasen.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. X. 5. Urgesch. a. a. D.

<sup>4) 1.</sup> c.

<sup>5)</sup> Dafür nach Ed. Guntchr. p. 12 Wait a. a. O.

<sup>6)</sup> Mit Wait a. a. D.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. VII. 23, Urgesch. III. 316; (gegen Wait a. a. D.).

<sup>8)</sup> Wie Sohm a. a. D. S. 147.

<sup>9)</sup> S. Baiern, Cc. Aschham c. 11. LL. III. p. 458 centoriones atque vicarios.

<sup>10)</sup> Wie Sohm S. 147 ausgezeichnet bargewiesen.

<sup>11)</sup> Edict. p. 11.

während sonst dies Recht anerkannt wird.). Nur thatsächlich, nicht grundsätlich, wird das Verhältniß dadurch verwickelt, daß auch der ordentliche Grasenvertreter, der vicarius, sich einen außerordentlichen Stellvertreter bestellen mag, einen »subvicarius«. Dagegen ist ein ordentlicher Stellvertreter des ordentlichen Grasenvertreters (vicarius) so wenig wie ein außerordentlicher des außerordentlichen Grasenvertreters, des missus, in diesem Sinn (anders der spätere missus regius) bezeugt; ein "ordentlicher" Vertreter des "außerordentlichen" Grasen-vertreters konnte ja nicht in Frage kommen.

Die Vollmacht des außerordentlichen, vom Grafen allein, ohne Mitwirkung des Königs, erwählten Vertreters, missus, beschränkt sich auf das einzelne ihm vom Vollmachtgeber übertragene Geschäft.

Einen missus kann selbstverständlich wie der Graf so der König, der Herzog, der Bischof entsenden: die karlische Einrichtung der Königsboten wurzelt aber nicht in diesen alten merovingischen »missi a latere«, sondern in den kirchlichen visitatores?) (s. unten).

Vicecomes kommt in dieser Zeit noch nicht vor: die fraglichen Urkunden sind sämmtlich falsch, die früheste (mir bekannte) Stelle begegnet freilich im Leben des c. 584 verstorbenen Abtes Sanct Maurus von Glanseuil, allein dasselbe ist erst c. 890 geschrieben, und wenn der Verfasser, Abt Odo von Glanseuil, angeblich eine alte vita von Faustus von Monte Casino benutzt hat, so ist doch in der fragslichen Stelle 3) vicecomes gewiß erst von Odo statt vicarius gesetzt 4).

Den fehlenden Centenar als Unterbeamten des Grafen ersetzt in

<sup>1)</sup> Sohm S. 242 meint, nur bie Bestellung schlechter Bertreter werbe hier verboten; anders und wohl richtiger Wait S. 42.4

<sup>2)</sup> S. Guntchramn. Edict. p. 12: hier de latere bes Graffen im Gegensatz zum orbentlichen vicarius, nicht centenarius, wie Boretius 1. c. erklärt.

<sup>3)</sup> A. S. ed. Bolland 15. Jan. I. p. 1041. Florus cum in omni regno Theudiberti regis summam obtineret potestatem ac vicecomitis in Andegavensi eo tempore fungeretur pago.

<sup>4)</sup> Etwas früher Agobard, de insolentia Judaeorum: qui pagum Lugdunensem vicecomitis regit, bann bei Hinkmar c. 850 vicecomes pagi. Nach Bait S.43 soll ber merovingische Bicar nirgends ordentlicher Beamter gewesen sein; die Berhältnisse waren aber wohl sandschaftlich verschieden. Nach Bait I. S. 136, II b. S. 41 soll vicarius gar nie den Borsteher des vicus bedeuten: das ist richtig: indessen wird im Capitulare de Villis c. 10 wenigstens ein vicarius (majoris) qui caeteris villae incolis praeest genannt, so daß manchmal wenigstens der vicarius (aber nicht von vicus abgeleitet: er heißt vicarius d. h. Bertreter des major) den villicus erset; vgl. D. G. Ib. S. 595.

Sübgallien der (westgotische) vicarius, ebenso wie im Westgotenreich 1). Er ist Gehilse und Vertreter des Grasen, der ihn, allein handelnd, ernennt, in karolingischer Zeit gewiß 2), wahrscheinlich schon auch in merodingischer 3). Daher konnte der Graf auch wohl den vicarius beliebig für die ganze Grafschaft bestellen oder für einzelne Gebietstheile, Vicariate. In merodingischer Zeit ist es daher Zusall, ob eine Grafschaft in Vicariate getheilt ist: anders karolingisch 4).

Nicht eins mit dem vicarius ist der praepositus, ein niedrigerer Gehilfe des Grafen; zu unterscheiden von einem kirchlichen Beamten gleichen Namens 5). Die römischen praepositi, Soldatenführer, sind davon verschieden 6).

Unter-vicarii, subvicarii, Unter-Centenare, ministri, missi des Centenars kommen in dieser Zeit noch nicht vor?).

# 3. Centenar und Thunginus.

Der Vorsteher der Hundertschaft (centena) heißt centenarius<sup>8</sup>). Man könnte dafür, daß die Hundertschaft überhaupt erst von Childisbert II. ca. 590 eingeführt wurde, manches geltend machen (die tacisteischen zweimal genannten je centeni: d.h. hundert erlesene Arieger und hundert Rachinburgen im Gauding bleiben dabei völlig außer Ansatz).

Aber jedesfalls in Südgallien sind Hundertschaften und Centenann nie eingeführt worden 9).

<sup>1)</sup> Rönige VI.2 S. 335.

<sup>2)</sup> Indiculus comitis ad vicarium. Form. Merkel 51.

<sup>3)</sup> Edict. Guntchr. v. 585 Cap. I p. 12: non vicarios aut quoscumque de latere suo . . instituere vel destinare praesumant, qui . . malis operibus consentiendo venalitatem exerceant aut iniqua quibuscumque spolis inferre praesumant: ober wirb hier das Ernennen von vicarii liberhaupt, nicht blos von ihr Amt Mißbrauchenden vorboten? (Bestritten, s. oben S. 125 Anm. 1).

<sup>5)</sup> Form. Andegav. 16. 24. Bgl. B. Sidel a. a. D. S. 82.

<sup>6)</sup> Mommsen, Ostgot. Studien N. 9. XIV. p. 502; aber wohl nicht die praepositi in Salvian. de gub. Dei III. 9; s. Könige VI.2 ("Beamte") sider die L. Visig. V. 63 den praepositus civitatis; praepositi in der keltischen Bretags mit Gerichtsgewalt bei Brunner II. S. 177.

<sup>7)</sup> Die Belage bei Sohm S. 271 ftammen ans 890 unb fpater.

<sup>8)</sup> Ueber centenarius unb centena s. VII. 1, "bas Laub" S. 84—93; centenarius zustlihest genannt: Decret. Childib. II. c. 11 (a. 590).

<sup>9)</sup> Ueber bie altesten Belage überhanpt Wait II b. S. 14. 212. Brunner II.

Kann man die Hundertschaft für eine gemeingermanische und urgermanische oder auch nur den später als Franken zusammengeschloßenen Bölkerschaften urgemeinsame Einrichtung bezeichnen, wenn die früheste Erwähnung derselben — und zwar, wie man wohl behaupten könnte, als einer erst herzustellenden neuen (ut centenas [l. ae] fierent) — dem VI. Jahrhundert angehört? Denn der centenarius vollends wird zweifellos erst 596 genannt<sup>1</sup>).

Immerhin ist es möglich, ja wahrscheinlich, daß schon vor jenem Erlaß bei den Franken in manchen Gegenten Hundertschaften bestanden.

"Es sollen Hundertschaften, centenae, gebildet werden": — die also im VI. Jahrhundert auch im Frankenreich noch gar nicht allgemein bestanden: sonst würden doch die Könige allgemein sich der bereits bestehenden bedient, nicht für jenen Einzelzweck neue (andere?) Hundertschaften eingerichtet haben.

Der Maßstab sür diese Hundertschaften: ob hundert Männer oder hundert Höse, wird nicht angegeben. Wenn nun in einer solchen Hundertschaft durch Diebstahl (Raub) ein Schade entsteht, soll der Geschädigte zunächst die Hauptsache — den Werth der Deube — von der Hundertschaft ersetzt erhalten: geht die Spur in die zweite oder dritte, so haftet diese: aber wem? der ersten Hundertschaft? oder dem Beschätigten? Es scheint, bei nachweisbarer Spur braucht die erste dem Beschädigten nicht Ersatzu leisten, sondern gleich die zweite oder dritte, in der die Spur erlischt.

Auch ift wenig wahrscheinlich, die Stellung des centenarius sei schon in vorfränkischer Zeit eine wechselnde gewesen<sup>2</sup>), falls das Amt in jenen einfachen und stäten Zuständen schon vorkam. Das Richtige ist wohl: die centena ist, wo und seit die Hundertschaft überhaupt vorkommit, ein gemeindehafter, hundert Einzelhöse oder mehrere Oörser von ungefähr hundert Hösen umfassender Verband: — lange Zeit konnte die Hundertzahl nicht eingehalten werden, Höse wuchsen oft nach, ver-

<sup>176,</sup> Schröber, R. G. S. 126: in Privaturkunden zuerst Form. Lindendr. 17 ed. Zeumer p. 278, in Königsurkunden Cart. Senon. 28. 35. 36; Additam. zu Markulf 2, Zeumer p. 111, in den Aufzählungen der Beamten in den Promulgationsformeln der Königsurkunden zuerst 748. Der Centenar für die Spurfolge im Pact. Chloth. et Child. hat nur Sicherheitspolizei, nicht (bort) Gerichtsbarkeit.

<sup>1)</sup> Decr. Childib. II. l. c. c. 11.

<sup>2)</sup> So Wait II b. S. 14.

schwanden auch wohl gelegentlich, ohne daß man sofort auch demgemäß die Eintheilung des Gaues ändern konnte. (Bgl. VII. 1 S. 84—93).

Die Zwecke waren gemeinschaftlicher Schutz, Sicherheitspolizei, gemeinsame Behandlung und Bewirthschaftung der Gemeindegüter: das Hundert-Ding hatte freiwillige Gerichtsbarkeit, auch niedrige streitige Gerichtsbarkeit, Feld- und Flur-Polizei, der Centenar ward von und aus den freien Grundeignern erwählt (vielleicht später vom Grafen bestätigt?). In der Folge erhielt dieser, ursprünglich nur Gemeindes beamter, zugleich Verrichtungen von Statsbeamten übertragen.

Unter Childibert II. bannt der Centenar unter Königsbann zur Verfolgung der Verbrecher<sup>1</sup>): als königlicher Beamter hat er auch das Aufgebot der Hundertschaft<sup>2</sup>), wie er jetzt den Gerichtsbann als königlicher Beamter hat: den Polizeibann theils als königlicher, theils (in der Verwaltung der Hundertschaftsalmännde z. B.) als Gemeindebeamter.

Daß ber Dorsvorsteher gar nicht als Untergebener (wenn auch nicht als "Stellvertreter") bes Centenars in Betracht kommt, ist wohl zu viel gesagt. Dabei stützen wir uns also nicht einmal auf das Decret Chlothachars, in welchem Manche die Centenen überhaupt zu allererst und zwar zum Zweck der Spursolge eingeführt sehen 3): denn zwar verstattet der Wortlaut recht wohl diese Auslegung, allein sachlich ist doch unwahrscheinlich, eine solche, einen ganz einzelnen Zweck versolgende und (wie bedünken will) bald wieder erloschene Polizeieinrichtung hätte die Wirkung haben können, daß noch Jahrhunderte hindurch die Ortschaften nach dieser Eintheilung bezeichnet wurden: auch macht die Verordnung den Eindruck, daß sie die Hundertschaften im Allgemeinen als bekannt voraussetzt, nur da, wo sie sehlt, die Neuerrichtung besiehlt und ihr die Spursolge einschärft.

Keinesfalles darf man aber 5) für die Wählbarkeit der Centenare

<sup>1)</sup> Ed. Ch. II. Cap. I. p. 17.

<sup>2)</sup> Wait II b. S. 212.

<sup>3)</sup> So Du Cange II. p. 263.

<sup>4)</sup> Obwohl ich die Ursprünglichkeit und Allgemeinheit der Hundertschaft bei allen West-Germanen durchaus nicht annehme, will ich sie also doch nicht erst durch den Pactus Child. et Chloth. c. 9. 15 sür allgemein ganz neu eingesührt halten; (vgl. Decretio Childid. II. c. 11. 12 sob jene von Sh. und Shl. I. oder II.? S. Waitz 163, 405 und oben VII. 1 S. 84; eher von den Ersten dieses Namens,), nur die Einrichtung der trustis sür den Zweck der Spursolge: vgl. I. Cap. oder I.. 8. ed. Behrend p. 89.

die in truste electi centenarii (ponantur) anführen: benn hier handelt es sich nur um die Wahl für die Schar der Spursolge 1).

Die Annahme<sup>2</sup>), unter ben centenarii in truste positi seien nicht die Vorsteher, sondern hiesür erwählte Angehörige der centena zu verstehen, wäre ansprechend, ist aber sprachlich ganz unmögslich: überall und immer bedeuten die so mit Zahlen gebildeten Namen nicht die Slieder, sondern die Häupter der Zahl: millenarii, quingentenarii u. s. w.; (vgl. S. 134).

Daß bei den Alamannen der Herzog den judex unter Zuftimmung des Bostes bestellt<sup>3</sup>), kann doch nicht für den fränkisch= merovingischen Centenar beweisen<sup>4</sup>).

Die centenarii und ihre Scharleute werden also auch durchaus nicht aus dem Dienstgefolge (trustis) genommen 5): die Antrustionen und die convivae des Königs wohnten doch nicht über das ganze Land zerstreut in Dörsern und waren auch entsernt nicht so zahlreich, daß man überall — in jeder Hundertschaft — ganze Scharen von ihnen hätte bilden können.

Daß noch unter Karl dem Großen eine Mitwirkung des Volkes bei der Bestellung der Centenare ersolgte, geht aus den hiefür ) angeführten Stellen nicht hervor. Das Capitulare missorum von 8097) spricht von den Centenaren überhaupt gar nicht, nur von den vicedomini, praepositi und advocati, und das Cap. von 8058) will zwar "gute" Centenare gewählt wissen, aber ebenso Vögte, vicedomini und Vicare, wobei doch an Wahl durch die Hundertschaft nicht zu denken ist: es heißt auch nicht hier, daß sie vom Volkallein gewählt werden sollen, sondern wie dort a comite et populo.

Daß der Centenar überwiegend Gemeindebeamter ist, der nur später einzelne Verrichtungen aus königlichem Auftrag vornimmt, ershellt klärlich daraus, daß ihm das höhere Wergeld der eigentlichen Statssbeamten sehlt, wie in der Lex Salica dem thunginus.

<sup>1)</sup> Chloth et Child. pactus c. 16.

<sup>2)</sup> Sohms a. a. D.

<sup>3)</sup> L. Al. 41, 1.

<sup>4)</sup> Wie Wait II b. S. 17.

<sup>5)</sup> Wie Gierte I. S. 103.

<sup>6)</sup> Von Wait II b. S. 17.

<sup>7)</sup> Leg. I. p. 151 c. 22.

<sup>8)</sup> l. c. p. 124 c. 12.

<sup>9)</sup> Das hebt mit Recht hervor Wait IIb. S. 17.

Daß ber Centenar die Krieger seiner Hundertschaft auch befehligt (abgesehen von dem Aufgebot und der Zuführung zu dem Grafen) habe, ist bei Franken und anderen Westgermanen unbezeugt: ebensowenig waren diese Heere nach der Zehnzahl gegliedert, so daß ber Centenar hier bem gotischen entsprochen hätte: die Stelle im Baiernrecht 2) ist aus dem Westgotenrecht abgeschrieben. Als Kriegs. befehlshaber kommt er also gar nicht vor bei Westgermanen und als Hundertschaftsvorsteher im Frieden eben nur da, wo die Hundertschaften überhaupt vorkommen, also keineswegs allgemein und ursprünglich. Es ist ein schreienber Wiberspruch3), die Hunderten "auch vorher" (b. h. vor Chlodovech) mit ihren Vorstehern einen regelmäßigen Theil ber "beutschen" Verfassung ausmachen und in den "beutsch" gewordnen Gegenden regelmäßig vorhanden sein zu lassen, während man doch 1) nicht behaupten will, daß im ganzen Umfang des fränkischen Reiches Vorsteher der Unterabtheilungen der Gaue, die den "deutschen" Hunderten entsprechen, eingesetzt seien und vielmehr den Einrichtungen Chlothachars I. und Childiberts II. Einfluß barauf einräumt: waren die Hundertschaften (und ihre unentbehrlichen Vorsteher) alt- und gemeingermanisch, so waren sie in allen Theilen des Frankenreichs, wenigstens in ben "beutsch" (soll heißen "germanisch") gewordenen, schon vor dessen Begründung vorhanden und konnten nicht durch diese Zusammenfassung plötzlich verschwinden: bann konnten nicht erst Chlothachar I. 520 ober Childibert II. 580 sie schaffen 5), auch Chlothachar I. konnte sie nicht dabei als "eine neue Einrichtung" bezeichnen 6), und es konnte bann auch nicht 7) die Hundertschaft bei Saliern jünger sein als bei Uferfranken in Austrasien. Allein gegen das hohe Alter und die Allgemeinsamkeit der Hundertschaften selbst 2) spricht doch sehr laut, daß weder Gregor noch die älteren Formeln noch die (echten) alten Urkunden von Centenaren irgend wissen: also nicht nur in Südgallien fehlen sie 9) und nicht blos beghalb, weil dort allerdings Franken nicht in Menge siedelten: sie fehlen bis auf Chlothachar überall und

<sup>2)</sup> II. 5, s. biese und VII. 1 S. 84.

<sup>3)</sup> Bei Wait II b. S. 14.

<sup>4)</sup> Ebenba.

<sup>5)</sup> Wie Wait a. a. O.

<sup>6)</sup> Wait.

<sup>7)</sup> Dies gegen Böpft II. S. 212.

<sup>8)</sup> Oben VII. 1 S. 85.

<sup>9)</sup> Wie Eichhorn, Z. f. gesch. R.-W. VIII. S. 306 p. 308.

werden in (zweiselfreien) Urkunden sogar erst ca. 751 genannt 1), hier stehen sie nach den duces, comites, domestici, grasiones, vicarii 2).

Verrichtungen des Centenars in der Finanzhoheit des Königs sind uns wohl deßhalb nicht bezeugt<sup>3</sup>), weil hiefür oben der Graf, unten der Schuldheisch bestellt war.

Der Centenar ist ein Richter<sup>4</sup>). Nach der Lex Salica ist der Centenar noch Vorsitzender des Hunderschaftsgerichts, die Vollstreckung hat bereits der Graf: später hat er auch jenen Vorsitz eingebüßt <sup>5</sup>).

Dem Centenar wie jedem judex (b. h. Beamten, hier nicht blos Grafen) hat jedermann wider Verbrecher beizustehen bei Strafe, der Centenar hat den in der Centene begangenen Diehstahl mit de Centene (d. h. hier mit der Spurfolgerschar) zu verfolgen 6). Diese Centenare an der Spize der Schar sollen die Räuber oder deren Spuren auch aus der Provinz eines Theilreiches hinaus und in das Gebiet eines anderen Theilreiches hinein verfolgen dürsen (nach dem Vertrag zwischen Chlothachar und Childibert) 7). Auch der Centenar wie der Graf hat also Missethäter zu verfolgen und darf hiezu unter Wönigsbann (60 sol.) jeden (zu seiner Hundertschaft gehörigen) zur Verfolgung ausbieten 8). Man kann daher nicht 9) behaupten, der Centenar habe keine Befugnisse ausgeübt, die recht eigentlich Rechte des Königs sind: ist die Sicherheitspolizei und Straspolizei nicht ein Recht des Königs? Auch gegen das Bost vertritt er ihn 10), die

<sup>1)</sup> Bon Pippin: Diplom. 23.

<sup>2)</sup> Ueber die Unechtheit ober Berdächtigkeit der früheren Urkunden: von Chlo bovech I. (N. 1 der Spuria Dipl. p. 113) und von Dagobert I. (N. 23 p. 140) von 629, von Chlothachar I. (von 539 N. 9 p. 125, jedesfalles mit späten Aenderungen!), auch über die vita und epistola St. Desiderii s. Wait II d. a. a. O.

<sup>3)</sup> Anders Wait II b. S. 18.

<sup>4)</sup> Decr. Childib. c. 9 centenario aut cuilibet judici.

<sup>5)</sup> Bait IIa. S. 97, b. S. 15.

<sup>6)</sup> Childib. decr. c. 9.

<sup>7)</sup> c. 11. c. 16 pro tenore pacis jubemus ut in truste electi centenarii ponantur.. centenarii inter communes provincias licentiam habeant latrones persequere vel vestigia adsignata minare: b. h. verfolgen, neufranzösisch mener, f. Du Cange V. p. 391, vgl. Pactus Legis Salicae tit. 40 »de vestigio minando« (Spurfolge).

<sup>8)</sup> Decr. Child. c. 4.

<sup>9)</sup> Mit Wait II b. S. 18.

<sup>10)</sup> b. h. ben Herzog, s. v. St. Germani, unten S. 132 Anm. 5; anders Waitz a. a. D.

Leitung im Gericht hatte er lange Zeit!): daß saber nicht die Hundertschaften, sondern die Gaue "die aus fernem Alterthum stammenden und einst wichtigeren Bolksgemeinden" waren, ist2), denk ich, genügend dargewiesen worden 3).

Daß der Centenar nie Vollstreckung von Strafen — zwingente Gewalt — habe 4), wird schon durch die Ausweisung bei Bobolen widerlegt 5).

Jene Doppelstellung (oben S. 129) erklärt auch völlig das Bershältniß des Centenars zum Grafen und zum Herzog: er ist nicht deren Unterbeamter als Gemeinde beamter, sondern hat als solcher eigne Amtsgewalt in seiner Hundertschaft, er ist aber allerdings deren Unterbeamter') in seinen ihm vom König übertragenen Berricktungen als Statsbeamter; man meint: "der Perzog wendet sich wohl zunächst an sie, ohne Recht": es heißt aber judens ad se venire: das ist keine Bitte. Daraus folgt und erklärt sich sehr einsach, daß der Herzog die Centenare vor sich "besiehlt" und durch sie seine "Sebote" aussühren läßt: daher heißt der Centenar geradezu Centenar des Grasen, centenarius comitis"), was freilich nicht! als Stellvertretung zu sassen, den Setellvertreter des Grasen ist der vicarius (auch wohl missus), vom Centenar ausbrücklich unterschieden ); (oben S. 122).

Daher erhält (freilich erst karolingisch) der Graf den Auftrag, die Amtsführung der Centenare zu überwachen <sup>10</sup>).

<sup>1)</sup> Anbers Wait a. a. D.

<sup>2)</sup> Gegen Wait.

<sup>3)</sup> Schon Könige I. ("pagus"); bann Urgesch. I. (ebenba), v. Wietersheim-Dahn I. (ebenba), D. G. I.; oben VII. 2. 84 f.

<sup>4)</sup> Wie Waitz a. a. D.

<sup>5)</sup> Schon aus dem Ende des VII. Jahrhunderts stammt die Onelle [Bodolenus, c. 680 v. St. Germani, Abt von Granval, gest. 677, A. S. ed. Boll. 21. Febr. III. p. 625], die durch die Centenare jenes Thales dessen Bewohner auf Gebot des Herzogs ausweisen läßt.

<sup>6)</sup> Anbers mit Unrecht Wait b S. 16.

<sup>7)</sup> Capitul. Lud. I. c. 19, Leg. I. p. 218.

<sup>8)</sup> Mit Eichhorn I. S. 387.

<sup>9)</sup> Richtig Brunner II. S. 174; Centenar und Vicar sind ausangs grundsätzlich verschiedener Bedeutung: ihre Stellung ist eine andere in merovingischer als in karolingischer Zeit.

<sup>10)</sup> Cap. Loth. I. c. 60 comites .. inquestionem facere licientiam habeant de vicariis et centenariis . . qui . . populos nimis affligunt. Cap. V. 894 comes praecipiat suo vicecomiti suisque centenariis.

Außer dem Grafen wird später auch der Centenar in der Urstunde genannt, unter dem sie errichtet wird, aber erst in karolingischer Zeit 1).

Die Lehre?), wonach der Centenar nicht Nachfolger ist des alten thunginus, sondern des sakedaro, nicht Richter, sondern Schultheisch, ein bloßer Unterdeamter des Grasen, Eins mit dem vicarius — tridunus — desensor, bildet den Mittelpunct gewisser neuer Aufstellungen. Diese Lehre ist in den Quellen nicht begründet. Man kann nur deispflichten, wenn, nach gründlicher Abtragung ihres Ausbaues, gesagt wird?): "diese Behauptungen!) sind in keiner Weise erwiesen, vielmehr in entschiedenem Widerspruch mit den Thatsachen und bestimmten Zeugenissen, nur durch eine Reihe von Combinationen und Schlüssen geswonnen, die sich bei näherer Betrachtung als in hohem Grad unsicher, ja geradezu als trügerisch erweisen. . . "

So vor Allem, wo die Einheit von Centenar, Vicar, Tribun gezeigt werden soll: wenn Centenar neben Vicar steht, soll vicarius die "lateinische Uebersetzung" von centenarius sein! Ist denn aber centenarius nicht lateinisch?

Erst der karolingische Centenar erscheint auch mitunter als Vertreter des Grafen.

Man behauptet Einheit von vicarius und tribunus. Gregor von Tours 5) nennt aber doch nebeneinander den (ex)vicarius Injuriosus und den tribunus Medardus: oder soll Gregor den Nachsfolger eines »vicarius«, lediglich um uns heute irre zu führen, »tribunus« genannt haben? Der Centenar soll nicht Richter, aber Eins mit dem Bicar sein: nun sagt aber doch Gregor 6) von dem Bicar Animod, daß er den Sau von Tours "mit Richter-Gewalt" [judiciaria potestate] leitete und, offenbar um uns 7) die Ausrede abzuschneiden, daß dies "nicht wahrhaft richterliche Gewalt" bedeute, braucht Gregor von dem Grasen, der doch wohl 8) Richter ist, genau den sens

<sup>1)</sup> Trad. Sang. 332. 658, Wizenb. 192.

<sup>2)</sup> Sohms, Reichs- und Gerichtsverfassung.

<sup>3)</sup> Von Wait IIb. S. 131.

<sup>4)</sup> Sohms.

<sup>5)</sup> VII. 23, Urgesch. III. S. 316.

<sup>6)</sup> X. 5, Urgesch. III. S. 470 pagum illum judiciaria regebat potestate.

<sup>7)</sup> b. h. vielmehr nicht uns, sonbern Sohm!

<sup>8)</sup> Auch nach Sohm.

selben Ausbruck scomes Armentarius qui Lugdunensem urbem his diebus potestate judiciaria gubernabata).

Der Vicar war Richter wie der Graf, weil er diesen voll ve trat, nicht Diener des Richters: anders der Centenar, der nie (in merodingischer Zeit) dem Grafen gleichsteht, wenn er auch, wie jeder Beamte (s. oben S. 76) »judex« heißt²). Sagt Guntchramn: der Graf ernennt den Vicar, so macht man³) daraus: er ernennt "die Hundertschaftsbeamten", was doch reine Willkür ist. Weil der König einen "Tribun" ernennt, muß der "Centenar" Reiche beamter sein4). Endlich ist es sprachlich ganz unmöglich (man erwäge den decanus, quingentenarius, millenarius), daß im Pactus Centenar<sup>5</sup>), im Widerspruch mit allen anderen Stellen, nicht den Vorsteher, sondern das bloße Glied der centena — Schar der deuten soll (oben S. 129).

Für die Einheit von Centenar und Schuldheisch in merovingischen Tagen kann es doch endlich wahrlich nicht im Allerminbesten beweisen, wenn Otto II. (!) im Jahre 979 Hundertschaft und Schuldheischengebiet als Eins bezeichnet 6).

Die Bebeutung von »thunginus« wird sehr verschieben erklärt").

<sup>1)</sup> V. Patrum VIII. 3. Das wird wohl genligen!

<sup>2)</sup> Childib. decr. c. 9 centenario aut cuilibet judici.

<sup>3)</sup> Sohm S. 242.

<sup>4)</sup> S. 233.

<sup>5)</sup> c. 16.

<sup>6)</sup> S. bie Urfunde bei Du Cange II. p. 264.

<sup>7)</sup> J. Grimm, R.A. S. 334 zieht ben angelsächsischen Tun-geresa beran, also Zaun. (= Dorf, Gebege) Borsteber. Müllenhoff, (Wait, bas alte Recht) leitet ab von hingan, ehren, also honoratus. Gewiß unzutreffend Kern bei Heffels § 229 p. 335 von angels. hengl, Fürst, altht. dwengil, Eintreiber, also Schuldheisch (!). Graff V S. 433 von tangannare: aber bies (brängen zur Klagebeantwortung) ging nicht vom Richter ober Frohnboten, sondern vom Kläger aus. von Amira bei Paul II.2 S. 106: althochb. dunchan, bünken (Gericht halten?), also = placitator, judex: ihm folgt Brunner II. S. 130. Bgl. Wait II a. S. 97. 136. 265, IIb. S. 4, bas alte Recht S. 135. Ueber bas Sprachliche f. J. Grimm, Rechtsalterthümer S. 534. 767. hunno = centurio im Heliand v. 2093, Math. VIII. 5. Graff V. S. 433, 436, Millenhoff bei Bait S. 294. Ueber bas Sachliche Gemeiner, bie Berfaffung ber Centenen. Die Lex Salica nennt nur (zweimal) 44 und 40 ben Centenar aut thunginus, nicht bie centena Dazu die Formel bei Zeumer (Walter III. p. 556) tongino vel centenario placito banniente, Sohm, ber Proces ber Lex Salica S. 28, Gerichtsversassung S. 71, Hermann, Schöffengericht, faßt sie gar als Priester (!). Dazu sagt Wait S. 97 mit Recht: "so kann man Alles aus Allem machen". Ueber ben Namen "Hunno" Grimm, R.A. S. 756, Graff IV. S. 976;

Die Gründe, aus denen 1) für die merovingische Zeit Einheit von Centenar und thunginus angenommen ward, sind nicht widerlegt worden. In Südgallien findet sich vom thunginus keine Spur, weil eben auch nicht vom Centenar 2).

Der Centenar der Lex Salica vertritt den thunginus im gebotnen Gericht<sup>3</sup>). Er sitzt dem Mallus der Hundertschaft vor<sup>4</sup>), das her ihn Childibert II. richtig zu den Richtern zählt<sup>5</sup>).

Der thunginus ist also Vorsteher der Hundertschaft, wo solche vorkommt, aber abgesehen hieron Dorf. Vorsteher mehr noch als Dorf. Richter: daher handelt er besonders in der freiwilligen Gerichts. barkeit: bei Bezahlung des Reipus, bei dem Scheiden aus der Sippe, bei dem Gelöbniß (fidem facere) ), bei der sestucatio ) als öffentlicher Zeuge.

Das ganz formelhaft in jeder Stelle <sup>10</sup>) wiederholte vaut centenarius « beweist, daß das vaut « hier nicht Trennung, sondern Gleichbedeutung ausdrücken will, wie oft in der Lex und anderen Quellen der Zeit. Die allerdings auffallende Mehrzahl bei dem Zeitwort (th. aut c. indicant — debent) ist bei dem grausamen Latein der Lex nicht beweisend für die Mehrzahl der Personen. Daß im Schlußsatz von 46. 2 centenarius nicht nochmal neben thunginus wiederholt wird, ist zufällig <sup>11</sup>).

mit Unrecht verwendet ihn Wait II b. S. 13 f. für diese Zeit, Salisch erst 685 und 723, s. Folkwin ed. Guérard p. 31. 50; über Thunginus s. jetzt besonders W. Sickel, Organisation S. 31.

<sup>1)</sup> Deutsche Geschichte Ib. S. 427. 590.

<sup>2)</sup> Gegen Cohm und andrerseits gegen Bait.

<sup>3)</sup> Richtig Brunner II. S. 150. 171.

<sup>4)</sup> L. R. 50.

<sup>5)</sup> Decr. Childib. c. 9, centenario aut cuilibet judici.

<sup>6)</sup> Lex Sal. 44, 1.

<sup>7) 60, 1.</sup> 

<sup>8) 50, 2.</sup> 

<sup>9) 46, 1. 4. 6.</sup> 

<sup>10)</sup> Ausgenommen nur 50, 2.

<sup>11)</sup> Dies beibes gegen Brunner II. S. 150, ber S. 151 nicht erwägt, daß [nach unserer Ansicht] ber Graf damals schon Richter im ganzen Gau, also ber thunginus in gleicher Stellung unnöthig, ja unmöglich war. Der Thungin soll meistens aus bestimmten Familien gewählt worden sein: — also eine Art erblichen Amtsabels: dafür sehlt doch für jene Zeit jeder Anhalt; an Stelle des thunginus soll erst später der Graf getreten sein: aber er steht ja als Richter schon in der Lex neben jenem.

Allerding ist der thunginus "Ansager" und Heger des Dings, auch Richter: er spricht dem Kläger das Recht zu, den Beklagten zu pfänden. Weil er nur Beamter der Hundertschaft oder Dorsschaft, nicht (unmittelbarer) des Königs ist, kommt ihm verdreisachtes Wergelt nicht zu. Uebrigens scheint (wie oben S. 135 bemerkt) nicht ausgeschlossen, daß er in einzelnen Landschaften auch die Verrichtung eines Dorsscheftens geübt hat 1).

## 4. Decanus; andere Privatbeamte.

Decani<sup>2</sup>) sind nicht Stats- oder Gemeinde-Beamte, sondern private Verwalter, Ausseher auf den Gütern der Krone, der Kirche, der weltlichen Großen<sup>3</sup>): sie sind meist gleich den actores, majores, villici<sup>4</sup>). Sanz ebenso wie bei den Goten<sup>5</sup>) und aus den gleichen Gründen wurden diese ursprünglich rein privaten zu öffentlichen Beamten: daher sie sogar, wie diese, judices genannt werden und zwar nicht blos auf Krongütern<sup>6</sup>). Schon Chlothachar<sup>7</sup>) sett solche piudicese der episcopi und potentes voraus.

Diese Verwalter haben einmal die Art des Betriebs, der Bewirthschaftung anzuordnen, zu leiten, zu überwachen. Sie, selbst, an der Spitze der bewassneten Gutsinsassen, handhaben den Schutz des Gutes und der Einwohner gegen Räuber: hier ist offenbar der Uebergang aus der rein privaten in eine Amts-Stellung zuerst vollzogen worden: was zuerst Nothwehr, Selbsthilse gewesen, ward allmälig Ausübung der Sicherheits- und der Straf-Polizei<sup>8</sup>).

Aehnlich gestaltete sich dann später auch die Handhabung der Rechtspflege: richtete der Verwalter zunächst kraft Auftrags des Eigensthümers über die Unfreien des Gutes, so ward ihm in der Folge die Gerichtsbarkeit zunächst auch in gemischten Fällen — Streit zwischen unfreien und freien Insassen —, zuletzt auch über freie Insassen als

<sup>1)</sup> Genaueres über ben thunginus in ben "frankischen Forschungen".

<sup>2)</sup> Bgl. W. Sickel am a. D. S. 96; Ueber römische decani s. Du Cange.

<sup>3)</sup> So richtig Wait II. b S. 18.

<sup>4)</sup> Könige VI.2 (»decanus«).

<sup>5)</sup> a. a. D. (»major«).

<sup>6)</sup> Wie Guérard, Irminon p. 440 seq. wenigstens sast ausschließlich meint: er legt aber bas späte capitulare de villis zu Grunde.

<sup>7)</sup> Ed. c. 19 p. 23.

<sup>8)</sup> Ebenso bei ben Westgoten VI.2 (ovilliousa).

alleinige Parteien übertragen: — zu beren Vortheil sund auf beren Wunsch selbst.

Erst in karolingischer Zeit ernennt ober bestätigt der König die Verwalter und Beschirmer der Kirchengüter, die advocati, die erst jetzt allgemein verbreitet und in ihrer Stellung sester bestimmt sind, zumal eben in den Immunitäten, in welchen die Vögte den Königsgrasen, den ordentlichen Stats-Veamten des Gaues, regelmäßig und in den meisten Verrichtungen ersetzen. Daher muß verhütet werden, daß die Privaten nicht von der einen Provinz aus, in welcher sie Güter eignen, durch Verwalter dieser Güter in einer anderen Gerichts-barkeit üben: jeder solche »judex« soll nur in dem Gut, für das er bestellt ist, richten: und hiesür sprach eben jenes Bedürsniß naher, rascher Hilse.

Justicia ist zwar manchmal "Gebühr", d. h. gebührende Zinse, Leistungen, hier aber 1) ist Rechtspflege gemeint: "Recht geben und nehmen".

In jenen — meist immunen — Gütern tritt der private Verwalter an die Stelle des Schuldheisch, vielleicht auf größeren auch an die des Gemeinde-Centenars.

Weil nun diese Privatbeamten, zufrühest die auf Krongütern, dann aber auch die auf kirchlichen, zuletzt wohl erst die auf weltlichen Immunitäten, richterliche und polizeiliche Gewalt auch über Freie in und nahe den Immunitäten erhielten, griffen die Könige jetzt in die Bestellung solcher Gutsverwalter auch der nicht-königlichen Güter ein: zwar daß solche überhaupt bestellt wurden, erheischte und verbürgte ausreichend der Vortheil der Grundherrn selbst: aber das Uebergreisen solcher Berwalter auch in andere Provinzen ward von dem Stat versboten 2).

Die Zuständigkeit solcher privaten judices wird jetzt auf den "Ort", d. h. auf das einzelne Gut beschränkt, dessen Verwalter sie sind.

Die Namen dieser Verwalter wechseln: in den geistlichen Gütern heißen sie oft vicedomini, woraus später Vizdum geworden ist: er ist der Vertreter des Bischofs oder Abtes in Verwaltung des Kirchen-

<sup>1)</sup> Ed. Chl. c. 19. p. 23.

<sup>2)</sup> So Chloth. Ed. c. 19 p. 23. Episcopi vero vel potentes qui in alias possident regionis, judicis vel missus discursoris de alias provincias non instituant, nisi de loco, qui justicia percipiant et aliis reddant.

gutes, der daher auch oeconomus genannt wird 1). Auch defensores heißen sie 2).

Diese brei: tribunus, defensor, centenarius, nennt nebeneinander Eine Urkunde als brei verschiedene Beamte<sup>3</sup>).

Jünger ist die Bezeichnung advocatus ecclesiae, ober adv. episcopi, abbatis, abbatissae 4); die Urkunde, in welcher ein Graf als Bogt eines Bischofs erscheint, ist erst von Karl Martell 5).

Die majores und villici, die andere Unfreie unter sich haben, sind zwar oft selbst Unfreie, aber nicht immer und nicht nothwendigs).

Später werden auch wohl Dorfvorsteher als solche decani genannt. Nur einmal begegnet decimator 7).

## 5. Schultheisch8).

Dies war der verbreitetste Amtsname, wie die spätere Entwicklung darthut <sup>9</sup>), d. h. der Sprachgebrauch. In dem Begriff liegt dreierlei: 1) ein untergeordneter Beamter, 2) ein Vollstreckungs beamter, nexactor (10), Eintreider und 3) ein auf engen Raum beschränkter: ein Dorf, eine Höferschaft, eine villa <sup>11</sup>), eine (kleine) Immunität <sup>12</sup>,. Deßhalb — wegen der engen räumlichen Zuständigkeit — ist es gleichgiltig, ob König, Herzog, Graf, Immunitätsherr ihn bestellt.

<sup>1)</sup> S. die Beläge bei Du Cange s. v. vicedominus: — älter als die Urtunden bei Pardessus II. p. 199 f.

<sup>2)</sup> S. Könige VI.2 ("Stäbte") und unten die stäbtischen defensores.

<sup>3)</sup> Desider. epist. Bouquet IV. p. 42.

<sup>4)</sup> Marc. Form. I. 36 c. 680, f. Du Cange s. h. v.

<sup>5)</sup> Diplomata N. 12 p. 100 vom 9. VII. 726; es ist Graf Erkanfred, ber Bogt bes Bischofs Willibrord.

<sup>6)</sup> Bie Guérard, Irmino p. 444.

<sup>7)</sup> Chloth. praec. c. 11 p. 18 actor aut decimatur (sic). Du Cange III. 27, ber biese Stelle nicht kennt, verweist auf decanus als Borsteher von 10 Mönchen, was keinesfalls hier zutrifft; wahrscheinlich ist gemeint decanus im gewöhnlichen Sinn.

<sup>8)</sup> Ueber ben Namen J. Grimm, R.A. 155. 611, Schabe, s. h. v. Schmeller II. Sp. 403, Kluge s. h. v. Schröber<sup>2</sup> S. 27.

<sup>9)</sup> So treffend Brunner II. S. 183.

<sup>10)</sup> Daher in Glossen Waibel = praeco = Schultheiß, ebenso ber römische (Kanzlei-) Unterbeamte; s. die Stellen bei Brunner II. S. 183.

<sup>11)</sup> Daher auch ein villicaris = villicus mit Schultheiß verbeutscht werben mag, s. die Stelle aus Tatian ed. Sievers bei Brunner II. S. 183.

<sup>12)</sup> Die ersten beiben Merkmale auch bei Brunner a. a. D.

Größeres Gebiet, wichtigere Zuständigkeit hat der (alt-)langobardische Schultheisch 1).

Ganz allgemein bezeichnet Schuld » debitum «, gleichviel, wem ober aus welchem Grunde geschuldet wird. Daher dürsen wir ihn als Einheischer, » exactor «²), sowohl von Forderungen eines privaten Gläubigers als der Krone fassen: aber nicht um deswillen, weil auch einmal der Tribun tridunus sisci heißt oder für eine Königin Steuern überdringt (jedoch nicht selbst eintreibt!), die Gleichung einsetzen tridunus — Schuldheisch — Dorsvorsteher, während letztere Gleichung Dorsvorsteher — Schuldheisch allerdings — in gewisser Beschränzung — anzunehmen sein wird. Dafür spricht doch start die zwar spätere, aber sast ganz Deutschland durchdringende Bedeutung des Schuldheisch, "Schulken".

Ohne Zweisel war bamals ein (merovingischer) Dorsvorsteher vorshanden, d. h. er bestand fort wie er in der Urzeit nicht gesehlt hatte: schon das Bedürsniß, für das Dorsding einen Beruser, Heger, wohl auch Bollstrecker zu haben, machte ihn unentbehrlich. Zweiselhaft aber und vielbestritten ist (für diese Zeit) seine Benennung: es will scheinen, daß zuweilen der Schuldheisch neben andern auch diese Versrichtung hat (s. unten). Keineswegs aber geht sein Amt in der Dorssworsteherschaft auf: auch das mehrbeutige »tribunus« (unten S. 142) bezeichnet zuweilen, aber keineswegs immer, den Bauermeister<sup>3</sup>).

Derselbe ist nicht gleich dem Centenar, sondern steht, wo beide vorstommen, einen Grad niedriger; sehr begreislich, weil eben die Hundertsschaft mehrere Dörser mit ihren Vorstehern unter dem Centenar zussammenschließt; vielleicht aber war zuweilen, wie (einmal) der Herzog Graf in einer Grafschaft seines Herzogthums, der Centenar zugleich Dorsvorsteher (thunginus? oben S. 134 f.) eines Dorses in seiner Hundertschaft; auch waren jedessalls die Benennungen dieser Aemter nicht überall gleich in allen Provinzen des Reiches: schon die römischsosstschischeslangsbardischen tribuni zeigen das.

Wenn nun Tatian<sup>4</sup>) einmal villicaris — villicus — Ortsvorsteher mit sculteto wiedergiebt, das heißt also den privaten Vorsteher einer königlichen oder bischöflichen oder privaten villa so nennt, so

<sup>1)</sup> S. "Langobarben" Banb X. und Urgesch. IV. ("Langobarben").

<sup>2)</sup> So heißt er Graff VI. S. 470.

<sup>3)</sup> D. G. Ia. ("Dorf").

<sup>4)</sup> ed. Sievers 1892 p. 213 (?).

entsprach dies gewiß seiner Zeit (ca. 830, Schule des Hraban zu Fulda) 1), da solche private Villenvorsteher, zumal vermöge der Immunität, dem Dorfvorsteher ganz gleich geworden waren 2), aber jedes falls ist dies erst eine spät, nach dieser Gleichstellung, eingedrungene abgeleitete Bedeutung 3).

Daß Ottfried — im Jahre 868! — den römischen centurio mit sculdheizo übersetzt), kann doch wahrlich nicht beweisen, daß der "merovingische" Schuldheisch (a. 500) Vorsteher der "Hundertsschaft" war; hat doch jener römische centurio wahrlich nicht eine solche Stellung: er ist nur Soldatenführer und »schuldheizos bezeichnet hier nur "Befehlshaber" im Allgemeinen.

Aus den zum Theil (spät) mittelalterlichen Glossen 5) für Schuldheisch praeco, commentariensis (!) ist nicht 6) für die Frankenzeit untergeordnete Stellung zu folgern; auch nennen ihn ja andere Glossen procurator und praesectus; der quingentarius 7) zeigt ihn allerdings damals als unter dem Centenar gedacht.

Ein dem späteren Schuldheisch entsprechendes Wort mag allerdings auch schon merovingisch den Dorfvorsteher bezeichnet haben 8), allein veridunus blieb dem Volksleben fremd: daher findet es sich in keinem der Stammesrechte: daher erklärt sich die Verwendung für so ganz verschiedene Aemter: wie für heimburgo — Ortsvorsteher 9), auch sogar comes, für craso 10). Der tribunus heißt zwar judex 11), allein dies

<sup>1)</sup> Wadernagel<sup>2</sup> ed. Martin I. 587.

<sup>2)</sup> Bgl. Könige VI.2 (»villicus«) und oben S. 136 f.

<sup>3)</sup> Anders Unger S. 252, vgl. Schabe s. h. v.

<sup>4)</sup> Matthaeus VIII. 5 accessit ad eum centurio; rogari eum etc. grich. ξχατόνταρχος; "ich bin", sagt ber centurio, der Hauptmann zu Capernanm, "in Mann ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας" Otfr. III. 3. 5 iu quam ein sculdheizo bi nothdurfti heizo und nochmal: 10 »ther scultheixo es ni gerohti, und Otfr. IV. 34, v. 15 ther selbo sculdheizo irquam es film heizo: Matth. 27, v. 54 ὁ δὲ ἐκατόνταρχος b. h. centurio autem et qui σum eo erant b. h. die das Grab bewachenden Soldaten. Gemeint ist in beiden Fällen ein römischer centurio, Luther übersetzt daher beidemal srischweg und ganz richtig: "Hauptmann".

<sup>6)</sup> Mit Wait IIb. S. 9.

<sup>7)</sup> Graff a. a. D.

<sup>8)</sup> So Wait IIb.

<sup>9)</sup> Graff III. S. 177, aber ganz spät; vgl. v. Maurer, Dorf-B. II. S. 27, Stäbte-B. I. S. 547.

<sup>, 10)</sup> Germania IX. S. 56, Sohm S. 18.

<sup>11)</sup> V. St. Germani c. 62.

bezeichnet einerseits je den Beamten, andrerseits den bloßen Urtheilssinder, Schöffen 1) (daher hat er auch dort, wo er judex heißt, nur die Bollstreckung des Urtheils), während doch der Schuldheisch d. h. Dorsvorsteher gewiß "Richter", d. h. Leiter des Dorsdings war, das nicht ohne Richtergewalt (in kleinen Fällen) zu denken ist.

Der Dorfvorsteher hatte offenbar damals wie früher und später— es liegt das im Wesen des Genossengerichts und der. Spaltung von Bann und Urtheil — das Dorfding zu berusen, zu hegen, zu schließen, dessen Beschlüsse zu vollstrecken, die Aufsicht über die Beswirthschaftung und Benutzung der Dorf-Almännde nach den Beschlüssen des Dorfdings zu führen, das Dorf nach Außen zu vertreten, auch gegenüber den Statsbeamten, andrerseits auch Austräge des Königs und seiner Beamten zu vollziehen.

Sewiß doch hat nicht der Frankenkönig zu Met in Baiern, Schwaben, Thüringen, aber auch nicht in Ripuarien die Bauermeister all' der Dörfer ernannt, von deren Vorhandensein er wohl oft nicht wußte. Eine solche allbevormundende zusammenfassende Amtshoheit ist schwerlich im VI.—VIII. Jahrhundert denkbar. Der vom König ernannte tribunus<sup>2</sup>) ist ebendeßhalb gewiß kein Dorsschulze! Der Schuldheisch aber, der wirkliche Dorsvorsteher, wird nirgend als vom König ernannt bezeichnet. Anders bei Langobarden, wo er aber zugleich wichtiger Königsbeamter ist<sup>3</sup>).

Nimmt man 4) mit Recht an, daß sogar der Hundertschaftsvorssteher von den Genossen gewählt, nicht vom König ernannt, höchstens (in karolingischer Zeit) bestätigt wurde, so kann man um so viel weniger bei dem Dorsvorsteher königliche Ernennung annehmen 5); es wäre, wie wenn der König von Preußen den Dorsschulzen ernännte, den Landrath ohne Mitwirkung wählen ließe.

<sup>1)</sup> S. Alamannen Banb IX.

<sup>2)</sup> Ven. Fort. VII. 16 p. 171.

<sup>3)</sup> Wait II b. 12 scheint ben vom König ernannten Sakebaro hieher zu. stellen.

<sup>4)</sup> Wie Waitz selbst a. a. D.

<sup>5)</sup> Wie Waitz.

#### 6. Tribunus.

Tribunus ist (seit Diokletian) ein römischer Truppenführer über einen numerus 1). Ferner ward der tribunatus als ein Titel an beliebige Beamte verliehen?). Es ist aber sehr zweifelhaft, in wie fern die tribuni in nachrömischer Zeit an jene knüpfen: für die Verleihung des Titels scheint vielleicht Eine Stelle zu sprechen 3). Im Uebrigen aber ist tribunus ein sehr allgemeiner Ausbruck, mit welchem zumal die Heiligenleben4) jeden, sei es Kriegs-, sei es Friedens-Beamten, zu bezeichnen lieben, in Nachahmung theologisch-biblischer Redeweise "Führer der Scharwache", "Befehlshaber der Polizeileute", der »milites«, die der Graf unter sich hat (nicht anders wird zuweilen centenarius ge braucht) 5): nicht als Heerführer, nur als "Polizeiofficier"6), als Führer einer Scharmache, erscheint ber merovingische tribunus auch bei Gregor. Daher begegnet der tribunus auch als Ortsobrigkeit (vielleicht auch mit fiscalischen Verrichtungen wie mit polizeilichen). Als solche Ortsobrigkeit?), die in der Nähe befindlichen gewaffneten Diener (milites) des Grafen befehligend, ist der tribunus wohl auch schon unter ben Merovingen und in Neustrien zu fassen 8) (in Aufzählungen von Beamten steht er zwischen ben comites und defensores, auch vor den centenarii) 9), wie der karolingische und austrasische tribunus ein solcher Ortsvorsteher ist, wesenseins mit dem Schuldheisch 10). Tribunus

<sup>1)</sup> Mommsen, Militärwesen S. 215. 253 f. 267 f. Sickel a. a. D. S. 41.

<sup>2)</sup> Mommsen a. a. D., ber auch ben ostgotischen tribunatus provinciarum Cassiod. Var. VII. 30, Könige III. ("Aemterwesen") so erklärt.

<sup>3)</sup> Venant. Fort. VII. 16 p. 171 Theudericus ovans ornavit honore tribunum (ben domesticus Condanes).

<sup>4)</sup> S. bie fünf Stellen bei Brunner II. S. 180.

<sup>5)</sup> So v. St. Corbiniani ed. Riezler 1888 c. 7 tribunus et centenarii quibus haec (eine Hinrichtung) credita erant; ganz richtig gegen Wait Sohm: "ber Oberste ber Schergen".

<sup>6)</sup> So Brunner II. 180.

<sup>7)</sup> Treffend bemerkt Brunner, Greg. Tur. gl. conf. c. 40 beweise nicht, daß ber tribunus Nunnius die Abgaben erhoben habe, er kann sie auch nur unter Bebeckung begleitet haben zur Königin.

<sup>8)</sup> Greg. Tur. VII. 23. X. 21, Urgesch. III. S. 503. Mir. St. Martini II. 11. S. die Stellen aus Pardessus, Diplom. I. (tr. Bessorum) bei Brunner a. a. D.

<sup>9)</sup> Epist. Desider. Cadurc. N. 16.

<sup>10)</sup> S. die zahlreichen Beläge für Elsaß, bas rechtsrheinische Alamannien und Rhätien bei Brunner II. S. 181; vgl. Schröber 2 S. 126.

begegnet also jetzt in sehr verschiedenen Anwendungen, und die Deutung im Einzelfall ist schwer. Aber einen »tridunus militum « im amt-lichen Sinn der Römer hat es im Frankenreich nie gegeben 1). Gewiß auch sind nicht in die fränkischen triduni übergegangen 2) jene römischen triduni, die, den notarii an die Seite gestellt, Besehle des Imperators zustellen.

Ein stribunus Domolenus (587) hat Gefangene in carcere (reos): es erhellt wieder nicht, ob Untersuchungs oder Strafhaft, doch wohl das Lettere<sup>3</sup>). Auch sonst überwacht der tribunus Gestangene<sup>4</sup>) oder führt sie zur Todesstrafe.

Ein anderer heißt nicht »tribunus militum«, sondern tribunus civitatis (Parisiensis). Die kriegerischen Verrichtungen eines biblisch bezeichneten Scharenführers find wir doch nicht ohne Weiteres befugt, jenem Beamten zuzusprechen, der ebenfalls »tribunus« genannt wird und völlig andere Aufgaben hat: er überbringt Abgaben für die Königin<sup>5</sup>), nicht königliche Abgaben<sup>6</sup>) öffentlicher Art: denn es handelt sich nicht etwa um eine Königin als Regentin, sondern um Theudeschilds, Tochter der Suavegotha, Gattin Theuderichs I.<sup>7</sup>).

Iener Domnolenus wird tribunus sisci genannt 8): die Stelle ist lehrreich: sie gewährt näheren Einblick in das Amt: der Amtssitz ist ein Dorf, vicus — (sein) Dorf 9) — (in vicum ejus), nicht die Stadt Poitiers, civitas: in diese sendet er einen Boten: er hat sieben Gesangene im Kerker, die er auf Fürditte der Heiligen sos zu geben

<sup>1)</sup> Ebensowenig einen »tribunus plebis« wie er ganz spät in Mainz erwähnt wirb, v. Maurer, Stäbteverf. I. S. 540.

<sup>2)</sup> Wie Lehuërou, Mérov. p. 310; bie Stellen bei Du Cange VI. p. 664.

<sup>3)</sup> Ven. Fort. v. St. Rad. XXVIII. 87-90.

<sup>4)</sup> V. St. Germani 62. 68. Letteres ganz ebenso v. St. Dalmatii (gestorben 580 (nicht 541) als Bischof von Rhobez), ed. Labbe, Biblioth. nova II. (append.) a quodam tribuno reus ad patibulum ultimo damnatus supplicio ducebatur.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. gl. conf. c. 40 tempore Theudichildae reginae Nunnius quidam tribunus ex Arverno de Francia post reddita reginae tributa revertens.

<sup>6)</sup> Wait II b. S. 5.

<sup>7)</sup> Dahn, Theuberich I. in ber allgem. D. Biographie.

<sup>8)</sup> Ven. v. St. Radeg. c. 38.

<sup>9)</sup> Unmöglich aber kann bas nur (wie Sohm S. 235) besagen, daß er hier begütert ist; bas paßt doch auch nur wenig zu einem Hos des Königs, wie Waitz will. Ist benn bas Gesängniß ein Landgut? Auch ein andermal hat der tribunus einen bestimmten vicus (Brivatensis) tribunus Bessorum? Pardess. I. p. 208 (Testament des Bertchramn).

besiehlt: er ist also hier ein Ortsbeamter auf dem flachen Lande, ein königlicher, nicht Gemeindebeamter: daß er Steuerbeamter sei, folgt aus tridunus fisci nicht gerade nothwendig!), das kann = regis, regalis stehen. So wird man nur sagen können: tridunus bezeichnet hier einen königlichen (nicht Gemeinde-) Beamten, der an der Spite von Gewaffneten steht für die Polizei und zur Begleitung von Geldsendungen, sür Gesängniswesen, auch für Urtheilvollstreckung, in Oörsern (vicus) oder Städten (Paris)?). Die (späte) Zurücksührung aus \*triduere\* (opem) oder auf \*tridutum\* in den Glossarien\*) zeigt nur, daß die volksthümliche Wortdeutung sich an die Thätigkeit in Polizei und Steuerwesen hielt.

Ausbrücklich bezeugt Benantius Fortunatus 1), daß der tribunus die unterste Stufe im Königsdienst ist und daß der König diese Würte verleiht, nicht Wahl der Gemeinde: er erzählt von Condanes, daß dieser, von kleinen Anfängen immer höher gestiegen über alle Stufen, nun den Gipfel erreicht habe: "Theuderich schmückte dich mit der Ehrenstelle des tribunus, Theudeberth gab die Grasenwürde, später die noch höhere des domesticus".

Steht bei Alamannen<sup>5</sup>) ganz spät (c. 880—1000) tribunus für centenarius, so berechtigt dies doch mit nichten, dieselbe Sleichung für das ganze Frankenreich und auch schon für die Merovingenzeit aufzustellen<sup>6</sup>), wo und wann die centenarii von den tribuni — getrennt durch andere Aemter in der Aufzählung — ausdrücklich unterschieden werden: will man in der Aufzählung<sup>7</sup>): comitibus, tribunis, defensoribus, centen(ari)is et hominibus publica vel ecclesiastica agentibus wirklich tribuni "tautologisch" — centenariis

<sup>1)</sup> Wie Brunner II. S. 181, Lehuërou p. 310.

<sup>2)</sup> Aehnlich Bethmann-Hollweg I. S. 416 und, nach ber von Jacobs, Géogr. de Grég. de Tours<sup>2</sup> p. 84 angeführten Stelle, auch Guizot.

<sup>3)</sup> Bei Wait IIb. S. 5.

<sup>4)</sup> VII. 16, V. 15.

<sup>5)</sup> S. biese Band IX.

<sup>6)</sup> Wie Sohm S. 234; ihm sind wieder viele gefolgt: dagegen tressend Wait II d. S. 7: "Sohms Annahme, daß bei der Anszählung der Beamten in Urkunden und Formeln verschiedene Namen tautologisch genommen werden, ist willkürlich und macht jede Beweisssührung unmöglich. Sie ist nur zulässig, wo bestimmte Stellen sür die Identität angesührt werden können, wie bei »comites« und »grasiones«."

<sup>7)</sup> Epistola St. Desiderii (Bischof von Cahors, 637—654, ed. Duchesne, histor. Franc. I. p. 875), vgl. v. St. Salvii (Bischof von Amiens, gest. 613 [nicht 686!]) A. S. ed. Boll. 11. Jan. p. 706.

fassen — mit äußerster Willfür 1)! — so müßte man noch mehr comitibus — tribunis und defensoribus — centenariis annehmen, was doch völlig ausgeschlossen.

Noch im IX. Jahrhundert scheiden fränkische Quellen centenarii aeque tribuni (und vicarii)<sup>2</sup>). Der zuerst betrachtete tribunus ist also zweisellos ein königlicher Beamter; der König ernennt ihn, ohne Mitwirkung des Volkes, etwa der Gemeinde seiner Stadt oder seines Dorses: es ist die niedrigste Stuse im Königsdienst, welche man zu frühe st erreicht (s. oden S. 144): er steht weit unter dem Grasen. Hat dei Franken<sup>3</sup>) und in merovingischer Zeit schon der Dorsporsteher hin und wieder auch tribunus geheißen (wie thunginus oder Schuldheisch), so ist doch dann dieser Gemeindebeamte, dem nur nebenher aus königlichem Auftrag einzelne Verrichtungen der Regierungsverwaltung obliegen, von dem zuerst betrachteten tribunus, dem königslichen Schergensührer und Kerkermeister, verschieden<sup>4</sup>).

### 7. Sakebaro.

Die Wortbebeutung dieses Namens ist zweiselhaft: boch ist wohl vbaro« der Mann b) wie sonst, und sake b) (sequens): also gleich dem gotischen sajo regis, Frohnboten, aber auch falls an sake, causa, zu benken wäre, ergäbe sich die von uns angenommene Bedeutung des Amtes, dem langobardischen und auch dem wenig jüngeren fränkischen Schuldheisch, skulda-hisk, entsprechend?).

<sup>1)</sup> So Sohm a. a. D.

<sup>2)</sup> Cc. Mogunt. v. 813 can. 50, Mansi XIV. p. 74. Gregor gewährt nicht Aufschluß: Ueber VII. 23, X. 21 s. Urgesch. III. S. 316, 503: ber tribunus, tribuniciae potestatis vir erscheint hier nur als wohlbegütert; ebenso Pardess. I. p. 82. 214, wo ste schenken). Virt. St. Martini II. 11 ein tribunus Arismus ober Arismius.

<sup>3)</sup> Ueber bie Alamannen f. biefe.

<sup>4)</sup> S. jetzt W. Sidel, Organisation S. 41.

<sup>5)</sup> J. Grimm, R.-A. s. h. v.

<sup>6)</sup> So Kögel, 3. f. D. A. XXXIII. S. 18.

<sup>7)</sup> Baro auf beran, tragen, ober ein (erschlossenes) \*barian, offenbaren, zurückzusihren, ist unstatthaft: — schon weil überslüssig. Nach Andern s. die Anssichten bei Sohm S. 96 f. — sind sie gleich dem norwegischen läg-sögu-madr (s. Bausteine II.) und dem frisischen aseza, oder Urtheilsinder im Hosgericht oder im gebotnen Ding oder Oberrichter (!) oder Schiedsrichter (vom König dauernd ernannte?) oder Biertelsrichter (Hermann, Schöffengericht S. 73: es gab aber

Der sakebaro, vom König ernannt, ist königlicher Beamter, aber nicht gerade auf eine Hundertschaft beschränkt.): aus je einem mallus (das muß nicht gerade der einer Hundertschaft sein). sollen nicht mehr als drei auf einmal thätig sein, wohl um die übrigen Beamten nicht zu stark zurück zu dämmen und die Zuständigkeit dieser Art von frühesten "Königsboten" räumlich mehr zu regeln, die wohl auch nicht auf Einen Gau beschränkt war.). Neben diesen Wander-Schuldheischen signen som hof entsandte, Strafgelder per pagos sür ihn einzutreiben (meist pueri regis), stehen nun ständige Schuldheischen sür bestimmte Amtsgediete (Dorf, Hundertschaft, Gau), wohl freie Insassen: beide haben gleiche Verrichtung und gleich bedeutende Namen (mulctas exigere — Schuldenheischen — sagja-baro, Folge [ober Sach-]Mann).

Treffend hat man 4) die burgundischen witti-skalke herangezogen, pueri regis, die in den pagi die Strafgelder einheischen 5), die auch verdreisachtes Wergeld haben. Daß aber alle Sakedarone ursprünglich pueri regis, Unsreie, waren, solgt nicht aus der Boranstellung dieser in der Lex Sal.: sind doch Königsdiener auch sonst vor Freien genannt: wohl aber mag der König in Ermangelung der Freien, die sich als Sakedarone anstellen ließen (ingenuus qui se s. d. posuit) seine Knechte als solche versendet haben: das Gesetz geht von der Unterscheidung aus: seinen puer kann der König ohne Weiteres so verwenden, der Freie muß sakedaro zu werden einwilligen.

teine!), Psennig. Männer (H. D. Lehmann, sachlich nicht unrichtig), ober Borläuser bes tribunus (ber ist aber, weil römisch benannt, boch gewiß älter in Gallien!), so W. Sidel, richtig und sehr verbienstlich Sohm: ber Schuldheisch Aber nicht ist (wie Sohm und Schröber, R. G. S. 126) später thunginus und sakebaro im Amt bes Centenars — Schuldheisch verschmolzen. Sakebaro, thunginus — Centenar und Schuldheisch stehen ja neben einander. Ueber den sake-baro vgl. noch Wait II. a S. 360, II. b S. 100, von Daniels I. S. 563, Bethmann-Hollweg I. S. 433, nicht, wie Waitz früher, Rechts-Belehrer: was bed ein puer regis gewiß nicht war. Thonissen, Nouvelle revue historique du droit III. (1879) p. 58. Loi Salique p. 38; nicht Ansläger wie Kern, Glessen S. 80, nicht Urtheiler, Geschworener, berselbe bei Hessels p. 543, vgl. D. E.

<sup>1)</sup> Wie Sohm.

<sup>2)</sup> Wie Sohm.

<sup>3)</sup> So richtig Brunner II. S. 153.

<sup>4)</sup> Brunner II. S. 152.

<sup>5)</sup> L. Burg. 49. 4, 76. 1.

Diese Versendung von Königsknechten vom Hof aus läßt versmuthen, daß das Amtsgediet des sakedaro nicht immer ein fest besgränztes war (— vergleiche das burgundische »per pagos mulctas exigunt« —): daher vielleicht später die Beschränkung auf höchstens drei für je Einen mallus.

Daß er Königsbeamter, beweist auch sein verdreisachtes Wergeld, was also (für die Regel) Freiheit voraussett: denn Unfreie haben kein eigentliches Wergeld: nur Ausnahme ist daher der puer regis als sakedaro. Daß der sakedaro ein älterer Königsbeamter als der Graf gewesen sei?, ist jedesfalls unerweislich und — bei unserer Annahme der Entstehung des Grafenamtes — ausgeschlossen. Der sakedaro soll dann erst überslüssig geworden sein, als der Graf als ordentlicher Richter des Gaues eintrat: das war dieser aber von Anssang. Noch 648 werden sakedarones genannt (allgemein, abgesehen von einem solchen Personennamen): zwar sollen hier sakedarones statt sacerdotes aus »sac. amigverstanden seins), allein wenn das 648 noch geschehen konnte, mußte es doch jedesfalls noch überhaupt sakedarones geben.

### 8. Stäbtische Beamte; defensor.

Die Städte bilden nicht besondere Verwaltungsgebiete im Unterschied vom flachen Lande: sie stehen wie dieses unter dem Grafen des Gaues 4), nur daß dieser in der Stadt seinen Amtssitz hat und daß im Süden Ueberbleibsel der römischen Curialversassung fortbestanden.

Wie wenig durchgreifend durchgeführt die Gliederung des Gaues in Hundertschaften war, erhellt schlagend daraus, daß auf die Städte diese Eintheilung gar nicht angewendet wird: wir finden in keiner Stadt einen Centenar. Es wäre auch wohl weder möglich gewesen, eine große volkreiche Stadt als Eine Centene zu gestalten oder in mehrere Centenen aufzulösen: letzterem stand im Süden wenigstens schon die Fortdauer der römischen Eurialversassung entgegen. Aber auch wo

<sup>1)</sup> Dies gegen Brunner II. S. 153 (ber bas Berhältniß umkehrt) wenigstens für bie ältere Zeit.

<sup>2)</sup> Ebenba.

<sup>3)</sup> So Brunner II. S. 154, Waitz folgend, bas alte R. S. 64, Gött. gel. Anz. 1850 S. 621.

<sup>4)</sup> Ueber das Berschwinden des städtischen Berwaltungsprincips Brunner II S. 3.

sich — in Sübgallien — die Städteversassung in einzelnen Einriche tungen erhielt, ward sie doch vielfach neugestaltet.

Schon vor dem Eindringen der Germanen war der ursprünglich kaiserliche Beamte, der desensor civitatis, Borstand der curia (des senatus) und solgeweise der städtischen (Selbst.) Berwaltung geworden: die duumviri und quatuorviri sind vielleicht ebenfalls schon vor der fränkischen Eroberung erloschen: doch in den Städten ehemals gotischen Gebiets bestanden sie wohl länger fort 1).

Berblieben sind ben südgallischen Eurien eine Reihe von Berrichtungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit — das »jus actorum « —: bei Errichtung von Testamenten und großen Schenkungen, dann die (Amortisation und) Ersetzung verlorner Urkunden.

Es begegnen nun in nicht wenigen Formeln, aber auch in einigen Urkunden, noch manchfaltige Namen aus der Curie: die curia selbst, c. publica<sup>2</sup>), ordo curiae, deren Schreiber<sup>3</sup>), die curiales (laudabiles)<sup>4</sup>), die honorati, der curator<sup>5</sup>), der defensor<sup>6</sup>), der principalis (ober auch principales)<sup>7</sup>). Mit Unrecht bestreitet man dem alle Beweiskraft; schleppen auch die Formeln oft längst veraltete Namen und Dinge sort, so steht das doch einigermaßen anders mit den Urkunden: aber auch die Formel wird wenigstens in einem Fall durch die Geschichte bekräftigt: im westgotischen Gediet bestand noch gegen Mitte des VII. Jahrhunderts die curia zu Cordoba<sup>8</sup>). Die Urkunden<sup>9</sup>) und die Formeln haben doch das Bestehen all dieser Beamten nicht rein ersunden.

Im VII., noch häufiger im VIII. Jahrhundert wird das Wort curia u. s. w. allerdings mehr und mehr für das Gericht gebraucht

<sup>1)</sup> Rönige VI.2 S. 302.

<sup>2)</sup> Form. Turon. N. 28.

<sup>3)</sup> Ein diaconus Form. Andeg. N. 1, notarius F. Bitur. 15.

<sup>4)</sup> Curiales provinciae Form. Andeg. N. 32, Fragmenta Gaudentii.

<sup>5)</sup> Form. Wisig. N. 25, Könige VI.2 ("Stäbtewesen").

<sup>6)</sup> Form. Tur. N. 28.

<sup>7)</sup> Form. Wisig. N. 85; die 2 magistri sind wohl magistri census, Cod. Theod. VIII. 128, aus dem, wie Brunner a. a. D. gewiß richtig vermuthet, der unmögliche magister militum(!) der Form. Andegav. 1 geworden ist.

<sup>8)</sup> Könige VI.2 a. a. D., Form. Wisig. 25.

<sup>9)</sup> Pardessus II. N. 258. 327, Beper, Mittelrheinisches Urkundenbuch I. N. 42 (von 804).

ober für andere Versammlungen von Nicht-curiales 1): für das VI. Jahrhundert ist aber noch die alte curia zu verstehen, wo curia, curiales genannt werben; auch die honorati beweisen den Fortbestand, mögen auch einzelne Namen, wie der curator und der »principalis« verbächtig sein: ber professor, ber die abgeschlossene Urkunde vorliest (profitetur), ist wohl ber sonst notarius ober amanuensis?) genannte Schreiber ber Curie: er steht zwischen bem defensor und ber Curie<sup>3</sup>). In Angers ist er ein Diakon, ebenso in Bourges: » diacono adque professorae«. Es waren je später besto häufiger Geistliche. Daß die Lehrer (professores) der Beredsamkeit, die grammatici, sophistae, die allerdings damals 4) in Gallien auch Rechtsunterricht ertheilten, hier gemeint find, ist wohl nicht anzunehmen. Offenbar ist zwischen Süd= und Nord-Gallien einerseits, zwischen der ersten Merovingen- und der Karolingen-Zeit scharf zu scheiden: im Nordosten haben die Franken (aber die Burgunden?) die ganze Curienverfassung beseitigt, aber im Südwesten haben sie bie von den Goten erhaltene burchaus nicht sofort zerstört, und die angedeuteten Ueberbleibsel scheinen sich in Aquitanien und im Süben überhaupt bis zum Ende ber merovingischen Zeit erhalten zu haben. Die Reste sind wohl während und nach Abschluß ber bas Land stark zerrüttenben Kämpfe gegen König Pippin verschwunden. Dabei ist 5) einzuräumen, daß die Urkunden später bas Gericht curia, ben missus bes Grafen defensor nennen 6).

Daß auch die Formeln nicht immer nur Beraltetes fortführen, auch die wirkliche Segenwart schildern, erhellt schon daraus, daß die jüngeren die Aufnahme des Protokolls in die Acten oder die Urkundensammlung der curia nicht mehr erwähnen, — weil sie eben nicht mehr vorkam, — während die älteren, z. B. die Formeln von Angers?) und die Markulsinischen, dies noch ebenso bezeugen wie die der Westgoten, die sie

<sup>1)</sup> Form. Andegav. 32 rectores civium .. curialis provinciae, aber unter Borsitz von Bischof und Graf. Bgl. Brunner II. S. 199.

<sup>2)</sup> Form. Andeg. 1a, Arvern. 2b, Tur. 3.

<sup>3)</sup> Senon. Appendix l. c. Form. Bitur. 39.

<sup>4)</sup> V. St. Boniti Cap. 1, Enbe bes VII. Jahrh., A. S. Jan. 1. p. 1070.

<sup>5)</sup> Brunner II. S. 199.

<sup>6)</sup> Germer-Durand, Cartulaire de Notre Dame de Nîmes 1874 N. 32 (a. 928); ähnliches hat Brunner schon für 804 (Angers Form. 1; ben bortigen vicedominus halte ich aber sür einen Bertreter bes Bischoss, nicht sür einen vicecomes) nachgewiesen und ben regalis in Form. Arvern. 1 sehr treffend als ben principalis « erklärt.

<sup>7)</sup> N. 1.

noch ca. 635 kannten 1). Hier wird die Errichtung und Berlesung der Urkunde beutlich unterschieden von der Aufnahme eines anderen Exemplars in die varcipidus publicis « die gesta municipalia; und IL 3 beweist jedesfalls die Thätigkeit der curiales und die Aufnahme in die gesta municipalia?).

Wird zuweilen schon im VI. Jahrhundert die Möglichkeit des Fehlens der curiales vorausgesetzt3), darf hieraus ein allgemeines Verschwinden derselben nicht4) schon für jene Zeit gefolgert werden: denn nicht nur das Edict Theoderichs5), auch schon die gemeinsame Quelle beider: — eine Constitution von Honorius und Theodosius vom Jahre 4156) nimmt dieselbe Möglichkeit an, während doch 415 im Römerreich an allgemeines Verschwinden der Curialbeamten nicht zu denken ist.

Erst im VIII. Jahrhundert erlischt in Südgallien die curia ganz oder bedeutet irgend "eine Gerichtsversammlung, deren Vorsitzer ad hoc sich desensor nannte"?).

Manche Schwierigkeit bietet in seinen Umgestaltungen und verschiednen Bedeutungen das Amt des desensor, später desensor civitatis.

Ursprünglich ein Statsamt, von Valentinian I. (364) zum Schut der Geringen gegen die »potentiores personae« geschaffen, zählte es zu den mediocres judices unter dem rector provinciae <sup>8</sup>): in freiwilliger Gerichtsbarkeit, in bürgerlicher und in geringerer strafrechtlicher war es thätig (— in schweren Fällen freilich blos mit dem Recht des ersten Angriffs —): nur das Inscriptionsstrasversahren war dem rector provinciae vorbehalten.

<sup>1)</sup> II. 38.

<sup>2)</sup> Mag man mit Brunner, Rechtsgesch. b. Urkunde S. 142 laudablitate (= laudabilitate) oder mit Zeumer, Anm. 2 h. l. vilitate sesen und dies mit v. Sav. I. S. 317 und Quichérat, de l'enregistrement des contrats à la curie, Bibl. de l'école des chartes Sér. V. Tom. 1 p. 440. 445, wie ich glaube richtig, aus C. 8 Cod. Theod. VIII. 12 abseiten.

<sup>3)</sup> So in den Fragmenta Gaudentii c. 15 für die einst ostgotische Provence

<sup>4)</sup> Mit Brunner a. a. D.

<sup>5) § 52</sup> Könige IV. S. 67, s. baselbst die Literatur.

<sup>6)</sup> C. 8 Cod. Theod. ed. Gothofredus VIII. 12.

<sup>7)</sup> So überzeugend Brunner a. a. D. s. »defensor«.

<sup>8)</sup> Bgl. die Interpretatio zu Cod. Theod. II. 1, 8 von Honorius und Arcadius 395; irrig ist die Ansührung bei Brunner.

Dieser ursprünglich nur statliche Beamte scheint nun badurch ein zugleich städtischer geworden zu sein, daß die Wahl des desensor, freilich vordehaltlich der Bestätigung durch den praesectus oder den Kaiser, den Bürgern [daher desensor civitatis (aber schützen sollen sie auch die rustici) 1)] übertragen ward. Selbstverständlich ist es nicht ostgotische Neuerung, sondern vorgefundene römische Einrichtung, daß im Reiche Theoderichs der desensor civitatis neben deren curator die Marktpolizei, die Wahrung der Höchstpreise übt 2). Im Frankenzeich hat der desensor nirgends 3) mit dem Markt zu thun 4).

Die Wahl wird den curiales 5, municipes, pledi 6), honorati, cives, clerici und dem Bischof übertragen 7), auch den possessores 8), also nicht nur den Stadtbürgern: das Ergebniß der Wahl wird aufgezeichnet, die Urkunde von den Wählern (subscriptio universorum) unterschrieben und zur Bestätigung eingesandt 9).

Nun verdrängte der Bischof durch sein Uebergewicht die anderen Wähler dermaßen, daß der ursprünglich statliche, später städtische defensor zuletzt als ein kirchlicher <sup>10</sup>) Beamter erscheint: denn der defensor ecclesiae <sup>11</sup>), der spätere advocatus, ist, wenn nicht mit dem alten defensor Eins, doch aus ihm erwachsen: er hat ganz besonders auch das Kirchenvermögen zu schützen. So bei den Westgoten <sup>12</sup>): aber auch bei den Franken schon nach den Formeln von Angers <sup>13</sup>) (anno 620), wonach

<sup>1)</sup> Codex Justin. I. 35.

<sup>2)</sup> Könige III. ("Memter", "Stäbte"), Cassiod. VII. 11. 12.

<sup>3)</sup> Anbere Brunner II. S. 201.

<sup>4)</sup> Ueber ben desensor bei ben Westgoten s. Könige VI.2 s. h. v.; er wird von Bischof und Bolk gewählt L. V. XII. 1, 2, gehört, wie in römischer Zeit, zu ben mediocres judices Interpr. Brev. Alar. Cod. Th. II. 1, 8, ist auf Eine civitas ober Einen locus beschränkt l. c. III. 11, gewährt die Wiebereinsetzung in den vorigen Stand l. c. Paulus I. -7, 2; vgl. Brunner II. S. 201, Sidel, Organisation S. 82.

<sup>5)</sup> Interpr. Cod. Th. 29, 6.

<sup>6)</sup> Nov. Major. III. 1 (a. 458) municipes, honoratos, (aut. Cod. Just. l. c.) plebemque.

<sup>7)</sup> Cod. Justin. I. 55, 8.

<sup>8)</sup> Cod. Just. 1. c.

<sup>9)</sup> Interpret. Cod. Theod. I. 29, 6 (a. 387).

<sup>10)</sup> Dies gegen Chénon a. a. D.

<sup>11)</sup> Benedictus Levita V. 387.

<sup>12)</sup> L. V. XII. 12, Könige a. a. O.

<sup>13) 1. 32.</sup> 

die Gerichtsbarkeit des defensor als Recht der Kirche von einem Abt oder dessen Stellvertreter geübt wird: später wird er also in den kirchlichen Immunitäten Immunitätsbeamter mit einer beschränkten Zuständigkeit, die wohl nicht überall gleich war. In den weltlichen Gebieten war defensor stets dem Grafen untergeordnet 1) gewesen, mußte also nicht erst 2) dem Vicar oder Centenar gleich gestellt werden, der aber später freilich wohl an die Stelle des verschwundenen weltlichen desensor getreten ist.

Daß der defensor nicht blos von den Formeln<sup>3</sup>) gedankenlos fortgeschrieben wird, daß er im VI. und VII. Jahrhundert noch bestand, beweisen Geschichtsquellen<sup>4</sup>). Dagegen in der karolingischen Zeit begegnen solche geschichtliche Beläge nicht mehr und der defensor ward nur noch in dem Schematismus der städtischen Acten genannt, abgesehen von dem defensor ecclesiae, d. h. dem Kirchen-Bogt.

Dem Schuldheisch in dem Dorf entspricht in der südgallischen Stadt, sofern sich die Einrichtung überhaupt erhalten, der defensor: vor ihm werden nach römischem Recht gewisse Rechtsgeschäfte vorgenommen und von ihm verlautbart: streitige Gerichtsbarkeit kommt ihm nicht zu: Marktpolizei vermuthet man 5). Der Brief des Bischofs Desiderius von Cahors (tribunus) gewährt in seiner Aufzählung keinen Anhalt für die Rangstusen. Ob ihn (wie früher?) die Bürger wählen oder der König ernennt, ist ungewiß, denn er steht zwischen Graf und Centenar, tribunus und defensor: sie sind weder Centenare 6), noch Grafen 7).

<sup>1)</sup> Das beweist schlagend Venant. Fort. X. 18, defensor pascit, quo comes ipse favet, vgl. 19.

<sup>2)</sup> Anbers Klimrath I. p. 443, Brunner II. S. 201.

<sup>3)</sup> Form. Andegav. N. 1, Arvern. 1. 2, Marculf II. 37. 28, Turon. 2. 3. 28, Addit. 4. 5, Bitur. 36, 15, Cartae Senon. 39. 40, Appendix 1.

<sup>4)</sup> Wie Greg. Tur. v. Patr. VI. 6. Julianus defensor, später Priester, wahrscheinlich des Klosters Randans. Venant. Fortunat. IX. 18. 19, Galactorius: er steigt vom defensor zum Grasen auf bei Clermont-Ferrand, Greg. Tur. H. Fr. IV. 32, Urgesch. III. S. 138, er starb a. 571; andere Stellen bei Chénon p. 525. Aber Epist. st. Desider. Cadurcensis c. 7 ed. Krusch. II. 8, bezieht sich auf die desensores in Spanien und II. 7 ist nur Schutz = desensio gemeint.

<sup>5)</sup> Wait II b. S. 13.

<sup>6)</sup> Wie Sohm S. 237.

<sup>7)</sup> Kaufmann, D. G. II. S. 178, ber meint, die Schreiber hätten eben defensor statt comes geschrieben!

Auch ein solcher Gemeindebeamter mochte später » judex « b. h. Graf werden 1): der Bordelaiser Galactorius wird zuerst desensor, später judex 2) == dem comes 3). Aber der Graf steht erheblich über dem desensor: es ist diesem eine Ehre, den comes zu bewirthen 4): [es ist hier ein Graf Childiberts II. Sigvald 5)].

Die Formeln von Tours (nach Markulf c. 700) lassen vor der curia publica, dem defensor und den übrigen Bürgern von Tours eine Schadlos-Urkunde (apennis) an Stelle der geflüchteten, vergrabenen und verfaulten ausstellen 6).

Dagegen hat es einen Beamten mit dem Titel \*amator a doch schwerlich gegeben 7): das Wort begegnet nur zweimal: beide mal in Sedichten des Benantius: das eine mal 8) sagt der Dichter, daß ihn »Eomundus amator a mit gewohnter Güte auf der Reise aufgenommen habe. Das andere mal werden allerdings scheindar desensor und amator als zwei Aemter bezeichnet, die Galactorius würdig verwaltet habe: genannt sind die beiden wirklichen Aemter (schon früher) comes 9) und desensor 10): der desensor wird mit einer Art Wortwiz zugleich amator (wie oben bonitate qua solet) genannt; freisich kann das haec duo digne regens nicht 11) auf das erst solgende judex mit bezogen werden: allein comes war schon vor desensor genannt: ein Amt amator nehmen auch die Glossare nicht an: denn sie entshalten das Wort nicht 12).

<sup>1)</sup> Venant. Fort. IX. 19 p. 251.

<sup>2)</sup> Ven. v. 1.

<sup>3)</sup> v. 1.

<sup>4)</sup> l. c. X. 18 defensor pascit quo comes ipse favet.

<sup>5)</sup> Bielleicht ber Greg. Tur. VII. 14, Urgesch. III. S. 302 f. genannte. S. jetzt Chénon in der Revue historique von 1889.

<sup>6)</sup> N. 28 p. 151.

<sup>7)</sup> Das ift wohl ein liebenswürdiger Irrthum von Bait II b. 13.

<sup>8)</sup> XI. 25, v. 5.

<sup>9)</sup> V. 2.

<sup>10)</sup> V. 3.

<sup>11)</sup> Mit Löbell S. 143.

<sup>12)</sup> Ich finde nachträglich auch W. Sickel, Organisation S. 86, das Amt amator ausschließend.

#### 9. Dux.

Den Ausbruck » dux «, "Herzog" braucht man in breifach verschiebenem Sinn 1): erstens für ben in ber Urzeit für ben Feltzug mehrerer verbündeter Gaue ober Bölkerschaften gekorenen Oberfeltherrn wie Armin, Brinno, Chnodomar 2). Dieser Begriff kommt in merovingischer Zeit nicht mehr in Betracht, und es ist ein Grundirrthum, ten fränkischen dux, ohne jebe Rücksicht auf bas gleich zu erörternte römische Amt der duces, lediglich auf jenen altgermanischen "Herzog" zurückzuführen 3). Das einzig gemeinsame beiter ift, daß jener mehrere Grafschaften räumlich, dieser mehrere Gaue oder Bolkerschaften, aber nicht räumlich — sondern nur beren Aufgebote — persönlich und nur während des Feldzugs unter sich hat. Jedoch der altgermanische Herzog hat nur den Heerbann, der frankische alle Banne wie der fränkische Graf): jener wird — nur für den Arieg — von ben verbündeten Heeren gewählt, dieser — auch für den Frieden vom König ernannt: jener hat stets eine burch ben Krieg befriftete Amtsgewalt, dieser wird — ganz wie ber Graf — auf Lebensbauer ober auf unbestimmte Zeit bestellt.

<sup>1)</sup> Brunners II. S. 154 (a. 1892) Scheibung von Amisherzogen, Stammesberzogen, Titularherzogen folgt meiner Ausführung D. G. Ib. (1888) S. 609. verkennt aber die eine - die römische Wurzel des Amtes, die ja bei Oft- und Westgoten ganz zweisellos; bag nicht gleich unter Chlobovech duces genannt werben, erklärt sich aus ber Kleinheit bes bamaligen Gebiets; schon unter seinen Söhnen find fie vorhanden. Das Stammes herzogthum ber Alamannen und Baiern barf gur Erffärung bes Ursprungs bes ducatus in Gallien nicht herangezogen werben: vor ber Unterwerfung hatten bie Alamannen Rönige (vielleicht auch bie Baiern), nach ber Unterwerfung erft tam, von ben Franken eingesett, bei beiben Stämmen ein dux auf, ber, umgekehrt aus bem römisch-gallisch-frankischen ducatus herfibergenommen, ebenso abhängig hatte werben follen wie etwa ber dux von Marseille, es aber nicht warb, vielmehr bas römische Element fern hielt und sich bem altgermanischen König näherte, vorbehaltlich ber Ueberorbnung bes Merovingen. Die Annahme, bag lebiglich bie Bruberfriege feit 511 bie Bermehrung ber ducatus bewirkt haben (wie Brunner a. a. D. nach Glasson p. 347), beruht auf ber irrigen Beschräntung bes dux auf ben Beerbann, mahrenb er zweifellos auch ben Berwaltungsbann und ben Gerichtsbann oberhalb ber Grafen ber comitatus seiner provincia hat, wie Brunner II. S. 156 selbst einraumt, mab. rend er S. 155 nur vom Beerbefehl fpricht. Bgl. Schröber2 S. 131.

<sup>2)</sup> Urgesch. II. (Julian a. 357), Könige I. (Cherufter, Bataver).

<sup>3)</sup> Wie Bait II b. S. 50.

Solche fränkische »duces«, die zuweilen der König für einen Feldzug aussendet, sind gar nicht fränkische "Herzoge" im Rechtssinn, theilen mit diesen nur den vielgebrauchten Namen, sind eben "Ansführer", "Besehlshaber", "Feldherrn", »duces« in diesem ganz allsgemeinen Sinne<sup>1</sup>).

Mit Recht scheibet man<sup>2</sup>) baher jene Stellen aus, in welchen Herzog, dux, nur den Heeresführer bedeutet, ohne Rücksicht auf sein sonstiges Amt: jedem Beamten, auch jedem (bisherigen) Nichtbeamten, auch Unfreien konnte der König einen Heerbefehl ertheilen<sup>3</sup>).

Dagegen darf man nicht<sup>4</sup>) die duces, die am Hof im Pfalzgericht erscheinen, als bloße "Officiere" im obigen Sinne auffassen: das entspricht der Ausbrucksweise der Onellen nicht: sondern das sind Amts. herzoge, die — vorübergehend oder nach Niederlegung des Amtes dauernd — am Hose leben und den Titel beibehalten haben: vielleicht ward auch der Titel dux wie der patricius ohne Amt zuweilen versliehen.

Man muß für die fränkischen duces von jenen altgermanischen Wahloberfeldherrn also ganz absehen und im Uebrigen einerseits Gallien, andrerseits das rechtsrheinische Land unterscheiden.

Die fränkischen duces in Gallien sind wie die ost-5), west-gotischen 6) und langobardischen 7) (in Burgund war das Land zu klein für eine Gliederung in » provinciae«) hervorgewachsen aus dem vorgefundnen römischen Provincialamt der duces: diese standen nach römischer Versfassung unter, nach der dieser Germanenreiche stehen sie nun über dem comes: das römische Amt des dux erfuhr bei der Herübernahme in die Germanenreiche eine ganz ähnliche Umgestaltung, eine ganz ähnliche Anschweißung germanischer Verrichtungen wie das des römischen comes.

Der fränkische dux hat alle Banne, die der comes hat, aber nicht nur über Eine Grafschaft, über eine Mehrzahl von Grafschaften,

<sup>1)</sup> Bgl. D. G. Ib. S. 604—608: ich könnte es nicht schärfer sagen als bort geschehen.

<sup>2)</sup> Brunner II. S. 154.

<sup>3)</sup> Biele Beispiele Urgesch. III. S. 118. 188. 354. 376. 415. 478, Greg. Tur. V. 14. 18, VIII. 12. 30, IX. 12, X. 9 »quasi dux«.

<sup>4)</sup> Mit Brunner II. S. 154.

<sup>5)</sup> Könige III. "Aemter".

<sup>6)</sup> VI.2 s. h. v.

<sup>7)</sup> Urgesch. IV. "Langobarben".

bie als eine »provincia«1) zusammengefaßt werben und meistens auf alten geschichtlichen Berbänden2) beruhen: der frankische dux steht hier- in dem ost- und dem west-gotischen dux3) völlig gleich.

Wesentlich anders war Eigenart und Stellung der rechtscheinischen Herzoge — wir werden sortab die gallisch-römischen Beamten: »ducese, die rechtscheinischen Fürsten: "Herzoge" nennen — der Alamannen, Baiern, Thüringe (Frisen): und nur auf ganz kurze Zeit gelang es den fränkischen Machthabern, diese Stammesherzoge herabzudrücken in die Gleichstellung mit jenen gallischen Beamten, die duces hießen.

Wir wissen allerdings nichts genaueres über die Borgänge, über die Rechtsformen, in welchen diese Herzoge, in Unterordnung unter den Meroving, an die Spitze ihrer Stämme kamen ober an ihr blieben 4): (das Frisische steht ganz weit ab:) indessen wird anzunehmen sein, daß diese Herzoge von den Merovingen entweder aus volksedeln Geschlechtern ihrer Stämme bestellt wurden — so höchst wahrscheinlich ober gewiß bei den Alamannen und Thüringen, wahrscheinlich auch bei den Baiern — oder daß, falls etwa diese (vorab die Agilolfingen) nicht angestammt gewesen sein sollten, sie doch sehr bald wenigstens bem Gefühl bes Stammes nach 5) als die gebornen Verfechter ber Stammesfreiheit und Stammeseigenart gegen ben Meroving galten 6). Ohne Frage wurden zwar diese drei Herzoge bei ihrer ersten Einsetzung von dem Meroving als frankische Beamte angesehen wie die gallischen duces, und dies warb wohl auch bei jeder Nachfolge dem Sohn ober Neffen eingeschärft: wie ber Stamm und sein Gebiet bem Frankenkonig unterworfen war gleich den Saliern oder Uferfranken, so sollte, der merovingischen Auffassung gemäß, ber Stammesherzog nicht fraft eignen Rechts, sonbern traft königlichen Auftrags über ben Stamm walten, ganz wie etwa ein dux in Gallien, also Beamter.

Allein thatsächlich konnte diese Auffassung, wie die Geschichte jener Stämme darthun wird, nur für eine Weile in Wirklichkeit umgesetzt werden.

Nur in der kurzen Zeit, da der mittlere Pippin die Reichseinheit wieder aufrichtete, bis zu der, da Karl den letzten Stammesherzog be-

<sup>1)</sup> S. oben VII. 1 S. 72.

<sup>2)</sup> S. oben VII. 1 S. 73-75.

<sup>3)</sup> Könige a. a. O. III. und VI.

<sup>4)</sup> S. im Einzelnen bie Darftellung biefer Stämme Banb IX.

<sup>5)</sup> So ift Wait IIb S. 50 wohl einzuschränken.

<sup>6)</sup> Wie etwa bie boch alamannischen Welsen in Hannover.

seitigte, also etwa ein Jahrhundert (690—790), war es dem Frankenreich gelungen, — mit vielen Kämpfen und nicht ohne Rückfälle —
die rechtscheinischen Herzoge (wieder) in frankliche Königsbeamte, dem
dux von Campania etwa ähnlich, zu verwandeln: alsbald nach Karls
Tod kommen die Stammesherzoge als Stammesfürsten wieder auf
und zerstören und überdauern, als Landesherren allmälig souverain
geworden, das deutsche Reich von 910—18061).

Diese germanischen Herzoge und ihre nach zwei Richtungen erweiterte Machtstellung von c. 650—c. 700 nehmen eine ganz ähnliche Stellung ein, wie die deutschen Herzoge und anderen Fürsten des deutschen Reiches etwa von 1100 ab: beide machen sich dem König gegenüber mehr und mehr unabhängig, verwandeln sich aus Beamten (und — in Deutschland — aus Basallen) in erbliche, selbstständige Fürsten und den Untergebnen gegenüber in eigenrechtige Landesherrn, die jene vom Reich absperren und aus Amtsuntergebnen zu Unterthanen herabbrücken: nur daß im Frankenreich die Arnulsingen die Ersolge dieses schon sieghaft gewordnen Trachtens wieder umstürzen, während im Deutschen Reich die Fürsten zuletzt die volle, auch formelle Souveränität erringen.

Das Stammesherzogthum erst nach 650 und 700 entstehen zu lassen bei den Austrasiern, etwa mit der Erhebung Radulfs von Thüringen 2), geht nicht an: gewiß zwar sind diese Herzoge bei ihrer Einsetzung durch die Franken nicht Ueberbleibsel des vorfränkischen Königthums gewesen, das die Merovingen vielmehr sorgfältig ausrupften: gewiß sollten die nun eingesetzten duces d. h. Herzoge ganz in gleichem Sinne nur duces, b. h. merovingische Beamte sein, wie etwa in Burgund: allein sehr balb war dies nicht mehr der Fall: zumal die alamannischen Herzoge gewiß, die thüringischen und die baierischen vielleicht aus bem alten Bolksabel bes Stammes genommen wurden: niemals wohl hat der Meroving zu Regensburg, Bregenz und Erfurt geboten wie zu Marseille ober Orleans: gleich von Anfang entwickelten sich diese (thatsächlich) erblichen Herzoge mehr im Sinn alter germanischer Könige (wie solche ja Alamannen und Thüringe zweifellos, wahrscheinlich auch Baiern sjedesfalls als sie noch "Markomannen" und "Quaten" hießen, s. Könige I.] gehabt hatten) als im Sinne römischgallisch-fränkischer duces, ohne daß doch — wir wiederholen — un-

<sup>1)</sup> Bgl. D. Gesch. Ib. S. 611.

<sup>2)</sup> Wie Brunner II. S. 157.

mittelbarer Fortbestand des alamannischen u. s. w. Königthums irgend anzunehmen wäre: aber in diese Anschauungen sielen die Stämme gleich von Ansang nach ihrer Einverleibung zurück, da der Meroving doch nur sehr selten erscheinen und eingreisen konnte.

Es ist also grundlos, daß vor 689 ein arnulfingisches Herzogthum Austrasien oder Ribuarien bestanden habe, das erst 751 in der Königschaft auf- und untergegangen sei. Pippin der Mittlere und seine Nachkommen werden zwar duces, aber nie duces Austrasiae genannt.

Ia, in den Zeiten der merovingischen Schwäche (a. 650—a. 700) unternehmen es die mächtigeren unter den gallischen duces sogar mit starkem, dauerndem Erfolg, eine ganz ähnliche, thatsächlich unabhängige Stellung zu erkämpfen und zu behaupten, wie etwa die gleichzeitigen Herzoge der Baiern und der Alamannen.

Nach Feststellung dieser allgemeinen Gesichtspuncte wird die Darsstellung der Verhältnisse der »duces« im Einzelnen geringe Schwierigsteiten bieten 1).

Der dux wird wie ber Graf vom König ernannt2).

Das hohe<sup>3</sup>) Amt war so reich an Macht und Einkünften, daß ter Bewerber, etwa wie bei der Werbung um ein Bisthum, tem König für die Verleihung "ungeheure Geschenke" gab<sup>4</sup>).

Immer erstreckt sich ber ducatus, im Unterschied von dem comitatus, über eine Mehrzahl von Gauen, Grafschaften, d. h. Städten und Stadtgebieten. So wird<sup>5</sup>) ein dux bestellt über die Städte Clermontsferrand, Rhodez, Uzes, ein anderer "über alle Städte jenseit der Garonne", ein dritter über alle Städte, die Chlothachar II. besaß<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Waitz a. a. D. und S. 56 fehlt barin, baß er den Ducat ganz aus bem alten Oberselhhernthum ableitet, die römischen Wurzeln babei ausschließt und zwischen gallischen duces und rechtsrheinischen Herzogen gar keinen Unterschied gelten läßt, Sohm a. a. D. barin, baß er zwischen beiben gar keine Aehnlichkeit gelten läßt: genaueres kann erst die Darstellung ber Herzoge ber Thüringe, Alamannen, Baiern zeigen: Beamte sollten auch sie sein.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VIII. 18, Urgesch. III. S. 364 Nicecius.. ducatum a rege expetiit.. et sic dux ordinatus est. VIII. 30, 42, 45 (a Guntchramno)accepta potestate ducatus unb oft, Urgesch. III. S. 373, 385, 398.

<sup>3)</sup> Daher primatus ducatus Greg. Tur. IX. 12, Urgesch. III. S. 415 f.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. VIII. 18 ducatum a rege expetiit datis pro eo immensis muneribus. Urgesch. III. ©. 364.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. VIII. 18. Urgesch. III. S. 364.

<sup>6)</sup> VIII. 42, Urgesch. III. S. 395.

Nur eine scheinbare Ausnahme bildet der pagus ultrajuranus, für den ein dux bestellt wird 1): denn dies Gebiet war erheblich größer als sonst eine Grafschaft 2). Wird dux Wintrio während des Feldzuges von seinen »pagenses« vertrieben 3), so sind das die Aufgebote aller seiner Gaue.

So erhält ein dux ben ducatus ber Stäbte Tours und Poitiers 4), bann noch bazu ben principatus (== ducatus) über Vicus Juliensis und urbs Benarna 5).

Daß ber dux oft zugleich Graf eines Gaues seiner provincia war, ist eine ansprechende Vermuthung 6), aber nur in Einem 7) Fall 8) und in diesem nur schwach begründet. Doch hatte wohl der dux seinen Amtssitz in der wichtigsten oder geschichtlich hiefür hergebrachten Stadt der provincia.

Regelmäßig erscheint der Inbegriff solcher Gaue auf die Dauer geschichtlich begründet und versassungsmäßig zu einer "provincia« <sup>9</sup>), einem (räumlichen) ducatus zusammengeschlossen, so daß das Amtsgebiet des dux im Boraus seststeht: so die provincia Arelatensis <sup>10</sup>), ducatus Campaniae <sup>11</sup>), der Ultrajuranus dux <sup>12</sup>). Der dux Campaniae <sup>13</sup>) wurde so mächtig, daß er sich seit Mitte des VII. Jahrhunderts nahezu so selbstständig von Auster, Neuster und Burgund zu machen

<sup>1)</sup> Fredig. c. 13. 43, Urgesch. III. S. 587. 599.

<sup>2)</sup> Ob dies Land ein ducatus war, ist ein Wortstreit zwischen Waitz und Sohm, in welchem aber der Sache nach Sohm Recht hat: allerdings spricht Fred. 1. c. nicht von einem ducatus Ultrajuranus (so richtig Waitz gegen Sohm), nur von einem pagus: allein er sagt doch c. 13 Teudefredus dux Ultrajoranus moritur, cui successit Wandalmarus in honorem ducati, d. h. eben ducatus über den pagus U.; c. 13 Hermone duci locum Eudilanae in pago Ultrajorano instituit.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. VIII. 18, Urgefch. III. S. 364.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. VIII. 26. Urgesch. III. S. 372.

<sup>5)</sup> IX. 7, Urgesch. III. S. 406.

<sup>6)</sup> v. Savignys I. S. 190 und Sohms S. 467.

<sup>7) &</sup>quot;Mehrere" sagt Brunner II. S. 155: sie sind mir unbefannt.

<sup>8)</sup> V. St. Licinii 1. c.; nur ber patricius von Marseille (s. biesen) war zu- gleich comes.

<sup>9)</sup> S. oben VII. 1 S. 72-75.

<sup>10)</sup> Greg. Tur. VIII. 30, Urgeich. III. S. 373.

<sup>11)</sup> Fred. c. 13. c. 43. Urgefc. III. S. 599. 603.

<sup>12)</sup> IX. 14, Urgesch. III. S. 418.

<sup>13)</sup> Greg. Tur. VI. 4, Fred. c. 14, V. St. Leodeg. c. 10. Urgesch. III. S. 233. 692.

— eine Zeit lang mit Erfolg — trachtete, wie etwa die rechtsrheinischen Herzoge und der dux von Vasconia!) und Aquitania?).

Aber daß das Streben dieser Beamten des VII. Jahrhunderts irgendwie auf die spät-römische Beamtenaristokratie als "Borbild" zurückgreise, ist eine völlig unbegründete Annahme"): was wußte dux Waimar von Champagne a. 674 (Urgesch. III. S. 692) von jenen Römern des IV. Jahrhunderts?

Es kann auch ein dux mehrere provincias vereinen 4) und es kann — ausnahmsweise 5) — der König auch nur vorübergehend einen dux über mehrere Grafschaften bestellen, die bisher nicht zu einer provincia zusammengesaßt waren, auch nach Tod oder Abberusung dieses dux wieder auseinandersallen 6).

Daher ist die Zahl der dem dux unterstellten Gaue oder, wie Gregor sagt, "Städte" nicht gleich: schon die althergebrachten provinciae waren nicht gleich groß gewesen: ebensowenig waren die aus solchen wiederholten Zusammenlegungen durch die Könige oder aus sonstigen neuen geschichtlichen Gründen (z. B. der Einwanderung) neu sich bildenden Berbände gleichmäßige Berwaltungseinheiten, z. B. der ducatus Ripuarien, der später wenigstens? sünf Gaue umfaßte. Zwei, drei oder vier Gaue Einer Provinz begegnen häusigs); die sieden civitates des dux Victorius ind aber westgotisch 10).

Wenn schon in der Zeit nach dem Tode Chilperichs ehrgeizige

<sup>1)</sup> Urgesch. III. S. 551.

<sup>2)</sup> Ebenba S. 919.

<sup>3)</sup> Brunners II. S. 5.

<sup>4)</sup> V. St. Ragnoberti, Bischof von Bapent, gest. c. 668, 16. Mai, A. S. ed. Bolland. 16. Mai III. p. 618 Radbertus dux. . inter amnis Sequanae atque Ligeris confinia plures provincias . . rexit; sreilich wird provincia auch im nicht strengen Sinn, auch blos für "Gebiet", "Landschaft" gebraucht.

<sup>5)</sup> Bait S. 51 benkt bie Ausnahme, wie es scheint, als Regel.

<sup>6)</sup> So VIII. 42, wo Guntchramn einen dux über alle Städte Chlothachars II. bestellt; IX. 7, wo ein dux zuerst zwei, bann noch zwei Städte, d. h. deren Grafschaftsgebiete erhält. Urgesch. III. S. 395. 400.

<sup>7) 870</sup> Leg. I. p. 488: aber seit wann?

<sup>8)</sup> Greg. Tur. VI. 31, VIII. 17, Urgesch. III. S. 265—269. 359—362, anbere Beläge von 2 und 4 oben VII. 1 S. 72 f.

<sup>9)</sup> Greg. Tur. v. Patr. c. 3.

<sup>10)</sup> Könige VI.2 s. h. v., die Zwölfzahl, die Waitz I. S. 506 zur Stütze einer boch vielsach gekünstelten Durchsührung anführt, ist ganz spät und die burgundische v. St. Sigismundi, wie er selbst einräumt, sagenhaft.

Große von einem »ducatus« über ein ganzes Reich träumen — Guntchramn Boso, Leudast!) —, so sind das Verfrühungen von Dingen, die erst im VII. Jahrhundert die Hausmeier der drei Reiche durchsetzen, damals — im VI. — aber noch vereitelt wurden durch das sich aufraffende Königthum unter Guntchramn, Brunichildis und Chilzdibert II.2).

Ob die zwanzig duces Childiberts gegen die Langobarden<sup>3</sup>) (a. 590) alle Amts-Inhaber waren, steht dahin.

Die Zahl der duces und ducatus hat 4) also vielsach geschwankt: der König konnte kraft seiner Amtshoheit neue ducatus einsühren in Landschaften, deren comites bisher keine duces über sich gehabt hatten 5) oder die erledigte Stelle eines dux nicht mehr besetzen (— wie etwa die bes burgundischen major domus —) auf Andringen der comites, die lieber nur unter dem fernen König standen.

Unter Dagobert ziehen aus Burgund und Aquitanien allein zehn (wirkliche Amts=) duces ins Felds).

Selbstverständlich ist der dux den comites übergeordnet: es ist eine Beförderung, erhebt der König einen Grasen zum dux und zwar ist dies der regelmäßige, der erwartete nächste Schritt nach oben für den comes: es ist "der Gipfel, der dem Grasen noch zu ersteigen übrig bleibt"?).

<sup>1)</sup> Greg. Tur. V. 14. 30, Urgesch. III. S. 181. 203. Der ducatus totius regni, ben sich Interamn Boso weissagen läßt, Greg. Tur. V. 14, Urgesch. III. S. 181, soll wohl vor Allem die Heersührerschaft als Grundlage der thatsächlichen Machtgewalt bedeuten.

<sup>2)</sup> Urgefch. III. S. 297-541.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. X. 3, Urgesch. III. S. 465—467; über die 34 duces neben 65 Grasen in dem Prolog der L. Alam. s. Alamannen.

<sup>4)</sup> Wie bei ben Westgoten VI.2 s. h. v.

<sup>5)</sup> Fredig. IV. 78, Urgesch. III. S. 641: zehn duces und bazu noch comites plurimi qui ducem super se non habebant; Brunner II. S. 156 solgert auch aus Decretio Childib. (c. 3. Capit. I. p. 15) ad unum ducem et unum judicem (= comitem), daß es judices gegeben habe, die unter keinem dux standen; und da es sich um Erstzung von Sachen handelt, inter praesentes, ist wohl auch der andere an sich denkbare Fall (zwei comites unter Einem dux sür beide Parteien zuständig) ausgeschlossen.

<sup>6)</sup> Fredig. l. c.

<sup>7)</sup> Venant. Fort. X. 19 an Graf Galacterius:

debet et ipse potens, ut adhuc bene crescere possis praestet ut arma ducis, qui tibi restat apex;

Aber auch für einen domesticus<sup>1</sup>), für einen comes stabuli<sup>2</sup>) ist es Beförderung, dux zu werden. Daher wird — in streng richtiger Reihenfolge — 1) König, 2) dux, 3) Graf genannt in der Klage, daß die Menge den Oberen nicht mehr gehorche<sup>3</sup>).

Ganz genau hält daher das Uferfrankenrecht<sup>4</sup>) die Stufenfolge ein: centenarius, comes, dux, patricius, rex: der patricius ist nur ein dux vornehmeren Ranges<sup>5</sup>).

Zahlreich sind, bemgemäß die Fälle bei Gregor, in denen ein Graf zum Herzog befördert wird 6).

Daß der Herzog dem Grafen gegenüber der mächtigere, übergeordnete Beamte ist, erhellt deutlich und bezeichnend dadurch, daß der mit Gewalt von den Bürgern seiner Stadt vertriebene Graf, der sich an den König wendet und "nochmal" (iterum) den Amtsbefehl von diesem erhält, durch den Perzog seiner Provinz mit Gewalt wieder in sein Amt zurück geführt wird?).

Wie die Einsetzung steht die Absetzung der duces dem König ohne Einschränkung zu 8).

## X. 16 an Graf Signalb:

rex Childebercthus crescens te crescere cogat: qui modo dat comitis, det tibi jura ducis;

# VII. 25 an Graf Galactorius:

cui rite excellens rex Guntechram nus honores majus adhuc debet qui tibi magna dedit

vive comes cui sint jura regenda ducis.

- 1) Greg. Tur. VI. 12, Urgesch. III. S. 244.
- 2) V. St. Licinii, Bischof von Angers, gest. etwa 605 A. S. ed. Bolland. 13. Febr. II. p. 698.
  - 3) Greg. Tur. VIII. 30, Urgesch. III. S. 373-384.
  - 4) L. Rib. 50.
  - 5) S. unten S. 168.
- 6) III. 7. » patricius «. Urgesch. III. S. 77 f.; gewünscht wird er "als noch übrige Stufe" bem Grafen Von. Fort. X. 19, oben Anm. 1.
- 7) Greg. Tur. VIII. 18, Urgesch. III. S. 365. Guntchramnus.. Theo-dulfum Andegavis comitem esse decrevit.. recurrensque ad regem iterum praeceptum accipiens a Sigulfo duce intromissus comitatum illius urbis rexit. Gregor VI. 19, Urgesch. III. S. 256 stellt nur zufällig einmal den comes vor den dux.
- 8) Greg. Tur. IX. 7, Urgesch. III. S. 406 nonnulli a primatu duces remoti sunt, in quorum ordine alii successerunt 14, III. S. 415, de ducatu... depulsum 12, III. S. 418, mandatum accepit dux ut se (a civitatibus ducatus) removeret.

Kraft seiner Amtshoheit hat er das Recht: [— später nur eben nicht mehr die Krast! —] zu setzen, zu versetzen, zu überwachen, zu strasen!) ursprünglich auch die Stammesherzoge rechts vom Rhein: noch Childibert II. setzt den Alamannenherzog Liutsrid ab und Uncilen als dessen Nachfolger ein²), der dann a. 607 wegen Ungehorsams gegen einen Königsbesehl abgesetzt und mit Verstümmelung und Sütereinziehung bestraft wird³): aber Radulf von Thüringen⁴) und gar manche Alamannen. die Vaiern-Herzoge bestrast wird absgesetzt werden.

Regelmäßig stehen also unter dem dux die comites der pagi seiner provincia?).

Daher wenden sich zahlreiche Königsurkunden zugleich an den dux der Provinz und den Grasen, in dessen pagus die betreffenden Grundstücke oder Personen liegen oder leben. So heißt es einmal sehr bezeichnend): Knechte, Feld oder irgend eine Sache, die Einem dux und Einem Grasen zustehen. is oder auch richten sie sich an den dux und ben domesticus der belegenen Sache. an mehrere duces und comites. Da jedoch der dux sür sich allein handeln konnte in seiner provincia, ohne Vermittelung der comites, wenden sich andere Urkunden auch an den dux allein.

<sup>1)</sup> Greg. Tur. IV. 24. 43, VIII. 30, IX. 7. 12. 14, Urgesch. III. S. 127 149. 373—385. 406. 415. 418.

<sup>2)</sup> Fredig. IV. 8.

<sup>3)</sup> a. a. D. IV. 28, Urgesch. III. S. 567.

<sup>4)</sup> a. a. D. IV. 87, Radulfus superbia aelatus sadmodum regem se in Turingia esse censebat; Urgesch. III. S. 641, 649. s. Thüringe.

<sup>5)</sup> S. einstweisen Urgesch. III. S. 715. 721. 735, bann Alamannen.

<sup>6)</sup> S. einstweilen Urgesch. III. S. 715. 785, bann Baiern.

<sup>7)</sup> Gegen Eichhorns, Z. f. g. R.-W. VIII. S. 303 und R.-G. § 24, Irrthum zahlreiche Beläge aus Gregor z. B. IX. 7; richtig Wait S. 32, Sohm S. 465, aber dieser bestreitet S. 464. 471 mit Unrecht Ueberordnung der duces siber die comites: was vom Heerbefehl sicher bezeugt ist, darf anch von den übrigen Hoheitserechten angenommen werden: daß der dux an Stelle des Grasen Gericht halten konnte, räumt Sohm selbst ein.

<sup>8)</sup> Diplom. N. 18. 30. 62.

<sup>(9)</sup> Decr. Childiberti c. 3.

<sup>10)</sup> judex ist hier Graf, nicht nochmal dux, wie Zöpst II. S. 207, so richtig schon Waitz S. 53.

<sup>11)</sup> D. N. 14. 29.

<sup>12)</sup> D. N. 28.

<sup>13)</sup> D. N. 26. 42.

Daß bei der Gleichheit der Bestallungsformel Widerstreit der Zuständigkeit zwischen dux und comes "nicht öster") (in Wahrheit nie) bezengt wird, erklärt sich daraus, daß, jenes Gleichlauts unerachtet, die Stellung des dux doch anerkanntermaßen eine andere, — eben höhere — war: einmal hatte er, etwa dem preußischen Oberpräsidenten und dem karolingischen Königsboten (nur eben als ordentlicher Provincialbeamter) entsprechend, dasür zu sorgen, daß die Verwaltung der Provinz durch die Grasen und anderen Beamten im Sinne (und zum Vortheil) des Königs geführt ward.

Dann aber bildete er — wenigstens in vielen Stücken — eine Mittelstuse zwischen Graf und König, an den man sich im Wege der Beschwerde gegen die Maßregeln des Grasen in Heer-wesen, Verwaltung, auch wohl in Rechtspslege wenden mochte: der dux konnte dann selbst entscheiden oder die Sache dem König überweisen.

Daher führt ber dux ben comes wieber in sein Amt ein, wie auch sonst ber übergeordnete den unteren Beamten<sup>2</sup>), allerdings war er (Theodulf von Angers) von den Bürgern vertrieben gewesen: aber es ist eben der mächtigere, höhere Beamte, der dux Sigulf, der ihn auf Besehl des Königs wieder einsetzt. Streng dieser Ueber- unt Unter-Ordnung entsprechend zählt das Userfrankenrecht die Reihensolge der richterlichen Stellen (»ad mallum«) also aus: centenarius, comes, dux, patricius, rex³); (s. oben S. 162).

Gerade deßhalb zogen die Grafen es vor, ohne solche ihnen in der Nähe auf die Finger sehende Mittelbeamte, unmittelbar unter dem fernen König zu stehen: sie arbeiten auf Beseitigung der duces, auf Leerlassung der erledigten ducatus hin. So gehen die Grasen von Tours und Poitiers "zum König und erreichen es, daß dux Ennodins von dem ducatus über sie entsernt wurde", ohne einen Nachsolger zu erhalten. Das sind dann solche Grasen b), "die keinen dux über sich haben".

<sup>1)</sup> Wait II. S. 53.

<sup>2)</sup> Gregor VIII. 18, Urgesch. III. S. 363-365.

<sup>3)</sup> L. Rib. 50.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. IX. 7, Urgesch. III. S. 473 f.

<sup>5)</sup> Fred. c. 78, Urgesch. III. S. 641 comites qui ducem super se non habebant: boch könnte hier auch an Grasen gebacht sein, die dem Heere der 10 duces zugetheilt wurden, während ihre duces zu Hause blieben.

Und nur zu oft brangen sie hiemit durch, indem sie — nicht ohne Grund — den Argwohn des Königs gegen die gefährlich nach Selbständigkeit im Sinne der rechtsrheinischen Herzoge aufstrebenden duces weckten. Dann wurden solche duces, statt Wohlthäter und Beschirmer der Provincialen gegen die Grasen zu sein, kleine Gewaltsherren (tyranni, wie sie Karl der Hammer in Menge zerschlug Urgesch. III. S. 759. 800); aber auch mit Gewalt vertrieben wohl die Grasen ihren dux.

Mit den allgemeinen Ausdrücken der Formeln<sup>2</sup>) ist freilich nicht viel gesagt.

Aber schon daß die Herzogamtsformel die gleiche wie die Grafensamtsformel ist, beweist, daß der Herzog oberhalb des Grafen und, wo dessen Macht nicht ausreicht, alle Banne des Grasen in höherer Ordnung hat: also keineswegs nur den Heerbann.

Der dux hat Gerichtshoheit: er — wenigstens ber patricius, rector — wird als Richter, d. h. als Gerichtsvorsitzer bestimmt bezeichnet 3): aber auch für den einfachen dux beweist es die Bestallungszormel 4) und das Userfrankenrecht, das voraussetzt, daß man in dem mallus der Zeugen bedürfe vor centenarius, comes, dux, patricius oder König 5).

Er kann überall in der Provinz statt des Grafen richten 6), er führt eine strafrechtliche Untersuchung: hier einmal 7) allerdings kraft besonderen Auftrags: daß aber ein solcher immer hiefür erforderlich war 8), ist wenig wahrscheinlich 9): sonst könnte doch nicht die richterliche Thätigkeit des dux so ganz besonders hervorgehoben werden 10).

<sup>1)</sup> VIII. 18, Urgesch. III. S. 363-365 (so mitten im Feldjug).

<sup>2)</sup> sub tuo regimine et gubernatione . . recto tramite regas Form. Marc. I. 8, dominare Fred. IV. 21.

<sup>3)</sup> Richtig Sohm S. 476. 477 gegen Pernice S. 137, der sie bei Gleichheit ber Bestallung auch dem Grasen absprechen müßte.

<sup>4)</sup> S. oben comes S. 109 f.

<sup>5) 50</sup> si quis testes ad mallum ante centenarium vel comitem seu ante ducem, patricium vel regem necesse habuerit.

<sup>6)</sup> Richtig Sohm a. a. D., Wait S. 53.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. VIII. 12, Urgesch. III. S. 354 f.

<sup>8)</sup> Tardif p. 107.

<sup>9)</sup> S. v. Savigny I. S. 190, Wait S. 54.

<sup>10)</sup> Bon Ven. Fort. !(s. die Stellen bei Bait S. 54) VII. 6 judex, VII. judex patriae (Bodigisel):

Schärfer noch tritt die Verwaltungshoheit des dux hervor, die er eindringlicher, weil mächtiger als der Graf, und in der ganzen provincia übt: er schützt, nöthigenfalls mit den Waffen, den Landsfrieden in der ganzen regio — provincia, z. B. der Aubergne und "an allen Orten seiner Amtsgewalt").

Dux Ebrachar befehligt die Wachen, welche die Wege gegen verrächtige Boten feindlicher Fürsten hüten: er übt, wie wir sagen würden, die "hohe politische" und die Fremdenpolizei, er verhaftet einen solchen Sendling und führt ihn vor den König<sup>2</sup>).

Kraft seiner Polizei- und Gerichtsgewalt kann der dux auch Bewohner seines Amtsgebiets ausweisen und zwar durch die Centenare, welche er zu sich lädt<sup>3</sup>).

Der dux provinciae hat als solcher ben Heerbann über bas Aufgebot seiner provincia: aber ber König kann selbst besehligen ober einem andern diesen Besehl ertheilen, auch den dux einem andern Beamten als Oberseldherrn unterordnen. Alleinige Heersührer waren die duces schon deßhalb nicht, weil ja die Eintheilung der Reiche in ducatus nicht allgemein durchgesührt war4), die comites u. s. w. einer Landschaft ohne Herzog unmittelbar unter dem König stehen konnten: dauernd oder vorübergehend.

Der dux hat also kraft des vom König mit dem Amt verliehenen Heerbanns auch den Oberbefehl über die Grafen und Aufgebote der Gaue seiner provincia: aber nicht ist dies, im Anschluß an die alt-

justitiam nunquam pauper te judice perdit nec poterit pretio vertere vera potens, qui patrias leges intra tua pectora condens inplicitae causae solvere fila potes.

VII. 17 (Lupus) justitia florente favent te judice leges causarumque aequo pondere libra manus.

Daß bies Alles nur frühere Thätigkeit als Graf ober im Hofgericht meine, ist boch nicht anzunehmen; so richtig schon Waitz a. a. O.

<sup>1)</sup> Greg. Tur. VIII. 18, Urgesch. III. S. 363; vgl. Sohm S. 461; bagegen beruht die Bertretung des Königs durch einen dux auf dem Cc. Burdegal. Pardessus II. p. 130 nicht auf dem Amt, wie Wait S. 55, sondern auf besonderem Auftrag, wie ihn sonst domestici missi erhalten.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. IX. 28, Urgesch. III. S. 439 f.

<sup>3)</sup> Bobolenus, c. 680, v. St. Germani Grandevall. c. 10 (Abt von Granval, gest. c. 677) A. S. ed. Bolland, 21. Febr. III. p. 624. (Cathicus dux) jubens ad se venire centenarios vallis illius, eos (incolas) in exilium ire praecepit.

<sup>4)</sup> S. oben S. 154 und VII. 1 S. 72. Bgl. auch Brunner II. S. 154.

germanischen Oberfeldherrn wie Armin, allein die Grundlage, die Ursache des ganzen Amtes 1) und nicht Grund, daß mehr und "mehr in den verschiednen Theilen des Reiches Herzoge (duces in unserem Sinne) eingesetzt werden 2)". Solche Mehrung wird sich kaum nach-weisen lassen, abgesehen von der Einsetzung der drei rechts-rheinischen Herzoge.

Die duces an den Gränzen entsprechen thatsächlich — Name und Rechtsbegriff kommen noch nicht vor — den karolingischen Markgrafen: so Galactorius, der an der Phrenäengränze Wache halten soll wider die Cantabrer und (= oder) Basken<sup>3</sup>). Die duces der provincia von Arles und der Auvergne haben (585) die eingedrungnen Feinde abzuwehren: mehr als viertausend Wächter giebt der König jenem, sie an der Mark auszustellen<sup>4</sup>).

Dagobert I. entbietet (a. 636/7) gegen die Basken (Basconen) aus Burgund allein zehn duces mit ihren 10 Heeren, außerdem noch "sehr viele Grafen, die keinen Herzog über sich hatten 5)."

Uebrigens konnte ber König zum Oberfeldherren über solche duces auch einen Nicht-dux machen: so setzt Dagobert über jene zehn duces seinen Kanzler (referendarius) Chadvind<sup>6</sup>), was allerdings unseres Wissens nur diesem einzigen Referendar zu Theil ward<sup>7</sup>).

Die Abnahme der Zahl der neustrischen duces nach Chlothachars) beruht nicht nur auf Mangel an Quellenbelägen 9), sondern darauf, daß die nun thatsächlich Herrscher gewordnen Hausmeier von Neustrien-

<sup>1)</sup> Wie Wait S. 51.

<sup>2)</sup> Wie Waitz S. 55.

<sup>3)</sup> Venant. Fortun. X. 19, balb möge er dux werben,

ut patriae fines sapiens tuearis et urbes adquiras ut ei qui dat opima tibi, Cantaber ut timeat, Vasco vagus arma pavescat atque Pyrenaeae deserat Alpis opem.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. VIII. 30, Urgesch. III. S. 376 f.

<sup>5)</sup> Fredig. c. 78 (oben S. 164); ob aber bie zwanzig duces bei Greg. Tur. X. 3, Urgesch. III. S. 465, alle »duces« im Rechtssinn ober nur "Ansührer" waren, steht boch bahin: allerbings begegnen unter Chlothachar II. 33 duces neben 72 ober 65 Grasen und 30 ober 33 Bischösen. Lex Alamannor. Leg. III. p. 45.

<sup>6) 1.</sup> c.

<sup>7)</sup> Wait IIb. S. 55. 82.

<sup>8)</sup> Tardif S. 104.

<sup>9)</sup> Wait II b. S. 56.

Burgund so mächtige Gewalthaber nicht mehr bestehen ließen, lieber unmittelbar über die hiemit sehr einverstandnen (oben S. 164. 165) Grafen geboten.

Von den gallischen duces wurden, den rechtsrheinischen Herzogen ähnlich, am gefährlichsten in ihrer Selbständigkeit zuerst die von Ansbeginn nur locker dem Reiche verknüpften Häuptlinge der keltischen Clane in der Bretagne 1).

Später bann aber besonders die duces von Wasconien (Aquitanien), die sich unter den Borgängern König Pippins vollständig von dem Reiche gelöst hatten und nun von ihm mit äußerster Anstrengung in acht Feldzügen wieder herangezwungen wurden: hier fand der Gegensatz des völlig romanischen Landes zu den Germanen in dem Kampfe des Herzogthums wider die Krone leidenschaftlichen Ausdruck?).

#### 10. Patricius.

In der (ehemals ostgotischen) Provence nimmt man 3) unter dem patricius gar keine Grafen an, nur priores civitatis 4), Nachfolger der ostgotischen, hier als Heerführer genannten priores 5): sollte es aber nicht auch hier comites Gotorum gegeben haben wie in dem ostgotischen Dalmatien neben den priores?

Ostgotischen Ursprung nämlich hat dieser Shrentitel des fränkischen Statthalters der Provence, deren dux weisand Theoderich der Große jenen Titel verliehen<sup>6</sup>): er steht also dem dux dem Amte nach gleich. Außerdem kann der König auch andern hohen Beamten den Titel (und damit höheren Rang?) eines patricius verleihen.

Dahin ist folglich der Streit, ob patricius nur 'ein Rangtitel geblieben oder ein Amts-Name geworden, zu entscheiden: blos der burgundische und der provenzalische patricius hat außer diesem Titel ein Amt, eine actio<sup>7</sup>), einen honor. So eben der Brovence<sup>8</sup>): in

<sup>1)</sup> Urgesch. III. S. 201. 421. 437. 479.

<sup>2)</sup> Urgesch. III. S. 921—944, D. G. Ib. S. 247—271.

<sup>3)</sup> So Brunner II. S. 157. Bgl. Schröber<sup>2</sup> S. 131.

<sup>4)</sup> S. biese; Fragmenta Gaudentii c. 18.

<sup>5)</sup> Cassiobor Könige III. ("Beamte"), Mommsen, Neues Archiv XIV. S. 501.

<sup>6)</sup> Könige III. (»patricius«).

<sup>7)</sup> Marculf I. 8.

<sup>8)</sup> Greg. Tur. IV. 24, Urgesch. III. S. 127.

den übrigen Fällen hat der König, so will es scheinen, nur einzelnen duces jenen Ehren-Namen besonders verliehen.

Patricius ist in Burgund, weil König Gundebad<sup>1</sup>) diesen Titel von Rom empfangen hatte, nach der Einverleibung ehrender Amtstitel des fränkischen Statthalters geblieben: er entspricht dem dux, dem er nur durch jenen Shrentitel vorgeht.

Patricius ist also sonst ein Shrenname, der in einzelnen Fällen einem Beamten<sup>2</sup>) zukommt, der dem Herzog<sup>3</sup>) (dux) der Macht nach gleich, im Ehrenrang zuweilen voran steht.

Die Würbe, von Constantin eingeführt, war von den Imperatoren besonders häusig an germanische Könige und Machthaber versliehen worden: so Odovakar<sup>4</sup>), Theoderich<sup>5</sup>), Bitigis<sup>6</sup>), Gundebad<sup>7</sup>), Sigismund<sup>8</sup>). Sie gewährte den nächsten Kang nach dem Imperator, noch vor dem praesectus praetorio<sup>9</sup>). Im Ostgotenreich ging ihr nur der Consul vor<sup>10</sup>). Da sie hier eine bloße Namenwürde war, bestand sie lebenslänglich fort<sup>11</sup>), während andere Aemter, die der patricius bekleidete, wechseln und erlöschen konnten. In Byzanz dagegen gab es expatricii, da hier der Name ein wirkliches Amt bedeutete, und ebenso wissen wir im Frankenreich von mehreren, die das (ursprünglich burgundische und ostgotische) Amt des patricius — wie sonst das des Herzogs — verloren.

Der Ursprung ist — für das Merovingenreich — wohl zu frühest zu suchen in dem Erwerb von Burgund, dessen König Gundebab diesen Titel von dem Kaiser erhalten hatte<sup>12</sup>), und in dem der Pro-

<sup>1)</sup> S. Urgesch. IV. und unten Burgunden; bann Dahn, "Gundebab", allgem. D. Biographie.

<sup>2)</sup> Es ist nicht nur ein Titel, ist ein Amt: Marc. I. 35 illo patritio atque omnibus agentibus.

<sup>3)</sup> Nicht bem Grasen, wie Waitz II b. S. 50, richtig Sohm S. 455; vgl. Form. Marc. I. 8, II. 49, Diplom. N. 95, N. 48.

<sup>4)</sup> S. Könige II. (Obovatar).

<sup>5)</sup> Ebenba (Theoberich) und Dahn, Theoberich, Allgem. D. Biographie.

<sup>6)</sup> Cbenba und Dahn, Witigis, allgem. D. Biographie.

<sup>7)</sup> S. Urgesch. IV. und allgem. D. Biographie.

<sup>8)</sup> Chenda und Sigismund, allgem. D. Biographie.

<sup>9)</sup> Procop. b. Vandal. I.

<sup>10)</sup> Cassiodor. V. 2.

<sup>11)</sup> l. c.

<sup>12) (</sup>S. Burgunden); über die Bebeutung besselben im damaligen römischen Reich dann über die byzantinischen patricii in Italien und den patricius Romanus s. "Langobarden" und "Karolinger".

vence (534), wo Theoberich, wie es scheint, ben Statthalter mit bem im oftgotischen Reich nie erloschenen ober wieder hergestellten Titel') ausgezeichnet hatte?). Dem Concil von Orange von 529 wohnte an Petrus Marcellinus, Felix Liberius, praesectus Praetorio Galliarum: das ist aber ostgotisch (Orange war damals ostgotisch): Theoberich hatte (511) diese praesectura in Gallia hergestellt, nachdem sie unter den Westgoten erloschen war. Hienach gab es im Merovingenreich einen patricius Burgundiae und einen patricius Massiliensis provinciae: in Burgund werden Grasen unter dem patricius — Herzog genannt; das Beläge sür Grasen unter dem provenzalischen sehlen, ist vielleicht nur Zusall'3).

Bei der Einverleibung Burgunds nahmen nicht die Merovingenkönige ten Titel des disherigen Burgundenkönigs an — vielleicht, weil
keiner von ihnen das ganze Königreich erward —, sondern der Statthalter, der mit herzoglichen Rechten zu Orleans (?) seinen Amtssitz
erhielt, empfing den Namen patricius. Ebenso erhielt ihn der fränkische
dux zu Marseille nach der Einverleibung dieses Gebietes. Der Titel
sautete patricius Galliae, Galliarum, Burgundiae, Massiliae 4).
Das Amt heißt patriciatus, entsprechend dem ducatus, comitatus 5),
und ebenso entsprechend heißt auch das Amtsgebiet patriciatus 6).

Der patricius im alten Burgundenreich und der von Marseille werden oft genannt?). Doch erstreckte sich das Amtsgebiet des mero-vingischen patricius, der »patriciatus«, ganz wie comitatus unt

<sup>1)</sup> Cassiodor. V. 2, Könige III. s. h. v.

<sup>2)</sup> S. unten.

<sup>3)</sup> Anbers Wait S. 50.

Bur Zeit des Caesarius von Arles vita II. 8 begegnet Parthenius Patricius, qui caeteris servis praesectus apud dominum suum praecipuum gratiae locum obtinedat: aber nicht ist er um beswillen major domus. Der Statthalter der Provence heißt als solcher patricius.

<sup>4)</sup> Ohne Zweisel patricius war auch Bobigisel, der dux, von dem Ven. Fort-VII. 5 sagt:

Massiliae ductor felicia vota dedisti Rectoremque suum laude perenne refert.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. IV. 27. 41, Urgesch. III. 132. 144 s., Fred. c. 90, v. St. Leodeg. c. 5, Form. Marc. I. 8.

<sup>6)</sup> v. St. Leod. c. 11 (?) ad patriciatum subjugandum.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. IV. 24. 30, V. 13, VII. 1, Urgesch. III. S. 127. 134. 178 s. 292 s., v. St. Eligii II. 27, Willibadum-Burgundiae patricium.

ducatus gebildet und räumlich verstanden, nicht auf ganz Burgund<sup>1</sup>). Die Bestallungssormel ist für den Grasen, Herzog und patricius die gleiche<sup>2</sup>), nicht, weil letztere beide dem Grasen gleich standen, sondern weil der Inhalt ihrer Amtsbesugnisse (Heer-<sup>3</sup>), Gerichts.<sup>4</sup>), Berwaltungs.<sup>5</sup>), Finanz.Bann) der gleiche war, wobei aber Herzog und patricius stets ein weiteres Amtsgediet unter sich hatten als der Gras — eben mehrere Grasschaften, meist alse einer provincia — und vielsach eine Mittelstuse zwischen Graf und König bildeten<sup>6</sup>).

Zwischen König und Herzog nennt den patricius das Uferfrankenrecht<sup>7</sup>), und vor dem Herzog die Bestallungssormel<sup>8</sup>): es war eben
ein Ehrenvorzug gewisser Perzöge, patricius zu heißen; daß aber hier
wie der patricius so die Burgunden an dritter Stelle stehen, ist
Zusall, nicht Absicht<sup>9</sup>), weil die patricii (allerdings) besonders burgundisch waren: denn die vorhergehenden comites und duces entsprechen nicht ebenso den Franken und Römern: der patricius hatte
wie der Perzog und der Graf auch Franken und Römer unter sich.
Nur einmal wird genannt ein patricius von Toulouse "über alle
Städte dis an die Phrenäen und über das schlimme Bolk der Wasconen<sup>10</sup>).

Zum byzantinischen patricius wird böslich b. h. in schlimmer

<sup>1)</sup> Bgl. Fredig. c. 24, Urgesch. III. S. 557 defuncto Willibado duci in pago Ultrajurano et Scotingorum Protadius patricius ordenatur. c. 18 Quolenus patricius ordenatur. Den patricius von Marseille, provinciae, nenut Greg. Tur. IX. 22 provincia Arelatensis VIII. 30, Urgesch. III. S. 435. 373. Fredig. c. 5, v. St. Leodeg. c. 5. 11, v. St. Praejecti c. 10, v. St. Desiderii Caturcensis c. 1. 4.

<sup>2)</sup> Form. Marc. I. 8.

<sup>3)</sup> Selbstverständlich erscheint baber ber patricius im Heer. Fred. c. 42.

<sup>4)</sup> V. St. Desiderii Caturc. c. 1 apud Massiliam judiciariam potestatem exercuit.

<sup>5)</sup> l. c. c. 4 Massiliae administrationem (procurare) . . . praepositi (= patricii) administrationem . . exercuit.

<sup>6)</sup> Anbers Wait S. 50.

<sup>7) 50, 1.</sup> 

<sup>8)</sup> Marc. I. 8: die Reihenfolge, auf welche ebendeßhalb nicht viel zu geben, schwankt, bald stehen die patricii vor, so Marc. I. 8, II. 49, Diplom. N. 48, bald Diplom. N. 95 nach den duces.

<sup>9)</sup> Du Cange VI. p. 216.

<sup>10)</sup> Miracula St. Martialis, Bischof von Limoges, gest. 614, A. S. ed. Bolland, 30. Juni, V. p. 555.

Absicht (» fraude «) in Byzanz ein nach Byzanz gesenteter frankischer Graf ernannt 1).

Die Bezeichnung des burgundischen und des massilischen Herzogs als patricius verschwindet gegen 700 bis 750: seit Pippin vollends und seine Söhne patricii (Romani) hießen, ward der Name für sie allein vordehalten: aber bei Zerfall des karolingischen Reiches taucht er in Burgund wieder auf<sup>2</sup>). Man zählt 31 solcher burgundischer und massilischer patricii<sup>3</sup>). In dieser Zeit scheint der Titel patricius von den Merovingen nur selten andern Großen verliehen zu sein: einzelne Quellen nennen den major domus Erchinoald patricius<sup>4</sup>). Der bloße Name konnte freilich (außer jenen beiden duces) auch mehreren andern zugleich gegeben werden<sup>5</sup>), so den Herzogen Childibert II., Gundobald und Wintrio.

Gerade weil patricius ursprünglich nur ein Ehrentitel war, sinden sich bei diesem dux häusiger als bei andern duces Bezeichnungen, die nun auch die wirkliche Verwaltung ausdrücken sollen: so rectors), praefectus?), praepositus?), judiciaria potestas?).

## 11. Domesticus.

Vielbestritten ist Entstehung und Wesen des Amtes des domesticus <sup>10</sup>).

<sup>1)</sup> Fred. c. 5.

<sup>2)</sup> Cc. Mantalens. V. 879 bei Du Cange VI. p. 217.

<sup>3)</sup> Du Cange 1. c., bie meisten aus Greg. Tur.

<sup>4)</sup> v. St. Fursei, Abt von Lagny, gest. 650, A. S. Bolland. 16. Jan. II. 36 (andere Lebensbeschreibung p. 44). — Baeda III. 19, Chronicon Fontanel. I. 5. 6. 8.

<sup>5)</sup> Histor. Francor. c. 36 (a. 592). Ebenso sett mehrere jugleich voraus Form. Marc. II. 49, Diplom. N. 48 (a. 677. [15. Sept.]), Theuderich III. viris inlustribus Andoberctho et Rocconi patriciis.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. IV. 44, VI. 7. 11, VIII. 43, Urgesch. III. S. 150. 238. 243. 396, Ven. Fortun. VII. l. c.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. VI. 7, Urgesch. III. S. 238, v. St. Desiderii Caturc. c. 4, v. St. Boniti c. 4.

<sup>8)</sup> V. St. Desid. Cat. c. 4.

<sup>9) 1.</sup> c. c. 1.

<sup>10)</sup> S. Du Cange III. p. 160, Brunner 122 f., Schröber<sup>2</sup> S. 149, Sicel a. a. D. S. 122 (S. 572 f.), Wachter, Encycl. v. Ersch und Gruber I. XXVI. p. 404. Die solgende Untersuchung war abgeschlossen, als mir Brunners Darstellung bes

Die lateinische Benennung allein würde nicht römischen ober doch nicht ausschließend römischen Ursprung beweisen: der »comes« hat zur Hälfte germanische Wurzel, der »major domus Tvereint römischen Namen mit vorgefundnen römischen und mitgebrachten germanischen Berrichtungen.

Immerhin ist bei einem römisch benannten Amt zunächst vom Römischen auszugehen und zu untersuchen, ob ein solches, unverändert oder verändert, in den fränkischen Domesticat übergegangen ist.

Selbstverständlich bedeutet domesticus ursprünglich einen zu dem Hause, handelt es sich also um einen domesticus des Kaisers, zu dem Hose des Herrschers Gehörigen: also ein "Häusling", "Hössling", im Haus, zum Hos des Kaisers Gehöriger, Hausdiener, ganz im Allsgemeinen<sup>1</sup>), zunächst noch ohne jede Rücksicht auf seine Beschäftigung und Verwendung hier.

Aus dieser allgemeinen Bedeutung bildeten sich nun schon im Römerreiche verschiedene einzel-bestimmte: so die von kaiserlichen Leib-wächtern, welche, wie die protectores im Felde, im Frieden, im Palast, Leib und Leben des Kaisers behüteten: daher stellt ein Titel des Codex Theodosianus: »de domesticis et protectoribus «²) beide nebeneinander³): aber auch als Ein Name wird domestici

domesticus II. S. 120 zuging; ich freue mich ber übereinstimmenben Annahme von provincialen und höfischen domestici: aber ben Einen übergeordneten Hofbomesticus als ständiges Amt hat auch er nicht bewiesen: wohl mag jenes bes hösischen zuweilen thatsächlich von bem König bevorzugt worden sein; mehr als ein Auftrag an einen solchen im Einzelfall Uebergeordneten liegt auch nicht in Form. Marc. I. 39, ber freilich eine generalis ordinatio an alle domestici II. 52, aber burch einen Hofbomesticus biesen per epistolas mitzutheilen war. Nicht ständige Ueberordnung liegt in dem Ausbruck: die »actiones« (Amtsgebiete) ber anbern werben bem seinen gleich gestellt. Dagegen hat Brunner S. 122 auf Grund von Mommsen a. a. D. S. 507 ben princeps officii bes Provincialstatthalters, spätrömisch = domesticus (f. Du Cange), als Ursprung bes Namens und ber römischen Gälfte bes Amtes (aber nicht bes ganzen Amtes) sehr mahrscheinlich gemacht, nicht aber die Gleichung comes rerum privatarum = dem Einen Hofbomesticus. Ueber ben ostgotischen domesticus s. Cassiod., Variar X. 11. 12, Könige III. s. h. v.; Mommsen, ostgotische Studien R. A. XIV. S. 507 primiceriatus qui et domesticatus, unter Theodahad ein patricius, über bie burgundischen f. Könige IX.

<sup>1)</sup> So noch spät Miracula St. Fursei (Abt von Lagny, gest. in Péronne 650) A. S. ed. Bolland, 16. Jan. II. p. 38, v. St. Galli Scr. II. p. 9 c. 9.

<sup>2)</sup> VI. 24.

<sup>3)</sup> c. 6. 9.

protectores gebraucht 1) ober ber Leibwächter auch im Feld domesticus genannt: so war Iovian, Julians Nachfolger, dessen domesticus (im Persertrieg) 2).

Diese Bebeutung war so vorherrschend, daß domesticus griechisch ganz ebenso wie wirklich mit olnesos, Häusling, auch mit doquyóqos, Speerträger, übersett wird. Sie dienten zu Fuß und zu Roß 3), wie Vigilantius, der comes domesticorum 4). Und in dieser Bedeutung hat sich Name und Sache auch in einem Germanenreich erhalten, dem ostgotischen, in welchem Cassiodor 5) domestici Reiter und Jußvolk nennt, die in des Königs Palast den Wachtdienst thun. Sie bilden zusammen die schola domesticorum 6), das ovrayma rövolnestwo<sup>7</sup>).

Der Vater des Actius, Gaudentius, begann seine Laufbahn mit dem domesticatus und brachte es dis zum magister equitum<sup>8</sup>).

Ganz ebenso hatten die ersten Reichsbeamten im bürgerlichen und im Kriegsdienst, der praesectus praetorio, der dux, der magister militum solche domestici protectores, δορυφόροι<sup>9</sup>). Auch der ostgotische comes Gothorum hat daher solche domesticos <sup>10</sup>).

Obwohl nun ohne Zweisel solche gewaffnete Leibwächter auch m palatium des Merovingenkönigs vorkommen, haben sie doch mit den merovingischen domestici gar nichts gemein: jene heißen milites, satellites <sup>11</sup>), nie domestici.

Von den merovingischen domestici steht fest: 1) daß sie im Palast des Königs leben, 2) daß aber auch domestici draußen in den Provinzen <sup>12</sup>) einzelnen oder sogar einer Mehrzahl über eine ganze Provinz zerstreuten villae des Königs als Verwalter vorgesetzt sind und 3) daß der do-

<sup>1)</sup> Ammian. I. 14. 15. 18.

<sup>2)</sup> I. 25.

<sup>3)</sup> Codex Justinian. XII. 17. c. 4.

<sup>4)</sup> Socr. Ι. 13 δορυφόρων τις, ους οίχείους καλεί ὁ βασιλεύς.

<sup>5)</sup> Ueber die domestici des ostgotischen comes Cassiodor. Variar. V. 14, Könige III. s. h. v., Dahn, Protopius (s. h. v.); es sind wohl domestici protectores, entsprechend der domus (oixía) z. B. Belisars.

<sup>6)</sup> Ammian. Marc. XXVI. 12 (?).

<sup>7)</sup> Julian. epist. 32.

<sup>8)</sup> Renatus Fregeridus bei Greg. Tur. II. 8.

<sup>9)</sup> Ueber die des Belisar und Narses s. Dahn, Protop.

<sup>10)</sup> Cassiodor. V. 14 domestici qui destinatis comitibus obsequuntur.

<sup>11)</sup> S. unten "Hof".

<sup>12)</sup> Ueber ben domesticus als Domänbeamten sehr richtig Sohm I. S. 14 f.

mesticus (zuweilen) eine höhere Würde als der Graf innehat: letzteres wird bewiesen durch Benantius Fortunatus, der von dem domesticus Condo (Condanes) sagt, nachdem er Graf geworden, habe König Theudibert ihn zum domesticus "erhoben", nachdem er des Condanes Berdienst einer "höheren Stuse" würdig erachtet: "deßhalb erhob er dich (vom Grasen) zum domesticus, dadurch wuchsest du, Condo, und zugleich der Hos es erblühte dadurch mit dir zugleich der Palast und es freute sich die domus über den wachsamen Verfüger!)."

Und wiederholt bezeugt Fortunat in Prosa, daß der domesticus eben domesticus, d. h. Glied der königlichen aula ist?): so Attila vir illustris ac regalis aulae domesticus sidelis, denn ein »domesticus ohne eine »domus «, zu der er gehört, konnte nicht gedacht werden. Doch ist nicht jeder domesticus "Haushofmeister"); das ist eher der major domus: aber auch ein besonders angesehener domesticus ist nicht um deswillen für den major domus zu halten4), und daß deßhalb die Bestallung als domesticus sür einen Grasen Besörderung war5), trifft nicht zu: denn damals war der major domus noch keineswegs ein so hoher Beamter.

Der domesticus steht zwischen major domus und comes 6).

Es besteht kein Grund, die, wie wir kurz sagen wollen, hösischen und die äußeren domestici völlig auseinanderzuhalten 7), und ebenso wenig, jene dem Grasen übergeordnete Würde einerseits nur den hösischen oder andrerseits nur den äußeren domestici zuzusprechen.

<sup>1)</sup> VII. 16. Theudibertus enim comitivae praemia cessit, auxit et obsequiis cingula digna tuis. vidit ut egregios animos meliora mereri mox voluit meritos amplificare gradus. instituit cupiens ut deinde domesticus esses, crevisti subito, crevit et aula simul. florebant pariter veneranda palatia tecum, plaudebat vigili dispositore domus.

<sup>2)</sup> V. St. Germani c. 60 p. 23 vom Heiligen geheilt schenkt er ein sacculum auri und einen schweren Wehrgurt den Armen. Ebenso v. St. Radig. (c. 22 per domesticos fideles servientes et proceres am Hose Chlothachars I.

<sup>3)</sup> Wie Giesebrecht Greg. v. T., bagegen mit Recht Sohm S. 15.

<sup>4)</sup> Wie Wait S. 48 zu Ven. Fort.VII. 16.

<sup>5)</sup> Wait a. a. D.

<sup>6)</sup> L. R. 88. 90.

<sup>7)</sup> Bait S. 48 sagt: "nur einzelne lebten regelmäßig am Hof".

Die Reihenfolge der Namen der Beamten allein ist überhaupt nicht beweisend für deren Ueber- und Unterordnung. Daß der domesticus manchmal vor dem comes steht 1), hängt wohl damit zusammen, daß er diesem nicht untergeordnet, vielmehr wie dieser unter dem dux steht; umgekehrt steht er oft nach dem grasio 2) (zwischen comites und grasiones). Bom referendarius wird man zum domesticus befördert 3), vom domesticus zum dux 4), ein Hospomesticus heißt (oder bleibt vielmehr) comes. Conda ward vom comes zum Hospomesticus besördert 5), ein Hospomesticus heißt zugleich comes 6).

Oft bleibt zweiselig, ob der domesticus kraft seiner ordentlichen Amtszuständigkeit handelt oder kraft besonderen Auftrags: so wenn ein domesticus mit einem Kämmerer die Schätze eines hingerichteten Hochverräthers dem König überbringt?). Ein domesticus wird von einem Angeklagten bestochen, drohende Vermögenseinziehung abzuwenden?); aber der domesticus hatte diese Strafe nur zu vollziehen, nicht zu verhängen.

Rommen nun beide Verrichtungen der gleichen Art von Beamten — im weitesten Sinn — zu, so frägt sich, welche war die ursprüngsliche? Die Antwort wird doch wohl durch die Wortbedeutung gegeben: die Männer, die, auch ohne bestimmtes Amt, die » domus « des Königs süllten, hießen seine domestici: sie vermehrten durch ihre bloße Anwesenheit Glanz, Pracht, Fülle des königlichen Hoshalts, sie waren stets zur Hand, zu allerlei Aufträgen — in der Nähe oder in der Ferne — verwendet zu werden, der König konnte sich mit ihnen be-

nobilis et merito nobiliore potens:
ipse palatinam rexit moderatius aulam

commissaeque domus crescere fecit opes:

<sup>1)</sup> Lex Rib. 88.

<sup>2)</sup> S. die Beläge Brunner II. S. 121 den "Oberhofdomesticus" meinend (nach Brunner a. a. O.

<sup>3)</sup> Brefilau I. S. 264.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. VI. 11, Urgesch. III. S. 245 f.

<sup>5)</sup> Ven. Fort. VII. 16.

<sup>6)</sup> Bielleicht war auch jener Servilio domesticus, von dem Fortunatus singt IV. 13 hoc igitur tumulo Servilio clausus habetur

wie so Biele in jener Zeit vertauschte er ben Hofbienst später mit dem geistlichen Stande: prosbyter inde sacor mansit venerabilis urdis.

<sup>. 7)</sup> Fredig. IV. 4.

<sup>8)</sup> So richtig Brunner II. S. 118 zu Greg. Tur. IV. 4, Urgesch. III S. 101 f.

rathen und sie bilveten (mit) bas Hosgericht. Domestici bebeutet bann also im weitern Sinne soviel als Hausbeamte, Palastbeamte überhaupt, ungefähr ebensoviel wie proceses; sie sind von solchem Einsluß, daß sogar die Königin von einem zum andern derselben eilt, durch sie den Jorn des Königs zu besänstigen und die Begnadigung zum Tode verurtheilter Verbrecher zu bewirken. Als solche "Hösslinge" waren sie nicht mit einem bestimmten Hoss oder Reichs-Amt besleidet; aber daß man einen solchen Hössling überhaupt nicht mehr domesticus nannte, wenn er z. B. comes palatinus ward, ist nicht anzunehmen. Andrerseits ward nicht jeder, der sich dauernd am Hosauschielt, dadurch domesticus: er mußte dazu vom König ernannt (s. oben S. 175) werden (wie ein "Kammerherr", der bisher nur war ein "Hosser", "zum Hosstat gehörig").

Welches war nun der Uebergang, auf welchem ein solcher Hofmann, ohne aufzuhören, Hof-domesticus zu sein, die Verwaltung königlicher villae draußen in den Provinzen erhalten mochte?

Höchst wahrscheinlich — mehr soll nicht behauptet werden — ber folgende.

Schon in römischer, vor-frankischer Zeit war die Verwendung der hösischen domestici zu Verwaltern einzelner Geschäftszweige, zu Ausrichtern einzelner Austräge, zu Vorstehern einzelner Verwaltungen kraft Sonderbesehls des Herrschers so regelmäßig vorgekommen, solche Vorsteher waren so regelmäßig »domestici« gewesen, daß »domesticus« geradezu die Bedeutung von "beauftragter Vorssteher", "beauftragter Verwalter" annahm.

»Domesticus«, sagt eine alte Quelle<sup>3</sup>), "bedeutet ebensoviel als praesectus oder dux, έξάρχων, προηγοίμενος, ἐπιστάτης, weil die Imperatoren aus ihren domestici diejenigen koren, welche in den palatia, den Lagern, den Provinzen besondere Amtsverrichtungen übertragen erhielten: wie auch die Vorsteher der Stadt civitatum comites genannt wurden, weil sie aus dem Gesolge (ex comitatu) des Imperators entsendete Vertrauensbeaustragte waren": ebenso waren die späteren domestici — samiliares — aulici ursprünglich Haussgenossen.

<sup>1)</sup> S. unten Anm. 12.

<sup>2)</sup> Ven. Fort. v. St. Rad. X. 22 concursabat per domesticos fideles servientes et proceres, quorum blandimentis mulcebat animum principis.

<sup>3)</sup> Johannes episc. Citri, Respublica f. Du Cange l. c. p. 160.

Dahn, Ronige ber Germanen. VII. 2.

Beläge hiefür auch außerhalb der fränkischen Quellen und aus vorsränkischer Zeit sind häusig: domesticus excubitorum = comes excubitorum und daher = domesticus, d. h. Borgesetzer, domesticorum, domesticus icanatorum, rão knavároo, domesticus mensae = praesectus regiae mensae, domesticus murorum, numerorum (d. h. cohortis praetorianae), optimatum (d. h. des thema militum optimatum), scholarum, stratorum, thematum: auch in den Sprachgebrauch der Kirche ging das über: domesticus ostiarum, subdiaconorum 1).

Wenn also der Merovingenkönig einen seiner Hösslinge (domestici), zu dessen Belohnung und behufs sorsfältiger Verwaltung zum Bortheil der Arone, zum Vorsteher königlicher Güter in der Provinz bestellte, so hieß ein solcher nach wie vor domesticus, und wurde ein bisher dem Hose Fremder mit solchem Auftrag betraut, so mochte er um deswillen nun auch domesticus d. h. "Vorsteher heißen"; auch das kam vor: allein die Regel war offenbar, daß der aus dem Hos in solche Domänenverwaltung Entsendete domesticus war und blieb und nun aus doppeltem Grunde so hieß.

Diese Annahmen sind mit allen Quellen-Stellen vereinbar und lösen alle Schwierigkeiten. So nennt Fortunat einen »Attila vir illustris ac regalis aulae domesticus?).

Als König Childibert seinen Sohn Theudibert als Unterkönig nach Austrasien sendet, giebt er ihm mit Grafen, domestici, majores, nutricii (Erzieher) und alle, die zur Bedienung des Königs, zum königlichen Hospienst erforderlich sind<sup>3</sup>). Als vornehme Hosp und Reichsbeamte zählen die domestici zu den optimates<sup>4</sup>); vir inluster heißt ein domesticus im Jahre 667<sup>5</sup>).

So kennt Gregor von Tours o) einen Gundust, der domesticus war und nun Herzog der provincia Massiliensis ward: aus senatorischem Geschlecht. Ein anderer domesticus wird Bischof?). Aber andrerseits ist keineswegs jeder mit einem wichtigen Hof- und Reichs-

<sup>1)</sup> S. Du Cange l. c. p. 160.

<sup>2)</sup> V. St. Germani c. 60.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. IX. 30, Urgesch. III. S. 411 f.

<sup>4)</sup> L. Rib. 90, Form. Senon., ebenso in Burgund praef. L. Burg.

<sup>5)</sup> Diplom. N. 29 p. 28.

<sup>6)</sup> VI. 11, Urgejch. III. S. 243.

<sup>7)</sup> l. c. IV. 3, Urgesch. III. S. 100 f. Baudenus ex domestico Chlothachari regis: berselbe wirb auch H. Fr. X. 31 als ex referendario bezeichnet.

amt Betrauter, ber nothwendig am Hofe leben muß, um deswillen domesticus 1): ber König muß ihn ausdrücklich zum domesticus ernennen (s. oben S. 174, 177). Die vornehmen Männer, die wir als domesticos am Hofe kennen lernen 2), Arnulf 3), dessen Söhne Chlosduss und Ansigisel 4), waren nicht nur Hösslinge, hatten am Hofe das Amt des domesticus. So war Charigisis Referendarius des Königs Chlothachar, lebte also am Hof und ward doch erst später zu dessen domesticus ernannt 5). Auch kann man aushören, domesticus zu sein, indem man die Hofstellung oder die Güterwaltung versiert oder gegen anderes vertauscht.

Fredigar nennt anno 5857) neben einem Kämmerer Wandalmar den domesticus "Domnolus"8). Ein domesticus Uro war bajolus des Königs Sigbert von dessen Anabenzeit an 9): man konnte als major domus, Kämmerer und bajolus also dauernd in der domus regis leben, ohne zugleich "domesticus « zu sein.

In arnussischer Zeit tritt kein Unterschied der Bedeutung ein: namentlich ist auch jetzt nicht der major domus mit den zahlreichen domestici zu verwechseln: so blied Arnuss, bevor er Bischof von Metz ward, regis domesticus et consiliarius <sup>10</sup>).

Neben jenen Provincial-domestici gab es also eine Mehrzahl von domestici am königlichen Hose, nicht nur im Sinne von "Höslingen", sondern als Beamte und zwar ebenfalls als Domänenbeamte: da jedoch die Eintheilung des ganzen Reichsgebiets in domesticatus keineswegs streng durchgeführt war, sind wohl auch schwerlich diese Hosedomestici Oberbeamte je über mehrere Domesticatgebiete gewesen 11);

<sup>1)</sup> Wie Eichhorn § 236, v. Maurer, Fronhöse S. 164.

<sup>2)</sup> Conda, Venant. Fort. VII. 16.

<sup>3)</sup> V. St. Arnulfi domesticum adque consiliarium regis . . domesticatus sollicitudine adque primatum palacio.

<sup>4)</sup> Diplom. N. 22. 29.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. Mir. St. Martini I. 25.

<sup>6)</sup> Flavianus nuper domesticus.

<sup>7)</sup> IV. 4 (nicht III. 75 wie Du Cange).

<sup>8)</sup> IV. 85 (nicht III. 75, wie Du Cange, bessen Ansührungen hier sämmtslich unrichtig sind) a. 640.

<sup>9)</sup> l. c. IV. 85. 76 Otto . . filius Urones Domestici qui Bajolos Sigyberto ab adoliscentiam fuerat; ebenda IV. c. 90 (nicht IV. 9) ein domesticus Ermenrich neben dem major domus (a. 642); über bajolus s. unten nutritor und Wait II d. S. 107.

<sup>10)</sup> V. St. Arnulfi episc. Mett. c. 4, Urgesch. III. S. 618.

<sup>11)</sup> Anbers Brunner II. S. 119.

ba ber Hof im Land umherzog, gab es auch nicht Einen Hof-domesticus für die Verwaltung der "Pfalz-Domäne" (— eine solche kommt gar nicht vor, da es noch keine "Pfalz", wie unter Karl dem Großen, gab —) als solcher, sondern die Zuständigkeit des Provincial-domesticus blieb, auch wenn der Hofhalt in sein Gebiet verlegt wurde 1).

So war Sanct Eligius (gest. 659—665) am Hose des Königs zugleich domesticus und monetarius<sup>2</sup>).

Es stehen und handeln mehrere domestici nebeneinander: nicht nur in den Provinzen<sup>3</sup>) auf den Krongütern, auch am Hose<sup>4</sup>): also entsprach er nicht dem byzantinischen<sup>5</sup>) cura, curator palatii<sup>6</sup>). Aber ebendeßhalb hat der domesticus auch nicht den primatus palatii d. h. den Majordomat: wenn von Sanct Arnulf gesagt wird: neben den bischössischen infulae behielt er auch die Mühewaltung des domesticatus und (atque) den Primat des Palastes<sup>7</sup>), so heißt das, er war 1) Bischof, 2) domesticus und 3) Majordomus oder, — wahrscheinlicher — ohne diesen Namen, rector palatii<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Anders Brunner a. a. O.

<sup>2)</sup> Anboen, v. St. Eligii ed. d'Achéry, spicilegium V. p. 166: er erhebt ben Zins von Gütern und läßt bas empfangene Gold einschmelzen. V. St. Sulpicii Pii, Bischos von Bourges, A. S. ed. Boll. 17. Jan. II. p. 174. Ueber ben domesticus Uro, Bater bes Otto, bes Gegners Grimoalds a. 640, Fred. IV. 86, Urgesch. III. S. 648. Nicht zu verwerthen für das VII. Jahrhundert ist aber die v. St. Remacli (gest. 668) von Bischos Notger von Lüttich aus dem X. Jahrh. († 1008!) ed. Duchesne p. 642, wo Chlodulf und Ansigis »domestici suis genannt werden neben den Bischssen, optimates und dem major domus. Ebenso gehört erst späterer Zeit an der »Magnus domesticus», der den übrigen domestici am Hof vorgesetzt ist bei Du Cange p. 161 und ein — angeblicher — den äußeren domestici Uebergeordneter.

<sup>3)</sup> Dipl. N. 39 p. 28, Form. Marc. II. 59 omnes domesticos I. 25.

<sup>4)</sup> Bgl. Greg. Tur. IX. 36, Urgesch. III. S. 452, v. St. Desiderii Cature. (gest. 654) c. 3 multi episcoporum, ducum ac domesticorum. Diplom. N. 22 p. 23 (vier d.) von a. 651 (Flobulf, Ansigisii, Bettelin wird bei der Ansihrung a. 667 ausgelassen], Garibert), 29 p. 28. 66 p. 58 a. 667 (vier neben 16 comites und grasiones v. 693 vor den referendarii, 70 p. 62 drei neben drei Grasen v. a. 697 vor den seniskalken.

<sup>5)</sup> Aber auch weströmischen: Renatus bei Greg. Tur. II. 8.

<sup>6)</sup> Wie Du Cange p. 161.

<sup>7)</sup> Sic deinceps episcopales gestavit infulas, ut etiam domesticatus solicitudinem atque primatum palatii . . teneret l. c.

<sup>8)</sup> Vita St. Licinii, Bischof von Angers, gest. c. 605, A. S. ed. Bolland. 13. Febr. II. p. 678 so ber von Marbob, Bischof von Rennes, gest. 1123, A. S. p. 682] ut . domesticam solicitudinem . . atque primatum palatii teneret (abgeschrieben aus v. St. Arnulsi).

Auch eine nähere Verbindung aller domestici mit dem major domus, d. h. eine Unterfügung unter denselben 1), ist nicht nachzusweisen.

Auch der hösische domesticus hat (jetzt, wie gewiß von je) mit der Finanz des Königs zu thun, mit den Spenden an die Armen: er ist, wie man im Mittelalter sagte, Groß-Almosenier<sup>2</sup>).

Es ist nun viel wahrscheinlicher, daß aus den höfischen domestici 3) manche, ohne diesen Namen zu verlieren, — als "Vorsteher" mochten fie ihn ja jetzt auch in anderem Sinne noch führen — zur Verwaltung von Krongütern in die Landschaften entsendet wurden, als daß villici, ohne je dem Hof angehört zu haben, als Verwalter von villae » domestici « sollten genannt worden sein, obzwar auch dies ja nicht ganz ausgeschlossen ist. Daß aber diesen äußeren domestici ein zweiter magnus domesticus übergeordnet gewesen sei, ist nicht beweisbar 4): ber Theutgiss domesticus et custos saltuum villarumque regalium ist eben ein domesticus neben andern und nicht domesticus und Wächter aller königlichen Wälder und Villen 5): wie auch 6) Graf Richard: » villarum regiarum provisor«, nicht als ein solcher Gesammtvorstand aller domestici erscheint. Da die Könige auf ihren Reisen in ihren villae einkehren und nächtigen, werden die Vorsteher der Verwaltung dieser villae, eben die domestici, wie die Grafen, durch beren Gau die Reise geht, vorher aufgefordert, das für die Bedürfnisse des Königs Erforderliche vorzubereiten und barzubieten 7).

Die domestici in den königlichen villae — mehrere können

' فتلو

Bi

1

<sup>1)</sup> Wie fie Bait IIb. S. 48 annimmt.

<sup>2)</sup> V. St. Arnulfi c. 4; Wait S. 48 halt baher auch ben Crescentius (nicht Crescentianus) bei Ven. Fortun. v. St. Paterni c. 15 für einen domesticus: weil ad eum cura publica pertinebat und er im königlichen Auftrage für die Armen sorgte.

<sup>3)</sup> Nicht gerade die inferiores nur wie Du Cange 1. c., ober gar wie Hermann, Hausmeieramt S. 105, amtlose Höslinge, Gefolgen, niedriger als die Antrustionen, ähnlich ben späteren Hausgenossen = Ministerialen.

<sup>4)</sup> Es geht aus der einen Stelle des Chron. Fontanellense c. 1 von c. 875 (Gesta abbatum Fontanellensium ed. Pertz Scr. II. p. 270 [301] keineswegs hervor.

<sup>5)</sup> Anbers, scheint es, Wait S. 46.

<sup>6)</sup> Der in v. Hludov. I. a. 795 genannte.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. X. 28, Urgesch. III. S. 509 f. multi tam domestici quam comites (werben entboten) ad praeparanda regalis expensae necessaria.

unter Einem stehen!) — erhalten ben Auftrag, in jeder villa drei Anechte frei zu lassen?) zur Feier der Geburt eines Königssohns, er hat mit einem sorestarius den Umsang eines Waldes abzumessen, den der König einem Kloster schenkt?), er ist zugleich Oberförster, den sorestarii, saltarii übergeordnet!): der custos silvae!) dagegen ist wohl eher nur sorestarius.

Daher sinden wir den domesticus auch in den Formeln als Verwalter königlicher villae — einer Mehrzahl — bestellt, an ihn ergeht jene königliche Verordnung, aus jeder villa je drei Anechte und drei Mägde frei zu lassen um der Geburt eines Königssohnes willen, "auf daß er von Gott besser erhalten werde", und in Aussührung dieses Besehls schickt er den von ihm Gewählten die Freislassungsbriese zu 6).

Die zu Einem domesticatus gehörigen fisci, villae mußten nicht in Einer Grafschaft, konnten in mehreren Grafschaften einer provincia liegen: insosern — aber auch nur insosern?) — besteht Zusammenhang bes domesticatus mit dem ducatus, der ja auch mehrere Grafschaften umfaßte. Der domesticus wird mit dem dux<sup>8</sup>), aber auch mit dem camerarius<sup>9</sup>) zusammengestellt: nur daß beide über Eine Grafschaft hinausgreisen, haben sie gemein. Wie so oft ist die Zusammenstellung zufällig <sup>10</sup>); daß es also neben jedem dux einen domesticus gab, wie später neben jedem Herzog ein Pfalzgraf stand, ist nicht <sup>11</sup>) anzunehmen: in Einer provincia konnten mehrere domestici in villae verschiedener Grafschaften stehen.

<sup>1)</sup> Marc. Form. II. 52 super illas villas.

<sup>2) 1.</sup> c. I. 39.

<sup>3)</sup> Diplom. N. 29, Chilberich II. a. 667, Urgesch. III. S. 675 f.

<sup>4)</sup> Gesta abbat. Fontanellensium ed. Loewenthal p. 16 domestico et custodi saltuum villarumque regalium.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. X. 10, Urgesch. III. S. 481 f.

<sup>6)</sup> Form. Marc. II. 52. Ego in Dei nomine ille domesticus acsi indignus glorioso domno illius regis super villas ipsius illas illo ex familia dominica de villa ille dum generaliter ad omnes domesticos regis ordinatio (f. eine soice I. 39 l. c.) ut pro nativitate domnicilli nostri illius etc.

<sup>7)</sup> Junigeren Zusammenhang kann ich nicht mit Brunner II. S. 120 annehmen.

<sup>8)</sup> S. die Beläge bei Brunner.

<sup>9)</sup> Fredig. IV. 4.

<sup>10)</sup> Go v. St. Salvii wo and bie (anbern) magistratus genannt werben.

<sup>11)</sup> Mit Brunner.

Demgemäß gehören zu bem Amtsgebiet und zu der Zuständigkeit des domesticus villae 1). Das Schreiben (S. 182) richtet sich an den Grasen. Hieraus darf man aber nicht 2) schließen, daß damals die Grasen selbst domestici gewesen seien: er soll (durch die domestici) die Freilassung bewirken 3) und später erläßt ja der domesticus (nicht der Gras), nachdem ihm (eben durch den Grasen) 4) die ordinatio zugegangen (sicut mihi jussum est), die Freibriese 5). Der domesticus stellt sich und seine Nachfolger hier selbst an die Seite der sonstigen Fiscalbeamten 6).

Der domesticus zu Limoges hat baher bafür zu sorgen, baß bie gesammte Steuer des Gaues rechtzeitig an den Schatz des Königs eingeschickt wird?).

Ein domesticus läßt das Gold aus den Steuern in einer Königsvilla einschmelzen 8).

Daß domesticus nicht blos Höfling bedeuten kann<sup>9</sup>) oder eine besondere Art von Höflingen<sup>10</sup>), sondern auch ein Amt bezeichnet, erhellt schon aus dem Ausbruck ex domestico, ganz wie ex referendario und ex comite<sup>11</sup>).

Weber war domesticus nur ein besonderer Titel des Grafen <sup>12</sup>), noch fehlte es an Scheidung der Befugnisse oder gar der Aemter selbst<sup>13</sup>). Selbstverständlich kann ein comes zugleich hösischer<sup>14</sup>) domesticus sein; aber draußen in der Provinz ist der domesticus

<sup>1)</sup> Form. Marc. I. 39 jobemus ut per omnes villas nostras qui in vestras sc. actiones) vel in cuncto regno nostro aliorum domesticorum sunt accionibus.

<sup>2)</sup> Mit Sohm I. S. 14 f., bem Zeumer l. c. folgt.

<sup>3)</sup> Das verkennen Waitz S. 49 und Sohm S. 15: es heißt nicht relaxetis, sonbern relaxare faciatis.

<sup>4)</sup> Freilich berühren sich die Geschäftstreise beiber aufs Nächste, Wait 48.

<sup>5)</sup> II. 52, 35.

<sup>6)</sup> L. c. Nec a nobis nec a successoribus domesticis nec a quemcunque de parte fisci.

<sup>7)</sup> Audoen, v. St. Eligii I. 3.

<sup>8)</sup> L. c.

<sup>9)</sup> Wie Eichhorn I. S. 184, v. Maurer, Fronhöfe I. S. 164.

<sup>10)</sup> Wie Bermann, Sausmeier S. 110.

<sup>11)</sup> Greg. Tur. IV. 3, VI. 11, VII. 15, Urgefch. III. S. 100. 243. 306 f.

<sup>12)</sup> Wie Wait in ben früheren Ausgaben.

<sup>13)</sup> Wie Wait II b. S. 49.

<sup>14)</sup> Dies gegen Wait S. 49 und Sohm S. 13.

lediglich Domänenverwalter 1), hat nicht die Heer- und Gerichtsbannrechte des Grafen: der Amtssprengel von Graf und domesticus deckt sich nicht: ersterer ist der Gau, letzterer eine Domäne oder mehrere Domänen, die mit der Gaueintheilung nicht zusammenfallen. Möglicherweise erstreckte sich eine villa regia mit ihren Zubehörden über mehr als einen Gau, ohne daß doch deren domesticus für das ganze beide Gaue umfassende Herzogthum bestellt sein mußte: er war eben domesticus der villa oder der villae, die in die Gaue mehrerer Grasen gehörten 2).

Als Fiscalbeamter giebt er eingezogene Güter zurück, (wahrscheinslich weil sie, aus räumlichen Gründen, ihm zur Verwaltung zugefallen gewesen)<sup>3</sup>), vermißt er mit den Förstern und Bischof Theodard als Vertreter des beschenkten Klosters Stablo die aus einem Königswald dem Kloster geschenkten Strecken und setzt die Gränzen fest<sup>4</sup>).

In übertragnem Sinn mag daher auch Sanct Gallus ber domesticus, d. h. Verwalter, Haushalter bes lieben Gottes heißen 3).

Bermöge der Immunität der Krongüter über Freie und der schon älteren Gerichtsbarkeit über unfreie und halbfreie Hintersassen hatten die äußeren domestici an Stelle der Grasen u. s. w. auch Gericht zu halten im Gediet der von ihnen verwalteten fisci (= villae fiscales): daher ihnen wie den optimates, majores domus (domestici), comites, grasiones, cancellarii vel quiduslidet gradidus (Richtersstellen) sublimates die Annahme von Bestechungsgeschenken verboten wird 6).

Erst in arnulfingischer Zeit wird bezeugt, daß (die villae in) sechs Landschaften, welche sonst sechs domestici verwalten, Einem

<sup>1)</sup> Richtig schon Balesius, bann v. Spbel S. 480, Pernice 136, Sohm S. 15, zumal Tardif p. 118.

<sup>2)</sup> Dies über die Urfunden Pardessus II. p. 338 (dux Liutfridus) und Diplomata p. 28 gegen Wait S. 49.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. IX. 19, Urgesch. III. S. 421.

<sup>4)</sup> Diplom. N. 29 p. 28: ber domesticus Hodo cum forestariis nostris. Chilberich II., 6. Sept. 667.

<sup>5)</sup> Aber erst Ende bes IX. Jahrhunderts. Zeumer II. p. 425 N. 43.

<sup>6)</sup> L. Rip. 88: in judicio residens munera ad judicium pervertendum non recipiat; das geht nicht nur auf Urtheilsindung, wie Pernice, Graf S. 135 (richtig bagegen Wait S. 47; aber Greg. Tur. X. 15, Urgesch. III. S. 487 f. scheint doch ein domesticus ähnliche Geschenke zu nehmen).

unterstellt sind 1); auch hierin kann aber ein Beweis für einen Oberund Gesammtdomesticus ober »comes domesticorum« wie an den Kaiserhöfen nicht erblickt werden 2). Auch Ansigisil, Arnulfs Sohn, war domesticus 3). Da war denn freilich ein domesticus ein güter- und anhangreicher Mann. So der Pippins Namens Dodo 4).

Bei ber Bebeutung ber Krongüter, die ja oft Immunitäten werden, begreift es sich, daß allgemeine Berordnungen wie an die Bischöse, Aebte, Herzöge, Grasen, Vicarien und alle königlichen Seendboten auch an die domestici — hinter den Vicarien, an letzter Stelle der ordentlichen Beamten, unmittelbar vor den Sendboten — sich wenden. Aus dieser Stelle in der Auszählung kann übrigens nichts für den Rang gesolgert werden: anderwärts. stehen die domestici gleich hinter den majores domus vor den comites und grasiones (denen sie ja auch nach Fortunat (oben) vorgingen); daß sie in der Lex Burgundionum (praesatio) vor dem major domus sogar stehen, erklärt sich daraus, daß damals (c. 480—500) der burgundische major domus ebensowenig wie der fränkische ein Beamter höchster Bedeutung war. Gregor stellt die domestici dalb vor 7), bald hinter 8) die comites: er kennt drei Germanen Gundulf, Baudin, Charigist und einen Romanen Flavianus.

Daß die hösischen domestici im Pfalzgericht als Urtheiler mitwirken, versteht sich von selbst 10): hier stehen sie nach den Bischöfen, major domus, duces, patricii und referendarii, vor den seniskalken, cubicularii und Pfalzgrasen: auf die stets wechselnde

<sup>1)</sup> V. St. Arnulfi Mettens. c. 4 ita ut sex provinciae, quas et tunc et nunc totidem agunt domestici, sub illius administratione solius regerentur: Urgesch. III. ©. 595. 618.

<sup>2)</sup> So 3. B. Greg. Tur. II. 8. Carpelio, ex comite domesticorum: — baneben steht ber cura-palatii.

<sup>3)</sup> Denn er ist boch wohl ber neben anberen, Chlodulf und Garibert, Dipl. N. 22 p. 23. 29 p. 28 Gemeinte.

<sup>4)</sup> V. St. Lantberti c. 9 erant ei possessiones multae et in obsequio ejus pueri multi, Bischof von Mastricht, gest. etwa 708, von Godistalt, Canonicus zu Littich c. 770. A. S. ed. Boll. 17. Sept. V. p. 576.

<sup>5)</sup> Capitulare v. 806 p. c. 19.

<sup>6)</sup> L. Rip. 88.

<sup>7)</sup> IX. 36. Urgesch. III. S. 451.

<sup>8)</sup> X. 2. Urgesch. III. S. 463 f.

<sup>9)</sup> IX. 29, X. 15 Urgesch. III. S. 441. 497 zu Tours und Poitiers.

<sup>10)</sup> Diplom. N. 66 X. a. 693, 70 a. 697, Form. Senon. I. 25.

Reihenfolge ist nichts zu stützen: später!) stehen sie hinter den Bischösen, duces und comites, vor den vicarii, centenarii und anderen agentes. Eine Entwickelung, ein Auf= oder Ab-Steigen, ist in diesen Schwankungen nicht zu sinden?).

Ein domesticus Ermenrich führt neben bem major domus wichtige Verhandlungen mit feinbseligen anderen Bornehmen<sup>3</sup>). Ebenso bilden sie die selbstverständlichen, weil stets bereiten<sup>4</sup>), Berather bes Königs. Bei aller Uebertreibung des Schmeicheltichters zeigen die Worte Fortunats, daß ein domesticus "wie ein Bormund" (tutor) für den König walten kann<sup>5</sup>). Der domesticus beherrscht damals noch die domus, von der er den Namen sührt: der major domus sollte diese Bedeutung erst viel später erlangen<sup>6</sup>). Ein domesticus Domnolus bringt mit dem Kämmerer Wandalmar die Wittwe und die Schätze des hingerichteten Mummolus zu König Guntchramn<sup>7</sup>), und ein domesticus Waldibert wird mit einem andern der proceres, Chramnulf, freilich auch dazu verwendet, die schenkliche merovingische Strafrechtspslege durch zuvorkommende Ermordung auszuüben<sup>8</sup>).

Alles das sind Einzelaufträge, wie sie jedem vertrauten Beamten, ohne Unterschied seiner ordentlichen Zuständigkeit, gegeben werden mochten").

Solche domestici waren freilich so mächtig, daß man von ihnen sagen mochte, sie (neben ben Herzögen) leiten unter dem König das

Theudebaldi etiam dum parva infantia vixit hujus in auxilium maxima cura fuit. actibus eximiis sic publica jura fovebas, ut juvenem regem redderes esse senem. ipse gubernabas veluti si tutor adesses commissumque tibi proficiebat opus.

<sup>1)</sup> In ben karolingischen Formulae Senonicae N. 36 p. 201.

<sup>2)</sup> Andere Beläge ihrer wechselnben Stellung in ben Aufzählungen Bait

<sup>3)</sup> Fred. IV. 90, Urgefc. III. S. 655.

<sup>4)</sup> Dipl. N. 22 a. 651.

<sup>5)</sup> C. a. 530. Venant. Fort. VII. 16 v. 27 (f. oben Condanes):

<sup>6)</sup> l. c. Chlotharii rursus magna dominatus in aula quique domum simili jussit amore regi.

<sup>7)</sup> Fred. IV. 4, Urgesch. III. a. 585.

<sup>8) 1.</sup> c. c. 54, Urgesch. III. (a. 624) S. 614.

<sup>9)</sup> Bgi. auch v. St. Leodigarii c. 14.

Reich und die Herrschaft 1). Und doch konnte ein solcher domesticus unter mehreren Königen einflußreich am Hofe gelebt haben, bis er von einem Nachfolger erst zum conviva regis erhöht wurde 2).

Selbstverständlich ist der domesticus, auch wenn nicht antrustio ober (später) vassus, heerbannpflichtig. Sigiberts II. domesticus Fredulf fällt im Kampf<sup>3</sup>).

Schon unter den letzten Merovingen duldet die allbeherrschende Macht des major domus einen auch nur thatsächlich bevorzugten domesticus am Hofe nicht mehr: jene Marculfsche Formel<sup>4</sup>) wird<sup>5</sup>) in einer (späteren?) Handschrift nicht mehr an einen comes<sup>6</sup>), sondern an den major domus gerichtet<sup>7</sup>).

# 12. Major domus8).

1) Allgemeines. Entfehung. Wefen. Verrichtungen.

Schon die Lex Salica<sup>9</sup>) nennt den »major«, aber nur erst als Hausbeamten von Privaten. Jedoch im Userfrankenrecht <sup>10</sup>) steht der major domus bereits an der Spize der obtimates (hier = Amtsadel) vor domesticus und comes.

<sup>1)</sup> V. St. Salvii, Bischof von Amiens, gest. 613, A. S. ed. Bolland. 11. Jan. I. p. 706.

<sup>2)</sup> Venant. Fort. VII. 16.

<sup>3)</sup> Fred. IV. 87, Urgesch. III. S. 651 a. 641.

<sup>4)</sup> I. 39.

<sup>5)</sup> Treffend bemerkt von Brunner II. S. 123.

<sup>6) =</sup> domesticus: aber nicht = Hosbomesticus wie Brunner irrig annimmt.

<sup>7)</sup> Die von Brunner vermutheten domestici der Herzoge sollen mit den Herzogen verschwunden sein: aber bei Alamannen und Baiern, um die es sich hiebei handeln würde, sind solche domestici der duces noch weniger als in dem gallischen ducatus nachzuweisen. Brunner II. S. 122 vermuthet, der fränkische Provincialdomesticus entspreche dem römischen rationalis und der Titel des Bureauvorstehers, des rationalis domesticus, sei auf den Hospomesticus (vielmehr die Hospomestici) und die Provincialdomestici übergegangen.

<sup>8)</sup> Zinkeisen, de Francorum majore domus (1826), Pert, die Hausmeier, Goguel, les maires du palais (1836), Bonnell, de dignitate majorum domus regum Francorum a Romano sacri cubiculi praeposito ducenda (1858), [— bagegen Wait, Götting. gel. Anz. (1858) S. 1814], Schöne, die Amtsgewalt der fränkischen majores domus. Hermann, das Hausmeieramt, ein echt germanisches Amt (1880).

<sup>9)</sup> Herold, XI. 6 ed. Behrend.

<sup>10)</sup> L. R. 88 (90).

Nicht burch Gesetz ober mit Absicht, unwilkürlich war es geschehen, daß die Hausbeamten: Marschalk, Mundschenk, Kämmerer, Truchseß allmälig zugleich die wichtigsten Reichsbeamten wurden: ans demselben Grunde und in derselben allmäligen Weise ward der oberste Hausbeamte inszemein, der major domus, der oberste Reichsbeamte, weil in diesem State der innigste, ständigste Zusammenhang mit der Person des Königs den stärksten Einsluß wie in dem Hause, so in dem Reiche des Königs sicherte!). Dieser Zusammenhang wirkte so mächtig, daß sogar, als der König nur noch der vom Hausmeier deherrschte, nicht mehr der den Hausmeier beherrschende ist, doch der "Besits" — so zu sagen! — der Person des Königs für die Machtzstellung auch eines Ebroin, Leodigar, Pippin, Karl Martell das Ausschlag gebende ist, so daß der Hausmeier ohne König förmlich Jagd macht auf einen solchen?).

Als privates Hausamt bei Germanen — nicht aber als "germanisches" — begegnet es also schon in der Lex Salica"); hier ist
der major ein unsreier Anecht im Hausdienst wie der Bäcker und der
insertor: major wie senior kann jeder heißen, der andern vorgesetzt
ist; daher heißt später so der — unsreie oder freie — Borsteher der
— unsreien oder freien — Hintersassen einer villa, der sonst actor,
villicus genannt wird: hieraus 4) ist das deutsche Meier, Borsteher
eines Hosgutes, erwachsen.

Der römische Name<sup>5</sup>) zwingt uns, zunächst nach einer römischen Verrichtung gleicher Benennung auszusehen, wobei aber burch den römischen Ursprung des Namens, wie wir sahen, freisich durchaus nicht ausgeschlossen wäre, daß der Inhalt des Amtes germanische Bestandtheile aufnahm (comes) oder sogar (comes staduli — mariskalk) rein germanisch war.

<sup>1)</sup> D. G. Ib. S. 624.

<sup>2)</sup> Urgefc. III. S. 693. 771.

<sup>3)</sup> XI. 6, Behrend p. 14.

<sup>4)</sup> Nicht aus bem Deutschen, Perty S. 147, ober aus bem Keltischen, Schone S. 8, ober aus bem Gotischen, Hermann S. 80.

<sup>5)</sup> Antlich lautet er major domus. S. die Stellen aus den Urkunden bei Wait II d. S. 88, L. Rid. 88. Ebenso Greg. Tur. s. unten VI. 45, VII. 27. 28. 48, Urgesch. III. S. 284. 319 f. 343; auch wo er nur major sagt: Florentianus M. Fr. IX. 30, Mir. St. Martini IV. 6. 7 meint er major domus, Florentianus major domus regiae VI. 9, IX. 30, Urgesch. III. S. 240. 441 f., Fort. v. St. Germani c. 44.

Wir werden aber finden, daß das Amt, römisch benannt, vorgefundenes Altrömisches und mitgebrachtes Germanisches zusammensschloß, ähnlich, wie wenn uns vom Grafen auch nur der römische Name » comes « erhalten wäre: denn der germanische für major domus fehlt uns.

Man 1) erneute jüngst die schon früher 2) aufgestellte Annahme, der Hausmeier sei schon von Anfang an, jedesfalles seit c. a. 660, Ansführer der königlichen Antrustionen gewesen, von Ansang aber zugleich der seni-skalk, Alt-Knecht.

Einzuräumen ist nun, daß der seit c. 613 allmächtige Hausmeier, sofern er Gewicht barauf legte, auch (neben anderen Verrichtungen) Anführer der Antrustionen werden konnte: jedoch damals war die Bebeutung ber Antrustionen schon rasch im Sinken. Irrig aber ist es jedesfalles, die gleiche Stellung schon für den Anfang und zwar als Grundlage der ganzen Machtentwicklung dieses Amtes aufzunehmen: die römische Vorstufe — seit dem II. Jahrhundert nachweisbar! s. unten S. 195 — wird dabei übergangen: warum sollte ein römischer, durchaus unpassender Name für das alte germanische »seniskalk « aufgezwungen worden sein, was doch weder "Vorsteher des Hauses" noch "Anführer ber Gefolgschaft" bebeutet? Kriegerisch kann die Verrichtung des major domus anfangs auch bei ben Franken nicht gewesen sein, sonst könnte nicht die Lex Salica3) neben ihn in gleicher Verrichtung stellen eine majorissa, was dagegen im Römischen ein Vorbild und sehr guten Sinn hat: sie ist Vorsteherin bes weiblichen Gesindes, wie der m. d. des männlichen. — Daß König Alfred c. a. 890 den princeps domus« bei Beba ungenau mit ofer-aelderman übersetzt, kann für bas V. Jahrhundert und die Franken nichts austragen. — "Anführer" jeder Gefolgschaft war der Gefolgsherr, also der königlichen der König: mochten die versiechenden Merovingen seit c. 632 auch hierin von den majores domus verdrängt werden, — a. 480—630 war für diese gewiß nicht solche Anführerschaft Grundlage der Machtstellung gewesen.

Immerhin konnten zu Anfang des VII. Jahrhunderts (613—650) zwei Hausmeier, Gundeland und Landrich, Antrustionenführer gewesen sein, ohne daß dies für die ursprüngliche Bedeutung des Majordomats

<sup>1)</sup> Brunner 3.2 f. R.-G. IX. S. 210, R.-G. II. S. 104.

<sup>2)</sup> Bon Eichborn I. S. 179.

<sup>3)</sup> Ed. Hessels Col. 61.

irgend bewiese. Fortunats') Gönner Gogo aber ist zwar sicher nicht Lehrer von Schulknaben<sup>2</sup>), aber auch nicht Antrustionensührer<sup>3</sup>), denn es handelt sich hier gar nicht um Kampf (congrediens scola), sondern um friedliche Zusammenkunft der scola im palatium: b. h. schola, scholares sind die Hössinge in der vaula«.

Ob unter ben scholares — bellatores in der vita Sanctae Aldegundis die Antrustionen zu verstehen sind 4), ist zweiselhaft: keinesfalles doch ist bellator — antrustio und quos nos » bellatores « vocamus sett doch Uebersetung des Sinnes voraus: antrustio ist aber nicht "Arieger": warum sollte das germanische antrustio erst noch in das Germanische mit » degan « übertragen werden? » Degan « ist "Held", auch der Nicht-Gesolge heißt so.

Bebeutete auch schola (palati), scholares (palatini) seit bem IV. Jahrhundert<sup>5</sup>) und im VI.<sup>6</sup>) meist die Leibwachen, die excubitores, unter dem magister officiorum, so sind doch unter scholares auch "Genossen" jeder Art zusammengesaßt<sup>7</sup>): die vornehmen Antrustionen entsprechen zudem durchaus nicht den excuditores: das sind niedrig gestellte "Lanzenträger", satellites, die in Seld besoldet und gewiß nicht der Tischgemeinschaft mit dem König gewürdigt werden.

Unsere Auffassung erklärt mühelos 8) bas gleichzeitige Nebeneinander mehrerer majores domus, das bei Ostgoten (Band III.), Burgunden (Lex B.) und auch Franken bezeugt ist: hatten doch auch die Königin und die Prinzessinnen (denen doch gewiß keine "Antrustionen" folgten!) und die Prinzen je einen major domus; und auch die Könige Eines Theilreichs mochten für mehrere domus, z. B. in Paris

<sup>1)</sup> VII. 4.

<sup>2)</sup> Bie Digot II. p. 202.

<sup>3)</sup> Wie Brunner II. S. 105.

<sup>4)</sup> Wie Brunner II. S. 98.

<sup>5)</sup> Ammian. 17, 4.

<sup>6)</sup> Bei Cassiodor. und Procop. s. Könige III. und Dahn, Protop, die Leibwächter.

<sup>7)</sup> Bgl. Du Cange VII. p. 350 bie zahlreichen Beläge verschiebener Bebentungen.

<sup>8)</sup> Anders die Zurechtrückung bei Brunner II. S. 104, "verschiedene Hauptämter wurden im Range gleich gestellt oder höhere Beamte wurden so vor den
geringeren hervorgehoben", wonach m. d. ein bloßer Titel gewesen wäre; so soll Greg. Tur. IX. 36, Urgesch. III. S. 451 s., v. St. Audoeni c. 3 § 18, vielseicht auch Sichelius epistola Pardessus II. N. 348 zu erklären sein?

und in Soissons, in Rheims und in Wetz, in Orléans und in Lyon oder in Marseille, je einen Vorsteher des dortigen Hauses haben, während mehrere Anführer der wenig zahlreichen Antrustionen nicht wohl benkbar sind.

Nicht, "weil die letzten Merovingen auf dürstigen Meierhösen hausten"), — eine starke Uebertreibung Einhards: wir sinden sie in allen Hauptstädten und auf den reichsten Arongütern des Reiches nach Zeugniß ihrer Urkunden — "konnten sie keine Antrustionen mehr halten" — auch der major domus, der über alle Einnahmen des Frankenreichs, allein waltend, verfügt, auch Karl Martell hat keine Antrustionen — sondern umgekehrt: weil die Merovingen schon lange "keine Antrustionen mehr hatten", d. h. keine persönliche Macht, "hausten sie zuletzt auf dürstigen Meierhösen", oder vielmehr richtiger: konnten sie von den Hausmeiern zurückgedrängt werden.

Mit Unrecht bestreitet man 2), wie so oft, auch hier mitgebrachtes Germanisches.

Andere Bezeichnungen des Amtes sind senior domus 3) (aber nie servorum), major palatii4); [an major domus hatte man sich so gewöhnt, daß man — in überstüssiger Häufung — auch wohl sagte: major domus palatii5), m. d. sacri palatii6),] princeps palatii7), praesectus palatii8); praesectus allein9), rector palatii10), gubernator palatii11), selbstverständlich mochte der major domus zugleich

<sup>1)</sup> Brunner II. S. 100.

<sup>2)</sup> Wait IIb. S. 83—88, Hermann, das Hausmeieramt (1880), auch der Rame soll "nicht darauf hinweisen" Wait S. 85: aber es gab ja doch zweisellos ein römisches Hausamt, das so hieß, s. unten S. 195.

<sup>3)</sup> V. St. Praejecti c. 12, Bischof von Clermont-Ferrand, gest. c. 674, A. S. ed. Boll. 25. Jan. II. p. 630. 633. Urgesch. III. S. 687.

<sup>4)</sup> S. bie Stellen aus Fred. und ber Hist. Fr. bei Bait.

<sup>5)</sup> V. St. Leod. c. 13. 6) Sichelius epist. Pardessus II. p. 131.

<sup>7)</sup> V. St. Filiberti c. 28.

<sup>8)</sup> So, rein geschichtlich berichtenb, später Einhard v. Caroli c. 1.

<sup>9)</sup> V. St. Wandrigiseli c. 14. Daß aber Mummolus praesectus bei Greg. Tur. VI. 25, VII. 15 nicht Hausmeier, s. Urgesch. III. S. 274. 307.

<sup>10)</sup> Ursinus, v. St. Leodeg. c. 5?: sehr zweiselhaft, s. Urgesch. III. S. 686. Dagegen gewiß v. St. Arnulfi. Daher ist auch wohl Servilius, von dem Ven. Fort. IV. 13 stugt: ipse palatinam rexit moderatius aulam, als major domus zu sassen.

<sup>11)</sup> Fred. IV. 55; über nicht-amtliche Ausbrücke s. Wait S. 89: vir palatinus v. St. Anstrudis, Aebtissin von St. Jean in Laon, gest. c. 707. A. S. ed. Boll. 17. Oct. VIII. p. 112 c. 12.

patricius sein, z. B. von Burgund 1); erst später heißt er gerabezu subregulus 2).

Daß Name und Amt auch in andern Germanenreichen auf römischem Boben begegnen — bei Bandalen<sup>3</sup>), Oftgoten<sup>4</sup>), Burgunden<sup>5</sup>), Langobarden<sup>6</sup>), Angelsachsen<sup>7</sup>), saber nicht Westgoten<sup>3</sup>) —, kann germanischen Ursprung hier so wenig wie bei den comites beweisen; höchst unwahrscheinlich wäre doch, daß alle diese Bölker ein mitgebrachtes, in ihren verschiednen Sprachen wahrscheinlich doch verschieden benanntes Amt — wie auf Verabredung — mit dem gleichen Fremdwort sollten übersetzt haben: dagegen erklärt sich sehr wohl, daß das überall von ihnen bei den Römern vorgesundene Wort und ganz unentbehrliche Amt von ihnen allen herüber genommen ward, auch wenn mitgebrachte Verrichtungen nun damit zusammenstossen; ganz ebenso geschah es ja überall mit Namen und Amt des comes.

Der major domus ist also nicht ursprünglich der Anführer der Gefolgschaft<sup>9</sup>) oder gewählter Herzog der Franken<sup>10</sup>) oder Stellvertreter des Königs in Statsdingen<sup>11</sup>) oder überhaupt "nicht Hosbeamter" (!!), aber ebensowenig "schon in den ersten hundert Jahren nach Chlodovech das allmächtige Paupt der Verwaltung, der Minister des Innern" (!!) <sup>12</sup>) oder freigewählter Verwalter des dem Volke gehörigen

<sup>1)</sup> V. St. Fursei v. 35, Abt von Lagny, gest. in Péronne 650 10. Jan. II. 36.

<sup>2)</sup> S. Urgesch. III. S. 670 f.

<sup>3)</sup> Könige I. S. 217; Waitz zweiselt, ob er nicht Diener bes Bischofs Eugenius gewesen.

<sup>4)</sup> III. S. 360.

<sup>5)</sup> L. B. 2, 4. 107, 13, Urgesch. IV. (Burgunden).

<sup>6)</sup> Hegel I. S. 465, Urgesch. IV. (Langobarben).

<sup>7)</sup> Baeda, ed. Holder<sup>2</sup> Freiburg IV. 3 (gest. 735) Ovin, primus ministrorum et princeps domus der Königin Aedilthryde von Essex.

<sup>8)</sup> Die L. V. VI. 1, 7 genannten majores palatii sind = optimates, Könige VI.2 s. h. v.; mit Unrecht zweiselt Wait S. 84; daß im mittelalters lichen Spanien ein m. d. = oekonomos erscheint, Helsserich S. 241, beweist sür das Gotenreich gar nichts, vgl. Urgesch. IV. S. 115; bei den Angelsachsen nur einmal princeps domus. Sollen all' diese Stämme durch Zusall »seniskalk«, was nur bei den Franken bezeugt ist, aber nun also bei all' den Andern auch vorgekommen sein soll, mit dem altrömischen major domus übersett haben?

<sup>9)</sup> Eichhorn I. § 25 b. Brunner, oben S. 189.

<sup>10)</sup> Boulainvilliers, histoire de l'ancien gouvernement de la France 1727.

<sup>11)</sup> Zinkeisen p. 10.

<sup>12)</sup> Fustel de Coulanges IV. p. 2.

Statsvermögens und des nicht vertheilten Landes 1). Ebensowenig gab es zwei verschiedene Beamte des gleichen Namens, von denen der Eine Oberrichter 2), der andre Berwalter königlicher "Schlösser" gewesen seis), oder war der Majordomat die Oberfeldherrnschaft, mit einem "römischen Hosamt" verbunden 4) oder ist er aus dem kaisersichen comes sacri cubiculi hervorgegangen 5) oder aus einem andern öffentlichen Amt der Römer, z. B. dem magister officiorum oder dem cura palatii 6).

Auch Königinnen — als solche — haben ihren besonderen major domus: so Aedilthryde von Esser), ebenso Prinzessinnens). Berschieden davon ist der Fall, daß eine Königin. Wittwe Regentin ist, wie Brunichild, Nanthild, Balthilds): neben dieser steht dann selbstwerständlich der major domus des jungen Königs: aber nicht als Stellvertreter solcher Regentinnen 10) hat der major domus die Borscherrschaft erlangt: er hat sie auch unter Chlothachar II. in Neuster, Burgund, Austrasien 11), ebenso unter Dagobert II. und den neustrischen Merovingen von 638 ab, und daß eine besondere Beziehung des major domus des Königs zu der Königin jenen mächtig gemacht habe, ist reine Einbildung 12): auch Erzieher der Königskinder, nutritor, wurde der Hausmeier (manchmal) erst, nachdem und weil er seine Machthöhe erstiegen 13).

<sup>1)</sup> Luben III. S. 261.

<sup>2) »</sup> morddom «? tommt so weber bei Du Cange noch bei Dietz vor.

<sup>3)</sup> Sismondi: ich kenne biese Ansicht nur aus Zinkeisen S. 18.

<sup>4)</sup> Wit Châteaubriand, Analyse raisonnée de l'histoire de France, Paris p. 10.

<sup>5)</sup> Wie Bonnell, oben S. 187. Früher auch Friedländer, Darstellungen aus ber Sittengeschichte Roms's I. (Leipzig 1881) S. 73 in der 6. Aust. berichtigt. Otto Hirschfeld, B.-G. S. 194.

<sup>6)</sup> So Du Cange, l. c. Gomicourt, mélanges historiques et critiques (1768) I. p. 130, Lehuërou, Mérov. p. 384, Digot II. p. 192.

<sup>7)</sup> Baeda IV. 3.

<sup>8)</sup> Greg. Tur. VII. 27. 28. 43, Urgesch. III. S. 318. 339. Wabbo ist m. d. ber Rigunthis.

<sup>9)</sup> Urgesch. III. S. 669.

<sup>10)</sup> Wie Schöne und v. Daniels I. S. 489, bagegen Wait, Gött. gel. An; 1858, S. 1815.

<sup>11)</sup> Ganz irrig beschränkt v. Daniels a. a. D. bie Macht bes m. d. auf Reuster.

<sup>12)</sup> Von Schöne a. a. O.

<sup>13)</sup> Dies gegen Bonnell a. a. D.

Dahn, Ronige der Germanen. VII. 2.

Nach der jetzt herrschenden Ansicht<sup>1</sup>) soll der major domus der rein germanische seniskalk sein, der nur später den lateinischen Ramen erhalten habe<sup>2</sup>). Zunächst muß man doch fragen: warum? Warum sollen denn die fränkisch sprechenden Merovingen, die sogar für das Mischamt der comites den fränkischen Namen "Graf" beibehielten, das unbestritten rein germanische Amt des seniskalk nun auf einmal lateinisch benannt haben, mit einem Namen, der — von jeher — den Römern und den Franken seit geraumer Zeit eine ganz andere Stellung bezeichnet hatte?

Nirgends wird der major domus »major servorum« oter etwa »major annis« oder »senior servorum« genannt, so daß das Wort als lateinische Uebersetzung von »seniskalk« — "Altknecht" erschiene. Es sehlt also jeuer Ansicht jeder Beweis, ausgenommen ihre hohe — Unwahrscheinlichkeit. Allein wir können umgekehrt das Gegentheil erweisen.

»Seniskalk« begegnet nur bei Franken: ist nun major domus lediglich lateinische Uebersetzung von seniskalk, wie können auch Vandalen, Oftgoten, Burgunden, Langobarden, Angelsachsen, teinen seniskalk tennen, einen major domus haben?3) Unt weßhalb soll ber "an ben knechtischen Ursprung erinnernde Rame Anstoß erregt haben4), ba boch für ben Marschalst und für ben Seneschal(t) selbst bieser germanische Name sich bei ben Franken erhalten hat neben dem lateinischen comes stabuli und der angeblichen lateinischen Uebersetzung von seniskalk mit major domus, auch nachdem Marschal und Seneschal glänzenbste Ehrenämter geworden? Ebensowenig aber ist seniskalk fränkische Uebertragung von major domus 5): alsdann hätten die Franken weder Frankisch noch Latein verstanden: denn »major domus« konnte nur hus-wart, hus-sax lauten, nicht "Alt-Anecht" werben: ober sollte etwa mariskalk auch nur Uebersetzung von comes stabuli sein? Sollte nicht von je bei ben Germanen ein Vorsteher bes Hausgesindes vorgekommen sein mit ger-

<sup>1)</sup> Guérard, Irmino p. 442, Lehuërou, Caroling. p. 145, Leo, Borles. I. S. 395, Sohm a. a. D., Schröber, R.-G. 2 S. 139, Schöne S. 3, L. v. Manren. Fronhöse I. S. 210, Wait IIb. S. 83, Hermann S. 20 s., auch Brunner.

<sup>2)</sup> S. bagegen »seniskalk «.

<sup>3)</sup> Dies gegen Wait IIb. S. 86, Sohm und Schröber.

<sup>4)</sup> Wait S. 86.

<sup>5)</sup> Wie Schöne S. 3, Bonnell S. 32.

manischem, uns leiber verlorenem Namen? Denn trucht-sazzo beseichnet einen solchen Vorsteher nur in Einer Richtung.

Wahrscheinlich war ein gemeinschaftliches germanisches Wort für den Haus-Gesinde-Borsteher noch gar nicht entstanden, weil — höchst einleuchtendermaßen! — in einem Falle dieser, in einem andern Fall ein andrer der hervorragenderen Anechte, also bald der truchtsazzo, bald der seniskalk, bald der mariskalk durch das Vertrauen des Herren zur Oberseitung des Haushalts war berufen worden: als man nun dei den Römern einen solchen "Hausvorsteher" vorsand, legte man dem mitgebrachten germanischen Hausvorsteher in den Königshösen jener sechs Bölker auch den vorgesundenen durchans passenden römischen Ramen bei.

Ferner: major domus und seniskalk stehen als ganz versichiedene Aemter gleichzeitig neben einander 1): es ist doch höchst willfürlich und gefünstelt, anzunehmen 2), erst sei der seniskalk major domus genannt worden, also der seniskalk verschwunden und "dann", als der major domus mächtig geworden, sei unter dem alten Namen seniskalk nun wieder ein anderes Amt "für die gewöhnslichen Geschäfte am Hose" hergestellt worden! Vielmehr ward der seniskalk später — in karolingischer Zeit — zum Truchseß, dapiser.

Fest steht, major domus ist nicht römische Uebersetzung eines germanischen Amtes: denn — wie wir nun zeigen werden — lange vor jeder Möglichkeit germanischen Einflusses tritt uns ein major domus, ja sogar eine weibliche m. d. in römischen Quellen entgegen und zwar stets als Vorstand eines privaten Haushalts, des unteren Gesindes im Hause, nicht als Statsbeamter: schon c. 350 in Donats Erläuterung zu Terenz<sup>3</sup>).

Sanct Hieronhmus, Ende des IV. Jahrhunderts, spricht von einer Erzieherin, einer weiblichen major domus, Jungfrau, Wittwe oder Chefrau<sup>4</sup>). Die Glossen zu Isidor stellen den architriclinus

r.

يخيخ إ

M.

ned

t. 🗦

L =

ķ:

cic I

C. FL

9.25

BINE

<sup>1)</sup> Marc. Form. I. 25 p. 59 illi majorem domus . . illis seniscalcis; bann Urtunde von Childiberth III. v. 14. März 697, D. N. 70 p. 62 Pippinus major domus . . Ermedramno seniscalcis.

<sup>2)</sup> Mit Wait IIb. S. 86.

<sup>3)</sup> Columen, Columna, unde apud veteres Columellae dicti servi Majores domus, Donat zu Terenz, Phormio II. 1, 57.

<sup>4)</sup> Epist. 2 habet nutricem majorem domus, virginem, viduam vel maritatam.

bem major domus gleich 1). Ferner heißt es: wie in bem Haus eines Menschen ber Herr, auf daß er sich auf alle Zurüstungen verlassen könne, majores familiae bestellt, welche die Untergebenen (minores) an des Herrn Statt fürchten sollen, das heißt einen vicedominus, villicius (l. villicus), saltarius und major domus, so walten in den göttlichen Häusern die Priester. Auch sonst wird häusig ber vicedominus, z. B. ber Klöster, major domus genannt: weil eben dieser dem Hausgesinde gegenüber den Herren vertrat. nennt Gregor ber Große ben vicedominus ber Kirche »major domuse?): es ist der sonst oeconomus, Hauswalter, genannte Kirchenbeamte. Ohne jeden Zweifel also ist der major domus ursprünglich römischer Privat-Bediensteter, Vorstand bes Hauses, zumal ber Sclaven, ber Raiser hatte keinen »major domus« als Statsbeamten: und and als Privat diener begegnet er beim Kaiser (zufällig) nicht; dagegen kann, wie jeder, ber ein Haus und viele Unfreie hat, ber Exarch von Ravenna 3) oder ein Bischof (Avitus von Vienne) 4) einen major domus haben.

Also weber römische noch fränkische Statsämter liegen bem Majerbomat zu Grunde: die vorgefundene römische Sache wurde mit einer
mitgebrachten, wohl noch nicht besonders benannten germanischen verschmolzen und der vorgefundne römische Name dem so entstandenen
neuen Mischamt beigelegt, das zunächst ein neuer Privatdienst im Königshose war, dann gleich den andern Hausämtern des Marschalts u. s. w. aus einem Hos- auch ein Reichs-Amt, und zuletzt aus
dem (oben S. 188) angegebenen Grunde das einflußreichste ward. Weil
aber der major domus an sich nur Hausbeamter ist, können auch Andere
als der König, kann die Königin, ein Königssohn 3), eine Königstochter 3),
ein Bischof einen major domus haben. Daher können gleichzeitig
mehrere majores domus nebeneinander vorkommen, auch der König

<sup>1)</sup> Regula Magistri c. 11. Wann?

<sup>2)</sup> Epistolae IX. 66.

<sup>3)</sup> Greg. M. epist. VII., Ind. 2 ep. 9.

<sup>4)</sup> epist. 35.

<sup>5)</sup> Theubibert I. hat schon als Prinz mehrere m. d. Greg. Tur. IX. 36, Urgesch. III. S. 451 f. Charibert, Sohn Chlothachars II. hat 627 einen gubernator palatiae (sio!), Ermarius. Fred. IV. c. 55, Urgesch. III. 619.

<sup>6)</sup> Chilperichs Tochter Rigunthis wird zur Hochzeit nach Spanien geleitet von ihren major domus Wabbo, früher Graf von Saintes. Greg. Tur. VI. 45. VII. 27. 28. 43, Urgesch. III. S. 286, 320 f., 339 (a. 584).

konnte mehrere nebeneinander haben 1). Aber nur, so lange dieselben noch nicht oberste Reichsbeamte waren: seitdem duldet kein major domus einen andern in demselben Theilreich, ja wo möglich über-haupt nicht.

Dem Königsschn Theubibert (I.) werden "behuss tes königlichen Dienstes" mehrere majores wie nutritii mitgegeben, da er Vicekönig von Soissons wird<sup>2</sup>): das können mehrere gleichzeitige, damals noch unbedeutende majores domus gewesen sein, vielleicht aber auch nur "Beamte" im allgemeinen; auch die L. Burg.<sup>3</sup>) neunt mehrere majores domus neben einander, wenn auch nicht jeder major einer königlichen villa (villicus, actor), ein major domus war; denn die domus ist das palatium: aber in diesem konnten ja die Geschäfte (ansangs) getheilt sein. Deßhalb wird auch, als der major domus bereits den Stat beherrscht<sup>4</sup>), doch stets noch die Leitung des Königs-hauses — des palatium — ihm ganz besonders zugeschrieben: denn dies war die Ausgangsstuse seiner Macht gewesen und blieb deren Grundlage.

Ein major domus Servilius zur Zeit Fortunats wird gerühmt, daß er das Vermögen des "anvertrauten Hauses" vermehrt habe 5).

Was nun die Zuständigkeit des major domus betrifft, ist sehr richtig bemerkt worden ), daß, mit Ausnahme des Referendarius und des Pfalzgrafen, eine bestimmte, scharf abgegränzte Vertheilung der Geschäfte am Hof überall nicht bestand. Desto leichter mochte es geschehen, daß irgend einer der Hosbeamten — der mächtigste — all-

<sup>1)</sup> Sichelmi epistola bei Pardessus II. p. 31: Leudeberto, Chrodeberto, Emerulfo majoribus domus sacri palatii (bagegen I. p. 211 Bradoni et Mamichario major domus gehört nicht hieher, auch wenn man Radoni et Warnechario liest, benn biese waren m. d. in Austrasien und Burgund).

<sup>2)</sup> Greg. Tur. IX. 36, Urgesch. III. S. 451. Mit Recht Wait S. 88 gegen Aestere; aber in der vita St. Audoeni, A. S. Aug. c. 13 § 18 rex cum. episcoporum conventu atque majorum domus seu priores palatii una pariter conglodati sind die m. d. nur "Große des Hauses".

<sup>3)</sup> II. 4.

<sup>4) 3.</sup> B. Leodigar, Ursinus v. St. L. c. 4. L. pontificem super omnem domum suam sublimavit et majorem domus in omnibus constituit, s. jetzt Krusch, die älteste vita St. L., Nenes Archiv XVI. 1891.

<sup>5)</sup> IV. 13 commissaeque domus crescere fecit opes; berselbe nennt einen m. d. (von Chisperich?) Andigisis, Zeitgenossen von St. Germanus von Paris, v. St. Germ. c. 34 p. 20.

<sup>6)</sup> Von Wait S. 96.

mälig alle Dinge an sich ziehen konnte, die er leiten wollte. Das war — aus ten oben angegebenen Gründen — eben der major domus.

Zunächst — das biltete den Ausgangsboten — waren alle andern Hospeamte in ten Hosgeschäften ihm untergeordnet. Das drückt vorstrefflich i; die echte Sage 2, aus, Chrodin, der die Wahl zum Hausmeier ausschlägt und sie auf Gogo 3, lenkt, sei am Morgen nach dessen Wahl zuerst vor Allen in dessen Wohnung gegangen, habe — er war selbst Hospeamter — sich dessen »bracilea um den Hals legen lassen und so den Hospeinst angetreten.

Bracile ist keinesfalles = brachium, Arm<sup>4</sup>), ebensowenig Amtszeichen<sup>5</sup>), Amtskette mit dem Sigel<sup>6</sup>): es ist der Gürtel, das Wehrzgehäng, und dessen Umlegung nur Zeichen der Unterordnung, wenn auch nicht gerade der Commendation<sup>7</sup>): daher auch nicht die Heranziehung von »corrigia «<sup>8</sup>) erforderlich ist. Seinem Vorgang folgen alle andern Großen des Hoses.

Dem major domus, d. h. Borsteher des königlichen Hauses, waren, wie alle Angehörigen desselben, auch jene vornehmen Anaben untergeben, die hier als "Pagen" — wie man sie genannt hat — den Hospienst, oft schon von zarter Jugend an, erlernten; sie standen amtlich unter dem major domus auch dann, wenn sie nicht, wie dies die Regel, diesem, sondern einem andern Großen am Hosp persönlich "commendirt" waren: dies würde aus der Amtsstellung des major domus zu folgern sein, wäre es auch nicht ausdrücklich bezeugt.).

Dagegen ist nicht <sup>10</sup>) dem major domus grundsätzlich die Ausübung des besonders verliehenen Königsschutzes zuzumessen, sofern

<sup>1)</sup> Fredig. Histor. epitomata III. c. 109.

<sup>2)</sup> Nicht Geschichte, wie Bonnell p. 44, Digot II. p. 6, über Chrobin Greg. Tur. VI. 20 siehe Urgesch. III. S. 257.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. V. 46, Urgesch. III. S. 219.

<sup>4)</sup> Wie schon Aimoin III. 4 irrte.

<sup>5)</sup> Wie Du Cange I. p. 731.

<sup>6)</sup> Wie v. Daniels G. 496.

<sup>7)</sup> Wie Sohm S. 452.

<sup>8)</sup> Zeumer zu Bignon. Form. 27, I. p. 238 (Begebung in Anechtschaft: ber zahlungsunfähige Vergehensschuldner läßt sich per comam capitis et brachium in collum (positum) als Schulbknecht übergeben, nach Du Cange II. E. 591.

<sup>9)</sup> S. unten "Hof".

<sup>10)</sup> Mit Wait S. 109.

berselbe nicht an dem Hof und durch den Hof zu gewähren war: erst als der major domus allmächtiger Minister geworden 1), nimmt er dem König auch diese Verrichtung aus der Hand, wo sie irgend belangreich scheint: wir kennen aber Beispiele, in denen der König die Handhabung des besonderen Schutzes anderen als dem major domus überträgt.

Wohl aber nimmt der "Vorsteher des königlichen Hauses" eben als solcher den ersten Platz nach dem König ein, wann sich die Sesnossen dieses Hauses versammeln: sei es zu Fest und Feier, sei es zum Rath, sei es zum Gericht?): nur den Bischöfen (und Aebten?) steht er nach.

Folgestreng ersteigt er balb — 13 Jahre — tarauf die letzte Stufe in diesem Gericht: die des Vorsitzes an des Königs Statt<sup>3</sup>). In arnulfingischer Zeit vertritt er den König selbst als Vorsitzender im Königsgericht<sup>4</sup>), das ja über Leben und Gut der Großen zu entsscheiden hatte, nicht nur, obzwar besonders, in Hochverrathssachen.

Dagegen war der Hausmeier nicht als solcher Erzieher des noch waffenunreisen Königs: am Wenigsten ist das Erziehungsrecht Auszangsboden seiner Macht gewesen ): wir kennen lange Zeit Erzieher ineben dem major domus: erst als dieser vorherrschend geworden, nahm er auch diese Stellung für sich in Anspruch, die ihm ja leicht gar gefährlich hätte werden mögen.

Von solchem Erzieheramt ganz verschieden ist es, wenn der major domus unter einem noch wehr-unfähigen König that sächlich in Leistung des Hoses — und folgeweise des Reiches — viel mehr hervor, hierin geradezu an die Stelle des noch nicht handlungsfähigen Königs tritt.

ik

1

<sup>1)</sup> Daher sreilich in den Formeln Markuls, I. 24 p. 58 aus dem Ende des VII. Jahrhunderts: als Schützlinge werden hier nur Bischöfe und Aebte vorausgesetzt.

<sup>2)</sup> Zeumer zu Form. Marc. I. 25, wo ber m. d. gleich nach ben Bischöfen vor ben duces im Königsgericht steht; ebenso Chilbibert III. Urkunde von 696, D. N. 70, vgl. Zeumer, N. A. VI. S. 33.

<sup>3)</sup> Zuerst 710, Pertz, Dipl. N. 78, unter Chilbibert III. Mühlbacher N. 35; boch hier schon für etwas früher (seit Grimoalbs Majorbomat) bezeugt.

<sup>4)</sup> Karl Martell a. 719, D. N. 10 p. 97.

<sup>5)</sup> Wie Bonnell a. a. D.

<sup>6)</sup> S. unten: »nutritor«.

Aber den 1) als domesticus bezeichneten Conda kann man nicht?) für einen major domus halten, auch nicht3) einen "Oberdemesticus" annehmen, der nirgends bezeugt ist; es gab eben domestici am Hose) wie in den Provinzen, domesticus ist nicht — major domus, rie Hospomestici stehen unter dem m. d.

Damals (vor 575) 5) hatte auch ber major domus noch nicht solche Machtstellung gewonnen; bamals mochte noch bald ber eine, bald ber andere Beamte der Einflußreichste sein. Auch die Verwaltung tes königlichen o ober des Statsgutes 7) und die Verfügung über die Landschenkungen ist nicht Grundlage seiner Machtstellung: vielmehr — umsgekehrt — hat er auch diese (s. oben S. 193, dann 201) wichtige Verrichtung erst an sich genommen, als er aus anderen Gründen der herrschende Beamte geworden war und es bleiben wollte. Richtig ist nur, daß er als Vorsteher des königlichen Hauses von Ansang an auch der Verfügung über das Hause Jut nicht serne stand 3): diese geschah aber ansangs durch die domestici am Hof nach dem Gebot des Königs: ent später trat der major domus auch hierin an des Königs Stelle: die Erhebung der Steuern in den Provinzen a. 604 wird dem major

<sup>1)</sup> Ben Ven. Fort. VII. 16.

<sup>2)</sup> Mit Bonnell S. 30 und Wait S. 91. 93.

<sup>3)</sup> Mit Sohm S. 583. Er folgt hierin Wachler, Encyclopädie von Ersch unb Gruber XXVI. p. 421, Digot II. p. 191 le chef des domestici, Warnkönig und Guérard, hist des Caroling. I. p. 64; ebenso Bait S. 93, ber babei ben "Ober-domesticus" für Eins mit bem seniskalk erklärt: "ber seniskalk, ber zum major domus warb (??), hat zugleich bie Functionen bes domesticus erhalten, ber später hier verschwindet." Also "Ober-domesticus" = seniskalk = major domus. Aber! Es giebt boch I. domestici am Hose neben bem major domus und neben bem seniskalk, und wie soll II. ber Eine major domus, ber allherrschender Reichsminister war, die Dienste ber Hof-domestici zugleich verrichtet haben? Noch 653 waltet am Hofe neben bem major domus Rabobert ber domesticus Ermenrich, Dipl. Chlod. II. N. 19. S. 94 finbet Bait mit Bonnell S. 39 irrig (f. oben Anm. 1 u. 2) auch in bem einfachen domesticus Conda bei Fortunat. VII. 16 p. 171 einen major domus; ebenso in bem regalis aulas domesticus v. St. Germani c. 61, weil er keinen domesticus am Hofe kennt; ebenso v. St. Arnulfi c. 8, wo boch 1) ber domesticatus und 2) ber primatus palatii beutlich von einander geschieben werben.

<sup>4)</sup> Das verkennt Wait S. 93.

<sup>5)</sup> Gegen Perty S. 150, Waity S. 91. 95.

<sup>6)</sup> Luben a. a. D.

<sup>7)</sup> Protadius: s. Urgesch. III. S. 560.

<sup>8)</sup> S. unten.

domus außerordentlich übertragen, steht ihm nicht!) wegen der Verswaltung der domus regia und der Hof-Einkünfte zu: er wird ja ausgesandt, um ihn bei jenem gefährlichen Unternehmen in den Tod zu schicken?), also gewiß nicht zu regelmäßiger Amtsverrichtung. Daß freilich im Jahre 710, in der Blüthezeit des arnulfingischen Majordomats, der m. d. Grimoald das Recht des Fiscus auf den Zoll zu Saint Denis wahrt3), ist begreiflich, beweist nur aber gar nichts für die Anfänge des Amtes.

Denn in der Zeit seiner Herrschermacht hat bann freisich der m. d. die obere Aussicht und Leitung der Berwaltung des (ganzen) Königsgutes geführt, dem »thesaurarius« nur die Verwahrung und Auszahlung der Gelder für den Hofhalt, den domestici die unmittels dare Verwaltung der Güter am Hof und in den Landschaften beslassen<sup>4</sup>), aber nicht in den Anfängen des Majordomats hatte bereits solche Unterordnung aller andern Beamten, zumal nicht der äußeren domestici, statt gefunden.

Auf der Machthöhe angelangt, verfügte nun der major domus auch über die Schenkungen und Verleihungen von Krongut als Eigen oder später als beneficium, sowie über die Wiederverleihung der — durch Tod oder Vermögenseinziehung — heimgefallenen Süter; je mehr der Dienstadel, der nun ja wesentlich auf dieser Landleihe beruhte, an Bedeutung im Reiche gewann, desto ausschließender mußte über die Landleihe gebieten, wer Dienstadel und Reich beherrschen wollte: allein irrig macht man die Verfügung über das Kronland zur Grundlage 5) der Machtstellung des major domus: er konnte nur diese Verstügung leicht gewinnen, nachdem er über das Vermögen des » palatiums « verfügte 6).

<sup>1)</sup> Wie Wait S. 92 will.

<sup>2)</sup> ut potius interiret Fred. IV. c. 24.

<sup>3)</sup> Diplom. N. 77 p. 68, übrigens nehmen v. Roth, Ben. S. 310 und Sohm S. 468 an, er handle hier als Graf von Paris.

<sup>4)</sup> Bait S. 93, ber aber teine Hof-domestici tenitt.

<sup>5)</sup> Die Beläge im Frankenreich beginnen erst mit Protadius (Fredig. IV. 27, Urgesch. III. S. 560, 563 f.), also c. 605. Bei den Burgunden versügen die majores domus zwar schon c. 480 über Königeland, aber hier erlangten sie nie selbständige Bedeutung.

<sup>6)</sup> Ich selbst habe obiger Ansicht zugeneigt, bis ich mich überzeugte, die Urstunden und Stellen, die dem major domus die Landscihe zutheilen, sind alle erst der Zeit angehörig, in der er bereits vorherrschend war: also auch diese Berrichtung ist Folge, nicht Ursache seines Emportommens. Erst für diese späte Zeit

Später freilich führen bie Königsurfunden über Königsland anstrücklich die Zustimmung, die Mitwirfung des Hausmeiers an. Aber die früheste ist von 688.1). Sanz andere Bedeutung hat es, wenn einmal gelegentlich schon Childibert II. a. 589 einem Hausmeier ein Finanzgeschäft überträgt: er entsendet ihn von Hof in die Provinz als discriptor, d. h. Aufzeichner der Stenerlasten: das hat mit Berwaltung von Königsland gar nichts zu schaffen, ist ein anßerordentlicher Auftrag, wie er an jeden Hosbeamten, z. B. den mariskalk, ganz ebenso gegeben werden kann und oft gegeben wird.

Seit c. 640 war nun gerade die Vermögenseinziehung 3) und die Berfügung über das eingezogene Vermögen ein Hauptregierungsmittel der Krone (ober vielmehr des Hausmeiers) geworden: daher finden wir den Hausmeier dann auch besonders bei Verfügung über solche Abelsgüter<sup>4</sup>) betheiligt, z. B. bei ihrer Rückgabe im Gnaden= oder im Rechts-Wege<sup>5</sup>). So Aega, 639 dis 641. Daß Ende des VII. und Anfang des VIII. Jahrhunderts Hausmeier wie Verchar (a. 688)<sup>6</sup>), Pippin (695)<sup>7</sup>) und Grimoald (a. 710)<sup>8</sup>) auch in andern wichtigen Schenlungs., Tausch= und Zollverleihungsgeschäften mit wirken, er-klärt sich völlig aus der damaligen Stellung des Majordomats: sehr bezeichnend sagen die Tironischen Noten »m. d. legit« oder » ordinante m. d.«: ohne solche Zustimmung des leitenden Ministers gesschah schon lange nichts Erhebliches im Reiche mehr, also auch nicht in der so wichtigen Verfügung über das Krongut: aber desse Verwaltung war nicht der Ausgangspunkt des Amtes gewesen: er heißt nicht

hat Wait S. 94 das Recht zu sagen: "Schenkungen von Gold und Kostbarkeiten gingen durch die Hand des Schatzmeisters, aber Berleihungen von Land mußten?) in den Bereich seiner (des m. d.) Befugnisse sallen": das will sagen, als er einzmal herrschte, ließ er auch wichtigere Schenkungen von Gold und Kostbarkeiten nicht ohne seine Gutheißung durch den thesaurarius vollziehen.

<sup>1) 30.</sup> October von Theuberich III. , Perty, D. N. 57 S. 51.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. IX. 30, Urgesch. III. S. 441.

<sup>3)</sup> Aehnlich wie im Westgotenreich Könige VI.2 ("Dienstabel").

<sup>4)</sup> Brotabius, Fred. IV. 2.

<sup>5)</sup> Fred. l. c. c. 80 facultates pluremorum quae jusso Dagoberti . . inlicete fuerant usurpate et fisci dicionebus contra modum justiciae redacte, consilio Aegane omnibus restaurantur; aber Greg. Tur. IX. 19, Urgesch. III. S. 421 ist nicht mit Wait S. 94 hieher zu ziehen: 587 hatte ber d. m. teine solche Machtstellung: und ber domesticus daselbst ist durchaus nicht m. d.

<sup>6)</sup> D. N. 57 p. 51.

<sup>7)</sup> A. 605 N. 67.

<sup>8)</sup> D. 77 p. 68.

major rei domesticae, sondern major domus: er war Vorsteher des Hoses, d. h. der Hosseute, erst solgeweise des Hos gutes. Am Wenigsten aber hatte der major domus ursprünglich irgend welchen Heerbefehl<sup>1</sup>), auch nicht über die "Dienstmannen"<sup>2</sup>). Bei Rigunthis<sup>3</sup>) ist der major domus lediglich "Reisemarschall" der zur Hochzeit ziehenden Königstochter, Vorsteher ihrer (nun wandernden) domus; und die Gefechtsleitungen von a. 602 und 604<sup>4</sup>) sind nur Folgen außerordentlicher Aufträge: erst, nachdem der major dom u Veherrscher des States im Frieden geworden, wird er auch "Aronsfeldherr": d. h. er mußte, um sicher zu sein, auch den Heerbefehl an sich reißen.

## 2. Die rechtsgeschichtliche Entwickelung des Amtes im Einzelnen.

Anderwärts 5) und oben (S. 188 f.) ward bereits ausführlich bar= gestellt, aus welchen Gründen und auf welchen Stufen die majores domus allmälig aus ihrem ursprünglichen Hof-Amt zum beherrschenden Reichsamt empor stiegen. Der Vorsteher bes königlichen Hofhalts, bes Hauses, » palatium « im persönlichen, nicht im räumlichen Sinne mußte ben mächtigsten Einfluß im Reiche gewinnen wegen bes innigsten und ständigsten Zusammenhanges mit der Person des Königs, entsprechend bem durchaus Persönlichen in der Herrschaft über dies Reich: bas palatium war an die Stelle des alten Dinges getreten, wer das palatium, — ber beherrschte bas Reich. Das wird baher in ber Zeit ber Machthöhe bes major domus als geradezu gleichgestellt ausgesprochen 8). Schon früh erhalten sie — allertings aber nur wie alle Hofbeamte — außerordentliche Aufträge außerhalb ihres Amtes: so wird bereits a. 589 von Childibert II. der major domus Florentianus mit dem Pfalzgrafen Romulf abgeschickt, in Poitiers neue Steuerlisten herzustellen 7), berselbe war (ob schon als m. d.?) an den

<sup>1)</sup> Bie Hermann S. 14 mabnt.

<sup>2)</sup> Derselbe. Was sind benn das — a. 580 — für Leute?

<sup>3)</sup> Greg. Tur. VI. 45, Urgesch. III. S. 284 f.

<sup>4)</sup> Fredig. c. 25, Urgeich. III. S. 551 f.

<sup>5)</sup> Urgesch. III. S. 561, D. G. Ib. S. 625.

<sup>6)</sup> Fredig. IV c. 80: Aega palacium gubernat et regnum; auch blos palatium regere; bagegen Desiderius epist. von Grimoalb totius aulae immoque regni rectori Bouq. IV. p. 38 = major domus.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. IX. 30, Urgesch. III. S. 442, Mir. St. Martini IV. 6 zu Ostern in Tours Ven. Fort. X. 11. 12.

mälig alle Dinge an sich ziehen konnte, die er leiten wollte. Das war — aus den oben angegebenen Gründen — eben der major domus.

Zunächst — das bildete den Ausgangsboden — waren alle andern Hospeamte in den Hospeschäften ihm untergeordnet. Das drückt vorstrefflich 1) die echte Sage 2) aus, Chrodin, der die Wahl zum Haussmeier ausschlägt und sie auf Sogo 3) lenkt, sei am Morgen nach dessen Wahl zuerst vor Allen in dessen Wohnung gegangen, habe — er war selbst Hospeamter — sich dessen »bracile« um den Hals legen lassen und so den Hospenstreten.

Bracile ist keinessalles = brachium, Arm<sup>4</sup>), ebensowenig Amtszeichen<sup>5</sup>), Amtskette mit dem Sigel<sup>6</sup>): es ist der Gürtel, das Wehrzehäng, und dessen Umlegung nur Zeichen der Unterordnung, wenn auch nicht gerade der Commendation<sup>7</sup>): daher auch nicht die Heranziehung von »corrigia«<sup>8</sup>) erforderlich ist. Seinem Borgang solgen alle andern Großen des Hoses.

Dem major domus, d. h. Vorsteher des königlichen Hauses, waren, wie alle Angehörigen desselben, auch jene vornehmen Knaben untergeben, die hier als "Pagen" — wie man sie genannt hat — den Hospienst, oft schon von zarter Jugend an, erlernten; sie standen amtlich unter dem major domus auch dann, wenn sie nicht, wie dies die Regel, diesem, sondern einem andern Großen am Hosp persönlich "commendirt" waren: dies würde aus der Amtsstellung des major domus zu folgern sein, wäre es auch nicht ausdrücklich bezeugt.

Dagegen ist nicht <sup>10</sup>) dem major domus grundsätzlich die Ausübung des besonders verliehenen Königsschutzes zuzumessen, sofern

<sup>1)</sup> Fredig. Histor. epitomata III. c. 109.

<sup>2)</sup> Nicht Geschichte, wie Bonnell p. 44, Digot II. p. 6, über Chrobin Greg. Tur. VI. 20 stehe Urgesch. III. S. 257.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. V. 46, Urgesch. III. S. 219.

<sup>4)</sup> Wie schon Aimoin III. 4 irrte.

<sup>5)</sup> Wie Du Cange I. p. 731.

<sup>6)</sup> Bie v. Daniels S. 496.

<sup>7)</sup> Wie Sohm S. 452.

<sup>8)</sup> Zeumer zu Bignon. Form. 27, I. p. 238 (Begebung in Anechtschaft: ber zahlungsunfähige Bergehensschulbner läßt sich per comam capitis et brachium in collum (positum) als Schulbknecht übergeben, nach Du Cange II. S. 581.

<sup>9)</sup> S. unten "Hof"."

<sup>10)</sup> Mit Wait S. 109.

berselbe nicht an dem Hof und durch den Hof zu gewähren war: erst als ter major domus allmächtiger Minister geworden 1), nimmt er dem König auch diese Verrichtung aus der Hand, wo sie irgend belangreich scheint: wir kennen aber Beispiele, in denen der König die Handhabung des besonderen Schutzes anderen als dem major domus überträgt.

Wohl aber nimmt der "Vorsteher des königlichen Hauses" eben als solcher den ersten Platz nach dem König ein, wann sich die Gesnossen dieses Hauses versammeln: sei es zu Fest und Feier, sei es zum Rath, sei es zum Gericht?): nur den Bischöfen (und Aebten?) steht er nach.

Folgestreng ersteigt er balb — 13 Jahre — tarauf die letzte Stufe in diesem Gericht: die des Vorsitzes an des Königs Statt<sup>3</sup>). In arnulfingischer Zeit vertritt er den König selbst als Vorsitzender im Königsgericht<sup>4</sup>), das ja über Leben und Gut der Großen zu entscheiden hatte, nicht nur, obzwar besonders, in Hochverrathssachen.

Dagegen war der Hausmeier nicht als solcher Erzieher des noch waffenunreisen Königs: am Wenigsten ist das Erziehungsrecht Auszangsboden seiner Macht gewesen<sup>5</sup>): wir kennen lange Zeit Erzieher<sup>6</sup> neben dem major domus: erst als dieser vorherrschend geworden, nahm er auch diese Stellung für sich in Anspruch, die ihm ja leicht gar gefährlich hätte werden mögen.

Von solchem Erzieheramt ganz verschieden ist es, wenn der major domus unter einem noch wehr-unfähigen König that sächlich in Leistung des Hoses — und folgeweise des Reiches — viel mehr hervor, hierin geradezu an die Stelle des noch nicht handlungsfähigen Königs tritt.

<sup>1)</sup> Daher freilich in den Formeln Markulfs, I. 24 p. 58 aus dem Ende des VII. Jahrhunderts: als Schlitzlinge werden hier nur Bischöfe und Aebte vorausgesetzt.

<sup>2)</sup> Zeumer zu Form. Marc. I. 25, wo ber m. d. gleich nach ben Bischösen vor ben duces im Königsgericht steht; ebenso Childibert III. Urkunde von 696, D. N. 70, vgl. Zeumer, N. A. VI. S. 33.

<sup>3)</sup> Zuerst 710, Pertz, Dipl. N. 78, unter Chilbibert III. Mühlbacher N. 35; boch hier schon für etwas früher (seit Grimoalbs Majordomat) bezeugt.

<sup>4)</sup> Karl Martell a. 719, D. N. 10 p. 97.

<sup>5)</sup> Wie Bonnell a. a. O.

<sup>6)</sup> S. unten: » nutritor «.

Bedeutsam ist, daß sich Protadius durch seine allzugroße "Klugheit" (sagacitas) die Meisten in Burgund zu Feinden machte<sup>1</sup>).

Daß aber schon 548 ber major domus — amtlich — bie Steuern ausschrieb<sup>2</sup>), folgt boch keineswegs baraus, daß damals Parthenius ähnlich wie später Protadius gescholten ward<sup>3</sup>): nirgends wird Parthenius major domus genannt: daß er der von Arator angedichtete Parthenius war, ist eine bloße Bermuthung<sup>4</sup>) und daß dieser hiebei als magister officiorum angeredet wird, eine ganz bedeutungslose romanisirende Schmeichelwendung: denn es hat nie einen magister officiorum im Frankenreich gegeben<sup>5</sup>), und die Bezeichnung kann daher auch nicht Umschreibung für major domus sein.

Sehr bezeichnend heißt es von des ermordeten Protadius Nachfolger Claudius: "scheuend das Beispiel (d. h. die Ermordung!) seiner Vorgänger, erwies er sich auch, nachdem er zu dieser Würde emporgestiegen, gelind und duldsam": der Hausmeier darf nun eine Weile
nicht mehr so scharf gegen den Abel auftreten.

Wenig später erliegt Brunichildis jener verrätherischen Berschwörung ihres austrasischen und burgundischen Dienstadels mit dem neustrischen, ihr Feind Chlothachar II. Fredigundens Sohn, wird Alleinstönig der drei Reiche, aber nicht ohne höchst erhebliche und schädliche Zugeständnisse an den Dienstadel, der ihm zum Siege verholsen. Run wird für geraume Zeit der major domus in jedem Theilreiche — nur in Burgund sehlt er eine Zeit lang oder ist mit Neustrien gemeinsam — aus einer Wasse der Krone wider den Dienstadel das Haupt dieser Partei, durch sie zwar mächtig getragen, aber, wie jeder Parteisührer doch auch erheblich beschränkt.

Diese Bebeutung des Majordomats in jenen Jahrzehnten findet darin ihren Ausdruck, daß thatsächlich nicht mehr der König den major

que humiliare conabat ut nullus repperiretur qui gratum (l. gradum) quem adriperat potuisset adsumere: bas versteht Waitz S. 93: er habe unerschwing- liche Zahlungen für die Ertheilung von Aemtern geforbert: dies scheint mir aber mit humiliare und adripere und der Beziehung nur auf den Abel ganz unvereindar!

<sup>1)</sup> Fred. IV. c. 27, Urgesch. III. S. 563.

<sup>2)</sup> Bait S. 92.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. III. 36, Urgesch. III. S. 98.

<sup>4)</sup> Bon Digot I. S. 315 und Wait.

<sup>5)</sup> Digot II. S. 205 läßt ganz irrig das Amt bamals — ausnahmsweise — geschaffen werden und gleich wieder erlöschen.

<sup>6)</sup> Fredig. IV, c. 28. Urgesch. III. S. 564 f.

domus ernennt, sondern der Abel ihn wählt oder boch vorschlägt, wos bei dem König nur der Form nach eine Bestätigung bleibt, die er nicht versagen kann.

Sogo und Chrodin 1). Aber auch schon im Jahre 625 2) muß Chlothaschar "ganz besorgt" (sollicitus) ben Dienstadel von Burgund befragen, ob sie Warnachar einen Nachfolger geben wollen und wen? Und da sie beschließen, keinen zu wählen, beläßt es der König dabei: er ersnennt keinen. Ebenso wählen (a. 641) alle seniores, duces, Bischöfe und primates von Burgund auf Aufforderung der Regentin Flaochat zum major domus<sup>3</sup>).

Auf solche bem Dienstadel gesügige, ob auch durch dessen Gunst herrschende Hausmeier gehen dann die Lobsprüche, die ihre Freundslichkeit, Vorsicht, Weisheit, Wilde, Geduld, wohlwollende, gewinnende Güte preisen4). Gerade diese Künste, alle Vornehmen in engster Freundschaft sich zu verbinden und "um sich zu scharen", machten mit allem Grund Pippin den Aelteren bei Dagobert I. verdächtig, der ihn, in richtiger Ahnung des Königthums, durch Lostrennung von diesem austrasischen Anhang unschädlich zu machen suchte: das waren die Zeiten, da der major domus den Adel "an sich zog", den König — und später den Abel selbst — zu beherrschen d.

Ob Geistliche — Bischöfe — majores domus waren, ist zweiselschaft (): daß sie es deßhalb nicht sein konnten, weil Geistliche nach den Canones kein weltliches Amt bekleiden dursten (), behauptet zuviel: unzähligemale hat man sich (wenigstens später) über dies Verbot hinsweggesetzt und sogar von Rechtswegen mit Erzbischoss- und Bischoss-

<sup>1)</sup> Oben S. 198. 205.

<sup>2)</sup> Fred. IV. c. 54, Urgesch. III. S. 613.

<sup>3)</sup> IV. c. 88, Urgesch. S. 652. An eine von jeher übliche Wahl durch das Bolk, die man früher annahm, ist in alle Wege nicht zu denken; s. Gomicourt, Mélanges historiques et critiques I. p. 147 und Wait S. 99; ebensowenig an jährlichen Wechsel wie Zinkeisen S. 35; über Leodigars Gesetz, Urgesch. III. S. 686 s. unten; auch eine Aenderung des Inhalts des Amtes trat nicht ein (wie Montesquieu, osprit 31, 2) durch die Wahl statt der Ernennung.

<sup>4)</sup> So von Bertoald Fred. IV. c. 24, von Claudius c. 28, von Erchinoald c. 84. von Pippin und Kunibert c. 85, Urgesch. III. S. 558. 567. 619. 627. 663,

<sup>5)</sup> Urgesch. III. S. 647.

<sup>6)</sup> Ueber Leodigar Urgesch. III. S. 685, über Arnulf von Met S. 595. 618. vgl. Gomicourt I. p. 170 gegen Valesius und Le Cointe.

<sup>7)</sup> Löning S. 207.

Stühlen weltliche Aemter z. B. die Reichskanzlerschaft für Deutschland, Lombardien, Burgund verknüpft.

Noch einmal tritt eine Wandlung<sup>1</sup>) ein: die gewaltige Persönlichseit Ebroins, obwohl durch den Adel als dessen Parteihaupt erhoben, wird durch die eigne statsmännische Herrschernatur dahin gebracht, die erlangte Macht im Sinn eines Protadius (oben S. 204—206) zur Stärtung der Krone, und das will sagen, zum Wohl der Gesammtsheit<sup>2</sup>) zu brauchen, freisich mit all' den rohen, blutigen, tückschen Mitteln der Zeit.

Von dem Adel und einer Bischofspartei wird er gerade deßhalb gestürzt: wieder zur Macht gelangt, verfolgt er die alten Pfade und trachtet folgerichtig und schwerlich doch blos aus selbstischem Ehrgeiz nach dem gleichen Ziele, das nach ihm Pippin erreichte: dem Majordomat über alle drei Reiche.

Banbelung: das Amt wird, wie nicht mehr von der Krone verliehen, so auch nicht mehr in Wahrheit durch freie Wahl des Abels: Ein mächtiges Geschlecht in jedem der drei Reiche ringt — mit allerdings noch unsicher schwankendem Erfolge —, nach Erblichmachung der mit jenem Namen verknüpften Machtstellung: Sohn, Eidam, Nesse solgt: ja, schon vor Ebroin wird ein verfrühter Versuch gemacht, das Haus der Arnulfingen von der Stuse des Majordomats auf den Thron zu schwingen: er scheitert und wirft dies Geschlecht auf ein halb Jahrhundert in Ohnmacht zurück: aber nach ansänglichem Mißlingen erhebt sich Pippin der Mittlere zum Hausmeier aller dei Reiche, und aus der Vererbung dieser Machtstellung erwächst dem dritten Pippin die Königskrone. Allein schon seit c. 670 ist der Hausmeier nicht mehr blos Parteihaupt des Dienstadels.

So hat der Hausmeier einen doppelten Kampf um seine volle Unabhängigkeit und die Beherrschung des States geführt: — selbstverständlich nicht jeder, der dieses Amt bekleidet hat, mit statsmännischem Bewußtsein: — gegen die Krone mit den Mitteln des Dienstadels, gegen den Dienstadel mit den Mitteln der Krone.

Entschieden ist der Sieg im Wesentlichen — geringe Rückschläge vorbehalten — schon 614 oder 632, zumal aber in Auster unter Sigisbert III. (c. a. 642).

<sup>1)</sup> Diese Unterscheibungen sehlen in den bisherigen Darstellungen z. B. bei Waitz S. 97 f.
2) Dieser Etenntniß gebricht den bisherigen Darstellungen z. B. Waitz S. 99.

Alsbald werden nun die königlichen Urkunden anstatt wie disher an alle Beamte, nur noch an den major domus gerichtet<sup>1</sup>), wie andrerseits für den König bestimmte Eingaben an den König und den major domus zugleich versaßt<sup>2</sup>), an den major domus allein gesrichtete vom König beantwortet werden<sup>3</sup>): er ertheilt jetzt allein, ohne Erwähnung des Königs, allen Beamten im Palast und draußen in den Provinzen Verwaltungs, und Verhaltungs. Besehle<sup>4</sup>).

Nicht mehr ber König, ber Hausmeier ist die wichtigste Person auch im Palast: von ihm gehen Gnade, Aemter, Ehren, Landverleihungen aus: sogar der liebe Gott rührt zu Gunsten eines frommen Bischofs nicht mehr des Königs, sondern — zweckmäßiger! — des Hausmeiers Herz.<sup>5</sup>). Die in dem besonderen Schutz des Königs Stehenden werden von ihm der Fürsorge des major domus überwiesen.<sup>6</sup>), ja, gegen Ende der Merovingenzeit verleiht der Hausmeier selbst den Schutz mit der Wirkung wie früher der König.<sup>7</sup>) und gewährt er — allein handelnd — Geleitbriese für Reisende.<sup>8</sup>); oder es werden Königsurkunden auf sein Seheiß — allein — ausgesertigt.<sup>9</sup>), Schenkungs., Tausch- und Urtheils-Urkunden. Der major domus Grimoald hegt das Königsgericht ganz wie der König selbst.<sup>10</sup>). Vorsitz auch in den politischen Versammlungen der Großen.<sup>11</sup>), wie sie z. B. bei der Wahl eines neuen

<sup>1)</sup> Schon D. N. 21 von Sigibert III. an Grimoalb.

<sup>2)</sup> Form. Marc. I. 34.

<sup>3)</sup> Epist. ad Grimoaldum maj. dom. Bouquet IV. p. 39, p. 44 (vgl. hiezu Mabillon).

<sup>4)</sup> V. St. Gangolfi, gest. in Barennes c. 760, A. S. 11. Mai p. 646; major domus ideo cognominabatur, quia palatio adhaerebant et per provincias jura dabant cum ejus consilio quae agenda erant regni gubernacula administrabant; die Quelle ist zwar jung: allein auch im IX. Jahrhundert noch kannte man im Frankenreich die Gründe des Emporsteigens dieses Amtes recht genau.

<sup>5)</sup> V. St. Praejecti c. 9 Dominus (Sancto) tantam apud majorem domus praestitit gratiam, ut . . summo cum honore adeptus (acceptus?) sit. Nun erst: gaudent rex et aulici ejus.

<sup>6)</sup> Form. Marc. I. 24.

<sup>7)</sup> D. N. 94. 95 a. 706. 714.

<sup>8)</sup> Form. Bignon. N. 16.

<sup>9)</sup> D. 57 67 ordinante (nicht operante) Pippino m. d. N. 77 ordinante Grimaldo (sic) m. d.

<sup>10)</sup> D. 78 una cum nostris fedilebus . . (causam . . diligentius inquisivit) sic a. G. fait judecatum.

<sup>11)</sup> Urgesch. III. S. 607. 622. 637. 684.

Dahn, Ronige ber Germanen. VII. 2.

Schattenkönigs üblich geworden 1), ist zwar nicht nachweisbar, aber wahrscheinlich, und so ist es wohl auch der Name des Hausmeiers Ebroin 2) selbst, nicht der eines uns sonst völlig unbekannten Münzemeisters 3), der auf den Münzen von c. a. 674—678 (auch schon zwischen a. 656 und 664?) erscheint.

Der Hausmeier ist thatsächlich — und auch rechtlich — ber Herscher: »princeps Francorum« heißen daher ganz folgerichtig schon Erchinoald 1) und Ebroin 5), nicht erst 6) Pippin c. 6807): seine Machtstellung ist und heißt principatus 8), "Unterkönig", »subreguluse heißt schon Sunduss a. 6309), dann Grimoald a. 65010), Ebroin 11, a. 655, Karl Martell 12) a. 717.

## 3. Busammenfaffender Rückblick auf die Wandlungen der Bedentung fur den Stat.

Wie an Stelle ber alten Volksversammlung ber Hof bes Königs getreten ist, wie hier ber König in Person ber Mittelpunct des Reiches war, also ber innigste Verband mit dem König den stärksten Einfluß gewährte und wie zulett der Dienstadel an diesem Hof unter seinem Parteihaupt ben König von sich abhängig machte, — diese wichtigste Entwickelung in der merovingischen Verfassung wird uns am Anschaulichsten vor Augen gestellt durch die oben gegebene Geschichte des Majordomats: sie mußte daher schon hier zum Theil auch in ihrem späteren — arnulsingischen — Verlauf vorweg genommen werden. Es ist gezeigt, wie der major domus, ursprünglich nur der Vorsteher des königlichen Hauses, — jeder Private mochte einen »major domus« seines Hauses, zumal seiner Unsreien, bestellen — aus einem privaten Hausbeamten

<sup>1)</sup> V. St. Leod. c. 3, cum Hebroinus (fratrem regis) convocatis sollemniter ut mos est debuisset sublimare in regnum, superbiae spiritu tumidus eos noluit.. convocare.

<sup>2)</sup> Goetbeer, Forschungen II. S. 301.

<sup>3)</sup> Wie Digot III. p. 48.

<sup>4)</sup> V. St. Balthildis c. 2.

<sup>5)</sup> V. St. Filiberti c. 10.

<sup>6)</sup> Wie Bert, Hausmeier S. 174.

<sup>7)</sup> V. II. Wandrigisili c. 1.

<sup>8)</sup> G. Francor. c. 35, v. St. Ansperti c. 31.

<sup>9)</sup> V. St. Arnulfi c. 4.

<sup>10)</sup> V. St. Romarici c. 11, Urgesch. III. S. 661.

<sup>11)</sup> Ursin. v. St. Leod. c. 8.

<sup>12)</sup> Greg. Magn. Codex Carol. 1. 2.

der mächtigste Reichsbeamte wurde, eben weil er inniger und dauernder als alle andern mit der Person des Königs verkehrte.

Anfangs war das Amt keineswegs ein hervorragendes: es wurde hervorragend und zuletzt herrschend, weil die Begabtesten und Herrschebegierigsten vor allem nach dieser Stellung trachteten, eben wegen des innigen Zusammenhangs mit dem König; "wer seinen König uns bekannt ist", schrieb man¹) damals, "der ist so gut wie gestorben": allerdings im Oftgotenreich: — aber das Gleiche galt für das meros vingische.

Wer rector der »aula«, ist daher zugleich rector des Königreichs,

» regnum«, b. h. eben ber major domus<sup>2</sup>).

In allen Fällen bestimmte der König wie seinen Hof, so seinen "Statsrath", wie wir sagen würden: d. h. die geistlichen und weltlichen Großen, die er befragen wollte sebenso später, wer den Reichstag bilden sollte]; bald mißbrauchten die Großen solches Befragtwerden zur Schwächzung der Krone. Die unaushörlichen Haustriege der Merovingen führten zu immer häusigerer Vermittelung durch die Vornehmen der Theilreiche: doch war es rein thatsächlich, wer hier leitend auftrat, erst allmälig ward dies ständig der major domus.

Der major domus, anfangs, wie jeder Beamte, frei von dem König ernannt, war ursprünglich lediglich ein Werkzeug in der Hand bes Herrschers und konnte recht wirksam gegen die Bedränger des Thrones verwendet werden.

Als solch scharfer Waffe des Königthums gegen den Dienstadel bedient sich Brunichildis des Protadius, der ebendeßhalb durch eine Abelsverschwörung vernichtet wird<sup>3</sup>). Später aber wird der major domus Parteihaupt dieses Dienstadels selbst, von ihm gewählt oder doch dem König vorgeschlagen, der die Bestätigung nicht mehr weigern kann. In dieser Zeit ist der major domus der gefährlichste Gegner der Krone, mächtig getragen durch die Partei, die er vertritt, aber, wie jedes Parteihaupt auch abhängig von der Partei, auf die er sich stützt.

In dieser Stellung — als Führer des geistlichen und weltlichen Abels, — als Parteihaupt, das doch von der Partei abhängig ist, tritt

<sup>1)</sup> Cassiodor. Könige III. ("Absolutismus").

<sup>2)</sup> Epist. Desiderii Cadurc. Bouquet IV. p. 28 totius aulae immoque regni rectori.

<sup>3)</sup> Fredig. 1. c., Urgesch. III. S. 565.

ter burgundische Hausmeier Warnachar auf, indem er Brunichileis stürzt<sup>1</sup>), im Bunde mit den Hänptern des auftrasischen Avels, Arnuss und Pippin<sup>2</sup>: und die vereinten neustrischen, burgundischen, austrasischen Hausmeier und Großen des Dienstadels haben dann (a. 614) dem an Stelle Brunichildens erhobenen Sohn Fredigundens als Preis sür seine Erhebung jene Zugeständnisse an den Dienstadel abgezwungen, die man mit Fug die magna charta dieses Avels gegenüber der merovingischen Arone (s. unten: "Schranken des Königkhums") genannt hat: aber nur dem Adel, nicht dem gemeinsreien Bolk, wie (wenigstens später) die englische magna charta, sollten diese merovingischen Einstäumungen frommen nach Absicht der Königsmacher: im Frankenreich war die freilich viel mißbrauchte Krongewalt, nicht, wie wohl anders wärts, der Abel, Schirmherr der Wohlsahrt des Bolkes.

Den wider alle Vernunft und Geschichte Wunder-Gläubigen, die überall in den Weltereignissen den Sieg der sittlichen Weltordnung durch das wundernde Eingreifen Gottes erblicken, wird es doch nicht ganz leicht werben, die Entscheidung von 613 für sich in Eichilfe zu gewinnen. Der Sieg bes verschworenen Abels ber brei Reiche bebeutete die endgültige Ueberwältigung bes Königthums, bas, wie gesagt, unerachtet aller Verfehlungen, bas Wohl ber Gesammtheit vertrat. Und man kann nicht einmal rühmen, die Lösung ber rechtsrheinischen Stämme vom Merovingenreich, die Zukunft eines Deutschen Reiches sei hierburch begründet worden: anno 613 waren die rechtsrheinischen Stämme noch lange nicht reif und nicht ihrer Zusammengehörigkeit bewußt genug für eine solche Gestaltung: erft drei Jahrhunderte später ward dies eine immer noch angstvolle, gefährdete Möglichkeit: noch einmal, 700-814, mußten sie durch das verjüngte, durch germanische Kraft gerettete Frankenreich der großen Arnulfingen — nicht ohne blutige Gewalt hiezu erzogen werben.

<sup>1)</sup> Fred. c. 41 Burgundaefaronis vero tam episcopi quam citeri leudes timentes Brunichildem et odium in eam habentes, Warnachario consilium inientes; c. 42 Chlotharius . . multus jam de Austrasiis secum habens factione Warnacharii majoris domus . . . . Factionem W. majoris domus cum reliquis maxime totis proceribus de regnum Burgundiae.

<sup>2)</sup> Sehr mit Unrecht bezweiselt Bonnell S. 94 die Mitwirkung Arnulfs und Pippins bei der Erhebung Chlothachars von 613; trefflich ist aber seine Hinweg-schneidung des ungeschichtlichen Gerankes spät entstandner Fabeln, das die Hertunft, die Stammgüter, die Verschwägerungen der ersten Arnulfingen umhült und umwuchert hält.

Auch barin erscheint ber volle Sieg des Abels, daß, obwohl 613 nur Ein König, nur Eine domus regia besteht, doch drei Majorsbomate für Neustrien, Burgund, Austrasien beibehalten worden.

Nach Warnachars Tod setzen die Großen von Burgund durch: daß kein Hausmeier sür Burgund bestellt wird): es scheint, — wie srüher die duces — so wollten die Großen jetzt den major domus lieber nicht zwischen sich und dem fernen, selten im Land wohnenden König stehen haben: er mochte doch wohl nicht bloß als Abelssührer, auch als Reichsbeamter aufgetreten sein: erst während Chlodovechs II. Regierungsunmündigkeit ward wieder ein major domus für Burgund, Flaochat, bestellt<sup>2</sup>).

Der endgültige Sieg des Majordomats als Führers des Dienstadels ward geradezu augenfällig ausgeprägt, da Chlothachar II. einem der Rädelsführer der Verschwörung als major domus von Burgund die Unabsetbarkeit auf Lebenszeit — eidlich — zusichern mußte<sup>3</sup>).

Noch mehr aber als der Weltadel gewinnen damals die Bischöfe an Macht; wird ihnen doch geradezu das Recht eingeräumt, in Abswesenheit des Königs — also als dessen Vertreter — die Amtssührung der Richter und Grasen zu überwachen und durch (kirchliche) Strasen zur Aushebung ungerechter Urtheile anzuhalten 4), eine Annäherung an die geradezu reichsverderberische westgotische Unterstellung der Statssbeamten unter den Krummstad 5)! Wahrlich hiewider war eine Gegenwirkung begreislich, wie sie Karl der Hammer herbeisührte.

Mehr im Sinne einer Habeas-corpus-Acte für alle Freien wird ferner 614 Sicherheit gegen Verurtheilung, zumal zum Tod, ohne genügendes gerichtliches Gehör zugesagt 6): die Ausnahme des Falles hand-hafter That beim Diebstahl ist wieder durch besonderen Vorbehalt beigesetzt im Edict 7); andrerseits wird Vollstreckung unansechtbarer Strasurtheile "nach dem Maß des Verbrechens" zugesichert 8), worin aber kein Ver-

<sup>1)</sup> Fred. IV. 54, Urgesch. III. S. 613.

<sup>2)</sup> Fred. IV. 89, Urgesch. III. S. 652.

<sup>3)</sup> Fred. IV. 42 ne unquam vitae suae temporibus degradaretur, Urgeschichte III. S. 600. Der Ausbruck »majorum domatus « bei Fredigars Fortsetzern II. p. 566 ist bann in mor-dom romanisirt worden.

<sup>4)</sup> Praeceptio c. 6, unten "Rirchenhoheit, Bischöfe".

<sup>5)</sup> Könige VI.2 ("Reichsconcilien").

<sup>6)</sup> Praec. c. 3.

<sup>7)</sup> c. 22.

<sup>8)</sup> Praec. c. 3.

zicht auf das königliche Begnadigungsrecht liegt. Friede und Zucht sollen dauernd herrschen, Empörung (revellus) und Ueberhebung (insullentia) streng unterdrückt werden 1).

Das königliche Verortnungsrecht, das freilich oft und stark genug mißbraucht worden war, z. B. durch Chilperich, wird nun eingeschränkt. Königliche Urkunden sollen bestehende Gesetze, erschlichene jüngere Urkunden ältere echte Urkunden nicht ausheben können?): solcher Widersspruch königlicher Urkunden, deren Fälschung und zumal Erschleichung kamen gar häusig vor. Aber auch das disher zweisellose Recht der Krone, Mädchen und Wittwen zu verheirathen, wird nun ausgehoben, und zwar nicht blos, wo es sich um erschlichene Besehls-Urkunden (auctoritates) des Königs handelt; Königsbesehle, die solches über gottgeweihte (sanctimoniales) Mädchen und Wittwen verfügen, werden von vornherein als erschlichen für unwirksam erklärt4).

Sind so diese Beschlüsse gegen das Königthum gerichtet oder doch Beschränkungen seiner Macht<sup>5</sup>), so erhellt nun auch die wahre Bebeutung der Bedrohung jeder Verletzung dieser Vorschriften mit dem Tode: diese Abschreckung galt zwar ausdrücklich nur allen Werkzeugen eines Königs, der sich dawider aussehnen wollte, was aber dem König selbst in solchem Falle drohte, — das hatte so eben Brunichildens Untergang gelehrt, Und alle Nachfolger Chlothachars, nach kurzem Widerstand auch der kräftigste, sein Sohn Dagobert, vermochten nicht, auf gesetlichem Wege das Joch von 613/614 wieder abzuschütteln: Hausmeier, gewaltige und gewaltthätige, versuchten es wider das Gesetz, erreichten aber nur kurze, blutig endende Willsür, nicht gesetzliche und zugleich kraftvolle Herrschaft, dis der Stern der Arnulfingen stieg.

Aber von 613 bis 690 tritt das Sinken der Königsgewalt immer stärker hervor in der zunehmenden Festsetzung der erblichen kleinen styrannis in ihren Gauen — auch die Arnulfingen waren von Grimos

<sup>1)</sup> Ed. c. 11.

<sup>2)</sup> Praec. c. 5. 7. 9.

<sup>3)</sup> Praec. c. 7.

<sup>4)</sup> Praec. c. 8, Edict. c. 18.

<sup>5)</sup> Grundverkehrt daher Pents, Hausmeier S. 32, der hier "die Macht des Königs gestiegen, die Uebermacht der leuckes beschränkt" sindet, "zum ersten Mal das Anslehen eines geordneten Statswesens im Lande zwischen Pyrenaeen und Elbe"(!): geordnet wohl, aber zum Bortheil weber der Krone noch der Gesammtheit, sondern der statzersetzenden Parteien.

alds Fall bis zu Pippins schwer errungener Erhebung nichts anderes — und dem entscheidenden Einfluß der Großen auf den placita, die der schwache König einrufen oder, ungerufen, dulden muß.

Sehr bezeichnend ist, daß schon Warnachar sich dem Könige gegenüber seine Stellung sichert: nach dem Ersolg des Streiches gegen Brunichildis muß Chlothachar ihm eidlich lebenslängliche Dauer des Amtes versprechen. Alsbald tritt dann Warnachar dem König nicht anders denn ein Vertreter des Reiches Burgund, als eine Art Vicestönig an der Spize aller Bischöse und vornehmen Burgunden entgegen und setzt des Königs Zustimmung zu allen ihren Forderungen durch, die durch »praeceptiones« (wohl eben die praeceptio Chlosthachars) bestätigt wird?). Doch gelingen die Versuche, das burgundische und das manchmal mit diesem verbundene, manchmal davon getrenute neustrische Hausmeieramt in Einem Geschlecht erblich zu machen, nicht auf die Dauer.

Noch einmal tritt eine Schwankung, ein Aufenthalt in dem Aufsteigen des major domus ein: als Warnachar gestorben, verlangen und erwirken die burgundischen Großen von Chlothachar auf einem Tage zu Tropes, daß fortab kein burgundischer major domus mehr bestellt werden soll³): dieser Abel hatte allmälig gespürt, daß der Haus-meier sich aus einem von ihm abhängigen Haupt der Partei in einen selbstständigen, wo erreichbar, erblichen Ohnasten zu verwandeln im Begriffe stand: sie wollten aber lieber mit dem fernen König unmittelbar verhandeln (cum rege transagere), als unter einem im Lande weilenden Vicekönig stehen; auf lange Zeit haben sie aber auch für Burgund diese Umgestaltung der Stellung des major domus nicht mehr zurückrämmen können.

Schon a. 641 ward Flaochat zum burgundischen Hausmeier ershoben, wahrscheinlich gerade, um den Abel einwirkungsvoller nieder zu halten: allein er mußte den Großen und Bischösen von Burgund schriftlich und eidlich versprechen, jeden in seinem Amt und seinem

<sup>1)</sup> Fred. c. 42: in Austrasien warb bamals Rabo Hausmeier.

<sup>2)</sup> l. c. c. 44; sehr mit Unrecht unterschätzt Schöne S. 93 biesen Vorgang; gut bagegen Drapepron S. 103 f., ber ihn nur zu sehr als Grund künftiger, zu wenig als Ausbruck bereits errungener Machtstellung bes major domus saßt.

<sup>3)</sup> Fredig. c. 54 si vellint decesso Warnachario alium ejus honoris gradum sublimare? Sed omnes unanimiter denegantes nequicquam se velle majorem domus elegere regis gratiam obnixe petentes cum rege transagere. Urgesch. III. ©. 613.

Range zu lassen: — also Zurückbrängung in die Abhängigkeit eines führenden Parteihauptes — und bald folgte — Ebroin! Der Hausmeier führt nun einen doppelten Kampf gegen die Krone und gegen
seine eigne Partei: er will sich von beiden unabhängig machen, zum
(wo möglich erblichen) Beherrscher eines Theilreiches, ja, alsbald ward
der Ehrgeiz — und wohl auch die statsmännische Einsicht — weiter
gedrängt: folgerichtig zu dem Streben nach Vereinigung des Majordomats über alle drei Theilreiche; die statsmännische Einsicht, nicht blos
selbstische Herrschgier, nehmen wir dei den Begabtesten ebenfalls als
Triebseder an.

Denn die Aufgabe, den Stat zu leiten, erfüllt wackere oder doch fräftige Männer von selbst mit statlichem Geist, läßt sie nicht lediglich mehr Standesvortheile versolgen: so ward auch Pippin der Aelteste, nachdem er Brunichildis, die Vorkämpferin des Königthums, gestürzt hatte, selbst nun der Vertreter Austrasiens geworden, eine Wasse königthums — wie weiland Protadius — gegen den Adel und für die kleinen Freien: "solche Furcht slößte den Vischösen und Großen in Burgund und den übrigen leudes die Ankunst Dagoberts (und Pippins) ein, daß alle staunten und sich freuten, wie er den Armen zu ihrem Rechte verhals"). Gestürzt ward Pippin durch die Eiserssucht (zelus) der Neustrier wider den Austrasier<sup>2</sup>).

Auch bei Ebroin, Gewaltherrscher, wie er geartet, ist doch nicht auf selbstische Herrschgier und Habsucht als alleinige Triebseder seine gestade gegen den geistlichen und weltlichen Abel harte Herrschaft zurückzuführen: mag in neuerer Zeit zu seiner "Rettung" zu viel versucht sein, — im Gegenschlag wider die frühere maßlose Verdammung — auch er ward doch offenbar, wie Pippin der Aelteste, sobald er das Ruder des States ergriffen, von den Pslichten und dem Eiser für den Stat erfüllt3).

<sup>1)</sup> Fred. c. 58. Urgejch. III. S. 623.

<sup>2)</sup> Fred. c. 61 ist mit Krusch zu lesen Neustrasiorum statt Austrasiorum: bamit sallen die gezwungenen Erklärungen von Austrasiorum bei Pertz, Hausm. S. 164, Bonnell S. 100, Schöne S. 81, Waitz IIb. S. 401 und auch die Urgeschichte III. S. 627, wo aber bereits mit startem Zweisel an der versuchten Erstärung auf die Ausgabe von Krusch verwiesen war.

<sup>3)</sup> Anders Wait IIb. S. 402 "nur blinder Begier und der augenblicklichen Besriedigung der Herrschsucht hingegeben". Besser schon Bonnell S. 118; dawider einseitig Fehr, Stat und Kirche S. 107; man darf nicht ausschließlich den Anstlagezungen glauben; über die echte Quelle der vita St. Leodigarii s. jetzt Krusch, dadurch werden alle bisherigen Darstellungen berichtigt: so Fauriel II. p. 461,

Die vita St. Ragnoberti und die vita St. Leodigarii 1) besweisen nur, daß die Gegner Ebroins ihm vorwarfen, daß er, "aus ganz geringem Geschlecht entstammt", die höchste Macht gewann, daß er, nach ihrer Meinung wohl wegen solcher Abkunft, "alle von ebler Geburt, die er emporsteigen sah, tödtete oder vertrieb und in ihre Nemter solche einsetze, die wegen Weichlichkeit oder Schwäche oder wegen niedriger Herkunft ihm gefügig waren", d. h. er bekämpste die Herrschaft der alteingewurzelten Machtgeschlechter.

Ebroin erliegt also nicht dem "in Sanct Leobegar vertretnen Germanenthum" (!!), sondern dem Dienstadel, den er bändigen gewollt: bändigen, aus selbstischen, aber auch aus wirklich statsmännischen Gründen. Wohl mochte er eine von dem König wie von dem Abel unabhängige Stellung anstreben, wie sie später Pippin ber Mittlere erreichte: aber nichts beweist, daß er sie nur aus selbstischer Herrschsucht anstrebte. Seine Magregeln zielen bem Junkeradel in seinen Grundlagen ins Herz: Einziehung bes meist aus Königsland gewonnenen Grundeigens, Versperrung der von ihm überfüllten Hof- und Stats-Aemter, Einbannung fern von den Stammsitzen seiner Macht, Berbot des Hofbesuches ohne Ebroins Verstattung: — dies einschneidendste Mittel2) war durch die Bedeutung des palatium wohl gerechtfertigt: Anrufung der Königshilse war ja badurch nicht ausgeschlossen<sup>3</sup>), und daß nach blutigen Parteikämpfen ein Amnestiegesetz erlassen ward, ist wahrlich weder unerhört noch verwerflich; man übersieht 4), daß die Amnestie eine allgemeine war, auch Ebroins Feinde schützte 5): daß dies auch zur Deckung seiner Anhänger diente, versteht sich; daß aber nur hiezu, ist des Wortlauts priesterliche absichtliche Mißdeutung.

Daß er nach dem Tode des einen Schattenkönigs den zweiten nicht von der Mehrheit des ihm todseindlichen Adels 6) erwählen ließ,

Lehuërou, Carol. p. 273, Waitz II b. S. 402, Urgesch. III. S. 681 s., Graf Du Moulin a. a. D.; burchaus nicht ist in Leodigar mit Drapeyron p. 118 ber Bertreter bes Germanischen gegen ben romanischen Ebroin zu erblicken.

<sup>1)</sup> c. 2. 3. 12.

<sup>2)</sup> V. St. Leod. c. 3, Urgesch. III. S. 692.

<sup>3)</sup> Wait IIb. S. 403 anders.

<sup>4)</sup> Anbers Waitz a. a. D.

<sup>5)</sup> V. St. Leod. c. 12 si quis quod cuiquam dum in turbatione fuerat, intulisset dispendium vel praedam, nullius ex hoc generaretur calumnia.

<sup>6)</sup> Gerade um die Zusammenscharung dieser seiner Feinde im Palast des neuen Königs zu verhüten, erließ er das Verbot dieser Reise: itinexis repudium v. St. Leod. c. 3. Richtiger als Waitz II b. S. 404 hat schon Pertz, Hausm. S. 41

sondern mit der ihm ergebenen Minderheit einsetzte, — das wäre auch dann selbstverständlich gewesen, hätte der von ihm Begünstigte nicht, wie es in der That der Fall war, das bessere Recht auf seiner Seit gehabt.

Wie sehr Ebroin auch für das Recht der Krone und die Gesammtheit gekämpft hatte, erhellt aus den Zugeständnissen, die nach seinem Sturze der siegreiche Abel dem König abzwingt: sie gleichen den Errungenschaften von 613—616! Jede Befestigung des Majordomats wird ausgeschlossen: — denn gegen den Adel für die Krone hatte Ebroin gekämpft —, der Hausmeier soll aber wieder von seiner Partei abhängig werden, nicht nur die Einhaltung des angebornen Rechts für jeden Stamm, vor Allem die Anstellung nur in dem Gau eingeseßner Grafen — diese schlimmste Untergrabung des Königthums und Begründung erblicher Land-Dhnasten-Geschlechter — wird ertrott. Letzteres ganz wie gegenüber Chlothachar II. 1).

Wenn in Austrasien seit 613 ein Geschlecht — allerdings mit einem durch verfrühten Griff nach dem Throne herbeigeführten Rūcksschag um ein volles Menschenalter — den erblichen Majordomat erreichte, so beruhte dies Gelingen, neben der Tüchtigkeit der Arnulssingen, vor Allem darauf, daß sie der Ausdruck der vollberechtigten Bewegung waren, in der sich die nicht romanisirten Germanen des Ostens schon seit Sigiberts I. Tod, dann seit 613 immer deutlicher erkennbar von der Beherrschung durch Neustrien-Burgund-Aquitanien los rissen. Anderwärts?) ward dieser sich steigernde Gegensat in seiner Stusensolge nachgewiesen.

Der gemeinsame "Haß gegen Brunichildis", b. h. gegen die Stärkung der Krone, hatte den austrasischen Adel mit dem burgundischen bewogen, sich lieber dem neustrischen König als Gesammtherrscher zu unterwerfen: aber gleich damals war die Selbständigkeit Austrasiens eifersüchtig gewahrt worden, und drauf haben dreimal die

Statsherrschaft lüsternen Bischösen gewürdigt. Allerdings erkannte Ebroin auch bestehende Gewohnheiten, z. B. die Bersammlungen der Großen zur Königswahl, nicht an (Waitz a. a. D.); allein diese verderblichen Gewohnheiten waren gegen das Recht der Krone ertrotzt worden und kaum schon Gewohnheitsrecht, nur erst Gepflogenheit.

<sup>1)</sup> Bgl. Pert S. 48, Richter S. 171, Schöne S. 88, Bonnell S. 115, Bait IIb. S. 403, Urgesch. III. S. 685.

<sup>2)</sup> Urgefc. III. S. 685 f.

austrasischen Großen ben Gesammtkönig gezwungen, — zweimal sehr gegen bessen Willen — ihnen einen austrasischen Sonderkönig zu bewilligen, der völlig von dem austrasischen Abel abhängig war. Chlothachar II. muß seinen Sohn Dagobert I., Dagobert seinen Sohn Sigibert II., Chlodovech II. seinen Sohn Childerich II. als König von Austrasien nach Wetz schieden, wo an der Knaben Statt Arnulf, Pippin, Abalgisis, Kunibert, Grimoald, Wulfoald die Herrschaft sühren. Dies, daß sie Führer und Ausdruck austrasischer Selbständigkeit gegenüber den beiden romanischen Theilreichen? waren, gab den Arnulf, Pippin, Aralgisis, Kunibert, Grimoald ihre Kraft und hat auch nach dem Sturze Grimoalds später wieder Pippin dem Mittleren in seinen so schweren Anfängen den Halt gegeben.

Daß Grimoald scheiterte, daß sich die Austrasier lieber als ihm dem Merovingen in Paris anschlossen, beweist nicht, daß das auftrasische Trachten nach Lösung von dem romanischen Wesen aufgehört hatte tritt es doch sofort wieder sehr lebhaft hervor: — es zeigt nur, daß stärker als jenes Streben bei ben Austrasiern die Entrüftung war über den häßlichen, ehrlosen Treubruch des Hausmeiers, der die ihm anvertraute Waise durch seinen Sohn verdrängen wollte von dem Thron: — das gerade Gegentheil germanischer Ehrenpflicht der Treue eines Pflegers und Muntwalts!3) — das wog vielleicht schwerer als die Anhänglichkeit an das Haus des Chlodovech: andrerseits mochten sie lieber dem fernen schwachen Merovingen als dem kraftvollen nahen Arnusfingen bienen wollen. Aber nicht der zu Paris thronende Neustrier Chlodovech II. sollte in Austrasien herrschen: die Austrasier setzten durch, daß dieser seinen Anaben Childerich II. als König nach Met sandte, wo an seiner Statt ein besonderer austrasischer Hausmeier, Wulfoald, herrschte 4).

<sup>1)</sup> Hist. Fr. c. 41, c. 45, Fredig. c. 52. 58. 61. 75. 85. 86. 88, Ursgeschichte III. S. 597-690.

<sup>2)</sup> Nicht, wie Perry S. 220, gegenüber bem "romanischen" Königshanse nur.

<sup>3)</sup> Könige II. ("Gensimunb").

<sup>4)</sup> Hist. Franc. c. 45, v. St. Balthildis l. c. Austrasii . . . per consilium quidem seniorum (bas ist ber austrasische Dienstadel) receperunt Childericum . . regem Austri. Bgl. Urgesch. III. S. 675. Berschieben von Wulsoalb ist ber comes Wolfaub bei Pardessus p. 165; so richtig Wait IIb. S. 408, ber auch mit Recht, Bonnell S. 151 folgend, ben angeblichen »dux Austrasiorum., bessen Sohn eine Tochter Pippins I. heirathen will, sür kirchen-sabelhast hält; die vita St. Gertrudis, Aebtissin von Nivelles, + 628, A. S. 17. März II. p. 594 ist, wenn auch nicht "betrügerisch und ganz unglaubwürdig", doch in solchen

Allerdings bedrohte jenes Trachten der Auftrasier bas Wesen bes Frankenstates — die Verbindung von Romanischem und Germanischem — in seinem Lebenskern, und das Großartige in Pippin und seinem Sohn, Karl dem Hammer, ist nun eben gerade dies echt Statsmännische, daß sie sich nicht begnügen, Fürsten eines von Neustrien und Burgund losgerissenen Austrasien, — ein viel näher liegendes, sicher zu erreichendes Ziel: Pippin wäre dann ein nur dem Namen nach abhängiger Herzog von Austrasien geworden, wie der Herzog der Thüringe, Alamannen, Baiern — sondern Nachsolger der Merovingen in der Gesammtherrschaft über Neustrien, Burgund und Austrasien zu werden gedachten: dies ist doch nicht nur auf Herrschgier zurück zu führen.

Weiland — vor zweihundert Jahren, 480 — hatten die Neustrier und Salier, Chlodovech und seine Söhne, Austrasien und Burgund hereingezwungen in den romanisch=germanischen Stat: jetzt, 680 und 714, zwangen die Austrasier, die Userfranke Pippin und seine Söhne, Neustrien und Burgund heran zu dem germanisch=romanischen Stat: dadurch ward der Zusammenhang der Austrasier und der rechts=rheinischen Stämme mit der romanischen Bildung und mit der gallisch=römischen Kirche bewahrt.

Welche Stellung die Arnulfingen nach dem Untergang Grimoalts dis zu dem Siege Pippins des Mittleren einnahmen in Austrasien, wird nicht mehr sicher fest zu stellen sein. In den nächsten Jahrzehnten nach dem Versuch des Thronraubes (656—676) ist an eine amtliche Macht der Arnulfingen nicht zu denken: weder Hausmeier in noch Herzoge von Austrasien ich zu denken: weder Hausmeier nachweisbar? — waren Pippin (II.) und seine Vorsahren. Destlich vom Rhein, wo sich Baiern, Alamannen, Thüringe, Frisen sast völlig

Angaben mit regem Mißtrauen zu behandeln. Bgl. (gegen Bonnell) Wattenbach S. 122, Friedrich Kirchengeschichte II. S. 668 und die Literatur bei Wattenbach S. 426. Sancta Gertrudis, die speertraute Walküre (= Freia), hat auch germanisch-heidnische Züge, J. Grimm, D. Mythol. S. 54. 282. 639. 797. Wulseald beherischt auch Neustrien und Burgund, als Childerich diese Reiche erbt, aber nicht als major domus berselben. V. St. Leodeg. c. 3.

<sup>1)</sup> Das war seit 660, Wulfoalb, v. St. Leodeg. c. 5, Urgesch. III. S. 676.

<sup>2)</sup> Wulfoald heißt dux: Hist. Franc. c. 46, aber in welchem Sinne? Er hatte biesen Titel, so heißt es, schon vor dem Majordomat, also war er wohl nicht Herzog von Austrasien, wie freilich ber Lib. de maj. dom. reg. Bouquet II. p. 700 sagt.

vom Reiche gelöst, hatten sie offenbar weder Macht 1) noch Amt: die Stellung Martins und Pippins vor 687 in den Maas, Mosels und Rhein-Landen ist wohl nur eine thatsächliche Vorherrschaft, nicht "Herzogthum", ducatus 2).

Ohne Zweisel war, sehlte ein austrasischer Sonderkönig, der neustrisch-burgundische Herrscher König auch von Austrasien und hier als solcher anerkannt: man rechnete nach Theuderichs III. Regierungsantritt und er urkundete auch für Austrasien 3): er spricht 4) von "unsern Reichen

<sup>1)</sup> Dies gegen Genßler, das Grabfeld II. S. 15. — Sogar späte Berherr, lichungen des sieghaft gewordenen Geschlechts lassen Pippin den Mittleren nur auf dem linken Rheinuser herrschen vom Kohlenwald die zum Rhein, von der Maas die zur Mosel; die Annal. Mettens. — unter Karl dem Großen — fügen von Arnulf bei: "bis an die Frisen-Mark". V. St. Evermari, gest. bei Tongern c. a. 700, A. S. 1. Mai I. p. 121.

<sup>2)</sup> Bait IIb. S. 415 muß boch selbst zugeben: "man kann nicht Pippins Beziehungen zu bem Lande, bem er angehörte, vollständig überblicken": war er aber Herzog, so verhielt sich bas boch anbers! Und wenn Bait fortfährt: "bag er die Grafen ernannte, auf die Bischöse Einfluß übte, die königlichen Einkunfte erhob und in ber toniglichen Pfalz zu Gericht faß, läßt sich nicht bezweifeln"so ift bies, wie bas Letzte beweist, gemeint von ber Zeit nach bem Siege von Tertri: und hiefur richtig: aber burchaus unbeweisend und unrichtig für bie Zeit von c. 660-687. Nur ganz unbestimmt heißt es von biesen: M. et P... decedentibus regibus dominabantur in Auster. Hist. Fr. c. 46; duces »Francorum« (nicht etwa Austrasiae) heißen beibe 1. c., b. h. eben Heerführer: bie vita St. Wironis (Bischof, gest. in Roermond c. 700) A. S. 8. Mai II. p. 316 neunt ebenso Pippin allein; Alknin, v. St. Willibrordi c. 6 nennt Bippin dux schlechtweg. Wenn die späten und absichtvollen Meter Annalen nachträglich sagen: "er erwarb ben principatus ber Oftfranken, seinem ruhmreichen Bater glücklich folgenb", so ergiebt sich baraus nur, baß Abalgisil major domus gewesen war, was wir schon wissen, burchaus aber nicht, daß Pippin vor 687 major d. war. Wait IIb. S. 409 halt fie für Herzoge wie bie ber Baiern, Alamannen; aber wann sollen sie bas geworben sein zwischen 656 und 678? Bor 656 find sie es nicht, gebieten nur als Hausmeier: und nach bem tiefen Sturz von 650, in ber Zeit, ba ber Namegar nicht genannt wird, sollen fle nicht nur thatsächliche Macht gewonnen haben (mas auch im Stillen geschehen tann), sonbern amtlich bie Berzogswürde? Bon wem verlieben? Bom König gewiß nicht, auch nicht von ben austrasischen Großen, die a. 650 bas Haus gestürzt hatten. Dux beißt hier nur "Heerführer", "Anführer". Auch muß Wait IIb. S. 420 selbst einräumen, daß bie Arnulfingen ben "übrigen" beutschen Herzogen an Alter und Macht ihrer Bürbe "taum" gleich gekommen (!) wären. Die Agisolfingen herrschen aber seit a. 550, Pippin ift, wenn überhaupt, höchstens seit a. 670 angeblich "Herzog".

<sup>3)</sup> D. N. 53 für Stavelot und Malmedy c. 681; auch seine von Pertz p. 193 für unecht erklärte Urkunde ist echt.

<sup>4)</sup> D. 46 a. 677 (ober 680?).

sowohl in Neuster als in Auster und Burgund"; er bestraft einen Herzog Abalrich, "ber ihm untreu geworden und den Austrasiern sich verbündet hatte": — das ist der von Edroin niedergeschlagene Ausstandsversuch Martins von 678: all das unterschätzt man 1) doch völlig um des "austrasischen Herzogthums" willen, das aber wohl erst später — rechtlich — entstand. Martin und Pippin traten dem neustrischen Hausmeier gegenüber als Vorlämpser jener austrasischen Selbständigsteit: geschlagen bei Laon2), schloß Pippin — unter Geiselstellung — Frieden, aber durchaus nicht "als der berechtigte Fürst"), der doch ohne Zweisel Theuderich III. war, auch nicht als "Herzog", wie etwa später Tassisch von Baiern, sondern eben als geschlagener Führer des besiegten ausständischen Abels von Austrasien4).

Man erwäge: nach seinem Siege bei Tertri nahm Pippin jedesfalles eine ungleich mehr vom Recht anerkannte Stellung in Austrasien
ein als vorher, eine Amts-Stellung: major domus von Austrasien
wurde er aber auch jetzt nicht; behauptet man nun, er sei schon vorher
odux Austrasiae« gewesen, so hätte sein Sieg ihm gar keine amtliche
Stellung in Austrasien verschafft: er wurde aber nun in NeustrienBurgund major domus und princeps regiminis« bei dem König 5).

Vielmehr "erklärten damals der Alamannenherzog Gottfried und ähnlich in der Folge die übrigen Herzoge ringsum (d. h. offenbar der

<sup>1)</sup> Bait IIb. S. 410.

<sup>2)</sup> Ueber die Oertlichkeit vgl. Urgesch. III. S. 709, Jacobs, Géographie p. 214 (Lasaux zwischen Laon und Soissons), Huguenin p. 460 (Lisou-le-Grand bei Toul), Digot IV. p. 79, Bonnell I. S. 123 (Boy-sait).

<sup>3)</sup> Wie Wait IIb. S. 410.

<sup>4)</sup> Daß Pippin princeps heißt über sehr viele Landschaften und Stäbte in Europa (!) in ber v. St. Lamberti, Bischof von Mastricht, gest. c. 708, veraßt von Godistalt in Lüttich unter Karl bem Großen (!), beweist gar nichts; a. M. erstaunsamer Weise Wait IIb. S. 416.

<sup>5)</sup> Dies gegen Wait IIb. S. 418, ber freilich mit Recht bie Meinung von Pert, Hausm. S. 58 bekämpst, damals seien in einer bestimmten Rechtshandlung die leudes ("Gesolgschaft") des Königs in leudes Pippins verwandelt worden. Sehr bezeichnend drücken dies aus die Gesta c. 48 posthac Pippinus cum Th. rege coepit esse princeps regiminis ac major domus (al. in principale regimine m. d.). Jetzt hat Pippin wie der König einen domesticus, v. St. Lamberti c. 9, einen homo magnus, v. St. Erminonis c. 9 in seinem palatium l. c.; acht Grasen, süns Bischöse unterzeichnen, wie sonst der Könige, seine Urkunden D. p. 93—97. Daß Erchanbert II. 328 nun Pippin dux Francorum nennt, beweist nichts: er heißt nicht Austrasiorum, sondern eben Fürst der Franken im Gegensatz zu dem dux der Alamannen und den andern erblichen »duces«.

Baier und der Thüring), sie wollten den duces der Franken nicht gehorchen, weil sie jetzt nicht mehr den (merovingischen) Königen zu dienen hätten, wie sie es disher gewohnt gewesen: und so hielt sich jeder von ihnen für sich". Aehnlich später die Metzer Annalen?): "jene Stämme verließen die rechtmäßige Herrschaft, trachteten jeder für sich in der eignen Heimath ihre Freiheit mit den Wassen zu vertheidigen", nur daß die begeistert karolingischen Annalen den Rechtsgrund des Widerstandes nicht angeben, nämlich, daß die Stammescherzoge zwar dem altgewohnten merovingischen Königshaus, nicht aber den Arnulfingen sich beugen wollten, die sie als unrechtmäßige Emporkömmlinge und den ostrheinischen Herzögen durchaus nicht ebenbürtig<sup>3</sup>) ansahen.

Die Schlacht von Tertri ward, obwohl Pippin ursprünglich nur als Vorkämpser der austrasischen Selbständigkeit ausgetreten war — zu weiteren Plänen reichte anfangs offenbar seine Macht nicht aus — doch nicht nur für jene geschlagen<sup>4</sup>), sondern um die Herrschaft über das Gesammtreich: dadurch ward das Auseinandersallen des Frankensstates in eine romanische Südwest- und eine germanische Nordost-Hälste vermieden, die Verbindung beider fortgesührt, aber nun unter einem austrasischen Herrschergeschlecht<sup>5</sup>).

Allerdings mag das Vorbild Pippins des Aelteren und Arnulfs, auch Wulfoalds, der aus dem austrasischen Majordomat zur Beherrschung auch Neustriens und Burgunds aufgestiegen war, den Blick Pippins auf das gleiche Ziel gelenkt haben. Ob die Kämpfe mit Gislemar, dem neustrisch-burgundischen Hausmeier, von diesem oder von Pippin ausgingens), steht dahin: wider Berthari ward er von dessen neustrisch-burgundischen Widersachern zu Hilfe gerusen.

,

<sup>1)</sup> Erchanbert, Scr. II. p. 328, illis namque temporibus ac deinceps Cotefredus dux Alamannorum caeterique circum quoque duces noluerunt obtemperare ducibus Francorum eo quod non potuerint regibus Meroveis servire sicuti antea soliti erant; se ideo unusquisque secum tenuit.

<sup>2)</sup> p. 317. 320.

<sup>3)</sup> Wie Wait meint.

<sup>4)</sup> Wie bie beschönigenben Meter Annalen p. 318 batstellen.

<sup>5)</sup> Ueber Tertri, Bonnell a. a. D., Mühlbacher a. a. D. ober Testri, Huguenin p. 477, Digot IV. p. 87 seq., Guérard l. c., s. Jacobs, Géographie p. 230, westlich von Saint Quentin.

<sup>6)</sup> Fred. c. 47, Fr. contin. c. 98, Urgeich. III. S. 712.

<sup>7)</sup> Hist. Fr. c. 48, Fred. cont. c. 99, Urgesch. III. S. 713.

In weiser Selbstbeschränkung, burch Grimoalds blutigen Schatten gewarnt, enthielt sich Pippin nach seinem Siege ber Annahme bes Königsnamens: in dem eben eroberten Neustrien und Burgund ward er zwar major domus, ließ sich jedoch in Ausübung dieses Amtes durch Getreue vertreten, wie er in der Champagne einen Sohn zum Herzog bestellte; er selbst kehrte nach Austrasien zurück, offenbar, um von da aus die ostrheinischen Stämme wieder heran zu ziehen: hier aber war er und ward er auch jett nicht Hausmeier<sup>1</sup>), — das steht fest sondern wurde eben jetzt erst Herzog von Austrasien: so ist zu vermuthen; principatus bebeutet nichts bestimmtes: ber major domus hieß so, die späten Metzer Annalen 2) sprechen in der Sprache Karls bes Großen von » imperii gubernanda«; auch in Austrasien herrschte ber »dux Pippinus« bem Namen nach als Beamter bes Königs, wozu er ja auch die ostrheinischen Herzoge wieder herabbrücken wollte. Das beweisen die Königsurkunden für Austrasien von 687 bis an Pippins Tod, ja bis 751; die »rois faitnéants« in Einhards Darstellung 3) sind für die se Zeit als Uebertreibungen und Verfrühungen dargewiesen 4). Thatsächlich aber herrschte Pippin an tes Königs Statt: er hat ein »palatium« wie der Agisosfing in Regensburg, hat domestici und Grafen 5).

Die merovingische Königsgewalt warb burch bas Hof- und Central-Amt bes Hausmeiers überhöht b) und zuletzt ersetzt. Doch kann man nicht 7) in Gegensatz hiezu die Auslösung der karolingischen Königsmacht durch die Territorialbeamten, d. h. die großen Herzoge, bringen. Denn auch im VII. Jahrhundert hatten sich die großen Herzoge von Aquitanien, von Alamannien, Baiern, Thüringen, die Bretagne, ja sogar Bischöse von der Krone unabhängig gemacht und die zahlreichen kleinen tyranni, die Karl der Hammer zerschmetterte, waren durchaus nicht "Centralbeamte", vielmehr örtliche Machthaber gewesen, wie die

<sup>1)</sup> D. 92. seq.

<sup>2)</sup> p. 320.

<sup>3)</sup> V. Caroli c. 7.

<sup>4)</sup> Bon Digot IV. p. 75. 93 und Bonnell S. 127.

<sup>5)</sup> Aber Altuin, v. St. Willibrordi c. 8. c. 12 spricht von Pippin als rex, c. 12 seinem regnum c. 8 mit Verfrühung.

<sup>6)</sup> Treffend Brunner II. S. 107 "das Hausmeierthum ist in seiner letzten Zeit nicht mehr ein Amt, sondern die Form der Reichsregierung". — Daher konnte Karl Martell Jahre lang als Hausmeier ohne König das Reich beherrschen.

<sup>7)</sup> Mit Brunner II. S. 13.

Bischöfe von Rheims, die Grafen der Champagne, das Geschlecht der Savarich, Rigobert, Hainmar (Urgeschichte III. S. 756. 768. 801).

Wie die ostrheinischen Stämme unter ihren Herzogen, wie das linksrheinische Austrasien unter den Arnulfingen, so hatte sich Aquitanien<sup>1</sup>), d. h. das Land südwestlich der Loire, von dem neustrisch-burgundischen König zu Paris gelöst. Nur Eine Königsurkunde für dies Süd-Loire-Land ist erhalten und diese stammt aus der Zeit, da Pippin der Mittlere bereits wieder die Reichseinheit hergestellt hatte, a. 692 von Chlodovech III. für das Kloster Grosselense monasterium) im Sprengel von Baison<sup>2</sup>). So war der Meroving von Neustrien-Burgund 638—688 auf einen gar schmalen Streisen Landes um Paris beschränkt.

Aber auch hievon trachtete sich die Champagne los zu reißen, zwischen Neustrien und Austrasien eine selbständige Stellung einzunehmen<sup>3</sup>).

Dazu kam nun vollends noch, daß sich auch in diesem engen Raum überall kleine örtliche Selbstherrscher aufgeworfen hatten, die dem König und seinem Hausmeier trotten, aus ihren Immunitäten erbliche kleine Fürstenthümer zu schaffen arbeiteten: sogar ein Bischof sorgt so für sein Geschlecht. Diese zahlreichen kleinen tyranni hat erst Karl der Hammer zerschmettert<sup>4</sup>).

Nun, zu Ende des VII. Jahrhunderts, tritt der Hausmeier nach den Bischöfen auch als erster Beisitzer des Pfalzgerichts auf, eben als erster Laien-Urtheiler<sup>5</sup>).

Da nunmehr der Hausmeier regiert, nicht mehr der König, übt jetzt auch der Hausmeier, nicht mehr der König, thatsächlich die Amtschoheit: er besetzt die Aemter: daher lassen sich die Großen vom Hausmeier Flaochad urkundlich und durch Eid die Unabsetzbarkeit versprechen ), ja, während früher der König den Hausmeier bestellte, ernannte jetzt

<sup>1)</sup> Perroud, des origines du premier duché d'Aquitaine. Paris 1881.

<sup>2)</sup> D. N. 57; die Unterschriften sind verloren.

<sup>3)</sup> Urgesch. III. S. 621. 693. 721.

<sup>4)</sup> Man muß Guizot, essais p. 207, histoire de la civilisation II. p. 230. 238 gegen Waitz II b. S. 421 beipflichten, wenn er sagt: die Auflösung im Merovingenreich war nie ärger als etwa 670—687.

<sup>5)</sup> Form. Marc. I. 25. Diese läßt barauf schließen, daß es schon seit c. 650 geschah, ist auch die früheste erhaltene Urkunde erst von 697 von Childibert III. Pertz, Dipl. N. 70, Zeumer, N. A. VI. S. 30, XI. S. 350.

<sup>6)</sup> Fred. IV. c. 89, Urgesch. III. S. 652.

der Hausmeier den König!): nicht mehr traft des Erbrechts seines Hauses, traft Einsetzung durch den Hausmeier bekennt der letzte Meroving Childerich III. (a. 744) selbst, den Thron des Reiches einzunehmen?); schon viel früher verschenken sie Krongut, verleihen Immunität und Königsschutz.).

Jetzt üben sie an der Könige Statt auch deren Rechte in Gesetzgebung und Verordnung: Karl Martell hat die Uebung heidnischer Gebräuche mit einer Wette von 15 solidi bedroht<sup>4</sup>), Karlmann und Pippin haben 742—744 drei decreta unter Zustimmung des Reichstags, d. h. der geistlichen und weltlichen Großen erlassen ihre, nicht mehr des Königs sideles bezeichnen die Arnulfingen nun die geistlichen und weltlichen Großen<sup>6</sup>).

Bezeichnend für das rasche Empordringen der Söhne Karl Martells zum Thron im Vergleich mit dem Bater sind solgende Unterschiede: Karl hatte in Ermanglung eines lebenden Königs seine Urkunden datirt nach dem Tode des verstorbenen Theuderich III., sein Sohn Pippin dagegen rechnet nach den Jahren seiner eignen "Fürstenschaft" (principatus), Karl braucht noch nicht die Mehrzahlsorm der Majestät, wohl aber Pippin, Karl urkundet noch dis zuletzt (741) wie ein Privater mit Urkundszeugen, Pippin schon 743, wie sonst nur der König, ohne Zeugen?). Es ist doch wohl nicht Zusall, daß nicht von Karlmann, nur von dem künstigen König Pippin diese Schritte zum Throne hin bezeugt sind.

Nachdem Pippin den Königsthron bestiegen hatte, duldete er wohls weislich keinen Hausmeier mehr 8): — das Amt verschwindet seit 751.

<sup>1)</sup> So treffend Brunner U. S. 108.

<sup>2)</sup> Diplom. N. 97, Urgesch. III. S. 842.

<sup>3)</sup> Diplom. 1. c.

<sup>4)</sup> Capit. Liptinense Capit. I. p. 28 c. 4 decrevimus, ut quod et pater meus ante praecipiebat ut qui paganas observationes in aliqua re fecerit... damnetur XV solidis.

<sup>5)</sup> S. unten Karolinger.

<sup>6)</sup> Wann zuerst? S. unten Karolinger.

<sup>7)</sup> Milhsbacher N. 43. 51. 52, Brunner, bas Gerichtszeugniß S. 157.

<sup>8)</sup> Er wußte, warum!

## 13. Die anbern hofbeamten.

1. Pfalzgraf. 2. Referendar. 3. Mariskalk. 4. Seniskalk. 5. Thesaurarius. (cubicularius). 6. Mundschänk. 7. Nutritius. 8. Andere Beamte und sone Amt Verwendete.

## 1. Der Pfalzgraf, comes palatii.

Schon lange vor bem major domus sind — neben dem domesticus — andere hohe Hosbeamte zugleich oberste, wichtigste Reichsbeamte geworden: so der Pfalzgraf, comes palatii1). »Comites« giebt es auch anderwärts und ebenso »palatini «2), aber comites palatini, comites palatii nur bei ben Franken: wie alle Hofbeamte können sie vom König zu beliebigen Verrichtungen verwendet werben: 3. B. als Heerführer3): allein bas Eigenartige ihres Amtes ist ihr Wirken im Königsgericht4). Der comes palatii muß bem Königsgericht anwohnen, weil er das testimoniare vornehmen muß, d. h. die Bezeugung, daß eine Handlung in diesem Gericht vorgenommen worden: z. B. die Ableistung eines Eibes, die Aussage eines Zeugen, die Feststellung bes ungehorsamen Ausbleibens einer Partei (solsatire): erst auf das mündliche Zeugniß und auf Verantwortung des Pfalzgrafen hin 5) barf ber referendarius, ber Vorsteher ber königlichen Cancelei, eine Königsurkunde, placitum regium, ausstellen und darauf hin erst erfolgt nicht die Rechtsentscheidung, sondern das schriftliche Banngebot des Königs (»judemus«, »decernimus«), außergerichtlich vor dem Referendar abgegeben.

Der Pfalzgraf mußte also bem Königsgericht angewohnt haben, ba er über dessen Thätigkeit Zeugniß abgab; ob er etwa selbst ben

<sup>1)</sup> L. v. Maurer, Fronhöfe I. S. 230. Pernice, de comitibus palatii. Könige VI.2 (palatini). Beseler, Z. s. K.-G. II. S. 392. Riedel, de comite palatii. Bethmann-Hollweg I. S. 439. C. Pfaff a. a. D. Brunner II. S. 109 f., Schröber S. 137.

<sup>2)</sup> Ueber merovingische comites palatini (statt palatii) Pernice p. 4, bagegen Wait II b. S. 76.

<sup>3)</sup> S. unten.

<sup>4)</sup> Bortrefflich bargestellt von Brunner II. S. 108 f. für die merovingische und für die karolingische Zeit: ich wüßte daran nichts zu bessern und verweise darauf.

<sup>5)</sup> Daher die Formel: in quantum comes palatii nostri testimoniavit, vgl. Marc. I. 25. 37. 38, Diplom. N. 35. 37. 41.

Urtheilsvorschlag machte ober ob er das gefundene Urtheil aussprach und (ober?) eben so das Banngebot des Königs als dessen Vertreter, steht dahin. Jedesfalles handelte er wohl als Vertreter des unmündigen Königs im Hofgericht.

Ist ein Pfalzgraf verhindert, wird er vertreten: sei es in der Anwesenheit im Königsgericht, sei es in dem testimoniare oder in beiden Stücken<sup>2</sup>) durch einen andern Pfalzgrafen<sup>3</sup>) — denn es gab wegen der Wenge der Seschäfte mehrere neben einander<sup>4</sup>) in dem Einen palatium, nicht etwa in verschiednen für verschiedne Landschaften — oder durch einen beliebigen andern<sup>5</sup>) Palast-Großen.

Das Amt des Pfalzgrafen unterscheidet sich darin von allen übrigen, daß es weder rein römischen Ursprungs — Rom, Ravennas) und Byzanz kennen keinen comes palatii — noch aus Römischem und Altgermanischem gemischt, sondern rein germanisch, aber nicht altgermanisch ist, d. h. erst im Frankenreich und vermuthlich nicht gleich von Ansang desselben, sondern erst nach reicherer Entsaltung des Hofgerichts entstanden ist?). Das Amt ist ausschließend fränkisch: weder Bandalen, noch West- noch Ost-Goten, noch Burgunden, noch Lango- barden, noch die ostrheinischen Stämme kennen es.

Bu frühest erscheint ber comes palatii, palacii regis comis bei

<sup>1)</sup> Brunner II. S. 110 hebt hervor, daß so das Erscheinen unmündiger Merovingen (z. B. Chlodovech III., Diplom. 59—66 (a. 691—695) unter Muntschaft seiner Mutter Hrotchild, stirbt als Knäblein, Urgesch. III. S. 729) in diesem Gericht und die spätere Richterstellung des karolingischen Psalzgrafen sich am Besten erklärt.

<sup>2)</sup> Beläge für alle brei Fälle bei Brunner II. S. 110.

<sup>:) 3.</sup> B. Diplom. N. 78 ober 710, wo Pfalzgraf Bero anstatt bes Pfalz grafen Grimbereth reserrirt.

<sup>4) 3.</sup> B. brei nebeneinander: außer jenen beiden, noch Sigofred, Diplom. 1. c. (a. 710), ebenso a. 751, D. Arnulf. N. 23.

<sup>5)</sup> Diplom. Arnulf. N. 22, (a. 750). Winera.. in vice comete palate nostro.

<sup>6)</sup> Auch dem quaestor sacri palatii ist er nicht verwandt: richtig Waits IIb. S. 76 (gegen Eichhorn § 25b); gegen andere römische Ableitungen Pernice p. 5 f.

<sup>7)</sup> Nur insoweit ist Pernice p. 6 gegen Wait a. a. D. im Recht: aber ob früher der Pfalzgraf andere oder unbestimmte Befugnisse am Hose gehabt, bleibt doch zweiselig: sobald das Königsgericht vor unsern Augen handelt, handelt auch der Pfalzgraf (testimoniando), anders als alle andern Hosseute; so tressend Wait.

Gregor 1): ebenso heißt der Beamte in den Urkunden, comes palatinus nur in Heiligenleben 2). Seine amtliche Thätigkeit besteht (später) in jener genau bestimmten Mitwirkung an dem Königsgericht, dem testimoniare 3).

Der Pfalzgraf führt unter den Merovingen nicht den Vorsitz im Hofgericht: er wirkt unter dem König oder dessen Vertreter, — später meist dem Hausmeier.

Daneben, außerhalb einer amtlichen Berrichtung, kann aber ber comes palatii wie jeder andere Hössling vom König selbstverskändlich in den verschiedensten Aufträgen verwendet werden: z. B. in Steuerserhebung<sup>4</sup>); in Bekämpfung von empörten Großen sallen Pfalzgraf Trudulf (a. 587)<sup>5</sup>) und (a. 642) Pfalzgraf Berthari<sup>6</sup>); auch unterzeichnet einmal ein Pfalzgraf Aigulf wie andere palatini eine Königszurkunde<sup>7</sup>) als einfacher Urkundszeuge. Dem Pfalzgrafen Chrodobert wird der verurtheilte Hochverräther Sanct Leodigar zur Bewachung und Hinrichtung übergeben<sup>8</sup>).

Der Pfalzgraf ist also in dieser Zeit noch keineswegs, wie später im Deutschen Reich, der Vertreter des Königs im Vorsitz des Hofgerichts<sup>9</sup>): dies ist vielmehr seit c. 650 der major domus, neben (unter) dem alsdann der Pfalzgraf wie sonst neben dem König<sup>10</sup>)

<sup>1)</sup> V. 18 (Gucilio), IX. 12 (Trubulf), IX. 30 (Komulf) palatii sui comitem. Urgesch. III. S. 196. 415. 441, lauter Germanen.

<sup>2)</sup> V. St. Austriberthae, Aebtissin von Pavilly, gest. 704, A. S. ed. Boll. 10. Febr. II. 419 c. 4. V. St. Drausii, Bischof von Soissons, gest. 670 l. c. 5. Märs I. p. 405. 902; ob auditor (bes major domus Grimoald) D. N. 78 für comes palatii steht, ist zweiselig: ber Name Sigosrid spricht basür; die Beläge bei Du Cange p. 470 für auditor als Urkundszeugen ober als vom Richter zur Untersuchung einer Sache Beaustragten gehören erst späteren Jahrhunderten an.

<sup>3)</sup> S. Karolinger (Gerichtshoheit und "Fränkische Studien", Versahren). Gewiß richtig erblickt Waitz IIb. 77 in dem Otakar illi qui in palatio rectum agit der Trad. Wizend. N. 196 eben den Pfalzgrafen.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. IX. 30, Urgesch. III. S. 441.

<sup>5)</sup> IX. 12 l. c. unb III. S. 415.

<sup>6)</sup> Fredig. IV. 90 p. 107, Urgesch. III. S. 655.

<sup>7)</sup> Dipl. N. 19 p. 20 a. 653.

<sup>8)</sup> V. St. Leodig. c. 14, Urgesch. III. S. 696.

<sup>9)</sup> Richtig gegen ältere Ansichten Wait IIb. S. 78, auch nicht, wenn ber König selbst Partei, wie H. v. Schulze, de jurisdictione principum p. 13.

<sup>10)</sup> Waitz l. c. S. die Urkunde a. 710, Dipl. N. 78, Urgesch. III. S. 743; ber Pfalzgraf Sigofrid hat auch gegenüber dem stellvertretenden Hausmeier Grimoald das testimoniare wie N. 77. Pertz liest wie Tardif Rigofrid, s. aber Waitz a. a. O.

handelt. Er hat auch jetzt noch keineswegs, wie unter den Karolingen 1), die allgemeine Leitung aller Geschäfte am Hose: vielmehr hat diese der major domus, und erst als diese Würde erlosch, also seit 751, gingen manche wichtige Verrichtungen des ehemaligen major domus auf den Psalzgrasen über.

Der gewaltige Ebroin vereinte das Pfalzgrafenamt mit dem Handmeierthum in seiner Person<sup>2</sup>): aber das war vorübergehend und ist sonst nicht bezeugt. Gewiß gab es, wie wir sahen, mehrere Pfalzgrasen gleichzeitig neben einander<sup>3</sup>). Die früher behanptete Bertheilung derselben auf mehrere Theilreiche Eines Herrschers ist nunmehr<sup>4</sup>) aufgegeben, ausdrücklich vertritt einmal ein Pfalzgraf einen andern<sup>5</sup>). Sonst wird der Pfalzgraf von andern Palatinen vertreten<sup>6</sup>).

Ob, wie bei den Gau-Grafen, oben S. 122, ständige Vertreter der Pfalzgrafen ernannt wurden?) oder nur von Fall zu Fall, ist nicht ersichtbar 8): vielleicht war die Zuständigkeit nach Provinzen der belegenen Sache oder ter Stammes- oder Landesangehörigkeit der Persionen vertheilt, so daß z. B. also nur in Durchbrechung solcher Regel als Stellvertreter Vero für Grimbercth handelt.

Sehr bezeichnend ist, daß fast alle Pfalzgrafen und deren Bertreter Germanen sind<sup>9</sup>): das Hofgericht urtheilte doch in den meisten

<sup>1)</sup> Hincmar, de ordine palatii c. 19. c. 21.

<sup>2)</sup> Pernice S. 17 zweiselt: er meint, c. p. stehe hier gleichbebeutenb mit major domus. Die übrigen von Wait IIb. S. 79 angesührten Stellen sind nicht entscheidend: so v. St. Drausii l. c. E. comes palatinus, v. St. Praejecti l. c. c. 12, doch aber wohl miracula St. Martialis, Bischof von Limoges, gest. 614. A. S. ed. Boll. 30. Juni V. p. 564, cum Ebroinus, comes palatii, major domus Francorum regiae, in aula regis adesset.

<sup>3)</sup> Richtig Wait IIb. S. 79 und Pernice gegen Lezardière III. p. 187.

<sup>4)</sup> Bon Bait gegenüber Pernice p. 9.

<sup>5)</sup> Dipl. 78 inluster vir Bero comis palate nostre qui ad vice itemque inlustri viro Grimberctho comite palati nostro adestare vedebatur testimoniabit (I. -vit) quod memoratus Rigofridus (I. Sigofridus) extra suum prebuit testimonium.

<sup>6)</sup> Dipl. N. 68 von einem optimas Ermenrich N. 79 inluster vir Ingobertus qui ad vice itemque inluster vir Ruthberto comite palate nostro adestare videbatur.

<sup>7)</sup> So S. von Schulze S. 51.

<sup>8)</sup> Auch nicht aus D. N. 78.

<sup>9)</sup> Außer ben Genanunten Ansoalb 691, Dipl. N. 59, Marso a. 692, N. 64. 710.

Fällen nach fränkischem Recht, und Rechtskunde war dem testimoniator unentbehrlich 1).

## 2. Der referendarius und bie ihm untergebene Cancelei.

Vemterwesen der Merovingen sollte doch warnen der Umstand, daß der wichtigste Reichsbeamte (gerade schon der altmerovingischen Zeit)<sup>3</sup>) dem Namen, dem Ursprung und dem Amtsinhalt nach rein römisch ist, ohne jede germanische Beimischung: es ist der "Reichstanzler", wie wir heute sagen würden: der referendarius.

Der kaiserliche referendarius hatte die Bittgesuche, die Anträge dem Kaiser vorzutragen (relatio) und dessen Bescheide (mandata) den Gerichten mitzutheilen<sup>4</sup>). Mit dem gesammten römischen Urkunden-wesen<sup>5</sup>) ging auch dies Amt auf den Frankenkönig über. Er unterschreibt die Königsurkunden und versieht sie mit dem königlichen Sigel: deßhalb führt und verwahrt er den Sigel-Ring (anulus) des Königs, was ganz besonders dei ihm hervorgehoden wird: zuerst dei Gregor von Tours: "Siggo der referendarius, der den Sigelring König Sigiberts geführt hatte"): gerulus anuli regis, regalis ist daher

<sup>1)</sup> Wenn es auch nicht "inftige (!) Rechtsgelehrte" gab, aus benen die Pfalzgrafen und ihre Bertreter gekoren wurden, wie Gfrörer II. S. 37: es gab nur eine geschulte Cancelei für das Urkundenwesen, aus welchen, meist Geistlichen, die Berfasser der Formelsammlungen hervorgingen, aber nicht nur am Königshof, auch bei Bischösen und in Grasschaftssitzen.

<sup>2) 3.</sup> B. bei Wait II b. an vielen Orten.

<sup>3)</sup> Cancellarius (für bies Amt, statt referendarius) kommt (bamals) nur in salschen Urkunden vor; vgl. Waitz IIb. S. 80, der mehrere Beispiele solcher Fälschung anführt. Schröber a. a. D. S. 137.

<sup>4)</sup> S. Nov. 113. 124, Const. 2, Cod. I. 50 bon 427 ("per referendarium") Procop. b. Pers. II. 23.

<sup>5)</sup> Deshalb barf man nicht wie Digot II. p. 209 ben referendarius von dem königlichen Urkundenamt — eben ber "Cancelei" — lösen. Richtig gegen ihn Wait IIb. S. 80.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. V. 3 (vgl. glor. mart. III. 17), Urgesch. III. S. 166 f. Diese Stelle liegt offenbar zu Grunde der (im Uedrigen schiefen) Erklärung dei Aimoin IV. 41 referendarius ideo dictus, quod ad eum universae publicae »deferrentur« conscriptiones (?) ipseque eas anulo regis sive sigillo ad eo sidi commisso muniret seu sirmaret, die Wait II d. S. 80 nicht hätte heranziehen sollen: vgl. Wattenbach I. S. 105 "der so viel benützte und oft angesührte Aimoin aber ist gar erst aus dem Ansange des XI. Jahrhunderts... und ohne allen Werth

für den referendarius amtliche Bezeichnung<sup>1</sup>); er ist also hierin<sup>2</sup>; der Borgänger des spät französischen "Groß-Sigelbewahrers" (gardesceaux). Die Unechtheit einer Königsurkunde wird dadurch bewiesen — die Betheurung des Königs genügt nicht! —, daß "der damalige referendarius Otto erklärt, seine angebliche Unterschrift sei gefälscht": seine Handschrift war in der Schenkungsurkunde nachgemacht<sup>3</sup>).

Die Zahl der Germanen unter den merovingischen Referendarien 4) ist groß: auffallend groß, wenn man erwägt, daß genaue Kenntniß des Urkundenwesens diesem Beamten unentbehrlich war.

Die referendarii waren nicht Geistliche<sup>5</sup>), aber wegen ihrer unserläßlichen Bildung traten sie später oft aus ihrem Amt in hohe geistliche Würden: so ward Baudin, früher domesticus<sup>6</sup>) und dann referendarius<sup>7</sup>), Bischof von Tours (ober umgekehrt?) Charigisel war zuerst referendarius und dann domesticus Chlothachars<sup>8</sup>). Auch (Sigiberts) referendarius Theutharius ward Priester<sup>9</sup>), (Guntchramns)

<sup>...</sup> Für geschichtliche Untersuchungen. . barf man sich auf Aimoin so wenig wie auf den noch späteren Rorico berusen"; vgl. ebenda S. 387. Bgl. aber noch v. St. Boniti, Bischof von Clermond-Ferrand, gest. 709. A. S. ed. Boll. 15. Jan. L. p. 1073 c. 4 anulo ex manu regis accepto referendarii officium adeptus est. V. St. Audoeni, Bischof von Rouen, gest. 683 l. c. 24. Aug. IV. p. 807 adeptus . regis anulum.

<sup>1)</sup> Aigrab, Mönch von St. Wandrille, gest. vor 702, v. St. Ansberti, Bischof von Rouen, gest. 695, A. S. ed. Boll. 9. Febr. II. p. 349, Analecta Bollandiana I. p. 178 c. 4 Robertus . . gerulus anuli regis Hlotharii; c. 7 coepit esse aulicus scriba doctus conditorque regalium privilegiorum et gerulus anuli regalis quo eadem signabantur privilegia.

<sup>2)</sup> V. St. Agili c. 9, referendarius regis gestans ejus anulum.

<sup>3)</sup> Ueber die Formel: salls der König selbst unterschreibt: »X. referendarius obtulit«, andernsalls (und später immer): »recognovit«, manchmal »legit«, Sickel, Acta Carolina I. p. 215 f. Greg. Tur. X. 19, Urgesch. III. S. 498 f.

<sup>4)</sup> Siehe beren Berzeichniß bei Du Cange VII. p. 77 (63 Namen), das aber recht viele aus falschen Urkunden enthält; jedoch auch unter den zehn von Gregor genannten sind nur 4 Römer: Licerius VIII. 39, Marcus V. 29, Gallomagnus IX. 38 Urgesch. III. S. 203. 392. 453 f. und Ursinus (dann Asclepiodotus Ce. Valent. II a. ed. Mansi IX. p. 945).

<sup>5)</sup> Richtig Wait IIb. S. 81, Löning S. 262 gegen Warnkönig und Gérard I. p. 74.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. IV. 3, Urgesch. III. S. 100 f.

<sup>7) 1.</sup> c. X. 31 IV. 16. Urgesch. III. S. 518 f. 115.

<sup>8)</sup> Greg. Tur. Mir. St. Mart. I. 25 p. 601.

<sup>9)</sup> Greg. Tur. IX. 33, X. 16, Urgesch. III. S. 446 f. 491 f.

Licerius Bischof von Arles<sup>1</sup>), Charimer (Childiberts II.) (a. 588) Bischof von Berbun<sup>2</sup>), Ursicin, Referendar der Königin Ultrogotho, Bischof von Cahors<sup>3</sup>), desgleichen waren die Bischöfe Audoen (—683) und Ansbert (—695) von Rouen früher Referendarien gewesen<sup>4</sup>).

Nicht als Geistlicher also, als Vorstand der königlichen Cancelei, giebt der referendarius Asclepiodotus (vir illuster) Schreiben an eine Kirchenversammlung<sup>5</sup>).

Auch Königinnen haben, wie ihren major domus, comes stabulorum<sup>6</sup>) und domesticus<sup>7</sup>), ihren referendarius, so Ultrogotho<sup>8</sup>), so Fredigundis<sup>9</sup>).

Wie der comes palatii und jeder Palatin wird auch der Referendar in außerordentlichen Aufträgen verwendet, die mit seinem Amte gar nichts zu thun haben: so besiehlt Chilperich seinem Reserendar Warcus, die neuen Steuern in Limoges und anderen Städten einzutreiben 10). Dagobert bestellt den reserendarius Chado(v)ind zum Oberfeldherrn eines Heeres gegen die Baskonen mit zehn duces 11).

Aber schon ihre amtliche Stellung mußte ihnen schwerwiegenden Einfluß sichern <sup>12</sup>). Hatten sie doch als solche Stimme im Hofgericht: wenigstens setzt sie die Formel darin voraus <sup>13</sup>) (zwischen den patricii

<sup>1)</sup> l. c. VIII. 39, Flavius, Bischof von Châlons sur Saone l. c. V. 16, Urgesch. III. S. 391. 184 s.

<sup>2)</sup> l. c. Urgesch. III. a. a. D., IX. 23 glor. confess. 93, v. St. Medardi c. 22.

<sup>3)</sup> l. c. V. 43, Urgesch. III. S. 436.

<sup>4)</sup> Oben S. 231 Anmerkung 6.

<sup>5)</sup> Cc. Valent. II Mansi IX. p. 943.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. V. 48, Urgesch. III. S. 220 f.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. IX. 19. Urgesch. III. S. 421.

<sup>8)</sup> Greg. Tur. V. 42. 43, VIII. 32, Urgesch. III. S. 214 f. 385.

<sup>9) 1.</sup> c. VIII. 32, Urgesch. III. S. 385.

<sup>10)</sup> Greg. Tur. VI. 28, V. 28. 29. 34, Urgesch. III. S. 264. 203. 206, Waits II b. S. 81 meint, weil auch die Steuerrollen zu ben (königlichen?) Urkunden gablen.

<sup>11)</sup> Fred. c. 78, Urgesch. III. S. 641: er hatte sich unter Theuberich II. in vielen Treffen als ein Helb erwahrt.

<sup>12)</sup> Wait IIb. S. 81: "sie kommen häufiger vor als alle übrigen Hosbeamten"; von Bonitus sührt er an, daß ihm (als R.) alle übrigen Dienste des Palastes überwiesen (tradita) waren, v. St. Bon. c. 3 Fortunat. VII. 22 p. 175, IX. 12 p. 217 wendet sich daher an die R. Boso und Faramod um Empsehlung bei den Königen.

<sup>13)</sup> Marc. I. 25.

und domestici): c. 658 stehen die Referendarien Bidrachad und Ansibercth zwischen den seniskalken und dem Pfalzgrafen 1), 693 vier Reserendarien (Germanen: Bulfolaic, Aigl, Chrodbercth, Waldramn) zwischen den domestici und den seniskalken 2).

Fälschlich also behauptet man 3), es habe stets nur Einen referendarius gegeben. Immerhin mag nur Einer den Sigelring des Königs verwahrt haben: daß aber die übrigen lediglich notariis gewesen 4), folgt daraus nicht 5). Der Borrang eines obersten referendarius 6) ist für die Merovingenzeit nicht bezeugt 7).

Auch Name, Amt und Verrichtungen des referendarius sind also unverändert wie im Oftgotenreich<sup>8</sup>) und bei den Langobarden<sup>9</sup>) aus dem Römischen beibehalten: der römische referendarius soll zuerst nicht-amtlicher, später amtlicher Name des magister scriniorum gewesen sein <sup>10</sup>), jedesfalles seit Theodosius II. und Valentinian III. [427], die durch den »referendarius« mandata an den praesectus praetorio

<sup>1)</sup> D. (Chloth. III.) N. 35 p. 33.

<sup>2)</sup> N. 66 p. 58.

<sup>3)</sup> Labbe unb Duchesne VII. p. 77.

<sup>4)</sup> l. c.

<sup>5)</sup> Ueber referendarii bei beneventanischen Langobarben und Westgoten s. Langob. und Könige VI.2 s. h. v.; daß auricularius (qui a l'oreille du roi) (\*ratgeboa) in dieser Zeit nicht vorkommt, s. Wait II b. S. 81; zuerst jüngere bei Altuin ep. 83, Carm. 116. 177, sür Angilbert = ep. 84, manualis = amanuensis; dann in der vita II. Sancti Audoeni von c. 956, über v. St. Desiderati, Bischof von Bourges, gest. 550, A. S. ed. Boll. 8. Mai II. p. 303 s. Wait a. a. D.

<sup>6)</sup> So L. v. Maurer, Frohnhöfe I. S. 208.

<sup>7)</sup> Zweiselnd Wait II b. S. 82, aber er muß zugeben, daß die vita St. Lantberti, (Bischof von Lyon, früher Abt von Fontenau, gest. 667) von Aigrad unter Ludwig dem Frommen, A. S. ed. Boll. 14. April II. p. 216, c. 1 Hrotbertus, summus palatii tunc temporis suerat referendarius, sarolingische Zusstände spiegelt und die v. St. Mauri, Abt von Glanseuil, gest. 584, vollends erst um 870 von Obo, Abt von Glanseuil versaßt, A. S. ed. Boll. 15. Jan. I. p. 1039 sagt doch nur: »Ansibaldus . . scriptoribus testamentorum regalium praeerat, d. h. den notarii, durchaus nicht den referendarii; vzl. Sidel l. c. I. p. 73. Richtig bestreitet Waitz gegen L. v. Maurer, daß seit c. 580 der Hose capellan als solcher Reserendar geworden ist: »archicapellanus« in der v. St. Bercharii ist nur ein Zeichen späterer Aufsassung; apokrisiarius kommt noch nicht vor.

<sup>8)</sup> Cassiodor. Variar. VI. 16, Könige III. S. 17.

<sup>9)</sup> S. Könige X., Amtshoheit.

<sup>10)</sup> So Mommsen, Oftgoth. Studien S. 482.

schicken 1): sie haben bas » referre «, b. h. ben Bericht an ben Kaiser über die an diesen gerichteten Gesuche und die Mittheilung der kaiserlichen Antwort an die Bittsteller. Dem entsprechend hat der merovingische referendarius die Königsurkunden zu dictiren ober doch vor ber Ausfertigung zu prüfen: burch Beifügung seines Namens zu einem Bermerk übernimmt er die Berantwortung für die Richtigkeit des Inhalts und für die Echtheit der Urkunde, die er (durch Eid und Kampf) vertreten muß: zur Unterschrift legte er dem König die Urkunden vor mit dem Vermerk: »obtulit« hinter seinem Namen, z. B. Hamingus obtulit: dies ward später verdrängt durch die früher nur bei nicht vom König unterschriebenen Urkunden gebrauchte?) Bermerkung: »recognovita). Der referendarius verwahrte und führte baher (ober ließ führen) ben königlichen Sigelring, ber schon Chilberich in's Grab mitgegeben worden war. Daher galt die Ueberreichung dieses Sigelringes als Verleihung bes Amtes 4). Der referendarius ist Vorstand der königlichen Cancelei: diese ist durchaus römisch, aus dem Römischen beibehalten, aus bem besten aller Gründe, da der Frankenstat das römische Schreibwesen in vollem Umfang herüber genommen und doch keine schreibkundigen Germanen zu verwenden hatte: mögen die Berrichtungen der notarii, cancellarii, commentarienses nicht völlig benen ber römisch so Benannten entsprochen haben 5), — im Wesentlichen bestand hierin das Römische fort wie im ganzen Schreibwesen, auch z. B. der Kirchen.

Die Menge der Geschäfte erforderte mehrere referendarii (wie mehrere Pfalzgrafen und majores domus) nebeneinander: so fünf im Jahre 693 unter Chlodovech III. 6), abgesehen von dem der Königin 7); alsdann war der Sigelbewahrer der oberste, wie wenigstens später bei den Pfalzgrafen (s. Karolinger).

Damals wurden — anders unter den Arnulfingen — Laien in dies Amt berufen, was befremdet: zuweilen traten dann solche aus

<sup>1)</sup> Constit. Cod. Justin. I. 50, 2 p. 88.

<sup>2)</sup> Nach Th. v. Sidel, Acta I. p. 216.

<sup>3)</sup> Seit c. a. 680 wird ber Referendar in dem recognoscere auch wohl vertreten durch Unterbeamte, Breglau I. S. 267.

<sup>4)</sup> Vita St. Boniti anulo ex manu regis accepto referendarii officium adeptus est.

<sup>5)</sup> Du Cange.

<sup>6)</sup> Diplom. N. 66.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. V. 42, VIII. 32, Urgesch. III. S. 214 f.

diesem Amt in den geistlichen Stand als Aebte oder Bischöfe. Daß sie Beisitzer im Königsgericht waren, folgte wohl aus ihrer Rechtstenntniß. Daß sie aber den germanischen Hausämtern übergeordnet waren<sup>1</sup>), ist zweiselhaft.

Unter den Referendarien stehen nun also, wie gesagt, die sämmtslichen Angehörigen der königlichen Cancelei mit verschiedenen Namen, die alle, wie dieser ganze Betrieb, aus dem vorgesundenen Römischen herübergenommen sind?: aulicus scrida, scriptores testamentorum?), zuweilen freisich mit veränderter Bedeutung: so die commentarienses, römisch Kerkermeister!, fränkisch Notar (angelsächsisch geresa): den Uebergang bildete wohl (?), daß auch die Kerkermeister mit den sinscriptiones zu thun hatten; commentarienses et notarii publici<sup>5</sup>), commentarienses <sup>6</sup>), notarii?), chartarii<sup>8</sup>), cancellarii, damals nur Schreiber<sup>9</sup>), archicancellarius kommt noch nicht vor.

Es befremdet, den cancellarius in dem Uferfrankenrecht unter die Richter gezählt zu finden, allerdings an letzter Stelle <sup>10</sup>).

Waren major domus und Hof-domesticus zunächst Hosbeamte und nur in zweiter Reihe Reichsbeamte, so sind umgekehrt der Pfalzgraf und der referendarius zunächst Reichsbeamte <sup>11</sup>), welche nur um der Verrichtungen ihres Amtes willen dauernd am Hose weilen müssen, also in sosern auch als Hosbeamte erscheinen, ohne doch es zu sein.

<sup>1)</sup> Brunner II. S. 114.

<sup>2)</sup> S. oben S. 235, v. St. Ansberti c. 7 oben S. 232 Anm. 1.

<sup>3)</sup> regalium v. St. Mauri, oben S. 234 Anm. 7.

<sup>4)</sup> Du Cange II. p. 447.

<sup>5)</sup> V. St. Maximini, Abt von St. Mesmin, Miciacum, gest. 520, ed. Mabillon Saec. I. p. 381.

<sup>6)</sup> V. St. Medardi, Bischof von Novon, gest. c. 557, nicht von Fortungt, s. Fortungt 2 p. 67 ed. Krusch.

<sup>7)</sup> Jonas, v. St. Eustasii, Abt von Luzeuil, gest. 625. A. S. ed. Boll. 29. März III. p. 786, Abt von Bobbio (664).

<sup>8)</sup> Miracula St. Caesarii, Bischof von Arles, gest. 542, A. S. ed. Boll. 27. Aug. VI. p. 64.

<sup>9)</sup> Greg. Tur. mir. St. Mart. IV. 28 exc. regalibus. V. St. Aridii (Abt von St. Prieix (Atann) gest. 591) A. S. 25. Aug. V. p. 178, v. St. Valentini (Priester in Griselles bei Molesme nahe Langres, gest. c. 547) A. S. 4. Juli II. p. 41.

<sup>10)</sup> L. Rib. 88 (90).

<sup>11)</sup> So treffend Wait IIb. S. 76.

## 3. Der Mariftalt und feine Untergebenen.

Bei vielen Stämmen findet sich, unter verschiednen Namen, das Amt des Roßtnechts, mari-skalk<sup>1</sup>). An diesem Beispiel läßt sich wieder recht deutlich zeigen, wie aus der Verschmelzung römischer und germanischer Aemter ein neues, ein Mischamt entstand (— wenn auch hier nur dem Namen nach: — anders bei dux und comes). Ohne Zweisel brachten die Merovingen ihre germanischen mariskalke mit: aber ebenso zweisellos fanden sie ein römisches Amt des »comes staduli« vor: durchaus nicht ist comes staduli nur die willfürliche sateinische Uebersetung von mariskalk<sup>2</sup>).

Denn nicht nur tribuni stabuli<sup>3</sup>), auch kaiserliche comites stabuli sinden sich bereits<sup>4</sup>) vor der fränkischen Zeit in rein römischen Quellen. Daher haben auch die Westgotenkönige ihren comes stabuli<sup>5</sup>). Wiederholt nennt Gregor den comes stabuli, einmal<sup>6</sup>) den comitatus stabulorum<sup>7</sup>), mag wirklicher Zusammenhang des königlichen mariskalk mit dem kaiserlichen comes stabuli, d. h. Uebergang des Amtes von Einem auf den Andern, gar nicht bestanden haben, — den Römern gegenüber stellte sich das Amt doch als Fortsührung des römischen dar.

Daß der comes staduli mit einer Gesandtschaft 8) oder mit einer Feldherrnschaft 9) betraut wird, ist nichts seinem Amt anhängendes (ebenso verwendet der König alle andern Hosbeamten): erst viel später

<sup>1)</sup> L. Sal. XI. 6 (Behrend), Alam. 81. 3; über das entsprechende mar-pais, b. h. der das Roß beißen macht (in das Zaumgebiß), bei den Langobarden, Urgesschichte IV. s. h. v.; horspegn den Angelsachsen. Schröder<sup>2</sup> S. 138.

<sup>2)</sup> Wie Wait II b. a. a. D., ber seiner Grundauffassung nach auch in dem Aemterwesen allzuwenig Römisches in dem Merovingenstat gelten lassen will.

<sup>3)</sup> Ammian. XX. s. h. v., Lex unica Cod. Theod. de comitibus et tribunis VI. 13.

<sup>4)</sup> L. 3 cod. de equorum conlatione XI. 17 l. 29, de anona tributis XI. 1.

<sup>5)</sup> Rönige VI. S. 334.

<sup>6)</sup> V. 48. Urgesch. III. S. 220 f.

<sup>7)</sup> V. 39. 48, IX. 38. X. 6, Urgesch. III. ©. 213. 220. 453. 472. Ferner v. St. Licinii, Bischof von Angers, gest. c. 605, A. S. ed. Boll. 13. Febr. II. p. 678, Fredig. IV. c. 2 (a. 585, Leudisclum comestaboli) c. 30 (a. 607) Aeborinum comestaboli.

<sup>8)</sup> Fredig. IV. c. 2.

<sup>9) 1.</sup> c. 30.

gewinnt der Marschalt als Anführer der königlichen Hausreiterei jene hervorragende kriegerische Bedeutung, als deren Sinnbild er noch spät im Deutschen Reich dem König das Königsschwert vortrug.

Karolingisch ist der mariskalk nicht der höchste Beamte auf diesem Gebiet, sondern untergeordneter Stellung 1).

Dem comes stabuli = mariskalk unterstellt sind stabularii<sup>2</sup>); auch der "Wart der besseren Rosse", equorum meliorum custos, der Königin Marsoseva sucht doch den » comitatus stabulorum « zu erlangen<sup>3</sup>). Gleich oder doch ähnlich den stabularii sind die stratores, stratarii<sup>4</sup>).

Ein mariskalk ist doch wohl auch der schlimme Pelagius zu Tours, der (a. 586) keinen Richter fürchtet, "weil die Wärter der königlichen Rosse unter ihm stehen"<sup>5</sup>).

Wie ein »strator« (Stallmeister) ging bann später Pippin 753 neben dem Zelter des Pabstes einher 6).

#### 4. Der Senistalt.

Name und Wesen des — selbstverständlich rein germanischen — Haus Amtes sind früher erörtert worden 7). Der Herr konnte jeden Knecht, den er aus Vertrauen wählte, zum Vorsteher der übrigen Unfreien bestellen: daß dies stets der älteste — vielleicht schon dienstuntaugliche — gewesen, wird man wahrlich nicht 8) behaupten können; immerhin mag es so häusig geschehen sein, daß Altknecht » seni-skalk • 9)

<sup>1)</sup> Capit. Aquisgran. 801—813 c. 10 Cap. I. p. 171.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. mir. St. Mart. I. 29 p. 602, hier werben sie von König Charibert ausgesandt cum » equitibus « (aber bas sind equi, nicht Reiter), die königlichen Rosse zu halten auf einem zwischen St. Martin und dem Fiscus streiztigen Gütlein und mit dem hier gesammelten heu zu füttern.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. V. 48, Urgesch. III. S. 220: bas gilt freilich als arger Uebermuth Leubasts, ber, nachbem er dies erreicht, Alle verachtet. Bgl. Jonas, v. St. Col. c. 38.

<sup>4)</sup> Lex Sal. X. 26, XXXV. 6.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. VIII. 40, Urgesch.III. S. 393.

<sup>6)</sup> Urgesch. III. S. 872.

<sup>7)</sup> D. G. I. (Burgunben s. h. v., v. Wietersheim-Dahn I. s. h. v.), oben S. 189. Ueber sini = alt (\*sins, gotisch = alt, = burgunbisch sinista), skalk = Knecht, J. Grimm, Gesch. b. D. Spr. S. 706, Schabe S. 766.

<sup>8)</sup> Mit Wait II b. S. 73.

<sup>9)</sup> L. 81, s. diese; über bot Wort Grimm, R.-A. S. 302, Merkel zur L. Al. 81, 3, Graff VI. S. 483, So te, major domus S. 3.

allmälig den Erst-Anecht, den Vor-Anecht bedeutete, auch wenn im Einzelfall dieser Vorsteher keineswegs der Aelteste war, ganz ebenso wie ja auch lateinisch »senior« keineswegs immer den Aelteren, nur den Uebergeordneten, junior durchaus nicht nothwendig den "Jüngeren", nur den "Untergebenen", den "Diener" bezeichnet!). Der seniskalk begegnet auch bei Alamannen.

Daß<sup>2</sup>) seniskalk nicht = major domus, der (römische) major domus viel älter als der Merovingenstat ist und wie sich später dann major domus und seniskalk verhielten, ward gezeigt; irrig ist die Erklärung<sup>3</sup>) seni-skalk als Herd-Anecht, Senne, Hirt des Horn-Biehs: es giebt im Sermanischen kein Wort sen = Herde. Der seniskalk ist auch nicht der Küchenmeister: neben ihm wird<sup>4</sup>) der Koch, cocus, genannt<sup>5</sup>).

Auch daß major domus« nur der lateinische Name für seniskalk gewesen, erst später nach Aenderung der Stellung des major domus (= der dem seniskalk?!) der germanische seniskalk wieder aufgetaucht und nun für zwei gleichzeitige Hosbeamte ohne bestimmte Geschäfte gebraucht worden seis), widerstreitet der Thatsache, daß der seniskalk von Ansang neben dem major domus als ein den diesem verschiedener austritt?; daß seniskalk dann lediglich ein Titel ohne Amtszuständigkeit gewesen sei, ist wenig wahrscheinlich. Wo alle Hosbeamten ausgezählt werden?), stehen die seniscalci zwischen den domestici und den cubicularii: dagegen sonst als allererste vor 10) referendarii und comes palatii oder (Einer) nach grasiones als zweite vor comes palatii 11), dagegen hinter (Vischösen) comites, grasiones, referendarii, domestici 12) und hinter (Vischösen) major domus, comites und domestici 13).

<sup>1)</sup> S. oben VII. 1 S. 188.

<sup>2)</sup> Gegen Wait IIb. S. 71, 86.

<sup>3)</sup> Bei Walter I. S. 97.

<sup>4)</sup> L. Alam. 81, 3.

<sup>5)</sup> Wait gegen Merkel, Leg. III. p. 73 und L. v. Maurer a. a. O. S. 194.

<sup>6)</sup> Wait II b. S. 71.

<sup>7)</sup> Brunner sindet II. S. 101 in dem seni-skalk den merodingischen Truchseß, "vorübergehend auch in dem major domus"(?); ebenso Schröber S. 139.

<sup>8)</sup> S. bie Urkunden bei Brunner seit Chlothachar III.

<sup>9)</sup> Form. Marc. I. 25. 10) Dipl. N. 35 a. 658.

<sup>11)</sup> a. 659, N. 37. 64 (zwei: a. 692.)

<sup>12)</sup> N. 66, zwei a. 693.

<sup>13)</sup> N. 70, a. 697, zwei: sollten statt ber scheinbaren Willfür in ber Aufzählung ber Beamten in ben Urkunden (zuweilen) die Alters- oder Dienst-Jahre entschieden haben, vorbehaltlich des Borrangs der Bischöfe als solcher?

## 5. Der thesaurarius, cubicularius.

Der Vorsteher des Schatzes (im weitesten Sinne) heißt thesaurarius<sup>1</sup>); er verabreicht die Geschenke tes Königs aus dem Schatz: seine Untergebnen heißen camerarii, von camera, Vorrathsraum<sup>2</sup>).

Während wir bei comes staduli und pincerna den germanischen Namen für das sowohl germanische als römische Amt kennen, ist uns die fränkische Bezeichnung des thesaurarius, des Schatz-Wart, Hortz-Wart, nicht erhalten. Daß aber das Amt auch germanisch war, versteht sich nicht nur bei der hohen Bedeutung des Hortes, die Geschichtes) und Sage berichten, von selbst, wird auch durch den angelsächsischen Namen »hordere« bezeugt4). Er verwaltet den Königsschatz), zu dem auch die (kostbaren) Geschirre und Geräthe und wohl auch die (werthvollsten) Gewande zählten, obwohl für das Kleiderwesen besondere Beamte, die vestiarii, vestitores, sorgten, die vermuthlich dem thesaurarius, später dem camerarius unterstellt waren 6).

Wohl von Anfang hatte ber Schatzwart, wie die Geschenke an den König in Empfang zu nehmen, so die vom König gespendeten aus dem Schatz zu übergeben 7). Auch hier stehen mehrere Unterbeamte,

<sup>1)</sup> Wait IIb. S. 73; anders karolingisch, s. unten.

<sup>2) »</sup>kamarari«; »treso-kamarari« ist nicht nur zu jung, Wait II b. S. 73, es ist ja auch nicht germanisch, sondern entlehnt aus griechisch Indanzoos und mittelsateinisch camera, und dies geht auf griechisch zaµáça: Raum mit gewölbter Decke, zurück; vgl. Weigand I. S. 895, Kluge S. 151, Schade 470, Grimm, W.-B. V. S. 109; endlich ist zweiselhaft, ob Kämmerer, allerdings auch für cubizularius gesetzt, von Ansang den Schatz-Meister bezeichnete.

<sup>3)</sup> Könige I. (Banbalen, Finanzhoheit), III. (Ostgoten, ebenba), IV.2 (West-goten, ebenba).

<sup>4)</sup> Athelstan II. 3, 1. 10, Ebmund III. 3 ed. Schmid<sup>2</sup> 1858: hier verwaltet er baneben auch Krongüter und Kronknechte.

<sup>5)</sup> Ueber bessen Bestandtheile s. Könige VI.2 s. h. v.

<sup>6)</sup> Den penarius, den Warnkönig und Gérard, hist. des Caroling. I. p. 79 nennen, habe ich so wenig wie Wait II d. S. 70 gesunden. Du Cange VI. p. 254 gewährt nur p. = ταμιοῦχος, Schaffner, Berwalter in griechischen und sateinischen Glossen.

<sup>7)</sup> V. St. Desiderii Cadurc. c. 3 opulentissimos thesauros summamque palatii supellectilem hujus arbitrio rex (Dagobert) commisit, ad ejus obtutum data recondebantur, ad ejus nutum danda proferebantur.

vie aber ebenfalls thesaurarii heißen, unter tem (Ober-) thesaurarius 1). Nicht nur der König, auch ein Königssohn mag einen thesaurarius halten 2).

Ein Aufsteigen des Amtes unter Dagobert 3) ist nicht nachzuweisen: der Hausmeier von Austrasien, Rado, ist nicht der thesaurarius Rado 4). Der lateinische Name scheint aus dem Kirchenwesen entlehnt 5). Der thesaurarius mußte ein Mann hohen Vertrauens und bedeutenden Ansehens sein 6).

Zweiselig ist das Verhältniß des thesaurarius zu dem von den Franken ebenfalls aus den kaiserlichen Hofamtern herüber genommenen cubicularius: ist dieser nicht Eins mit dem hordere = thesaurarius?), so ist es ein rein römisches Amt, dem kein germanisches, mitgebrachtes, entsprach: 8) waren es doch oft in Byzanz Verschnittene.

Die uns erhaltenen Namen der fränkischen cudicularii sind fast sämmtlich germanisch: Ebero unter Childibert 9), Eberulf 10) und Taraulf unter Chilperich 11), Charigistl unter Sigibert 12), Chundo unter Suntchramn 13), Berthari und Reginfred unter Theuderich II. 14), dann Adalgis unter Karl dem Großen 15).

<sup>1)</sup> Greg. Tur. VII. 4, Fredig. IV. 64, Urgefch. III. S. 296.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. V. 40, Urgesch. III. S. 214 f.

<sup>3)</sup> Bermann, Bausmeieramt S. 101.

<sup>4)</sup> Wie v. Daniels I. S. 491. Richtig Wait IIb. 72.

<sup>5)</sup> Isidor. Hispal. epist. ad Leufred. Cordubens. episcop.; basselbe ist palatii thesaurorum custos v. St. Audoeni, Biscop von Rouen, gest. 683 von Fribegob (?) von Canterbury (c. 960) c. 4, A. S. ed. Boll. 24. Aug. IV. 806 und thesauros. regis sub cura habens v. St. Agili, Abt von Rebais, gest. c. 650, A. S. ed. Boll. 30. Aug. VI. p. 569 c. 14.

<sup>6)</sup> Bgl. Audoen, v. St. Eligii I. 4, v. St. Desider. Cat. c. 2. 3, v. St. Lantberti, Bischof von Mastricht, gest. c. 708, A. S. ed. Boll. 17. Sept. V. p. 576 (von Gobistalt c. 770).

<sup>7)</sup> So Waitz II b. S. 73 zweisellos so bei den Angelsachsen, aber erst im XI. Jahrhundert; Ealred, v. St. Edwardi Consessoris c. II. 9) gegen Bonnell, de dignitate majoris domus p. 34, Hermann, Hausmeieramt S. 91.

<sup>8)</sup> Anbers L. v. Maurer a. a. D. S. 192.

<sup>9)</sup> VII. 13, Urgesch. III. S. 301 f.

<sup>10)</sup> VI. 46, VII. 21. 29, Urgesch. III. S. 387. 311. 320; diese Stelle beweist allerdings nicht die Einheit von cubicularius und Schatzwart; so richtig Waitz II b. S. 73.

11) VII. 18, Urgesch. III. S. 310.

<sup>12)</sup> IV. 52, Urgesch. III. S. 160.

<sup>13)</sup> X. 10, Urgesch. III. S. 481 f.

<sup>14)</sup> Fredigar c. 39,

<sup>15)</sup> Einhard annal. ad 782 und 791. Urgesch. III. S. 993. 1023 f.

Dahn, Ronige ber Germanen. VII. 2.

Der cubicularius steht unter ben optimates im palatium zwischen ben seniskalken und ben comites palatii!).

Auch reiche Private, z. B. Bischöse, mochten solche Beamte ihres Schlasgemaches — cubicularios — haben?).

## 6. Der Munbichant, princeps pincernarum.

Der Munbschänk begegnet mit seinem germanischen Namen, skantio, zuerst in der Lex Salica<sup>3</sup>). Hier zeigt sich nun auch wieder deutlich, wie so nothwendig germanische und römische Aemter und Namen in Eins verschmolzen. Denn selbstverständlich gehörten auch zu dem Hof der Kaiser Schänke, pincernae: sie zählten zu dem vaulicum ministerium«, wie schon unter Severus Alexander ausdrücksch bezeugt wird<sup>4</sup>). Während sie aber hier unter den scastrenses ministri« mit den Walkern (fullones), Kleiderverwahrern (vestitores westiarii) und Bäckern (pistores) zu den Allergeringsten gehören, berichtet Sanct Hieronymus<sup>5</sup>) höchst bedeutsam: "das Amt gilt nicht als geringes, weil bei den Königen der Barbaren es dis heute als höchste Ehre erscheint, dem König den Becher dar zu reichen": da Hieronymus auch mit Germanenkönigen Beziehungen hatte<sup>6</sup>), sind unter den Barbaren gewiß auch Germanen zu verstehen. Selbstverständlich haben auch Unterthanen, z. B. Bischöse, Mundschänke<sup>7</sup>).

Auch erscheint (etwas später?) ein Obermundschenk, princeps, primus pincernarum, der König liebte ihn so, daß er ihn zum Verwalter seines Trinkwesens und den Widerstrebenden zum princeps pincernarum bestellte<sup>8</sup>), ebenso Sanct Bonitus<sup>9</sup>). Doch war damals

<sup>1)</sup> Marc. Form. I. 25.

<sup>2)</sup> V. St. Boniti, Bischof von Clermont-Ferrand, gest. 709, A. S. ed. Boll. 15. Jan. I. p. 1071; über ben cubicularius bes Baiernherzogs s. diese.

<sup>3)</sup> Herold XI. c. 6 ed. Behrend p. 14 und Wolsenbüttel. Haudschr. am Ende. Pardessus, Loi salique p. 192; westgotisch: scanciarum comes Könige VI.<sup>2</sup> S. 333.

<sup>4)</sup> Bon Aclius Lampriblus, vita S. A. ed. Peter. 1865. c. 41. p. 257.

<sup>5) 331-420</sup> ed. Migne XXII quaestiones ad Genesim.

<sup>6)</sup> Könige I. S. 112 (Martomannen: Fritigil).

<sup>7)</sup> Greg. Tur. V. 23, Urgesch. III. S. 199 f.

<sup>8)</sup> V. St. Hermenlandi, Abt von Ainbre, gest. 720, A. S. 25. Mars III. p. 576; buticularius sir pincerna erst im Capitulare de villis?

<sup>9)</sup> l. c. p. 1070, principem pincernarum. Später bann Theobulf von Orleans, Carm. III.

das Amt noch minder bedeutend, "es wurde zwar nur vornehmen, aber meist jüngeren Leuten übertragen, gewährte noch nicht Zutritt zu den wichtigeren Geschäften und war nur als der Ansang auf der Laufbahn des Hosbienstes zu betrachten").

So ward Sanct Sigichramn<sup>2</sup>) schon als Knabe (»in pueritia«) zum pincerna des Königs bestellt. Sanct Hermeland<sup>3</sup>) steigt aus einem "Recrutlein" (»tirunculus«) zum pincerna auf.

Der princeps pincernarum an der Spite der pincernae heißt dann karolingisch buticularius 4).

#### 7. Der nutritius.

Der Knabe Childiberths II., den dieser als Unterkönig nach Austrasien sendet, ist erst drei Jahre alt: daher erhält er außer den andern zum königlichen Dienst gehörigen Beamten auch »nutritii« mit<sup>5</sup>). Noch wehrunfähige Prinzen bedürfen eines Pflegers, Erziehers, nutritius, verschieden von dem major domus (oben S. 193).

Sanz gleichbedeutend mit nutritius ist bagulus<sup>6</sup>), Erzieher, Hofmeister, zumal, aber nicht nur, von Königssöhnen<sup>7</sup>).

adveniat pincerna potens Eppinus et ipse pulchraque vasa manu vinaque grata vehat.

Aber die Trinkgeräthe standen wohl unter dem thesaurarius; unter Ludwig, dem Sohn Lothars, Hechideus comes et primus pincernarum s. Du Cange VI. p. 326.

<sup>1)</sup> Bait II b. S. 74.

<sup>2)</sup> Abt von Longoretum (Lonrey), St.-Cyran-bu-Jambot, gest. c. 655, Dec. 4. Analecta Bollandiana III. p. 379.

<sup>3)</sup> l. c. ex tirunculo ita perfectus effectus est miles, ut . . rex . . eum dispensatorem . . sui potus constituerit.

<sup>4)</sup> Mit Recht bemerkt Brunner IIb. S. 102, daß Marschalt und Mundschänk bamals durchaus noch nicht Kämmerer und seniskalk gleich standen; aber auch seniskalk — Truchseß (Brunner) ist unerweisbar.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. IX. 36, Urgesch. III. S. 452.

<sup>6)</sup> Fehlt bei Diez.

<sup>7)</sup> Fredig. c. 86, Gesta Dagob. c. 2. V. St. Sigiberti c. 11 Chron. Moissiac. a. 641, v. Ludov. Pii 781, auth Paul. Diacon. hist. misc. 23.

#### 8. Anbere Bofbeamte.

Das Schwert trägt dem König der spatharius<sup>1</sup>): auch hier ist ein vorgesundenes römisches und ein mitgebrachtes germanisches Amt — unter römischem Namen — in Eins verschmolzen. Dasselbe bedeutet armiger<sup>2</sup>): Fredigar<sup>3</sup>) nennt den im Kampse hinter dem König Dagobert Stehenden dessen armiger<sup>4</sup>), derselbe kann, muß aber nicht der alsbald mit der im Kamps abgehauenen Harlocke an Chlothachar II. entsendete puer sein<sup>5</sup>).

Daß nun bei ben Germanen ein Waffen- (Schwert- ober Schilt-) Träger vor Bekanntschaft mit römischen spatharii vorkam, dürsten wir vermuthen, — wo eine Gesolgschaft bestand, war wohl ein Gesolge hiemit betraut —, auch wenn es nicht die so wahrhaftige echte Bolkssage und zum Uebersluß die Sprache bewiese: Aelfrif überträgt spatharius mit »swyrd-bora «6).

Der mapparius reicht dem König, wann dieser sich die Hände gewaschen, ein Linnentuch zum Abtrocknen?).

Ferner erscheinen in dem palatium die Sänger: der von Theoberich dem Großen Chlodovech gesendete citharoedus?) wird aber vermuthlich zur cithara sateinisch gesungen haben, nicht, wie man (wenn er überhaupt sang?) allgemein annimmt, germanisch: denn die

<sup>1)</sup> Spatharii auch bei Westgoten, Könige VI.2 S. 334 z. B. Cc. Tol. XIII. G. spatharius et comes, A. spatharius et comes, S. spatharius et dux; Pelazgius, ber sagenhaste Don Pelayo, sollte spatharius des Königs Roberich gewesen sein, Luc. Fred. c. 4. Spatharius römisch? Ostgotisch, Mommsen, N. A. XIV. S. 513. Nach Brunner II. S. 102 germanisch (?), trotz des römischen Namens; auch bei Ostgoten Riggo, spatharius des Totisa, Greg. Magn. Dial. II. c. 4 und Burgunden L. B. 52.

<sup>2)</sup> So Papias: armiger vulgo spatharius.

<sup>3)</sup> Liber hist. Fr. c. 41.

<sup>4)</sup> Aber nicht "Abthpra" wie Gesta Dagob. aus ad terram mißversteht.

<sup>5)</sup> Auch Anastasius, Martin, nennt benselben Mann balb spatharius, balb armiger.

<sup>6)</sup> Ein spatharius Guntchramus Charietto bei Fredig. L. c. Bgl. Pardessus II. p. 258.

<sup>7)</sup> V. St. Austrigiseli, Bischof von Bourges, gest. 624, A. S. ed. Boll. 20. Mai V. p. 229 \*VII. p. 820; auch in England Du Cange V. p. 255.

<sup>8)</sup> Cassiod. Var. II. 41, Rönige II. S. 136.

Franken verstanden wohl ostgotisch so wenig, wie etwa heute die Alamannen frisisch.

Später nennt Auboen einen im Palast des Königs geseierten cantor 1).

Aerzte, Oberärzte (archiatri) werden wie bei Ostgoten?) auch hier am Hof erwähnt: der Chilperichs war befremdlichermaßen ein Germane, weder Jude noch Römer noch Grieche: er, der Sohn eines Müllerknechts der Kirche (seine Brüder, Vettern und andern Gesippen waren Knechte der königlichen Küche und Bäckerei) hatte sich große Reichthümer erworden. Auch der Oberarzt Reoval (al. Reobar), der zu Bhzanz die Aerzte hatte die Verschneidung anwenden sehen, war vielleicht Germane<sup>4</sup>); dagegen der archiater Theuderichs II.<sup>5</sup>) trägt den Namen Petrus, der keinerlei Folgerung zuläßt.

Auch Goldschmiebe gab es wohl an einem germanischen Königshof 6): jedoch war es seltne Ausnahme, daß ein solcher durch besondere Geschicklichkeit vor dem König und all dessen Großen Gunst fand, wie Sanct Eligius 7).

Der Küchenmeister, coquus, cocus 8), hat unter sich eine Menge von Köchen, auch unfreien; man nahm Leudast, weil triefäugig und durch den Rauch beschwert, von dem Mörser hinweg und stellte ihn an den Backtrog 9); mit dem Hausmeier (Karl Martell) reisen viele ministri, darunter Köche und Bäcker (pistores) 10). Der königlichen Küche oder Bäckerei als Unfreie (oder auch als freie Diener?) Zugehörige stehen niedrig 11). Untere Hosbeamte sind ferner der Keller

<sup>1)</sup> Audoen, v. St. Eligii II. 6.

<sup>2)</sup> Cassiod. Var. IV. 41, VI. 19.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. V. 14 archi-ater, berselbe VII. 25 primus medicorum in domo Chilperici regis habitus, Urgesch. III. S. 719. 318.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. X. 15, Urgesch. III. S. 487 f.

<sup>5)</sup> Fred. IV. 27, Urgesch. III. S. 564.

<sup>6)</sup> Bgl. Könige II. S. 30: bei ben Rugen, hier friegsgefangene Barbaren.

<sup>7)</sup> Audoenus, v. St. Eligii I. 5.

<sup>8)</sup> Falsch ist die Angabe bei Wait IIb. S. 73 über Fortunat. VI. 10, ebenso wie zwei aus Greg. Tur. über ben cubicularius, es muß heißen IV. 52 und VII. 21. (Urgesch. III. S. 137 f. 314 f.)

<sup>9)</sup> Greg. Tur. V. 48, Urgesch. III. S. 221, amotus a pistillo promovetur ad cophinum, eigentlich Korb: κόφινος.

<sup>10)</sup> V. St. Erminonis, Abt von Lobbes, gest. 737, versaßt von Anso, Abt von Lobbes, gest. 800, A. S. ed. Bolland. 25. April III. p. 377.

<sup>11)</sup> Greg. Tur. VII. 25. Urgesch. III. S. 318.

meister 1), die cursores, falconarii, venatores, ostiarii, Thürhüter, wie in den Kirchen genannt 2).

Der großen Kronwälder in den Provinzen walteten als oberste Beamte diesenigen domestici, zu deren fiscus oder villae der einzelne Wald gehörte<sup>3</sup>); nicht dem domesticus ähnlich<sup>4</sup>), vielmehr tief unter diesem stehend sind die Förster, Waldhüter<sup>5</sup>), exactores<sup>6</sup>). Nicht Hospieamte sind selbstverständlich die Förster. Daher verspricht der König<sup>7</sup>) bei Waldschenkungen, daß die forestarii den Besitz nicht ansechten sollen: oder er schenkt "was unsere forestarii dortselbst dieher sür uns gewahrt haben"<sup>8</sup>). Auch unsere Förster kommen vor, die (sammt ihrem mansus und zu diesem gehörigem Land) mit dem Wald ihrer Obhut zugleich verschenkt werden<sup>9</sup>). Höher steht der Wart der dem König gehörigen Ländereien und Wälder<sup>10</sup>).

Der königlichen Rebgärten warten die fiscalischen Winzer 11).

Bei andern Namen ist es zweifelig, ob sie ein bestimmtes Amt bedeuten.

<sup>1)</sup> In der Urkunde von 716, Pertz, Diplom. N. 86 p. 76 von Chilperich II. a. 716, steht ebenso cellarius, aber auch — cellerarius, Kellermeister.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VIII. 11 ostiarius de alio ostiario dixit, IX. 9, Urgesch. III. S. 334, 409 cum egredieretur (sic) Rauchingus a duodus ostiariis pedibus adpraehensus ruit in gradibus ostei; einen cursor entnehme ich Bait v. St. Maximi Bouquet III. p. 499.

<sup>3)</sup> So Gesta Fontanell. Ser. II. p. 274; f. oben S. 172 f.

<sup>4)</sup> Wie Wait IIb. S. 75.

<sup>5)</sup> Silvae custos Greg. Tur. X. 10, Urgesch. III. S. 481 ein (vermuthlich unstreier) Anecht custos regii saltus v. altera St. Wandrigisili, Abt von St. Wandrigisili, (Fontanell.) gest. 669, c. 18, A. S. ed. Boll. 22. Jul. V. p. 273, regius forestarius v. St. Filiberti (Abt von Jumièges, gest. 684, A. S. ed. Boll. 20. Aug. IV. p. 75 c. 15.

<sup>6)</sup> S. Gerichtshoheit. Graff VI. p. 408.

<sup>7) 3.</sup> B. Childerich II. an Stablo und Malmoutiers, Diplom. N. 29 p. 28.

<sup>8)</sup> Quod (forestarii) nostri usque nunc defensarunt (b. h. eingehegt, eingebaunt): Childibert III. 3. April 697, l. c. N. 71 p. 63.

<sup>9)</sup> So Chisperich II. 28. Febr. 717. Dipl. N. 87 p. 77, ben Lobiciuus (= Lupicin?) in fisco nostro Vetus Clippiacum.

<sup>10)</sup> Bei Altuin, v. St. Richarii c. 12, Abt von St. Riquier, gest. 645, A. S. 26. April III. p. 442.

<sup>11)</sup> Ein solcher hält Unfreie unter sich, fiscalis vinitor Greg. Tur. V. 48, Urgesch. III. S. 221 s. L. Sal. X. Zusatz 4 ed. Behrend p. 14 neunt vor dem fader carpentarius den vinitor, wohl besser als venator, s. Watz II d. S. 75.

Consiliarii begegnen in zweisacher Bebeutung: einmal nicht im Sinne eines bestimmten Amtes, die "Berather" des Königs, die dieser nach seiner Wahl aus den geistlichen und weltlichen Großen, zumal des Hoses, zu Rathe zog 1): aber es gab auch römische consiliarii, d. h. Nathbeamte mit diesem Amtstitel2), welche, wie in das burs gundische3), in das merovingische Reich herübergenommen werden: — abermals ein Stück Römerthums.

Zuweilen ist es ungewiß, ob "Berather" ohne Amt oder amtliche Räthe gemeint sind 4).

Der primus apud regem<sup>5</sup>) ist kein besonderer Beamter, nur unter den Hosbeamten der dem König vertrauteste Berather: später ward das selbstverständlich der major domus, der keinen andern »primus apud regeme auskommen ließ.

Die creditarii sind wohl gar nicht 6) als solche Beamte ober Diener<sup>7</sup>), der Name wenigstens will sie nicht als solche bezeichnen: es sind eben "Bertraute", zuverlässige Untergebne. So wenn die heilige Radigundis, um Priester zu bedienen, die Sorge für ihr Haus "Bertrauten" überläßt 8); ebenso haben 9) Römer einen creditarium puerum in ministerio und eine puella; so sendet in der Freuntschaftsage Childirich Wiomad das verabredete Zeichen durch einen verstrauten Diener <sup>10</sup>). So hielt Ludwig I. <sup>11</sup>) in alse Theile seines Reiches sideles ac creditarios von seiner Seite <sup>12</sup>).

<sup>1)</sup> S. die vielen Stellen Urgesch. III., dann Wait II b. S. 204, III. S. 533.

<sup>2)</sup> Mommsen, Neues Archiv XIV. S. 479.

<sup>3)</sup> S. biese.

<sup>4) 3. 3.</sup> bas consistorium principis vita St. Wandrigiseli c. 9, A. S. Juli V. p. 266, v. St. Agili c. 1, l. c. Aug. VI. p. 575 regis conviva et consiliarius v. St. Geremari c. 6 Sept. VI. p. 700 (rex Dagobertus) praesecit eum consiliis suis (nicht consiliariis); zweisellos amtlich wohl v. St. Arnulfi c. 7. Scr. rer. Meroving. II. p. 434: domesticum atque consiliarium regis.

<sup>5)</sup> S. unten Hof. 6) Wie Wait II b. S. 75.

<sup>7)</sup> Entsprechend ben griechischen niorixol.

<sup>8)</sup> Ven. Fort. v. St. Rad. c. VIII.

<sup>9)</sup> Fred. IL 57 p. 78.

<sup>10)</sup> Puerum creditarium sibi l. c. III. 11.

<sup>11)</sup> Vita Lud. a. 814; hier sind es nicht "nur untergeordnete Diener", wie Wait a. a. O.

<sup>12)</sup> Venant. Fort. v. St. Radig. I. 8, Fredig. II. 57, III. 11, vita Hludowici c. 23, M. G. h. Scr. II. p. 619, fideles ac creditarios a latere suo misit (rex). Wait II b. S. 75, III. S. 538 hält ste irrig str Träger eines bestimmten Amtes; richtig Brunner II. S. 102.

Juniores bezeichnet nicht eine bestimmte Classe von Beamten, sondern den Beamten unterstelltes Hilfspersonal, Vollstreckungswerkzeuge: also Kerkermeister, Büttel, Boten, aber auch wohl Schreiber, Steuer- und Zoll-Erheber, Cassa-Diener<sup>1</sup>).

Die Dienerinnen der Königin heißen puellae, die Diener ministri, ob freie oder unfreie, ist nicht erkennbar<sup>2</sup>).

#### 14. Missi.

Hier ist nur von merovingischen missi, nicht von den Königsboten, Sendboten Karls bes Großen zu handeln.

Missus ist damals noch im Grunde jeder "Bote", jeder, auch von Privaten, mit einem Auftrag Entsendete. Daher discursor: missi discursores von Privaten"). Häufig entsenden daher auch Private, Boten, z. B. Aebtissinnen4) missos.

Die vom Hof, von der Umgebung des Königs Ausgesendeten gehen aus "von seiner Seite", ex nostro latere 5). Solche missi regii ex nostro latere werden entsendet, einzelne bestimmte Aufträge auszurichten, z. B. die Vereidigung der Unterthanen für den zum König bestellten Königssohn 6); er erhält hiefür auch die Heiligen-Ueberbleibsel mit.

Der merovingische missus tes Königs heißt auch legatarius?). Nicht nur der König, auch ter dux8), ter Graf9), der Sentenar kann missos — legatarios aussenden. Bischöse und Weltgroße schicken, wie es scheint, bestimmte missi regelmäßig zur Untersuchung ihrer oft ja weit zerstreuten Besitzungen umber. Das sind wohl die missi discursores 10); die königlichen missi heißen auch missi fiscales 11) in dem früher (oben S. 76) erörterten Sinne, m. dominici, m. regis, m. regales.

<sup>1)</sup> Form. Marc. I. 13 neque vos neque juniores neque successores vestri; ber König hat keine juniores; gegen die Urkunde Diplom. p. 105, Wait S. 45.

<sup>2)</sup> Ven. Fort. v. St. Rad. IX. 21, XI. 23.

<sup>3)</sup> Ed. Chl. c. 19 p. 23.

<sup>4)</sup> Conc. Vernen. a. 755 c. 6. Cap. I. 34.

<sup>5)</sup> Form. Marc. I. 40.

<sup>6)</sup> l. c. I. 40.

<sup>7)</sup> Form. Marc. I. 11, L. Rib. 65, 3.

<sup>8)</sup> S. Baiern, Alamanen, Frisen.

<sup>9)</sup> L. Sal. 50, 4.

<sup>10)</sup> Ed. Chloth. v. 614 c. 19, Cap. I. p. 23.

<sup>11)</sup> L. Rib. 89B.

Der missus als solcher erhält für die Dauer seiner Sendung sein bisheriges Wergeld verdreifacht 1), ebenso auch der der Stammes-herzoge 2).

Der König konnte seine missi beliebig wählen: einmal werden Antrustionen vorausgesetzt ), dann palatini de palatio 4), auch Unstreie; andrerseits die höchsten Hosbeamten; der Pfalzgraf, der Reserendar ) werden als außerordentliche Beamte, außerhalb ihrer sonstigen Zuständigkeit, als missi entsendet. "Königsboten" mag man sie füglich nennen ), aber nicht Frondoten ), da sich mit Frondote längst ein anderer Begriff (Gerichtsdiener, Büttel) sest versbunden hat.

Zur Ueberwachung, Untersuchung, Berichterstattung, Bestrasung, aber auch zur Unterstützung ber orbentlichen Provincialbeamten entsenbet ber König aus seinem Palast, "von seiner Seite"8), schon in früh merovingischer Zeit solche außerorbentliche Beamte zu Einem Seschäft ober einer Reihe zusammengehöriger Geschäfte: solche missi sind aus ben vertrauten Hösslingen genommen, ohne Rücksicht auf beren Amt und etwaigen Zusammenhang mit dem Inhalt des Auftrags: so wird ein Reserendar in den Kamps<sup>9</sup>), ein Pfalzgraf und major domus zur Steuerprüfung<sup>10</sup>), ein Stallgraf<sup>11</sup>), oder mehrere Kämmerer<sup>12</sup>), ein Geistlicher<sup>13</sup>), ein Bischof oder ein weltlicher Vornehmer<sup>14</sup>) werden "zur Wahrung des königlichen Vortheils" im Allgemeinen entsendet;

<sup>1)</sup> Septem causas VIII. 6. 7, L. Cham. c. 8.

<sup>2)</sup> S. Alamannen, Frisen, Sachsen.

<sup>3)</sup> Septem causas VIII. 7.

<sup>4)</sup> Form. Marc. I. 20; ben »suntellites « hier hat Brunner II. S. 190 auf syncellites, concellita zurückgeführt nach Du Cange VI. p. 409, II. p. 408 in Glossen: »gisello «; aber vielleicht ist es nur aus satellites verschrieben.

<sup>5)</sup> S. Finanzhoheit.

<sup>6)</sup> Schröber<sup>2</sup> S. 153 verweist mit Recht auf Kesures bodo im Heliand für ben boch ständigen Landpsleger Pontius Pilatus.

<sup>7)</sup> Wie Siegel, R.-G. s. h. v.

<sup>8)</sup> De latere suo Greg. Tur. IV. 13, V. 28, Form. Marc. I. 14, Urgesch. III. S. 110, 203.

<sup>9)</sup> Oben S. 231.

<sup>10)</sup> Oben S. 227.

<sup>11)</sup> Dben S. 240. 237.

<sup>12)</sup> Greg. Tur. IV. 26, Urgesch. III. S. 131.

<sup>13)</sup> Teutharius. Greg. Tur. X. 16, IX. 43, Urgesch. III. S. 491 f. 462.

<sup>14)</sup> Form. Marc. I. 23.

einmal kommt freilich aus bem Palaste Thenberichs II. ein homo saevissimus!).

Diese Sendboten, missi, m. nostri<sup>2</sup>), werden, nöthigenfalls mit starker Heeresmacht, ausgeschickt, den Widerstand von Bischösen<sup>3</sup>) oder weltlichen Großen zu brechen oder deren Amtsmisbrauch, z. B. der Grasen<sup>4</sup>), zu strasen oder die Steuerentrichtung zu erzwingen, Ausstände gegen die ordentlichen Steuerbeamten niederzuschlagen<sup>5</sup>). Aber auch ganz allgemein dei einem Regierungswechsel die Dinge in einer Provinz neu zu ordnen: so schickt z. B. Sigibert I. nach Chlothachars I. Tod (561) einen der Ersten des Palastes, Hecca, mit solchem Austrag nach Marseille<sup>6</sup>), zumal aber den Treneid dem Bolt abzunehmen<sup>7</sup>), einen einzelnen Rechtsfall zu untersuchen<sup>8</sup>) oder Streithändel, Fehde beizulegen<sup>9</sup>), an den König zu berichten, Angeschuldigte oder Bedrängte vor den König zu stellen<sup>10</sup>) oder selbst zu urtheilen und zu entscheiden, z. B. eine Erbtheilung vorzunehmen<sup>11</sup>), aber auch zu strasen<sup>12</sup>).

Außerorbentliche Beamte entsendet Chilperich, seine neuen Stenern auszuschreiben (describere) und einzutreiben <sup>13</sup>). So wird e palatio des Königs Theuderich entsendet Guarnerius (unbestimmbaren Amtes), von Stadt und Gau von Bourges die Steuern und andern Leistungen zu erheben und dem König zu bringen <sup>14</sup>); ein andermal (589) werden behuss erneuerter Steuerausschreibung ausgesandt ein major domus und ein Pfalzgraf <sup>15</sup>).

<sup>1)</sup> Miracula St. Austrigiseli c. 2.

<sup>2)</sup> Form. Marc. I. 14. 20.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. V. 4, Urgesch. III. S. 169.

<sup>4) 1.</sup> c. V. 47, Urgesch. III. S. 223.

<sup>5) 1.</sup> c. V. 28, Urgesch. III. S. 203.

<sup>6)</sup> V. St. Consortiae c. 15.

<sup>7)</sup> Form. Marc. I. 40.

<sup>6)</sup> Greg. Tur X. 16, Urgesch. III. S. 491.

<sup>9) 1.</sup> c. VIII. 12, IX. 43, Urgesch. III. S. 354. 462.

<sup>10)</sup> V. St. Rusticolae c. 18.

<sup>11)</sup> Form. Marc. I. 20 missus de palatio nostro-inlustris viro, suntelites s. oben ©. 249 Anm. 4. Form. Rosière N. 766, = domesticus = satelles = missus? Zeumer h. l.

<sup>12)</sup> Bischof Leontius um 1000 Golbstücke, Greg. Tur. IV. 26, Urgesch. III. S. 129, VIII. 43, IV. 13, Urgesch. III. S. 396. 110; (Berbannung und Einziehung).

<sup>13)</sup> Greg. Tur. V. 28, Urgesch. III. S. 203.

<sup>14)</sup> V. St. Austrigiseli c. 1.

<sup>15)</sup> Greg. Tur. IX. 30, Urgesch. III. S. 441.

Widerstand des Grafen gegen den missus wird mit dem Tode bedroht 1).

In merovingischer Zeit sind die missi aber nur erst außerordentliche<sup>2</sup>) Beamte: daher werden sie bei Aufzählung der ordentlichen vorausgesetzen Beamten nie genannt; erst unter König Pippin und Karl werden in den Urkunden und Formeln die missi de palatio.. discurrentes regelmäßig vorausgesetzt, weil eben nun die Einrichtung eine ständige geworden war<sup>3</sup>).

Den außerordentlich Beauftragten kann der König stets Gegenbefehl nachsenden, den sie sofort zu befolgen haben 4).

Karl hat die großartig gedachte Einrichtung seiner Königsboten, die, so lange sein Geist sie beseelte, offenbar höchst wohlthätig gewirkt hat, in manchen Stücken der kanonischen visitatio des Bisthums durch den Bischof oder dessen Vertreter nachgebildet; (s. Karolinger).

# III. Seerbann. Seerwesen.

Der König hat den Heerbann 5): er brachte ihn für seine Franken schon aus dem salischen Gaukönigthum mit 6).

Vom Heerbann, d. h. dem Recht, das Volksheer aufzubieten, zu befehligen, zu entlassen, ist scharf zu trennen die Entscheidung über Krieg und Frieden: diese, ein Stück der Vertretungshoheit, hat der salische Saukönig nicht gehabt, erst vielleicht der Völkerschafts., ja wahrscheinlich erst der fränkische Stammes-König hat sie erworben?). Den Heerbefehl über die Römer übte der König kraft des Rechts der Eroberung als Nachfolger des Imperators in der Kriegshoheit in Gallien.

<sup>1)</sup> V. St. Rusticolae l. c.

<sup>2)</sup> Immer sind dies die Gesandten: über diese s. Bertretungshoheit.

<sup>3)</sup> Mit Recht hat Wait II b. S. 116 bie älteren Urfunden D. 4. 9 hierin für später geändert; über Form. Marc. additam. 2 s. Zeumer.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. IX. 30 S. 441.

<sup>5)</sup> Könige I. S. 33 f., III. S. 57, VI.2 S. 290, D. G. Ia. S. 223, Ib. S. 630, Urgesch. IV. S. 26.

<sup>6)</sup> Für die germanische, nicht römische Heer- und Gerichts-Berfassung richtig Brunner II. S. 3.

<sup>7)</sup> S. unten: Bertretungshoheit.

Das Heer heißt exercitus (noster): gleichbeteutend steht einmal »populus nostere 1).

Die Wehrpslicht ruht auf allen waffenfähigen freien Männern, nicht nur auf den Grundeignern<sup>2</sup>).

Das Heer ist in ber ganzen fränkischen Zeit, auch nach Karl dem Großen noch, das freie Volk in Wassen, nicht ein Vasallenheer?. Der Unterthanenverband begründet allgemein die Wehrpslicht gegenüber dem König als Haupt des States, nicht ein besonderes Vertrags- verhältniß gegenüber der Person des Königs als senior. (Daher sind auch die Kömer von Ansang an — schon unter Chlodovech — wehrpslichtig.)

Nur in einem, in ganz später Merovingenzeit einzigen Fall<sup>4</sup>), wird jetzt schon, a. 664—666, von Immunitätsleuten auch die Heer-bannbuße dem Immunitätsherrn, nicht dem König, entrichtet, also jenem auch das Aufgebot übertragen und der Waffendienst als zunächst ihm geleistet aufgefaßt: dies begegnet als Regel der Basallen gegenüber dem senior vielmehr erst lange nach Karl dem Großen.

Eine Gliederung des fränkischen Heeres nach der Zehnzahl hat nicht bestanden: weder Tausendschaften, noch Hundertschaften (von Kriegern), noch Zehnerschaften, noch decani (als Anführer von 10 Kriegern) werden uns irgendwann oder irgendwo bezeugt: bei den

<sup>1)</sup> Ep. Chlod. ad ep. Gall. p. 2.

<sup>2)</sup> Gegen die Auffassung der Wehrpslicht als dinglicher Last bei Waitz II b. S. 210, richtig Schröber S. 151, Brunner II. S. 203, der treffend bemerkt, die Heranziehung der Romanen gleich nach Errichtung des Reichs vor Erwerbung von Sübgallien habe unmöglich nur die wenig zahlreichen possessores des Nordostens treffen wollen.

<sup>3)</sup> Ueber die Grundlagen und die spätere Umgestaltung der Wehrpslicht tresslich Brunner II. S. 202: allgemeine Wehrpslicht aller Freien; ein Bolksheer, sakt ausschließend Fußtämpser: dann Feudalistrung des Heeres; die letzten Schlachten der Frankenkönige werden durch berittene Basallen entschieden. Jedoch: es ist die Ursache dieser Umwandlung lediglich der wirthschaftliche Niedergang und das Verschwinden der Kleinsreien: die "veränderte Technik der Kriegsührung" ist nur Wirkung jener Ursache, nicht selbst Ursache: die Könige haben nicht die Fußtämpser durch Reiter zu verdrängen beschlossen, (ausgenommen eine vorübergehende Gesahr: die arabische) — sie mußten in Ermangelung von ausreichenden Fußtämpsern das Gewicht auf gute Reiterei verlegen und der Seniorat mußte sür das Aufgebot nur deßhalb verwendet werden, weil die wirthschaftliche Noth zu wenig Kleinsreie übrig gelassen hatte, die keine seniores hatten und ins Feld ziehen konnten.

<sup>4)</sup> Urtunbe für Speier D. N. 28.

ungezählten, von Krieg und Heer handelnden Quellenstellen von 235—843 hätte doch eine solche Einrichtung Einmal angedeutet werden müssen, wenn sie bestand. Was immer die contubernia waren, je zehn Krieger waren sie nicht<sup>1</sup>).

Um so schärfer ist abzulehnen, wenn man 2) den Römern entslehnte Zehntheilung des Frankenheeres annimmt, die nirgends bezeugt ist: denn daß scontubernium «3) und sdecanus « der Lex Salica das nicht beweisen, steht sest. Sogar die Goten sollen die Gliederung nach der Zehnzahl den Römern entlehnt haben. Allein diese hatten doch keine Tausendschaften! Und sollen auch Angelsachsen und Nordgermanen die Hundertschaft den Römern entnommen haben?

Die alte Volksversammlung war Opfer-, gesetzebende, politische, Königswahl-, verwaltende, Gerichts- und Heeres-Versammlung gewesen. Dieses alte "Ding" ist verschwunden4). (Erst spät, etwa seit Chlotha- char II., tritt an dessen Stelle ein von den geistlichen und weltlichen Großen allein besuchter Reichstag: s. unten: Schranken des Königsthums). Uebrig geblieben ist in alt merovingischer Zeit nur Eine Seite derselben, die Heeresversammlung, dei der noch nicht ganz verzgessen ist, daß das versammelte Volksheer ursprünglich auch die Entsicheidung über Krieg und Frieden gehabt hatte: zwar nicht mehr recht eigentlich diese Entscheidung erholt der König von seinem Kriegs- volk, aber er sucht es doch für den von ihm beschlossenen Kriegs

<sup>1)</sup> Anbers und irrig Wait I. 488, II. S. 99, Brunner II. S. 212.

<sup>2)</sup> Waitz II. S. 99, ber sonst mit Recht römischen Einfluß zumal auf bas Heer bestreitet.

<sup>3)</sup> Sehr erhebliche Schwierigkeiten macht die Erklärung dieser contubernia. Lex Salica 1. 42, 3. 5. 43, 3. (42, 4?), Formul. ed. Rozière N. 468 Malberg. Glosse bazu, Glossen bei Graff V. 265. 479; es ist aber boch wohl gleich bem Herireita der Lex Rip. 46, der Baiern, dem "Ariskild" der Langobarden Liutpr. 134 (51, 5). 141 (22, 3). Römischer Ursprung aus Begetius ist abzustehnen.

<sup>4)</sup> Denn die beiden einzigen angeblichen Beweise hiefür, die noch von Perts als echt veröffentlichten Urkunden von 536 und 561 D. 5 und 8, sind salsch. S. Th. v. Sidel, Beitr. I. S. 64. Wenn Chlodovech die Userfranken zusammenrust, auf daß sie ihn zum Nachsolger der Gemordeten wählen und auf den Schild heben, Greg. Tur. II. 40, Urgesch. III. S. 66, wenn Sigibert I. von dem von Childerich absallenden Bolksheer (exercitus) auf den Schild erhoben wird, Greg. Tur. IV. 31, Urgesch. III. S. 136, so sind das ganz außerordentliche Maßnahmen bei ganz außerordentlichen Ereignissen. Irrig daher Lexardière I. S. 119. S. 526, Brandes S. 14, Leo, Borles. I. S. 427.

günstig zu stimmen, ihm einen lärmenden Beisallsruf abzugewinnen, rechtsnothwendig war der keineswegs mehr 1). Rleinere Unternehmungen, bei denen nur ein par "Städte" aufgeboten werden, führt der König ohne jede Anfrage aus: umgekehrt wird er wohl gegen seinen Willen von den beutegierigen Franken zur Kriegssahrt gezwungen: dies ist aber nicht altes Bolksrecht, sondern Zügellosigkeit und zum Theil wohl Sage 2).

Der von Chlodovech berusene campus Martius<sup>3</sup>) hat seinen Namen vom März, nicht vom römischen campus Martius<sup>4</sup>). In frühmerovingischer Zeit, da es sich (mit Ausnahme der Alamannenschlacht, die aber auch links vom Rhein geschlagen wurde) fast nur um Feldzüge im Süden und Westen von Gallien handelte, mochte jener Monat der geeignetste sein zur Einleitung beschlossener Feldzüge.

Als aber später Kriegsfahrten in dem Innern des rauhen und sumpsigen Germaniens gegen Frisen, Sachsen, Thüringe, Avaren, Slaven, Baiern, rechtsrheinische Alamannen immer häusiger wurden, mochte sich empsehlen, später auszubrechen: an Stelle des März trat nun der Mai, an Stelle des campus Martius der campus Madius (übrigens ward in der Folge gar oft Juni, Juli, ja August daraus).

Bon jeher waren dem König an den großen heidnischen Festen freiwillige Ehrengeschenke dargebracht worden: ein solches siel in den Frühlingsanfang, die Wiederkehr der lichten Götter auf die Erde seiernd<sup>5</sup>), ungefähr der christlichen Osterzeit entsprechend: sehr wohl begreift sich daher, daß solche Gaben bei Gelegenheit des Märzseldes dargebracht wurden, zumal dies ja jetzt die einzige regelmäßig wieder-kehrende Versammlung des Volkes um seinen König war.

<sup>1)</sup> S. Vertretungshoheit; richtig v. Spbel S. 397; aber unrichtig leitet er das aus römischer Uebersommenschaft ab! Als ob die Franken in den zweieinshalb Jahrhunderten schwersten Ringens mit der Statskunst und Ariegsmacht Roms erst von dem Imperator hätten lernen müssen, daß nicht das vielköpfige Ding, daß Ein Wille diese Entscheidungen treffen mußte; gewiß ist dies Recht von allen ursprünglichen Bolksbefugnissen am Frühesten auf den König übergegangen. Die »sui«, mit welchen Chlodovech seine Tause beräth, sind wenige Bevorzugte: — den Gegensatz bildet der »omnis populus« — exercitus, der erst nachträglich unterrichtet und gewonnen wird, Greg. Tur. II. 31, Urgesch. III. S. 49 f.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. 1. c., Urgesch. III. S. 53.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. II. 27 jussit omnem cum armorum apparatu advenire falangem ostensuram in Campo Marcio horum armorum nitorem, Urgesch. III. ©. 46.

<sup>4)</sup> So von Pender, Kriegswesen I. S. 300.

<sup>5)</sup> Walhall S. 107, Bausteine I. S. 199.

Uebrigens ist das Märzfeld in Neustrien und Burgund bald abgekommen: "Gregor erwähnt besselben während der hundert Jahre, die seine Erzählung umfaßt, an keiner einzigen Stelle"1). Das ganze Reichsheer ward nicht mehr aufgeboten 2): schon die Reichstheilungen und die fast nie ruhenden Feindseligkeiten unter den drei Theilreichen standen dem im Wege: auch war zur Abwehr von Feinden die Streittraft je eines Theilreichs, ja oft schon ber Gränzprovinzen genügenb3): gemeinsame Angriffstriege gegen die Nachbarn kamen nur sehr selten vor. In ben unablässigen Bruderkriegen ward fast nie ber ganze Heerbann auch nur des Theilreichs aufgeboten: — das konnte man thatsächlich 4) dem unter diesen Selbst-Zerfleischungen schwer leidenden Bolke nicht oft zumuthen: biese Fehben wurden burch Scharen ausgefochten, die meist nicht die gemeine Wehrpflicht, die besondere Gründe dem König und ben Großen waffenpflichtig machten, daneben freilich auch wohl burch die Aufgebote einiger bem Kriegsschauplat benachbarter "Städte" 5), b. h. Gaue 6): so war das Märzfeld hier unmöglich und unnöthig. Dagegen in Austrasien scheint es sich — obzwar mit Unterbrechungen und Wandelungen — erhalten zu haben.

<sup>1)</sup> Wait IIb. S. 225, ber auch die Gründe dieses Berschwindens vortrefflich entwickelt.

<sup>2)</sup> So richtig gegen Lozardière I. p. 494, Wait IIb. S. 216; die von jenem gelehrten Fräulein angeführten Fälle sind zwei seltenste Ausnahmen, Grog. Tur. VIII. 30, IV. 49 und Sigiberts Ueberrheiner Urgesch. III. S. 373 f. 157 f.

<sup>3)</sup> Siehe die Beläge bei Greg. Tur. V. 26, VII. 2, VIII. 30, IX. 31, Fred. IV. c. 87, Urgesch. III. S. 203. 294, die Herzoge, später die Markgrafen, bieten die Gauleute der bedrohten Provinz auf und sühren sie gegen die Eindringslinge; viele Beläge aus Gregor und den Heiligenseben s. Urgesch. III. 376 f. 444.

<sup>4)</sup> Das Recht bazu hatte ber König freilich (so v. Roth, Ben. S. 200) und sibte es auch gelegentlich, aber boch nur selten: so richtig Waitz II b. S. 217: (aber Rigunthens Brautgeleit hat nicht wesentlich kriegerische Zwecke).

<sup>5)</sup> Greg. Tur. VII. 21. 29, Urgesch. III. S. 312. 320 gegen Emporer.

<sup>6)</sup> Größere Aufgebote ergingen besonders zur Sperre der Gränzen und der Straßen, die aus einem beseindeten Theilreiche sührten: wiederholt erzählt hievon Gregor, z. B. sür die Provinz von Arles 4000 Mann, VIII. 30, Urgesch. III. S. 373 s., IX. 28. 32, Urgesch. III. S. 440—445, dei der Brücke über die Orge bei Paris a. 582, VI. 19, Urgesch. III. S. 256. Aus welcher Zeit ist der Brief von Gallus, Bouquet IV. p. 38, der bittet, durch austodiae soll der Weg aus Cahors nach Rouen gesperrt werden? Die falsche v. St. Tygriae, die leudes, grafiones und comites die marca vertheidigen läßt, dei Bouquet III. p. 467, (23. Juni V. p. 73) schildert in ganz später Sprache, und das karolingische praeceptum Caroli pro Hispanis deweist nichts für diese Zeit. Aber Aufgebote zur Gränzbewachung an sich sind nicht erst karolingisch, wie v. Peuder I. S. 305 meint.

Zwar daß nach der Ermordung Sigiberts I. bessen Bölker verssammelt werden, auf daß ihnen der Anade Childibert II. zum König bestellt werde, ist eine außerordentliche Beranstaltung!). Aber derselbe Childibert sagt später, er habe jeden ersten März mit seinen Großen Berathung gepslogen?). Wenn man freilich behauptet hat, die austrassischen Herzoge — auch die rechtsrheinischen — hätten die Sitte des Märzseldes ununterbrochen fortgeführt?), die dann Pippin der Mittlere und seine Nachkommen diesen Brauch wieder zu einer Einrichtung des ganzen Reiches gemacht hätten4), so sind doch die Beweise hiefür theils völlig werthsos5), theils allzu unbestimmt6).

Daß Bersammlungen bes ganzen Bolkes bei Alamannen, Baiern vorkamen, steht fest, daß bei linksrheinischen Austrasiern für größere Gebiete, ist wahrscheinlich: allein Zusammenhang mit dem alten fränkischen Märzseld ist bei jenen ausgeschlossen, bei diesen nicht erweisbar. Das versammelte Heer wird nur thatsächlich zum Kampse gegen die ketzerischen Goten begeistert: gewiß hatte es nicht mehr das Recht, die Heersolge zu weigern. Ueberhaupt hatte das "Märzseld" kein bestimmtes Recht gegenüber dem König"): es hatte das Heer (nicht blos die Dienstmannschaft, das Gesolge") oder die Großen)") nur die Pflicht, auf den Rus des Königs behuss dieser Musterung zu erscheinen: gerade im Heerbann, — während des verschärften Heerstiedens 10) — tritt die Besehls- und Zwangsgewalt des Königs schärfer noch als sonst hervor 11). Schon Chlodovech ordnet die strengste Mannszucht an, wenigstens gegenüber Kirchen und Geistlichen 12), ebenso Theuderich I. 13)

<sup>1)</sup> Greg. Tur. V. 1, Urgesch. III. S. 164.

<sup>2)</sup> Childib. decr. p. 15.

<sup>3)</sup> Branbes 1850.

<sup>4)</sup> So Lezardière I. p. 118, p. 527, Guizot, essais p. 317, zum Theil auch Wait II b.

<sup>5)</sup> So Annal. Mett. Scr. I. p. 320 = Einharb, die späte v. St. Salvii, die Annales Laur. min. von 750, Petav. von 755, die gesta abbatum Fontanellensium von 850.

<sup>6)</sup> So Fredig. contin. c. 620.

<sup>7)</sup> Treffenb so Wait IIb. S. 214.

<sup>8)</sup> Wie Leo, Borles. I. S. 426.

<sup>9)</sup> Wie v. Daniels I. S. 378.

<sup>10)</sup> D. G. Ia. S. 250 f.

<sup>11)</sup> Richtig Wait a. a. D.

<sup>12)</sup> Brief an die Bischöse, Bouquet IV. p. 54, Greg. Tur. II. 37, Urgesch. III. S. 63 f.

<sup>13)</sup> V. Patrum c. 4.

und Sigibert I. 1), freilich nicht immer mit Erfolg! Und nicht sofort können die Könige solche Frevel strafen: sie müssen spätere Gelegensheiten abwarten, sie zu "rächen". Im Heerfrieden werden Tödtung und andere Vergehen dreisach gebüßt<sup>2</sup>).

Wie der König — jetzt — allein den Krieg beschließt, bietet er allein das Heer auf: er erläßt den Heerbann, commovet exercitum 3).

Diesem Heerbann (wie dem Gerichtsbann) zu gehorsamen, ist eine Hauptpslicht des Unterthans, die fast wichtigste Bethätigung der schalitasa: es ist eine geschuldete Dienstpflicht, ein »servitiuma, wie dasselbe Wort von den Beamten, aber auch von Gewährung der Naturalleistungen, der Einquartierung, der Fronden gebraucht wird<sup>4</sup>). Das germanische, satinisirte Wort dasür war bannire<sup>5</sup>).

Auch ist nicht 6) ber Friedensbann, der Gerichtsbann der älteste: der Heerbann und Heerfrieden ist sicher so alt wie der Dingfriede: der Königsschutz ist Friedensbann, aber zugleich auch Berordnungsbann; daß gerade der Friedensbann von 60 solidis uns zu frühest begegnet, nicht der Heerbann, ist Zusall und beweist nicht, daß 60 sol. zuerst bei dem Friedensbann vorgekommen sind?): übrigens beträgt der älteste Friedensbann, der der Lex Salicas), nicht 60, sondern 62½ sol.: erst Lex Rid. 9) hat die 60 sol. Sollte die Heerbannbuße weniger betragen haben? Ob die dabei 10) genannten monitores besondere

<sup>1)</sup> S. Anm. 3.

<sup>2)</sup> L. Sal. 66, 1.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. VII. 24, Urgesch. III. S. 317 commotis gentibus regni sui magnum junxit exercitum, VIII. 30, IX. 18, X. 9, IV. 30 Sygibertus... gentes illas quae ultra Rhenum habentur commovit; andere sagen statt dessen movere, promovere, so Fredigar. IV. c. 27. 38. 68. 78, Urgesch. III. S. 376 s. 421. 479. 134. Einmal degegnet auch (Franci) in exercitum procurantur v. St. Geremari c. 8.

<sup>4)</sup> V. Eusicii, Bouquet III. p. 429, (ich entnehme dies Wait II d. S. 207) rex reversus cum exercitu.. decrevit unicuique.. servitium quod fecerat remunerare; über servitium sonst s. "Finanzhoheit" und "Amtshoheit".

<sup>5)</sup> L. Rib. 67, 2 si quis . . in hostem bannitus . . fuerit, 65, 1 si quis legibus (b. b. bem Rechte gemäß) in utilitatem regis sive in hoste sive in reliquam utilitatem bannitus fuerit. Fred. IV. 73 Dagobertus . . exercitum . . de totum regnum Burgundiae bannire praecepit.

<sup>6)</sup> Wie Brunner II. S. 37.

<sup>7)</sup> Wie Brunner II. S. 37.

<sup>8) 13, 6.</sup> Cod. 4.

<sup>9) 35, 3, 58, 2, 60, 3.</sup> 

<sup>10)</sup> Nur einmal: von Gregor III. 12, Urgesch. III. S. 78 f.

Dabn, Ronige ber Germanen. VII. 2.

Einbanner, Heer-Ausbieter<sup>1</sup>) waren, ist ungewiß, wahrscheinlicher nur die sonst ohnehin hiefür zuständigen Beamten oder vom Hof entsendete außerordentliche missi (s. oben S. 248), nuntii<sup>2</sup>).

Weil die unbedingte Pflicht besteht, dem Heerbann zu folgen, befreit das Ausgebot als "echte Noth" (sunnis legitima) den Bestlagten von der Gerichtspflicht: dies entschuldigt noch 14 Nächte nach dem »skaftlegi«, armorum depositio<sup>3</sup>).

Wer nicht durch echte Noth, z. B. Krankheit, entschuldigt ausbleibt (non ambulat, nicht auszieht), hat den Königsbann von 60 solidi zu zahlen<sup>4</sup>). Auch von den Grundholden bes heiligen Martinus treibt der König die verfallene Heerbannbuße ein<sup>5</sup>).

Thisperich befahl, von den Armen und Untergebnen der Kirche zu Tours die Banngelder (bannos) einzuheischen, weil sie nicht mit dem Heer ausgezogen wären (a. 578), ebenso a. 586: die Beamten (judices) erließen ein Gebot, die in diesem Feldzug säumig gewesenen zu verurtheilen. Der Graf von Bourges sandte seine Diener (pueros), im Hause Sanct Martins, das in jenem Gan liegt, die Männer dieser Art an Geld zu büßen (spoliare), und jene erwidern auf die von dem Verwalter behauptete Besreiung der Kirchenleute Sanct Martins: "nichts geht er uns an, dein Sanct Martin, den du immer in den Rechtssachen grundlos vorschützest: sondern, du und jene, ihr zahlt die Bußen (poena), weil ihr des Königs Bann nicht befolgt habt!" (regis imperium neglexistis).

Die Wehrpflicht ruht noch immer, wie in altgermanischer Zeit — und zwar noch lange später bis Ende des IX. und Verlauf des X. Jahrhunderts — auf jedem freien waffenfähigen Mann. Gerade deßhalb fallen die Begriffe und Ausdrücke Volk und Heer immer noch in Eins zusammen: »der exercitus Francorum«6) ist zugleich

<sup>1)</sup> So Ruinart zu ber Stelle, zweiselnb Waitz IIb. S. 208.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VI. 19, Urgesch. III. S. 257 (Chilpericus) misit nuntius comitibus ducibusque vel reliquos agentes, ut collecto exercitu in regnum germani sui inruerent. Bgl. Weinholb, Beiträge zu ben Deutschen Kriegsalterthümern, Sitz. Ber. b. Berliner Atab. 1891. XXIX. über die alten Formen bes Ausgebots.

<sup>3)</sup> J. Grimm, R.A. s. h. v., L. Rib. 66, 1.

<sup>4)</sup> L. Rib. 65, 1 (s. oben S. 257 Anm. 8 und 9) et minime adimpleverit, si aegritudo eum non detinuerit, 60 sol. multetur; weshalb D. 68 (a. 695) statt bessen 600 versprochen werden, erhellt nicht.

<sup>5)</sup> Gregor V. 26, VII. 32, Urgesch. III. 202. 327.

<sup>6) 3. 8.</sup> Lib. Hist. Fr. c. 3.

ber »populus Francorume. Chlodovech sagt: "das Volk (populus), bas mir folgt, will nicht von seinen Göttern lassen". Später aber ruft ihm das ganze "Bolk" (omnis populus) Beifall zu, und 3000 von seinem "Heere" (exercitus) nehmen bie Taufe 1). Ebenso ist es bas ganze "Bolt", populus = "Boltsheer" (exercitus) ber gemorbeten Uferfrankenkönige, das, gewaffnet, Chlodovech auf den Schild erhebt, und das "Heervolk" (exercitus) fällt von Chilperich ab und erhebt Sigibert I. auf ben Schild 2). So heißt das versammelte Volk, welchem Guntchramn seinen Neffen als seinen Wahlsohn vorstellt, omnis exercitus3). Mit dem aufgebotnen Bolt, d. h. dem "Heervolt", Boltsheer der Campania 4), ziehen die Herzoge (590) gegen die Langobarden, ebenso nennen die Heiligenleben 5) den König "und all sein Heer", d. h. Fredigundis "mit dem übrigen Heer"6) begräbt den König. Vost. Der König bietet auf "sein ganzes Heer, das Volk ber Franken"?). Dagobert sieht in der Schlacht sein Volk, »populum« = exercitum, noch ungebrochen, bald erscheint der Bater zur Hilfe mit einem Heer (Dexercitus a) 8). Die älteren Irrthümer, daß nur das Gefolge ober die Empfänger von Königsland 9) ober sonst persönlich bem König Verpflichtete wehrpflichtig gewesen, sind sammt ber Unterscheidung von » mannire « und » bannire « 10) oder von Austrasien 11)

<sup>1)</sup> Greg. Tur. II. 31.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. II. 40. IV. 52, Urgefch. III. S. 69. 160 f.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. VII. 33, Urgesch. III. S. 328.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. X. 3, Urgesch. III. S. 466.

<sup>5)</sup> V. St. Amandi c. 16.

<sup>6)</sup> L. Hist. Fr. c. 35.

<sup>7)</sup> l. e. 17.

<sup>8)</sup> l. c. 41.

<sup>9)</sup> So Eichhorn a. a. D.; aber auch Wait hat seine frühere Ansicht, baß zwischen leudes und exercitus ein Unterschied bestand, gegenüber v. Roth, Ben.-Wesen, ausgegeben, s. II b. S. 222; über leudes s. oben VII. 1 S. 191—197; es sind alle treupstichtigen "Leute", wenn auch thatsächlich babei meist an die Einstußreicheren und die Heerseute gedacht ist: so schon unter Chlodovech, Greg. Tur.: l. c. daher Fredig. IV. 36 universis leudidus quos regedat in Auster jodet in exercitu promovere; c. 87 omnes leudes Austrasiorum in exercitum gradiendum danniti sunt; sür die Einheit beider c. 27: cum Theudericus cum exercitu castra metasset, ortabatur a leudidus suis ... cum eum exercitus . . . circumdasset et Th. leudes suae tenebant, Urgesch. III. S. 564.

<sup>10)</sup> Möser.

<sup>11)</sup> Hier sollen nur die »leudes« aufgeboten werben: aber die leudes sind alle Leute, und oft heißt es nur Thuringi, Saxones, Fred. IV. 48.

und Neustrien 1) oder von Angriffs- und Vertheidigungskrieg überwunden 2).

Die Romanen sind ebenso wehrpflichtig wie die Germanen bes Reiches: so die Armen und Diener der Kirche zu Tours?) — doch gewiß größtentheils Römer —; nur bie Freiung Sanct Martins, nicht ihre römische Herkunft, wird als Befreiungsgrund geltend gemacht. Der Kirchengutverwalter (agens) sagt: bas sind Leute Sanct Mar. tins: "thut ihnen nichts zu leide: es ist bei ihnen nicht Rechtens, in solchen Fällen auszuziehen"4). Und zwar werden die Romanen einfach in das Gesammtaufgebot des Gaues eingereiht, durchaus nicht ist zwischen den Franken, den "alten römischen Legionen", die Chlodovech in Dienst genommen haben soll (? gemeint sind wohl bie Relten in Aremorica), "ber Miliz ber gallisch-römischen Stäbte" (bas sollen bie Romanen Galliens sein) und ben "Hilfstruppen" der Ueberrheiner zu unterscheiben 5): letztere werben von dem König von Austrasien nicht als "Hilfstruppen", sondern ganz ebenso wie die Romanen um Rheims aufgeboten. Ebensowenig hatten biese romanischen Städte das Recht, besondere Truppen zu halten 6). Jener falsche Anschein wird nur badurch geweckt, daß Gregor statt der Gaue, in deren Aufgebote bas Heer gegliedert war, die Stäbte?) nennt, die den Gauen Namen und Mittelpunkt gaben: ber Graf bietet seine Gauleute (pagenses) auf, wehrpflichtige Romanen wie Germanen 8), in Stadt und Land.

Demgegenüber wird immer noch beharrlich ber Irrthum festgehalten 19), nur die Grundeigner seien wehrpflichtig gewesen. Das ist unmög-

<sup>1)</sup> Eichhorn § 26. § 133.

<sup>2)</sup> Schon von älteren Franzosen, bann von Stenzel, Kriegsversassung S. 318, Wait II b. S. 208 und Paul v. Roth, Ben. S. 170, Tardif p. 142.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. V. 26. VII. 42, Urgesch. III. S. 203. 339 s. Oben S. 258, non erat enim consuetudo, ut hi ullam exsolverent publicam functionem, was boch nicht von Römern als solchen galt.

<sup>4)</sup> Richtig (gegen Eichhorn) schon Löbell S. 114, Boutaric, Institutions militaires de la France p. 53.

<sup>5)</sup> Wie Digot III. S. 3 will.

<sup>6)</sup> Gegen diese arge Berirrung schon Mably, Observ. I. p. 342, dann Tardif S. 200.

<sup>7)</sup> S. die vielen Beläge bei Greg. Tur. V. 26, VII. 2, VIII. 30, IX. 31, Urgesch. III. S. 202. 294. 373 f. 444.

<sup>8)</sup> Fred. IV. 87 comes Sogiontensis (Sunbgau) cum paginsebus suis, Urgesch. III. S. 650.

<sup>9)</sup> So von Wait II b. S. 210 wenigstens für bie Romanen, Boutaric p. 55.

lich. Warum sollte ber mächtige Frankenkönig, ber überall seine alten Rechte ausbehnte, in diesem für ihn wichtigsten Stück, unter Ausbedung uralt germanischer Bolkspflicht<sup>1</sup>), freiwillig seine Besugnisse beschränkt haben? Ferner: für die arnulfingische Zeit wird die allgemeine Wehrpflicht zugegeben: wann sollte, von wem, ohne daß wir von solch gewaltiger Versassung ürgend ein Wörtlein ersahren, dies neu eingeführt worden sein? Es soll eine so starke Mehrbelastung der kleinen grundbesitzlosen Gemeinfreien neu eingetreten sein, während wir umgestehrt wissen, es mußte eine Erleichterung der unerträglich gewordnen Last sogar für die kleineren Grundeigner gewährt werden? Zur Zeit der engen Gränzen unter Chlodovech hätte man nur die Grundeigner heran gezogen und zur Zeit des Weltreiches alse Wehrschigen?

Weiter: auch bamals noch erhielten die jungen Leute erst spät, bei ihrer Verheirathung, bei bem Scheiben aus der väterlichen Were, Grundstücke zu eigen; etwa im 30. Jahre: es ist undenkbar, daß die Blüthe der (seit dem 15. Jahr etwa) wehrfähigen jungen Leute, vom 15.—30. Jahre, zu Hause blieb, während die Familienväter in den Rampf zogen. Sollen die vielen Söhne ber abeligen Großen, die am Hofe des Königs dienten, vom 18.—25. Jahre aber gewiß noch nicht Grundeigner waren, nicht mit dem König zu Feld gezogen sein? Endlich: wir wissen, die Zahl der freien Grundeigner nahm reißend ab: banach hätte auch seit c. 600 eine starke Abnahme ber Wehrpflichtigen spürbar werden müssen. Aber bas Gegentheil ist nachweisbar. Die Bevölkerung, nicht die Zahl ber Grundeigner, nahm in bem arnulfingischen Reiche vermöge der besseren Ordnung, vermöge der Pflege der Volkswirthschaft offenbar zu: die Heere werden daher nicht kleiner, und Karl ber Große kann, anstatt, wie früher geschah, ben Heerbann des ganzen Reiches aufzubieten, bei Angriffs. wie bei Vertheidigungskriegen sich mit dem Heer der nächst betheiligten Provinz begnügen.

Der Druck der Wehrpflicht, der die mittleren und kleinen Freien fast verschwinden machte, hätte unmöglich also wirken können, hätte er stets nur das auf Grundeigen ansässige Haupt der Sippe getroffen: konnte der ausziehende Vater von sechs noch nicht abgeschichteten Söhnen diese zu Hause lassen, so ging die Wirthschaft nicht,

K

N.

Lezardière I. S. 510 verlangt vollends mehrere mansi! Das hat aber erst Karl eingeführt und auch hier von den Aermeren den conjectus verlangt.

<sup>1)</sup> D. G. Ia. S. 223.

wie wenn alle sieben ausrücken mußten, zu Grunde: — daß aber ber König sich mit dem Vater begnügte, ist hart zu glauben!

Allerbings bezeugt keine Quelle jener Zeit unmittelbar die allgemeine Wehrpflicht 1): sehr begreislich, da das Althergebrachte, Selbstwerständliche der Hervorhebung nicht bedurfte. Umgekehrt: die Neuerung, die Beschränkung auf die Grundeigner hätte doch erkennbar gemacht werden müssen: aber die Quellen wissen hievon nichts: sie sagen ganzallgemein "die Männer von Tours, von Poitiers" 2c. Mittelbar jedoch beweist Gregor von Tours allerdings die Wehrpflicht Aller, wenn er 2) den König die "Armen" (pauperes et juniores) der Kirche ausbieten läßt, d. h. jene "matricularii«, die als Unterstützungssberechtigte in den Listen der Kirche geführt wurden: sollen diese Kirchenbettler vielleicht Grundeigenthümer gewesen sein?

Sehr mit Unrecht will man 3) unter biesen pauperes Grunt. holden der Kirche verstehen (— ber abhängige Besitz, b. h. bas Sitzen auf fremder Scholle, soll nämlich wie Grundeigen bie Wehrpflicht begründen —); nach dem ständigen Sprachgebrauch der Quellen, zumal Gregors, sind die »pauperes« eines Heiligen die matricularii 4): wie konnte man die Grundholden, die oft sehr reiche Leute waren, »pauperes« nennen? Die (inferiores et) pauperes im Gegensatz zu den robustiores 5) sind auch nicht "Grundholden", — warum sollen solche langsamer, schwerer über einen Strom setzen als Grunteigner? — sonbern Geringere, b. h. gar nicht ober schlechter (benn auch sie haben hier caballos) Berittne. Es sind die kleinen Gemeinfreien, die sich im Lager endlich einmal gegen die unablässig zum Kriege hetzenden Berather Childiberts, gegen Bischof Egidius und die Herzoge (ducibus), erheben, das geringe Bolk (minor populus), das nicht Rosse zur Verfügung hat 6), während jene Vornehmen zu Pferd sich retten.

Und weßhalb sollen die »pauperes« der Kirche von Cahors, die Bischof Maurilio wider "böse Richter" beschützt"), nur die "Hinter-

<sup>1)</sup> Wait a. a. D.

<sup>2)</sup> V. 26, Urgesch. III. S. 202.

<sup>3)</sup> Wait II b. S. 211.

<sup>4)</sup> S. Urgesch. III. S. 323 Anm. 5.

<sup>5)</sup> X. 9, Urgesch. III. S. 478.

<sup>6)</sup> VI. 31, Urgesch. III. S. 265 f. paratus equites (= equos bei Gregor) non habebant.

<sup>7)</sup> Greg. Tur. V. 42, bazu Urgesch. III. S. 216.

sassen"1) der Kirche gewesen sein? Nicht auch Wittwen und Waisen? Die juniores 2) sind Diener der Kirche.

Solchen Thatsachen gegenüber beweist die 3) behauptete Unmöglichsteit der Selbstausrüftung und Selbstverpflegung nichts: einerseits wissen wir, daß die Schwere dieser Last in der That den Untergang der meisten kleinen Freien herbeigeführt hat, andrerseits mag im Einzelfall die Unmöglichkeit als Entschuldigung gegolten haben, und endlich wird die ganz regelmäßige Ausplünderung der eignen Landsleute durch das ausziehende Heer4) daburch bedeutsam beleuchtet.

Die Laeten 5) sind wehrpflichtig 6), nicht weil sie — wenigstens auf fremder Scholle — Grundbesitzer 7), sondern weil sie persönlich frei, nicht Knechte sind. Uebrigens ist zweiselhaft, ob »homo« hier stets den Laeten bedeutet 8), serner, ob die Laeten immer selbständig aufgeboten wurden: wiederholt erscheinen sie im Heere nur als dienende Begleiter ihrer Herrn und in deren Auftrag (utilitas, mittere), und endlich saß doch wohl nicht jeder Läte auf einer Scholle seines Schutherrn.

Daß der »Romanus aut ecclesiasticus vel regius homo« selbständig zum Heer aufgeboten ward, ist allerdings wahrscheinlich 9),

<sup>1)</sup> So Sohm, Z. f. R.-R. IX. S. 222, Wait IIb. S. 211.

<sup>2)</sup> V. 42, ebenso Cc. Autiss. Mansi IX. p. 915. Fred. IV. 58 pauperes und sublimes unter ben leudes würde nur dann für Grundeigner beweisen, wenn leudes Krongutsempfänger bedeutete: aber leudes sind alle Unterthanen und vom Heer ist an der Stelle gar nicht die Rede; und sollen auch sonst die pauperes immer nur "Hintersassen" sein? So L. Alam. 36, 4, wo es heißt: alle, auch die Mächtigen, sollen das Ding suchen, auf daß daselbst die Armen ihr Recht versolgen können.

<sup>3)</sup> Von Wait II. S. 210.

<sup>4)</sup> S. Greg. Tur. IV. 49, VIII. 30, X. 9, Urgesch. III. S. 157, 377, 481.

<sup>5)</sup> v. Wietersheim-Dahn, I. S. 318. 322 f. 434. 455. II. 106. 124. D. G. Ia. Ib. I. S. 522. 568. II. S. 450. 458. Oben VII. 1 S. 250—253.

<sup>6)</sup> L. Sal. Recapitul. ed. Behrend p. 133 c. 27 si quis litum alienum in oste occiserit. L. Sal. 26, 1 (Xext III) litum qui apud dominum in hoste fuerit.

<sup>7)</sup> So Wait II b. S. 211; bagegen mit Recht Sohm, Z. f. R.-G. V. S. 445.

<sup>8) 3. 8.</sup> L. B. II. 7 si quis homo in utilitate domini sui in exercitu.. vel ubicumque dominus ejus eum miserit.

<sup>9)</sup> L. Rib. 65, 2 (nicht 25, wie Wait II b. S. 211), obwohl hier in 1. nicht nur vom Aufgebot in das Heer, auch von "sonstiger" utilitas regis gesprochen wird und nun 2. fortsährt: si Romanus . . »hoc« fuerit.

nicht aber, daß jeder solcher homo Grundeigner oder auch nur Gruntsbesitzer war.

Wenn einmal ter Sohn in einem Feldzug gegen Brittannen und Wasconen 1) den Vater vertritt 2), so schließt das allein noch nicht die selbständige Verpflichtung des Sohnes aus: die abgerißne Angabe läßt die vorliegenden Verhältnisse nicht erkennen: vielleicht war der Vater durch hohes Alter 3) entschuldigt, was wohl, wie später, so von jeher befreite.

Aber näher noch liegt folgende Erklärung: keineswegs mußte ja ber Königs zu jedem kleinen Unternehmen alle an sich Wehrpflichtigen auch wirklich aufbieten, konnte sich etwa mit der Hälfte begnügen: in jenem Jahre hatte er nun auf ben Sohn verzichtet, nur ben Bater herangezogen, und ließ sich später, auf Wunsch beider, die Vertretung bes Vaters durch den Sohn gefallen 4). Da ein Feldzug in Brittannien und Wasconien erwähnt wird, handelte es sich wohl um die Kriege Chilperichs von 574 und 5785). Von den Wehrpflichtigen bot ber König eben nur soviele auf, als im Einzelfall bas Bebürfniß erheischte: die Ueberrheiner erscheinen nur ausnahmsweise in Gallien. Das wird unter Sigibert I. ganz besonders hervor gehoben 6). ber Wehrmann sich selbst ausrüsten und verpflegen mußte, ward ber völlig Vermögenslose zwar nicht dienstunpflichtig, aber oft dienstunfähig?): Freie ohne jedes Vermögen waren in merovingischer Zeit doch noch selten: erst allmälig beginnt die Verarmung der Freien, bie ursprünglich alle als — wenn auch kleine — Grundeigner voraus. gesetzt werden; ob Dienstunfähigkeit wegen Armuth vorlag, entschieden

<sup>1)</sup> So vermuthet mit Recht Rozière p. 219 (574 und 578) Greg. Tur. IV. 48, V. 27, Urgesch. III. S. 156. 203 f.

<sup>2)</sup> Form. Andegav. c. 620 N. 27 in utilitate domnorum partibus Brittannici seu Wasconici austiliter ordine ad specie mea (hierliber Du Cange VII. p. 547) fuisti.

<sup>3)</sup> c. 770, Form. Senon. N. 19 p. 193.

<sup>4)</sup> In der v. St. Geremari, Abt von Pentale (Flaciacens.), gest. c. 660, 24. Sept. VI. c. 8 p. 700 ist nur gesagt, daß der Sohn (an des Baters Statt) sich "an die Seite des Königs heftete", cum procurarentur Franci in exercitum, ipse per omnia loco patris regis lateri adhaeredat; karolingische Einrichtungen (Wait II b. 212, IV. S. 493) von der Stellvertretung dürsen durchans nicht schon hier herangezogen werden.

<sup>5)</sup> Greg. Tur. IV. 48, V. 27, Urgeich. III. S. 156. 202.

<sup>6)</sup> Greg. Tur. IV. 49, Urgesch. III. S. 157.

<sup>7)</sup> So treffenb Brunner II. S. 204.

damals wohl die Beamten von Fall zu Fall, gesetzliche Mindestmaße stellt erst Karl der Große aus.

Das kanonische Verbot ber Waffenführung der Geistlichen, vom Stat anerkannt, befreite jene vom Heeresdienst; (aber Aebte und Bischöse sinden wir gleichwohl in merovingischer und karolingischer Zeit in Waffen im Lager und in der Schlacht 1), auch in Fehden reiten sie aus unter Karl Martell). Daher und vielleicht wegen der gleichen Befreiung von der Kopssteuer bedarf der Wehrpslichtige, der Geistlicher werden will, königlicher Verstattung<sup>2</sup>).

Das Heer war nach ben Gauen gegliedert: jeder Graf befehligte bie Gauseute, die pagenses, seiner Grafschaft 3): der dux hatte den Oberbefehl über biese comites seiner provincia, seines ducatus 4). Ausnahmsweise aber werden außer 10 duces sehr viele comites ausgesandt, die nicht unter einem der 10 duces stehen<sup>5</sup>). Zog der König mit zu Felde, so führte er selbstverständlich den Oberbefehl über alle Herzoge und Grafen: allein das ward schon unter Chlodovechs Enkeln seltne Ausnahme: gegen äußere Feinde zogen nur Theubibert I. nach Italien, Sigibert I. gegen die Avaren, Chlothachar I. und II. und Dagobert I. gegen die Sachsen 6), Dagobert I. auch gegen die Wenden 7), aber weber gegen Westgoten socht Guntchramn noch gegen Langobarben Childibert II. in Person; auch in ben inneren Kriegen zogen bie Könige nur ausnahmsweise selbst aus 8), vielmehr bestellten sie meist einen ober mehrere (bis zu 10 und 20!) Oberfeltherrn ober überließen dem nächst betheiligten dux den Angriff oder die Vertheidigung ihrer Provinz. Ob aber Chillo ber Heite, ber das zur Zeit Chlodovechs Nantes belagernde Heer befehligt, ein Feldherr Chlodovechs war 9), steht bahin: es können auch Sachsen (ober Brittannen) die Belagerer

<sup>1)</sup> So z. B. Salonius von Embrunn, Sagittarius von Gap, Egibius von Rheims, Savarich von Auxerre, Urgesch. III. S. 147. 196 f. 204. 320. 330. 335. 337. 233. 265. 268 f. 303. 307. 329. 418. 498—502. 757. 768.

<sup>2)</sup> Form. Marc. I. 19.

<sup>3)</sup> Biele Beläge bei Grog. Tur. und Urgesch. III. S. oben S. 101. 109.

<sup>4)</sup> Oben S. 154 f.

<sup>5)</sup> Fred. IV. 78. Urgesch. III. S. 641.

<sup>6)</sup> Lib. hist. Fr. 4, Urgesch. III. S. 636.

<sup>7)</sup> Fred. IV. c. 74, Urgesch. III. S. 631. 637.

<sup>8)</sup> So gegen Chlothachar I. Chilbibert I. und Theubibert I. (a. 534), Sigibert I. gegen Chilperich, Chilperich gegen Guntchramn, Guntchramn gegen Chilperich.

<sup>9)</sup> So Bait II b. S. 216, Greg. Tur. gl. mart. I. 59.

gewesen sein<sup>1</sup>). Wo Hundertschaften vorkamen, mag der Centenar die Leute seiner Hundertschaft befehligt haben<sup>2</sup>). Zeugnisse sehlen.

Dagegen besteht (wie oben VII. 1 S. 86 gesagt) nicht die Spur des Schattens eines Scheins, daß 3) die fränkischen, alamannischen, baisrischen, thüringischen, frisischen, sächsischen Deere gleich den gotischen 4) in Zehnerschaften gegliedert gewesen seien: auch dei Franken und Alamannen begegnet nichts dergleichen. Denn wenn die "lateinische Uebersetzung" (!!) von Agathias 5), von dem Heere Butilins 6) handelnd, das griechische: ("die Flügel standen gegliedert nach") orizot re xal doxot wiedergiedt mit »ex centuriis et decuriis «, so ist das nicht "etwas frei" 7), sondern heillose Willkür: wenn auch Einmal orizos 100, bedeutet doch nie doxos zehn. Und wenn Einmal im Baiernsrecht 8) ein »centurio« (nicht centenarius) und ein »decanus« genannt werden, so deweist dies deßhalb nichts, weil die Stelle einsach aus dem Westgotenrecht 9) abgeschrieden ist: centurio und decanus bedeuten hier nur "Untersührer".

Ob und wie lange auch im Frankenreiche noch bas Heer, innerhalb der Gliederung nach Sauen, nach Sippen geordnet war, entzieht sich unserer Kenntniß: die Einreihung der Römer in die Sauschar, die Zersplitterung der Gesippen bei der Verbreitung über ganz Sallien muß die Beibehaltung der alten Verbände erschwert haben: wahrsscheinlich bestand sie auf dem rechten Rheinuser, dann, obzwar in minderem Maß, auch in Sallien dis gegen die Loire länger fort als südwestlich der Loire.

Die große Menge bes Heerbannes focht gewiß nur zu Fuß: das war altgermanische Ueberlieferung 10) und schon durch die allgemeine Wehrpflicht begründet, die auch den ärmsten Gemeinfreien ergriff und nöthigte, sich selbst auszurüsten, auch wenn er ein Streitroß nicht

<sup>1)</sup> Andere von den Königen bestellte Oberselbherrn Greg. Tur. VIII. 18. 30. IX. 25, X. 3. 9, Fred. IV. c. 10, Urgesch. III. S. 363. 373. 437. 466. 478.

<sup>2)</sup> So Wait IIb. S. 212.

<sup>3)</sup> Wie Wait II b. S. 213 will.

<sup>4)</sup> I. S. 211, VI. 2 S. 208.

<sup>5)</sup> II. 8.

<sup>6)</sup> Urgesch. III. S. 99.

<sup>7)</sup> Wait a. a. O.

<sup>8)</sup> III. S. 62.

<sup>9)</sup> IX. 2. 5.

<sup>10)</sup> Tacitus Germ. c. 6, VII. 1. S. 84, D. S. Ia. S. 223.

eignete. Daher werden als allgemeine Waffen nur Francisca 1), Schilb und Schwert, wohl auch Wurfspeer und Kurzspeer vorausgesetzt, während nur der Reiter die lange Stoßlanze führt. Deßhalb haben die kleinen Leute im Lager nicht Rosse<sup>2</sup>) bereit, bei dem Aufruhr gegen bie großen Herren biese, die eilfertig zu Pferd entfliehen, zu verfolgen³), beshalb bilben auch die Armeren nothwendig die Nachhut und können nicht, wie die Vorderen, die probustiorese, einen Fluß ohne Weiteres zu Pferd durchmessen 4). Doch fehlte es selbstverständlich nicht an Reitern — auch nicht jener Nachhut von 5905) —: die Gefolgen bes Königs, und so lange sie vorkamen, Anderer 6), waren beritten, dann aber übernahmen alle homines verschiedenster Abstufungen und die vassi der Krone wie der seniores, die Vornehmen oft vertragsmäßig die Verpflichtung, als Reiter zu bienen (später bann auch, von ihnen Abhängige als Reiter zu stellen); und reichere Grundeigner und beren Söhne erfüllten ihre Wehrpflicht von sich aus lieber zu Pferd: von einem Gesetzes-Zwang hiezu verlautet aber in dieser Zeit nichts.

Ausbrücklich sagt von dem Frankenheere Prokop<sup>7</sup>), "nur Wenige, die Umgebung des Königs (Theudibert), waren beritten, und später Agathias<sup>8</sup>), "nur sehr Wenige bedienen sich der Pferde".

Zum Theil als Reiter hat man sich aber wohl auch zu benken die scarae, scariti, Schar-Leute, die, nicht Gefolgen oder Leibwachen, vielmehr Theile des ordentlichen Heerbanns, aber eben nur kleinere Abtheilungen besselben, Begleiter des Königs<sup>9</sup>) und — wenigstens

<sup>1)</sup> Urgesch. I. S. 263, III. S. 93. S. 362 Anm. 4. S. 366 Anm. 1.

<sup>2)</sup> equites, wie Greg. Tur. statt equi sagt, Urgesch. III. S. 331.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. VI. 22, Urgesch. III. S. 269.

<sup>4) 1.</sup> c. X. 9, III. 480.

<sup>5)</sup> Wie Brunner II. S. 207 und Z.<sup>2</sup> f. R.-G. VIII. 1 verdienstlich gezeigt hat; vgl. Greg. Tur. III. 28, IV. 30, Urgesch. III. S. 898. 134.

<sup>6)</sup> Diese waren aber auch schon in altgermanischer Zeit, anders Wait II b. S. 221, weuig zahlreich: an 10000 Mann (!), Leo, Borles. I. S. 380, ist entsernt nicht zu benten (vielleicht höchstens 1000): die Gefolgschaft hatte jetzt auch nicht mehr wesentlich triegerische Bebentung, so richtig gegen Deloche p. 62 und Tardif p. 44, der mit Unrecht »solatium« (Greg. VII. 34, IX. 20, X. 8, Urgesch. III. S. 330. 423. 474) sür das Gefolge hält, Wait II d. S, 221.

<sup>7)</sup> B. G. II. 25 p. 247 ἱππέας μὲν ὀλίγους τινὰς ἀμφὶ τὸν ἡγούμενον ἔχοντες.

<sup>8)</sup> II. 5.

<sup>9)</sup> Fredig. c. 37 10 000 Mann, bagegen magnus exercitus, ebenso c. 74 sca-

in karolingischer Zeit — als rasch kewegliche Vorhut verwendet sind 1).

Auf Ausrüstung und Bewassnung wird hier nicht eingegangen?). Die gefürchtete und in der That surchtbare Bolks-Wasse des Stammes war die nach ihm benannte "fränkische" (Art) francisca (securis): so sühren nach Protop') nur die (wenigen) Reiter Speere, die llebrigen weder Speer noch Bogen und Pfeil, sondern Schwert, Schild und Beil (néderug), d. h. eine Doppelart') zu Stich und Hied, als Wurss und als Hand-Wasse gerecht, äynwe nennt sie Agathias'), der die mörderische und zerschwetternde Wirtung dieses äynwe schildert. Es ist die "Streitart", die Gregor so oft zu Todtschlag und Mord mißbraucht sieht: securis, dipennis'); dagegen die framea?), ne den der lancea genannt, ist doch schwerlich abermals ein Beil's), und noch weniger die hastilia lancearum'), diese sind diese Schäfte der Speere, mit welchen, nach Verlust der Ruder, ein Schiff im Strombett sortgestoßen wird.

Biel reicher ausgestattet als c. 550 erscheint die Rüstung der Franken später: Aigrad, unter Ludwig dem Frommen schreibend 10), schildert ein Frankenheer von c. 650 als mit Helmen, Schilden, Brünnen, Speeren, Schwertern, Bogen, Pfeil und Köcher gerüstet: die francisca scheint seltener geworden, die uralte framea völlig durch bessere Speerarten verdrängt zu sein 11).

ram de electis viris fortis cum ducibus et grafionibus.. bagegen exercitus Urgeſф. III. ⊗. 635.

<sup>1)</sup> S. Urgesch. III. S. 975 gegen Sachsen, zu schneller Berfolgung ber Weichenben, bevor bas Hauptheer sie einholen kann.

<sup>2)</sup> S. "Fränkische Forschungen". Bgl. Lindenschmit VII. 1 p. CXII, Erhard, ebenda LXXVI, Jähns, ebenda XCIX. Die Ausgählung und Schätzung der Wassen I. Rid. 36, 11 ist karolingischer Zusatz, also für diese Zeit nicht zu verwerthen.

<sup>3)</sup> l. c.

<sup>4)</sup> bipenne quod est francisca sagt Liber histor. Francor. c. 10, währenb seine Quelle Greg. II. 27 nur securis bot.

<sup>5)</sup> I. 21, II. 5, oben VII. 1 S. 271 f.

<sup>6)</sup> II. 17, III. 15, Urgesch. III. S. 79 f.

<sup>7)</sup> VII. 46, Urgesch. III. S. 340.

<sup>8)</sup> Wie Wait IIb. S. 213. S. 212, sollte fie ein Schwert (!) sein.

<sup>9)</sup> IV. 48, Urgesch. III. S. 156.

<sup>10)</sup> V. St. Lantberti A. S. 14. April II. p. 216.

<sup>11)</sup> Ueber bie Seltenheit ber Frameen-Funde Lindenschmitt a. a. D.

Das Userfrankenrecht kennt bei seiner Aufzählung und Werthschätzung der Wassen weber framea noch francisca: nur das Schwert, das mit der Scheide (cum scogilo) auf sieben, ohne sie auf vier solidi gewerthet wird, die lantia, die mit dem Schilde zusammen nur 2 solidi gilt, was auf sehr geringwerthige Schilde — sast ohne Metall — schießen läßt: denn eine (gute) Brünne ist = 12 solidi, ein vollständiger Helm (helmo conderecto) = 6, (gute) "Beinbergen", d. h. Schienen, = 6 sol. gewerthet!).

Die Schlachtordnung war noch die altgermanische bes Keils2), cuneus3): daher heißt das Heer geradezu cuneus, z. B. cuneus = exercitus Sigiberts I.4). Undeutlich bleiben die scholares = bellatores, die5) den Vorkampf führen sollen in einer Landschaft; an die karolingischen scholares, Zöglinge des Hoses6), ist gewiß nicht7) zu denken, eher an Leibwächter bhzantinischer Art8), da die Stelle sagt: welche die Griechen »scholares«, wir »bellatores« nennen (s. oben S. 190).

Außer ben Heerbannleuten begegnen uns aber schon in Gregor und immer häusiger — und bedeutungsvoller — in Fredigar Ge-waffnete sehr verschiedener Bezeichnung und Rechtsstellung, die im Dienst der Könige in den Bürgerkriegen<sup>9</sup>), im Dienst der Großen in deren Fehden und in den Empörungen gegen die Krone sechten. Das sind die Gesolgen der Könige<sup>10</sup>), die Antrustionen, dann die zahlreichen freien, halbfreien, freigelaßnen, unsreien Abhängigen — nur durch persönlichen Treueverband oder auf Grund von Landleihe Abhängigen in den palatia und villae —, die als homines, vassi,

<sup>1)</sup> L. Rib. 36, 11.

<sup>2)</sup> D. G. Ia. S. 132. 233, Bausteine VI. S. 47, Urgesch. II. S. 260 f.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. IV. 48, X. 5, Urgesch. III. S. 156. 470.

<sup>4)</sup> Lib. hist. Fr. c. 32.

<sup>5)</sup> Nach v. St. Aldegundis c. 2, Mabill. Saec. II. p. 808, Aebtissin von Maubeuge, gest. c. 684: primatum pugnae istius regionis (wo?) tenuisse memorantur (Gundelandus et Landricus, ihre Oheime).

<sup>6)</sup> Du Cange VII. p. 350.

<sup>7)</sup> Mit Wait IIb. S. 213.

<sup>8)</sup> Agath. V. p. 154.

<sup>9)</sup> S. oben VII. 1 S. 151 f.

<sup>10)</sup> Neben diesen gab es aber nicht eine besondere Leibwache — "Garbe" — des Königs, wie Boutaric p. 66: die militia palatina umsaßt auch den nicht-kriegerischen Dienst — officia palatina, und die scara, scariti sind nicht mit v. Peucker I. S. 314 als "hösische Diener" zu benken.

coloni, pueri<sup>1</sup>), satellites<sup>2</sup>), milites<sup>3</sup>), apparitores<sup>4</sup>), lictores (b. h. Fronboten der Beamten) bezeichnet werden.

Nur bei diesen wird<sup>5</sup>) einmal von festem Lohn (subsidium) gessprochen, der aber auch nicht gerade nothwendig<sup>6</sup>) in Geld bestanden haben muß.

Der Unterschied von dem späteren ritterlichen Basallendienst liegt darin, daß jene Leute nicht für den Wassendienst ganz besonders verpslichtet, nur gehalten waren, dem Schirmherrn in je der Noth, also auch in Krieg und Fehde, behilflich zu sein. Nur Einzelne der Genannten wurden geradezu für Wassendienst geworben. Die jungen Edeln, die im Palast erzogen wurden, waren, sobald wehrfähig, dem König ganz besonders wehrpslichtig.

Daß auch Unfreie — selbst als Antrustionen — so verwendet wurden, ist höchst wahrscheinlich, obwohl »puer« nicht nothwendig einen unfreien Diener bezeichnet"), und obgleich das militare, zu welchem dem unfreien Andarchus Sigibert I. Gelegenheit giebt, nicht Waffendienst, nur Amtsdienst überhaupt bezeichnet.

Was Festungen und beren Besatzungen anlangt, so ist zu unterscheiben: alle Städte (civitates, urbes, oppida) hatten, wohl ohne

<sup>1)</sup> S. oben VII. 1 S. 271.

<sup>2)</sup> satellites: bewaffnete Begleiter, L. hist. Fr. 32, v. St. Leodeg. I. c. 4. 5, v. St. Wandrigiseli c. 7. Baomiri (wann?) ed. Labbe bibliotheca nova II. p. 508 (Amtsbiener?) bes Grasen, Greg. Tur. virtut. St. Juliani c. 16 comes Becco cum caterva satellitum c. 16, er geht nur von ihnen behätet n die Kirche. desgl. mart. 60 Britto, ein berittner satelles bes Bretonenschen Waroch.

<sup>3)</sup> Greg. Tur. virt. St. Martini I. 21, v. Patrum 4. Jonas, v. St. Columb. tribunus militum gehört aber nicht hieher, ist biblische Redeweise.

<sup>4)</sup> Oben S. 246 = exactores; Bethmann-Hollweg II. 143; römisch alterthilmelnd, auch der Königin beigesellt, v. St. Carilesi, Abt von Anisola (St. Calais), (gest. vor 536), c. 27 A. S. 1. Juli I. p. 90, St. Amandi c. 12. 22. v. St. Praejecti c. 10.

<sup>5)</sup> V. St. Paterni, Mönch in St. Pierre-le-Bif, in Sens gest. c. 726, c. 5 ed. Mahillon Saec. III. 1 p. 465: also ziemlich spät; ob das debitae successionis officio (praesectoriae dignitate obsequi) von Reihendienst zu versstehen ist?

<sup>6)</sup> Anders Wait IIb. S. 219. Die Chloth. decr. c. 9 erwähnten Wächter haben nur Sicherheitsdienst (gegen Nachtbiebe) zu leisten. Aehnlich ist die Ueberweisung von Berbrechern zur Bewachung, L. Rib. 73, nur polizeilich, nicht Kriegspflicht.

<sup>7)</sup> Beibes gegen Wait II b. S. 218; vgl. Leubast, Urgesch. III. S. 219.

Ausnahme, Mauern noch aus der römischen Zeit: das unterschied sie von den offnen vici. Die Thore wurden nachts geschlossen: Mauern, Thürme und Thore wurden auch im Frieden bewacht: doch blieb dies wohl den Bürgern im Reihendienst, unter Leitung des Grafen und Mitwirkung seiner apparitores u. s. w., überlassen. Im Kriege legte sich gelegentlich ein Heer auch in eine solche Stadt.

Daneben aber gab es eigentliche castra, castella, die vor Allem und grundsätlich dem Zweck ber Landesvertheidigung, ber Gränzsperre, bienten, mochten sich auch gelegentlich im Laufe ber Zeit andere Bewohner hier nieberlassen 1) und in Kriegszeiten vom flachen Lande her zusammenströmen. Die Besatzung und Bewachung bieser Burgen geschah aber wohl auch im Frieden ausschließlich durch Berufskrieger, nicht durch die wenig zahlreichen Ansiedler, durch jene satellites, custodes, milites, die der König durch Geld-Sold ober Naturalverpflegung warb ober aus besonderen Gründen zur Verfügung hatte. Daß Heerbannmänner dauernd im Frieden von ihren Höfen hinweg in diese Vesten verlegt wurden, ist — als Regel wenigstens — nicht anzunehmen; anders in Zeiten brohender Angriffe ober — in karolingischer Zeit — gegen Araber, Basken, Sachsen, Wenden. Gregor schildert die Belagerungen der Burgen Bolorre bei Clermont und Chaftel-Marlhac bei Mauriac 534 durch Theuberich I.2) und giebt ausführliche Beschreibung von Dijon, "dieser Burg mit stärksten Mauern, von (ber Duche im Süben) bem Souzon im Norben, ber bie ganze Stabt durchsließt, umspült, mit vier Thoren in den vier Himmelsrichtungen, mit 33 Thürmen, mit Mauern 30 Fuß hoch (20 von Quadern, 10 von Ziegeln) und 15 Fuß breit": und doch war Dijon nur castrum, nicht civitas, b. h. nicht Sit bes Grafen und Hauptort bes Gaues 3).

Selbstverständlich gab es umfangreiche castra, wie Melun, Miglidunense castrum<sup>4</sup>), und kleine, wie Château-Meillan<sup>5</sup>): solche kleinere waren damals wohl auch noch Châteaudun (Dunum) und Vendome (Vindocinum): denn sie heißen neben den civitates, urdes und

<sup>1)</sup> In die Burg Connerre bei Langres, Ternodorense castrum, wird ein Erzpriester eingewiesen,. Greg Tur. V. 5, Urgesch. III. S. 172; ein solches castrum ist bebeutender als ein bloßer Wartthurm (turris), der eng und abgebeckt, dachlos, sein mag: l. c.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. III. 14. Urgesch. III. S, 84 f.

<sup>3)</sup> III. 19, Urgesch. III. S. 86 f.

<sup>4)</sup> Greg. Tur. VI. 31, Urgesch. III. S. 865 f.

<sup>5)</sup> Mediolanense castrum süblich von Bourges 1. c.

castra nur castella<sup>1</sup>). Coblenz bagegen (Confluentia) ist bereits castrum<sup>2</sup>).

Haben nun schon die Merovingen ihre Bruderkriege großentheils nicht mit dem ganzen Heerbann, mit allerlei persönlich Abhängigen ausgesochten, so wird letzteres immer häufiger in den Kämpfen der Hausmeier und anderer Großen seit c. 650: hatten schon früher Herzoge 3) und Grafen mißbrauchlich ihre Heerbannleute in Privatfehden und gar in Empörungen aufgeboten, so ward bas nun häufiger und ärger4), und außerdem verfügten die Hausmeier über immer zahl= reichere private Reisige. So Ebroin 5), Leobegar 6): so liefern sich Flaochab, Willibald und Erchinoald heiße Gefechte mit ihren abhängigen Gewaffneten, auch ber Arnulfingen Macht, Pippins bes Aelteren 7), Grimoalds 8), stützt sich vor Allem auf die durch private Mittel gewonnenen Abhängigen und Freunde ihres Hauses. Diese so machtig gewordenen Großen suchen sich Könige (Vertrag von Andelot) und Hausmeier (Pippin ber Aeltere) gegenseitig abspänstig zu machen. Damals, seit c. 650, ziehen auch Bischöfe und Aebte an der Spitze ihrer Gewaffneten in Krieg und Jehde, nicht in Erfüllung der Heerbannpflicht, sondern kraft beanspruchten eignen Rechts vermöge der Heerbannrechte in ihrer Immunität und als seniores ihrer vassi und homines 9), aber allerbings gegen zahlreiche canones.

Der fränkische Wehrmann hat das Recht, in Feindes Land Beute zu machen, auch Angehörige desselben — nicht nur Krieger — durch

<sup>1)</sup> X. 29, Urgesch. III. S. 514.

<sup>2)</sup> VIII. 13, Urgesch. III. S. 356.

<sup>3)</sup> So überfällt schon 584 ein Herzog mit gescharten tapfern Männern ber Stadt Toulouse ben Hochzeitszug der Rigunthis, deren Schätze erbeutend. Greg. Tur. VII. 9, Urgesch. III. S. 300.

<sup>4)</sup> So klagt man c. 670 über die große turbatio patriae, die den Antichtist zu verklinden scheine: die Leiter der Lande hätten sein sollen, die rectores regionum, d. h. die Hausmeier, Herzoge und Grafen wlitheten wider einander mit nimmer ruhendem Hasse, v. 8t. Leodeg. c. 7, Urgesch. III. S. 691.

<sup>5)</sup> Lib. Hist. Francor. c. 45, congregatis in auxilium sociis... cum armorum apparatu, Urgesch. III. S. 660—711.

<sup>6)</sup> V. St. Leodeg. cum tam amicorum quam famulorum constiparetur... comitatu c. 12; seine ministri plünbern sür ihn, nehmen seine Feinde gestangen.

<sup>7)</sup> Urgeschichte III. S. 647.

<sup>8)</sup> Urgeschichte III. S. 659-661.

<sup>9)</sup> So vortrefssich Mably, observations II. p. 18; vgl. v. Roth, Ben. S. 336.

Kriegsgefangenschaft als unfreie Knechte und Mägbe in sein Eigenthum zu bringen. Der König kann zwar durch seinen Bann, inden er gewissen Sachen (z. B. Kirchengeräth, Kirchenknechte) oder freien Merschen (Priester, Nonnen) seinen besonderen Frieden ertheilt, jenes Recht weschränken, aber die ohne Verletzung solches Bannes Gefangenen kann er dem Eigenthümer nicht ohne Weiteres, zumal nicht ohne Entschädigung, abnehmen 1).

Das Heer vertheilt zwar unter Chlodovech noch die Beute<sup>2</sup>), hat aber andrerseits bezüglich Freilassung von Gesangnen des Königs nur zu bitten<sup>3</sup>).

Der Wehrmann hat sich selbst auszurüften, zu bewassnen — schlechte Bewassnung wird auf das Schwerste geahndet — und zu verpstegen. Dies ward den mittleren und kleinen Leuten unerschwingbar schwer und mag dazu beigetragen haben, daß die Mannszucht der merodingischen Heere zur Zeit Gregors so tief gesunken war, daß diese Scharen den Bauern des eigenen Landes viel furchtbarer wurden als Goten oder Kelten. Schon bei dem Auszug hausen sie im eigenen Lande so schrecklich, daß sie, geschlagen heimkehrend, es nicht wagen, auf den Straßen ihres Ausbruchs heim zu ziehen, oder, wenn sie das versuchen, von den ergrimmten Bauern des eigenen Keiches aufgerieben werden 4).

<sup>1)</sup> Ep. Chlodov. ad. ep. Gall. p. 1. 2.

<sup>2)</sup> Greg. Tur. II. 27.

<sup>3)</sup> l. c.

<sup>4)</sup> So wieberholt unter Guntdramn, Chilperich und Fredigunbis.

E CH

.

•

.

.

•

•

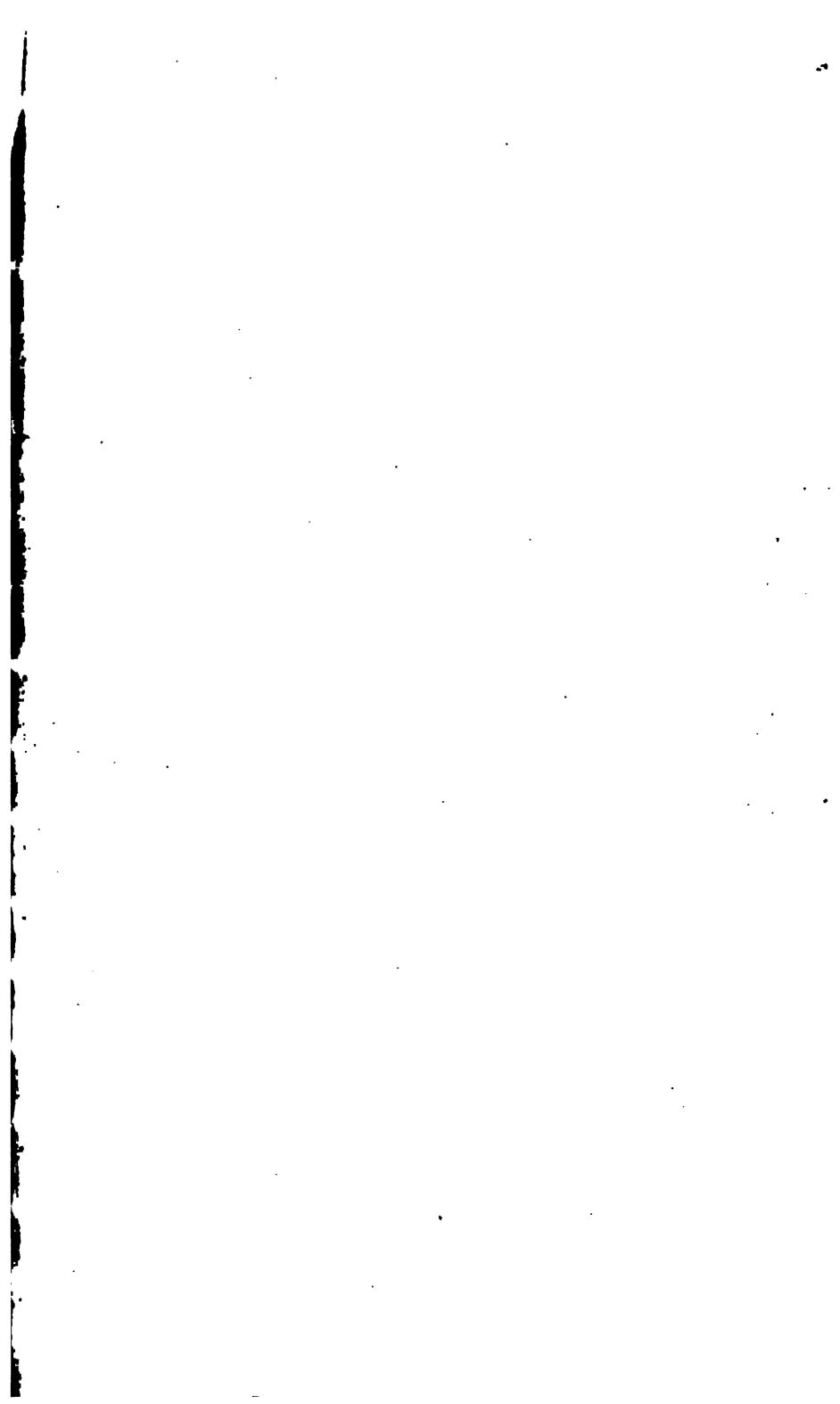

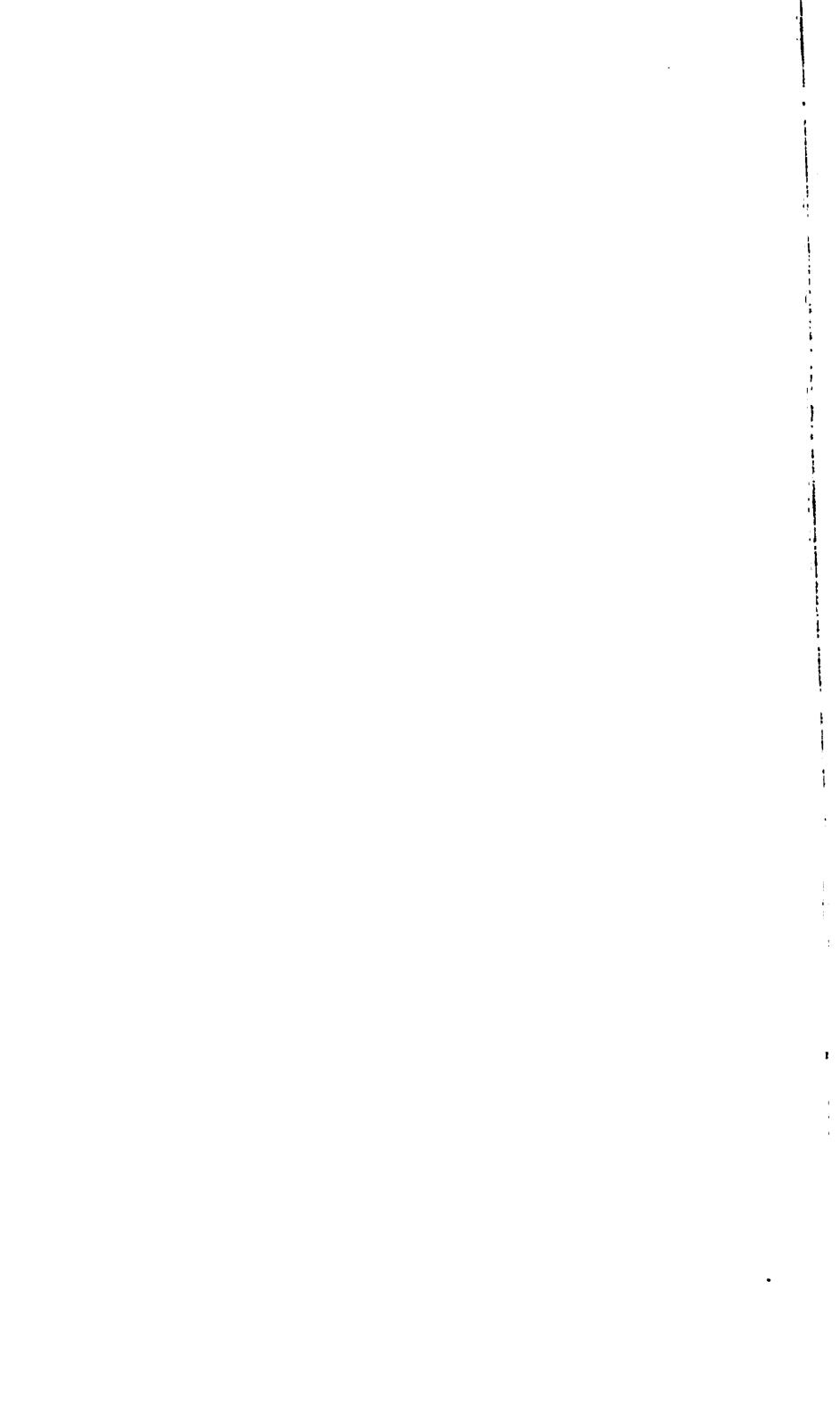

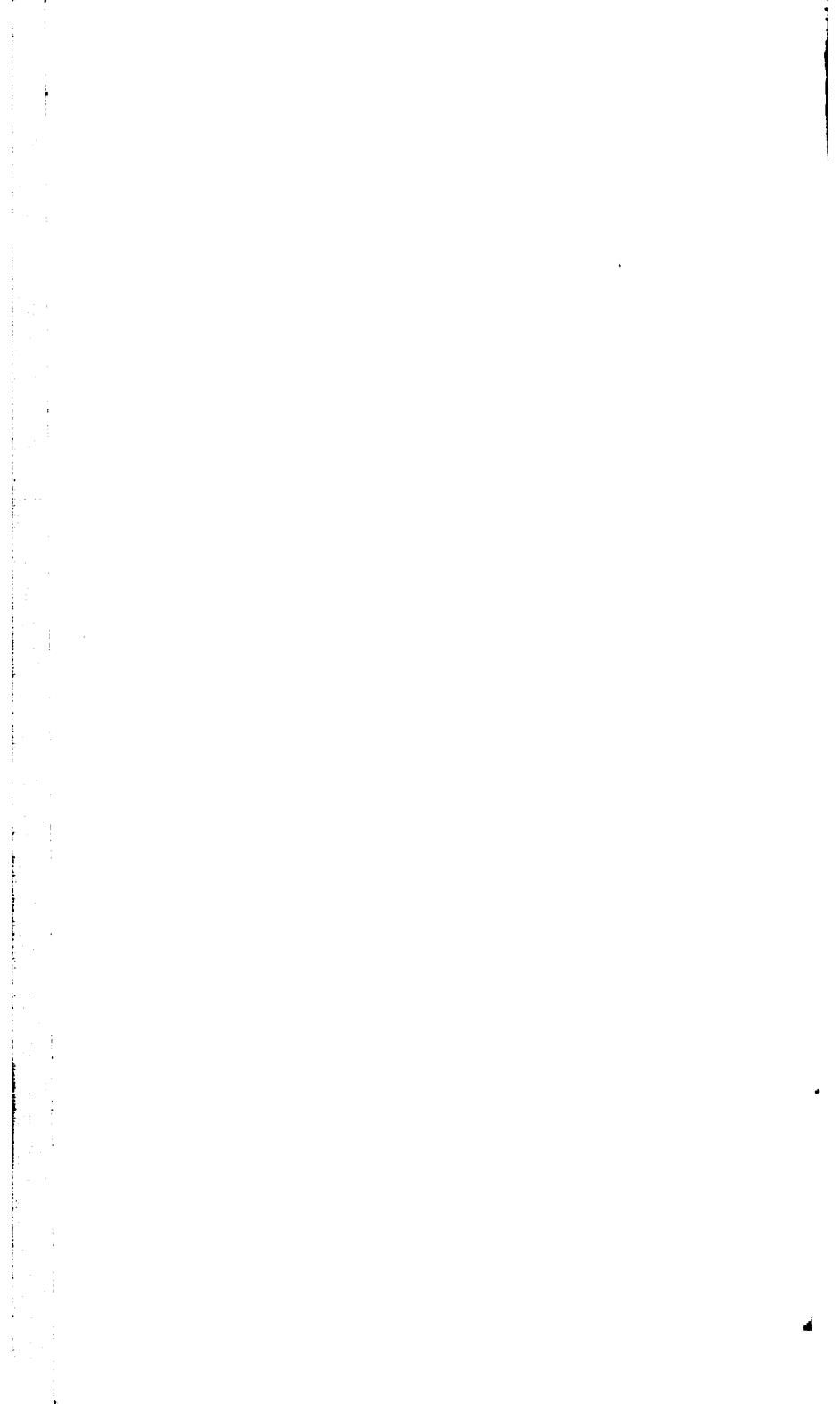

いっぱいおいれんとはなるというはないというできませんなるのであるとなるということできない

THE COURT OF THE C



>